

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

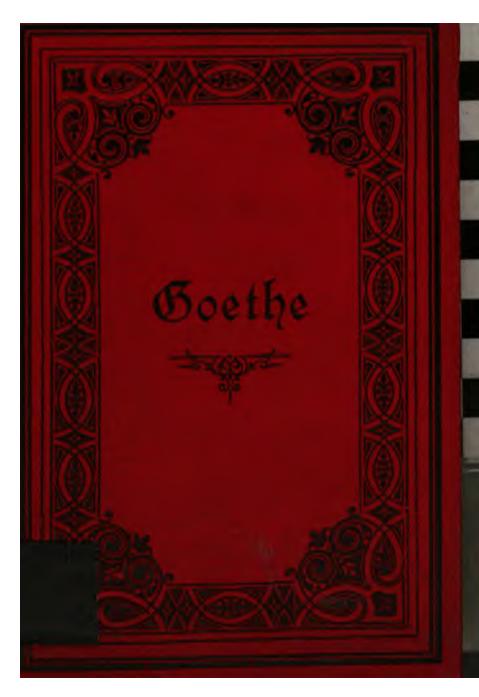

312 4.71



10 259 A 43

UNS. 1/6 B. 8

.

The second of th . . .

•

## Goethes

# Sämmtliche Werke.

### Vollständige Ausgabe

in gehn Bänden.

Mit Cinleitungen von Rarl Goedeke.

Fünfter Banb.



Sintigari.

Berlag ber J. G. Cotta'iden Buchhanblung. 1885.



Drud von Gebrilber Aroner in Stuttgart.

## Inhalt.

|                             |      |      |     |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | Seite |
|-----------------------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|-----|-----|---|----|----|----|-------|
| Hnleitungen von R. Goebele  |      |      |     |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    | V- | -XII  |
| Bilhelm Reifters Banberjah  | re   |      |     |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     | • |    |    |    | 1     |
| Die Bahlverwandtichaften    |      |      |     |      |     |     |     |     |    |   | •  |     |     |   |    |    |    | 316   |
| Unterhaltungen beutscher Au | Sget | van  | bei | cter | ı   |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 500   |
| Die guten Beiber            |      |      |     |      |     |     |     | ٠.  |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 587   |
| Royelle                     |      |      |     |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 605   |
| Reife ber Sohne Megaprajor  | ıs . |      |     |      |     |     |     |     |    |   | 6. |     |     |   |    |    |    | 622   |
| Rameau's Reffe              |      |      |     |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 634   |
| Anmertungen                 |      |      |     |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 701   |
| Rachträgliches ju Ramea     | u's  | Я¢   | ffe |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 728   |
| Shillpp hadert              |      |      |     |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 738   |
| Reben                       |      |      |     |      |     |     |     |     | ٠, |   |    |     |     |   |    |    |    | 871   |
| Rebe bei Eröffnung bes      | Ilu  | nen  | au  | er S | Be  | rgb | au  | š   | .` | • |    |     |     |   |    |    |    | 871   |
| Rebe jum Anbenten ber       | Der  | 108  | in  | An   | nal | ίa  |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 874   |
| Rebe jum Anbenten Bie       | lant | \$   |     |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 877   |
| Rebe über Friebrich ben     | Gri  | Bei  | n   |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 898   |
| Ginleitungerebe jur Tob     | tenf | eier | fi  | ir ļ | et  | mg  | e,a | nge | ne | Ł | rü | bet | i n | b | er | ٤c | ge |       |
| Amalia zu Weimar            |      |      |     |      |     |     |     |     |    |   |    |     |     |   |    |    |    | 901   |

|   |   | ] |
|---|---|---|
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | - |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

### Einleitungen von A. Goedeke.

### Wilhelm Meisters Wanderjahre.

Rwifden ben Lebrjahren Bilbelm Reifters und ben Banberjahren, wie wir fie gegenwärtig befigen, liegt ein volles Menfchenalter. Beibe fteben in einem rein außerlichen Berbaltnig ju einanber und werben burd nichts als ben Titel und bie Einführung von Berfonen, bie aus ben Lehrjahren befannt und bertraut waren, mit einander verbunden. Die Banberjahre murben querft 1807 bem Blan nach entworfen, beidaftigten ben Dicter bann, mit großen Unterbrechungen, faft bis an fein Lebensenbe. Der erfte Banb ericien 1821, genügte jeboch fo wenig ben Anspruden bes Berfaffers, bag eine burchgreifenbe Umgeftaltung nicht su bermeiben fcien. Diefe Umarbeitung begann Goethe 1825 und beenbigte biefelbe im Rabr 1829, in welchem bie beiben Theile ber Banberjahre abgefchloffen erfcienen. Die Rebaction wurde taum mit ber Gorgfalt vorgenommen, bie Boetbe fid bei feinen funftlerifden Schöbfungen fonft immer gur beiligften Bflicht machte. Rleine Grablungen und Rovellen, jum Theil foon im achtzebnten Stabrhunbert verfaßt ober entlehnt, follten fich, burch einen geiftreichen Rahmen verbunben, ju einem Bangen gestalten und biefes Bange mar bestimmt, bie Ibeen ber Lebrjahre ju erweiterter Birfung ju bringen. Die Ginwirfung bes vielgeftaltigen Lebens auf die Entwidlung ber Anbibibualitat eines begabten Deniden follte gur Unidauung gebracht merben. Aber bas Leben ftellte fic nun nicht mehr in feiner frifden finnlichen Unmittelbarteit bar, fonbern wurde unter fembolifcallegorifden Formen ergriffen. Der freie Blid gieng unter biefen abficilid gefammelten und gehäuften Rebeln verloren. Da war nicht mehr wie in Rataliens individuellen Reben, Die fich ber allgemeinen Anwendung nicht entjogen, pon pabagogifden Anfichten und Dagregeln bie Rebe, fonbern bas Ernichungselement wurde in eine pabagogifche Proping eingelleibet und ju einer ntopifden Bunberlichfeit ausgebilbet. Um möglichft lebenbigen Bechfel in bie Erlebniffe bes mandernben Freundes ju bringen, mar bas Gefes aufgefiellt, bak er nicht langer als brei Rachte unter bemfelben Dache jubringen burje; aber biet Gefes wurde mehr bem Autor als feinem Banbrer laftig und besbalb. man weiß nicht recht, weshalb erft jest, wieber aufgehoben, batte aber, ba bie Befeitigung beffelben bon mefentlichen Folgen nicht begleitet ift, ebenfomobl fortbefteben tonnen. Den eigentlichen Rern bilben bie tleinen Rovellen, bie anmuthige Rlucht nach Meghpten und St. Joseph, fcon 1807 gefdrieben; bie bilgernbe Thorin, icon 1788 nach bem Frangofifchen überfest und burd bie unermartete Art, mit welcher bie Frembe bie Bewerbung bes Baters und bes Sobnes abjulebnen weiß, eine achte Rovelle, und burd ben Muthwillen, eine acht frangoffice. Anbre, wie bas nufbraune Rabden (querft 1816 im Damentaidenbud veröffentlicht), ber Dann von fünftig Rabren (baf. 1818), bie neue Delufine (baf. 1817 und 1819), find mit bem Rabmen ber Banberjabre in unlösliche Berbinbung gu bringen gefucht, verlieren aber burd bie Berftudlung und Rerftreuung an Intereffe, ba man bas Gewaltfame und Billfürliche ber Ginfiechtung in bas größere Bange, bas boch nur um bes Gingeflochtenen willen ba ift, allzubalb gewahr wirb. In ber Beife bes gleichzeitig gefchaffenen zweiten Theiles bon Kaust find in diesem verbindenden Rabmen (ber den Ansvruc des Selbstweckes erregt, aber nicht befriedigen tann, wenigstens in fünftlerifder Sinfict nicht, ba bie Lebriabre nicht weiter geführt ju werben brauchten, ober, wenn bie Rort. führung beliebt murbe, im flaren Lichte bes beitern Lebens ju gefiglten maren) febr anfebnlide Reichthumer reifer Lebensweisheit mehr verftedt als offen gezeigt worben. Die Form bat etwas Biberftrebenbes. Das Uniceinbare wirb gum Bebeutenben erhoben; bas Befentliche mehr gebeimnifboll angebeutet, als nach Burben bebanbelt. Der Stil ift, wie in ben Berten bes Greifes im Allgemeinen. fo bier insbefonbre burd bie befannte biplomatifde Behanblung nicht angiebenb. wenigftens nicht ju ben Dingen felbft bingiebenb. Benn ber Dichter in fontaltifder Beziehung bie größte Reifterfcaft betbatigt, fo bermeibet er mit Abfict. ben Gebanten runb, fraftig und bracis auszusprechen, und gleitet lieber mit einer behaglichen Breite über bie Dinge bin, als bag er fie, wie einft ber junge Obetbe. frifd und ted binftellen modte. Dag auch in biefen Gigenfcaften feine eigenfinnige Billfur ju erfennen ift, wird beutlid, wenn man fic erinnert, bak Goethe bei Bollenbung ber Banberjahre achtzig Jahr alt mar, und bag es bem bebagliden Alter eigen ift, bie Dinge ber realen und ibealen Belt verflüchtigter wieberjugeben, eine Rulle bon eigner Lebenserfahrung borausfesenb, über bie ber Blid wie bon bobem Berge nur gufammenfaffenb bingleitet, ohne fic viel um bie fcarfen Reflege ber einzelnen Geftalten gu fummern.

### Die Bahlverwandtschaften.

In die Reihe der Lieinen Robellen und Erzählungen, die Goethe seit Anfang bes Jahrhunderts für Wilhelm Meifters Manberjahre borbereitete, sollten auch die Bahlverwandtschaften eingestügt werben. Allein bei der naheren Durcharbeitung im Gedanten erweiterte sich der Plan. Er wurde deshalb zu selbsständiger Ausführung bestimmt, im Jahr 1808 schriftlich entworfen und theils in diesem, theils im solgenden Jahre ausgearbeitet und rasch dem Drud übergeben. Nachdem das Septemberheft des Morgenblattes eine (von Goethe herrührende) vorläufige Rachricht darüber gebracht hatte, erschien der Roman im October 1808 im Cotta'schen Berlage. Er sand eine seltsame Aufnahme. Die dem Goetheschen Lebenstreise brillig Alberstebenden waren überrasch, in dem Architetten einen

Bauffinftler Engelbarbt aus Raffel, in Ottilie eine Angeborige bes grommannfden Baufes in Jena, in anberen Geftalten anbere Berfonen, wenn auch 'nur ber auteren Erideinung nach' wieber ju finben, und riethen im Ausipuren ber Berionen auf wirflich gebacte Schidfale. Diefen Deutungen raumte Goethe fpater ihre Berechtigung ein, indem er wenige Jahre bor feinem Lobe geftanb, bag in ben Babibermanbtichaften überall feine Reile fet, bie er nicht felber erlebt babe, nur feine Reile (fügte er bie hoffnung aller Deuter abidneibenb foaleid bingu) fo, wie er fie erlebt babe. In entfernteren Rreifen und bei Lefern ober Beurtheilern, bie von ben ftofflichen Begiehungen nicht unterrichtet maren, theilten fic bie Anfichten. Die Jungeren und Empfänglichen ftromten von Bewenderung über: Frang Baffow fand barin einen Schas von Berftand und Liebe, von claffifder Bollenbung und emiger Jugenbglut; Beinrich Bog mar es, als ob Goethe bier ben gangen Reichtbum feiner Erfabrungen und Lebensanfichten babe nieberlegen wollen, allein er fei unericopflich, wie bie Gottbeit. Fr. I. Racobi mar febr boll Unwillen über bas Bert und nannte es eine Simmelfahrt ber bofen guft, mabrent Gr. Roppen in Lanbsbut gmar meniger barüber erbittert war, fic aber nicht bafur begeiftern tonnte und bie Sand eines alten Schriftftellers iburte. Die unbefangenen Kreunbe, wie Relter, fanben ber Erideinung anfänglich berlegen gegenüber und wußten nicht recht, was fie aus Ramen und Anbalt machen follten, und Goethe butete fich wohl, über ein Bert, bas er felbft als eine Ert von Senbidreiben an feine Freunde bezeichnete, fic in erlauternben Confeffionen gu ergeben. Much bier tann nicht in eine Entwidlung ber Dichtung nach ibren Gingelnbeiten eingegangen merben: bas Gante liegt bier bor und die Berfolgung ber Ibee burch bas Bert felbft muß bem billigen Lefer überlaffen bleiben.

Der Rame bes Romans ift von ber demifden Bezeichnung bes Proceffes bergenommen, wo gebundene ungleicartige Rorper aus ber Berbindung ju anberer Berbinbung ftreben. Dies lebiglid aus ber Biffenfcaft entlebnte Bezeichnen eines abnlichen fittlichen ober unfittlichen Brocefies im burgerlichen Leben ift von ben Gegnern bes Dichters, an benen es ibm auf feiner Lebensftufe gefehlt bat, jo ausgelegt worben, als babe er bas Gefen bes freien Billens aufbeben unb bie mit ber burgerlichen Sitte in Conflict gerathenbe Berirrung als ein Raturgefes ju rechtfertigen, wenigftens bod ju entidulbigen verjucht. Gerabe bas Segentheil bat er, wenigstens in ber Saubtgeftalt ber Dichtung bargeftellt, inbem er bie unidulbig idulbige Ottilie burd bie confequent bis jum Meußerften geführte Ablehnung ber Anforberungen ber Ratur bie Freiheit bes Billens retten lagt. Ber die Beit, in welcher bie Bablbermanbtichaften entftanben, aus ber inneren Gefdichte Deutschlands bor und balb nach ber Auflosung bes breußischen Staats und ihrer Arfacen und Folgen hat tennen lernen, ober wer ben Refleg biefer Buftanbe in ber bamaligen Unterhaltungsliteratur fic vergegenwärtigen tann, ber weiß aud, bag Goethe einen freffenben Schaben ber Reitgenoffen nur wie ber Bhyfiolog und Patholog ein Praparat behandelt hat, aber babel bennoch nicht fieben geblieben ift, fonbern binter ben gerruttenben Beibenfcaften ber Benfchen ben Blid in ben lieblichen Rrieben ber Ratur eröffnet bat, über welche

bie Meniden bilbenbe Gewalt baben, wabrend fie fich felbft nicht jum Frieben ber Liebe bilben, wohl tonnen, mitunter auch wollen, aber es boch verfehlen. Die Relaungen, die por ber eingegangenen Berbindung foulblos gewesen sein würben, werben, ba fle aus ber Berbinbung berausftreben, bie burch ein baberes Befet gebeiligt ift, gur Soulb und gur Rerftorung. Die Bezeichnung allein, melde ber Frudt biefer Soulb gegeben wirb (ein Rind im bobbelten Cbebrud gezeugt) war binreidenb, bem Dichter ben Borwurf ju erfparen, als ob er Bofes gut genannt und eine Ericeinung, bie bod aus ber Belt nicht weggeleugnet werben tann, bestalb gebiffigt, wohl gar als ein Gefet ber Ratur über bas Gefet ber Sitte geftellt babe, weil er fie mit bollenbeter Runft bebanbelte. Aber unfer feines Bublitum, bamals wie beute, und vielleicht für immer, perlangt, bağ bie Moral immer gleich ausführlich in ber Dichtung ju Gerichte fiten foll, ba bod ber Dichter berlangen barf, bag bas Publifum jur Befdauung feiner Runstwerte fo viel Moral mitbringen foll, um aut und bös als aut und bös zu erfennen und bie Gerechtigfeit an ben bichterifden Geftalten, nicht aber am Dicter, ber Bofes bos und Gutes gut gebilbet bat, ergeben laffe.

### Unterhaltungen.

3m Sabre 1788 begann Goethe bie 'Unterhallungen beutider Musaemanberten', feste biefelben im nachten Sabre fort und ichlof fie im Rabre 1795 mit bem Marden ab. Sie ericienen querft im erften Jahrgange bon Schillers Soren 1795 und wurden bann unveranbert 1808 in ben zwölften Banb ber gefammelten Berte aufgenommen. - Gine beutide Abelsfamilte, bom linten Rheinufer bor ben Frangofen geflüchtet, befindet fic, nachbem biefe jurudgebrangt, Frantfurt befreit und Rains eingefoloffen, im Krübigbr 1798 auf einem am rechten Rheinufer belegenen Gute ber Baroneffe bon C. feit langerer Reit jum erften Dale wieber in einer behaglichen Lage, foweit bie unfichre Beit es geftattet. Aber bie innre Bericiebenheit ber Anficten über politifche Gegenftanbe lagt einen bauernben Ruftand nicht auftommen. Gin Better bes Squfes, Rarl, ift ein leibenicafte lider Berfecter ber Repolutionsibeen, beren Betwirklidung ibn freilich felbft pertrieben bat. Bon ibm borguglich gebt ber Unfrieben aus. Er gerath mit einem verehrten Gafte ber Baroneffe über bie Frangofen und Dainger Clubbiften beftig jufammen und veranlagt burd fein bigiges, alle Gebote bes guten Zons vernadlaffigenbes, allen Bflichten ber Gaftreunbicaft Sobn fprecenbes Benehmen ben Gegner, bas haus ploglich ju raumen. Die Gefelligfeit ift geftort, Unbebagen an bie Stelle getreten. Unmuthig fpricht bie Baroneffe ein ernftes Bort und verbannt febes politifde Gefprach aus ber allgemeinen Unterbaltung. Ein alter Geiftlicher übernimmt bie Roften berfelben und ergablt ju biefem Rwede einige Gefdicten, suerft eine Gefbenfterbiftorie, ber fic einige bon Anbern erjablte Anelboten Anliden Inhalts anichliegen, bann eine moralifde Robelle, barauf eine fleine Ramiliengefdichte und julest ein Marden; mit Ausnahme bes letten alles einfnd, blan, flar, faglich; bas Marden bingegen buntel, berwirrend und beshalb wie ber zweite Theil bes Fauft ben Deutungsversuchen ber Grilarer am meiften Spielraum bietenb.

Den Rabmen ber 'Unterbaltungen' fanb Goetbe bei ben altern Rovelliften bes Drients und Decibents bor. Argend eine bestimmte Beranlaffung führt Beniden gufammen, unter benen, bis bie Beranlaffung aufbort, Gefdichten ergable werben. Darauf beruben bie alten inbifden Betalgefdichten, bie Rabeln bes Bibbai, bas Babaggienbud, bie fleben weifen Reifter, Taufenb und eine Ract, ber Decameron bes Boccacio, Chaucer, bie unvollenbeten Gartenwochen bes Cervantes und jabireide anbre Rovellenbuder, Die eine folde bestimmte Beranlaffung an die Spite ftellen und aufboren, wenn ber Ronig Bifram nicht mehr ju antworten weiß, wenn ber Cobn wieber fprechen und fich gegen bie Stiefmutter rechtfertigen barf, wenn bie Beft ju Rloreng aufbort ober fonft auf irgend eine Beife ber gleich ju Anfange vorbergezeigte Solug getommen ift. Bei Goethe ift tein Abidluß; Die Gefdichten batten noch lange fortgeführt werben Tonnen, bis jum Soluffe ber frangofifden Revolution, bis jur Ginnabme bon Rains, bis jur Berfohnung Rarls mit bem Gegner ober ju einem anbern Bunfte, auf bem man teine fernere Rovelle erwarten burfte. Goethe felbit fublte biefen Mangel ber Rorm; er nennt bie 'Unterhaltungen' einen 'fragmentarifden Berind und in einem Briefe an Schiller bom 8. Rebruar 1798 fagt er, es liege ibm ein balb Dutenb Marden und Gefdicten im Sinn, Die er als aweiten Theil ber Unterhaltungen feiner Ausgewanderten bearbeiten und 'bem Ganien noch auf ein gemiffes Ried belfen werbe'. Auch in bem Gingange felbft liegen Domente genug, bie auf eine weitere Ausführung ber Rabmenergablung ju ichließen berechtigten. Beber Louifes noch Wriebrichs Berbaltniffe merben weiter entwidelt, und bei ber Detonomie in Goethes Compositionen ließ fich erwarten, bag er felbit mit ben Beuten ber Baroneffe, bie gleich Anfangs lebenbig, wenn auch nur als Rebenberfonen, eingeführt werben, weitergebenbe Abfichten berfolgen wollte. - Der Gingang ber 'Unterbaltungen' ift für ein Glaubensbefenntnif Socibes über bie frangofifche Revolution genommen und beshalb verurtheilt morben. Goethe gibt bem Berfechter ber Revolution, Rarl, allerbings Unrecht, aber nicht aus materiellen, fonbern aus formellen Grunben: Rarl berlett bas Gaftrect, er wunfct ber Guillotine in Deutschland eine gesegnete Ernte, er wirb gegen ben Gebeimerath berfonlich beleibigenb. Dan bat aber gar nicht nothig, Boetbe au entidulbigen : er tritt offenbar auf bie Seite, bie ber bisige Revolus tisnefreund angreift; er betennt fich foon baburd. baf er einem Berfecter ber Reufranten Die Unarten beilegt, bie Rarl jeigt, felbft jum Gegner ber bon biefem verfectenen Sace. Und warum follte er nicht? Bar es benn 1798 gu billigen, wenn fic ein Deutscher Angefichts bes Mainger Baterlanbsverraths für bie Sache ber Revolution erflarte ? Ram nicht Alles fo, wie es Goetbe von ben Frangofen borandfagen lagt? Sie intereffierten fich bei ber Capitulation bon Maing nicht im Geringften um bas Schidfal ber Berratber bes Baterlanbes und überließen fie ben alliterten Stegern. - Mber ber Rabmen ift nicht fertig geworben. Bobin Goethe mit feinen Berfonen gielte, ift nicht ficher ju beftimmen. hat er mit ibnen and bie Refultate gieben wollen, welche man in feinen Bramiffen ertennen

will, die Berurtheilung ber Lerroriften; wer ihn baraber felbft verurtheilt, ficht ihm nicht ohne Leibenschaft entgegen und taun foon beshalb nicht Richter über ibn fein.

Die eingelegten Ergählungen find entlebnte. Die erfte bon ber Sangerin Antonelli ift einer Begebenheit nachergablt, welche bie Schaufpielerin Clairon erlebt haben will. Goethe tannte ben Bericht ber Clairon aus einem frangfifcen Unterhaltungsblatt; Frau v. Stein ertannte beim erften Anblid bie Gefchichte wieber und munberte fic, wie Goethe bagu tomme, eine fo verbreitete Gefchichte für ein fo reibettables Journal wie Schillers horen beiguftenern. Ihr waren aud bie aus Baffombierres 'febr befannten Remoiren' entlehnten Gefdichten nicht neu; fie munberte fich nur, wie man bergleichen für Gefpenftergefcichten ausgeben tonne, ba fie bod torberlich genug feien. Go urtheilte bamals bie Gefellichaft und fo urtheilt fie noch heute. Die fünftlerifche Form, die biefe Gefcidten' in Goethes Bebanblung erbalten baben, blieb unbeachtet. Auch bei ber Rlopfgefdicte, bie 'Bruber Fris' ergablt, fiel ber Frau v. Stein fogleich bie Quelle ein: 'Derr v. Bannewig' bat fie ergablt; fie bat fic im Saufe feiner Eltern augetragen. Das biefe Griablung, in welcher ber Sput mit einem febr energifoen Mittel beenbet wirb, nur beshalb auf bie unertiart gelaffene von ber Untonelli folgt, um mit etwas Scherzbaftem abaumechfeln, latt fich leicht ertennen. Entlebnt ift auch bie Gefdicte von ber jungen einfamen Grau und bem ingenbbaften Brocurator, ber, um bie Sinnlidfeit ber berliebten Rrau zu bertreiben. ihr borfolagt, fein Gelubbe ibm jur balfte abjunehmen und einen Monat für ibn au faften. Diefe in ben Brebigtbudern bes Mittelalters mebrfach umlaufenbe Gefdicte nabm Goethe aus ber swolften Robelle bes Maleibini, ber fie feiner Reit wieber aus ben cent nouvelles bes burgunbifden hofes gefcopft bat. -Die Entlebnung biefer Gefdicten lagt bermuthen, bag auch bie Ramiliengefdicte, in welcher ber Coon ben Bater beftieblt, fein Berbrechen aber bereut und butt, nicht frei erfunden worben. Etwas Mehnliches liegt Ifflands Schaufpiele, Berbrechen aus Chriucht, jum Grunbe, wo ber junge Rubberg bie Raffe beftieblt und awar aus abnliden Beranlaffungen wie bier Rerbinanb. Die innere Lofung ift aber berfchieben; Afflanb lagt ben Defect burd Anbere erfegen und ber Berbreder barf fic entfernen, nachbem er bas Beripreden gegeben, nicht banb an fich gu legen; er nimmt bas Bewußtfein ber Sould als Strafe mit fich, wahrenb bier Ferbinand burd eigne Anftrengung ben Grfat erzielt und fich innerlich laus tert. - Heberblidt man bie beutide Literatur bis ju ber Reit, in welcher Goethe biefe fleinen Gradblungen nieberfdrieb, fo treten fle als bie erften Rufterfillde in ihrer Art auf; es find bie erften Gefpenfterbiftorien, bie erften Robellen, bie erften Ramiliengeschichten, bie in engen Rabmen ben anetbotenhaften Stoff innerlich vollftanbig und außerlich mit vollommener Objectivität behandeln; fie find entlehnt, aber bie Rovellenliteratur beruht auf Trabition, und nicht ber Stoff, fonbern bie Behanblung macht ihren Berth. Die größten Robelliften baben ben geringften Unfpruch auf Gelbftftanbigleit in Erfindung ber Stoffe; aret finb fie nur baburd, bat fie bem borgefunbenen Stoffe eine Geftalt gegeben, welche bie einzig mögliche ju fein icheint, um bie in bemfelben liegenben Remente mit Nothwendigkeit zu begründen und allseitig zu entfalten. Rur der bramatische Dichter kann einen weiteren Schritt wagen, indem er den Stoff so umbildet, daß Alles in lörperlichen Geftalten unmittelbar lebendig wird. Wer aber möchte nach Goethe die Geschichte des Procurators noch einmal zu behanden mit Glüd unternehmen?

Das Rarden von ber Erlbfung bes Bringen und ber foonen Lilie ift für ein volitifdes ausgegeben. Da bie Balitit burd bas Gebot ber Baroneffe von ben Unterhaltungen ausgeschloffen ift, ertennt man zwar, bag auch ein politifder Charafter bes Mardens nicht flattbaft fei; aber man bilft fic mit ber Unnahme, es fei hier ironifch gezeigt, bag trog bes ausbrudlichften Berbotes bie Bolitit bennoch einbringe; nur verbult. Das Cange foll gegen bie frangofifche Revolution gerichtet fein. Es liegen Deutungen von Sartung, Sotho, Gubrauer, Goldel, Rofenfrang, Dunter (herrigs Arcib 1847, 283 ff., wo man bie Uebrigen nachgewiesen findet) und von Anbern vor, aber fein Erflarer ift mit bem anbern aufrieben. Es liegt auch eine Ertlarung bon Soiller por, an bie man fic freilid nicht tehrte. Er foreibt am 16. Robember 1795 an Cotta : Bom Goethe'iden Marchen wird bas Bublicum noch mehr erfahren. Der Solufiel liegt im Rarden felbit. In Goethe foreibt er am 19. August 1796, einige Tage nad Empfang ber erften Balfte: 'Das Marchen ift bunt und luftig genug, und ich finbe bie Bbee, beren Sie einmal ermähnten, "bas gegenseitige Gulfeleiften ber Rrafte und bas Burudweifen auf einanber", recht artig ausgeführt. Uebrigens baben Sie burd biefe Bebandlungsweife fic bie Berbinblichfeit aufgelegt, bag Mies Sombol fei. Dan tann fic nicht enthalten, in Allem eine Bebeutung ju fuden. Das Cange geigt fic als bie Arobuction einer febr froblicen Stimmung.' Die 'Abee', 'ber Soluffel' wirb im Marden offen bargelegt: 'Gin Gingelner', fagt ber Alte mit ber Rampe, bilft nicht, fonbern wer fich mit Bielen aur rechten Stunde vereinigt', und balb barauf; Bir find gur gludlichen Stunde beifammen, jeber verrichte fein Amt, jeber thue feine Bflicht und ein allgemeines Glad wird die einzelnen Somergen in fic auflofen, wie ein allgemeines Unglad einzelne Freuben verzehrt.' Erwägt man bie thatfachliche Birtung ber bezeinten Rrafte im Marden felbft, bie, bag bie bon ber Rraft, bem Glange unb ber Beisheit ausgestattete, bon ber Liebe gebilbete herricaft im Tempel jur Seltung gelangt, fo hat man bie allgemeine 3bee ficher gefunben und braucht fic bann nicht bei ber Deutung ber einzelnen Figuren auf bestimmte Rrafte abammiben. Man liest ein Marden und zwar ein Goethe'ides, bas, an frangofiiden Duftern gebilbet, nach biefen Duftern aufzufaffen ift. Der Charafter ber framabficen gemachten Marden beftebt aber lebiglich im freien Spielenlaffen ungezügelter Phantafte, bes willfürlichen Bermanbelns natürlicher Rrafte, ber Umtehrung ber Phpfit. Das Sowere fowimmt leicht auf bem Leichteren, bas Lidt verurfact leinen Schatten u. bal. Gine fo willfürlich fcaltenbe Ginbilbungs. traft latt teine fichere Deutung im Gingelnen ju und hat ihre Freude baran, mit ihren 'bunten, luftigen' Erfindungen ben Deutenben ju neden. Das ift benn auch bei bem Goethe'iden Darden ber gall. Goethe felbft batte feinen 'Sval' beran, bie achtiebe Riguren bieles Dramatis als fo viele Rathfel ben Rathfelliebenben' borguftellen und über bie einlaufenben Deutungen ju lachen. Dat Schiller über ben Ginn bes Mardens ununterrichtet geblieben fein follte, ift mebr als unwahrideinlid. Die Deutungen felbft merben freilich nicht aufboren : benn 'in bergleichen Dingen erfindet bie Bhantafie felbft nicht fo viel, als bie Tollbeit ber Menichen wirtlich ausbedt'. Die Aufnahme bes Marchens war bamals eine febr beifällige. 28. b. humbolbt foreibt am 20. Robember 1795 an Schiller (nach bem Driginal), in bem Sorenbefte fei neben Schillers Clegie bas Marden bas Borgfaliofie. 'Es ftrabit orbentlich unter ben Unterhaltungen berbor, und ich fürchte mich icon, wenn an biefe leichte und bubiche Ergablung bas grobe graulein wieber ibre Gloffen Inubfen wirb. Das Marchen bat alle Eigenschaften, bie ich von biefer Gattung erwartete, es beutet auf einen gebantenvollen Inhalt bin, ift bebenb und artig gewandt und verfest bie Phantafte in eine fo bewegliche, oft wechfelnbe Scene, in einen fo bunten, fdimmernben und magifden Rreis, baß id mid nicht erinnere, in einem beutiden Scriftfteller fonft etwas gelefen ju haben, bas bem gleich tame'. Mug. Bilb. Solegel war babon 'entjudt'; für Chamiffo war es 'ein munberbares großes Ding', es loste fich für ibn aber nur in vielfachen beweglichen Abnbungen auf, und er zweifelte, bag man es, mit Birtel und Bintelmag in bie Brofa flachgebrudt, conftruieren ober nur in Menidenfprace bie Riguren nennen tonne. Die Romantifer fußten auf bem Goethe'iden Rufter und bilbeten banad ibre ebenfo willfürlichen Marchen, bis man mit bem Charafter bes echten, nicht gemachten Mardens genauer befannt murbe und über jene fombolifden und allegorifden Erfinbungen weniger portbeilbaft bacte.

(Ueber bie Reben bgl. bie Ginleitung ju Bb. VII. G. XI.)

### Wilhelm Meisters Wanderjahre

roda

### Die Entsagenden.

### Erftes Buch.

### Erftes Rapitel.

### Die flucht nach Aegnpten.

Im Schatten eines mächtigen Feljen faß Wilhelm an grauser, bedeutender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Ede herum ichnell nach der Tiese wendete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengrunden zu seinen Füßen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtasel, als Felix, der umhergeklettert war, mit einem Stein in der hand zu ihm kam. Wie nennt man diesen Stein, Bater? sagte der Anade.

36 weiß nicht, verfeste Wilhelm.

Ift bas mohl Gold, mas barin fo glangt? fagte Bener.

Es ift feinst verfeste biefer; und ich erinnere mich, bag es bie Leute Ragengold nennen.

Ragengold! jagte ber Anabe lächelnd; und warum?

Babricheinlich, weil es falich ift und man die Ragen auch für falic balt.

Das will ich mir merken, sagte der Sohn und stedte den Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas Anderes hervor und fragte: Was ist das? "Eine Frucht," versetzte der Bater, "und nach den Schuppen zu urtheilen, sollte sie mit den Tannenzapsen verwandt sein." — Das sieht nicht aus wie ein Japsen, es ist ja rund. — "Wir wollen den Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu sten, zu pklanzen und zu warten, dann lassen die Stämme wachsen und groß werden, wie sie können." — Die Jäger wissen Alles; gestern zeigte mir der Bote, wie ein hirsch über

Orethe, Bette. 5. 8b.

ben Weg gegangen sei; er rief mich zurück und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es nannte; ich war darüber weggesprungen, nun aber sah ich beutlich ein Baar Rlauen eingedrückt; es mag ein großer hirsch gewesen sein. — "Ich hörte wohl, wie du den Boten aufragtest." — Der wußte viel und ist doch kein Jäger. Ich aber will ein Ich werden. Es ist gar zu schön, den ganzen Tag im Walde zu sein und die Bögel zu hören, zu wissen, wie sie heißen, wo ihre Rester sind, wie man die Eier aushebt oder die Jungen; wie man sie füttert und

wenn man die Alten fangt: bas ift gar ju luftig.

Raum war dieses gesprochen, so zeigte sich den schroffen Weg herab eine sonderbare Erscheinung. Zwei Knaben, schon wie der Tag, in sarbigen Idden, die man eher sur aufgebundene Hemden gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm sand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutten und einen Augendick still hielten. Um des ältesten haupt dewegten sich reiche blonde Goden, auf welche man zuerst bliden mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine kar-blauen Augen den Blid an sich, der sich mit Gesallen über seine schone Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhiengen, und voodon der Widerschein sich in seinen Augen zu wiegeln schien.

Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Wildniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine mannliche Stimme vernahm, welche um die Felsede herum ernst, aber freundlich berabries: Warum steht ibr stille? versperrt uns den Weg nicht!

Wilhelm sah auswärts, und hatten ihn die Kinder in Berwunderung geset, so erfüllte ihn Das, was ihm jett zu Augen kam, mit Erstaunen. Ein-derber, tichtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat träftig und sorgsältig dem Felsweg herab, indem er hinter sich einen stützt, dann aber die sichne Bask, die er trug, sehen ließ. Ein santes, liebenswürdiges Weib saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochensind, das sie an ihre Brust drückte und mit undescreiblicher Lieblichelt betracktete. Dem Führer gieng's wie den Kindern: er stutzte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblicke. Das Thier verzögerte seinen Schrit, aber der Abstieg war zu säh, die Borlberziehenden tonnten nicht anhalten, und Wilhelm sah sie mit Verwunderung hinter der vorstehenden Felswand verschwinden.

Richts war natürlicher, als daß ihn dieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen ris. Reugierig ftand er auf und blickte den seiner Stelle nach der Tiefe hin, ob er sie nicht irgend wieder hervorkommen fahe. Und eben war er im Begriff, hinabzusteigen und diese sportenbaren Wanderer zu begrüßen, als Kelix herauftam und sagte: "Bater,

darf ich nicht mit diefen Kindern in ihr haus? Sie wollen mich mitnehmen! Du follst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Kommt dort unten halten fie."

"36 will mit ihnen reben," berfette Wilhelm.

Er sand sie auf einer Stelle, wo der Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die seine Auswertsamkeit so sehr an sich gezogen hatten. Erst jetzt war es ihm möglich, noch einen und den andern besondern Umstand zu demerken. Der junge rüstige Mann hatte wirklich eine Polirazi auf der Schuler und ein langes schwankes eisernes Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schilsvischel, als wenn es Palmen wären; und wenn sie don dieser Seite den Engeln glichen, so schleppten sie auch wieder lleine Körden mit Eswaaren und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gedirg hin und her zu gehen pstegen. Auch hatte die Rutter, als er sie näher betrachtete, unter dem blauen Mantel ein röthliches, zartgefärdtes Untersleid, ode unser Freund die Flucht nach Tegypten, die er so oft gemalt gesehen, mit Berwunderung hier vor keinen Augen wirklich sinden mukte.

Man begrüßte sich, und indem Wishelm vor Erstaunen und Aufmerksamkeit nicht zu Wort kommen konnte, sagte der junge Mann: "Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Bout Ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Erwachsenen

ein gutes Berbaltnig entfteben tonne?"

Wilhelm bedachte sich ein wenig und versetzte dann: "Der Anblick extes fleinen Familienzuges erregt Bertrauen und Reigung und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Reugierde und ein lebhastes Berlangen, euch naher tennen zu lernen. Denn im ersten Augenblicke, mochte man bei fich die Frage auswerfen: ob ihr wirkliche Wandere, ober ob ihr nur Geister seld, die sich ein Bergnilgen daraus machen, dieses unwirthbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.

"So tommt mit in unsere Wohnung," sagte Jener. "Rommt mit!" riefen die Kinder, indem sie den Feliz schon mit fich fortzogen. "Rommt mit!" sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freund-

lichteit von dem Saugling ab auf den Fremdling wendete.

Chne sich zu bebenten, sagte Wilhelm: "Es thut mir leib, daß ich euch nicht sogleich solgen kann. Wenigstens diese Racht noch muß ich oben auf dem Granzhause zubringen. Mein Mantelsack, meine Lapiere, Alles liegt noch oben, ungepackt und unbesorgt. Damit ich aberer Wunsch und Willen beweise, eurer freundlichen Einladung genug zu thun, so gebe ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Worgen bin ich bei euch. Wie welt ift's hin?"

"Bor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung," fagte ber Zimmermann, "und von dem Granzhause habt Ihr nur noch andersbalb Stunden. Guer Anabe vermehrt unsern haushalt für diese

Radt: morgen erwarten wir Euch."

4

Der Mann und das Thier setzen sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft; er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er trästig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern; in seiner Natur war ein eigenes Gemisch don Gerrichen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbsen ergrissen, womit er Beides auszusprechen schon drohte der Zug abermals um eine Felswand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nachrief: "Wie soll ich euch aber erfragen?"

"Fragt nur nach Sankt Joseph!" erscholl es aus ber Tiefe, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer mehrstimmiger Besang tonte verhallend aus der Kerne, und Wilhelm glaubte die Stimme leines Kelix zu unterscheiden.

Er stieg auswärts und verspätete sich dadurch den Sonnenuntergang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erfreute er sich der großen Gedirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zuruck, wo er sogleich die Feder ergriff und einen Theil der Nacht mit Schreiben zubrachte.

#### Wilhelm an Matalien.

Run ift endlich die Sobe erreicht, die Sobe bes Gebirgs, bas eine machtigere Trennung zwischen uns fegen wird, als ber aange Landraum bisher. Für mein Gefühl ift man noch immer in der Rabe seiner Lieben, so lange die Strome von uns zu ihnen laufen. Beute tann ich mir noch einbilben, ber Zweig, ben ich in ben Balbbach werfe, konnte füglich ju Ihr binabichwimmen, konnte in wenigen Tagen por Ihrem Garten landen; und jo fendet unfer Beift feine Bilber, das Berg feine Gefühle bequemer abwarts. Aber bruben, fürchte ich, fiellt fich eine Scheidewand ber Einbildungstraft und ber Empfindung entgegen. Doch ift bas vielleicht nur eine voreilige Beforglichfeit: benn es wird wohl auch bruben nicht anders fein als hier. Was tonnte mich von bir icheiden! von bir, ber ich auf emig geeignet bin, wenn gleich ein munberfames Befdid mich bon bir trennt und mir ben himmel, bem ich fo nabe ftanb, unerwartet guichließt. 3ch hatte Beit, mich ju faffen, und boch batte feine Beit hingereicht, mir biefe Faffung zu geben, batte ich fie nicht aus beinem Munbe gewonnen. bon beinen Lippen in jenem enticheibenben Moment. Wie batte ich mich losreigen tonnen, wenn ber bauerhafte Faben nicht gesponnen mare, ber uns für die Zeit und für die Emigfeit verbinden foll. Doch ich barf ja von allem Dem nicht reben. Deine garten Gebote will ich nicht übertreten; auf diefem Gipfel fei es bas lette Dal, baf ich bas Wort Trennung vor bir ausspreche. Mein Leben foll eine Banbericaft werden. Sonderbare Pflichten bes Wanderers habe ich auszuüben und ganz eigene Prüfungen zu bestehen. Wie lächle ich manchmal, wenn ich die Bedingungen durchlese, die mir der Berein, die ich mir selbst vorschrieb! Manches wird gehalten, Manches übertreten; aber selbst die der Uebertretung dient mir dieß Blatt, diese Zeugniß von meiner letzten Beichte, meiner letzten Absolution statt eines gebietenden Gewissens, und ich senke wieder ein. Ich hüte mich, und meine Fehler fürzen sich nicht mehr wie Gebirgswasser einer über den andern.

Doch will ich bir gern gestehen, baß ich oft biejenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur außere mechanische Pflichten auflegen. Sie machen sich's und der Welt leicht. Denn gerade diesen Theil meiner Berbindlichseiten, der mir erft der beschwertichte, der wunderlichse schien, diesen beobachte ich am Bequemften, m Liebsten.

Richt über drei Tage foll ich unter Ginem Dache bleiben. Reine Berberge foll ich verlaffen, ohne bag ich mich wenigstens eine Deile von ihr entferne. Diefe Gebote find mahrhaft geeignet, meine Jahre ju Banderjahren gu machen und zu verhindern, bag auch nicht bie geringfte Berfuchung bes Anfledelns bei mir fich finde. Diefer Bebingung babe ich mich bisher genau unterworfen, ja, mich ber gegetenen Exlaubnig nicht einmal bedient. Hier ift eigentlich das erfte Ral, daß ich ftill halte, das erfte Mal, daß ich die dritte Racht in bemjelben Bette ichlafe. Bon bier fenbe ich bir mandes bisher Bernommene, Beobachtete, Bejparte, und bann geht es morgen fruh auf ber andern Seite binab, fürerft zu einer munberbaren Ramilie, qu einer beiligen Familie mochte ich wohl fagen, bon ber bu in meinem Tagebuche mehr finden wirft. Jest lebe wohl und lege biejes Blatt mit dem Gefühl aus der Gand, daß es nur Eins zu jagen habe, nur Gines fagen und immer wiederholen mochte, aber es nicht fagen, nicht wiederholen will, bis ich bas Glud habe, wieder zu beinen Fugen gu liegen und auf beinen banden mich über alle bas Entbebren auszuweinen.

Morgens.

Es ist eingepackt. Der Bote schnürt den Mantelsack auf das Ress. Roch ist die Sonne nicht aufgegangen, die Rebel dampsen aus allen Gründen; aber der odere Himmel ist heiter. Wir steigen in die dicktere Liese hinab, die sich auch bald über unserm Haupte erhellen wird. Log mich mein leztes Ach au die hinübersenden! Laf meinen lezten Blid au dir sich noch mit einer unwillkürlichen Thräne süllen! Ich in entschieden und entschlosen. Du sollst seine Klagen mehr von mir dien; du sollst nur hören, was dem Wanderer begegnet. Und doch kreuzen sich, indem ich schließen will, nochmals tausend Gedanken, Kansche, Hospitangen und Borsätze. Glüdlicherweise treibt man mich zimweg. Der Bote rust, und der Wirth räumt schon wieder auf in

meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg mare, wie gefühllofe unvorsichtige Erben vor bem Abicheibenben die Anstalten, fich in Befit ju fegen, nicht verbergen.

### Zweites Rapitel.

### Sankt Joseph der Zweite.

Schon hatte der Wanderer, seinem Boten auf dem Fuße folgend, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon durchstrichen sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlbestandnen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts, bis sie sich endlich an einem Abhange befanden und in ein sorgsältig debautes, von Sügeln ringsumschlossenschaft hinabichauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Klostergebäude zog sogleich die Aufmertsamteit an sich. "Dieß ist Santt Joseph," sagte der Bote; "Jammerschade für die schone Kirchel Seht nur, wie ihre Baulen und Pfeiler durch Gebüsch und Baume noch so wohlerhalten durchleben, ob sie gleich schon viele hundert Jahre in Schutt liegt."

"Die Alostergebaube hingegen," versette Wilhelm, "sehe ich, find noch wohl erhalten." — "Ja," sagte der Andere, "es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirthschaft besorgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt,

melde man weit und breit bieber ju gablen bat."

Unter diesen Worten waren sie durch das offene Thor in dem geräumigen hof gelangt, der, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebäuden umgeben, sich als Ausenthalt einer ruhigen Sammlung ankündigte. Seinen Felix mit dem Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragkord, den eine rüftige Frau vor sich gestellt hatte; sie waren im Begriff, Kirschen zu handeln; eigentlich aber seilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich subrte. Run machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichliche Früchte an seine Gespielen, selbst dem Bater war die Erquidung angenehm, mitten in diesen unfruchtbaren Mooswäldern, wo die sarbigen glänzenden Früchte noch einmal so sich erschienen. Sie trage solche weit herauf aus einem großen Garten, demerkte die Berkäuserin, um den Reis annehmlich zu machen, der den Käusern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde bald zurücksommen, sagten die Kinder, er solle nur einste weilen in den Saal geben und dort ausruhen.

Wie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu dem Raume führten, den fie den Saal nannten. Gleich aus dem Hofe gieng es zu einer großen Thur hinein, und unfer Wanderer fand sich in einer sehr reinlichen, wohlerhaltenen Rapelle, die aber, wie er wohl sah, zum höuslichen Gebrauch des täglichen Lebens eingerichtet war. In der einen Seite stand ein Tisch, ein Sessel, mehrere Stühle und Banke, an der andern Seite ein wohlgeschnitztes Gerüft mit bunter Töpferwaare, Arügen und Gläsern. Es sehlte nicht an einigen Truben

und Riften und , jo orbentlich Alles war , boch nicht an bem Einlabenben bes bauslichen, taglichen Lebens. Das Licht fiel von hoben Renftern an ber Seite berein. Bas aber bie Aufmertiamteit bes Wanberers am Reiften erregte, maren farbige, auf die Wand gemalte Bilber, bie unter ben Renftern in giemlicher bobe, wie Teppiche, um brei Theile ber Ravelle berumreichten und bis auf ein Betafel berabgiengen, das die fibrige Band bis jur Erbe bededte. Die Bemalbe ftellten bie Beschichte bes heiligen Joseph vor. hier fab man ihn mit feiner Rimmerarbeit befchaftigt; bier begegnete er Marien, und eine Lilie ibrokte zwifchen Beiben aus bem Boben, inbem einige Engel fie laufdenb umfdwebten. Dier wird er getraut; es folgt ber englische Brug. Dier fitt er migmuthig amifchen angefangener Arbeit, lagt bie Urt ruben und finnt barauf, feine Battin zu berlaffen. Bunachft erfcheint ibm aber ber Engel im Traum, und feine Lage andert fich. Dit Andacht betrachtet er bas neugeborne Rind im Stalle ju Bethlebem und betet es an. Bald barauf folat ein munderfam icones Bild. Dan fieht manderlei bolg gegimmert; eben foll es gujammengefest werben, und jufalligerweise bilben ein paar Stude ein Rreuz. Das Rind ift auf bem Kreuze eingeschlafen, die Mutter fitt baneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und ber Pflegevater balt mit ber Arbeit inne, um ben Solaf nicht zu ftoren. Gleich barauf folgt bie Rlucht nach Aegupten. Sie erregte bei bem beichauenden Wanderer ein Lächeln, inbem er die Bieberholung bes geftrigen lebendigen Bilbes bier an ber Band fab.

Richt lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat der Birth herein, den er sogleich als den Führer der gestrigen heiligen Leinvanne wieder erkannte. Sie begrüßten sich auf Spezilichte; mancherlei bespräche solgten; doch Bilhelms Ausmertsamkeit blied auf die Gemälde gerichtet. Der Birth merkte das Interesse seines Sastes und sieng lächelnd an: "Gewiß, Ihr bewundert die Uebereinstimmung diese Bebäudes mit seinen Bewohnern, die Ihr gestern tennen lerntet. Sie sit aber diesicht noch sonderser, als man vermuthen sollte: das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. Denn wenn das Ledeles lebendigt sit, so kann es auch wohl Lebendiges hervordringen."

"D jal" versette Wilhelm. "Es sollte mich wundern, wenn der Geift, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper von Gebäuden, Bestigungen und Rechten an sich jog und dastur mannigsaltige Bildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch eine Lebenstraft auf ein lebendiges Wesen ausübte. Last und jedoch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit Eurer Geschichte besannt, damit ich ersahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anwahung die Vergangenheit sich wieder in Euch darstellt und Das, was vorübergieng, abermals herantritt."

Eben als Bilbelm belehrende Antwort von ben Lippen feines

Wirthes erwartete, rief eine freundliche Stimme im hofe ben Ramen

Joseph. Der Wirth hörte barauf und gieng nach ber Thur.

Alfo beißt er auch Joseph! fagte Wilhelm zu fich felbft. Das ift boch sonberbar genug, und boch eben nicht so sonberbar, als bag er feinen Beiligen im Leben barftellt. Er blidte ju gleicher Beit nach ber Thure und fab die Mutter Gottes von gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich; die Frau gieng nach der gegen-überstehenden Wohnung: "Marie!" rief er ihr nach, "nur noch ein Bort!" - "Alfo beift fie auch Marie." bachte Wilhelm, "es feblt nicht viel, fo fuble ich mich achtzehnhundert Jahre gurudverfest." Er dachte fich das ernfthaft eingeschloffene Thal, in dem er fich befand, bie Trummer und die Stille, und eine munderfam alteribumliche Stimmung überfiel ibn. Es mar Beit, daß ber Wirth und bie Rinder bereintraten. Die lettern forberten Wilhelm zu einem Spaziergange auf, indeg ber Birth noch einigen Gefchaften vorfteben wollte. Run gieng es burch bie Ruinen bes faulenreichen Rirchengebaubes, beffen bobe Giebel und Banbe fich in Wind und Wetter ju befestigen ichienen, indeffen fich ftarte Baume von Alters ber auf ben breiten Mauerruden eingewurzelt batten und in Gefellicaft von mancherlei Bras, Blumen und Moos fühn in ber Luft hangenbe Garten porftellten. Sanfte Wiefenpfabe führten einen lebhaften Bach binan, und von einiger bobe tonnte ber Wanberer nun bas Bebaude nebft feiner Lage mit jo mehr Intereffe überschauen, als ihm beffen Bewohner immer merkwürdiger geworden und burd bie harmonie mit ihrer Umgebung feine lebhaftefte Reugier erregt batten.

Man kehrte zurück und sand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Oben an stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausfrau niederließ. Reben sich hatte sie einen hohen Kord stehen, in welchem das lleine Kind lag; den Bater sodann zur linken Hand und Wilhelmen zur rechten. Die drei Kinder bestehen den untern Raum des Tisches. Sine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Effen. Speise- und Trinkesseschier deuteten gleichfalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Bestragen seiner heiligen Wirthin nicht genugsam bevbachten konnte.

Rach Tische gerstreute sich die Gesellschaft; der Wirth führte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Platze die angenehme Aussicht das Thal hinad volldommen vor sich hatte und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtdaren Abhängen und waldigen Rücken hinter einander hinausgeschoben sab. "Es ist billig," sagte der Wirth, "daß ich Ihre Reugierde befriedige, um so mehr, als ich an Ihnen fühle, daß Sie im Stande sind, auch das Wunderliche ernsthaft zu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese geistliche Anstalt, von der Sie noch die Reste sehnen war der heitigen Familie gewidmet und vor Alters als Walsahrt wegen mancher Wunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne

geweiht. Sie ist ichon seit mehreren Jahrhunderten zerstört. Die Rapelle, dem heiligen Pflegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchdare Theil der Alostergebäude. Die Einstunfte bezieht schon leit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schassner hier oben halt, und der bin ich, Sohn des vorigen Schassen, der gleichsfalls feinem Bater in dieser Stelle nachfolate.

"Der heilige Joseph, obgleich jebe kirchliche Berehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohlthätig gewesen, das man sich nicht berwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gefinnt fühlte; und daher kam es, daß man mich in der Laufe dojeph nannte und dadurch gewissermaßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Vater gesellte, indem er die Einnahmen besorgte, so schloß ich mich eben so gern, ja noch lieber an meine Mutter an, welche nach Vermögen gern ausspendete und durch ihren guten Willen und durch ihre Wohltsaten im ganzen Gebirge bekannt und geliebt war. Sie schiedte mich bald das, bald vorthin, bald zu bringen, bald zu bestellen, bald zu besorgen, und ich sand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

"Neberhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf dem stachen Lande. Die Bewohner sind einander näher und, wenn man will, auch ferner; die Bedürsnisse geringer, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt, seinen Haben, seinen Füßen muß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastiträgen alse vereinigen sich in Einer Person; auch steht Jeder dem Andern näher, begegnet ihm öfter und lebt mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

"Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, fiel ich barauf, einen fleinen Giel mit Rorben ju verfeben und vor mir ber die fteilen Fugpfade binauf und hinabgutreiben. Der Gel ift im Bebirg tein fo verachtlich Thier als im flachen Lande, mo ber Rnecht, ber mit Pferden pflugt, fich fur beffer halt als ben andern, ber ben Ader mit Ochsen umreißt. Und ich gieng um so mehr ohne Bebenten binter meinem Thiere ber, als ich in ber Rapelle fruh bemertt hatte, daß es ju der Ehre gelangt mar, Bott und feine Mutter au tragen. Doch war dieje Rapelle bamals nicht in bem Buftanbe, in welchem fie fich gegenwärtig befindet. Sie ward als ein Schuppen, ja faft wie ein Stall behandelt. Brennholg, Stangen, Berathichaften, Tonnen und Leitern, und mas man nur wollte, mar übereinander geicoben. Gludlicherweise bag bie Bemalbe fo boch fteben und bie Lafelung etwas aushalt. Aber icon als Kind erfreute ich mich befonders, fiber alles bas Gebola bin und ber au flettern und bie Bilber au betracten . Die mir Riemand recht auslegen tonnte. Genug', ich mußte, bag ber Beilige, beffen Leben oben gezeichnet mar, mein Bathe fei, und ich erfreute mich an ibm, als ob er mein Ontel gewesen mare. 36 wuchs beran, und weil es eine besondere Bedingung mar, daß Der, welcher an bas einträgliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Sandwerf ausüben mußte, so sollte ich, dem Willen meiner Eltern gemäß, welche wünschten, daß fünftig diese gute Pfründe auf mich erben möchte, ein Sandwerf lernen, und zwar ein solches, das zugleich hier

oben in ber Birthicaft nuglich mare.

"Mein Bater mar Bottider und ichaffte Alles, mas von biefer Arbeit nothig war, felbft, woraus ihm und bem Bangen großer Bortheil erwuchs. Allein ich tonnte mich nicht entichließen, ihm barin nadzu-Mein Berlangen jog mich unwiderftehlich nach bem Bimmerbandwerte, wobon ich bas Arbeitszeug jo umftanblich und genau von Jugend auf neben meinem Beiligen gemalt gesehen. 3ch erflärte meinen Wunich: man war mir nicht entgegen, um is weniger, als bei fo manderlei Baulichkeiten ber Rimmermann oft von uns in Aniprud genommen warb, ja, bei einigem Beidid und Liebe ju feinerer Arbeit, besonders in Baldgegenden, Die Tifdler- und jogar Die Schnigerfünfte gang nabe liegen. Und was mich noch mehr in meinen bobern Ausfichten bestärfte, war jenes Gemalbe, bas leiber nunmehr faft gang verloschen ift. Sobald Sie wiffen, mas es porftellen foll, fo merben Sie fich's entaiffern tonnen, wenn ich Sie nachber babor führe. Dem heiligen Jojeph war nichts Beringeres aufgetragen, als einen Thron für ben Ronig Berobes ju machen. Zwijden zwei gegebenen Saulen ioll ber Brachtfik aufgeführt werben. Joseph nimmt forgfältig bas Mag bon Breite und Sobe und arbeitet einen toftlichen Roniastbron. Aber wie erstaunt ift er, wie verlegen, als er ben Brachtfeffel berbeiicafft: er findet fic au bod und nicht breit genug. Mit Konig Gerobes war, wie befannt, nicht gu fpagen; ber fromme Bimmermeifter ift in ber grökten Berlegenheit. Das Chriftlind, gewohnt, ihn überall bin au begleiten, ihm in findlich bemuthigem Spiel Die Wertzeuge nachautragen, bemerkt feine Roth und ift gleich mit Rath und That bei ber Sand. Das Bunderfind verlangt bom Pflegevater: er jolle den Thron an ber einen Seite faffen; es greift in bie andere Seite bes Schnigwerts, und Beibe fangen an ju gieben. Gebr leicht und bequem, als mar' er von Leber, giebt fich ber Thron in die Breite, verliert verhaltnigmäßig an ber bobe und pagt gang portrefflich an Ort und Stelle, jum größten Erofte des beruhigten Deifters und jur volltommenen Bufriebenheit bes Ronigs.

"Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an ben Resten ber einen Seite werden Sie bemerken können, baß am Schnigwert nichts gespart war, bas freilich bem Maler leichter sallen mußte, als es dem Zimmermann gewesen ware, wenn man es von

ibm verlangt batte.

"Hieraus zog ich aber keine Bebenklichkeit, sondern ich erblickte das handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte daß ich nicht erwarten konnte, dis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszuführen war, als in der Rachdarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arbeitete und mehrere Gesellen und

Learburiche beschäftigen konnte. Ich blieb also in der Rähe meiner Eltern und feste gewissermaßen mein voriges Leben fort, indem ich Feierstunden und Feiertage zu den wohlthätigen Botschaften, die mir weine Mutter aufzutragen fortsuhr, verwendete."

#### Die geimfnchung.

.So veraienaen einige Jahre," fuhr ber Ergabler fort: "ich begriff Die Bortheile bes Sandwerts febr balb, und mein Rorber, burch Arbeit ausgebildet, mar im Stande, Alles ju übernehmen, mas dabei gefordert murbe. Rebenber berfab ich meinen alten Dienft, ben ich ber auten Mutter ober vielmehr Rranten und Rothburftigen leiftete. 36 jog mit meinem Thier durchs Bebirg, vertheilte die Ladung punttlich und nahm bon Rramern und Raufleuten rudwarts mit, mas uns bier oben fehlte. Dein Deifter mar aufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon batte ich das Bergnugen, auf meinen Wanderungen mandes baus zu feben, bas ich mit aufgeführt, bas ich vergiert batte. Denn besonders biefes leute Ginterben der Balten, Diefes Einschneiben bon gewiffen einfachen Formen, Dieles Ginbrennen gierenber Riguren, Diefes Rothmalen einiger Bertiefungen, moburch ein bolgernes Berghaus ben jo luftigen Unblid gemabrt, folde Runfte maren mir besonders übertragen, weil ich mich am Beften aus ber Sache jog, ber ich immer ben Thron Berodes' und feine Rierrathen im Sinne hatte.

"Unter ben bulfsbedurftigen Perfonen, für die meine Mutter eine vorzügliche Corge trug, ftanden besonders junge Frauen oben an, die fich guter hoffnung befanden, wie ich nach und nach mohl bemerten tonnte, ob man icon in folden Fallen die Botichaften gegen mich gebeimnifvoll zu behandeln pflegte. 3ch hatte babei niemals einen unmittelbaren Auftrag, fonbern Alles gieng burd ein gutes Weib, welche nicht fern bas Thal hinab wohnte und Frau Elifabeth genannt murbe. Deine Mutter, felbft in ber Runft erfahren, Die fo Manchen gleich beim Gintritt in bas Leben jum Leben rettet, fand mit Frau Glifabeth in fortbauernd gutem Bernehmen, und ich mußte oft bon allen Seiten boren, daß mancher unferer ruftigen Bergbewohner Diefen beiden Frauen fein Dafein ju danten habe. Das Geheimniß, womit mich Elifabeth jederzeit empfieng, Die bundigen Antworten auf meine rathfelhaften Fragen, Die ich felbft nicht verftand, erregten mir fon erbare Chrfurcht für fie, und ihr baus, bas bochft reinlich mar, ichien mir eine Art bon fleinem beiligthume borauftellen.

"Indessen hatte ich durch meine Kenntnisse und handwerksthätigkeit in der Familie ziemlichen Einfluß gewonnen. Wie mein Bater als Bötlicher für den Keller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach und Fach und verbesserte manchen schaddaften Theil der alten Gebäude. Besonders wußte ich einige versallene Scheuern und Kemisen für den häuslichen Gebrauch wieder nuthor zu machen; und taum war dieses geschehen, als ich meine geliebte Kapelle zu räumen und zu reinigen

ansieng. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, sast wie Ihr sie sehet; wobei ich mich bemuhte, die sehlenden oder beschädigten Theile des Täselwerks dem Ganzen gleich wiederherzustellen. Auch solltet Ihr diese Flügelthuren des Eingangs wohl für alt genug halten; sie sind aber von meiner Arebit. Ich habe mehrere Jahre zugebracht, sie in ruhigen Stunden zu schnigen, nachdem ich sie vorher aus starlen eichenen Bohlen im Ganzen tüchtig zusammengefügt hatte. Was bis zu dieser Zeit von Gemälden nicht beschädigt oder verloschen war, hat sich auch noch erhalten, und ich half dem Glasmeister bei einem neuen Bau,

mit ber Bedingung, daß er bunte Genfter berftellte.

"hatten jene Bilber und die Gebanken an das Leben des heiligen meine Einbildungstraft beidaftigt, fo brudte fic Das alles nur viel lebhafter bei mir ein, als ich ben Raum wieder für ein Seiligthum ansehen, barin, besonders jur Commerszeit, verweilen und über Das. was ich fab ober vermuthete, mit Duge nachdenken fonnte. Es lag eine unwiderftehliche Reigung in mir, Diefem Beiligen nachaufolgen; und da fic abnliche Begebenheiten nicht leicht berbeirufen liefen, fo wollte ich wenigstens bon unten auf anfangen, ibm ju gleichen: wie ich benn wirklich burch ben Gebrauch bes laftbaren Thiers icon lange begonnen hatte. Das tleine Gefcopf, beffen ich mich bisher bedient, wollte mir nicht mehr genugen; ich fuchte mir einen viel ftattlichern Träger aus, forgte für einen wohlgebauten Sattel, ber zum Reiten wie zum Baden gleich beguem mar. Ein baar neue Rorbe murben angeschafft, und ein Reg von bunten Schnüren, Floden und Quaften, mit flingenden Metallftiften untermijot, gierte ben hals bes langphrigen Gefcopfs, bas fich nun bald neben feinem Mufterbilbe an ber Wand zeigen burfte. Riemanden fiel ein, über mich zu spotten, wenn ich in diesem Aufzuge durchs Gebirge kam: denn man erlaubt ja gern ber Boblibatigfeit eine munberliche Aufenfeite.

"Indessen hatte sich der Arieg, ober vielmehr die Folge desselben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gesährliche Rotten von verlaufenem Gesindel sich versammelten und hie und da manche Gewaltthätigkeit, manchen Muthwillen ausübten. Durch die gute Anstald der Landmiliz, durch Streifungen und augenblickliche Wachglamkeit wurde dem Uebel zwar bald gesteuert; doch versiel man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich's versah, brachen wieder neue Uebel-

thaten hervor.

"Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Pfade, dis ich eines Tages über die frischesate Waldblöße kam und an dem Rande des Hegegrabens eine weibliche Gestalt sigend oder dielmehr liegend fand. Sie schien zu schlafen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemuthte mich um sie, und als sie ihre schonen Augen ausschlug und sich in die hohe richtete, rief sie mit Lebhaftigkeit aus: "Wo ist er? Habt Ihr ihn gesehen?" Ich fragte: "Wen?" Sie versetzte: "Meinen Mann!" Bei ihrem

bodft jugendlichen Anfeben mar mir biefe Antwort unerwartet; bod fuhr ich nur um besto lieber fort, ihr beigustehen und fie meiner Theilnahme ju verfichern. 3ch vernahm, dag die beiben Reifenden fich wegen der beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Wagen entfernt gehabt, um einen nabern Fugweg einzuschlagen. In ber Rabe feien fie bon Bewaffneten überfallen worden, ihr Dann habe fich fechtend entfernt, fie babe ihm nicht weit folgen konnen und fei an biefer Stelle liegen geblieben, fie wifie nicht, wie lange. Sie bitte mich inftanbig, fie gu verlaffen und ihrem Manne nachqueilen. Sie richtete fich auf ihre Ruke, und die iconfte liebensmurdiafte Geftalt fand por mir; boch tonnte ich leicht bemerten, daß fie fich in einem Buftande befinde, in welchem fie die Beibulfe meiner Mutter und ber Frau Glifabeth mohl bald bedurfen mochte. Wir ftritten uns eine Beile: benn ich berlangte, fie erft in Sicherheit zu bringen; fie verlangte zuerft Rachricht von ihrem Manne. Sie wollte fich bon feiner Spur nicht entfernen, und alle meine Borftellungen hatten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Rommando unferer Milig, welche burch bie Radricht von neuen Uebelthaten rege geworden mar, fich burch ben Balb ber bewegt hatte. Diefe murben unterrichtet, mit ihnen bas Rothige verabrebet, ber Ort des Ausammentreffens bestimmt und fo für diekmal die Sache geschlichtet. Geschwind berftecte ich meine Rorbe in eine benachbarte Soble, die mir icon öfters zur Riederlage gedient hatte, richtete meinen Sattel jum bequemen Sig und hob, nicht ohne eine sonderbare Empfindung, die icone Laft auf mein williges Thier, das die gewohnten Bfabe fogleich bon felbft zu finden mußte und mir Gelegenheit gab. nebenber zu geben.

"Ihr dentt, ohne daß ich es weitläufig beschreibe, wie wunderlich mir au Duthe war. Bas ich fo lange gefucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir, als wenn ich traumte, und bann gleich wieber, als ob ich aus einem Traume erwachte. Dieje himmlifche Geftalt, wie ich fie gleichsam in ber Luft schweben und bor ben grunen Baumen fich ber bewegen fab, tam mir jest wie ein Traum vor, ber burch iene Bilder in ber Rabelle fich in meiner Seele erzeugte. Balb ichienen mir jene Bilber nur Traume gewesen zu fein, die fich hier in eine icone Birlichfeit auflösten. 3ch fragte fie Manches, fie antwortete mir fanft und gefällig, wie es einer anftandig Betrübten ziemt. Oft bat fie mich, wenn wir auf eine entblößte Gohe tamen, ftille ju halten, mich umgufeben, ju borchen. Sie bat mich mit folder Anmuth, mit einem folden tiefwünschenden Blid unter ihren langen fcmargen Augenwimpern hervor, bag ich Alles thun mußte, was nur möglich war; ja, ich erkletterte eine freistehende, hohe, aftlose Fichte. Nie war mir dieses Runftftild meines handwerts willfommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Rufriedenheit bon abnlichen Gipfeln bei Feften und Jahrmartten Bander und feidene Tucher heruntergeholt. Doch tam ich biefesmal leiber ohne Ausbeute; auch oben fab und borte ich nichts. Endlich

rief sie selbst mir, herabzukommen, und winkte gar lebhaft mit ber Hand; ja, als ich endlich beim Herabgleiten mich in ziemlicher Hohe lobließ und heruntersprang, that sie einen Schrei, und eine suße Freundlichteit verbreitete sich über ihr Gesicht, da sie mich unbeschäbigt vor

fic fab.

"Was soll ich Euch lange von den hundert Aufmerkamkeiten unterhalten, womit ich ihr den ganzen Weg über gefällig zu werden, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnte ich es auch I denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Aufmerkamkeit, daß sie im Augenblick die Richts zu Allem macht. Für mein Gesühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die sernen Gegenden, die ich ihr zeigte, die Gerge, die Wälder, die ich ihr nannte, so viel kostdore Schätze, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Berhältniß zu setzen, wie man es

burd Geidente au thun fuct.

"Schon hatte sie mich für das ganze Leben gewonnen, als wir in dem Orte dor der Thure jener guten Frau anlangten und ich schon eine schwerzliche Trennung dor mir sah. Nochmals durchlief ich sirve ganze Gestalt, und als meine Augen an den Fuß herabtamen, büdte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu thun hätte, und sliste den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr herunter, sprang die Stufen hinauf und rief in die hausthüre: Frau Elisabeth, Ihr werdet heimgesucht und rief in die hausthüre: Hrau Elisabeth, Ihr werdet heimgesucht hinaus, wie das schone Wesen die Stufen herausstern zum hause hinaus, wie das schone Wesen die Stufen herausstelten mit anmuthiger Trauer und innerlichem schwerzlichen Selbstgesühl, dann meine würdige Alte freundlich umarmte und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie schossessen, und ich stand bei meinem Esel vor der Thür, wie Einer, der kostbare Waaren achgeladen hat und wieder ein eben so armer Treiber ist als vorher."

### Der Lilienfengel.

"Ich zauberte noch, mich zu entsernen, benn ich war unschlussig, was ich thun sollte, als Frau Clisabeth unter die Thure trat und mich ersucke, meine Mutter zu ihr zu berufen, alsbann umberzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. Marie lätzt Euch gar sehr darum ersuchen, sagte sie. Kann ich sie nicht noch einmal selbst sprechen? verseizte ich. Das geht nicht an, sagte Frau Clisabeth, und wir trennten uns. In kurzer Zeit erreichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit, noch diesen Abend hinadzugehen und der jungen Fremden hülfreich zu sein. Ich eilte nach dem Kande hinunter und hösste dei dem Ammann die sicherken Nachrichten zu erhalten. Allein er war noch selbst in Ungewißbeit, und weil er mich kannte, hieß er mich die Racht bei ihm verweilen. Sie ward mir unendlich lang, und immer hatte ich die schoffen Gestalt vor Augen, wie sie auf dem Thiere schwantte und so schwerzsaft freundlich zu mir heruntersab.

Jeden Augenblick hofft' ich auf Rachricht. Ich gönnte und wünschiedem guten Ehmann das Leben, und doch mochte ich fie mir so gern als Wittwe benken. Das ftreisende Kommando sand fich nach und nach gusammen, und nach mancherlei abwechselnden Gerüchten zeigte sich endlich die Gewisheit, daß der Wagen gerettet, der unglückliche Gatte aber an seinen Wunden in dem benachbarten Dorfe gestorben sei. Auch vernahm ich, daß nach der früheren Worede Einige gegangen waren, diese Trauerbotschaft der Frau Elisabeth zu verkündigen. Als hatte ich dort nichts mehr zu thun noch zu leisten, und doch triebnich eine unendliche Ungeduld, ein unermestliches Berlangen durch Berg und Wald wieder vor ihre Thüre. Es war Nacht, das Haus verschlossen, ich sah Licht in den Zimmern, ich sah Saus verschlossen, ich sah Licht in den Zimmern, ich sah Saus verschlossen, und so saus verschlossen auf einer Bant, im Begriff, anzuklopsen, und immer von mancherlei Betrachtungen zurückaebalten.

"Bedoch was erzähl' ich umftändlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat. Genug, auch am folgenden Morgen nahm man mich nicht ins haus auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurft meiner nicht mehr; man schliefte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich los sein.

Acht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elisabeth hereinrief. Eretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber kommt getrost näher! Sie führte mich in ein reinliches Immer woo ich in der Ede durch haldgeössentet Bettvorhänge meine Schöne aufrecht sitzen sah. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hub etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen: in das weißeste Zeug gewicklt den schonken Knaden. Frau Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Elisenkengel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Joseph, als Zeuge eines reinen Berhältnisses, aus der Erde hebt. Bon dem Augendlick an war mir aller Drud vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glücks gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Knaden auf den Arm nehmen und ihm einen herzlichen Ruß auf die Stirn drücken.

"Bie dante ich Euch für Eure Reigung zu diesem verwaiften Kinde! sagte die Mutter. — Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist feine Waise mehr, wenn Ihr wollt!

"Frau Elijabeth, Müger als ich, nahm mir bas Rind ab und

wußte mich ju entfernen.

"Roch immer dient mir das Andenten jener Zeit zur glüdlichsten Unterhaltung, wenn ich unfere Berge und Wälder zu durchwandern genöthigt bin. Roch weiß ich mir den fleinsten Umstand zurückzurusen, womit ich Euch jedoch, wie billig, verschone. Wochen giengen vorüber; Maria hatte sich erholt, ich konnte sie öfter sehen; mein Umgang mit

ihr war eine Folge von Diensten und Aufmertsamkeiten. Ihre Familienverhaltniffe erlaubten ihr einen Wohnort nach Belieben. Erft verweilte fie bei Frau Elisabeth; bann besuchte fie uns, meiner Mutter und mir für fo vielen und freundlichen Beiftand zu banten. Sie gefiel fich bei uns, und ich fomeichelte mir, es gefchebe jum Theil um meinetwillen. Was ich jedoch jo gern gejagt hatte und nicht zu jagen wagte, tam auf eine fonderbare und liebliche Beife gur Sprace, als ich fie in bie Rapelle führte, Die ich icon bamals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklarte ihr bie Bilber, eins nach bem anbern, und entwidelte babei bie Bflichten eines Bflegevaters auf eine so lebendige und bergliche Weise, bag ihr die Thranen in die Augen traten und ich mit meiner Bilberbeutung nicht zu Ende tommen fonnte. 3d glaubte ihrer Reigung gewiß zu fein, ob ich gleich nicht ftolg genug war, bas Unbenten ihres Mannes jo fonell auslofden gu wollen. Das Gefet verpflichtet die Wittmen zu einem Trauerjahre, und gewiß ift eine folde Epoche, Die ben Wechsel aller irbifden Dinge in fich begreift, einem fühlenden Bergen nothig, um die fcmerglichen Eindrude eines großen Berluftes ju milbern. Dan fieht die Blumen wellen und die Blatter fallen, aber man fieht auch Fruchte reifen und neue Anospen feimen. Das Leben gebort ben Lebendigen an, und wer lebt, muß auf Wechiel gefaßt fein.

,36 sprac nun mit meiner Mutter über die Angelegenheit, bie mir fo febr am Bergen lag. Sie entbedte mir barauf, wie fcmerglich Marien ber Tod ihres Mannes gewesen, und wie fie fich gang allein burd ben Bebanten, bag fie für bas Rind leben muffe, wieder aufgerichtet babe. Meine Reigung mar ben Frauen nicht unbefannt geblieben, und icon hatte fic Marie an die Borftellung gewöhnt, mit uns au leben. Sie verweilte noch eine Beit lang in ber Rachbaricaft, bann jog fie ju uns herauf, und wir lebten noch eine Beile in bem frommften und gludlichften Brautftande. Endlich verbanden wir uns. Jenes erfte Befühl, das uns zusammengeführt batte, verlor fic nicht. Die Bflichten und Freuden Des Bflegevaters und Baters vereinigten fich: und fo überichritt awar unfere fleine Familie, indem fie fich vermehrte, ihr Borbild an Bahl ber Perfonen, aber die Tugenben jenes Mufterbildes an Treue und Reinheit ber Gefinnungen wurden bon uns beilig bewahrt und geübt. Und so erhalten wir auch mit freundlicher Bewohnheit ben außern Schein, ju bem wir jufallig gelangt, und ber jo gut ju unferm Innern bagt: benn ob wir gleich alle gute Fugganger und ruftige Trager find, fo bleibt bas laftbare Thier boch immer in unferer Gefellicaft, um eine ober bie andere Burbe fortzubringen, wenn uns ein Beichaft ober Befuch burch biefe Berge und Thaler nöthigt. Wie Ihr uns gestern angetroffen babt, fo tennt uns die gange Begend, und wir find ftolg barauf, bag unfer Banbel von ber Art ift, um jenen heiligen Ramen und Gestalten, zu beren Rachabmung wir uns befennen, feine Schande ju machen."

#### Drittes Ravitel.

#### Bilbelm an Matalien.

So eben schließe ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich fur bich aus bem Munde eines madern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte find, wenn ich bie und da meine Befinnungen, bei Belegenheit ber feinigen, ausgebrudt habe, fo war es bei ber Bermanbtschaft, die ich bier mit ihm fühlte, gang natürlich. Bene Berehrung feines Weibes, gleicht fie nicht berjenigen, die ich für dich empfinde? und bat nicht felbft das Bufammentreffen diefer beiden Liebenden etwas Aehnliches mit dem unfrigen ? Dag er aber gludlich genug ift, neben bem Thiere bergugeben, bas die boppelt icone Burbe trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alle Rlofterthor eindringen fann, daß er ungertrennlich von feiner Beliebten, von den Seinigen ift, darüber barf ich ihn wohl im Stillen beneiden. Dagegen barf ich nicht einmal mein Schicfal beflagen, weil ich bir augejagt habe, au schweigen und au bulben, wie bu es aud übernommen haft.

Bar manden schönen Zug des Zusammenseins dieser frommen und beitern Menichen muß ich übergeben: benn wie ließe fich Alles ichreiben! Einige Tage find mir angenehm vergangen, aber der britte mahnt

mich nun, auf meinen weitern Beg bedacht zu fein.

Mit Relix hatte ich beut einen fleinen Sandel: benn er wollte fast mich nothigen, einen meiner guten Borfage zu übertreten, die ich bir angelobt habe. Ein Rehler, ein Unglud, ein Schichal ift mir's nun einmal, bag fich, ehe ich mich's verfehe, die Befellicaft um mich vermehrt, daß ich mir eine neue Burbe auflade, an ber ich nachher gu tragen und zu schleppen habe. Run foll auf meiner Wanderschaft tein Dritter uns ein beständiger Gefelle werben. Wir wollen und follen gu Bwei sein und bleiben, und eben schien fich ein neues, eben nicht er-

freulides Berhaltnig anfnupfen zu wollen.

Bu ben Rindern des Saufes, mit benen Felix fich fpielend biefe Lage ber ergogte, hatte fich ein kleiner munterer, armer Junge gefellt, ber fich eben brauchen und migbrauchen ließ, wie es gerabe bas Spiel mit fich brachte, und fich fehr geschwind bei Felig in Gunft feste. Und ich mertte icon an allerlei Aeugerungen, daß biefer fich einen Gespielen für ben nachsten Beg auserkoren hatte. Der Anabe ift hier in ber Begend bekannt, wird wegen feiner Munterfeit überall geduldet und empfängt gelegentlich ein Almojen. Mir aber gefiel er nicht, und ich erfucte ben bausberen, ibn ju entfernen. Das geschah auch, aber Feliz war unwillig darüber, und es gab eine kleine Scene.

Bei dieser Gelegenheit machte ich eine Entdeckung, die mir angenom war. In der Ede der Rapelle oder bes Saals ftand ein Raften mit Steinen, welchen Felig, ber feit unferer Banberung burchs Gebirg eine gewaltsame Neigung zum Gestein bekommen, eifrig hervorzog und durchsuchte. Es waren schöne, in die Augen fallende Dinge darunter. Unser Wirth sagte: das Kind tönne sich auslesen, was es wolle. Es sei dieses Gestein überblieben von einer großen Masse, die ein Freund vor Kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und du fannst denken, daß ich mich freute, diesen Ramen zu hören, unter dem einer von unsern besten Freunden reist, dem wir so Manches schuldig sind. Indem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hossen, ihn auf meiner Wanderung bald zu tressen.

Die Nachricht, daß Montan sich in der Nähe besinde, hatte Wilhelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß dem Jusal zu überlassen sei, ob er einen so wertspen Freund wiedersehen sohn derkundigte sich daher bei seinem Wirthe, ob man nicht wisse, wohin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. Niemand hatte davon nähere Renntniß, und schon war Wilhelm entschossen, seinem datte davon nach dem ersten Plane sortzusehen, als Feliz außrief: "Wenn der Bater nicht so eigen wäre, wir wollten Montan schon sinden." — "Auf welche Weise?" fragte Wilhelm. Feliz versehte: "Der Ueine Hit sagte gestern, er wolle den Herrn wohl aufspüren, der schone Steine bei sich habe und sich auch gut darauf verstünde." Nach einigem Hinund Wiederreden entschlich sich Wilhelm zulegt, den Bersuch zu machen und dabei auf den verdächtigen Anaben desto mehr Acht zu geben. Dieser war bald gefunden und brachte, da er vernahm, worauf es angesehen sei, Schlegel und Eisen und einen tüchtigen Jammer nebst einem Sadchen mit und lief in seiner bergmännischen Tracht munter vorauf.

Der Weg gieng seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen mit einander von Fels zu Fels, über Stod und Stein, über Bach und Quelle, und ohne einen Pjad vor sich zu haben, drang Fitz, bald rechts, bald links blickend, eilig hinauf. Da Wilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell folgten, so machten die Knaden den Weg mehrmals vor- und rüdwärts und sangen und psissen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Ausmerssamseit des Feliz, der nunmehr mit den Lärchen- und Zirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von den wunderbaren Genzianen angezogen ward. Und so sehlte es der beschwerlichen Wanderung von einer Stelle zur andern

nicht an Unterhaltung.

Der fleine Fig ftand auf einmal still und horchte. Er winkte die Andern herbei: "hort ihr pochen?" sprach er. "Es ist der Schall eines hammers, der den Fels trifft." — "Wir hören's," verletten die Andern. — "Das ift Montan!" sagte er, "oder Jemand, der uns von ihm Rachricht geben kann." — Als sie dem Schalle nachgiengen, der sich von Zeit zu Zeit wiederholte, trafen sie auf eine Waldboldse und sahen einen stellen, hoben, nachten Felsen über Alles hervorragen, die hoben Walder selbst tief unter sich lassen. Auf dem Gipfel erblickten

sie eine Person. Sie ftand zu entsernt, um erkannt zu werden. Sogleich machten sich die Kinder auf, die schroffen Pfade zu erklettern. Bilhelm folgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gesahr: denn wer zuerst einen Felsen hinaufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit ausjucht; Einer, der nachfolgt, sieht nur, wohin Iener gelangt ist, aber nicht wie. Die Anaben erreichten bald den Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschreit. "Es ist Innol" rief Felix seinem Bater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine schrosse Stellenen Freunde die hand und zog ihn auswärts. Sie umarmten und bewillbammten sich in der freien dimmelsluft mit Entzüden.

Raum aber hatten sie sich losgelassen, als Wilhelmen ein Schwindel überstel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Rinder über dem ungeheuern Abgrunde hängen sah. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen. "Es ist nichts natürlicher," sagte er, "als daß uns dor einem großen Anblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet besinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu sülsen. Aber es ist ja überhaupt kein ächter Genuß, als da, wo man erst.

idwindeln muk."

"Sind benn das da unten die großen Berge, über die wir gestiegen sind?" fragte Feliz. "Wie klein sehen sie aus! Und hier," suhr er sort, indem er ein Stäcken Stein vom Sipsel loslöste, "ift ja schon das Ratengold wieder; das ist ja wohl überall?" — "Es ist weit und breit," versetzte Jarno; "und da du nach solchen Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig auf dem altesten Gebirge, auf dem trühesten Gestein dieser Welt sitzest." — "Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht?" fragte Felix. — "Schwerlich," versetzte Montan; "gut Ding will Welle haben." — "Da unten ist also wieder anderes Gestein," sagte Felix, "und dort wieder anderes, und immer wieder anderes!" indem er von den nächsten Bergen auf die entsernteren und so in die Ebene binadwies.

Es war ein sehr schöner Tag, und Jarno ließ fie die herrliche Aussicht im Einzelnen betrachten. Roch standen hie und da mehrere Gipfel, dem ähnlich, worauf sie sich befanden. Ein mittleres Gebirg ichien heranzustreben, aber erreichte noch lange die höhe nicht. Weiter hin verstächte es sich immer mehr; doch zeigten sich wieder seltsam vorwingende Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Klüsse der Gebrach ich wie ein Meer auszubreiten. Zog sich der Blick wieder zurück, so drang er in schauer-liche Tiefen, von Wasserfällen durchrauscht, labyrinthisch mit einander

jufammenbangend.

Felix war des Fragens nicht milbe, und Jarno gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemerten glaubte, daß der Lehrer nicht durchaus wahr und aufrichtig fei. Daher, als die unruhigen Anaben weiter kletterten, sagte Wilhelm zu seinem Frande: "Du haft mit dem Kinde über diese Sachen nicht gesprochen,

wie du mit dir felber barüber iprichft." - "Das ift auch eine ftarte Forberung," versette Jarno. "Spricht man ja mit fich felbft nicht immer, wie man bentt, und es ift Pflicht, Anbern nur Dasjenige au fagen, mas fie aufnehmen tonnen. Der Menfc verfteht nichts, als was ihm gemag ift. Die Rinder an der Gegenwart festaubalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung ju überliefern, ift bas Befte, mas

man thun tann. Sie fragen ohnehin fruh genug nach ben Urfachen." "Es ift ihnen nicht zu verbenten." verjette Bilhelm. "Die Mannigfaltigfeit ber Gegenftanbe verwirrt Jeben, und es ift bequemer, anftatt fie ju entwideln, gejdwind ju fragen: wober? und mobin?" - "Und boch tann man," jagte Jarno, "ba Rinber bie Gegenstände nur oberflächlich feben, mit ihnen vom Werben und bom &wed auch nur oberflächlich reden." - "Die meiften Menfchen," erwiederte Bilbelm, "bleiben lebenslänglich in biefem Falle und erreichen nicht jene berrliche Epoche, in der uns das Kakliche gemein und albern vortommi." - "Man tann fie wohl herrlich nennen," verfette Jarno, "benn es ift ein Mittelguftand zwischen Bergweiflung und Bergotterung." -"Lag uns bei bem Anaben verharren," jagte Wilhelm, "ber mir nun por Allem angelegen ift. Er hat nun einmal Freude an bem Geftein gewonnen, feitbem wir auf ber Reise find. Rannft bu mir nicht fo viel mittheilen, daß ich ihm, wenigstens auf eine Beit, genug thue ?" - "Das geht nicht an," fagte Jarno. "In einem jeben neuen Rreife muß man guerft wieder als Rind anfangen, leidenschaftliches Intereffe auf die Sache werfen, fich erft an ber Schale freuen, bis man gu bem Rerne zu gelangen bas Glud bat."

"So fage mir benn," berfette Bilhelm, "wie bift bu ju biefen Renntniffen und Ginfichten gelangt? benn es ift boch fo lange noch nicht ber, bag wir aus einander giengen!" - "Dein Freund," berfeste Jarno, "wir mußten uns refigniren, wo nicht für immer, boch für eine gute Zeit. Das Erfte, was einem tlichtigen Menschen unter folden Umftanden einfällt, ift, ein neues Leben zu beginnen. Reue Begenftanbe find ihm nicht genug: biefe taugen nur gur Berftreuung; er forbert ein neues Gange und ftellt fich gleich in beffen Ditte." -"Warum benn aber," fiel Wilhelm ihm ein, "gerade biefes Allerfeltfamfte, biefe einfamfte aller Reigungen?" - "Eben bekhalb." rief Jarno, "weil fie einfiedlerisch ift. Die Menschen wollt' ich meiden. Ihnen ift nicht zu helfen, und fie hindern uns, daß man fich selbst hilft. Sind fie gludlich, fo foll man fie in ihren Albernbeiten gewähren laffen; find fie ungludlich, fo foll man fie retten, ohne biefe Albernbeiten anzutaften; und Riemand fragt jemals, ob du gludlich ober ungludlich bift." - "Es fteht noch nicht so ganz schlimm mit ihnen," verjegte Wilhelm iachelnb. - "Ich will bir bein Glud nicht absprechen," fagte Jarno. "Wandre nur bin, bu zweiter Diogenes! Lag bein Lämpchen am hellen Tage nicht verlöschen! Dort hinabwärts liegt eine neue Welt por bir: ober ich will wetten, es geht barin au, wie

in der alten binter uns. Wenn du nicht tubbeln und Schulben bezahlen tannft, so bift bu unter ihnen nichts nuge." - "Unterhaltender icheinen fie mir boch," verfette Wilhelm, "als beine ftarren Felfen." - "Reineswegs," verfette Jarno, "benn biefe find wenigftens nicht zu begreifen." - "Du fuchft eine Ausrebe," verfeste Wilhelm, "benn es ift nicht in beiner Art, bich mit Dingen abzugeben, Die feine hoffnung fibrig laffen, fie ju begreifen. Sei aufrichtig und fage mir, was bu an biefen talten und ftarren Liebhabereien gefunden baft?" -"Das ift fower von jeder Liebhaberei ju fagen, besonders von diefer." Dann befann er fich einen Augenblick und iprach: "Buchftaben mogen eine foone Sade fein, und boch find fie ungulanglich, bie Tone ausjudruden; Tone tonnen wir nicht entbehren, und boch find fie bei Beitem nicht hinreichend, den eigentlichen Sinn berlauten zu laffen; am Ende fleben wir am Buchftaben und am Ton und find nicht beffer dran, als wenn wir fie gang entbehrten; was wir mittheilen, mas uns überliefert wird, ift immer nur bas Gemeinfte, ber Dube gar nicht werth."

"Du willft mir ausweichen," sagte der Freund; "denn was soll das zu diesen Felsen und Jacken?" — "Wenn ich nun aber," versetzt Iener, "eben diese Spalten und Risse als Buchstaden behandelte, sie zu entzisser suchen biese Spalten und Risse als Buchstaden behandelte, sie zu entzisser suchen biedet und sie sertig zu lesen lernte, hättest du etwas dagegen?" — "Nein, aber es scheint mir ein weitsläusges Alphabet." — "Enger, als du benkst; man muß es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Natur hat nur Eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit so vielen Krizeleien herumzuschleppen. Hie dars sich nicht sikrchen, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem Pergament abgegeben habe, daß ein scharfer Kritikus kommt und mir versichert, Das alles sein nur untergeschoben." — Läckelnd versetzt der Freund: "Und doch wird man auch hier deine Lesarten streitig machen." — "Eben deswegen," sagte Jener, "red' ich mit Riemanden darüber und mag auch mit dir, eben weil ich dich liebe, das schlechte Zeug von den Worten nicht weiter wechseln und beträalisch austauschen."

# Biertes Rapitel.

Beide Freunde waren, nicht ohne Sorgsalt und Milhe, herabgefliegen, um die Kinder zu erreichen, die sich unten an einem schattigen Orte gelagert hatten. Fast eifriger als der Mundvorrath wurden die gesammelten Steinmuster von Montan und Felix ausgepackt. Der Leztere hatte viel zu fragen, der Erstere viel zu benennen. Felix freute sich daß Jener die Ramen von allen wisse, und behielt sie schnell im Gedächtniß. Endlich brachte er noch einen hervor und fragte: "Wie beist denn dieser?" Montan betrachtete ihn mit Berwunderung und lagte: "Wo habt ihr den her?" Fis antwortete schnell: "Ich habe ihn gefunden, er ist aus diesem Lande." — "Er ist nicht aus dieser Gegend," verseigte Montan. — Feliz freute sich, den überlegenen Mann in einigem Zweisel zu sehen. — "Du sollst einen Dukaten haben," sagte Montan, wenn du mich an die Stelle bringst, wo er ansteht." — "Der ist leicht zu verdienen," versetzte Filz, "aber nicht gleich." — "So bezeichne mir den Ort genau, daß ich ihn gewiß sinden kann. Das ist aber unmöglich: denn es ist ein Kreuzstein, der von St. Jakob in Compostell kommt und den ein Fremder verloren hat, wenn du ihn nicht gar entwendet haft, da er so wunderbar aussieht." — "Gebt Euren Dukaten," jagte Filz, "dem Keiseglährten in Verwahrung, und ich will aufrichtig bekennen, wo ich den Stein her habe. In der verfallenen Kirche zu St. Ioseph besindet sich ein gleichfalls verfallener Altar. Unter den auseinander gebrochenen obern Steinen desselben entbeckt ich eine Schich von diesen Gestein, das zenen zur Erundlage diente, und schlug davon so vielem Gestein, das zenen zur Erundlage diente, und schlug davon so viele herunter, als ich habhaft werden konnte. Wälzte man die obern Steine weg, so würde gewiß noch viel davon zu sinden sein."

"Rimm bein Goldfück," versetze Montan, "du verdienst es für biese Entdedung. Sie ist artig genug. Man freut sich mit Recht, wenn die leblose Natur ein Gleichniß Dessen, was wir lieben und versehren, hervordringt. Sie erscheint uns in Gestalt einer Sibylle, die ein Zeugniß Dessen, was von Ewigkeit her beschossen ist und erst in Berarlich werden soll, zum Boraus niederlegt. Hierauf, als auf eine wundervolle, beilige Schicht, hatten die Priester übern Altar

gegründet."

Wilhelm, ber eine Zeit lang jugebort und bemerkt hatte, daß manche Benennung, manche Bezeichnung wiederkam, wiederholte seinen icon fruher geaußerten Bunfc, bag Montan ihm fo viel mittheilen moge, als er jum erften Unterricht bes Anaben nothig hatte. - "Gib bas auf," verfette Montan. "Es ift nichts foredlicher als ein Lehrer, ber nicht mehr weiß, als die Schüler allenfalls wiffen follen. Wer Andre lehren will, tann wohl oft das Befte verschweigen, mas er weiß, aber er barf nicht halbwiffend fein." - "Wo find benn aber fo vollkommene Lehrer zu finden ?" - "Die triffft bu fehr leicht," verfeste Montan. — "Wo benn?" fagte Wilhelm mit einigem Unglauben. — "Da, wo die Sache zu hause ift, die du lernen willft," versette Montan. "Den beften Unterricht gieht man aus vollftanbiger Umgebung. Bernft bu nicht frembe Sprachen in ben Landern am Beften. wo fie ju hause find? wo nur diese und teine andere weiter bein Ohr berührt?" — "Und fo marft bu," fragte Wilhelm, "zwischen ben Gebirgen jur Remning ber Gebirge gelangt?" — "Das versteht fich." - "Ohne mit Menichen umzugeben?" fragte Wilhelm. - "Wenigftens nur mit Menfchen," verfette Jener, "Die bergartig waren. Da, wo die Bygmaen, angereigt durch Metalladern, ben fels burdwühlen, bas Innere ber Erbe juganglich machen und auf alle Weise bie schwerften Aufgaben zu lofen suchen, ba ift ber Ort, mo ber wißbegierige Denkende seinen Plat nehmen soll. Er sieht handeln, thun, lätt geschehen und erfreut sich des Geglückten und Mißglückten. Was nütt, ist nur ein Theil des Bedeutenden; um einen Gegenstand ganz w bestigen, zu beherrschen, muß man ihn um sein selbst willen studiren. Iden ich aber vom Höchsten und Letzten spreche, wozu man sich erst spat durch vieles und reiches Gewahrwerden emporhebt, seh' ich die Knaben vor und: bei denen Ningt es ganz anders. Jede Art von Thätigkeit möchte das Kind ergreisen, weil Alles leicht aussieht, was vortresslich ausgesibt wird. Aller Ansang ist schwer! Das mag in einem gewissen Sinne wahr sein, allgemeiner aber kann man sagen: aller Ansang ist leicht, und die letzten Stusen werden am Schwersten und Seltensten erstiegen."

Bilbelm, ber inbeffen nachgebacht batte, fagte zu Montan: "Sollteft bu wirklich ju ber Ueberzeugung gegriffen haben, bag bie sammtlichen Thatigfeiten, wie in der Ausübung, so auch im Unterricht m fondern feien?" - "Ich weiß mir nichts Underes noch Befferes," erwiederte Jener. "Bas ber Menich leiften foll, muß fich als ein weites Selbft von ihm ablofen, und wie konnte das möglich fein, wäre sein erstes Selbst nicht ganz davon durchdrungen." — "Man hat aber boch eine vielseitige Bildung für vortheilhaft und nothwendig gehalten." — "Sie tann es auch fein zu ihrer Beit," verfette Jener, "Bielfeitigfeit bereitet eigentlich nur bas Element por, worin ber Ginfeitige wirten tann, dem eben jetzt genug Raum gegeben ift. Ja, es ift jetzo die Zeit der Einseitigkeiten; wohl Dem, der es begreift, für sich und Andere in diesem Sinne wirft. Bei gewiffen Dingen verfteht fich's durchaus und fogleich. Uebe bich jum tilchtigen Biolinisten, und fei verfichert, ber Rapellmeifter wird bir beinen Plag im Orchefter mit Gunft anweisen. Mache ein Organ aus bir, und erwarte, mas für eine Stelle bir die Menichbeit im allgemeinen Leben moblmeinend que gefteben werbe. Lag uns abbrechen! Wer es nicht glauben will, ber gebe feinen Weg, auch ber gelingt zuweilen; ich aber fage: von unten hinauf zu dienen, ist überall nöthig. Sich auf ein handwert zu beforanten, ift bas Befte. Für ben geringften Ropf wird es immer ein Sandwert, für den befferen eine Runft, und der Befte, wenn er

Dieses Gespräch, das wir nur stigenhaft wiederliefern, verzog sich die Sonnenuntergang, der, so herrlich er war, doch die Gesellschaft nachdenlien ließ, wo man die Racht zubringen wollte. — "Unter Dach wüßte ich euch nicht zu führen," sagte Fitz; "wollt ihr aber dei einem guten alten Röhler an warmer Stätte die Racht versigen und verliegen, so seid ihr willsommen." Und so folgten sie ihm Alle durch wunderfame Pfade zum stillen Ort, wo sich ein Jeder bald ein-

Eins thut, thut er Alles, ober, um weniger paradoz zu sein, in dem Einen, was er recht thut, sieht er das Gleichnis von Allem, was recht

beimisch fühlen follte.

gethan wird."

In der Mitte eines beidränkten Waldraums lag dampfend und warmend der wohlgewölbte Roblenmeiler, an der Seite bie butte bon Tannenreifern, ein belles Reuerchen baneben. Man feste fic, man richtete fich ein. Die Rinder maren fogleich um Die Röhlersfrau gefcaftig, welche, gaftfreundlich bemubt, erhinte Brodicnitten mit Butter au tranten und burdaieben au laffen, toftlich fette Biffen ben hungrig Lufternen bereitete.

Indek nun darauf die Anaben durch die taum erhellten Fichtenftamme Berftedens fpielten, wie Bolfe beulten, wie Sunde beuten, to daß auch wohl ein berghafter Banberer bartiber hatte erichrecken mogen, beiprachen fich bie Freunde vertraulich über ihre Buftanbe. Run aber gehörte zu ben fonderbaren Berpflichtungen ber Entjagenden auch bie: baß fie, jufammentreffenb, weber vom Bergangenen noch Runftigen iprecen burften, nur bas Gegenwärtige follte fie beschäftigen.

Jarno, der von bergmannischen Unternehmungen und den dazu erforderlichen Renntniffen und Thatfähigfeiten ben Sinn voll batte, trug Wilhelmen auf bas Genaueste und Bollftandigste mit Leidenschaft por, mas er fic Alles in beiben Welttheilen von folden Runfteinficten und Fertigleiten verspreche; wovon fich jedoch ber Freund, ber immer nur im menidlichen bergen ben mabren Schat gefucht, taum einen Begriff machen tonnte, vielmehr julegt lächelnd erwieberte: "Co ftebft bu ja mit bir felbst in Widerspruch, indem bu erft in beinen alteren Tagen Dasjenige zu treiben anfängft, wozu man von Jugend auf follte eingeleitet fein." - "Reineswegs!" erwieberte Jener; "benn eben, bag ich in meiner Rindheit bei einem liebenden Obeim, einem boben Bergbeamten, erzogen wurde, daß ich mit ben Bochjungen groß geworden bin, auf dem Berggraben mit ihnen fleine Rindenicificen nieberfahren ließ, bas hat mich zurud in diesen Kreis geführt, wo ich mich nun wieder behaglich und vergnugt fühle. Schwerlich fann biefer Roblerbampf bir jufagen wie mir, ber ich ihn von Rindheit auf als Weihrand einzuschlürfen gewohnt bin. 3d habe viel in der Welt versucht und immer Daffelbe gefunden: in ber Gewohnheit rubt bas einzige Behagen bes Menichen; felbft bas Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermiffen wir ungern. 3ch qualte mich einmal gar lange mit einer Wunde, bie nicht heilen wollte, und als ich endlich genas. war es mir bochft unangenehm, als der Chirurg ausblieb, fie nicht mehr verband und das Frühftud nicht mehr mit mir einnahm."

"36 möchte aber boch," verfette Wilhelm, "meinem Sohn einen freieren Blid über bie Belt verfcaffen, als ein befdranttes Sandwert ju geben bermag. Man umgrange ben Menichen, wie man wolle, jo icout er boc aulent in feiner Beit umber, und wie tann er bie begreifen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ift. Und mußte er nicht mit Erstaunen in jeden Gewurgladen eintreten menn er feinen Begriff von den Landern hatte, moher biefe unentbebr-

lichen Seltfamteiten bis ju ihm gefommen find ?"

Bogu bie Umftande?" versette Jarno; "leje er die Zeitungen wie jeder Philister und trinte Raffee wie jede alte Frau. Wenn du es aber boch nicht laffen tannft und auf eine volltommene Bilbung fo verfeffen bift, fo begreif ich nicht, wie bu fo blind fein tannft, wie du noch lange juchen magft, wie du nicht fiehft, daß du bich gang in ber Rabe einer vortrefflichen Erziehungsanstalt befindeft." - "In ber Rabe?" fagte Wilhelm und fouttelte ben Ropf. - "Freilich!" berjette Jener; "was fiehft bu bier?" - "Bo benn?" - "Grad' bier vor der Rafe." Jarno ftredte feinen Zeigefinger aus und deutete und rief ungebulbig : "Bas ift benn bas?" - "Run benn!" fagte Wilhelm, "ein Roblenmeiler: aber was foll das hierzu?" — "Gutl endlich! ein Rohlenmeiler! Wie verfährt man, um ihn anzurichten?" — "Man ftellt Scheite an und über einander." - "Wenn bas gethan ift, mas gefdieht ferner ?" - "Wie mir fcheint," fagte Wilhelm, "willft bu auf Sotratifche Beife mir die Ehre anthun, mir begreiflich zu machen. mich bekennen zu laffen, daß ich augerft abfurd und bidftirnig fei.

"Reineswegs!" versette Jarno; "sahre sort, mein Freund, punttlich zu antworten. Also! was geschieht nun, wenn der regelmäßige Holzsch bicht und doch luftig geschiehte worden?" — "Ann demn! man zündet ihn an." — "Und wenn er nun durchaus entzündet ist, wenn die Flamme durch sede Rige durchschlägt, wie beträgt man sich lätt man's sortbrennen?" — "Reineswegs! man dect eilig mit Rasen und Erde, mit Kohlengestiebe und was man dect eilig mit Rasen und Erde, mit Kohlengestiebe und was man bei der Hand hat, die durch und durch dringende Flamme zu." — "Und also lätzt man ihr weineswegs! um sie zu dämpsen." — "Und also lätzt man ihr wiele kust, als nöthig, das sich Auses mit Gluth durchziehe, damit Alles recht gar werde. Alsdann verschließt man jede Rige, verhindert jeden Ausbruch, damit ja Alles nach und nach in sich selbst verlösche, verschle, zulest aus einander gezogen, als verkäussische Waare an Schmied und Schlosser, an Wäder und Koch abgelassen und, wenn sit zu Kugen und Frommen der lieden Christenheit genugiam gedient, als Alde von Wässchernen und Seisenssiedern verbraucht werde."

"Kun," versetzte Wilhelm lachend, "in Bezug auf dieses Gleichniß, wie siehst du dich denn an?" — "Das ift nicht schwer zu sagen," erwiederte Jarno, "ich halte mich für einen alten Kohlendrot tüchtig büchener Rohlen; dabet aber erlaub' ich mir die Eigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verdrennen, deswegen ich denn den Leuten gar wunderlich vortomme." — "Und mich," sagte Wilhelm, "wie wirst du mich behandeln?" — "Zett besonders," sagte Jarno, "set," ich dich an, wie einen Wanderstad, der die wunderliche Eigenschaft dat, in jeder Ede zu grünen, wo man ihn hinstellt, nirgends aber Wurzel zu sasten. Nun male dir das Gleichniß weiter aus und lerne begreisen, wenn weder Förster noch Gärtner, weder Röhler noch Ticher, noch irgend ein Handwerter aus dir etwas zu machen weiß."

welchem Gebrauch, etwas aus dem Busen, das halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Besteck aussah und von Montan als ein altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund leugnete nicht, daß er es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein

Schidfal bange gemiffermaken von beffen Befit ab.

Was es aber gewesen, dürfen wir an dieser Stelle dem Leser noch nicht vertrauen; so viel aber müssen wir sagen, daß hieran sich ein Gespräck anknüpste, dessen Resultate sich endlich dahin ergaben, daß Wilhelm bekannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen besondern Geschäft, einer ganz eigentlich nüglichen Kunft sich zu widmen, das die lästigste aller Lebensbedingungen, nicht länger als drei Tage an einem Orte zu verweilen, baldigst aufgehoben und ihm vergönnt werde, zu Erreichung seines Zwecks da oder dort, wie es ihm belieben möge, sich aufzuhalten. Dies versprach Montan zu bewirfen, nachdem Jener seierlich angelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absicht unablässig zu versolgen und den einmal gesasten Vorsat auf das Treulichste seitzuhalten.

Dieses alles ernstlich durchsprechend und einander unablässig erwiedernd, waren sie von ihrer Rachtstätte, wo sich eine wunderlich verdächtige Gesellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesanbruch aus dem Wald auf eine Blöße gesommen, an der sie einiges Wild antrasen, das besonders dem fröhlich aufsassenben Felix viel Freude machte. Man bereitete sich zum Schelden, denn hier deuteten die Pfade nach verschiedenen Himmelsgegenden. Fitz ward num über die versichiedenen Richtungen befragt, der aber zerstreut schien und gegen seine

Gewohnheit verworrene Antworten gab.

"Du bist überhaupt ein Schelm," sagte Jarno; "biese Manner heute Racht, die sich um uns herum setzten, kanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber die letzten halt' ich für Schmuggler, für Wildbiebe, und der Lange, ganz Letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und den die andern mit einiger Achtung behandelten, war gewiß ein Schatzgräber, mit dem du unter der Decke wiellt."

"Es sind Alles gute Leute," ließ Fitz sich darauf vernehmen; "sic nähren sich kummerlich, und wenn sie manchmal etwas thun, was die Andern verbieten, so sind es arme Leusel, die sich selbst etwas erlauben

muffen, nur um zu leben."

Eigentlich aber war der kleine schelmische Junge, da er Borbereitungen der Freunde, sich zu trennen, bemerkte, nachdenklich; er überlegte sich etwas im Stillen, denn er stand zweiselhaft, welchem der beiden Theilen er folgen sollte. Er berechnete seinen Bortheil: Batte und Sohn giengen leichtsinnig mit dem Silber um, Janno aber gar mit dem Golde; diesen nicht loszulassen, hielt er fürs Beste. Daher ergriff er sogleich eine dargebotene Gelegenheit, und als im Scheiden

Jarno ju ihm sagte: "Run, wenn ich nach St. Joseph komme, will ich sehen, ob du ehrlich bist; ich werde den Areuzstein und den verssallenen Altar suchen —""Ihr werdet nichts finden," sagte Fitz, "und ich werde doch ehrlich bleiben; der Stein ist dorther, aber ich habe sammtliche Stude weggeschafft und sie bier oben verwahrt. Es ist ein bestares Gestein, ohne dasselbt lätzt sich tein Schab seben; man bezahlt mir ein Leines Stud gar theuer. Ihr hattet ganz Recht, daher kam meine Bekannticatt mit dem bagern Manne."

Run gab es neue Berhandlungen; Fig verpflichtete sich an Jarno, gegen einen nochmaligen Dukaten, in mößiger Entsernung ein tüchtiges Stüd dieses selkenen Minerals zu verschaffen, wogegen er den Sang nach dem Riesenschlese abrieth, weil aber dennoch Felix darauf bestand, dem Boten einschäfte, die Reisenden nicht zu tief hineinzulassen: denn Riemand sinde sich aus diesen hohl kuften jemals wieder heraus. Ran schied, und Fitz versprach zu guter Zeit in den Hallen des Riesenden

ichloffes wieder einzutreffen.

Der Bote schritt voran, die Beiden folgten; jener war aber kaum den Berg eine Strede hinausgestiegen, als Felix bemerkte: man gehe nicht den Weg, auf welchen Fig gedeutet habe. Der Bote versette jedoch: "Ich muß es besser wissen; benn erst in diesen Kagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Waldstrede niedergestürzt; die kreuzweis über einander geworfenen Bäume versperren diesen Weg; solgt mir, ich bring' euch an Ort und Stelle." Felix verkurzte sich den beschwerzlichen Pfad durch lebhasten Schritt und Sprung von Fels zu Fels und freute sich über sein erworbenes Wissen, daß er nun von Granit

au Granit bupfe.

Und so gieng es auswärts, bis er endlich auf zusammengestürzten ichwarzen Säulen stehen blieb und auf einmal das Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipsel hervor, geschlossene Säulenwände bildeten Pforten an Pforten, Gänge nach Gängen. Ernstlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren, und an einem sonnigen, über weite Aussicht gebietenden Flecke, die Alchenspur seiner Borgänger bemerkend, war er geschäftig, ein prasselndes Feuer zu unterhalten. Indem er nun an solchen Stellen eine frugale Roft zu bereiten schon gewohnt war, und Wilhelm in der himmelweiten Aussicht von der Gegend näher Erlundigung einzog, durch die er zu wandern gedachte, war Feliz verschwunden; er mußte sich in die Höhle verloren haben, auf Rusen und Pfeisen antwortete er nicht und lam nicht wieder zum Borschein.

Wilhelm aber, der, wie es einem Pilger ziemt, auf manche Hälle vorbereitet war, brachte aus seiner Zagdtalche einen Knaul Bindsaden hervor, dand ihn sorgsältig sest und vertraute sich dem leitenden Zeichen, an dem er seinen Sohn hineinzusühren schon die Absicht gehabt hatte. So gieng er vorwärts und ließ von Zeit zu Zeit sein Pseischen erichallen, lange vergebens. Endlich aber erklang aus der Tiese ein

foneibender Pfiff, und bald barauf schaute Felix am Boben aus einer Aluft des schwarzen Gesteines hervor. "Bift du allein?" lispelte bebentlich ber Rnabe. - "Bang allein!" verjegte ber Bater. - "Reiche mir Scheite! reiche mir Anittel!" fagte ber Anabe, empfieng fie und verschwand, nachdem er angftlich gerufen hatte: "laß Riemand in die Soble!" Rach einiger Beit aber tauchte er wieder auf, forberte noch langeres und ftarteres bolg. Der Bater harrte febnlich auf die Lofung Diefes Rathfels. Endlich erhub fich ber Berwegene ichnell aus ber Spalte und brachte ein Raftchen mit, nicht großer als ein fleiner Octabband bon practigem alten Anfeben: es ichien bon Gold au fein, mit Somela gegiert. "Stede es zu bir, Bater, und lag es Riemanden febn!" Er erzählte barauf mit Saft, wie er aus innerem geheimen Antrieb in jene Spalte getrochen fei und unten einen bammerhellen Raum gefunden habe. In bemselben ftand, wie er sagte, ein großer eiserner Raften, zwar nicht verfcoloffen, beffen Dedel jedoch nicht zu erheben, faum zu luften war. Um nun barüber herr zu werben, habe er bie Anittel verlangt, um fie theils als Stuten unter ben Dedel zu ftellen, theils als Reile bagwifchen ju fcieben; julest habe er ben Raften zwar leer, in einer Ede beffelben jeboch bas Brachtbuchlein gefunden. Sie beriprachen fich bekbalb beiberfeits ein tiefes Bebeimnik.

Mittag war vorüber, etwas hatte man genoffen, Fit war noch nicht, wie er versprochen, gekommen; Feliz aber, besonders unruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schat irdischer oder unterirdischer Forderung ausgesetzt schien. Die Säulen kamen ihm schwärze, die Höhlen tieser vor. Ein Geheimniß war ihm aufgeladen, ein Bestz, rechtmäßig oder unrechtmäßig? sicher oder unsicher? Die Ungeduld trieb ihn von der Stelle; er glaubte die Sorge los zu werden, wenn er den

Blak veranderte.

Sie schlugen den Weg ein nach jenen ausgedehnten Gutern des großen Landbefigers, bon beffen Reichthum und Sonderbarfeiten man ihnen so viel erzählt hatte. Felix sprang nicht mehr wie am Morgen, und alle Drei giengen ftundenlang bor fich bin. Ginigemal wollt' er das Raftchen febn; ber Bater, auf ben Boten hindeutend, wies ibn aur Rube. Run war er voll Berlangen, Fity moge tommen! Dann ideute er fich wieder vor bem Schelmen; balb pfiff er, um ein Zeichen ju geben, dann reute ihn schon, es gethan zu haben, und so dauerte das Schwanken immersort, dis Fitz endlich sein Pfeischen aus der Ferne hören ließ. Er enticuldigke fein Augenbleiben vom Riefenicoloffe: er habe fic mit Jarno verspätet, der Windbruch habe ihn gehinbert; bann forfcte er genau, wie es ihnen zwifden Saulen und boblen gegangen fei? wie tief fie vorgebrungen? Relix erzählte ibm ein Marchen über das andere, halb übermüthig, halb verlegen; er fah den Bater lacelnd an, jupfte ihn verstohlen und that alles Mögliche, um an den Tag zu geben, daß er heimlich befige und daß er fich berftelle. Sie waren endlich auf einen Fuhrweg gelangt, ber fie bequem ju

jenen Besigthümern hinführen sollte; Fig aber behauptete, einen nähern und bessern Weg zu kennen, auf welchem der Bote sie nicht begleiten wollte und den geraden breiten eingeschlagenen Weg vor sich hingieng. Die beiden Wanderer vertrauten dem losen Jungen und glaubten, wohlgelhan zu haben: denn nun gieng es steil den Berg hinab, durch einen Wald der hoch- und schlankstämmigsten Lärchendaume, der, immer durchsichtiger werdend, ihnen zuletzt die schönfte Bestyung, die man sich nur denken kann, im klarsten Sonnenlichte sehen ließ.

Ein großer Garten, nur der Fruchtbarteit, wie es schien, gewidmet, lag, obgleich mit Obsibdumen reichlich ausgestattet, offen vor ihren Augen: indem er regelmäßig, in mancherlei Abiheilungen, einen war im Ganzen abhängigen, doch aber mannigsaltig bald erhöhten, bald vertieften Boden bedeckte. Rehrere Wohnhäufer lagen darin derstreut, so daß der Naum verschiedenen Bestigern anzugehören schien, der jedoch, wie Fis versichten, den einem einzigen herrn beherricht und benutzt ward. Ueber den Garten hinaus erblickten sie eine unabiehbare Kandschaft, reichlich bebaut und bepklanzt. Sie konnten Seen

und Aluffe beutlich unterfcheiben.

Sie waren den Berg binab immer näher gefommen und glaubten nun jogleich im Garten ju fein, als Wilhelm ftutte und Fig feine Schadenfreude nicht verbarg: benn eine jabe Aluft am Rufe bes Berges that fic por ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene bobe Mauer, ichroff genug von außen, obgleich von innen burch bas Erbreich völlig ausgefüllt. Gin tiefer Braben trennte fie alfo von dem Garten, in den fie unmittelbar bineinfaben. - "Wir haben noch binuber einen ziemlichen Umweg ju machen," jagte Sig, "wenn wir Die Strafe, Die hineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Gingang von Diefer Seite, wo wir um ein Gutes naber geben. Die Gewölbe, burd bie das Bergwaffer bei Regenguffen in den Garten geregelt hineinstilligt, öffnen sich hier; sie find hoch und breit genug, daß man mit ziemlicher Bequemlichteit hindurch kommen kann." Als Felix von Gewölben borte, tonnte er vor Begierde fich nicht laffen, biefen Gingang zu betreten. Wilhelm folgte ben Rindern, und fie fliegen julammen bie gang troden liegenden boben Stufen biefer Buleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden sich balb im Hellen, bald im Dunkeln, je nachdem von Seitenöffnungen her das Licht hereinsiel oder von Pfeilern und Wänden aufgehalten ward. Endlich gelangten fie auf einen ziemlich gleichen Fled und schritten langsam vor, als auf einmal in ihrer Rabe ein Souf fiel, ju gleicher Beit fich zwei verborgene Eilengitter foloffen und fie von beiben Seiten einsverrten. Amar nicht die gange Befellichaft: nur Bilbelm und Relix waren gefangen. Denn Fit, als ber Soug fiel, iprang fogleich rudwarts, und bas que blagenbe Gitter faste nur feinen weiten Aermel; er aber, febr geschwind das Idachen abwerfend, war entstohen, ohne sich einen Augenblick aufzuhalten.

Die beiben Eingekerkerten batten taum Reit, fich von ihrem Erftaunen zu erholen, als fie Menichenftimmen vernahmen, welche fich langfam zu nabern fcbienen. Balb barauf traten Bewaffnete mit Radeln an die Gitter und neugierigen Blids, was fie für einen Fang möchten gethan haben. Sie fragten zugleich, ob man fich gutwillig ergeben wolle. - "bier tann bon feinem Ergeben bie Rebe fein," verfette Wilhelm; "wir find in eurer Gewalt. Eher haben wir Urfache, au fragen, ob ihr uns iconen wollt. Die einzige Baffe, bir wir bei uns haben, liefere ich euch aus," und mit diesen Worten reichte er seinen Birichfanger burchs Gitter; Diefes öffnete fich fogleich, und man führte gang gelaffen bie Antommlinge mit fic vorwarts, und als man fie einen Wendelstieg hinaufgebracht hatte, befanden fie sich bald an einem feltsamen Orte: es war ein geräumiges reinliches Bimmer, durch fleine unter bem Befimje bergebende Fenfter erleuchtet, Die ungeachtet ber ftarten Gifenftabe Licht genug verbreiteten. Fur Sige, Schlafftellen, und mas man allenfalls fonft in einer makigen Berberge verlangen könnte, war geforgt, und es foien Dem, ber fich hier befand, nichts als die Freiheit zu fehlen.

Wilhelm hatte sich bei seinem Eintritt sogleich niedergesett und überdachte ben Justand; Felix hingegen, nachdem er sich von dem ersten Erstaunen erholt hatte, brach in eine unglaubliche Wuth aus. Diese steilen Wände, diese hohen Fenster, diese sesten Thuren, diese Abgeschlosseit, diese Einschränkung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er rannte hin und her, stampste mit den Fühen, weinte, rüttelte an den Thuren, solug mit den Fäusen, ja, er war im Begriff, mit dem Schabel dawider zu rennen, hatte nicht Wilhelm ihn gesaft

und mit Rraft feftgehalten.

"Besieh dir das nur ganz gelassen, mein Sohn," sieng der Bater an, "denn Ungeduld und Gewalt helsen uns nicht aus dieser Lage. Das Geheimnis wird sich auflären; aber ich müßte mich söchlich irtene hober wir sind in keine schlimmen hände gefallen. Betrachte diese Inschristen: "Dem Unschuldigen Befreiung und Ersat, dem Berführten Mitleiden, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit." Alles Dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Rothwendigkeit, nicht der Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem Menschen zu schligen. Der Miswollenden gibt es gar viele, der Misstillen nicht wenige, und um zu leben, wie sich's gehört, ist nicht genug, immer wohlzuthun."

Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres Aeußern noch Erwiedern. Der Bater ließ nicht ab und sprach serner: "Laß dir diese Ersahrung, die du so früh und unschuldig machst, ein lebhaftes Zeugniß bleiben, in welchem und in was für einem volltommenen Jahrhundert du geboren bist. Welchen Weg mußte nicht die Menscheit machen, dis sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Berbrecher schonend,

gegen Unmenschliche menschlich zu sein! Gewiß waren es Manner göttlicher Ratur, die dieß zuerft lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung möglich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen sind die Menschen selten sähig, öfter des Guten; und wie hoch mussen wir daher Diesenigen halten, die dieses mit großen Ausopferungen

ju befordern fuchen."

Dieje trofflich belehrenden Worte, welche die Abficht ber einidliekenden Umaebung völlig rein ausdrücken, hatte Felix nicht vernommen; er lag im tiefften Schlafe, fooner und frifder als je; benn eine Leidenschaft, wie fie ihn fonft nicht leicht ergriff, batte fein ganges Innerfte auf die vollen Wangen bervorgetrieben. Ihn mit Gefälligkeit beichauend, ftand ber Bater, als ein wohlgebildeter junger Mann bereintrat, ber, nachdem er den Ankommling einige Reit freundlich angefeben, anfieng, ihn über bie Umftande zu befragen, die ihn auf ben ungewöhnlichen Weg und in biefe Ralle geführt hatten. Wilhelm erzählte bie Begebenheit gang folicht, überreichte ihm einige Papiere, Die feine Berfon aufzuklaren bienten, und berief fic auf ben Boten, ber nun bald auf bem orbentlichen Bege von einer andern Seite anlangen milfie. Als Diefes alles fo weit im Rlaren war, erfucte ber Beamte feinen Gaft, ihm zu folgen. Felig war nicht zu erweden, die Untergebenen trugen ihn daber auf der tuchtigen Matrate, wie ebemals ben unbewußten Allyg, in die freie Luft.

Bilhelm folgte dem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen jener gieng, an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Feliz erwachend ein gedecktes Tischafen, Obst, Wein, Zwiedad und zugleich die Heiterkeit der offenstehenden Ahlte bemerkte, ward es ihm ganz wunderlich zhuthe. Er läuft hinaus, er kehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben und hatte bald bei so guter Kost und so angenehmer Umgebung den vorherzgegangenen Schrecken und alle Bedrängnis, wie einen schweren

Traum am beitern Morgen, vergeffen.

Der Bote war angelangt, ber Beamte tam mit ihm und einem andern altlichen noch freundlichern Manne zurück, und die Sache klärte sich folgendergestalt auf. Der Herr dieser Bestitung, im höhern Sinne wohltsatig, daß er Alles um sich her zum Thun und Schassen Bahren geite, hatte aus seinen unendlichen Baumischulen seit mehreren Ihrisigen und sorgsältigen Andeuern die jungen Stämme umsonst, Rachlässigen um einen gewissen Preis und Denen, die damit handeln wollten, gleichsalls, doch um einen billigen, überlassen. Aber auch diese beiden Klassen soch um einen billigen, überlassen. Aber auch diese beiden Klassen soch um einen billigen, suchtassen umsonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie Stämme zu entwenden. Auf mancherlei Weise war es ihnen gelungen. Dieses verdroß den Bestiter um so mehr, da nicht alleia die Baumschulen kreingestandert, sondern auch durch llebereilung verderbt worden waren. Ran hatte Spur, daß sie durch die Malierleitung bereingesommen,

und beshalb eine solche Gitterfalle mit einem Selbstichus eingerichtet, ber aber nur als Zeichen gelten sollte. Der kleine Knabe hatte sich unter mancherlei Borwänden mehrmals im Garten sehen lassen, und es war nichts natürlicher, als baß er aus Rühnheit und Schelmerei die Fremden einen Weg führen wollte, den er früher zu anderne Swede ausgesunden. Man hätte gewünscht, seiner habhast zu werden; indessen wurde sein Wämschen unter andern gerichtlichen Gegenständen ausgeshoben.

# Fünftes Rapitel.

Auf bem Wege nach bem Schloffe fand unfer Freund ju feiner Bermunderung nichts, was einem alteren Luftgarten ober einem modernen Bart abnlich gewefen ware; gradlinig gepflanzte Fruchtbaume, Bemusfelber, große Streden mit Beiltrautern bestellt, und mas nur irgend brauchbar tonnte geachtet werben, überfah er auf fanft abhangiger Flache mit Ginem Blide. Gin von boben Linden umicatteter Blag breitete fich würdig als Borhalle bes ansehnlichen Gebaubes; eine lange baran flogende Allee, gleichen Buchfes und Burbe, gab zu jeder Stunde des Tages Belegenheit, im Freien zu verfehren und zu luftwandeln. Gintretend in bas Schlof, fand er die Banbe ber Hausflur auf eine eigene Weile betleibet; groke geographische Abbilbungen aller vier Welttheile fielen ibm in Die Augen; ftattliche Treppenmande maren gleichfalls mit Abriffen einzelner Reiche geschmudt. und in ben Bauptfaal eingelaffen, fand er fich umgeben von Profpetten ber merlwürdiaften Stadte, oben und unten eingefakt von landicaftlicher Nachbildung ber Gegenden, worin fie gelegen find; Alles funftreich bargeftellt, fo bag die Gingelnheiten beutlich in die Augen fielen und augleich ein ununterbrochener Bezug burchaus bemertbar blieb.

Der Hausherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bewillkommte den Gast und fragte, ohne weitere Einleitung, gegen die Wände beutend: ob ihm vielleicht eine dieser Städte bekannt, und ob er daselbst jemals sich ausgehalten? Bon Manchem tonnte nun der Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände und Eigenheiten gar

mohl au bemerten gewußt.

Der hausherr klingelte und befahl, ein Zimmer den beiden Ankömmlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu führen; dieß geschah benn auch. In einem großen Erdjaale entgegneten ihm zwei Frauenzimmer, wodon die Eine mit großer heiterkeit zu ihre sprach: "Sie sinden sier keine Gesellschaft, aber gute: ich, die jüngere Richte, heiße hersilie, diese, meine ältere Schwester, nennt man Juliette, die beiden herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, hausfreunde, die alles Bertrauens genießen, das sie verdienen. Segen wir uns!" Die beiden Frauenzimmer nahmen Wilhelm in die Mitte, die Beamten fagen an beiben Enben, Felig an der andern langen Seite, wo er fich fogleich Gerfillen gegenüber gerudt hatte und fein

Auge pon ibr bermenbete.

Rach vorläusigem allgemeinem Gespräch ergriff Herfilie Gelegenheit, zu sagen: "Damit der Fremde desto schneller mit uns vertraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns aus Zufall, Reigung, auch wohl Widerspruchsgeist in die verschiedenen Literaturen getheilt haben. Der Obeim ist stats Italianische, die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man sie für eine vollendete Engländerin hält, ich aber halte mich an die Franzosen, sosenn sie beiter und zierlich sind. dier, Amtmann Papa erfreut sich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn, wie billig, dem neuern, jungern seinen Antiseil zuwenden. Diernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach theilnehmen einstimmen oder streiten; in jedem Sinne werden Sie willsommen sein." Und in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der feurigen Blide des schonen Felig Herklien keineswegs entgangen; sie fühlte sich überrascht und geschmeichelt und sendere ihm die vorzüglichsen Bissen, die er freudig und dankbar empfieng. Run aber, als er deim Rachtisch über einen Leller Achsel zu ihr hinsch, glaubte sie, in den reizenden Früchten eben so viel zu ihr hinsch, glaubte sie, debacht, gethan! sie faste einen Apfel und reichte ihn dem heranwachsenden Abenteurer über den Tisch hinüber; dieser, hastig zugreisend, sieng sogleich zu schallen an; unverwandt aber nach der reizenden Rachbarin hindlickend, schnitt er sich tief in den Daumen. Das Blut soß lebhaft; Herslie wang auf, bemühte sich um ihn, und als sie das Blut gestült, schloß sie die Munde mit englischen Pflaster aus ihrem Bested. Indessen hatte der Anabe sie angesakt und wollte sie nicht lossassen; die Sidrung ward allgemein, die Tastel ausgehoben, und man dereitete sich, zu scheiden.

"Sie lefen boch auch vor Schlafengehen?" jagte Gerfilie zu Wilbelm; "ich schied Ihnen ein Manustript, eine Uebersetung aus dem Franzöffichen von meiner Hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel wirderes vorgekommen ift. Ein verrücktes Mädchen tritt auft das möchte keine sonderliche Empfehlung sein; aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die Luft ankommt, so wär

es auf diese Weise."

## Die pilgernde Chörin.

Herr bon Rebanne, ein reicher Pribatmann, befigt die schönften Landereien seiner Probing. Rebst Sohn und Schwester bewohnt er ein Schloß, das eines Fürsten würdig ware; und in der That, wenn sein Bart, seine Wasser, seine Packtungen, seine Manusacturen, sein hausweien auf sechs Meilen umber die Hallte der Einwohner ernahren,

io ift er burd fein Anfehn und burd bas Gute, bas er fliftet, wirllich .

ein Murft.

Bor einigen Jahren spazierte er an ben Mauern seines Barts bin auf ber Beerftrafe, und ihm gefiel, in einem Luftmalben auszuruben, wo ber Reifende gern verweilt. Dochftammige Baume ragen über junges bichtes Gebuich: man ift por Wind und Sonne gefdutt: ein fauber gefafter Brunnen fenbet fein Waffer über Wurgeln, Steine und Rafen. Der Spazierende batte, wie gewöhnlich, Buch und Flinte bei fic. Run verfuchte er gu lefen, ofters burch Befang ber Bogel, mandmal burd Banberidritte angenehm abgezogen und zerftreut.

Ein iconer Morgen war im Borruden, als jung und liebenswurdig ein Frauenzimmer fich gegen ihn ber bewegte. Sie verlief die Strafe, indem fle fich Rube und Erquidung an dem frifden Orte gu versprechen foien, wo er fich befand. Sein Buch fiel ihm aus ben Sanben, überrafcht, wie er mar. Die Bilgerin mit ben iconften Augen bon ber Welt und einem Beficht, burch Bewegung angenehm belebt, zeichnete fich an Rorperbau, Bang und Anftand bergeftalt aus, bak er unwillfürlich bon feinem Blate aufftand und nach ber Strafe blidte, um bas Befolge tommen ju feben, bas er hinter ihr vermuthete. Dann jog bie Bestalt abermals, indem fie fic ebel gegen ihn verbeugte, feine Aufmertfamteit an fic, und ehrerbietig erwieberte er ben Grug. Die icone Reisende feste fich an den Rand des Quells, ohne ein Wort au fagen und mit einem Geufzer.

Seltjame Wirkung der Sympathiel rief Herr von Revanne, als er mir die Begebenheit ergablte, diefer Seufger marb in ber Stille pon mir erwiedert. 3d blieb fteben, ohne zu wiffen, was ich jagen oder thun follte. Meine Augen waren nicht hinreichend, diese Bolltommenheiten zu faffen. Ausgestredt, wie fie lag, auf einen Elbogen gelehnt, es war die iconfte Frauengeftalt, die man fic benten tounte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Anlah; ganz bestaubt, beuteten fie auf einen langen zurückgelegten Weg, und doch waren ihre feibenen Strumpfe jo blant, als waren fie eben unter bem Glattftein bervorgegangen. Ihr aufgezogenes Rleid war nicht gerbrückt; ihre Saare fcienen biefen Morgen erft gelodt; feines Weifzeug, feine Spigen; fie war angezogen, als wenn fie jum Balle geben follte. Auf eine Landstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war fle's; aber eine betlagenswerthe, eine verehrungswürdige.

Bulegt benutte ich einige Augenblide, Die fie auf mich warf, fie ju fragen, ob fie allein reife. "In, mein herr," fagte fie, "ich bin allein auf der Welt." — "Wie? Madame, Sie sollten ohne Eltern, ohne Bekannte sein?" — "Das wollt' ich eben nicht fagen, mein herr. Eltern bab' ich, und Befannte genug; aber teine Freunde." - "Daran," fuhr ich fort, "tonnen Sie wohl unmöglich Schuld fein. Sie haben eine Beftalt und gewiß auch ein Berg, benen fich viel vergeben lagt."

Sie fühlte bie Art von Borwurf, den mein Compliment verbarg,

und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung. Sie dinete gegen mich zwei himmlische Augen vom volltommensten, reinsten Blau, durchsichtig und glänzend; hierauf sagte sie mit edlem Tone: sie mae es einem Ehrenmanne, wie ich zu sein auf der Landstraße tresse, wenn er ein junges Mädchen, das er allein auf der Landstraße tresse, einigermaßen verdächtig halte: ihr sei das schon diter entgegen gewesen; aber, ob sie gleich fremd sei, obgleich Riemand das Recht habe, sie auszusorschen, so ditte sie doch zu glauben, daß die Absicht ihrer Reise mit der gewissenhaftesten Ehrbarkeit bestehen könne. Ursachen, von denen sie Riemanden Rechenschaft schuldig sei, nöbtigten sie, ihre Schwerzen in der Welt umherzussühren. Sie habe gefunden, daß die Schre eines Weides, selbst unter Straßenräubern, nur bei Schwäche des herzens und der Erundsähe Gesahr lause.

Uebrigens gehe fie nur zu Stunden und auf Wegen, wo fie sich sicher glaube, spreche nicht mit Jedermann und verweile manchmal an schillichen Orten, wo fie ihren Unterhalt erwerben könne durch Dienstelestung in der Art, wonach sie erzogen worden. hier sant ihre Stimme, ihre Augenlieder neigten sich, und ich sah einige Thränen

ihre Bangen herabfallen.

Ich versetzte darauf, daß ich keineswegs an ihrem guten herkommen zweiste, so wenig als an einem achtungswerthen Betragen. Ich
bedaure sie nur, daß irgend eine Rothwendigkeit sie zu dienen zwinge,
da sie so werth scheine, Diener zu sinden; und daß ich, ungeachtet
einer lebhaften Reugierde, nicht weiter in sie dringen wolle, vielmehr mich durch ihre nähere Bekanntschaft zu überzeugen wünsche, daß sie
überall für ihren Auf eben so besorgt sei als für ihre Tugend. Diese
Borte schienen sie abermals zu verlegen, denn sie antwortete: Namen
und Baterland verberge sie, eben um des Russ willen, der denn doch
am Ende meistentheils weniger Wirkliches als Muthmaßliches enthalte.
Biete sie ihre Dienste an, so weise sie Zeugnisse der letzten Hater,
wo sie etwas geleistet habe, und verhehle nicht, daß sie über Baterland
und Familie nicht befragt sein wolle. Darauf bestimme man sich und
stelle dem himmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres ganzes Lebens
und ihre Redlichseit anheim.

Aeußerungen dieser Art ließen keine Geistesverwirrung bei der iconen Abenteurerin argwohnen. Herr von Revanne, der einen solchen Entschuß, in die Welt zu laufen, nicht gut begreifen konnte, vermuchete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Reigung habe verheirathen wollen. Hernach siel er darauf, ob es nicht etwa gar Berezweiflung aus Liebe sei; und wunderlich genug, wie es aber mehr zu gehen pflegt, indem er ihr Liebe für einen Andern zutraute, verliebte er sich selbst und sürchtete, sie möchse weiter reisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schonen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Galblichte verschönert war. Niemals zeigte, wenn es se konntben gab,

auf den Rajen fich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanhafte Art dieser Zusammenkunft verbreitete einen Reiz, dem er nicht zu

miberfteben vermochte.

Ohne baher die Sache viel näher zu betrachten, bewog herr von Revanne die schone Unbekannte, sich nach dem Schlosse sübren zu lassen. Sie macht keine Schwerigkeit, sie geht mit und zeigt sich seine Person, der die große Welt bekannt ist. Man bringt Erfrischungen, welche sie annimmt, ohne salsche Hölicheit und mit dem anmuthigsten Dank. In Erwartung des Mittagessens zeigt man ihr das haus. Sie bemerkt nur, was Auszeichnung verdient, es sei an Möbeln, Malereien, oder es betresse die schiedliche Eintheilung der Jimmer. Sie sindet eine Bibliothek, sie kennt die guten Bücher und spricht darüber mit Geschmad und Beschiedliches. Kein Geschwaß, keine Berlegenheit. Bei Tasel ein eben so edles und natürliches Betragen und den liebenswürdigten Ton der Unterhaltung. So weit ist Alles verständig in ihrem Gespräch, und ihr Charaster scheint so liebenswürdig wie ihre Berson.

Rach ber Tafel machte fie ein kleiner muthwilliger Zug noch fooner, und indem fie fic an Fraulein Revanne mit einem Lacheln wendet, jagt fie: es fei ibr Brauch, ibr Mittagsmahl durch eine Arbeit zu bezahlen und, fo oft es ihr an Gelb fehle, Rahnabeln von ben Wirthinnen ju verlangen. Erlauben Sie, fügte fie bingu, bag ich eine Blume auf einem Ihrer Stidrahmen laffe, bamit Sie fünftig bei beren Anblid ber armen Unbefannten fich erinnern mogen. Fraulein bon Revanne verfette barauf, bag es ihr febr leib thue, teinen aufgezogenen Grund zu haben, und beghalb bas Bergnugen, ihre Geididlichfeit zu bewundern, entbehren muffe. Alsbald wendete bie Bilgerin ihren Blid auf bas Rlavier. So will ich benn, fagte fie, meine Schuld mit Windmunge abtragen, wie es auch ja fonft icon bie Art umberftreifender Sanger mar. Sie berfuchte bas Inftrument mit zwei ober brei Borfpielen, die eine febr geubte Sand anfundigten. Dan zweifelte nicht mehr, bag fie ein Frauengimmer von Stande fei, ausgestattet mit allen liebenswurdigen Geschicklichteiten. Buerft mar ihr Spiel aufgewedt und glangend; bann gieng fie ju ernften Tonen über, ju Tonen einer tiefen Trauer, die man jugleich in ihren Augen erblicte. Sie netten fich mit Thranen, ihr Geficht verwandelte fich, ihre Finger hielten an; aber auf einmal überrafchte fie Bebermann, indem fie ein muthwilliges Lieb mit ber iconften Stimme pon ber Belt luftig und lächerlich borbrachte. Da man in ber Folge Urfache batte, zu glauben, daß diese burleste Romanze sie etwas näher angehe, so verzeiht man mir wohl, wenn ich fie bier einichalte.

> Woher im Mantel so geschwinde, Da kaum der Tag in Osten graut? Hat wohl der Freund beim scharfen Winde Auf einer Wallsahrt sich erbaut?

Wer hat ihm seinen Hut genommen? Mag er mit Willen barfuß gehn? Wie ift er in den Wald gesommen Auf den beschneiten wilden Sohn?

Sar wunderlich, von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schall betrogen Und ihm das Bündel abgepackt: Der arme Freund ist ausgezogen, Beinah wie Adam bloß und nackt.

Warum auch gieng er solche Wege Rach jenem Apfel voll Gefahr! Der freilich schön im Mühlgehege, Wie sonst im Varadiese, war. Er wird den Scherz nicht leicht erneuen; Er drücke schnell sich aus dem Haus Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Feuerbliden Doch keine Silbe von Berraih! Sie schien mit mir sich zu entzüden, Und sann auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Bie meuchlerisch ber Busen schung? Sie hieß den raschen Amor sammen, Und günstig war er uns genug.

Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Racht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien, Jeht eben, als der Morgen kam! Da drang ein Duhend Anderwandten herein, ein wahrer Menschenstrom! Da kamen Brüder, gudten Kanten, Da stand ein Better und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein Jeber schien ein andres Thier. Da forderten sie Kranz und Blüthen Mit gräßlichem Geschrei von mir. Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuldigen Jüngling ein! Denn folde Soate gu gewinnen, Da muß man viel behenber fein.

Weiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn; Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre siehn. — Da raubten sie das Aleiderbündel Und wollten auch den Mantel noch. Wie nur so viel verstucht Gefindel Im engen hause sich vertroch!

Da sprang ich auf und tobt' und sluchte, Gewiß, durch Alle durchzugehn;
Ich sach noch einmal die Berruchte,
Und achl sie war noch immer schön.
Sie alle wichen meinem Grimme:
Doch slog noch manches wilde Wort;
So macht' ich mich mit Donnerstimme
Roch endlich aus der Höhle fort.

Man soll euch Mäbchen auf bem Lande, Wie Mädchen aus ben Städten, sliehn. So lasset doch den Fraun von Stande Die Auft, die Diener auszuziehn! Doch seid bien auch von den Gelibten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht.

So fingt er in ber Winterstunde, Wo nicht ein armes hälmchen grünt. Ich lache seiner tiefen Wunde, Denn wirklich ist sie wohlverdient. So geh' es Jedem, her am Tage Sein edles Liebchen frech belügt Und Rachts mit allgusuhner Wage Bu Amors falscher Mühle kriecht.

Wohl war es bebenklich, daß sie sich auf eine solche Weise vergessen konnte, und dieser Ausfall mochte für ein Anzeichen eines Ropfes gelten, der sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir herr von Brunen, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hatten machen Brunen, ich weiß nicht, wie es zugieng. Uns mußte die unaussprechte Anmuth, womit sie diese Possen vorbrachte, bestochen haben. Sie spielte necksich, aber mit Einsicht. Ihre Finger gehorchten ihr vollssonmen, und ihre Stimme war wirklich bezaubernd. Da sie geendigt

hatte, erfchien fie so gesett wie borber, und wir glaubten, fie habe

nur den Angenblick der Berdauung erheitern wollen.

Bald darauf bat sie um die Erlaubniß, ihren Weg wieder anzuteten; aber auf meinen Wint sagte meine Schwester: wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirthung ihr nicht missiele, so würde es uns ein Fest sein, sie mehrere Tage bei uns zu sehen. Ich bache, ihr eine Beschäftigung anzubieten, da sie sich's einmal gesallen ließ, zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den solgenden sührten wir sie nur umber. Sie verleugnete sich nicht einen Augenblick: sie war die Bernunft, mit aller Anmuith begabt. Ihr Gesist war sein und tressend, ihr Gedächniß so wohl ausgeziert und ihr Gemüth so schön, daß sie gar oft unsere Bewunderung erregte und alle unsere Ausmerssamseit seschielt. Dabei lannte sie Desetze eines guten Betragens und übte sie gegen einen Ivden von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, die uns besuchten, so vollommen aus, daß wir nicht mehr wusten, wie wir zene Sonder-barkeiten mit einer solchen Erziehung vereinigen sollten.

Ich wagte wirflich nicht mehr, ihr Dienstvorlchläge für mein Haus ju ihnn. Meine Schwester, der sie angenehm war, hielt es gleichfalls für Psicht, das Zartgefühl der Unbekannten zu schonen. Busammen beforgten sie häuslichen Dinge, und hier ließ sich das gute Kind dien bis zur hahr bis zur handarbeit herunter und wußte sich gleich darauf in Alles zu schieden, was höhere Anordnung und Berechnung erheischte.

In turger Zeit stellte fie eine Ordnung ber, die wir dis sett im Solosie gar nicht vermist hatten. Sie war eine sehr verständige Saus-hälterin; und da sie damit angesangen hatte, bei uns mit und an Tafel zu sigen, so zog sie sich nunmehr nicht etwa aus falfcher Beisenheit zuruch sondern speiste mit uns ohne Bedenten sort; aber sie rührte teine Karte, tein Instrument an, als dis sie die übernom-

menen Beidafte au Enbe gebracht hatte.

Run muß ich freilich gesteben, bag mich bas Schicffal biefes Dabdens innigft gu ruhren anfieng. 3ch bedauerte bie Eltern, Die wahriceinlich eine folche Tochter fehr vermiften; ich feufzte, daß fo fantte Tugenden, fo viele Gigenfcaften verloren geben follten. Schon lebte fle mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, bas Bertrauen, das wir ihr einzuflogen fucten, wurde gulent bas Gebeimnig auf ihre Lippen bringen. War es ein Unglud, wir konnten helfen; war es ein Fehler, fo ließ fich hoffen, unfere Bermittelung, unfer Beugniß warben ihr Bergebung eines porlibergebenben Brribums verichaffen lönnen; aber alle unfere Freundschaftsversicherungen, unsere Bitten felbft waren unwirtfam. Bemertte fie die Abficit, einige Aufflärung bon ihr zu gewinnen, so verftedte fie fich hinter allgemeine Sittenbrude, um fic gu rechtfertigen, ohne uns gu belehren. Bum Beifpiel, wenn wir von ihrem Unglude fprachen: Das Unglud, fagte fie, fällt ther Gute und Bofe. Es ift eine wirkfame Argenei, welche die guten Safte qualeich mit ben üblen angreift.

Suchten wir die Urfache ihrer Flucht aus bem väterlichen Saufe ju entbeden: Wenn bas Reb flieht, fagte fie lächelnd, fo ift es barum nicht schuldig. Fragten wir, ob fie Berfolgungen erlitten: Das ift bas Schidial mander Dabden bon guter Geburt, Berfolgungen ju erfahren und auszuhalten. Wer über eine Beleidigung weint, bem werben mehrere begegnen. Aber wie hatte fie fic enticliegen tonnen, ihr Leben ber Robbeit ber Menge auszuleten, ober es menigstens mandmal ihrem Erbarmen au verbanten? Darüber lachte fie wieber und fagte: Dem Armen, ber ben Reichen bei Tafel begruft, fehlt es nicht an Berftand. Ginmal, als die Unterhaltung fich jum Scherze neigte, fprachen wir ihr von Liebhabern und fragten fie: ob fie ben froftigen Gelben ihrer Romange nicht tenne? 3ch weiß noch recht gut, biefes Wort ichien fie ju burchbobren. Sie öffnete gegen mich ein Baar Augen, jo ernft und ftreng, bag bie meinigen einen folden Blid nicht aushalten tonnten; und fo oft man auch nacher von liebe fprach, jo tonnte man erwarten, die Anmuth ihres Wefens und die Rebhaftigteit ihres Beiftes getrubt zu feben. Gleich fiel fie in ein Rachbenten, bas wir für Grübeln hielten, und bas boch wohl nur Somer war. Doch blieb fie im Bangen munter, nur ohne große Lebhaftigfeit, ebel, ohne fich ein Ansehen ju geben, gerade ohne Offenbergigfeit, juruckgezogen ohne Menaftlichkeit, eber bulbiam als fanftmutbig, und mehr ertenntlich als berglich gegen Liebtojungen und Soflichteiten. Gewiß war es ein Frauenzimmer, gebilbet, einem großen Saufe porzufteben; und doch ichien fie nicht alter als ein und zwanzig Jahre.

So zeigte sich diese junge unerklärliche Person, die mich gang eingenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gesiel, det uns zu verweilen, dis sie mit einer Thorheit schloß, die viel selstsamer ift, als ihre Eigenschaften ehrwürdig und glänzend waren. Rein Sohn, jünger als ich, wird sich trösten konnen; was mich betrifft, so fürchte

ich, fowach genug ju fein, fie immer ju bermiffen.

Aun will ich die Thorheit eines verftändigen Frauenzimmers erzählen, um zu zeigen, daß Thorheit oft nichts weiter fei, als Bernunft unter einem andern Aeufern. Es ift wahr, man wird einen selftsmen Wideripruch sinden zwischen bem eblen Chrastier der Pilgenium und der komischen Lift, deren sie sich bediente; aber man kennt ja john zwei ihrer Ungleicheiten, die Bilgerschaft selbst und das Lied.

Es ift wohl beutlich, daß herr von Revanne in die Unbekannte verliebt war. Run mochte er sich freilich auf sein funfzigjähriges Gesicht nicht verlassen, ob er schon so frisch und wader aussah als ein Dreisiger; vielleicht aber hosste er durch seine reine kindliche Gesundheit zu gefallen, durch die Gite, heiterseit, Sanstheit, Großmutheines Characters; vielleicht auch durch sein Bermögen, ob er gleich zart genug gesinnt war, um zu suhlen, daß man Das nicht erkauft, was keinen Preis hat.

Aber ber Sohn bon ber anbern Seite, liebensmurdig, gartlich.

feurig, ohne sich mehr als sein Bater zu bedenken, stürzte sich über hals und Kopf in das Abenteuer. Erst juchte er vorsichtig die Unbekannte zu gewinnen, die ihm durch seines Baters und seiner Tante Lob und Freundschaft erst recht werth geworden. Er bemühre sich auberichtig um ein liebenswürdiges Weib, die seiner Leidenschaft weit über den gegenwärtigen Justand erhöhlt schien. Ihre Strenge mehr als ihr Berdienst und ihre Schönheit entstammte ihn; er wagte zu reden, zu

unternehmen, au beriprechen.

Der Bater, ohne es felbft ju wollen, gab feiner Bewerbung immer ein etwas baterliches Aniehn. Er fannte fich, und als er feinen Rival erkannt hatte, hoffte er nicht über ihn zu flegen, wenn er nicht an Mitteln greifen wollte, bie einem Manne bon Grundfagen nicht gegiemen. Deffenungeachtet verfolgte er feinen Beg, ob ibm gleich nicht unbefannt mar, bag Gute, ja Bermogen felbft nur Reizungen find, benen fich ein Frauenzimmer mit Borbebacht bingibt, die jedoch unwirtsam bleiben, sobald Liebe fich mit den Reizen und in Begleitung ber Jugend zeigt. Auch machte herr von Revanne noch andere Rebler, Die er fpater bereute. Bei einer hochachtungsvollen Freundschaft brach er von einer dauerhaften, gebeimen, gesetmäßigen Berbindung. Er bellagte fich auch wohl und sprach bas Wort Undantbarteit aus. Gewiß tannte er Die nicht, Die er liebte, als er eines Tages au ihr fagte: bag viele Boblibater Uebles für Gutes guruderhielten. 3hm antwortete die Unbefannte mit Beradheit: viele Boblthater möchten ihren Begunftigten fammiliche Rechte gern abhandeln ffix eine Linie.

Die schöne Fremde, in die Bewerbung zweier Gegner verwicklt, durch unbekannte Beweggründe geleitet, scheint keine andere Absicht gehabt zu haben, als sich und Andern alberne Streiche zu ersparen, indem sie in diesen bedenklichen Umftänden einen wunderlichen Ausweg ergriss. Der Sohn drängte mit der Auhnheit seines Alters und drohte, wie gebräuchlich, sein Leben der Unerbittlichen in gewohlern. Der Bater, etwas weniger unvernünftig, war doch eben so dringend; aufrichtig Beide. Dieses liebenswürdige Wesen hatte sich hier wohl eines verdienten Zustandes versichern konnen: benn beide herren von Revanne

betheuern, ihre Abficht jei gewesen, fie zu beirathen.

Aber an dem Beilpiele dieses Maddens mögen die Frauen lernen, daß ein redliches Gemuth, hatte sich auch der Geist durch Eitelseit oder wirklichen Wahnstnu verirrt, die Gerzenswunden nicht unterhalt, die es nicht heilen will. Die Pilgerin subste, daß sie auf einem außersten Puntte siehe, wo es ihr wohl nicht leicht sein würde, sich lange zu vertheidigen. Sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche jede Judringlichseit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne hatten, ihre Verwegenheit durch ein seierliches Bunding zu rechtsertigen. So war es, und so begriff sie es.

Sie tonnte fich binter Fraulein bon Revanne verfcangen; fie

unterließ es, ohne Zweisel aus Schonung, aus Achtung für ihre Wohlsthater. Sie kommt nicht aus der Fassung, sie erdenkt ein Mittel, Jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige bezweiseln läßt. Sie ist wahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Ausopferungen fühlt, und sollten sie

ibm auch unbefannt bleiben.

Eines Tages, als herr von Revanne die Freundschaft, die Dantbarkeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiederte, nahm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm aussiel. "Ihre Gite, mein herr," sagte sie, "ängstigt mich; und lassen Sie mich aufrichtig entdeden, warum. Ich sühle wohl, nur Ihnen bin ich meine ganze Dantbarkeit schuldig; aber freilich —— "Torausames Mädden!" sagte herr von Aedanne, "ich verstehe Sie. Mein Sohn hat Ihr herz gerührt." — "Ach! mein herr, dabei ist es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Berwirrung ausdrücken —— "Weil Mademoiselle, Sie wären —— "Ich denke wohl, ja," sagte sie, indem sie sich verneigte und eine Thräne bordrachte; denn niemals sehlt es Frauen an einer Thräne bei ihren Schalkeiten, niemals an einer Entschleduldigung ihres Unrechts.

So verliedt herr von Revanne war, so mußte er doch diese neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhäubchen bewundern, und er sand die Berneigung sehr am Mage. — "Aber, Rademoistele, das ist mir ganz unbegreislich —" "Mir auch," sagte sie, und ihre Thränen stossen erichischer. Sie stossen sed lange, die her von Revanne am Schluß eines sehr verdreislichen Rachdentens mit ruhiger Wiene das Wort wieder aufnahm und sagte: "Dieß stärt mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine Forderungen sind. Ich mache Ihnen kormules, und als einzige Strass für den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspreche ich Ishen von seinem Erbtheile so viel, als nöthig ist, um zu erfahren, ob er Sie so sehr liebt als ich." — "Ach! mein herr, erdarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm

nichts bavon."

Berschwiegenheit fordern ist nicht das Mittel, sie zu erlangen. Rach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Berdruß und höchst ausgedracht vor sich zu sehen. Bald erschien er mit einem Blide, der niederschmetternde Worte vertündigte. Doch er stocke und konnte nichts weiter hervordringen, als: "Wie? Wademoiselle, ist es möglich?" — "Run, was denn, mein Herr?" sagte sie mit einem Läckeln, das bei einer solchen Gelegenheit zum Verzweiseln bringen kann. "Wie? was denn? Gehen Sie, Mademoiselle, Sie sind mir ein schönes Wesen! Aber wenigstens sollte man rechtmäßige Kinder nicht enterben; es ist schon genug, sie anzuklagen. Ja, Mademoiselle, ich durchdringe Ihr Komplott mit meinem Bater. Sie geben mir Beide einen Sohn, und es ist mein Bruder, das din ich gewiß!"

Mit eben derselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schöne Unkluge: "Bon nichts sind Sie gewiß; es ist weder Ihr Sohn noch Ihr Bruder. Die Anaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, das ich weiter sühren will, weiter, ganz weit von den Menschen, den Bisen, den Thoren und den Ungetreuen."

Darquf ihrem Bergen Luft machend: "Leben Sie wohl!" fuhr fie fort, "leben Sie wohl, lieber Revannel Sie haben von Ratur ein rebliches Berg; erhalten Sie die Grundfage ber Aufrichtigkeit. Diefe find nicht gefahrlich bei einem gegrundeten Reichthum. Sein Sie aut gegen Arme. Wer die Bitte befümmerter Uniculd verachtet. wird einst felbst bitten und nicht erhört werben. Wer fich tein Bebenten macht, bas Bebenten eines fouglofen Mabdens ju berachten, wirb das Opfer merben bon Frauen ohne Bebenten. Wer nicht fliblt, mas ein ehrbares Madden empfinden muß, wenn man um fie wirbt, ber verdient, fie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Bernunft, gegen bie Abficten, gegen den Blan feiner Familie ju Bunften feiner Leidenicaften Entwurfe fomiebet, verdient, die Frudte feiner Leibenicaft ju entbehren und ber Achtung feiner Familie ju ermangeln. 3ch glaube wohl, Sie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Rage weiß wohl, wem fie den Bart ledt; und werden Sie jemals ber Geliebte eines wilrdigen Beibes, fo erinnern Sie fich ber Muble des Ungetreuen. Lernen Gie an meinem Beisviel, fich auf die Standhaftigfeit und Berfdwiegenheit Ihrer Beliebten verlaffen. Sie wiffen, ob ich untreu bin, Ihr Bater weiß es auch. 3ch gebachte, durch die Belt ju rennen und mich allen Gefahren auszusegen. Gewiß, Diejenigen find bie größten, die mich in biefem Baufe bedroben. Aber weil Sie jung find, sage ich es Ihnen allein und im Bertrauen: Mäuner und Frauen find nur mit Willen ungetreu; und das wollt ich dem Freunde von der Mühle beweisen, der mich vielleicht wieder fieht, went fein berg rein genug fein wird, zu vermiffen, mas er berloren bat."

Der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen hatte. Er kand wie vom Blig getrossen; Thränen össneten zulett seine Augen, und in dieser Rührung lief er zur Tante, zum Bater, ipna 11 jagen: Mademoiselle gehe weg, Mademoiselle sein Engel, oder vielmehr ein Dämon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu veinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorgesehen, daß man sie nicht wieder sand. Und als Bater und Sohn sich erklärt hatten, zweiselte man nicht mehr an ihrer Unschuld, ihren Talenten, ihrem Mahnsinn. So viel Mühe sich auch Gerr von Kevanne seit ver Zeit gegeben, war es ihm doch nicht gelungen, sich die mindeste Ausstlärung über diese siche Kaptlärung über diese schole zu verschaffen, die so flüchtig wie die Engel

und fo liebenswürdig erichienen mar.

## Sechstes Ravitel.

Rach einer langen und grundlichen Ruhe, beren die Wanderer wohl bedürfen mochten, sprang Feliz lebhaft aus dem Bette und eilte, sich anzuziehn; der Bater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgfalt als bisher. Richts sat ihm knapp noch nett genug, auch hätte er Alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach dem Garten und haschte unterwegs nur etwas von der Bortost, die der Diener für die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Frauenzimmer im

Barten ericeinen murben.

Der Diener war gewohnt, die Fremden zu unterhalten und Manches im Hause vorzuzeigen; so auch führte er unsern Freund in eine Galerie, worin bloß Portraite ausgehangen und gestellt waren, Alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirft hatten, eine große und herrliche Gesellschaft; Gemälde so wie Büsten, wo möglich, von vortresslichen Meistern. Sie sinden, sagte der Eustode, in dem ganzen Schloß kein Bild, das auch nur von ferne auf Religion, Ueberlieferung, Mythologie, Legende oder Fabel hindeutete; unser Herre will, daß die Einbildungskraft nur gesordert werde, um sich das Wahre zu bergegenwärtigen. Wir sabeln so genug, pflegt er zu sagen, als daß wir diese gesährliche Eigenschaft unsers Geistes durch äußere reizende Mittel noch keigern sollten.

Die Frage Wilhelms: wann man ihm aufwarten tonne? ward durch die Rachricht beantwortet: der Herr sei, nach seiner Gewohnheit, ganz früh weggeritten. Er psiege zu sagen: Ausmerksamseit ist das Leben! Sie werden diese und andere Sprüche, in denen er sich bespiegelt, in den Feldern über den Khüren eingeschrieben sehen, wie wir z. B. aleich antressen: Bom Rünlichen durchs Wahre zum Schonen.

Die Frauenzimmer hatten schon unter den Linden das Frühstück bereitet, Kelix eulenspiegelte um sie her und trachtete, in allerlei Thorbeiten und Berwegenheiten sich herborzuthun, eine Abmahnung, einen Berweis von Herflien zu erhaschen. Kun suchten die Schwestern durch Aufrichligkeit und Mittheilung das Bertrauen des schweigsamen Gastes, der ihnen gesiel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werthen Better, der, drei Jahre adwesend, zunächst erwartet werde, von einer würdigen Tante, die, unsern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzeis der Familie zu betrachten sei. In trankem Berfall des Körpers, in blühender Gesundheit des Geistes, war sie geschildert, als wenn die Stimme einer unsichtbar gewordenen Urstöhle rein göttliche Worte über die menschlichen Dinge ganz einsach ausspräche.

Der neue Saft lenkte nun Gespräch und Frage auf die Segenwart. Er wünschte, den edlen Oheim in rein entschiedener Thatigkeit gerne näher zu kennen; er gedachte des angedeuteten Wegs vom Ritglichen durchs Wahre zum Schonen und suchte die Worte auf seine Beffe auszulegen, das ihm benn ganz gut gelang und Juliettens

Beifall zu erwerben bas Glud batte.

Herfilie, die disher lächelnd schweigsam geblieben, versetze dagegen: "Bir Frauen sind in einem besondern Zustande. Die Maximen der Ränner hören wir immersort wiederholen, ja, wir müssen sie in goldnen Buchstaden über unsern Hadytern sehen, und doch wüßten wir Rädyen im Stillen das Umgesehrte zu sagen, das auch gölte, wie es grade hier der Fall ift. Die Sod ne sindet Berehrer, auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann; dann gelangt sie zum Wahren, das nicht immer höchst ersteulich sein mag, und wenn sie klug ist, widmet sie flo dem Rütlichen, sorgt für Haus und Kinder und derhartt dabei. So habe ich's wenigstens oft gesunden. Wir Mädden haben Zeit, zu beobachten, und da sinden wir meist, was wir nicht huchten.

Ein Bote vom Oheim traf ein mit der Rachricht, daß sammtliche Gesellschaft auf ein naches Jagdhaus zu Tische geladen sei, man könne hin reiten und sahren. Herstlie erwählte zu reiten. Feliz bat inständig, man möge ihm auch ein Pferd geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelm fahren und Feliz als Page seinen ersten Ausritt

ber Dame feines jungen Bergens ju verdanten haben.

Inbessen suhr Juliette mit dem neuen Freunde durch eine Reihe den Anlagen, welche sammilich auf Rugen und Genuß hindeuteten, ja, die unzähligen Fruchtbäume machten zweifelhaft, ob das Obst

alles bergehrt werben fonne.

"Sie find durch ein fo wunderliches Borgimmer in unfere Befellicaft getreien und fanden manches wirklich Seltsame und Sonderbare, io daß ich vermuthen darf, Sie wünschen einen Zusammenhang von allem Diefem zu wiffen. Alles beruht auf Beift und Sinn meines trefflicen Obeims. Die traftigen Mannsjahre biefes Eblen fielen in die Reit der Beccaria und Kilangieri; die Maximen einer allgemeinen Menfchlichteit wirkten bamals nach allen Seiten. Dieß Allgemeine jedoch bildete fich ber ftrebende Geift, der ftrenge Charatter nach Befinnungen aus, bie fich gang aufs Prattifche bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Bahlfpruch: "Den Deiften bas Befte" nach feiner Art verwandelt und "Bielen das Erwünschie" juge-dacht. Die Meiften laffen fich nicht finden noch tennen, was das Befte fei, noch weniger ausmitteln. Biele jedoch find immer um uns ber; was fie wünfden, erfahren wir, mas fie wünfden follten, überlegen wir, und fo lagt fic benn immer Bedeutendes thun und ichaffen. In diesem Sinne, fuhr fie fort, ift Alles, mas Sie hier jeben, gebflanzt, gebaut, eingerichtet und zwar um eines ganz naben, leicht faklichen Zwedes willen: alles Dieß geschah bem großen naben Gebirg m Liebe.

"Der treffliche Mann, Kraft und Bermögen haltend, sagte zu fich selbst: Reinem Kinde ba broben soll es an einer Kirsche, an einem

Apfel sehlen, wornach sie mit Recht so lüstern sind; der hausfrau soll es nicht an Rohl, noch an Rüben oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Rartosselgenuß nur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese Weise such er zu leisten, wozu ihm sein Beststhum Gelegenheit gibt, und so haben sich seit manchen Jahren Träger und Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tiessten Schuchten des Felsgebirges verläuslich bintragen."

"Ich habe selbst davon genoffen wie ein Rind," versette Wilhelm; "da, wo ich dergleichen nicht anzutreffen hoffte, zwischen Tannen und Felsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommfinn als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben des Geistes find überall zu Saufe, die

Beichente ber Ratur über ben Erbboden fparfam ausgetheilt."

"Ferner hat unser Würdiger von entsernten Orten Manches den Gebirgen näher gebracht; in diesen Gebäuden am Fuße hin sinden Sie Salz aufgespeichert und Gewürze vorräthig. Für Tabak und Branntwein läßt er Andere sorgen; dieß seinkeine Bedürsnisse, sagt er, sondern Gelüste, und da würden sich schon Unterhändler genug sinden."

Angelangt am bestimmten Orfe, einem gerdumigen Försterhause im Walve, sand sich die Gesellschaft zusammen und bereits eine kleine Tasel gebeckt. "Setzen wir uns," sagte Herfilie; "hier sieht zwar der Stuhl des Oheims, aber gewiß wird er nicht sommen, wie gewöhnlich. Es ist mir gewissermaßen lieb, daß unser neuer Gast, wie ich höre, nicht lange bei uns verweilen wird: denn es müßte ihm verdrießlich sein, unser Personal kennen zu kernen; es ist das ewig in Romanen und Schauspielen wiederholte: ein wunderlicher Oheim, eine sanste und eine muntere Richte, eine kluge Tante, Hausgenossen nach bekannter Art; und käme nun gar der Better wieder, ho kernen phantastischen Reisenden kennen, der vielleicht einen noch sonderbarern Gesellen mitbrächte, und so ware das leidige Stück ersunden und in Wirklichkeit gesett."

"Die Eigenheiten des Oheims haben wir zu ehren," versetzte Juliette; "fie sind Riemanden zur Last, gereichen vielmehr Jedermann zur Bequemlickeit; eine bestimmte Taselstunde ist ihm nun einmal verdrießlich, selten, daß er sie einhält, wie er denn versichert: eine der schönften Ersindungen neuerer Zeit sei das Speisen nach der Karte."

Unter manchen andern Gesprächen tamen fie auch auf die Reigung des werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. "Meine Schwester," sagte Gerfilie, "weiß sie sammtlich auszulegen, mit dem Custode versteht sie's um die Wette; ich aber sinde, daß man sie alle umkehren kann und daß sie alsdann eben so wahr sind, und vielleicht under nicht, " versete Wilhelm, "es sind Sprücke darunter, die sich in sich selbst zu vernichten scheinen; so sach a. B. sehr auffallend angeschrieben "Besitz und Gemeingut"; heben sich biese beiden Begriffe nicht auf?"

herfilie fiel ein: "Dergleichen Inschriften, scheint es, hat der Oheim von den Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Korans mehr verehren als verstehen." Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiederte auf obige Frage: "Umschreiben Sie wenigen Worte, so wird der Sinn alsobald hervorleuchten."

Rac einigen Zwischenreben fuhr Julie fort, weiter aufzuklären, wie es gemeint sei: "Jeder suche den Besig, der ihm von der Natur, den Gehäsal gegönnt war, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern; er greife mit allen seinen Fertigkeiten so weit umher, als er zu reihen stätig ift; immer aber denke er dabei, wie er Andere daran will Theil nehmen lassen: denn nur in so fern werden die Bermögenden geschätzt,

als Andere burch fie genießen."

Indem man sich nun nach Beispielen umsah, fand sich der Freund erst in seinem Fache; man wetteiserte, man überdot sich, um jene lakonischen Borte recht wahr zu sinden. Warum, hieß es, derehrt man den Fürsten, als weil er einen Ieden in Thätigseit setzen, sordern nach den Kuften, als weil er einen Ieden in Thätigseit setzen, sordennan weiten scholuten Gewalt gleichjam theilhaft machen sann? Warum schaut Ales nach dem Reichen, als weil er, der Bedürstigse, siberall Theilnehmer an seinem Uederslusse wünscht? Warum beneiden alle Menschen den Dichter? weil seine Ratur die Mittheilung nöttig macht, ja die Mittheilung selbst ist. Der Musster ist glucklicher als der Maler: er spendet willsommene Gaben aus, persönlich unmittelbar, anstatt daß der Letze nur gibt, wenn die Gabe sich von ibm absonderte.

Run hieß es ferner im Allgemeinen: jede Art von Besich soll ber Mensch festhalten, er soll sich zum Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut ausgehen kann; er muß Egoist sein, um nicht Egoist zu werden, zusammen halten, damit er spenden könne. Was soll es suchen, Besitz und Gut an die Armen zu geben? Löblicher ift, sich für sie als Berwalter betragen. Dieß ist der Sinn der Morte: Besitz und Gemeingut; das Kapital soll Niemand angreisen, die Interessen

werden ohnebin im Beltlaufe icon Jebermann angehoren.

Man hatte, wie sich im Gesolg des Gesprächs ergab, dem Oheim vorgeworsen, daß ihm seine Güter nicht eintrügen, was sie sollten. Er versetzte dagegen: "Das Mindere der Einnahme betrachte ich als Ausgabe, die mir Bergnügen macht, indem ich Andern daburch das Leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Mühe, daß diese Spende durch mich durchgeht, und so setzt sich Aubes wieder ins Gleiche."

Dergefialt unterhielten fich die Frauenzimmer mit dem neuen Freunde gar vielseitig, und bet immer wachsenbem gegenseitigem Ber-

trauen fprachen fie über einen gunächft erwarteten Better.

"Wir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem Oheim. Er läßt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet anmuthige, seinen Aufenthalt verblumt andeutende Geschenke, schreibt nun auf einmal ganz aus der Rabe, will aber nicht eher zu uns

kommen, bis wir ihm von unsern Zuständen Rachricht geben. Dieß Betragen ift nicht natürlich; was auch dahinter stede, wir mussen es vor seiner Ricklehr erfahren. Heute Abend geben wir Ihnen einen Hest Briefe, woraus das Weitere zu ersehen ist." Herstlie setzte hinzu: "Gestern macht ich Sie mit einer thörichten Landläuferin bekannt, beute sollen Sie von einem verrückten Reisenden vernehmen." — "Gestehe es nur," fügte Juliette hinzu, "diese Mittheilung ift nicht

obne Abficht."

Herfilie fragte jo eben etwas ungeduldig: "wo der Rachtisch bleibe?" als die Melbung geschab, ber Obeim erwarte die Gesellicaft, mit ihm bie Rachtoft in ber großen Laube ju genießen. Auf bem Beimwege bemertte man eine Reldtuche, Die febr emfig ihre blant gereinigten Rafferolen, Souffeln und Teller flabbernd einanbaden beschäftigt war. In einer geräumigen Laube fand man ben alten herrn an einem runben großen frifchgebedten Tifc, auf welchem fo eben bie iconften Früchte, williommenes Badwert und die besten Sugigfeiten, inbem fich jene niebersetten, reichlich aufgetragen wurden. Auf die Frage des Obeims: was bisber begegnet? womit man fic unterhalten ? fiel Berfilie vorichnell ein: "Unfer guter Baft hatte wohl über Ihre lakonischen Inschriften verwirrt werden konnen, ware ihm Juliette nicht burch einen fortlaufenden Rommentar jur Gulfe getommen." "Du haft es immer mit Julietten ju thun," berfette ber Obeim, "fie ift ein waderes Mabden, bas noch etwas lernen und beareifen mag." - "3d modte Bieles gern vergeffen, mas ich weiß, und mas ich begriffen habe, ift auch nicht viel werth," verjette Berfilie in Seiterleit.

hierauf nahm Wilhelm bas Wort und jagte bedächtig: "Aurzgesafte Sprilche jeber Art weiß ich zu ehren, besonders wenn fie mich anregen, das Entigegengesetzte zu überschauen und in Uebereinstimmung zu bringen." — "Ganz richtig," erwiederte ber Obeim, "hat doch der vernünftige Mann in seinem ganzen Leben noch teine andere Beschäf-

tigung gehabt."

Indessen besetzte sich die Taselrunde nach und nach, so das Spätere kaum Plat sanden. Die beiden Amtleute waren gekommen, Inger, Pferdebändiger, Eariner, Förster und Andere, denen man nicht gleich ihren Beruf ansehen konnte. Jeder hatte etwas von dem letzen Augenblid zu erzählen und mitzutheilen, das sich der alte Herr gefallen ließ, auch wohl durch theilnehmende Fragen hervorries, zulezt aber aufstand und, die Gesellschaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßend, mit den beiden Amtleuten sich entsernte. Das Ods hatten sich Alle, das Juderwert die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild aussahen, gar wohl schwecken lassen. Einer nach dem Andern stand auf, begrüßte die Bleibenden und gieng davon.

Die Frauenzimmer, welche bemertten, daß der Gaft auf Das, was vorgieng, mit einiger Berwunderung Acht gab, erflärten fich

folgendermaken: "Sie seben bier abermals bie Wirfungen ber Gigenbeiten unfers trefflichen Obeims; er behauptet: keine Erfindung bes Jahrhunderts verdiene mehr Bewunderung, als daß man in Gast-häufern an besondern Neinen Tischchen nach der Karte speisen könne; jobald er diek gewahr worden, habe er für fic und Andere diek auch in feiner Familie einzuführen gefucht. Wenn er bom beften humor ift, mag er gern die Schredniffe eines Familientisches lebhaft ichilbern, wo jedes Glied, mit fremden Bedanten beschäftigt, fich niedersett, ungern bort, in Berftreuung fpricht, muffig fcweigt und, wenn gar bas Unglud fleine Rinder heranfuhrt, mit augenblidlicher Pabagogit die ungeitigfte Diffimmung hervorbringt. Go manches Uebel, jagte er, muß man tragen, von diefem habe ich mich ju befreien gewußt. Selten ericeint er an unferm Tifche und befett ben Stubl nur augenblidlich, ber für ihn leer fteht. Seine Felbfliche führt er mit fich umber, fpeist gewöhnlich allein, Andere mogen für fich forgen. Wenn er aber einmal Frühftud, Rachtifc ober fonft Erfrifdung anbietet, bann versammeln fich alle gerftreuten Angehörigen, genießen bas Beiderte, wie Gie gefehen haben. Das macht ihm Bergnugen; aber Riemand barf tommen, ber nicht Appetit mitbringt, Jeber muß auffteben, ber fich gelabt bat, und nur fo ift er gewiß, immer von Gemiegenden umgeben ju fein. Will man bie Menfchen ergogen, borte ich ibn fagen, fo muß man ihnen Das zu verleihen fuchen, mas fie felten ober nie ju erlangen im Falle finb."

Auf dem Rūdwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellschaft in einige Gemüthsbewegung. Herstlie sagte zu dem neben ihr reitenden Felix: "Sieh dort, was mögen das für Blumen sein? sie deden die ganze Sommerseite des Sügels, ich hab' sie noch nie gesehen." Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Zurüdsommen mit einem ganzen Büschel blühender Kronen, die er von Weitem schütelte, als er auf einmal mit dem Pserde versichwand. Er war in einem Graben gestürzt. Sogleich lösten sich zwei Keiter von der Gesellschaft ab, nach dem Punkte hinsprengend.

Bilhelm wollte aus dem Wagen, Juliette verdat es: "Hulfe ift son dei ihm, und unser Gesetz ist in solchen Fällen, daß nur der helsende sich von der Stelle regen darf." Herfilie hielt ihr Pferd an: "Ja wohl," sagte sie, "Leidärzte braucht man nur selten, Wundärzte seden Augendlick." Schon sprengte Felig mit verdundenem Kopse wieder heran, die blühende Beute sesthaltend und hoch emporzeigend. Mit Selbstgefälligkeit reichte er den Strauß einer Herrin zu, dagegen gab ihm Herfilie ein buntes leichtes Halbuch. "Die weiße Binde kleidet dich nicht," sagte sie, "diese wird schon lustiger aussehen." Und so lamen sie, awar beruhigt, aber theilnehmender gestimmt nach haufe.

Es war ipat geworben, man trennte fich in freundlicher Hoffnung morgenden Wiedersehens; der hier folgende Briefwechsel aber erhielt untern Freund noch einige Stunden nachdenklich und wach.

### Lenardo an die Cante.

Enblich erhalten Sie nach brei Jahren ben erften Brief bon mir. liebe Tante, unferer Abrede gemäß, Die freilich munderlich genug mar. 36 wollte bie Welt feben und mich ihr bingeben und wollte für biefe Beit meine Beimath vergeffen, von ber ich fam, zu ber ich wieber gurudgutehren hoffte. Den gangen Ginbrud wollte ich behalten, und bas Einzelne follte mich in die Rerne nicht irre machen. Indeffen find bie nothigen Lebenszeichen bon Beit zu Beit bin und ber gegangen. 36 habe Belb erhalten, und fleine Gaben für meine Rachften find Ihnen indeffen gur Austheilung überliefert worden. An den liberichidten Waaren tonnten Sie feben, wo und wie ich mich befand. An ben Weinen hat ber Ontel meinen jedesmaligen Aufenthalt gewiß berausgetoftet; bann bie Spiken, Die Quoblibets, Die Stablmagren haben meinen Weg, burch Brabant über Paris nach London, für bie Frauenzimmer bezeichnet; und fo werbe ich auf ihren Schreib-, Rabund Theetischen, an ihren Regliges und Feftfleibern gar manches Merkzeichen finden, woran ich meine Reiseerzählung inupfen tann. Sie haben mich begleitet, ohne bon mir ju boren, und find vielleicht nicht einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Mir hingegen ist höchst nothig, durch Ihre Gute zu vernehmen, wie es in dem Kreife steht, in ben ich wieder einzutreten im Begriff bin. 3ch mochte wirklich aus ber Fremde wie ein Fremder hineintommen, ber, um angenehm ju fein, fich erft erfundigt, mas man in bem Saufe will und mag, und fich nicht einbildet, daß man ihn wegen feiner fconen Augen ober Baare gerade nach feiner eigenen Weise embfangen muffe. Schreiben Sie mir baber bom guten Ontel, von ben lieben Richten, von fich felbft, von unfern Bermandten, nabern und fernern, auch von alten und neuen Bedienten. Benug, laffen Sie Ihre geubte Feber, die Sie für Ihren Reffen fo lange nicht eingetaucht, auch einmal zu feinen Bunften auf bem Papiere hinwalten. 3hr unterrichtendes Schreiben foll jugleich mein Rreditiv fein, mit bem ich mich einftelle, fobalb ich es erhalten babe. Es bangt alfo von Ihnen ab, mich in Ihren Armen au feben. Man verandert fich viel weniger, als man glaubt, und bie Buftande bleiben fich auch meiftens fehr abnlich. Richt, mas fich verändert hat, jondern mas geblieben ift, mas allmählig zu- und abnahm, will ich auf einmal wieder ertennen und mich felbft in einem befannten Spiegel wieder erbliden. Gruken Sie berglich alle Die Unfrigen und glauben Sie, bag in ber munberlichen Art meines Augenbleibens und Burudtommens so viel Warme enthalten fei, als manchmal nicht in fteliger Theilnahme und lebhafter Mittheilung. Taufend Grufe Bedem und Allem!

## Radidrift.

Berfaumen Sie nicht, befte Tante, mir auch von unfern Gefchaftsmannern ein Wort zu fagen, wie es mit unfern Gerichtshaltern und Bachtern fleht. Was ift mit Balerinen geworden, der Tochter des Pachters, den unser Onkel kurz der meiner Abreise, zwar mit Recht, aber doch, dunkt mich, mit ziemlicher Hatte austried? Sie sehen, ich reinnere mich noch manches Umftandes; ich weiß wohl noch Alles. Ucher das Bergangene sollen Sie mich examiniren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgetheilt haben.

### Die Caute an Inlietten.

Enblich, liebe Kinder, ein Brief von dem dreijährigen Schweiger. Bas doch die wunderlichen Menschen wunderlich sind! Er glaubt, leine Waaren und Zeichen seine jo gut als ein einziges gutes Wort das der Freund dem Freunde sagen oder schreiben kann. Er bildet sich wirflich ein, im Borschuß zu stehen, und will nun von unserer Seite Das zuerst geleistet haben, was er uns von der seinigen so hart und unstreundlich versagte. Was sollen wir thun? Ich sür weinen Iheil würde gleich in einem langen Brief seinen Munschen entgegen wärtiges Blatt kaum zu Ende schreiben läßt. Wir verlangen ihn alle zu sehen. Uebernehmt, meine Lieben, doch das Weinige beitragen. Wählt zuch die Personen und die Verhaltnisse, wie ihr sie am Liebsten beschreibt. Theilt euch darein. Ihr werdet Alles besser nachen, als ich selbst. Ver Bote bringt mir doch don euch ein Wort zurück!

### Bulicite an die Cante.

Bir baben gleich gelefen, überlegt und fagen mit bem Boten unfere Meinung, Bebe befonders, wenn wir erft jufammen verfichert haben, bag wir nicht fo gutmuthig find wie unfere liebe Tante gegen den immer verzogenen Reffen. Rachdem er seine Rarten drei Jahre por uns verborgen gehalten hat und noch verborgen halt, follen wir die unfrigen auflegen und ein offenes Spiel gegen ein verdectes spielen. Das ift keinesweges billig, und doch mag es hingehen; denn der Feinste betrügt fich oft, gerade weil er zu viel fichert. Rur über die Urt und Beife find wir nicht einig, was und wie man's ihm fenden foll. Bu foreiben, wie man über bie Seinigen benft, bas ift für uns wenigstens eine wunderliche Aufgabe. Gewöhnlich benft man über fie nur in Diefem und jenem Falle, wenn fie Einem befonderes Bergnugen ober Berdruß machen. Uebrigens lagt Beber ben Anbern gemahren. Sie lonnten es allein, liebe Tante; benn Sie haben die Einficht und die Billigkeit jugleich. Herfilie, die, wie Sie wiffen, leicht zu entzünden ift, hat mir in der Geschwindigkeit die ganze Familie aus dem Stegreife ins Luftige recenfirt; ich wollte, bag es auf bem Papier ftunbe, um Ihnen felbft bei Ihren Uebeln ein Ladeln abzugewinnen; aber nicht, bag man es ihm fcidte. Dein Borfolag ift jeboch, ihm unfere Correspondeng biefer brei Jahre mitgutheilen; ba mag er fich burchlefen,

wenn er Muth hat, ober mag sommen, um zu sehen, was er nicht lesen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Besehl. Dieser Meinung tritt Herslie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ihnen selbst sagen wird.

### Berfilie an die Cante.

36 will und muß sehr kurz sein, liebe Tante, benn ber Bote zeigt fich unartig ungebulbig. Ich finde es eine übermäßige Gutmutbigleit und gar nicht am Plat, Lenardo'n unfere Briefe mitzutheilen. Was braucht er zu miffen, mas wir Gutes von ihm gefagt haben, mas braucht er zu wiffen, mas wir Bofes von ihm fagten, um aus bem Legten noch mehr als bem Erften berauszufinden, daß wir ihm gut find! Salten Sie ihn furg, ich bitte Sie. Es ift fo mas Abgemeffenes und Anmakliches in Diefer Forberung, in Diefem Betragen, wie es bie Berren meiftens haben, wenn fie aus fremben Banbern tommen. Sie halten bie babeim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie fich mit Ihrem Ropfweb. Er wird icon tommen; und wenn er nicht fame, so warten wir noch ein wenig. Bielleicht fallt es ihm alsbann ein, auf eine fonberbare gebeime Beife fich bei uns ju introduciren, uns unerfannt fennen ju lernen, und was nicht Alles in ben Plan eines fo flugen Mannes eingreifen konnte. Das mußte boch hubich und wunderbar fein! bas durfte allerlei Berhaltniffe hervorbringen, die bei einem fo diplomatischen Eintritt in feine Familie, wie er ihn jest vorbat, fich unmöglich entwickeln tonnen.

Der Botel ber Botel Bieben Gie Ihre alten Leute beffer, ober foiden Gie junge. Diefem ift weber mit Schmeichelei, noch mit Bein

beigutommen. Leben Sie taufendmal mobi!

## Radidrift um Radidrift.

Sagen Sie mir, was will der Better in seiner Rachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir doppelt aufgefallen. Es ist die einzige Person, die er mit Ramen nennt. Wir Andern sind ihm Richten, Tanten, Geschäftsträger; keine Personen, sondern Aubriken. Balerine, die Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes schönes Rind, das dem herrn Better vor seiner Reise mag in die Augen geleuchtet haben. Sie ist verheirathet, gut und glücklich; das drauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber er weiß es so wenig, als er sonst eiwas von und weiß. Bergessen Sie ja nicht, ihm gleichsalls in einer Rachschrift zu melden: Balerine sei täglich schöner geworden und habe auch deshalb eine sehr gute Partie gethan. Sie sei die Frau eines reichen Gutsbesigters. Berheirathet set die schone Blondine. Machen Sie sihm recht deutlich. Run aber, liebe Tante, ist Das noch nicht Alles. Wie er sich der blonden Schoneit so genau erinnern und sie mit der Tochter des liederlichen Pachters, einer wilden Hunmel von Brünette,

verwechseln kann, die Rachobine hieß und die, wer weiß wohin gerathen ist, das bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich ganz besonders. Denn es schint doch, der Herr Better, der sein gutes Gedhanis rühmt, verwechselt Ramen und Personen auf eine sonderbare Beise. Bielleicht sühlt er diesen Mangel und will das Erloschen durch Ihre Schilderung wieder auffrischen. Halten Sie ihn turz, ich itte Sie: aber suchen Sie zu ersahren, wie es mit den Balerinen und Rachodinen steht und was für Inen, Trinen vielleicht noch alle sich in seiner Einbildungstraft erhalten haben, indessen die Etten und Ilien daraus verschwunden sind. Der Botel der verwünsche Botel

### Die Cante den Michten.

(Diftirt.)

Bas soll man sich viel verstellen gegen Die, mit denen man sein Leben zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten verdient Jutrauen. Ich schiede ihm eure beiden Briefe; daraus lernt er euch lennen, und ich hosse, wir Andern werden unbewußt eine Gelegenheit ergreisen, uns auch nächtens eben so vor ihm darzustellen. Lebet woll! ich leide sehr.

### ferfilie an die Cante.

Bas soll man sich viel verstellen gegen Die, mit denen man sein Leben zubringt! Lenardo ist ein verzogener Resse. Es ist abscheulich, daß Sie ihm unsere Briese schieden. Er wird uns daraus nicht kennen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nächstens von einer annern Seite darzustellen. Sie machen Andere viel leiden, indem Sie leiden und blind lieben. Balbige Besserung Ihrer Leiden! Ihrer Liebe ist nicht zu bessen.

## Die Cante an Berfilie.

Dein letztes Zettelchen hätte ich auch mit an Lenardo eingepack, wenn ich überhaupt bei dem Borsatz geblieben wäre, den mir meine incorrigible Reigung, mein Leiden und die Bequemlichteit eingegeben hatten. Eure Briefe sind nicht fort.

#### Wilhelm an Matalten.

Der Mensch ist ein geselliges, gesprächiges Wesen; seine Luft ift groß, wenn er Fähigkelten ausübt, die ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskame. Wie oft bestagt man sich in Gesenschaft, daß Einer den Andern nicht zum Worte kommen lätzt, und eben so kann man sagen, daß Einer den Andern nicht zum Schreiben bommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnlich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abthun muß.

Wie viel die Meniden ichreiben, bavon hat man gar teinen Begriff.

Bon Dem, was bavon gebruckt wird, will ich gar nicht reben, ob es gleich schon genug ift. Was aber an Briefen und Nachrichten und Geschichten, Anekoten, Beschreibungen von gegenwärtigen Zuständen einzelner Menichen in Briefen und großeren Auffagen in ber Stille eireulirt, babon tann man fich nur eine Borftellung machen, wenn man in gebildeten Ramilien eine Reit lang lebt, wie es mir jest gebt. In ber Sphare, in ber ich mich gegenwartig befinde, bringt man beinabe fo viel Beit gu, feinen Bermandten und Freunden Dasjenige mitgutheilen, womit man fich beschäftigt, als man Zeit fich zu beschäftigen felbft hatte. Diefe Bemertung, Die fich mir feit einigen Tagen aufbringt, mache ich um fo lieber, als mir bie Schreibseligfeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Berbaltniffe geschwind und nach allen Seiten bin tennen ju lernen. Man vertraut mir, man gibt mir einen Bad Briefe, ein Baar Befte Reisejournale, Die Confessionen eines Gemuths, das noch nicht mit sich selbst einig ist, und jo bin ich in Rurgem überall ju Saufe. 3ch tenne bie nachfte Gefellfcaft; ich tenne bie Berfonen, beren Befannticaft ich machen werbe, und weiß von ihnen beinahe mehr als fie felbft, weil fie benn boch in ibren Buftanden befangen find und ich an ihnen vorbeischwebe, immer an beiner Sand, mich mit bir über Alles besprechend. Auch ift es meine erfte Bedingung, ebe ich ein Bertrauen annehme, daß ich bir Alles mittheilen burfe. hier alfo einige Briefe, Die bich in ben Rreis einführen werben, in bem ich mich gegenwärtig berumbrebe, ohne mein Belübbe ju brechen ober ju umgeben.

# Siebentes Rapitel.

Um frühften Morgen fand fich unfer Freund allein in die Galerie und ergonte fich an fo mander befannten Gestalt: über bie Unbetannten gab ihm ein vorgefundener Ratalog ben erwünschten Auffcluft. Das Portrait wie die Biographie haben ein gang eigenes Intereffe: ber bedeutende Menich, ben man fich ohne Umgebung nicht benten tann, tritt einzeln abgesondert heraus und stellt fich vor uns wie vor einen Spiegel; ibm follen wir entichiebene Aufmerkamkeit zuwenden. wir follen uns ausschlieglich mit ibm beidaftigen, wie er behaglich bor bem Spiegelglas mit fich beichaftiget ift. Gin Felbherr ift es, ber jest das gange Geer reprafentirt, binter ben fo Raifer als Ronige, für bie er tampft, ins Erube gurudtreten. Der gewandte Sofmann ficht bor uns, eben als wenn er uns ben hof machte; wir benten nicht an die große Welt, für die er fich eigentlich fo anmuthig ausgebilbet Ueberrafchend mar fobann unferm Beichauer bie Mehnlichfeit mander langft vorübergegangenen mit lebenbigen, ibm befannten und leibhaftig gesehenen Menichen, ja Aehnlichkeit mit ihm felbft! Und warum follten fich nur Zwillings-Menachmen aus Giner Rutter entwideln? Sollte bie große Mutter ber Gotter und Meniden nicht

auch das aleiche Gebild aus ihrem fructbaren Schooke gleichzeitig oder in Baufen bervorbringen können ?

Endlich burfte benn auch ber gefühlbolle Beidauer fich nicht leugnen. dak manches anziebende, manches Abneigung erwedende Bild por feinen Augen porliberichmebe.

In foldem Betrachten überraichte ihn der hausberr, mit dem er fich über diete Gegenstande freimuthig unterhielt und biernach beffen Gunft immer mehr ju gewinnen ichien. Denn er ward freundlich in die innern Rimmer geführt por die köftlichsten Bilder bedeutender Manner bes fechgehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie fie für fich leibien und lebten, ohne fich etwa im Spiegel ober im Bufchauer ju beschauen, fich felbst gelaffen und genugend und durch ihr Dafein wirtend, nicht durch irgend ein Wollen ober Bornehmen.

Der Sausberr, aufrieden, daß ber Baft eine fo reich berangebracte Bergangenheit volltommen ju fcaten mußte, ließ ihn Sandschriften sehen von manchen Bersonen, über die fle vorher in der Galerie gesprochen batten; jogar julent Reliquien, bon benen man gewiß war,

daß der frubere Befiger fich ihrer bedient, fie berührt hatte.

"Dief ift meine Art von Boefie," jagte ber hausherr lachelnb; "meine Ginbildungstraft muß fich an etwas festhalten; ich mag faum glauben, bag es eimas gewesen fei, was nicht noch ba ift. folde Beiligthumer vergangener Beit fuche ich mir bie ftrengften Beugnifie ju verichaffen, fonft werden fie nicht aufgenommen. Um Scharfften werben foriftliche Ueberlieferungen gepruft; benn ich glaube wohl, bag ter Mond die Chronit geidrieben bat, wobon er aber zeugt, baran glaube ich felten." Bulett legte er Wilhelm ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Beilen, boch ohne Unterschrift; worauf ber Baft burch eine Tapetenthure fich in ben Saal entlaffen und an ber Seite bes Cuftobe fand.

"Es freut mich," fagte biefer, "bag Sie unferm Beren werth find; icon daß Sie zu dieser Thure heraustommen, ist ein Beweiß davon. Wiffen Sie aber, wofür er Sie halt? Er glaubt einen prattijden Badagogen an Ihnen zu feben, ben Anaben vermuthet er von bornehmem Saufe, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn jogleich in die Welt und ihre mannigfaltigen Zustände nach Grundfagen frubzeitig eingeweiht zu werden." - "Er thut mir zu viel Ehre an." fagte der Freund, "doch will ich bas Wort nicht vergebens gehört haben."

Beim Frühftud, wo er feinen Felix icon um die Frauenzimmer beidaftigt fand, eröffneten fie ihm ben Wunich: er moge, ba er nun einmal nicht zu halten fei, fich zu ber eblen Sante Matarie begeben und vielleicht bon ba jum Better, um bas munberliche Baubern aufmilaren. Er werbe baburch fogleich jum Gliebe ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiebenen Dienft und trete mit Lenardo ohne

groke Borbereitung in ein autraulides Berbaltnik.

Er jeboch versetzte dagegen: "Wohin Sie mich senden, begeb' ich mich gern; ich gieng aus, ju schauen und zu benten; bei Ihnen habe ich mehr ersahren und gelernt, als ich hoffen durfte, und bin überzeugt, auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd' ich mehr, als ich

erwarten fann, gewahr werben und lernen."

"Und du, artiger Taugenichts! Was wirst benn du lernen?" fragte Gersilie, worauf der Knabe sehr led erwiederte: "Ich lerne schreiben, damit ich dir einen Brief schiert fann, und reiten wie Reiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin." Hierauf gagte Hersilie bedenklich: "Mit meinen zeitburtigen Berehrern hat es mir niemals recht glüden wollen; es scheint, daß die solgende Generation mich nächstens entschödigen will."

Nun aber empfinden wir mit unserm Freunde, wie schmerzlich die Stunde des Abschieds herannaht, und mögen uns gern von den Sigenheiten seines trefflichen Wirthes, von den Seltsamleiten des außerordentlichen Mannes einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber
nicht salsch zu beurtheilen, milfen wir auf das hertomen, auf das
heransommen dieser schon zu hohen Jahren gelangten würdigen Person
unsere Ausmertiamkeit richten. Was wir ausfragen konnten, ift Fol-

genbes:

Sein Großvater lebte als thätiges Glied einer Gesandtschaft in England, gerade in den letten Jahren des William Penn. Das hohe Wohlwollen, die reinen Absichten, die unverrückte Thätigkeit eines so vorzüglichen Mannes, der Conslitt, in den er deshald mit der Welt gerieth, die Gefahren und Bedrängnisse, unter denen der Edle zu erliegen schien, erregten in dem empfänglichen Geiste des jungen Mannes untschiedenes Interesse; er verbrüderte sich mit der Angelegenheit und zog endlich selbst nach Amerika. Der Bater unsers herrn ist in Philadelphia geboren, und Beide rühmten sich, beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Religionsübung in den Kolonieen Statt fand.

Her entwidelte sich die Maxime, das eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Ration vor aller fremden Einwirkung, aller Reuerung sich wohl zu hüten habe; daß aber da, wo man auf frischem Boden viele Glieder von allen Seiten her zujammen berufen will, möglichst unbedingte Thätigkeit im Erwerd und
freier Spielraum der allgemeinsittlichen und religiosen Bortkellungen

au vergonnen fei.

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Anfange des achtzehnten Jahrhunderis war groß, indem ein Jeder, der sich diesseits einigermaßen unbequem sand, sich drüben in Freiheit zu seten hoffte; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Besitzungen, die man erlangen konnte, ehe sich noch beeddlerung weiter nach Westen verbreitete. Ganze sogenannte Grafichasten standen noch zu Kauf an der Granze des bewohnten Landes, auch der Bater unseres herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt.

Bie aber in den Sohnen sich oft ein Widerspruch hervorthut gegen vaterliche Befinnungen, fo geigte fich's auch hier. Unfer Sausberr, als Jungling nach Europa gelangt, fand fich hier gang anders; biefe unisätzbare Kultur, seit mehreren tausend Jahren entsprungen, ge-wachsen, ausgebreitet, gedämpft, gedrückt, nie ganz erdrückt, wieder aufathmend, fic neu belebend und nach wie por in unendlichen Thatiafeiten hervortretend, gab ihm gang andere Begriffe, wohin die Menfchbeit gelangen kann. Er zog vor, an den großen unübersehlichen Bortheilen fein Antheil hingunehmen und lieber in ber großen geregelt thatigen Maffe mitwirtend fich zu verlieren, als brüben über bem Meere um Jahrhunderte verspäiet den Orpheus und Lufurg au fpielen: er fagte: "Ueberall bedarf ber Menfc Bebulb, überall muß er Rudfict nehmen, und ich will mich doch lieber mit meinem Rönige abfinden, daß er mir biefe ober jene Gerechtsame jugeftebe, lieber mich mit meinen Rachbarn vergleichen, daß fie mir gemiffe Beidrantungen erlaffen, wenn ich ihnen von einer andern Seite nachaebe, als baf ich mich mit ben Brotefen berumichlage, um fie gu bertreiben, ober fie durch Contratte betruge, um fie zu verbrangen aus ihren Sumpfen, wo man von Mosquitos ju Tode gepeinigt wird."

Er übernahm die Familienguter, wußte fie freisinnig zu behanbeln, fie wirthschaftlich einzurichten, weite unnug scheinende Nachbarbistrikte Müglich anzuschließen und so sich innerhalb der cultivirten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildniß genannt werden tann, ein mägiges Gebiet zu erwerben und zu bilden, das für die

beidrantten Buftande immer noch utopijch genug ift.

Religionsfreiheit ist daher in diesem Bezirk natürlich; ber öffentliche Cultus wird als ein freies Bekenntnig angesehen, daß man in Leben und Tod zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr darauf

gefeben, daß Riemand fich absondere.

Man wird in ben einzelnen Ansiedelungen mäßig große Gebäude gewahr; dieß ift der Raum, den der Grundbesiger jeder Gemeinde ichuldig ift; hier kommen die Aeltesten zulammen, um sich zu berathen, hier versammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterungen zu vernehmen. Aber auch zu heiterm Ergögen ist dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tanze ausgesührt und der Feiertag mit Musik geschlossen.

hierauf fann uns die Natur selbst führen. Bei gewöhnlich heiterer Bitterung sehen wir unter derselben Linde die Aeltesten im Rath, die Gemeinde jur Erbauung und die Jugend im Lanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das heilige so schön, Ernst und heiligkeit maßigen die Luft, und nur durch Mäßigung erhalten wir uns.

3ft die Gemeinde anderen Sinnes und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, berschiedene Baulichkeiten den verschiedenen Zwecken zu widmen.

Wenn aber Dieß alles aufs Deffentliche und Gemeinsamsittliche

berechnet ift, so bleibt die eigentliche Religion ein Inneres, sa Individuelles; benn fie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumpf, unthätig, unwirksam dahin brütet; beschwichtigt, wenn es durch reuige Unruhe das Leben zu verbittern droht. Denn es ist ganz nah mit der Sorge berwandt, die in den Kummer überzugehen droht, wenn wir uns oder Andern durch eigene Schuld ein Uebel zugezogen haben.

Da wir aber ju Betrachtungen, wie fie hier geforbert werben, nicht immer aufgelegt find, auch nicht immer aufgeregt fein mogen, fo ist hiezu ber Sonntag bestimmt, wo Alles, was ben Menschen brudt, in religiofer, sittlicher, geselliger, blonomischer Beziehung zur Sprache

tommen muß.

"Benn Sie eine Beit lang bei uns blieben," fagte Juliette, "fo wurde auch unfer Sonntag Ihnen nicht miffallen. Uebermorgen fruh wurden Sie eine große Stille bemerken; Beber bleibt einsam und widmet fich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Menich ist ein beschränktes Bejen: unfere Beidrantung ju überbenten, ift ber Sonntag gewidmet. Sind es torperlice Leiden, Die wir im Lebenstaumel ber Boche vielleicht gering achteten, so mussen wir am Anfang ber neuen alsobald ben Arzt aufjucen; ift unfere Beschräntung otonomisch und fonft burgerlich, fo find unfere Beamten verpflichtet, ihre Sigungen ju halten; ift es geiftig, fittlich, mas uns verduftert, fo haben wir uns an einen Freund, an einen Wohlbentenben ju wenden, beffen Rath, beffen Ginwirfung ju erbitten; genug, es ift bas Gefet, bag Riemand eine Angelegenheit, die ihn beunruhigt ober qualt, in die neue Boche binübernehmen burfe. Bon brudenden Pflichten fann uns nur die gewissenhafteste Ausübung befreien, und was gar nicht aufzulösen ift, überlaffen wir julegt Gott als bem allbedingenden und allbefreienden Wejen. Auch der Obeim felbft unterläßt nicht folde Brufung; es find sogar Malle, wo er mit uns vertraulich über eine Angelegenheit geiprocen hat, die er im Augenblick nicht überwinden konnte; am Deisten aber bespricht er fich mit unserer eblen Cante, Die er von Beit ju Beit besuchend angeht. Auch pflegt er Sonntag Abends zu fragen, ob Alles rein gebeichtet und abgethan worben. Sie feben bieraus, bag wir alle Sorgfalt anwenden, um nicht in Ihren Orden, nicht in die Gemeinicaft ber Entjagenden aufgenommen gu merden."

"Es ift ein fauberes Leben!" rief herfille, "wenn ich mich alle acht Lage refignire, so hab' ich es freilich bei breihundert und fünf-

undfechzigen gu Bute."

Bor bem Abfdiebe jeboch erhielt unfer Freund von bem jungeren Beamten ein Padet mit beiliegenbem Schreiben, aus welchem wir folgende Stelle ausbeben:

"Mir will scheinen, daß bei jeder Ration ein anderer Sinn borwalte, beffen Befriedigung fie allein gludlich macht, und dieß bemerkt man ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der seine Ohr mit bollen, anmuthig geregelten Tonen gefüllt, Geist und Seele dadurch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das trefslichste Gemälde vor Augen stelle? Ein Gemäldefreund will schauen, er wird ablehnen, durch Gedich oder Roman seine Einvildungskraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß er vielseitig genießen könne?

"Sie aber, vorübergehender Freund, find mir als ein folder erschienen, und wenn Sie die Rettigkeit einer vornehmen reichen frangoficen Berirrung ju ichägen wutten, so hoffe ich, Sie werden die einfache treue Rechtlichkeit deutscher Zustande nicht verschmaßen und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art und Denkweife, nach herschmen und Stellung, kein anmuthigeres Bild sinde, als wie sie uns der beutsche Mittelftand in seinen reinen Hauslichkeiten sehen lätzt.

"Laffen Sie fich's gefallen und gedenten mein."

## Achtes Kapitel.

## Wer ift der Derrather?

"Rein! nein!" rief er aus, als er heftig und eilig ins angewiesene Schlafzimmer trat und das Licht niedersette: "nein! es ist nicht möglich! Aber wohin foll ich mich wenden? Das erfte Dal bent' ich anders als er, bas erfte Mal empfind' ich, will ich anders. - O mein Bater! Könntest du unsichtbar gegenwärtig sein, mich durch und durch fcauen, bu würdest dich überzeugen, daß ich noch Derfelbe bin, immer ber treue, gehorfame, liebevolle Sohn. — Rein zu fagen! bes Baters liebstem, lange gebegtem Bunich zu widerftreben! wie foll ich's offenbaren? wie foll ich's ausbruden? Rein, ich tann Julien nicht heirathen. - Indem ich's ausspreche, erschrecke ich. Und wie soll ich vor ibn treten, es ihm eröffnen, bem guten, lieben Bater? Er blidt mich faunend an und foweigt, er fouttelt ben Ropf; ber einfichtige, fluge, gelehrte Mann weiß feine Worte ju finden. Web mir! - D, ich mußte mohl, wem ich biefe Bein, biefe Berlegenheit vertraute, wen ich mir jum Fürsprecher ausgriffe; aus Allen bic, Lucinde! und bir mocht ich guerft fagen, wie ich bich liebe, wie ich mich bir hingebe und bich flebentlich bitte: vertritt mich, und fannft bu mich lieben, willft bu mein fein, fo vertritt uns Beibe!"

Diefes turge, herzlich-leibenschaftliche Selbftgefprach aufzutlaren,

wird es aber viele Worte fosten.

Professor R. zu R. hatte einen einzigen Knaben von wundersamer Schönheit, den er dis in das achte Jahr der Borsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ; diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie stard, wid im Augenblide fühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt personlich nicht weiter sortsegen könne. Bisher war Aus Uedereinkunst zwischen den Eltern; sie arbeiteten auf Einen Zwed, beschossen zusammen für

bie nächte Zeit, was zu thun fei, und die Mutter verstand Alles weißlich auszuführen. Doppelt und breisach war nun die Sorge des Wittwers, welcher wohl wußte und täglich vor Augen sah, daß für Sohne der Professoren auf Alademieen selbst nur durch ein Bunder eine gluckliche Bildung zu hoffen sei.

In dieser Berlegenheit wendete er sich an seinen Freund, den Oberamtmann zu R., mit dem er schon frühere Plane naberer Familien-Berbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wußte zu rathen und zu helsen, daß der Sohn in eine der guten Lehranstalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worin für den ganzen Men-

iden, für Leib, Seele und Beift, möglichft geforgt warb.

Untergebracht war nun der Sohn; der Bater jedoch fand sich gar zu allein. Seiner Gattin beraubt, der lieblichen Gegenwart des Knaben entstremdet, den er, ohne selbsteigenes Bemühen, so erwinscht heraufgebildet gesehn. Auch hier sam die Freundschaft des Oberamtmanns zu Statten; die Entsernung ihrer Wohnorte verschwand der Aerspung, der Luft, sich zu dewegen, sich zu zerstreuen. Hier fand ner verwaiste Gelehrte in einem gleichfalls mutterlosen Familienkreis zwei schone, verschiedenartig liebenswurdige Töchter heranwachsen; wo denn beide Bäter sich immer mehr und mehr bestätten in dem Gedanken, in der Aussicht, ihre Häufer dereinst auss Erfreulichste verdunden zu sehn.

Sie lebten in einem glüdlichen Fürstenlande; ber tüchtige Mann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß und ein gewünschter Rachfolger wahrscheinlich. Run sollte nach einem verständigen Familien- und Ministerial-Plan sich Lucidor zu dem wichtigen Posten des tünftigen Schwiegervaters bilden. Dieß gelang ihm auch don Stufe zu Stufe. Man versaumte nichts, ihm alle Renntnisse zu überliefern, alle Thatigeteiten an ihm zu entwideln, deren der Staat sederzeit bedars: die Pflege des strengen gerichtlichen Rechts, des läslichern, wo Alugheit und Gewandtheit dem Auslidenden zur hand geht; der Calcul zum Tagesgebrauch, die höheren Uebersichten nicht ausgeschlossen, aber Alles unmittelbar am Leben, wie es gewiß und unausdeiblich zu gebrauchen ware.

In diesem Sinne hatte Lucidor seine Schulsahre vollbracht und ward nun durch Bater und Gönner zur Asdemie vordereitet. Er zeigte das schönste Talent zu Allem und verdankte der Ratur auch noch das seltene Glück, aus Liebe zum Bater, aus Schrsurcht für den Freund seine Fähigleiten gerade dahin lenken zu wollen, wohin man deutete, erst aus Gehorsam, dann aus Ueberzeugung. Auf eine auswärtige Asdemie ward er gesendet und gieng daselbst, sowohl nach eigener brieflicher Rechenschaft, als nach Zeugniß seiner Lehrer und Ausseher, den Gang, der ihn zum Ziele sühren sollte. Rur konnte man nicht billigen, daß er in einigen Fällen zu ungeduldig brad gewesen. Der Bater schüttelte hierüber den Kopf, der Oberamtmann

nidte. Ber batte fich nicht einen folden Sobn gewünscht!

Indeffen wuchsen die Töchter heran, Julie und Lucinde. Bene, die jungere, nedisch, lieblich, unftet, bochst unterhaltend; die Andere m bezeichnen fower, weil fie in Beradheit und Reinheit Dasienige batftellte, was wir an allen Frauen wunichenswerth finden. Dan bejucte fic wechselseitig, und im Hause des Brofesjors fand Julie die

unericopflichfte Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte ju feinem Rach, und fobald Julie nur einen Band gemahr worden. beraleiden aus ber Somannifden Offigin eine gange Reihe ba ftanben, fo wurden fammtliche Stadte gemuftert, beurtheilt, vorgezogen ober jurudgewiesen: alle bafen besonders erlangten ihre Bunft; andere Siadte, melde nur einigermaken ihren Beifall erhalten mollten, mukten fich mit viel Thurmen, Ruppeln und Minareten fleifig hervorheben.

Der Bater ließ fie wochenlang bei bem gepruften Freunde; fie nahm wirklich au an Biffenicaft und Ginfict und tannte fo giemlich die bewohnte Welt nach Sauptbezugen, Punkten und Orien. Auch war fie auf Trachten fremder Nationen fehr aufmerksam, und wenn ibr Bileavater manchmal icherzhaft fragte: ob ihr benn von den vielen jungen bubiden Leuten, die ba por dem Fenfter bin und wieder giengen, nicht einer oder der andere wirklich gefalle? so sagte fie: 3a freilid, wenn er recht feltfam ausfieht! - Da nun unfere jungen Stubirenden es niemals baran fehlen laffen, fo hatte fie oft Belegenheit, an einem ober bem andern Theil zu nehmen; fie erinnerte fich an ihm irgend einer fremden Nationaltracht, verficherte jedoch julegt, es muffe wenigftens ein Grieche, vollig nationell ausstaffirt, berbeifommen, wenn fie ihm vorzugliche Aufmertfamteit widmen follte; begwegen fie fic auch auf die Leipziger Deffe wunfchte, mo bergleichen auf ber Strafe gu feben maren.

Rach seinen trodnen und mandmal verdrieflichen Arbeiten batte nun unfer Lehrer feine gludlichern Augenblide, als wenn er fie icherjend unterrichtete und dabei beimlich triumphirte, sich eine so liebenswurdige, immer unterhaltene, immer unterhaltende Schwiegertochter ju erziehen. Die beiden Bater waren übrigens einverstanden, daß die Madden nichts von der Absicht vermuthen follten; auch Lucidorn hielt

man fie berborgen.

So waren Jahre vergangen, wie fie benn gar leicht vergeben: Lucidor ftellte fic bar, vollendet, alle Prüfungen beftebend, felbft aur Frende der obern Borgefesten, Die nichts mehr munichten, als Die hoffnung alter, würdiger, begunftigter, gunftwerther Diener mit gutem

Bewiffen erfüllen au tonnen.

Und fo war benn die Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich bahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er fich in untergeordueten Stellen mufterhaft betragen, nunmehr einen gar vortheilhaften Sie nach Berbienft und Bunfc erlangen follte, gerade mittewegs wijchen ber Alademie und dem Oberamtmann gelegen.

Der Bater sprach nunmehr mit dem Sohn von Aulien, auf Die er bisber nur hingebeutet batte, als von beffen Braut und Gattin, ohne weiteren Zweifel und Bedingung, bas Glud preisend, fold ein lebendiges Rleinod fich angeeignet ju haben. Er fab feine Schwiegertochter im Beifte icon wieder bon Beit zu Reit bei fich, mit Rarten. Blanen und Städtebilbern beichäftigt; ber Sohn bagegen erinnerte fich bes allerliebsten, beitern Befens, bas ibn ju findlicher Beit burch Rederei wie durch Freundlichfeit immer ergogt hatte. Run follte Lucibor ju bem Oberamtmann binuberreiten, Die herangemachiene Schone naber betrachten, fich einige Bochen ju Gewohnheit und Befanntichaft mit bem Gesammthause ergeben. Würden bie jungen Leute, wie zu hoffen, balb einig, fo follte man's melben; ber Bater murbe foaleich ericheinen, bamit ein feierliches Berlobnik bas gehoffte Blud für emig ficher ftelle.

Lucidor fommt an; er wird freundlichst empfangen, ein Bimmer ibm angewiesen, er richtet fich ein und erscheint. Da findet er benn außer ben uns icon befannten Familiengliedern noch einen balberwachjenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheit und gutmuthig, fo bag, wenn man ibn fur ben luftigen Rath nehmen wollte, er gar nicht übel zum Gangen pafte. Dann gehörte zum haus ein fehr alter, aber gefunder, frohmuthiger Dann, ftill, fein, flug, auslebend, nun hie und ba aushelfend. Gleich nach Lucidor tam noch ein Fremder hingu, nicht mehr jung, von bedeutendem Ansehn, würdig, lebensgewandt und burch Renninik ber weitesten Weltgegenden bochft unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni.

Rulie empfiena ihren angefündigten Brautigam ichidlich, aber zuvortommend, Lucinde bagegen machte bie Ehre des Saufes, wie jene ihrer Berson. So vergieng der Tag ausgezeichnet angenehm für Alle. nur für Luciborn nicht; er, obnebin ichweigfam, mußte bon Reit au Reit, um nicht gar zu verstummen, sich fragend verhalten: wobei benn Riemand jum Bortheil ericeint.

Berftreut war er burchaus: benn er hatte vom erften Augenblick an nicht Abneigung noch Wiberwillen, aber Entfremdung gegen Julien gefühlt; Lucinde bagegen zog ihn an, daß er zitterte, wenn fie ihn mit

ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah.

So bedrängt, erreichte er den erften Abend fein Schlafzimmer und ergoß fich in jenem Monolog, mit bem wir begonnen haben. Um aber auch biefen zu ertlaren, und wie die Beftigfeit einer folden Rebefulle zu Demjenigen paßt, mas wir icon von ihm wiffen, wird eine turze Mittheilung nöthig.

Lucidor mar bon tiefem Gemuth und hatte meift etwas Anders im Sinn, als mas die Begenwart erheischte, beswegen Unterhaltung und Befprach ihm nie recht gluden wollte; er fühlte bas und murbe ichweigsam, außer wenn bon bestimmten Fachern die Rebe mar, die er burchftubirt hatte, babon ibm jebergeit zu Dienften fland, mas er beburfte. Dazu tam, bag er, früher auf ber Schule, später auf ber Universität, sich an Freunden betrogen und seinen herzenserguß ungludlich vergeudet hatte; sebe Mittheilung war ihm daher bedenklich; Bedenken aber hebt jede Mittheilung auf. Bu seinem Bater war er nur gewohnt unisono zu sprechen, und sein volles herz ergoß sich daher in Ronologen, iobald er allein war.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen und wäre boch beinahe außer Fassung gerückt, als ihm Julie noch freundlicher, heiterer und freier entgegen kam. Sie wußte viel zu fragen, nach seinen Land- und Wassersahrten, wie er als Student mit dem Bündelschen ausm Rücken die Schweiz durchstreist und durchstiegen, ja über die Alpen gekommen. Da wollte sie nun von der schönen Insel auf dem großen südlichen See Bieles wissen; rückwärts aber mußte der Rhein, von seinem ersten Ursprung an, erst durch höchst unerfreuliche Gegenden begleitet werden und so hinabwärts durch manche Abwechselung; wo es denn freslich zuletzt, zwischen Mainz und Koblenz, noch der Mühe werth ist, den Fluß ehrenvoll aus seiner letzten Beschrändung in die weite Welt, ins Meer zu entlassen.

Lucidor fühlte sich hiebei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so daß Julie entzuckt ausries: so was musse man selbander sehen. Worüber denn Lucidor abermals erschat, weil er darin eine Anspielung auf ihr gemeinsames Wandern durchs Leben zu spüren glaubte.

Bon seiner Erzählerpsticht jedoch wurde er bald abgelöst: denn der Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Berganellen, Felsuser, eingezwängte, freigelassene Flüsse: nun hier gieng's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit, das Interesionsche im Lande nahm man auf den Raub so mit; Reapel mußte man, ehe man kürbe, gesehen haben, dann aber blieb freilich Konstantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versaumen set. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, ris die Einbidungstrast Aller mit sich sort, ob er gleich weniger Feuer darein beschiedigt, sie fühlte noch Lust außer sich, war aber noch keinesses befriedigt, sie fühlte noch Lust auch Alexandrien, Kairo, besonders aber zu den Pyramiden, von denen sie ziemlich auslangende Kenntnisse durch ihres vermuthlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucidor, des nächsten Abends (er hatte taum die Thüre angezogen, das Licht noch nicht niedergefett), rief aus: "Run besinne dich denn! es ist Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und durchdacht; was soll denn Rechtsgelehrsamkeit, wenn du jett nicht gleich als Rechtsmann handelst? Siehe dich als einen Bevollmächtigten an, vergiß dich selbst und thue, was du für Andere zu thun schuldig wärst. Es versichtänkt sich auß Fürchterlichke! Der Fremde ist offenbar um Lucindens willen da, sie bezeigt ihm die schosten, velsten, gesellig häusdichen Ausmertzamkeiten; die kleine Rärrin möchte mit Jedem durch die Bett laufen, sir nichts und wieder nichts. Ueberdieß noch ist sie ein

Schall; ihr Antheil an Städten und Ländern ift eine Boffe, wodurch sie uns zum Schweigen bringt. Warum aber seh' ich diese Sache so verwirrt und verschränkt an? Ift der Oberamtmann nicht selbst der verständigste, liebevollste Vermittler? Du willst ihm sogen, wie du stühlt und denkt, und er wird mitbenken, wenn auch nicht mitsühlen. Er vermag Alles über den Bater. Und ist nicht Eine wie die Andere seine Tochter? Was will denn der Anton Reiser mit Lucinden, die für das Haus geboren ist, um glücklich zu sein und Glid zu schaftler hoch das zappelige Quecksilber an den ewigen Juden, das wird eine allerliebste Bartie werden."

Des Morgens gieng Lucibor festen Entschlusses hinab, mit dem Bater zu sprechen und ihn deshalb in bekannten freien Stunden undverzüglich anzugehn. Wie groß war sein Schmerz, seine Berlegenheit, als er vernahm: der Oberamtmann, in Geschäften verreist, werde erst übermorgen zurückerwartet. Julie schien heute so recht ganz ihren Reisetag zu haben, sie hielt sich an den Weltwanderer und überließ mit einigen Scherzeben, die sich auf Hauslichteit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte der Freund vorher das edle Mädhen aus gewissen berne gesehen, nach einem allgemeinen Eindruck, und sie sich schoppelt angeeignet, so mußte er in der nächsten Rabe Alles doppelt

und dreifach entbeden, mas ibn erft im Allgemeinen angog.

Der gute alte hausfreund, an der Stelle des abwefenden Baters, that fic nun hervor; auch er hatte gelebt, geliebt und war, nach manden Quetidungen bes Lebens, noch endlich an ber Seite bes Jugendfreundes aufgefrischt und mobibehalten. Er belebte bas Beibrad und verbreitete fich besonders über Berirrungen in ber Bahl eines Batten, ergablte mertwurdige Beispiele bon geitiger und verspateter Ertlarung. Lucinde ericien in ihrem bolligen Glange, fie geftand: daß im Leben das Bufallige jeder Art, und fo auch in Berbindungen, bas Allerbefte bemirten tonne; boch fei es iconer, bergerhebenber, wenn ber Menich fich fagen burfe: er fei fein Glud fich felbft, ber ftillen, ruhigen Ueberzeugung feines bergens, einem eblen Borfag und rajden Entichluffe foulbig geworben. Luciborn ftanden bie Thranen in ben Augen, als er Beifall gab, worauf die Frauenzimmer fich balb entfernten. Der alte Borfigende mochte fich in Wechjelgeschichten gern ergeben, und jo verbreitete fich die Unterhaltung in beitere Beispiele, die jedoch unfern Gelden so nabe berührten, daß nur ein fo rein gebilbeter Jungling nicht berauszubrechen über fich gewinnen fonnte; bas geichah aber, als er allein mar.

"Ich habe mich gehalten!" rief er aus; "mit solcher Berwirrung will ich meinen guten Bater nicht kranken; ich habe an mich gehalten: benn ich sehe in diesem würdigen hausfreunde den Stellvertretenden beider Bater; zu ihm will ich reden, ihm Alles entdeden, er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe schon ausgesprochen, was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle schlen, was er überhaupt

billigt? Morgen fruh fuch' ich ihn auf; ich muß biefem Drange

Luft machen."

Beim Frühftlick fand sich der Greis nicht ein; er hatte, hieß es, gestern Abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und einige Trohsen Bein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel zu seinem Lobe, und zwar gerade solche Reden und Handlungen, die Lucidorn zur Berzweislung brachten, daß er sich nicht sogleich an ihn gewendet. Dieses unangenehme Gestühl ward nur noch geschärft, als er vernahm: bei solchen Anfällen lasse der gute Alte sich manchmal in acht Tagen

gar nicht feben.

Ein landlicher Aufenthalt bat für gefelliges Zusammensein gar große Bortheile, besonders wenn die Bewirthenden fich, als bentenbe, fühlende Bersonen, mehrere Jahre veranlakt gefunden, der natürlichen Anlage ihrer Umgebung ju bulfe ju tommen. Go mar es bier gegludt. Der Oberamtmann, erft unverheirathet, bann in einer langen. gludlicen Che, felbft vermögend, an einem einträglichen Poften, hatte nach eignem Blid und Ginficht, nach Liebhaberei feiner Frau, ja zulett nach Bunfden und Grillen feiner Rinber, erft grokere und fleinere abgesonderte Anlagen besorgt und begunftigt, welche, mit Gefühl allmablig burd Bflanzungen und Wege verbunden, eine allerliebste, verschiebentlich abweichenbe, darafteriftische Scenenfolge bem Durchwandelnden barftellten. Eine folde Wallfahrt ließen benn auch unfere jungen Familienglieder ihren Gaft antreten, wie man feine Anlagen dem Fremden gerne vorzeigt, damit er Das, was uns gewöhnlich geworden, auffallend erblide und ben gunftigen Ginbrud bavon für immer behalte.

Die nächste, so wie die fernere Gegend war zu beschebenen Anlogen und eigentlich ländlichen Einzelnheiten höcht geeignet. Fruchtbare Sügel wechselten mit wohlbewässerten Weisengründen, so daß das Ganze von Zeit zu Zeit zu sehen war, ohne flach zu sein; und wenn Grund und Boben vorzäglich bem Ruken gewidnet erschien, so war

boch bas Anmuthige, bas Reizenbe nicht ausgeschloffen.

An die Haupi- und Wirthichaftsgebäude fügten sich Lust-, Obstund Grasgarten, aus benen man sich unversehens in ein Holzichen verlor, das ein breiter sahrbarer Weg auf und ab, hin und wieder
lor, das ein breiter sahrbarer Weg auf und ab, hin und wiede
vurchschlängelte. hier in der Mitte war, auf der bedeutendsten Hohe,
ein Saal erbaut, mit anstoßenden Gemächern. Wer zur hauptishire
bereintrat, sah im großen Spiegel die günstigste Aussicht, welche die
Gegend nur gewähren mochte, und kehrte sich geschwind wieder um,
an der Wirklichkeit von dem unerwarteten Bilde Erholung zu nehmen:
dem das heransommen war kinstilich genug eingerichtet und Alles
läglich verdeckt, was Ueberraschung bewirken sollte. Riemand trat
herein, ohne daß er von dem Spiegel zur Ratur und von der Ratur
zum Spiegel sich nicht gern hin und wieder gewendet hätte.

Am fonften, beiterften, langften Tage einmal auf bem Wege,

hielt man einen finnigen Flurzug um und burch bas Gange. hier murbe bas Abendplakchen ber auten Mutter bezeichnet, mo eine berrliche Buche ringsumber fich freien Raum gehalten hatte. Balb nachber murbe Lucindens Morgenandacht von Julien balb nedifc angebeutet, in ber Rabe eines Bafferdens amifden Babbeln und Erlen, an binabstreichenden Biefen, hinaufziehenden Medern. Es mar nicht gu beichreiben, wie bubich! icon überall glaubte man es gefeben ju haben, aber nirgends in feiner Einfalt fo bedeutend und fo willfommen. Dagegen zeigte ber Junter, auch halb wiber Willen Juliens, die fleinlichen Lauben und findischen Garidenanstalten, Die, nachft einer vertraulich gelegenen Muble, taum noch zu bemerten; fie fchrieben fich aus einer Zeit ber, wo Julie, etwa in ihrem gehnten Jahre, fich in ben Ropf gefett hatte, Müllerin zu werben und, nach bem Abgang ber beiben alten Leute, felbst einzutreten und fich einen braven Müblinabben auszujuchen.

"Das war zu einer Zeit," rief Julie, "wo ich noch nichts von Städten mußte, Die an Fluffen liegen, ober gar am Deer, von Benua nichts u. f. w. Ihr guter Bater, Lucidor, hat mich betehrt, feit ber Beit fomm' ich nicht leicht hierher." Sie jeste fich nedisch auf ein Baniden, bas fie taum noch trug, unter einen Gollunderstrauch, ber sich zu tief gebeugt hatte. "Pfui, übers Goden!" rief sie, sprang auf und lief mit dem lustigen Bruder voran.

Das zurückgebliebene Paar unterhielt fich verftandig, und in folden Fallen nabert fich ber Berftand auch wohl bem Befuhl. -Abwechselnd einfache naturliche Gegenstände zu durchwandern, mit Rube ju betrachten, wie ber verstandige, fluge Denfc ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie die Ginfict ins Borhandene, jum Gefühl feiner Bedurfniffe fich gefellend, Bunber thut, um die Belt erft bewohnbar ju machen, bann ju bevolfern und endlich ju übervollern, Das alles tonnte hier im Einzelnen jur Sprache tommen. Lucinde gab von Allem Recenfcaft und tonnte, fo beideiben fie war, nicht verbergen, daß die bequemlich angenehmen Berbindungen entfernter Bartieen ihr Werk seien, unter Angabe, Leitung ober Bergünstigung einer verehrten Mutter.

Da fich aber benn boch ber langfte Tag endlich jum Abend bequemi, fo mußte man auf Rudfehr benten, und als man auf einen angenehmen Umweg fann, verlangte ber luftige Bruber: man folle ben fürzern, obaleich nicht erfreulichen, wohl aar beschwerlichern Weg einschlagen. "Denn," rief er aus, "ihr habt mit euren Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr die Gegend für malerische Augen und für gartliche Bergen vericonert und verbeffert; lagt mich aber auch gu Ehren fommen."

Run mußte man über geaderte Stellen und holbrichte Bjabe, ja wohl auch auf jufallig hingeworfenen Steinen über Moorflede mandern und fab icon in einer gewiffen Ferne allerlei Dafdinenwert berworren aufgethürmt. Räher betrachtet, war ein großer Lusi- und Spiechlat, nicht ohne Berstand, mit einem gewissen Bolkssinn einsgrichtet. Und so standen hier, in gehörigen Enisernungen zusammensgerichtet, das große Schautelrad, wo die Aus- und Absteigenden immer gleich horizontal ruhig sitzen bleiben, andere Schauteleien, Schwungsielle, Lusisebel, Regel- und Fellenbahnen, und was nur Alles erdacht werden kann, um auf einem großen Tristraum eine Menge Menschen verschiebenklicht und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erlustigen. "Dies," rief er aus, "ist niene Ersindung, meine Anlage! und obziech der Bater das Geld und ein gescheiter Kerl den Kopf dazu bergab, so hätte doch, ohne mich, den ihr oft unvernünstig nennt, Berkand und Geld sich nicht zusammengesunden."

So beiter gestimmt, tamen alle Biere mit Sonnenuntergang wieder nach Saufe. Antoni fant fich ein; die Rleine jedoch, die an diefem bewegten Lage noch nicht genug batte, liek einsbannen und fuhr über Land zu einer Freundin, in Beraweiflung, fie feit zwei Tagen nicht gefeben au haben. Die vier Burudgebliebenen fühlten fich verlegen, the man fich's verfah, und es ward fogar ausgesprochen, daß bes Baters Ausbleiben die Angehörigen beunruhige. Die Unterhaltung fieng an ju ftoden, als auf einmal ber luftige Junter auffprang und gar balb mit einem Buche gurudfam, fich jum Borlefen erbietenb. Lucinde enthielt fich nicht, ju fragen, wie er auf den Ginfall tomme, ben er feit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter verfette: "Dir fallt Alles gur rechten Beit ein, beffen tonnt ihr euch nicht rubmen." Er las eine Rolge achter Marchen, Die ben Menfchen aus fic felbft hinausführen, feinen Bunfden ichmeicheln und ihn febe Bebingung vergeffen machen, amijden welche wir, felbft in ben gludlichften Momenten, boch immer noch eingetlemmt find.

"Bas beginn' ich nun!" rief Lucidor, als er fich endlich allein sand; "die Stunde drangt; zu Antoni hab' ich kein Bertrauen: er ist welstrend, ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins haus kommt, noch was er will; um Aucinden scheint er sich zu bemühen, und was konnt' ich daßer von ihm hoffen? Mir bleibt nichts übrig, als Aucinden selbst anzugehn; ste muß es wissen, sterft. Dieß war ja mein erstes Gesühl; warum lassen wir uns auf Alugheitswege verkeiten! Das Erste joll nun das Letzte jein, und ich hosse zum Liel zu zelangen."

Sonnabend Morgen gieng Lucidor, zeitig angelleidet, in seinem Zimmer auf und ab, was er Lucinden zu sagen hätte, hin und her bedenkend, als er eine Art von schenhaftem Streit vor seiner Thure vernahm, die auch alsobald ausgieng. Da scho der lustige Junker einen Anaben vor sich hin, mit Kasse und Backverk für den Gast; er selbst trug kalte Kuche und Wein. "Du sollt vorangehen," rief der Junker, "denn der Gast muß zuerst bedient werden, ich din gewohnt, mich selbst zu bedienen. Mein Freund! heute komm' ich etwas früh und tumultuarisch; genießen wir unser Frühstück in Ause, und dann

wollen wir sehen, was wir ansangen; benn von der Gesellschaft haben wir wenig zu hossen. Die Aleine ist von ihrer Freundin noch nicht zurück; diese müssen gegen einander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Gerz ausschütten, wenn es nicht springen soll. Sonnabend ist Aucingsanz undrauchdar, sie liefert dem Bater püntslich ihre Haushaltungserchnung; da hab' ich mich auch einmischen sollen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, was eine Sache lostet, so schweckt mir kein Bissen. Gäste werden auf morgen erwartet, der Alte hat sich noch nicht wieder ins Gleichgewicht gestellt. Antoni ist auf die Jagd, wir wollen

bas Bleiche thun."

Flinten, Tajden und Sunde maren bereit, als fie in den Gof tamen, und nun gieng es an ben Felbern weg, wo benn boch allenfalls ein junger Daje und ein armer gleichgilltiger Bogel geschoffen murbe. Imbeffen beiprach man fich bon bauslichen und gegenwärtig geselligen Berhältniffen. Antoni ward genannt, und Lucidor perfehlte nicht, fic nach ihm naber au erfundigen. Der luftige Munter, mit einiger Gelbstgefälligfeit, verficherte: fenen munderlichen Mann, fo geheimnigvoll er auch thue, babe er icon burd und burch geblickt. "Er ift," fuhr er fort, "gewiß ber Sohn aus einem reichen Ganbels-haufe, bas gerabe in bem Augenblid fallirte, als er, in ber Fulle feiner Jugend, Theil an großen Geschäften mit Rraft und Munterfeit ju nehmen, baneben aber bie fich reichlich barbietenben Genuffe ju theilen gebachte. Bon ber Sobe feiner Soffnungen beruntergefturat, raffte er fich gufammen und leiftete, Anderen bienend, Dasjenige, mas er für fich und bie Seinigen nicht mehr bewirten konnte. So burchreiste er bie Welt, lernte fie und ihren wechselseitigen Bertebr aufs Benquefte tennen und vergag babei feines Bortheils nicht. Unermubete Thatigleit und erprobte Rechtlichteit brachten und erhielten ihm von Bielen ein unbedingtes Bertrauen. Go erwarb er fich aller Orten Befannte und Freunde, ja, es lagt fich gar wohl merten, dag fein Bermogen fo weit in ber Welt umber vertheilt ift, als feine Befannticaft reicht, weghalb benn auch feine Gegenwart in allen vier Theilen ber Welt von Beit zu Beit nothig ift."

Umflandlicher und naiver hatte dieß der luftige Junter ergablt und io manche poffenhafte Bemertung eingeschloffen, eben als wenn er fein

Marchen recht weitläufig auszujpinnen gebachte.

"Wie lange steht er nicht schon mit meinem Bater in Berbindung! Die meinen, ich sehe nichts, weil ich mich um nichts bekümmere; aber eben dezwegen seh' ich's nur desto besser, weil mich's nichts angeht. Bieles Geld hat er bei meinem Bater niedergelegt, der es wieder sicher und vortheilhaft unterbrachte. Erst gestern stedte er dem Alten ein Zuwelen-Rästichen zu; einsacher, schoner und fostbarer hab' ich nichts gesehen; obgleich nur mit einem Blid, denn es wird verheimlicht. Wahrscheinlich soll es der Braut zu Bergnügen, Lust und künstiger Sicherheit verehrt werden. Antoni hat sein Zutrauen auf Lucinden

gejett! Wenn ich sie aber so zusammen sehe, kann ich sie nicht für ein wohlassoritets Paar halten. Die Ruschliche wäre besser sür ihn; ich glaube auch, sie nimmt ihn lieber als die Aelteste; sie blickt auch wirklich manchmal nach dem alten Knasterbart so munter und theilsnehmend hinüber, als wenn sein sich mit ihm in dem Wagen sehen und auf und dadon sliegen wolle." Lucidor faste sich zusammen; er wuste nicht, was zu erwiedern wäre; Alles, was er vernahm, hatte seinen inneclichen Beisall. Der Junter susse wernehm, hatte seinen inneclichen Beisall. Der Junter susse wie vernahm, hatte seinen Madden eine verkehrte Reigung zu alten Leuten; ich glaube, sie hätte Ihren Bater so frisch weg geheirathet wie den Sohn."

Lucidor folgte seinem Gesahrten, wo ihn dieser auch über Stock und Stein hinführte; Beide vergaßen die Jagd, die ohnehin nicht ergiebig sein konnte. Sie kehrten auf einem Bachthose ein, wo, gut ausgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwähren unterhielt, der andere aber in Gedanken und Ueberlegungen sich verseulte, wie er die gemachte Entbechung für fich und seinen Vortheil

benuten möchte.

Lucidor hatte nach allen diesen Erzählungen und Eröffnungen so viel Bertrauen ju Antoni gewonnen, bag er gleich beim Eintritt in ben bof nach ibm fragte und in ben Garten eilte, wo er ju finben fein follte. Er durchstrich die fammtlichen Gange des Barks bei beiterer Abendsonne; umsonfil Rirgends teine Seele war zu feben; endlich trat er in die Thure des großen Saals, und, wundersam genug, die untergebenbe Sonne, aus bem Spiegel gurudicheinenb, blenbete ibn bergeftalt, daß er bie beiben Berfonen, Die auf bem Canape fagen, nicht ertennen, wohl aber unterscheiben konnte, daß einem Frauenzimmer von einer neben ihr figenden Mannsperson die hand sehr seurig gefüßt wurde. Wie groß war daher sein Entsegen, als er bei hergestellter Augenruhe Lucinden und Antoni vor fich sah! Er batte verfinken mogen, fand aber wie eingewurzelt, als ihn Lucinde freundlichft und unbefangen willfommen bieg, gurudte und ihn bat, gu ihrer rechten Seite zu figen. Unbewußt ließ er fich nieber, und wie fie ihn anredete, nach dem heutigen Tage fich erfundigte. Bergebung bat bauslicher Abbaltungen, da konnte er ibre Stimme kaum ertragen. Antoni ftand auf und empfahl fich Lucinde, als fie, fich gleichfalls erhebend, ben Burudgebliebenen jum Spaziergang einlub. Reben ihr hergehend, war er foweigfam und verlegen; auch fie foien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei fich gewesen mare, fo hatte ihm ein tiefes Athemholen berraihen muffen, bag fie bergliche Seufger zu verbergen habe. Sie beurlaubte fich zulegt, als fie fich bem hause naberten; er aber wandte fich, erft langfam, bann beftig gegen bas Freie. Der Bart war ihm ju eng, er eilte burchs Felb, nur bie Stimme feines Bergens vernehmend, ohne Sinn für die Sconheiten des volltommenften Abends. Als er fic allein fab und feine Gefühle fich im beruhigenden Thranenerque Luft machien, rief er aus:

"Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich ben Schmerz empfunden, der mich nun ganz elend macht: wenn das gewünschese Glück endlich hand in hand, Arm an Arm zu uns tritt und zugleich sein Scheiden für ewig anklindet. Ich sei ihr, gieng neben ihr, das bewegte Kleid berührte mich, und ich hatte sie schon verloren! Zähle dir das nicht vor, drosele dir's nicht auf, schweig und entschiefte dich!"

Er hatte sich selbst ben Mund verboten; er schwieg und sann, durch Felder, Wiesen und Busch, nicht immer auf den wegsamsten Pfaden, hinschreitend. Kur als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und rief: "Morgen früh bin ich fort, solch einen Tag will

ich nicht wieber erleben."

Und so warf er sich angekleidet aufs Lager. — Slückliche, gesunde Jugend! Er schlief schon; die abmüdende Bewegung des Tages hatte ihm die süßeste Rachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch wecke ihn die allerfrühste Sonne; es war eben der längste Tag, der ihm überlang zu werden drohte. Wenn er die Anmuth des deruhigenden Abendgestirns gar nicht empsunden, so fühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Welt so herrlich als je, seinen Augen war sie es noch; sein Inneres aber widersprach, das gehörte ihm Alles nicht mehr an, er hatte Lucinden versoren.

## Reuntes Rapitel.

Der Mantelsak war schnell gepackt, den er wollte liegen lassen, keinen Brief schrieb er dazu, nur mit wenig Worten sollte sein Ausbleiben das Lisch, vielleicht auch dom Abend, durch dem Areiklnecht entschuldigt werden, den er ohnehin auswecken mußte. Diesen aber sand er unten schon dor dem Stalle, mit großen Schritten aus und ab gehend. Sie wollen doch nicht reiten? rief der sonst gutmultzige Mensch mit einigem Berdruß. Ihnen darf ich es wohl sagen, aber der junge herr wird alle Tage unerträglicher. Hatte er sich doch gestern in der Gegend herumgetrieben, daß man glauben sollte, er danke Gott, einen Gonntagmorgen zu ruhen. Kommt er nicht heute frilh dor Tag, rumort im Stalle, und wie ich ausspringe, satelt und zäumt er Ihr Pserd, ist durch seine Borstellung abzuhalten; er schwingt sich drauf und rust: "Bedenke nur das gute Wert, das ich thue! Dieß Geschöptgeht innmer nur gekassen einem Luristischen Trad; ich will sehen, daß ich ihn zu einem raschen Lebensgalopp anrege." Er sagte ungefähr so und berführte andere wunderliche Keden.

Lucidor war doppelt und breifach betroffen; er liebte das Pferd, als seinem eigenen Charatter, seiner Lebensweise zusagend; ihn verdroß, das gute verständige Geschöbt in den Ganden eines Wildsangs zu wissen. Sein Blan war gerstort, seine Absicht, zu einem Universitätssreunde, mit dem er in froher, herzlicher Berbindung gelebt, in dieser Arise zu flüchen. Das alte Zutrauen war erwacht, die dazwischen liegenden Meilen wurden nicht gerechnet, er glaubte schon bei dem wohlwollenden, verständigen Freunde Rath und Linderung zu sinden. Diese Aussicht war nun abgeschnitten; doch sie war's nicht, wenn er es wagte, auf rischen Wanderstüßen, die ihm zu Gebote flanden, sein Ziel zu erreichen.

Bor allen Dingen fucte er nun aus bem Bart ins freie Relb. auf den Weg, der ihn jum Freunde führen follte, ju gelangen. Er mar feiner Richtung nicht gang gewiß, als ihm linter Banb, über bem Bebuich bervorragend, auf munberlichem Rimmermert die Ginfiedelei. aus ber man ihm früher ein Bebeimnif gemacht batte, in die Augen fiel und er, jedoch ju feiner größten Bermunderung, auf der Galerie unter bem dinefischen Dache ben auten Alten, ber einige Lage für trant gehalten worden, munter um fic blidend ericaute. Dem freundlichten Bruke, ber bringenben Ginlabung, berauf au tommen, miberfand Lucidor mit Ausflüchten und eiligen Geberben. Rur Theilnahme für den guten Alten, der, die steile Treppe schwantenden Tritts beruntereilend, berabzufturgen brobte, tonnte ibn bermogen, entgegen ju geben und fodann fich binauf gieben au laffen. Dit Bermunberung betrat er bas anmuthige Salchen: es batte nur brei Fenfter gegen bas Land, eine allerliebste Aussicht; die übrigen Bande maren bergiert, ober vielmehr verbedt von hundert und aber bundert Bildniffen, in Aupfer gestochen, allenfalls auch gezeichnet, auf die Wand neben einander in gewiffer Ordnung aufgeflebt, burch farbige Saume und Bwifdenraume gefonbert.

"Ich begunstige Sie, mein Freund, wie nicht Jeden: dieß ist das heiligthum, in dem ich meine letten Tage vergnüglich zubringe. Hier erhol' ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellichaft begehen läßt, hier bring' ich meine Dictsehler wieder ins Gleichaewicht."

Lucidor bejah fich bas Sange, und in ber Gefchichte wohl erfahren,

jah er alsbald klar, daß eine historische Reigung zu Grunde liege.
"Hier oben in der Friese," sogte der Alte, "sinden Sie die Ramen vortresslicher Männer aus der Urzeit, dann aus der näheren auch nur die Ramen, denn wie sie ausgesehen, möchte schwerlich auszumitteln lein. Hier aber im Hauptselde geht eigentlich mein Leben an, hier sind die Männer, die ich noch nennen gehört als Knade. Denn etwa sunzig Jahre bleibt der Rame vorzüglicher Menschen in der Erinnerung des Bolks, weiterhin verschwindet er oder wird märchenhaft. — Obgleich von deutschen Eltern, din ich kolland geboren, und für mich seitschlen von Oranien, als Statthalter und König von England, der Urvater aller ordentlichen Ränner und helden.

"Aun sehen Sie aber Ludwig den Bierzehnten gleich neben ihm, als welcher" — wie gern hatte Lucidor den guten Alten unterbrochen, wenn es sich geschickt hatte, wie es sich uns, den Erzählenden, wohl siemen mag: denn ihn bedrohte die neue und neueste Geschichte, wie fich an ben Bilbern Friedrichs bes Groken und feiner Generale, nach

benen er hinfchielte, gar mohl bemerten lief.

Chrte nun auch ber gute Jungling Die lebendige Theilnahme bes Alten an feiner nachsten Bor- und Mitzeit, fonnten ihm einzelne individuelle Buge und Anfichten als intereffant nicht entgeben, fo batte er boch auf Alabemieen icon bie neuere und neuefte Beschichte gebort. und was man einmal gehört bat, glaubt man für immer zu wiffen. Sein Sinn ftand in die Ferne, er borte nicht, er fab faum und mar eben im Begriff, auf Die ungeschidtefte Weise jur Thur binaus und die lange fatale Treppe hinunter zu poltern, als ein Sandeklatichen bon unten beftig ju bernehmen war.

Indeffen fich Queibor gurudhielt, fuhr ber Ropf bes Alten aum Fenfter hinaus, und bon unten ertonte eine wohlbefannte Stimme: "Rommen Sie herunter, ums himmels willen, aus Ihrem hiftorischen Bilberfaal, alter herr! Schließen Sie Ihre Faften und helfen mir unfern jungen Freund begütigen - wenn er's erfahrt. Bucibors Pferd hab' ich etwas unvernünftig angegriffen, es hat ein Gifen verloren, und ich mußte es fteben laffen. Was wird er jagen ? Es ift boch gar

ju abjurd, wenn man abjurd ift."

"Rommen Sie herauf," fagte ber Alte und wendete fich herein ju Lucidor: "Run, mas fagen Sie?" Lucidor fowieg, und ber wilde Bunter trat berein. Das bin- und Bieberreben gab eine lange Scene; genug, man beschloß, den Reitfnecht fogleich hinzuschiden, um für das Pferd Sorge zu tragen.

Den Greis gurudlaffend, eilten beibe junge Leute nach bem Daufe, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ; es mochte daraus werden, mas wollte, meniaftens mar in biefen Mauern ber einzige Bunfch feines Bergens eingeschloffen. In foldem verzweifelten Falle vermiffen wir ohnehin ben Beiftand unferes freien Willens und fühlen uns erleichtert für einen Augenblick, wenn von irgend woher Bestimmung und Röthigung eingreift. Beboch fand er fic, ba er fein Bimmer betrat, in bem munderlichften Buftanbe, eben als wenn Jemand in ein Gafthofagemach, bas er foeben berließ, unerwünscht wieber eingutebren genothigt ift, weil ihm eine Achie gebrochen.

Der luftige Junter machte fich nun über ben Mantelfad, um Alles recht ordentlich auszupaden, vorzüglich legte er zusammen, was von festlichen Rleibungsftuden, obgleich reifemagig, porhanden mar; er nothigte Luciborn, Soub und Strumpfe anzugieben, richtete beffen volltraufe, braune Loden gurecht und putte ihn aufs Befte beraus. Sodann rief er hinmegiretend, unfern Freund und fein Dadwert bom Ropf bis jum Fuge beschauend: "Run feht ihr boch, Freundchen, einem Meniden gleich, ber einigen Anjpruch auf hubiche Rinder macht, und ernsthaft genug babei, um fich nach einer Braut umzusehn. Nur einen Augenblid! und ihr follt erfahren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn die Stunde folagt. Das hab' ich Offizieren abgelernt, nach benen die Mädchen immer schielen, und da hab' ich mich zu einer gewissen Soldateska selbst enrollirt, und nun sehen sie mich auch an, und wieder an, weil keine weiß, was sie aus mir machen soll. Da ensteht nun aus dem him und hersehen, aus Berwunderung und kummerkamkeit oft etwos gar Artiges, das, wär' es auch nicht dauerbalt, doch werth ist, daß man ihm den Augenblick gönne.

"Aber nun tommen Sie, Freund, und erweisen mir den gleichen Dienft! Benn Sie mich Stud für Stud in meine Hulle follufen jeben, so werden Sie Big und Erfindungsgabe bem leichtfertigen Anaben

nicht abibrechen."

Run zog er ben Freund mit sich fort, durch lange weitläusige Gange des alten Schlosses. "Ich habe mich," rief er aus, "ganz hinten gebettet. Ohne mich verbergen zu wollen, bin ich gern allein: benn man fann's ben Andern doch nicht recht machen."

Sie tamen an ber Ranglei vorbet, eben als ein Diener heraustrat und ein Urvater-Schreibzeug, fcmarg, groß und vollftanbig,

beraustrug; Bapier mar auch nicht vergeffen.

"Ich weiß schon, was da wieder gelleckt werden soll," rief der Junker; "geh hin und laß mir den Schlussel. Thun Sie einen Blick hinein, Lucidor! es unterhält Sie wohl, dis ich angezogen bin. Einem Rechtsfreund ift ein solches Lokale nicht verhaßt, wie einem Stallver-

wandten:" und jo icob er Luciborn in den Gerichtsfaal.

Der Jüngling fühlte fich jogleich in einem befannten ansprechenden Elemente: Die Erinnerung ber Lage, wo er, aufs Beschäft erpicht, an foldem Tifche fag, horend und fcreibend fich ubte. Auch blieb ihm nicht berborgen, bag bier eine alte ftattliche haustapelle jum Dienfte ber Themis, bei veranderten Religionsbegriffen, verwandelt fei. In ben Reposituren fand er Rubriten und Atten, ihm fruber befannt; er hatte felbft in biefen Angelegenheiten, von ber Sauptftabt ber, gearbeitet. Einen Fascifel auffolagend, fiel ihm ein Reffript in Die Banbe, das er felbst mundirt, ein anderes, wovon er der Concipient gewesen. handidrift und Bapier, Rangleifiegel und bes Borfigenden Unterschrift, Alles rief ibm jene Reit eines rechtlichen Strebens jugendlicher boffnung bervor. Und wenn er fich bann umfah und ben Seffel bes Oberamtmanns erblidte, ihm augebacht und bestimmt, einen fo fconen Plat, einen fo wurdigen Wirfungstreis, ben er gu verfcmaben, gu entbehren Gefahr lief: Das alles bedrangte ihn boppelt und dreifach, indem Die Bestalt Lucindens ju gleicher Beit fich bon ihm ju entfernen ichien.

Er wollte das Freie juchen, fand fich aber gefangen. Der munderliche Freund hatte, leichtfinnig ober schalthaft, die Thure verschloffen hinter fich gelaffen; doch blieb unfer Freund nicht lange in diefer beintichken Betlemmung, benn der Andere kam wieder, entschuldigte fich und erregte wirklich guten humor durch seine seltsame Gegenwart. Eine gewiffe Berwegenbeit der Karben und des Schnitts seiner Kleidung war burch natürlichen Geschmad gedämpft, wie wir ja selbst tatouirten Indiern einen gewissen Beisall nicht versagen. "Seute," rief er aus, "soll uns die Langeweile vergangener Tage vergütet werden; gute Freunde, muntere Freunde find angekommen, hubiche Madchen, nedische verliedte Wesen, und dann auch mein Bater und, Wunder über Wunder! Ihr Bater auch; das wird ein Fest werden, Alles ift im Saale schon versammelt beim Krithfilid."

Lucidorn war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Rebel hineinsubr; alle die angemeldeten bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig; doch ein Charakter in Begleitung eines reinen heerzens hielt ihn aufrecht, in wenigen Sekunden sühlte er sich schon Allen gewachsen. Run folgte er dem eilenden Freunde mit sicherem Tritt, sest entiglossen, Alles adzuwarten, es geschehe, was da wolle,

fich zu erflaren, es entftehe, mas ba wolle.

Und doch war er auf der Schwelle des Saals betroffen. In einem großen Halbfreis rings an den Fenstern umber entdectte er sogleich seinen Vater neben dem Oberamtmann, beide stattlich angezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Undekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Vater, der ihn höchst freundlich willsommen hieß, jedoch mit einer gewissen Förmlichkeit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Vor so vielen Personen siehend, juchte er sich für den Augendlick einen schieklichen Platz, er hätte sich neben Lucinden stellen Bunnen, aber Julie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte, Antoni blieb neben Lucinden.

In diesem bedeutenden Momente sühlte sich Lucidor abermals als Beaustragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, rief er sich jene schöne Maxime zu seinen eigenen Gunsten heran: wir sollen anvertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln, warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? — In Geschäftsvorträgen wohl geübt, durchlief er schnell, was er zu sagen habe. Indessen schie Gesclischen schien die Gesclischen schie Gesclischen schien die Gesclischen schien der Indessen Bortrags kannte er wohl, den Anfang konnte er nicht sinden. Da bemerkte er, in einer Ede aufgetischt, das große Tintensaß, Ranzleiverwandte dabei; der Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Rede vorzubereiten; Buckdor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblide drückte Julie ihm die Hand. Dieß drachte ihn aus aller Fassung, er überzeugte sich, daß Alles entschieden, Alles für ihn verloren sei.

Run war an gegenwärtigen sämmtlichen Lebensverhältnissen, diesen Familienverbindungen, Gesellschafts- und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen; er sah vor sich hin, entzog seine hand Julien und war so schnell zur Thure hinaus, daß die Bersammlung ihn unversehens vermiste und er sich selbst draußen nicht wieder sinden konnte.

Scheu bor bem Tageslicht, bas im bochften Glange über ibn

bembichten, die Blide begegnender Menichen vermeidend, aussuchende fürchtend, schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartenjaal. Dort wollten ihm die Aniee verjagen, er stürzte hinein und warf sich topslos auf den Sopha unter dem Spiegel: mitten in der sittlich bürgerlichen Gesellschaft in solcher Berworrenheit befangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und her schlug. Sein vergangenes Dalein lämpste mit dem gegenwärtigen, es war ein gräulicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit dem Gesicht in das Kissen versenkt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Ganz in seinen Schmerz versunken, suhr er, sich berührt subsend, schnell in die Höhe, ohne die Annäberung iraend einer Verson gespürt zu haben: da er-

blidte er Lucinden, die ihm nabe fland.

Bermuthend, man habe sie gesendet, ihn abzuholen, ihr ausgekragen, ihn mit schillichen schwesterlichen Worten in die Gesellschaft, seinem widerlichen Schicksall entgegen zu führen, rief er aus: "Sie hätte man nicht senden müssen, Rucinde, denn Sie sind es, die mich von dort vertried; ich kehre nicht zurück! Geben Sie mir, wenn Sie irgend eines Mitseids sähig sind, schassen Sie mir Gelegenheit und Mitsel zur Flucht. Denn, damit Sie von mir zeugen können, wie unmbglich es sei, mich zurückzubringen, so nehmen Sie den Schlüssel zu meinem Betragen, das Ihnen und Allen wahnstinnig vorkommen muß. Hören Sie den Schwur, den ich mir im Innern gethan und den ich unausställich saut wiederhole: nur mit Ihnen wollt ich leben, meine Jugend nutzen, genießen und so das Alter im treuen, redlichen Ablauf. Dieß aber sei so sehren worden, was ich jest schwere, indem ich Sie dertalse, der bedauernswätzbigste aller Wenschen."

Er machte eine Bewegung, zu entschlüpfen, ihr, die so gedrängt der ihm fand; aber sie saßte ihn sanst in ihren Arm. — "Was machen Siel" rief er aus. — "Nucidor," rief sie, "nicht zu bedauern, wie Sie wohl wähnen, Sie sind mein, ich die Ihre; ich halte Sie in meinen Armen, zaudern Sie nicht, die Ihrigen um mich zu schlogen. Ihr Bater ist Alles zufrieden; Antoni heirathet meine Schwester." Erstaunt zog er sich von ihr zurück. "Das wäre wahr?" Lucinde lächelte und nickte; er entzog sich ihren Armen. "Lassen Sie mich noch einnal in der Ferne sehen, was so nah, so nähen kie mir nagehdren soll." Fr sätze ihre Hand, Blick in Blick! "Lucinde, sind Sie mein?" — Sie versetze: "Aun, ja doch," die süßesten Thränen in dem treusten Auge; er umschlang sie und warf sein Haut hinter das ihre, hieng wie am Userselsen ein Schisster Blick, sich wieder dinnend, siel in den Spiegel. Da sah er sie in seinen Armen, sich von den ihren umschlungen; er blickte wieder und wieder hin. Solche Gestühle begleiten den Rengen er blickte wieder und wieder hin. Solche Gestühle begleiten den Rengen er blickte wieder und wieder hin. Solche Gestühle begleiten den Rengen dauf der auch auf der

Spiegelstäche die Landichaft, die ihm gestern so gräulich und ahnungsvoll erschienen war, glanzender und herrlicher als je; und sich in solcher Stellung, auf solchem hintergrunde! Genugsame Bergeltung aller Leiden.

"Bir find nicht allein," jagte Aucinde, und taum hatte er sich von seinem Entzüden erholt, so erschienen geputzte und bekränzte Madden und Knaben, Kränze tragend, den Ausgang versperrend. "Das sollte Alles anders werden," rief Lucinde, "wie artig war es eingerichtet, und nun gehts tumultuarisch verch einander!" Ein munterer Marsch tönte von Weitem, und man sah die Gesellschaft den breiten Weg her seierlich heiter heranziehen. Er zauderte, entgegen zu gehen, und schien seiner Schrifte nur an ihrem Arm gewiß; sie blieb neben ihm, die seierliche Seene des Wiederiehens, des Dants für eine schon

pollendete Bergebung von Augenblid zu Augenblid erwartend.

Anders mar's jedoch von den launischen Bottern beichloffen; eines Boftborns luftig ichmetternber Zon, bon ber Begenfeite, ichien ben gangen Anftand in Berwirrung zu fegen. "Wer mag tommen?" rief Lucinde. Lucidorn icauderte bor einer fremden Gegenwart, und auch ber Bagen ichien gang fremb. Gine zweifitige, neue, gang neufte Reisemaile! Sie fuhr an ben Saal an. Ein ausgezeichneter anftanbiger Anabe sprang hinten herunter, öffnete ben Schlag, aber Niemand ftieg beraus; bie Chaife mar leer, ber Anabe ftieg binein, mit einigen geschidten Bandgriffen warf er bie Spriegel jurud, und fo war in einem Ru das niedlichste Gebäude zur luftigsten Spazierfahrt vor den Augen aller Anwejenden bereitet, die indessen herantamen. Antoni, ben Uebrigen voreilend, führte Julie zu bem Wagen. "Berfuchen Sie," sprach er, "ob Ihnen dieß Fuhrwert gefallen tann, um dariu mit mir auf ben besten Wegen burch die Welt zu rollen; ich werbe Sie keinen andern führen, und wo es irgend Roth thut, wollen wir uns zu helfen wiffen. Ueber bas Gebirg sollen uns Saumroffe tragen und ben Wagen bazu."

"Sie sind allerliehst!" rief Julie. Der Knabe trat heran und zeigte mit Taschenspieler-Gewandtheit alle Bequemlichteiten, kleine Bor-

theile und Bebenbigfeiten bes gangen leichten Baues.

"Auf der Erde weiß ich keinen Dank," rief Julie, "nur auf diesem fleinen beweglichen himmet, aus dieser Wolke, in die Sie mich erheben, will ich Ihnen herzlich danken." Sie war schon eines prungen, ihm Blid und Rußhand freundlich zuwersend. "Gegenwärtig dürfen Sie noch nicht zu mir herein; da ist aber ein Anderer, den ich auf dieser Prodesahrt mitzunehmen gedenke: er hat auch noch eine Prode zu bestehen." Sie rief nach Lucidor, der, eben mit Bater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung begriffen, sich gern in das leichte Fuhrwert nöthigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürfniß siblite, nur einen Augenblic auf irgend eine Weise sich zu zerftreuen. Er saf neben ihr, sie rief dem Postillon zu, wie er sahren

jolle. Flugs entfernien fie fich, in Staub gehüllt, aus ben Augen

ber verwundert Rachicauenden.

Julie sette sich recht fest und bequem ins Edchen. — "Rüden Sie nun auch dorthin, herr Schwager, daß wir uns recht bequem in die Augen sehen."

Aucidor. Sie empfinden meine Berwirrung, meine Berlegenheit,

ich bin noch immer wie im Traume, helfen Sie mir beraus.

Inlie. Sehen Sie die hubschen Bauersleute, wie sie freundlich grüßen! Bei Ihrem Hiersein sind Sie sa nicht ins obere Dorf gelommen. Alles wohlsdende Leute, die mir alle gewogen sind. Es ist Riemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bedeutenden Dienst erweisen Wnnte. Diesen Weg, den wir so bequem sahren, hat mein Bater angelegt und auch dieses Gute gestistet.

Ancider. 3ch glaub' es gern und geb' es ju; aber mas follen

Die Meußerlichkeiten gegen Die Berworrenheit meines Innern!

Inlie. Kur Gebuld, ich will Ihnen die Reiche der Welt und ihre Herlichteit zeigen; nun find wir oben! Wie klar das ebene Land gegen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meinem Bater gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Städichens dort hinten macht erst die Gränze.

Auctdor. 3ch finde Sie in einer munderlichen Stimmung; Sie

foemen nicht recht zu fagen, mas Sie fagen wollten.

Julie. Run sehen Sie hier links hinunter, wie schon fic Das alles entwickelt! Die Kirche mit ihren hohen Linden, das Amihaus mit seinen Bappeln hinter dem Dorschügel ber. Auch die Garten liegen vor uns und der Bart.

Der Boftillon fuhr icarfer.

Julie. Jenen Saal bort droben kennen Sie; er sieht sich von hier aus eben so gut an, wie die Gegend von dort her. Hier am Baume wird gehalten; nun gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen Glassläche, man sieht uns dort recht gut, wir aber können uns nicht erlennen. — Fahre zu! — Dort haben sich vor Aurzem wahrscheinlich ein Baar Leuie näher bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren,

mit großer wechselseitiger Bufriedenheit.

Lucidor verdrieslich erwiederte nichts; sie fuhren eine Zeit lang killsweigend vor sich sin, es gieng fehr ichnell. "Her," sagte Julie, "tagt der schlechte Weg an: um den mögen Sie sich einwal verdient machen. She es hinad geht, schauen Sie noch hinüber: die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Gipfel über Alles hervor. Du fährst," suhr sie zum Autschenden fort, "den schlechten Weg hin; wir nehmen den Fußpsad durchs Thal und sind eher drüben wie du." Im Aussteigen rief sie aus: "Das gestehen Sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Keiser weiß noch seine Wallahrten bequem genug einzurrichten, für sich und seine Genossen; es ist ein sehr schoner bewemer Wagen."

Und so war fie auch schon den Hügel drunten; Lucidor folgte finnend und fand fie auf einer wohlgelegenen Bant sitzend; es war

Lucindens Blanden. Sie lud ihn zu fich.

Inlie. Run sigen wir hier und gehen einander nichts an, das hat denn doch so sein sollen. Das kleine Quecksilber wollt' Ihnen gar nicht anstehen. Richt lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Bucibors Bermunderung nahm zu.

Julte. Aber freilich Lucinde! Sie ift der Inbegriff aller Bolltommenheiten, und die niedliche Schwester war ein für allemal ausgestochen. Ich feh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns jo genau unterrichtet hat?

Aucidor. Es steckt ein Berrath dahinter! — Inlie. Za wohl! ein Berrather ist im Spiele.

Lucidor. Rennen Sie ibn.

Intle. Der ist bald entlardt. Sie selbst! — Sie haben die löbliche oder unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reden, und da will ich denn in unser Aller Ramen bekennen, daß wir Sie wechselsweise behorcht haben.

Lucidor (anfipringenb). Gine faubere Gaftfreundschaft, auf biefe

Beije ben Fremben eine Falle zu ftellen!

Julte. Reineswegs; wir dachten nicht daran, Sie zu belauschen, so wenig als irgend einen Andern. Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Berschlag der Wand, von der Gegenseite geht ein anderer herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Riederlage dient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlafen, weil wir für ihn in seiner abgelegenen Einsiedelei viele Sorge trugen; nun suhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solchen leidenschaftlichen Monolog ins Zeug, dessen Inhalt er uns den andern Morgen angelegentlichst entdeckte.

Lucidor hatte nicht Luft, fie ju unterbrechen. Er entfernte fic.

Inte (außestanten, ihm felgemb). Wie war uns mit dieser Erklarung gedient! Denn ich gestehe gern: wenn Sie mir auch nicht gerade zuwider waren, so blieb doch der Justand, der mich erwartete, nit teineswegs wünschenswerth. Frau Oberamtmännin zu sein, welche ihredliche Lage! Einen tüchtigen braden Mann zu haben, der den Leuten Recht sprechen soll und dor lauter Recht nicht zur Gerechtigseit tommen tann! der es weder nach oben noch unten recht macht und, was das Schlimmste ist, sich selbst nicht. Ich weiß, was meine Mutter ausgestanden hat von der Unbestechlichteit, Unerschütterlichteit meines Baters. Endlich, leider nach ihrem Tod, gieng ihm eine gewisse Mildigkeit auf: er schlen sich in die Welt zu sinden, an ihr sich auszugleichen, die er sich dieber vergeblich betämpst hatte.

Lucider (56ge ungefrieben aber ben Borfall, argerlich aber bie leichtfünnige Behandlung, fand fin). Filtr ben Scherz eines Abends mochte bas bingehen; aber eine solche beschämende Mystistication Tage und Rächte leng gegen einen unbesangenen Gast zu verüben, ist nicht verzeihlich. Inlie. Wir Alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie Alle behorcht: ich aber allein blike die Schuld des Horchens.

Kucider. Aus besto unverzeihlicher! Und wie konnken Sie mich den Tag über ohne Beschämung ansehen, den Sie des Nachts schmählich unerlaubt überlisteten? Doch ich sehe jest ganz deutlich mit Ginem Blick, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Sine löbliche Familie! und wo bleibt die Gerechtigkeitsliebe Ihres Baters? — Und Aucinde! —

Inlie. Und Lucinde! — Was war das für ein Ton! Richt wahr, Sie wollten sagen: wie tief es Sie schwerzt, von Lucinden übel zu denken, Lucinden mit uns Allen in Eine Klasse zu werfen?

Encider. Lucinden begreif' ich nicht.

Julte. Sie wollen jagen, biese reine edle Seele, bieses ruhig gesafte Wesen, die Güte, das Wohlwollen selbst, biese Frau, wie sie sein sollte, verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überhinfahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimnisvollen Personen! Das ift unbegreislich.

Lucider. Ja wohl ift bas unbegreiflich.

Inlie. So begreifen Sie es benn! Lucinden wie uns Allen waren die Hand gebunden. Hatten Sie die Berlegenheit bemerten binnen, wie sie sich kaum zurückjielt, Ihnen Alles zu offenbaren, Sie würden sie boppelt und dreifach lieben, wenn nicht jede wahre Liebe an und für sich zehn- und hundertsach wäre; auch versichere ich Sie, und Allen ist dere Spaß am Ende zu lang geworden.

Lucider. Barum enbigten Sie ibn nicht?

Julie. Das ift nun auch aufzuflaren. Rachbem 3hr erfter Monolog dem Bater bekannt geworden und er gar bald bemerken tonnte, bag alle feine Rinber nichts gegen einen folden Laufc einzuwenden batten, jo enticolog er fich, alfobald ju Ihrem Bater ju reifen. Die Bichtigfeit bes Geschäfts war ihm bebentlich. Gin Bater allein fühlt den Respett, den man einem Bater ichuldig ift. — Er muß es werft wiffen, fagte ber meine, um nicht etwan hinterbrein, wenn wir einig find, eine argerlich-erzwungene Buftimmung ju geben. 3ch fenne ihn genau, ich weiß, wie er einen Bebanten, eine Reigung, einen. Borfan festhält, und es ift mir bange genug. Er bat fich Julien, feine Karten und Profpette fo jufammen gedacht, daß er fich icon bornahm, Das alles julegt bierher ju ftiften, wenn ber Lag fame, wo bas junge Baar fich bier nieberließe und Ort und Stelle fo leicht micht verandern konnte: ba wollt' er alle Ferien uns guwenden, und was er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. Er muk zuerft erfahren. was die Ratur uns für einen Streich gespielt, ba noch nichts eigentlich erflart, noch nichts enticieben ift. hierauf nahm er uns Allen ben feierlichften Banbichlag ab, bag wir Gie beobachten und, es geschebe, was da wolle, Sie hinhalten sollten. Wie sich die Rückreise verzögert, wie es Kunst, Mühe und Beharrlichteit gelostet, Ihres Baters Einwilligung zu erlangen, das mögen Sie von ihm selbst hören. Genug, die Sache ist abgethan, Lucinde ist Ihnen gegönnt.

Und so waren Beide, vom ersten Sige ledhalt sich entsernend, unterwegs anhaltend, immer fortsprechend und langsam weiter gehend, über die Wiesen hin auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen suhr schnell heran; augenblicks machte sie ihren Rachdar aufmertsam auf ein seltsames Schauseick. Die ganze Maschierie, worauf sich der Bruder so viel zu Eute that, war belebt und bewegt: schon sührten die Kader eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schauseln, Mastdame wurden erkettert, und was man nicht Alles für tühnen Schwung und Sprung über den Häuser einer unzählbaren Menge gewagt sah! Alles Das hatte der Junker in Bewegung gesetzt, domit nach der Tafel die Gäste fröhlich unterhalten würden. "Du sährst noch durchs untere Dorf," rief Julie; "die Leute wollen mir wohl, und sie sollen sehen, wie wohl es mir geht."

Das Dorf war öbe, die Bungern sammtlich hatten schon ben Lustplat ereilt; alte Manner und Frauen zeigten sich, durch das Bosthorn erregt, an Thur und Fenstern, Alles grußte, segnete, rief: Ol das

icone Baar !

Julie. Run, da haben Sie's! Wir hatten am Ende boch wohl zusammen gehaßt; es tann Sie noch reuen.

Lucidor. Best aber, liebe Schwägerin! -

Inlie. Richt mahr, jest "lieb," ba Sie mich los find.

Lucidor. Kur ein Wort! Auf Ihnen lastet eine schwere Berantwortlichkeit; was sollte ber handebrud, da Sie meine überschreckliche Stellung kannten und fühlen mußten? So gründlich Boshaftes ift

mir in ber Welt noch nichts vorgetommen.

Julie. Danten Sie Gott, nun wär's abgebüßt, Alles ist verziehen. Ich wollte Sie nicht, das ist wahr; aber daß Sie mich ganz und gar nicht wollten, das verzeiht lein Madchen, und dieser Sandvedrud war, merten Sie sich's, sir den Schalt. Ich gestehe, es war schaltlicher als billig, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihnen vergebe, und so bei bein Alles vergeben und vergesen! dier meine dand.

Er schlug ein, fie rief: Da find wir schon wieder! in unserm Part schon wieder, und so geht's bald um die weite Welt und auch

wohl gurud; wir treffen uns wieder.

Sie waren bor bem Gartensaal schon angelangt, er schien leer; bie Gesellschaft hatte sich im Unbehagen, die Tafelzeit überlang versschool zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten hervor. Julie warf sich aus dem Wagen ihrem Freund entsgegen, sie dankle in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Ahranen. Des edlen Mannes Wange röthete sich,

feine Buge traten entfaltet hervor, fein Ange blidte feucht, und ein iconer bedeutender Rungling erschien aus ber Sulle.

Und jo zogen beibe Paare gur Gefellicaft, mit Gefühlen, die ber

fonfte Traum nicht zu geben vermöchte.

## Behntes Rapitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitfnecht begleitet, durch eine angenehme Gegend gelommen, als diefer, im Angesicht einer hohen Mauer, die einen weiten Bezirf zu umschließen schien, stille-haltend, bedeutete, sie einöchten nun zu Fuße sich dem großen Thore nähern, weil kein Pferd in diesen Kreis eingelassen würde: sie zogen nähern, weil kein Pferd in diesen Kreis eingelassen würde: sie zogen die Glode, das Thor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sicht das geworden wäre, und sie giengen auf ein altes Gebäude los, das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Eichen ihnen entgegen ihimmerte. Wunderbar war es anzusehen: denn so alt es der Form nach schien, so war es doch, als wenn Maurer und Steinmehen so eben erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett er-

dienen die Rugen wie die ausgearbeiteten Bergierungen.

Der metalne schwere Ring an einer wohlgeschnisten Pforte lub sie ein, zu klopsen, welches Felix muthwillig etwas unjanst verrichtete; auch diese Thüre sprang auf, und sie sanden zunächst auf der Hauskur ein Frauenzimmer sigen von mittlerem Alter, am Stidrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ansommenden als schon gemeldet und begann ein heiteres Aled zu singen, worauf sogleich aus einer benachbarten Ahltre ein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und thätige Haushalterin nach den Anhängseln ihres Gürtels ohne Weiteres zu ertennen hatte. Auch diese freundlich grüßend sühre die Fremden eine Kreppe hinauf und erössnete ihnen einen Saal, der sie ernsthaft an brach, weit, hoch, ringsum getäselt, oben drüber eine Reihensolge historischer Schilderungen. Zwei Versonen traten ihnen entgegen, ein süngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Iene hieß den Gast sogleich freimuthig willommen. "Sie find,"
jagte fie, "als einer der Unsern angemeldet. Wie soll ich Ihnen aber
turz und gut den Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser hausfreund
im iconften und weitesten Sinne, bei Tage der belehrende Gesell-

ihafter, bei Racht Aftronom, und Argt gu jeder Stunde."

"Und ich," verfeste Dieser freundlich, "empsehle Ihnen dieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermüdet Geschäftige, bei Racht, vern's Roth thut, gleich bei der Hand, und immersort die heiterste Lebensbealeiterin."

Angela, fo nannte man die durch Geftalt und Betragen einnehmende Schone, verfündigte fodann die Antunft Matariens; ein grüner Borhang zog sich auf, und eine ältliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessel von zwei jungen hübschen Mädchen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwünschem Frühftüd. In einem Winkel der ringkumhergehenden massiven eichenen Bänle waren Rissen gelegt, darauf jetten sich die obigen Dreie, Masarie isterem Sessel gegen ihnen über. Helix verzehrte sein Frühstüdstehen, im Saal umberwandelnd und die ritterlichen Bilder über dem Geläsel neugierig betrachtend.

Makarie iprach zu Wilhelm als einem Bertrauten, sie schien sich in geistreicher Schilberung ihrer Berwandten zu erfreuen; es war, als wenn sie die innere Natur eines Jeden durch die ihn umgebende individuelle Rasse durchschaute. Die Personen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklärt vor seiner Seele; das einsichtige Wohlwollen der unschädigbaren Krau batte die Schaale losgelößt und den gefunden Kern

peredelt und belebt.

Rachdem nun diese angenehmen Gegenstände durch die freundlichste Behandlung erschöpst waren, sprach sie zu dem würdigen Geselschafter: "Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freundes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung sinden und die versprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der Art, wohl auch daran Theil zu nehmen."

Jener aber verfette darauf: "Sie wissen, welche Sowierigteit es ift, fich über biese Gegenstände zu ertlaren; denn es ift von nichts Wenigerem als von dem Wiftbrauch fürtrefflicher und weitauslangender

Mittel die Rede."

"Ich geb' es zu," verseste Makarie: "denn man kommt in doppelte Berlegenheit. Spricht man von Migbrauch, so scheint man die Würde des Mittels selbst anzutasten, denn es klegt ja immer noch in dem Misbrauch verborgen; spricht man von Mittel, so kann man kaum zugeben, daß seine Gründlichkeit und Würde irgend einen Misbrauch zulasse. Indessen, da wir unter und sind, nichts sessien, nichts nach außen wirken, sondern nur uns auftlären wollen, so kann das Geborch immer vorwärts geben."

"Doch mußten wir," versetzte ber bedächtige Mann, "vorher anfragen, ob unfer neuer Freund auch Luft habe, an einer gewissermaßen abstrufen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge, in einem Zimmer einer nöthigen Kuhe zu psiegen. Sollte wohl unfere Angelegenheit, außer bem Zusammenhange, ohne Kenntniß, wie wir darauf gelangt, von ihm gern und günstig aufgenommen werden?"

"Wenn ich Das, was Sie gesagt haben, mir durch etwas Analoges eradren möchte, so scient es ungefahr der Fall zu sein, wenn man die heuchelei angreift und eines Angriffs auf die Religion be-

idulbigt werben tann."

"Bir konnen die Analogie gelten laffen," verfette ber hausfreund: "benn es ift auch hier von einem Complex mehrerer bedeutender Meniden, bon einer hoben Biffenicaft, bon einer wichtigen Runft unb,

bag ich furg fei, bon ber Dathematit die Rebe."

"Ich habe," versette Willhelm, "wenn ich auch über die fremdesten Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas baraus nehmen Bnnen: benn Alles, was den einen Menschen interessirt, wird auch in dem andern einen Antlang finden."

"Borausgefest," sagte Jener, "daß er sich eine gewisse Freiheit des Geistes erworben habe; und da wir Ihnen dieß zutrauen, so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Berharren nichts entgegen

fellen."

"Bas aber fangen wir mit Feliz an?" fragte Matarie, "welcher, wie ich sehe, mit der Betrachtung jener Bilder schon fertig ist und

einige Ungebuld merten lagt."

"Bergonnt mir, diesem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu sagen," versexte Felix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entsernte, bald aber lächelnd zurücklam, da denn der Hausfreund folgen-

bermaken zu reben anfieng.

"In solchen Fällen, wo man irgend eine Mißbilligung, einen Tabel, auch nur ein Bedenken aushprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autorität, bei welcher ich mich beruhigen kann, indem ich sinde, daß mir ein Anderer zur Seite steht. Loben thu' ich ohne Bedenken, denn warum soll ich verschweigen, wenn wir etwas zusagt? sollte es auch meine Beschänktheit ausdrücken, so hab' ich mich deren nicht zu schwen; table ich aber, so kann mir begegnen, daß ich etwas Kürtressliches abweise, und daburch zieh' ich mir die Mißbilligung Anderer zur die es besser verstehen; ich muß mich zurücknehmen, wenn ich ausgeklärt werde. Dezwegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogar Uebersetzungen mit; denn ich traue in solchen Dingen meiner Ration so wenig als mir selbst; eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicherheit zu geben." Er sieng nunmehr nach erhaltener Erlaubniß solgendermaßen zu lesen an.

Wenn wir aber uns bewogen sinden, diesen werthen Mann nicht lesen zu lassen, so werden es unsere Sonner wahrscheinlich geneigt aufnehmen; denn was oben gegen das Berweilen Wilhelms dei dieser unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns besinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Jand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didastisch geworden, so sinden wir doch gerathen, die Geduld unserer Wohlwolkmen nicht noch weiter auf die Prode zu stellen. Die Papiere, die ms vorliegen, gedenken wir an einem andern Orte abbrucken zu lassen mod fahren diehmen im Geschächtlichen ohne Weiteres sort, da wir selbst ungebuldig sind, das obwaltende Räthsel endlich ausgellärt

pu jehen.

Enthalten konnen wir uns aber doch nicht, ferner Einiges zu er-

wähnen, was noch vor dem abendlichen Scheiben dieser eblen Gesellschaft zur Sprache kam. Wilhelm, nachdem er jener Borlesung aufmerstam zugehort, außerte ganz undewunden: "hier vernehme ich von großen Raturgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten, und doch zulezt, bei ihrer Anwendung, manches Bedenken. Sollte ich mich darüber ins Kurze sassen, o würde ich ausrusen: große Gedanken und ein reines Hera, das ift's, was wir uns von Gott erbitten sollten!"

Diesen verständigen Worten Beifall gebend, löste die Bersammlung sich auf; der Aftronom aber versprach, Wilhelmen in dieser Maren Racht an den Wundern des gestirnten Simmels vollkommen Theil

nehmen au laffen.

Rach einigen Stunden ließ der Aftronom seinen Gast die Treppen jur Sternwarte sich hinauswinden und zuletzt auf die völlig freie Fläche eines runden hohen Thurmes heraustreten. Die heiterste Racht, von alten Sternen leuchtend und funkelnd, umgab den Schauenden, wechger zum ersten Male das hohe himmelsgewöllbe in seiner ganzen Perrlickteit zu erblicken glaubte. Denn im gemeinen Leben, abgerechnet die ungünstige Witterung, die uns den Glanzraum des Aethers verbirgt, hindern uns zu Hause bald dacher und Giebel, auswärts dald Wälder und Velsen, am Meisten aber überall die inneren Beunruhigungen des Gemütis, die uns alle Umsicht mehr als Rebel und Nikwetter zu

perbuftern fich bin und ber bewegen.

Ergriffen und erstaunt hielt er sich beibe Augen zu. Das Ungeheure hört auf, erhaben zu sein, es überreicht unsere Fassungskraft, es droht, uns zu vernichten. Was din ich denn gegen das All? sprach er zu seinem Geiste; wie kann ich ihm gegentliber, wie kann ich in seiner Mitte stehen? Rach einem kurzen leberbenken jedoch suhr er ort: Das Resultat unsres heutigen Abends löst za auch das Käthsel gegenwärtigen Augenblicks. Wie kann sich der Mensch gegen das Unsendliche stellen, als wenn er alle geistigen Kräste, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in seinem Innersten, Tiessen versammelt, wenn er sich fragt: darsst das din der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung auch nur denken, sobald sich nicht gelechfalls in dir ein herrlich Bewegtes um einen reinen Mittelpunkt kreisend hervorthut? Und selbst, wenn es dir schwer würde, diesen Mittelpunkt in deinem Busen aufzusinden, so würdest du ihn daran erkennen, daß eine wohlwollende, wohlthätige Wirtung von ihm ausgeht und von ihm Zeugnis gibt.

Wer foll, wer tann aber auf sein vergangenes Leben zurücklicken, ohne gewissermaßen irre zu werben, da er meistens sinden wird, daß sein Wollen richtig, sein Thun falsch, sein Begehren tadelhaft und

fein Erlangen bennoch erwunfcht gewefen ?

Wie oft hast du diese Gestirne leuchten gesehen, und haben sie bich nicht jederzeit anders gesunden? sie aber sind immer dieselbigen und sagen immer Dasselbige. Wir bezeichnen, wiederholen sie, durch unsern gesehmäßigen Gang Tag und Stunde; frage dich auch, wie

verhälist du dich zu Tag und Stunde? — Und so kann ich denn dießmal antworten: des gegenwärtigen Berhältnisses hab' ich mich nicht zu schämen; meine Absicht ist, einen edlen Familientreis in allen seinen Gliedern erwänscht verdunden herzustellen; der Weg ist bezeichnet. Ich soll erforschen, was edle Seelen auseinander hält, soll hindernisse wegräumen, von welcher Art sie auch seien. Dieß darfst du vor diesen winmlischen heerschaaren bekennen; achteten sie deiner, sie würden zwar über deine Beschänstigeit lächeln, aber sie ehrten gewiß deinen Borsat und begünstigten dessen Ersülung.

Bei diefen Worten und Gedanken wendete er fich, umber zu sehen; da fiel ihm Jupiter in die Augen, das Glückgestirn, so herrlich leuchtend als je; er nahm das Omen als gunftig auf und verharrte freudig

in diefen: Anichauen eine Reit lang.

hierauf fogleich berief ihn ber Aftronom, herabzukommen, und ließ ihn eben biefes Geftirn burch ein volltommenes Fernrohr, in bebeutender Grofe, begleitet von feinen Monden, als ein himmlisches

Bunder anichauen.

Als unfer Freund lange darin versunten geblieben, wendete er sich um und sprach zu dem Sternfreunde: "Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alles Maß naber gerudt. Als ich es vorhin sah, stand es im Berhältnitz zu den aber gerudt. Als ich es vorhin sah, sau mir selbst; jetzt aber tritt es in meiner Einbildungstraft unverhältnismäßig hervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Schaaren gleicherweite beranzusühren wünschen

follte. Sie werben mich einengen, mich beangftigen."

So ergieng fich unfer Freund nach feiner Gewohnheit weiter, und es tam bei biefer Gelegenheit mandes Unerwartete gur Sprache. Auf einiges Erwiedern des Runftverständigen verfette Wilhelm: "3ch begreife recht gut, daß es euch himmelstundigen die größte Freude gewähren muß, bas ungeheure Weltall nach und nach jo heranzuziehen, wie ich bier ben Blaneten fab und febe. Aber erlauben Sie mir, es auszuhrechen: ich habe im Leben überhaupt und im Durchschnitt gefunden, daß biefe Mittel, wodurch wir unfern Sinnen zu Gulfe fommen, teine fittlich gunftige Wirtung auf ben Menfchen ausüben. Wer burch Brillen fleht, halt fich für fluger, als er ift: benn fein außerer Sinn wird daburd mit feiner innern Urtheilsfähigfeit außer Gleichgewicht gefest; es gehört eine bobere Rultur bagu, beren nur vorzügliche Menden fähig find, inneres Wahres mit diefem von außen berangerudten Falfchen einigermaßen auszugleichen. So oft ich durch eine Brille sebe, bin ich ein anderer Menfc und gefalle mir felbft nicht; ich febe mehr, als ich feben follte, bie fcarfer gefebene Welt harmonirt nicht mit meinem Innern, und ich lege bie Glafer geschwinder wieder weg, wenn meine Reugierde, wie Diefes oder Jenes in ber Ferne beschaffen fein möchte, befriedigt ift."

Auf einige icherabafte Bemerkungen bes Aftronomen fubr Wilhelm

fort: "Wir werden diese Gläser so wenig als irgend ein Maschinenwesen aus der Welt bannen; aber dem Sittenbeobachter ist es wichtig, zu ersorschen und zu wissen, woher sich Manches in die Menscheit eingeschlichen hat, worlder man sich beklagt. So bin ich z. B. überzeugt, daß die Gewohnheit, Annäherungsbrülen zu tragen, an dem Huntel unserer jungen Leute hauptsächlich Schuld hat."

Unter diesen Gesprächen war die Racht weit vorgerückt, worauf der im Wachen bewährte Mann seinem jungen Freunde den Borschlag that, sich auf dem Feldbette niederzulegen und einige Zeit zu schlafen, um alsdann mit frischerem Blick die dem Ausgang der Sonne voreilende Benus, welche eben heute in ihrem vollendeten Glanze zu ere

icheinen berfprache, ju ichauen und ju begrüßen.

Wilhelm, der sich bis auf den Augenblick recht ftraff und munter erhalten hatte, fühlte auf diese Anmuthung des wohlwollenden, vorsorglichen Mannes sich wirklich erschöpft; er legte sich nieder und war

augenblidlich in ben tiefften Solaf berfunten.

Geweckt von dem Sternkundigen, sprang Wilhelm auf und eilte jum Fenker; dort flaunte, farrte er einen Augenblick, dann rief er enthusiastisch: "Welche herrlichteit! welch ein Wunder!" Andere Worte des Entzüdens folgten, aber ihm blieb der Anblick immer ein Wunder, ein großes Wunder.

"Daß Ihnen biefes liebenswürdige Gestirn, das heute in Fülle und Gerrlichteit wie felten erscheint, überraschend entgegentreten würde, konnt' ich voraussehen; aber Das darf ich wohl aussprechen, ohne kalt gescholten zu werden, kein Wunder seh' ich, durchaus kein Wunder!"

"Wie tonnten Sie auch ?" verfette Wilhelm; "ba ich es mitbringe, da ich es in mir trage, ba ich nicht weiß, wie mir geschieht. Laffen Sie mich noch immer flumm und flaunend hinbliden, fobann vernehmen Siel" Rach einer Paufe fuhr er fort: "3ch lag fanft, aber tief eingeschlafen; ba fand ich mich in ben geftrigen Saal verfest, aber allein. Der grune Borhang gieng auf, Matariens Seffel bewegte fic bervor, von felbft, wie ein belebtes Befen; er glangte golben, ibre Rleiber ichienen priefterlich, ihr Anblick leuchtete fanft; ich mar im Begriff, mich niederzuwerfen. Wollen entwidelten fich um ihre Fuße, fteigend hoben fie flugelartig die heilige Bestalt empor; an der Stelle ibres berrlichen Angefichtes fab ich julegt zwifden fich theilenbem Bewölf einen Stern blinken, ber immer aufwarts getragen wurde und durch bas eröffnete Dedengewölb fich mit bem gangen Sternhimmel vereinigte, ber fich immer ju verbreiten und Alles ju umichließen icien. In dem Augenblid weden Sie mich auf; folaftrunten taumle ich nach dem Fenster, den Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie ich nun binblide - ber Morgenftern, von gleicher Schonbeit, obicon vielleicht nicht von gleicher ftrahlender herrlichteit, wirklich vor mir! Diefer wirkliche, ba broben ichwebende Stern fest fic an Die Stelle bes getraumten, er gehrt auf, mas an bem ericeinenben Berrlices war; aber ich schaue doch fort und fort, und Sie schauen ja mit mir, was eigenklich vor meinen Augen zugleich mit dem Nebel des Schlases batte verschwinden sollen."

Der Aftronom rief aus: "Wunder, ja Wunder! Sie wiffen felbst nicht, welche wundersame Rede Sie führten. Möge dieß nicht auf den Thickied der Herrlichen hindeuten, welcher früher oder später eine solche Avotherse belichieden ist."

Den andern Morgen eilte Wilhelm, um seinen Felix aufzusuchen, der sich früh ganz in der Stille weggeschlichen hatte, nach dem Garten, den er zu seiner Berwunderung durch eine Anzahl Mädchen bearbeitet sah; alle, wo nicht schon, doch leine hählich, teine, die das zwanzigste Jahr erreicht zu haben schien. Sie waren verschiedentlich gekleidet, als verschiedenen Ortschaften angehörig, thätig, heiter grüßend und fortarbeitend.

Ihm begegnete Angela, welche, die Arbeit anzuordnen und au beurtheilen, auf und ab gieng; ihr ließ ber Baft feine Bermunderung aber eine jo bubice lebensthatige Rolonie vermerten. "Dieje," verfeste fie, "ftirbt nicht aus, andert fich, aber bleibt immer biefelbe. Denn mit bem zwanzigften Jahr treten biefe, fowie die fammtlichen Bewohnerinnen unfrer Stiftung, ins thatige Leben, meiftens in ben Cheftand. Alle jungen Manner ber Rachbaricaft, die fich eine madere Battin munichen, find aufmertfam auf Dasjenige, was fich bei uns entwidelt. Auch find unfre Röglinge bier nicht etwan eingesperrt, fie haben fich icon auf manchem Jahrmartte umgefeben, find gefeben worden, gewünscht und verlobt; und jo warten denn mehrere Ramilien icon aufmerklam, wenn bei uns wieder Blak wird, um die Abrigen einzuführen." Rachdem diese Angelegenheit besprochen mar, tonnte ber Baft feiner neuen Freundin den Wunich nicht bergen, bas geftern Abend Borgelejene nochmals burchzuseben. "Den hauptfinn ber Unterhaltung habe ich gefaßt," fagte er; "nun mocht' ich aber auch bas Gingelne, wobon die Rede war, naber tennen lernen."

"Diesen Bunsch zu befriedigen," versetzte Jene, "sinde ich mich glücklicherweise sogleich in dem Halle; das Berhültniß, das Ihnen so ichnell zu unserm Innersten gegeben ward, berechtigt mich, Ihnen zu lagen, daß jene Papiere schon in meinen handen und von mir nebst andern Blättern sorgfältig aufgehoben werden. Meine Herrin, fuhr se sontern Blättern sorgfältig aufgehoben werden. Meine Herrin, fuhr sie sort, "ist von der Wichtigkeit des augenblicklichen Gesprächs höchlich überzeugt; dabei gehe vorüber, sagt sie, was kein Buch enthält, und doch wieder das Beste, was Bücher jemals enthalten haben. Deshalb machte sienem geistreichen Gespräch, wie Samenkörner aus einer vielästigen Planze, hervorspringen. Ist man treu, sagte sie, das Gegenwärtige ickzuhalten, so wird man erst Freude an der Ueberliegerung haben, wiem wir den besten Gedanken sichon ausgedprochen, das liedenswürdigste Gestübl schon ausgedrächt sinden. Diedurch kommen wir zum

Anschauen jener Uebereinstimmung, wozu der Mensch berufen ist, wozu er sich ost wider seinen Willen sinden muß, da er sich gar zu gern ein-

bildet, die Welt fange mit ihm von vorne an."

Angela fuhr fort, dem Gafte weiter zu vertrauen, daß dadurch ein bedeutendes Archiv entstanden sei, woraus sie in schaftosen Rachten manchmal ein Blatt Malarien vorlese; dei welcher Gelgenheit denn wieder auf eine merkwürdige Weise tausend Einzelnheiten hervorspringen, eben als wenn eine Masse Duecksilder fällt und sich nach allen Seiten hin in die vielsachten unzähligen Rügelchen gertheilt.

Auf seine Frage: in wiefern blefes Archiv als Geheimnis bewahrt werde? eröffnete fie: daß allerdings nur die nächste Umgebung davon Kenntnis habe, doch wolle sie es wohl verantworten und ihm, da er

Luft bezeige, fogleich einige Befte porlegen.

Unter diesem Gartengespräcke waren sie gegen das Schloß gelangt, und in die Zimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie säches. "Ich habe bei dieser Gelegenheit Ihnen noch ein Geheimniß zu vertrauen, worauf Sie am Wenigsten bordereitet sind." Sie ließ ihn darauf durch einen Borhang in ein Radinet hineinbliden, wo er, freilich zu großer Berwunderung, seinen Felix schreibend an einem Tische sigen sah und sich nicht gleich diesen unerwarteten Fleiß enträthseln konnte. Bald aber ward er belehrt, als Angela ihm ersbeckte, das der Rade jenen Augenblick seines Berschwindens hiezu angewendet und erklärt, Schreiben und Reiten sei das Einzige, wozu er Lust habe.

Unfer Freund ward sodann in ein Zimmer gesührt, wo er in Schränken ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Rubrisen mancher Art deuteten auf den verschiedensten Inhalt, Einsicht und Ordnung leuchtete hervor. Als nun Wilhelm solche Borzuge pries, eignete das Berdienst derselben Angela dem Hausfreunde zu; die Anlage nicht allein, sondern auch in schwierigen Fällen die Einschalte sie wisse er mit eigener Uebersicht bestimmt zu leiten. Darauf suchte sie gestern vorgelesenen Nanusstripte vor und vergönnte dem Begierigen, sich derselben so wie alles Uebrigen zu bedienen und nicht nur

Einficht bavon, sondern auch Abschrift zu nehmen.

Sier nun mußte der Freund bescheben zu Werke gehen, denn es sand sich nur allzuviel Anziehendes und Wünschenswerthes; besonders achtete er die hefte kurzer, kaum zusammenhängender Säge höcht schäkenswerth. Kejultate waren es, die, wenn wir nicht ihre Beranlassung wissen, als paradog erscheinen, und aber notihigen, vermittelst eines umgekehrten Findens und Ersindens rückwarts zu gehen und uns die Filiation solcher Gedanken von weit her, von unten herauf, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch dergleichen dürfen wir aus oben angesuhrten Ursachen keinen Plag einräumen. Isodoch werden wir die erste sich darbietende Gelegenheit nicht versäumen und am schällichen Orte auch das hier Gewonnene mit Auswahl darputringen wissen.

Am britten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Angela, und nicht ohne einige Berlegenheit fand er vor ihr. "Geute soll ich ichten," sprach er, "und von der trefflichen Frau, bei der ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufträge erhalten. Her nun liegt mir etwas auf dem Derzen, auf dem ganzen innern Sinn, worüber ich aufgeklärt zu sein wünschte. Wenn

es möglich ift, fo gonnen Sie mir biefe Wohlthat."

"3d glaube Sie zu verfteben," fagte bie Angenehme, "boch precen Sie weiter." - "Ein wunderbarer Traum," fuhr er fort, "einige Borte bes ernften Simmelstundigen, ein abgefonbertes berichlofienes Rach in den auganglichen Schränken, mit ber Infcrift: Ratariens Gigenheiten, Diefe Beranlaffungen gefellen fich zu einer innern Stimme, Die mir guruft, Die Bemubung um jene himmelslichter sei nicht etwa nur eine wiffenschaftliche Liebhaberei, ein Beftreben nach Renntnig bes Sternenalls, vielmehr fei ju vermuthen: es liege bier ein gang eigenes Berbalinik Mafariens zu ben Gestirnen verborgen, das ju ertennen mir bochft wichtig fein mußte. Ich bin. weber neugierig noch zubringlich, aber bieß ift ein fo wichtiger Fall für den Beift - und Sinnforfder, daß ich mich nicht enthalten tann, anzufragen: ob man zu fo vielem Bertrauen nicht auch noch biefes llebermaß zu vergonnen belieben möchte?" - "Diefes zu gewähren bin ich berechtigt," verfette die Gefällige. "Ihr mertwürdiger Traum ift zwar Matarien ein Geheimniß geblieben, aber ich habe mit bem hausfreund 3hr fonderbares geiftiges Gingreifen, 3hr unvermuthetes Erfaffen ber tiefften Geheimniffe betrachtet und überlegt, und wir durfen uns ermuthigen, Sie weiter ju fuhren. Raffen Sie mich nun publiderft gleichnismeise reden! Bei schwer begreiflichen Dingen thut man mohl, fich auf biefe Beife zu belfen.

"Wie man von dem Dichter sagt, die Elemente der sittlichen Welt seiner in seiner Ratur innerlichst berborgen und hätten sich nur aus ihm nach und nach zu entwideln, daß ihm nichts in der Welt zum Anschauen komme, was er nicht vorher in der Ahnung gehabt: eben so sind, wie es scheinen will, Masarien die Berhällnisse unsress Sonnenspstems von Ansang an, erst ruhend, sodann sich nach und nach entwidelnd, fernerhin sich immer deutlicher belebend, gründlich eingeboren. Erst litt sie an diesen Srickeinungen, dann vergnügte sie sich daran, und mit den Jahren wuchs das Entzüden. Nicht eher jedoch sam siernber zur Einheit und Beruhigung, als die sie den Beistand, den Freund gewonnen hatte, desen Bereidenst Sie auch ichon genualam

tennen lernten.

"Als Mathematiker und Philosoph ungläubig von Anfang, war ange zweifelhaft, ob diese Anschauung nicht etwa angelernt sei; dem Makarie mußte gestehen, frühzeitig Unterricht in der Astronomie gewösen und sich leidenschaftlich damit beschäftigt zu haben. Daneben derichtete sie aber auch: wie sie viele Jahre ihres Lebens die innern

Ericeinungen mit bem aukern Gewahrwerben aufammengehalten und verglichen, aber niemals hierin eine Uebereinstimmung finden konnen.

"Der Wiffende ließ fich hierauf Dasjenige, mas fie fcaute, welches ihr nur von Beit ju Beit gang beutlich mar, auf bas Benauefte vortragen, ftellte Berechnungen an und folgerte baraus, bag fie nicht fowohl das gange Sonnenspftem in fich trage, sondern daß fie fich vielmehr geiftig als ein integrirender Theil barin bewege. Er verfuhr nach biefer Borausjegung, und feine Calculs murden auf eine unglaub.

liche Beife burd ihre Ausfagen bestätigt.

"So viel nur barf ich Ihnen diegmal vertrauen, und auch biefes eröffne ich nur mit ber bringenden Bitte, gegen Riemanden bievon irgend ein Bort ju ermabnen. Denn follte nicht jeder Berftanbige und Bernünftige, bei bem reinften Wohlwollen, bergleichen Aeukerungen für Phantaficen, für übelverftandene Erinnerungen eines fruber eingelernten Wiffens halten und erflaren ? Die Familie felbft weiß nichts Raberes bievon; biefe gebeimen Anschauungen, die entzudenden Befichte find es, die bei ben Ihrigen als Rrantheit gelten, wodurch fie augenblidlich gehindert fei, an der Welt und ihren Intereffen Theil ju nehmen. Dieß, mein Freund, verwahren Sie im Stillen und laffen fich auch gegen Lenardo nichts merten."

Gegen Abend marb unferer Wanderer Matarien nochmals borgeftellt; gar manches anmuthig Belehrende tam jur Sprache, bavon

wir Rachftebendes auswählen.

"Bon Ratur befigen wir teinen Fehler, ber nicht zur Tugend, feine Tugend, Die nicht gum fehler werben tonnte. Diefe letten find gerabe die bebenflichsten. Bu biefer Betrachtung hat mir vorzüglich ber wunderbare Reffe Anlag gegeben, ber junge Mann, von dem Sie in der Familie manches Seltsame gebort haben, und den ich, wie die Meinigen fagen, mehr als billig, iconend und liebend behandle.

Bon Jugend auf entwickelte fich in ihm eine gewiffe muntere, tednifche Fertigfeit, ber er fich gang hingab und barin gludlich gu mander Renntnig und Deiftericaft fortidritt. Spaterbin mar Alles, mas er von Reisen nach Saufe fdidte, immer das Runftlichfte, Rlugfte, Feinfte, Bartefte von handarbeit, auf bas Land hindeutend, mo er fich eben befand und welches wir errathen follten. hieraus mochte man schließen, daß er ein trodner, untheilnehmender, in Aeußerlichteiten befangener Menfc fei und bleibe; auch mar er im Gefprach jum Gingreifen an allgemeinen fittlichen Betrachtungen nicht aufgelegt, aber er bejag im Stillen und Bebeimen einen wunderbar feinen prattifchen Tatt bes Guten und Bojen, bes Löblichen und Unlöblichen, bag ich ibn weber gegen Meltere noch Hingere, weber gegen Obere noch Untere jemals habe fehlen feben. Aber Diefe angeborne Gewiffenhaftigfeit, ungeregelt, wie fie mar, bilbete fich im Ginzelnen zu grillenhafter Schmache; er machte jogar fich Bflichten erfinden, ba mo fie nicht geforbert murben, und fich gang ohne Roth irgend einmal als Schuldner betennen.

"An seinem ganzen Reiseberfahren, besonders aber an den Borbereitungen zu seiner Wiedertunst, glaube ich, daß er wähnt, früher ein weibliches Wesen unseres Areises verletzt zu haben, deren Schickalin set beunruhigt, wodon er sich befreit und erlöst fühlen wurde, iodab er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe, und daß Weiterwird Angela mit Ihnen besprechen. Rehmen Sie gegenwärtigen Bried und bereiten unsper Hamilie ein glückliches Jusammensinden. Auszichtig gestanden: ich wünschte ihn auf dieser Erde nochmals zu sehen und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen."

### Gilftes Rapitel.

#### Das unfbraune Mädden.

Rachdem Wilhelm seinen Auftrag umständlich und genau ausgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Läckeln: "So sehr ich Ihnen verbunden bin für Das, was ich durch Sie erfahre, so muß ich doch noch eine Frage hinzusügen. Dat Ihnen die Tante nicht am Schluß noch anempfohlen, mir eine unbedeutend sceinende Sache zu berichten!" Der Andere besann sich einen Augenblich. "Ja," sagte er darauf, "ich entsinne mich. Sie erwähnte eines Frauenzimmers, das sie Lalerine nannte. Bon dieser sollte ich Ihnen sagen, daß sie glücklich verheirathet sei und sich in einem wünschenswerthen Justand befinde."

"Sie walzen mir einen Stein vom herzen," verfeste Lenardo. "Ich gehe nun gern nach haufe zurud, weil ich nicht fürchten muß, die bie Erinnerung an dieses Madchen mir an Ort und Stelle zum

Borwurf gereiche."

"Es ziemt sich nicht für mich, zu fragen, welch Berhältniß Sie ju ihr gehabt," sagte Wilhelm; "genug, Sie tönnen ruhig sein, wenn Sie auf irgend eine Weise an dem Schickal des Mädchens Theil haben."

"Es ift das wunderlichste Berhaltnis von der Welt," sagte Lenardo: "leineswegs ein Liedesverhaltnis, wie man sichs denken könnte.
Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich keine Beschichte ift. Was müssen Sie aber denken, wenn ich Ihnen sage, das mein zauderndes Jurudkreisen, das die Furcht, in unsere Wohnung zurüczzukehren, daß diese selftamen Anstalten und Fragen, wie es dei uns aussehe, eigentlich nur zur Absicht haben, nebenher zu erinhten, wie es mit diesem Kinde stehe!"

"Denn glauben Sie," fuhr er fort, "ich weiß übrigens sehr gut, die man Menschen, die man kennt, auf geraume Zeit verlassen kann, chue sie verändert wieder zu sinden; und so denke ich auch bei den Keinigen bald wieder völlig zu Hauf zu jein. Um dieß einzige Wesen wie zu thun, bessen Zustand sich verändern mußte und sich,

Bant fei es bem himmel, ins Beffere verandert bat."

"Sie machen mich neugierig," fagte Wilhelm. "Sie laffen mich

36 halte es wenigstens dafür," verfette Lenardo und fieng feine

Erzählung folgenbermaken an.

Die berkömmliche Areisfahrt durch das gesittete Europa in meinen Junglingsjahren zu bestehen, war ein fester Borfat, ben ich bon Jugend auf hegte, beffen Ausstlihrung fic aber von Zeit zu Zeit, wie es zu gehen pflegt, verzögerte. Das Nächste zog mich an, hielt mich feft, und bas Entfernte verlor immer mehr feinen Reig, je mehr ich davon las ober erzählen borte. Doch endlich, angetrieben burch meinen Oheim, angelodt burch Freunde, die fich vor mir in die Welt hinausbegeben, ward der Entichluß gefaßt, und zwar geschwinder, ebe wir

ce uns Mule periaben.

"Mein Oheim, ber eigentlich bas Beste bazu thun mußte, um bie Reife möglich zu machen, hatte fogleich tein anderes Augenmert. Sie kennen ihn und seine Eigenheit, wie er immer nur auf Eines losaeht und das erst au Stande brinat und inawischen alles Andere ruben und ichweigen muß, woburch er benn freilich Bieles geleiftet bat, mas über die Rrafte eines Barticuliers zu geben icheint. Diefe Reise tam ihm einigermaßen unerwartet; doch wußte er fich sogleich au faffen. Einige Bauten, Die er unternommen, ja jogar angefangen hatte, wurden eingestellt, und weil er sein Erspartes niemals anareifen will, fo fab er fic als ein fluger Finanzmann nach andern Ditteln Das Rachfte mar, ausstehende Schulden, besonders Bachtrefte eingutaffiren; benn auch biefes gehorte mit ju feiner Art und Beife, daß er gegen Schuldner nachfichtig war, jo lange er bis auf einen gewiffen Grad felbft nichts bedurfte. Sein Beichaftsmann erhielt Die Lifte; biefem war bie Ausführung überlaffen. Bom Einzelnen erfuhren wir nichts; nur hörte ich im Borbeigehen, daß der Pachter einer unferer Guter, mit dem der Obeim lange Geduld gehabt hatte, endlich wirtlich ausgetrieben, feine Caution ju färglichem Erfat bes Ausfalls inne behalten und das But anderweit verpactet werden follte. Es mar biefer Mann von Art ber Stillen im Sande, aber nicht, wie feines Gleichen, babei flug und thatig: wegen feiner Frommigfeit und Bute awar geliebt, doch wegen feiner Schwäche als haushalter gescholten. Rach seiner Frauen Tobe war eine Tochter, die man nur bas nukbraune Madden nannte, ob fie scon ruftig und entschlossen zu werden verfprac, boch viel ju jung, um entichieben einzugreifen; genug, es gieng mit dem Mann rudwarts, ohne daß die Rachficht des Ontels fein Schickfal batte aufbalten konnen.

"Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußt' ich billigen. Alles war bereit, das Paden und Loslofen gieng an, Die Augenblicke brängten fic. Gines Abends durchftrich ich noch einmal ben Bart, um Abidied bon ben befannten Baumen und Strauchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in den Weg trat: benn jo hieß bas Madden; bas Andere war nur ein Scherzname, burch ibre braunliche Gesichtsfarbe veranlagt. Sie trat mir in ben Beg."

Lenardo hielt einen Augenblid nachdenkend inne. "Wie ist mir denn!" jagte er; "hieß sie auch Balerine? Ja doch," suhr er sort; "boch war der Scherzname gewöhnlicher. Genug, das braune Möden nat mir in den Weg und dat mich dringend, für ihren Bater, für sie ein gutes Wort dei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer, ja unmöglich sein würde, in diesem Augenblid etwas für sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig und setze die eigne Schuld ihres Baters in ein ungunsti-

ges Licht.

"Sie antwortete mir barauf mit fo viel Rlarbeit und jugleich mit io viel kindlicher Schonung und Liebe, daß fie mich ganz für sich einnahm und bag ich, ware es meine eigene Raffe gewesen, fie fogleich burch Gewährung ihrer Bitte gludlich gemacht hatte. Run waren es aber die Einfunfte meines Obeims; es waren feine Anftalten, feine Befehle; bei feiner Dentweise, bei Dem, mas bisher icon gefchen, war nichts zu hoffen. Bon jeber bielt ich ein Beriprechen bochbeilig. Ber etwas bon mir verlangte, fette mich in Berlegenheit. 3ch hatte mir es fo angewöhnt, abzuschlagen, bak ich fogar Das nicht versprach. was ich zu halten gedachte. Diefe Gewohnheit tam mir auch diegmal ju Statten. Ihre Brunde rubten auf Individualität und Reigung, die meinigen auf Pflicht und Berftand, und ich leugne nicht, daß fie mir am Ende felbft zu bart vorfamen. Wir batten icon einigemal Daffelbe wiederholt, ohne einander zu überzeugen, als die Roth fie berebter machte, ein unvermeiblicher Untergang, ben fie bor fich fab, ihr Thranen aus ben Augen prefte. 3hr gefaßtes Wefen verließ fie nicht gang; aber fie fprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Ralte und Gelaffenheit heuchelte, fehrte fich ihr ganges Bemuth nach außen. 3ch wünschte Die Szene zu endigen; aber auf rinmal lag fie zu meinen Sugen, hatte meine Sand gefaßt, gefüßt und fab fo gut, fo liebenswurdig flebend gu mir berauf, bag ich mir in bem Augenblick meiner felbft nicht bewußt war. Sonell fagte ich, indem ich fie aufbob: 3ch will bas Mögliche thun, beruhige bich, mein Rind! und so wandte ich mich nach einem Seitenwege. Thun Sie bas Unmögliche! rief fie mir nach - 3d weiß nicht mehr, was ich fagen wollte, aber ich fagte: ich will, und ftodte. Thun Sie's! rief fie auf cinmal erheitert, mit einem Ausbrud von bimmlifder hoffnung. 3d mufte fie und eilte fort.

"Den Oheim wollte ich nicht zuerst angehen: benn ich kannte ihn nur zu gut, daß man ihn an das Einzelne nicht erinnern durfte, wenn a sich das Ganze vorgeset hatte. Ich jucte den Geschäftsträger; a war weggeritten; Gifte kannen den Abend, Freunde, die Abschiedung wollten. Man spielte, man speiste die tief in die Racht. Sie dieden den andern Tag, und die Zerstreuung verwischte jenes Bild die dringend Bittenden. Der Geschäftsträger kam zurück, er war geschäftiger und überdrängter als nie. Jedermann fragte nach ihm. Er

hatte nicht Zeit, mich zu hören: boch machte ich einen Bersuch, ihn sestzuhalten; allein kaum hatte ich jenen frommen Nachter genannt, so wies er mich mit Lebhastigkeit zurüd: Sagen Sie dem Onkel um Gottes willen davon nichts, wenn Sie zuletz nicht noch Berdruß haben wollen. — Der Tag meiner Abreise war sestgesetzt: ich hatte Briefe zu schreiben, Gäste zu empfangen, Besuche in der Rachbarschaft abzulegen. Meine Leute waren zu meiner bisherigen Bedienung hinreichend, keineswegs aber gewandt, das Geschäft der Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und doch, als mir der Eeschäftsmann zulezt in der Racht eine Stunde gab, um unsere Geldangelegenheiten zu ordnen, wagte ich nochmals, sur Balerinens Bater zu bitten.

"Lieber Baron, sagte der bewegliche Mann, wie kann Ihnen nur so etwas einfallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen schweren Stand gehabt; denn was Sie nöthig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit höher, als wir glaubten. Dieß ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. Besonders hat der alte Herr leine Freude, wenn die Sache abgethan scheint und noch Manches hinten nach hinti; das ist nun aber oft so, und wir Andern mitsen es ausbaden. Ueber die Strenge, womit die ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Geset gemacht; er dachgiebigkeit bewegen. Thun Sie es nicht, ich bitte Sie! es ist ganz

vergebens.

"Ich ließ mich mit meinem Gesuch jurückschen, jedoch nicht gang. Ich drang in ihn, da doch die Aussührung von ihm abhänge, gelind und billig zu versahren. Er versprach Alles, nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! ich sach im Wagen und kehrte

jebem Antheil, ben ich ju haufe haben fonnte, ben Ruden.

"Ein lebhafter Einbrud ist wie eine andere Wunde; man sühlt sie nicht, indem man sie empfängt. Erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern. Mir gieng es so mit iener Begebenheit im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild des siehenden Mädchens mit der ganzen Umgedung, mit jedem Baum und Strauch, dem Plat, wo sie sniete, dem Weg, den ich einschlied wor die Seele. Es war ein unauslöschlicher Eindrud, der wohl von andern Kildern und Theilnahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertilgt werden sonnte. Immer erneut, trat er in jeder sillen Stunde hervor, und je länger es währte, desto schweld, die füllen Stunde Schuld, die ich gegen meine Grundsäte, meine Gewohnheit auf mich geladen hatte, obzleich nicht ausdrücklich, nur stotternd, zum ersten Mal in solchem Falle verlegen.

"Ich verfehlte nicht, in den erften Briefen unsern Geschäftsmann zu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete bilatorisch. Dann

feste er aus, diefen Punkt zu erwiedern; dann waren seine Worte weideutig, julett fowieg er gang. Die Entfernung wuchs, mehr Gegaftande traten zwischen mich und meine Geimath; ich ward zu manchen Bebachtungen, mancher Cheilnahme aufgefordert; das Bild berschwand, des Madden fast bis auf den Namen. Seltener trat ihr Andenken herbor, und meine Grille, mich nicht burch Briefe, nur burch Beichen mit den Meinigen zu unterhalten, trug viel bazu bei, meinen frühern Buftand mit allen feinen Bedingungen beinabe verschwinden zu machen. Rur jett, ba ich mich bem Sause wieber nabere, ba ich meiner Familie, was fie bisher entbehrt, mit Zinsen zu erstatten gebenke, jest überfallt mich biefe munderliche Reue - ich muß fie felbft munberlich nennen - wieder mit aller Gewalt. Die Geftalt bes Maddens frijdt fic auf mit den Gestalten der Meinigen, und ich fürchte nichts mehr, als ju bernehmen, fie fei in bem Unglud, in bas ich fie geftogen, ju Grunde gegangen: benn mir ichien mein Unterlaffen ein Sanbeln gu ihrem Berderben, eine Förderung ihres traurigen Schicfjals. Schon lausendmal habe ich mir gesagt, daß dieses Gesühl im Grunde nur eine Sowachheit fei, bag ich fruh ju jenem Befet nie zu versprechen, nur aus Furcht der Reue, nicht aus einer eblern Empfindung getrieben worden. Und nun scheint fich eben bie Reue, die ich geflohen, an mir pu rachen, indem fie diefen Fall ftatt taufend ergreift, um mich ju peinigen. Dabei ift bas Bild, die Borftellung, bie mich qualt, jo angenehm, jo liebenswürdig, daß ich gern dabei verweile. Und bente ich baran, fo fceint ber Rug, ben fie auf meine Band gebrudt, mich noch m brennen."

Benardo schwieg, und Wilhelm verseste schnell und fröhlich: "So bätte ich Ihnen denn keinen größern Dienst erzeigen können, als durch den Rachjatz meines Bortrags, wie manchmal in einem Positiript das Interstanteste des Briefes enthalten sein kann. Zwar weiß ich nur weiß ich nur vernig den Balerinen: denn ich erfuhr von ihr nur im Borbeigehen; der gewiß ist sie die Sattin eines wohlhabenden Gutsbestigers und lebt vergnitat, wie mir die Tante noch beim Abschied versicherte."

"Schon, " sagte Lenardo: "nun halt mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt, und wir wollen sogleich zu ben Meinigen, die mich ohnehin länger, als billig ift, erwarten." Wilhelm erwiederte darauf: "Leider kann ich Sie nicht begleiten: denn eine sonderbare Berpflichung liegt mir ob, nirgends länger als drei Tage zu derweilen und die Orte, die die verlaffe, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Berzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht ausdrechen darf."

"Es thut mir sehr leid," sagte Lenardo, "daß wir Sie so bald berlieren, daß ich nicht auch etwas für Sie mitwirten kann. Doch da Sie einmal auf dem Wege find, mir wohlzuthun, so konnten Sie mich sehr glüdlich machen, wenn Sie Balerinen besuchten, sich von ihrem Zuftand genau unterrichteten und mir alsdann schriftlich oder mund-

lich - ber britte Ort einer Zusammentunft wird fich icon finden -

ju meiner Beruhigung ausführliche Radricht ertheilten."

Der Borichlag wurde weiter besprochen; Balerinens Aufenthalt hatte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es, fie au besuchen; ein britter Ort wurde festgefest, wohin ber Baron tommen und auch den Relir mitbringen follte, ber indeffen bei ben Frauenzimmern gurudgeblieben mar.

Lenardo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander reitend, auf angenehmen Wiesen unter manderlei Gewrächen eine Reit lang fortgefest, als fie fich nunmehr ber Fahrstraße naberten und ben Bagen bes Barons einholten, ber nun, von feinem Gerrn begleitet, die Beimath wieder finden sollte. Sier wollten die Freunde fich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen freundlichen Worten Abicbied und versprach dem Baron nochmals baldige Rachricht von Balerinen.

"Wenn ich bedente," versette Lenardo, "daß es nur ein Heiner Umweg mare, wenn ich Sie begleitete, warum follte ich nicht felbft Balerinen auffucen? warum nicht felbst von ihrem glücklichen Zustande mich überzeugen? Sie maren fo freundlich, fich jum Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter fein? Denn einen Begleiter muß ich baben, einen fittlichen Beiftand, wie man fich rechtliche Beiftande nimmt, wenn man dem Gerichtsbandel nicht gang gewachsen zu jein glaubt."

Die Einreden Wilhelms, daß man ju haufe den fo lange Abwefenden erwarte, bag es einen fonderbaren Eindrud maden mochte. wenn der Wagen allein tame, und was dergleichen mehr war, bermodten nichts über Lenardo, und Wilhelm mußte fich gulegt entichließen. ben Begleiter abzugeben, wobei ibm wegen ber zu fürchtenden Folgen

nicht wohl zu Muthe war.

Die Bedienten murben baber unterrichtet, mas fie bei ber Anfunft jagen follten, und die Freunde ichlugen nunmehr ben Weg ein, ber ju Balerinens Wohnort führte. Die Begend ichien reich und fruchtbar und der mahre Sig des Landbaues. So mar benn auch in bem Begirt, welcher Balerinens Gatten geborte, ber Boben burchaus gut und mit Sorgfalt bestellt. Wilhelm hatte Beit, Die Landichaft genau au betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt. Endlich fieng Diefer an: "Ein Anderer an meiner Stelle wurde fich vielleicht Balerinen unerfannt ju nabern juchen: benn es ift immer ein peinliches Befühl, por bie Augen Derjenigen ju treten, die man verlett bat; aber ich will das lieber übernehmen und den Borwurf ertragen, den ich von ihren erften Bliden befürchte, als bag ich mich burch Bermummung und Unwahrheit babor ficher ftelle. Unwahrheit fann uns eben fo febr in Berlegenheit fegen als Wahrheit; und wenn wir abwagen, wie oft uns biefe ober jene nugt, jo mochte es boch immer ber Dube werth fein, fich ein für allemal bem Babren ju ergeben. Saffen Sie uns alfo getroft vorwarts geben; ich will mich nennen und Sie als meinen Freund und Befahrten einführen."

Run waren fie an den Gutshof gekommen und stiegen in dem Bezirf desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einsach gekleidet, den sie sinen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und fündigte sich als herr des Haufes an. Lenardo nannte sich, und der Besiger schied hösst erfreut, ihn zu sehn und kennen zu lernen. "Was wird meine drau sagen," rief er aus, "wenn sie den Ressen ihres Wohltsters wieder sieht! Richt genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie

mb ibr Bater Ihrem Obeim ichulbig ift."

Belde sonderbare Betrachtungen kreuzten sich schnell in Lenardo's Beist! Bersteckt dieser Mann, der so redlich aussieht, seine Bitterkeit hinter ein freundlich Gesicht und glatte Worte? Ist er im Stande, kinen Borwürfen eine so gesällige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglücklich gemacht? und kann es ihm unbekannt geblieben sein? Oder, so dachte er sich's mit schneller Hossung, ist die Sache nicht so übel geworden, als du denist? denn eine ganz bestimmte Rachticht hast du ja doch niemals gehabt. Solche Bermuthungen wechselten hin und her, indem der Hausherr anspannen ließ, um seine Gattin holen zu lassen, die in der Rachbarschaft einen Betuch machte.

"Benn ich Sie indessen, dis meine Frau kommt, auf meine Beise unterhalten und zugleich meine Geschäfte fortsetzen darf, so machen Sie einige Schritte mit mir aufs Feld und sehen sich um, wie ich meine Wirthschaft betreibe: denn gewiß ist Ihnen, als einem großen Gutsbesitzer, nichts angelegener, als die edle Wissenschaft, die die Kunst des Feldbaus." Lenardo widersprach nicht; Wisselm unterrichtete sich gern; und der Landmann hatte seinen Grund und Boden, den er unumschrädt besat und beherrschte, bolldommen gut inne; was er bornahm, war der Absicht gemäß; was er säete und pflanzte, durchaus am rechten Orte; er wußte die Behandlung und die Ursachen berselben so deutsich anzugeben, daß es ein Jeder begriff und für möglich gehalten hätte, Dasselbe zu thun und zu leisten: ein Wahn, is den man leicht versällt, wenn man einem Weister zusseht, dem Alles bewuem von der Sand aeht.

Die Fremden erzeigten sich sehr zufrieden und konnten nichts als wad Billigung ertheilen. Er nahm es dankbar und freundlich auf stagte jedoch hinzu: "Aun muß ich Ihnen aber auch meine schwache seite zeigen, die freilich an Jedem zu bemerken ist, der sich einen Segenstand ausschließlich ergibt." Er sührte sie auf seinen Hof, sigte ihnen seine Wertzeuge, den Vorrath derselben, so wie den Vorrath von allem erdenklichen Geräthe und dessen, jo wie den Vortath von allem erdenklichen Geräthe und dessen, "Nach ich hier zu weit gehe; allein ich kann mich deshald nicht schelten. Stüdlich ist Der, dem sein Gestellt und zur Phiegt macht."

Die beiben Freunde lieken es an Fragen und Erfundigungen

nicht fehlen. Besonders erfreute fich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und verfehlte nicht, fie zu erwiedern; indessen Lenardo, mehr in sich gelehrt, an dem Glud Balerinens, das er in diesem Zustande für gewiß hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gefühl von Unbehagen, von dem er sich keinen Kechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins haus zurucgetehrt, als ber Wagen ber Bestern vorsuhr. Man eilte ihr entgegen; aber wie erstaunte, wie erschrat Lenardo, als er sie aussteigen sah. Sie war es nicht, es war das nusbraune Mädchen nicht, vielmehr gerade das Gegentheil; zwar auch eine schone schlanke Gestalt, aber blond, mit allen Bor-

theilen, die Blondinen eigen find.

Diefe Schönbeit, Diefe Anmuth erschreckte Lenardo'n. Seine Augen batten bas braune Madden gefucht; nun leuchtete ihm ein gang anderes entgegen. Auch biefer Buge erinnerte er fich; ihre Unrebe, ihr Betragen verjetten ihn balb aus jeber Ungewißheit: es war die Lochter bes Berichtshalters, ber bei bem Obeim in großem Anfeben ftanb, bekhalb benn auch biefer bei ber Ausftattung febr viel gethan und bem neuen Paare bebulflich gewefen. Dieg alles und mehr noch wurde bon ber jungen Frau jum Antrittsgruße frohlich ergablt, mit einer Freude, wie fie bie Ueberrafdung eines Wieberfebens ungeamungen aukern lakt. Ob man fich wieber erfenne, murbe gefragt. die Beranberungen der Geftalt wurden beredet, welche merklich genug bei Personen dieses Alters gesunden werden. Balerine war immer angenehm, bann aber bocht liebenswurdig, wenn froblichteit fie ans bem gewöhnlichen gleichgulltigen Buftanbe berausrif. Die Gefellicaft war gesprächig und die Unterhaltung so lebhaft, das Lenardo fic fassen und feine Befturgung verbergen tonnte. Wilhelm, bem ber Freund geschwind genug von biefem feltfamen Greigniß einen Wint gegeben batte, that sein Mögliches, um diesem beizustehen; und Balerinens fleine Gitelfeit, bag ber Baron, noch ebe er Die Seinigen gefehen, fich ibrer erinnert, bei ihr eingefehrt fei, ließ fie auch nicht ben minbeften Berbacht fcopfen, bag bier eine anbere Abficht ober ein Difeariff obwalte.

Man blieb bis tief in die Racht beisammen, obgleich beibe Freunde nach einem vertraulichen Gespräch fich sehnten, das benn auch sogleich begann, als fie fich in den Gaftzimmern allein saben.

"Ich foll, so scient es," sagte Lenardo, "meine Qual nicht los werden. Eine unglüdliche Berwechslung des Namens, merte ich, verboppelt sie. Diese blowde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durste, spielen sehen; ja, ich trechnich selbst mit ihnen, obgleich so Bieles älter, in den Feldern und Gärten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur den Namen der Einen behalten und ihn der Andern beigelegt. Run sinde ich Die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise

aber bie Dagen gludlich, inbeffen bie Andere, wer weiß wohin, in

Die Belt geworfen ift."

Den folgenden Morgen waren die Freunde beinahe früher auf als die thätigen Landleute. Das Bergnilgen, ihre Gafte zu sehen, hatte Balerinen gleichsalls zeitig gewedt. Sie ahnete nicht, mit welchen Gesinnungen sie zum Frühstid kamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Rachtsch von dem nufdraunen Madden Lenardo sich in der peinlichsten Lage befinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, aufs Lokal, das er selbst kannte, auf andere Erinnerungen, so daß Balerine zuletzt ganz natürlich darauf kam, des nußbraunen Mädchens zu erwähnen und ihren Namen auszusprechen.

Raum hatte Lenardo den Ramen Rachodine gehört, so entsann er sich dessen volltommen; aber auch mit dem Ramen kehrte das Bild jener Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das Weitere ganz unerträglich siel, als Balerine mit warmem Antheil die Ausphändung des frommen Pachters, seine Resignation und seinen Auszug erzählte, und wie er sich auf seine Tocker gelehnt, die ein kleines Bündel getragen. Lenardo glaubte zu versinken. Unglücklicher- und glücklicherweise ergieng sich Balerine in einer gewissen Umständlichteit, die, Lenardo'n das herz zerreisend, ihm dennoch möglich machte, mit Beihülse seines Gefährten, einige Fassung zu zeigen.

Man schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Chepaars um baldige Wiederkunft und einer halben, geheuchelten Zusage beider Gäste. Und wie dem Menschen, der sich selbst was Gutes gönnt, Alles zum Släck schlägt, so legte Balerine zulegt das Schweigen Lenardo's, seine sichtbare Zerstreuung beim Abschied, sein hastiges Wegellen zu ihrem Bortheil aus und lonnte sich, obgleich treue und liedevolle Gattin eines wadern Landmanns, doch nicht enthalten, an einer wiederauswachenden oder neuentstebenden Reigung, wie sie sich's auslegte, ihres

chemaligen Butsberrn einiges Behagen zu finden.

Rach diesem sonderbaren Ereigniß sagte Lenardo: "Daß wir, bei schönen Hossungen, ganz nahe vor dem Hassen scheitern, darüber lann ich nur einigermaßen trösten, mich nur für den Augenblick beruhigen und den Meinen entgegen gehen, wenn ich betrachte, daß der himmel Sie mir zugeführt hat, Sie, dem es bei seiner eigenthäuslichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Rehmen Sie es über sich, Nachodinen aufzusuchen und mir Rachricht von ihr zu geben. Ist sie glücklich, so din ich zufrieden; ist sie unglücklich, so belsen Sie ist auf meine Rosten. Handeln Sie ohne Rücksichen, sparen, schonen Sie nichts."

"Rach welcher Beligegend aber," fagte Bilhelm lachelnb, "hab' ich benn meine Schritte zu richten? Wenn Sie feine Ahnung haben,

wie foll ich bamit begabt fein?"

"Horen Sie," antwortete Lenardo: "In voriger Racht, wo Sie

mich als einen Berzweifelnden raftlos auf und ab geben faben, wo ich leibenschaftlich in Ropf und Bergen Alles burch einander marf, ba tam ein alter Freund mir bor ben Geift, ein wurdiger Mann, ber, ohne mich eben zu hofmeiftern, auf meine Jugend groken Ginfluk gehabt hat. Gern hatt' ich mir ihn, wenigstens theilweife, als Reifegefährten erbeten, wenn er nicht wundersam burch bie sconften tunftund alterthumlichen Seltenheiten an feine Bohnung gefnupft mare, Die er nur auf Augenblide verlagt. Diefer, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Bekannticaft mit Allem, was in Diefer Welt burch irgend einen eblen Faben verbunden ift; ju ihm eilen Sie, ihm ergablen Sie, wie ich es vorgetragen, und es fteht ju hoffen, daß ibm fein gartes Befühl irgend einen Ort, eine Gegend andeuten merbe. wo fie gu finden fein möchte. In meiner Bedrangniß fiel es mir ein, bag ber Bater bes Rinbes fich ju ben Frommen gablte, und ich ward im Augenblid fromm genug, mich an die moralische Weltordnung au wenden und au bitten: fie moge fich bier gu meinen Gunften einmal munberbar anabia offenbaren."

"Roch eine Schwierigkeit," versette Wilhelm, "bleibt jedoch zu löfen: wo soll ich mit meinem Felix hin? benn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; benn mich bluntt, ber Sohn entwickele sich

nirgends beffer als in Begenwart bes Baters."

"Reineswegs!" erwiederte Lenardo, "bieg ift ein holder vaterlicher Brrthum: ber Bater bebalt immer eine Art von bespotischem Berhältniß zu dem Sohn, deffen Tugenden er nicht anerkennt und an beffen Fehlern er fich freut; beswegen bie Alten icon ju fagen pflegten, ber Belben Sohne werben Taugenichtfe, und ich habe mich weit genug in der Welt umgeseben, um hieruber ins Rlare ju tommen. Gludlicherweise wird unfer alter Freund, an ben ich Ihnen fogleich ein eiliges Schreiben verfaffe, auch hierüber die befte Austunft geben. Als ich ihn bor Jahren bas lette Dal fah, ergablte er mir gar Manches von einer padagogijden Berbindung, die ich nur für eine Art bon Utopien balten tonnte; es ichien mir, als fei unter bem Bilbe ber Wirklichkeit eine Reihe bon Ibeen, Bebanten, Borfclagen und Borfagen gemeint, Die freilich jufammenhiengen, aber in bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge wohl ichwerlich jufammentreffen mochten. Weil ich ihn aber tenne, weil er gern burch Bilber bas Mögliche und Unmögliche verwirklichen mag, fo ließ ich es gut fein, und nun fommt es uns ju Gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umftanbe ju bezeichnen, wem Sie Ihren Anaben getroft vertrauen und von einer weifen Leitung das Befte boffen tonnen."

Im Dahinreiten fic auf diese Beise unterhaltend, erblickten fie eine edle Billa, die Gebaube im ernst-freundlichen Geschmad, freien Borraum und in weiter wurdiger Umgebung wohlbestandene Baume; Thuren und Schaltern aber durchaus verschlossen, Alles einsam, doch wohlerhalten anzusehen. Bon einem ältlichen Manne, der fich am Eingang zu beschäftigen schien, ersuhren fie: dieß sei das Erbtheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst turz

verftorbenen Bater fo eben binterlaffen worben.

Auf weiteres Befragen wurden fie belehrt, dem Erben sei hier leider Alles zu fertig, er habe hier nichts mehr zu thun, und das Borhandene zu genießen sei gerade nicht seine Sache; dehwegen er sich dem ein Botal näher am Gebirge ausgesucht, wo er für sich und seine Gesellen Mooshütten daue und eine Art von jägerischer Einstedlei anlegen wolle. Was den Berichtenden selbst betraf, vernachmen sie, er sei der mitgeerbte Kastellan, sorge aufs Genaueste für Erhaltung und Reinlichseit, damit irgend ein Enkel, in die Reigung und Besigung des Großvaters eingreisend, Alles sinde, wie dieser es verlassen hat.

Rachbem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend fortgeset, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Menschen sei, dan doorn ansangen zu wollen; worauf der Freund erwiederte, dieß lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, zeder wirklich von vorn ansängt. "Sind doch," rief er aus, "Reinem die Leiden erlassen, von denen seine Borsahren geheinigt wurden; kann man ihm verdenken, daß er von ihren Freuden nichts wissen will?"

Lenardo versette hierauf: "Sie ermuthigen mich, zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf Das, was ich ielbst geschassen habe. Riemals mocht' ich einen Diener, ben ich nicht vom Anaben herausgebildet, kein Pferd, das ich nicht selbst zugeritten die Befolg dieser Sinnesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich anwiderstehlich nach uranfänglichen Zuständen hingezogen werde, daß meine Reisen durch alle hochgebildeten Länder und Bölker diese Besühle nicht abstumpsen konnen, daß meine Eindildungskraft sich über dem Meer ein Behagen jucht, und daß ein disher vernachlässigter Familienbestig in jenen frischen Gegenden mich hossen lätzt, ein im Stillen gesatzter, meinen Winsche gemäß nach und nach heranreisender Blan werde sich endlich ausssühren lassen."

"Dagegen wißt' ich nichts einzuwenden," versetzte Wilhelm; "ein iolder Gedanke, ins Reue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Rur bitt' ich zu bedenken, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesammtheit glüden kann. Sie gehen hinüber und finden dort schon Familienbesitzungen, wie ich weiß; die Reinigen begen gleiche Blane und haben sich dort schon angestedet: vereinigen Sie sich mit diesen umsichtigen, Augen und kräftigen Menschen; für beide Theile muß sich daburch das Geschäft erleichtern und erweitern."

Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an den Ort gelangt, wo sie nunmehr schelen sollten. Beide setzten sich nieder, zu schreiben; Lenardo empfahl seinen Freund dem oberwähnten sonderbaren Mann, Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebensgenossen den Berbündeten vor, woraus, wie natürlich, ein Empfehlungsschreiben entstand;

worin er jum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit empfahl und die Grunde nochmals auseinander setzte, warum er von der unbequemen Bedingung, die ihn jum ewigen Juden ftempelte, baldmöglichst befreit zu sein wunfche.

Beim Auswechleln biefer Briefe jedoch tonnte fich Wilhelm nicht erwehren, feinem Freund nochmals gewiffe Bebentlichkeiten ans

herz zu legen.

"Ich halte es," sprach er, "in meiner Lage für den wünschenswertheften Auftrag, Sie, ebler Mann, von einer Gemuthsunruhe gu befreien und jugleich ein menfoliches Geicopf aus bem Glende ju retten, wenn es fic barin befinden follte. Gin foldes Biel tann man als einen Stern anseben, nach bem man icifft, wenn man auch nicht weiß, mas man unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werbe. Doch barf ich mir babei die Befahr nicht leugnen, in ber Sie auf jeben Fall noch immer ichweben. Baren Sie nicht ein Mann, ber burchaus fein Wort zu geben ablehnt, ich würde von Ihnen bas Bersprechen verlangen, dieses weibliche Wesen, das Ihnen so theuer zu fleben tommt, nicht wieber ju feben, fich ju begnugen, wenn ich Ihnen melbe, daß es ihr wohl geht; es fei nun, daß ich fie wirklich gludlich finde, ober ihr Blud zu beforbern im Stanbe bin. Da ich Sie aber ju einem Beriprechen weber vermogen fann noch will, fo befcomore ich Sie bei Allem, was Ihnen werth und heilig ift, fich und ben Ihrigen und mir, bem neuerworbenen Freund, ju Liebe, feine Unnaherung, es fei unter welchem Borwand es wolle, ju jener Bermigten fich ju erlauben; bon mir nicht ju verlangen, daß ich ben Ort und die Stelle, wo ich fie finde, die Begend, wo ich fie laffe, naber bezeichne, ober gar ausspreche; Sie glauben meinem Wort, bag es ibr moblgeht, und find losgesprochen und beruhigt."

Lenardo lächelte und berfegte: "Leiften Sie mir diesen Dienst, und ich werde dankbar sein. Was Sie ihun wollen und konnen, sei Ihnen anheim gegeben, und mich überlaffen Sie der Zeit, dem Ber-

ftande und wo möglich ber Bernunft."

"Berzeihen Sie," versetzte Wilhelm, "wer jedoch weiß, unter welchen seltsamen Formen die Reigung fich bei uns einschleicht, dem muß es bange werden, wenn er voraussieht, ein Freund tonne Dasjenige wunfichen, was ihm in seinen Buftanden, seinen Berhaltniffen nothwendig Unglud und Berwirrung bringen mußte."

"Ich hoffe," fagte Benardo, "wenn ich bas Dabden aludlich

weiß, bin ich fle los."

Die Freunde ichieben, Jeber nach feiner Seite.

## Zwölftes Kapitel.

Auf einem turzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach ber Stadt getommen, wohin sein Brief lautete. Er fand fie heiter und

wohlgebaut: allein ihr neues Ansehn zeigte nur allzudeutlich. bak fie tur borber burch einen Brand muffe gelitten haben. Die Abreffe feines Briefs führte ibn ju bem letten, fleinen, verfconten Theil, an ein baus bon alter, ernfter Bauart, boch wohl erhalten und reinliden Anfehns. Erube Benftericeiben, wunderfam gefügt, beuteten auf erfreuliche Farbenbracht bon innen. Und fo entibrach benn auch wirklich bas Innere bem Aeugern. In faubern Raumen zeigten fich überall Gerathicaften, bie icon einigen Generationen mochten gebient haben, untermifcht mit wenigem Reuen. Der hausherr empfieng ibn freundlich in einem gleich ausgestatteten Zimmer. Diese Uhren batten ion mander Beburis- und Sterbeftunde gefolggen, und mas umberftand. erinnerte. daß Bergangenbeit auch in die Begenwart übergeben fonne.

Der Antommenbe gab feinen Brief ab, ben ber Empfanger aber, ohne ihn zu eröffnen, bei Seite legte und in einem beitern Gesprache feinen Baft unmittelbar tennen zu lernen juchte. Sie wurden bald vertraut, und als Wilhelm, gegen sonftige Gewohnheit, seine Blide beobachtend im Bimmer umberfcweifen ließ, fagte ber gute Alte: "Meine Umgebung erregt Ihre Aufmerksamteit. Sie sehen hier, wie lange etwas bauern tann, und man muß boch auch bergleichen feben, um Gegengewicht Deffen, mas in der Welt jo fonell wechfelt und fic verandert. Diefer Theefeffel biente icon meinen Eltern und mar ein Beuge unferer abenblichen Familienversammlungen; biefer tupferne Raminfdirm fout mich noch immer bor bem Feuer, bas biefe alte mächtige Bange anichurt; und jo geht es burch Alles burch. Antheil und Thatigleit tonnt' ich baber auf gar viele andere Begenftanbe wenden, weil ich mich mit ber Beranberung biefer augern Beburfniffe, bie fo vieler Menfchen Beit und Rrafte wegnimmt, nicht weiter beidattiate. Gine liebevolle Aufmertfamteit auf Das, mas ber Denfc befigt, macht ibn reich, indem er fich einen Schat ber Erinnerung an aleicaultigen Dingen baburch anhäuft. 3ch habe einen jungen Mann gefannt , ber eine Stednabel bem geliebten Dabden, Abidieb nehmend, entwendete, ben Bufenfireif taglich bamit zustedte und Diefen gebegten und gepflegien Schat von einer großen, mehrjährigen Rahrt wieber purlidbrachte. Uns anbern fleinen Menfchen ift biek mobl als eine Tugend angurednen."

"Rancher bringt wohl auch," verfette Wilhelm, "von einer fo weiten großen Reise einen Stachel im Bergen mit gurud, ben er vielleicht lieber los ware." Der Alte fcien von Lenardo's Ruftande nichts ju wiffen, ob er gleich ben Brief ingwischen erbrochen und gelefen batte, benn er gieng zu ben vorigen Betrachtungen wieber zurlid. "Die Beharrlichteit auf bem Befit," fuhr er fort, "gibt uns in manden Fallen bie größte Energie. Diefem Eigenfinn bin ich bie Rettung meines Daufes foulbig. Als bie Stadt brannte, wollte man auch bei mir flüchten und retten. 3ch verbot's, befahl, Fenfter und Thuren zu schließen, und wandte mich mit mehreren Rachbarn gegen die Flamme. Unserer Anstrengung gelang es, diesen Zipfel der Stadt aufrecht zu erhalten. Den andern Morgen stand Alles noch bei mir, wie Sie es sehen und wie es beinahe seit hundert Jahren gestanden hat." — "Mit allem Dem," sagte Wilhelm, "werden Sie mir gestehen, daß der Mensch der Beränderung nicht widersteht, welche die Zeit hervorbringt." — "Freilich," sagte der Alte, "aber doch, der am Längsten sich erbält, bat auch etwas geleistet."

"Ja, sogar über unser Dasein hinaus find wir fähig zu erhalten und zu sichern; wir überliesern Kenntnisse, wir übertragen Gesinnungen so gut als Besig, und da mir es nun vorzüglich um den letten zu ihun ift, so hab' ich deshalb seit langer Zeit wunderliche Borsicht gebraucht, auf ganz eigene Borsehrungen gesonnen; nur spät aber ift

mir's gelungen, meinen Wunfc erfüllt gu feben.

"Gewöhnlich zerstreut der Sohn, was der Bater gesammelt hat, sammelt etwas Anders oder auf andere Weise. Rann man jedoch den Enkel, die neue Generation abwarten, so tommen dieselben Retgungen, dieselben Ansichten wieder zum Borschein. Und so hab' ich denn endblich durch Sorgsalt unserer padagogischen Freunde einen tüchtigen zungen Mann erworden, welcher wo möglich noch mehr auf hetgebrachten Besty halt, als ich selbst, und eine heftige Reigung zu wunderlichen Bingen empsindet. Mein Zutrauen hat er entschieden durch die gewaltsamen Anstrengungen erworden, womit ihm das Feuer von unserer Wohnung abzuwehren gelang; doppelt und dreisach hat er den Schap verdient, dessen, und seit der Zeit mehrt sich unser Borrath auf eine wundersame Weise.

Richt Alles jedoch, was Sie bier feben, ist unfer. Bielmehr. wie Sie fonft bei Bfandinhabern manches frembe Juwel erbliden, fo tann ich Ihnen bei uns Roftbarteiten bezeichnen, die man unter ben verschiedensten Umständen befferer Aufbewahrung halber hier niedergestellt." Wilhelm gebachte bes berrlichen Raftchens, bas er ohnebin nicht gern auf der Reise mit fich berumführen wollte, und enthielt fich nicht, es bem Freunde ju geigen. Der Alte betrachtete es mit Aufmerkfamteit, gab die Zeit an, wann es verfertigt fein konnte, und wieß etwas Aehnliches vor. Wilhelm brachte gur Sprache: ob man es wohl eröffnen follte? Der Alte war nicht ber Deinung. "3ch glaube awar, bag man es ohne fonberliche Beichabigung thun fonne," fagte er; "allein da Sie es durch einen fo wunderbaren Zufall erhalten haben, fo follten Sie daran ihr Gliid prufen. Denn wenn Sie gludlich geboren find und wenn biefes Raftchen etwas bedeutet, fo muß fich gelegentlich ber Schluffel bagu finden, und gerade ba, wo Sie ibn am Wenigften erwarten." - "Es gibt wohl folde Falle," verfette Bilhelm. - "3d habe felbft einige erlebt," erwieberte ber Alte; "und hier feben Sie den mertwurdigften bor fich. Bon diefem elfenbeinernen Crucifiz besaß ich seit breißig Jahren ben Körper mit Haupt und Füßen aus Einem Stüde; ber Gegenstand sowohl als die herrlichte Kunst ward sorgsältig in dem kostdarsten Lädogen ausbewahrt; der ungefähr zehn Jahren erhielt ich das dazu gehörige Kreuz mit der Inschrift, und ich ließ mich versühren, durch den geschicktesen Bildschifter unserer Zeit die Arme ansehen zu lassen; aber wie weit war der Gute hinter seinem Borgänger zurückgeblieben; doch es mochte stehen, mehr zu erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung des Kunstsleißes.

"Run benten Sie mein Ergoben! Bor Rurzem erhalt' ich bie erften, achten Arme, wie Sie solche jur lieblichten harmonie hier angefügt feben, und ich, entzuckt über ein so glückliches Zusammenteffen, enthalte mich nicht, die Schicklale ber chriftlichen Religion bieran zu erkennen, die, oft genug gergliebert und gerftreut, fich boch

endlich immer wieder am Rreuze gufammen finden muß."

Bilheim bewunderte das Bild und die jeltsame Fügung. "Ich werde Ihrem Rath folgen," sehte er hinzu; "bleibe das Käsichen verschlossen, bis der Schlässel sich sindet, und wenn es die ans Ende meines Lebens liegen sollte." — "Wer lange lebt," sagte der Alte, "sieht Rances versammelt und Manches auseinander fallen."

Der junge Bestigenosse trat so eben herein, und Wilhelm erstätte seinen Borsat, das Käsichen ihrem Gewahrsam zu übergeben. Run ward ein großes Buch herbeigeschaft, das anvertraute Gut eingeschrieben, mit manchen beobachteten Ceremonien und Bedingungen ein Empfangschein ausgestellt, der zwar auf jeden Borzeigenden lautete, aber nur auf ein mit dem Empfänger verabredetes besonderes Zeichen bonorirt werden sollte.

Als Diefes alles vollbracht war, überlegte man den Inhalt des Briefes, zuerst sich über das Unterkommen des guten Feliz berathend, wobei der alte Freund sich ohne Weiteres zu einigen Maximen bekannte,

melde der Ergiebung jum Grunde liegen follten.

"Allem Leben, allem Thun, aller Kunft muß das Handwert vorausgehen, welches nur in der Beschränkung erworben wird. Eines recht wissen und ausüben gibt höhere Bisdung als Halbheit im Hundertfältigen. Da, wo ich Sie hinweise, hat man alle Thätigkeiten gesondert; geprüft werden die Abglinge auf sedem Schritt; dabei erkennt man, wo seine Ratur eigentlich hinstrebt, ob er sich gleich mit zerkreuten Wünschen das, bald dorthin wendet. Weise Männer lassen den Anaben unter der Hand Dassenige sinden, was ihm gemäß ist; sie verkürzen die Umwege, durch welche der Mensch von seiner Bestimmung, nur allzugefällig, abirren mag."

"Sodann," fuhr er fort, "darf ich hoffen, aus jenem herrlich gegründeten Mittelpunkt wird man Sie auf den Weg leiten, wo jenes gute Mädchen zu finden ist, das einen so sonderbaren Eindruck auf Ihren Freund machte, der den Werth eines unschuldigen unglücklichen Geschöpfes durch sittliches Gesühl und Betrachtung so hoch erhöht hat, daß er dessen Dasein zum Zwed und Ziel seines Lebens zu machen genöthigt war. Ich hosse, Sie werden ihn beruhigen können; denn die Borzehung hat tausend Mittel, die Gesalenen zu erheben und die Riederzebeugten aufzurichten. Manchmal sieht unser Schäsal aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Wer sollte bei dem traurigen Ansehn desselben wohl denken, daß diese karren Aeste, diese zackigen Zweige im nächsten Frühjahr wieder grünen, blühen, sodann Frühte tragen könnten! Doch wir hossen's, wir wissen's."

# Zweites Buch.

#### Erftes Rapitel.

Die Ballfabrenben batten nach Boridrift ben Beg genommen und fanden aludlich die Granze der Broving, in der fie fo manches Merkwürdige erfahren follten: beim ersten Eintritt gewahrten fie sogleich ber fruchtbarften Begend, welche an fanften Sugeln ben Reibbau, auf höhern Bergen die Schafzucht, in weiten Thalflachen die Biebaucht begünstigte. Es war turz vor der Ernte und Alles in grökter Rulle; Das, mas fie jedoch aleich in Bermunderung fekte, mar, bak fie meber Frauen noch Männer, wohl aber durchaus Anaben und Jünglinge beschäftigt faben, auf eine gludliche Ernte fich vorzubereiten, ja auch icon auf ein frobliches Erntefest freundliche Anstalt zu treffen. Sie begruften Einen und ben Andern und fragten nach dem Obern, von beffen Aufenthalt man teine Rechenschaft geben tonnte. Die Abreffe ihres Briefs lautete: An den Obern, oder die Dreie. Auch hierin tonnten fic die Anaben nicht finden; man wies bie Fragenden jedoch an einen Auffeber, ber eben bas Pferd zu besteigen fich bereitete; fie eröffneten ihre Zwede; bes Relix Freimutbigfeit ichien ihm zu gefallen. und fo ritten fie gufammen die Strafe bin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe der Aleider eine Mannigsaltigkeit obwaltete, die der ganzen Lieinen Bölkerschaft ein sonderdares Ansehen gad; eben war er im Begriff, seinen Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wundersamere Bemerkung lich ihm aufthat: alle Kinder, sie mochten beschäftigt sein, wie sie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich mit besondern, aber verschiedenen Geberden gegen die Bordeireitenden, und es war leicht zu folgern, daß es dem Borgesetzen galt. Die jüngsten legten die Arme kreuzweis über die Brust und blicken fröhlich gen Himmel, die mittlern hielten die Arme auf den Rücken und schauten lächelnd zur Erde, die dritten standen strad und muthig; die Arme niedergesenkt, wendeten sie den Ropf nach der rechten Seite und stellten sich in eine Reihe, anstatt daß jene vereinzelt blieben, wo man sie traf.

Als man darauf Halt machte und abstieg, wo eben mehrere Kinder nach verschiedener Weise sich ausstellten und von dem Borgesetzen gemustert wurden, fragte Wilhelm nach der Bedeutung dieser Geberden; Felix siel ein und sagte munter: "Was für eine Stellung hab' ich denn anzunehmen?" — "Auf alle Fälle," versetze der Ausseher, "zuerst die Arme über die Brust und ernsthalt-froh nach oben gesehen, ohne den Blid zu verwenden." Er gehorchte, doch rief er bald: "Dieß gesällt mir nicht sonderlich, ich sehe ja nichts da droben; dauert es lange? Doch jal" rief er freudig, "ein paar Hobichte kliegen von Westen nach Chen; das ist wohl ein gutes Zeichen?" — "Wienach dus aussinmmst, enachdem du dich beträgst," versetzt Jener; "jest mische dich unter sie, wie sie sich mischen. Er gab ein Zeichen, die Kinder verließen ihre Stellung, ergriffen ihre Beschäftigung oder spielten wie vorher.

"Mogen und tonnen Sie mir," jagte Bilhelm barauf, "Das, was mich hier in Berwunderung sett, erklären? Ich sehe wohl, daß biese Beberden, diese Stellungen Gruße siud, womit man Sie empfängt." — "Ganz richtig," versetzte Jener, "Gruße, die mir sogleich andeuten, auf welcher Stufe der Bildung ein jeder biefer Anaben

ftebt."

"Dürfen Sie mir aber," versette Wilhelm, "bie Bedeutung des Stufengangs wohl erflaren? benn bag es einer fei, lagt fich mohl einsehen." - "Dieß gebührt Soheren, als ich bin," antwortete Jener; "jo biel aber tann ich verfichern, bag es nicht leere Grimaffen find, dag vielmehr ben Rindern, zwar nicht bie bochfte, aber boch eine leitende, fakliche Bedeutung überliefert wird; augleich aber ift Jedem geboten, für fich zu behalten und zu begen, was man ihm als Bescheid ju ertheilen für gut findet; fie durfen weder mit Fremden noch unter einander selbst darüber schwagen, und so modificirt sich die Lehre hundertfältig. Außerdem bat das Geheimniß sehr große Bortheile: denn wenn man dem Menschen gleich und immer fagt, worauf Alles antommt, fo bentt er, es fei nichts babinter. Gewiffen Bebeimniffen, und wenn fie offenbar waren, muß man burd Berbullen und Soweigen Achtung erweisen, benn biefes wirft auf Scham und gute Sitten." — "34 berftehe Sie," verfette Wilhelm; "warum follten wir Das, was in torperlichen Dingen fo nothig ift, nicht auch geiftig anwenden? Bielleicht aber tonnen Sie in einem andern Bezug meine Reugierbe befriedigen. Die groke Mannigfaltigleit in Sonitt und Farbe ber Aleider fallt mir auf, und boch feb' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstufungen, bom Bellften bis jum Dunkelften. Doch bemerke ich, daß bier teine Bezeichnung ber Stufen irgend eines Alters ober Berbienftes gemeint fein tann, indem die fleinften und größten Anaben untermischt so an Schnitt als Farbe gleich sein konnen, aber die bon gleichen Geberben im Bewand nicht mit einander übereinfimmen." — "Auch was dieß betrifft," verfette der Begleitende, "barf id mich nicht weiter auslaffen; boch mußte ich mich febr irren, ober

Sie merben über Alles, mas Sie nur wünschen mogen, aufgeklart bon

uns ideiben."

Man verfolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gefunden ju haben glaubte; nun aber mußte bem Fremdling nothwendig auffallen, bag, je weiter fie ins Sand tamen, ein wohllautenber Gefang ihnen immer mehr entgegen tonte. Was bie Anaben auch begannen, bei welcher Arbeit man fie auch fand, immer fangen fie, und zwar fdienen es Lieber, jebem Gefdaft befonbers angemeffen und in aleiden Rallen überall biefelben. Traten mehrere Rinber aufammen, fo begleiteten fie fich wechielsweise: gegen Abend fanden fich auch Tangende, beren Schritte burch Chore belebt und geregelt wurden. Felig ftimmte bom Pferbe berab mit ein und zwar nicht gang ungludlich; Wilhelm vergnugte fic an biefer bie Begend belebenben Unterhaltung.

"Wahricheinlich," fo fprach er ju feinem Gefahrten, "wendet man viele Sorgfalt auf folden Unterricht, benn fonft tonnte biefe Befdidlichfeit nicht fo weit ausgebreitet und fo volltommen ausgebildet fein." - "Allerbings," verjegte Jener: "bei uns ift ber Gefang bie erfte Stufe ber Bilbung, alles Andere folieft fic baran und wird baburch vermittelt. Der einfachfte Benug fo wie die einfachfte Lehre werben bei uns burd Gefang belebt und eingeprägt, ja felbft, mas mir überliefern von Glaubens- und Sittenbekenntniß, wird auf bem Bege bes Befanges mitgetheilt; andere Bortheile au felbfttbatigen 3meden verichwiftern fich fogleich: benn indem wir die Rinder üben, Tone, welche fie berborbringen, mit Beichen auf die Tafel foreiben zu lernen und nach Anlag biefer Beichen fobann in ihrer Reble wieber ju finden, ferner ben Text barunter ju fugen, jo üben fie jugleich Sand, Dbr und Auge und gelangen ichneller jum Recht. und Sabnidreiben. als man bentt; und ba Diefes alles julest nach reinen Dagen, nach genau bestimmten Rahlen ausgesibt und nachgebildet werden muß, so faffen fie ben boben Werth ber Deg- und Recentunft viel geschwinder, als auf jede andere Beife. Deghalb haben wir benn unter allem Dentbaren bie Dufit jum Clement unferer Erziehung gewählt, benn bon ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten.

Wilhelm fucte fic noch weiter zu unterrichten und verbarg feine Bermunderung nicht, daß er gar feine Inftrumental-Dufit vernehme. "Diefe wird bei uns nicht vernachläffigt," verfeste Bener, "aber in einen besondern Begirt, in bas anmuthigfte Bergthal eingefoloffen. gelibt; und ba ift benn wieder dafilt geforgt, daß die verfchiebenen Instrumente in auseinander liegenden Ortichaften gelehrt werden. Befonbers bie Digtone ber Anfanger find in gewiffe Ginfiebeleien berwiesen, wo fie niemand gur Bergweiflung bringen: benn ihr werbet felbft gefteben, bag in ber mohleingerichteten burgerlichen Befellicaft taum ein trauriger Leiben zu bulben fei, als bas uns die Rachbaricaft

eines angebenben Floten- ober Biolinfpielers aufpringt.

"Unfere Anfanger geben aus eigener loblicher Gefinnung, Riemand

lästig sein zu wollen, freiwillig länger ober kürzer in die Wüste und beeisern sich abgesondert um das Berdienst, der bewohnten Welt näher trein zu dürsen, weßhalb Jedem von Zeit zu Zeit ein Versuch heranzutren erlaubt wird, der selsem wirdingt, weil wir Scham und Scheu dei dieser wie bei unsern übrigen Einrichtungen gar wohl hegen vollegen dürsen. Daß eurem Sohn eine glüdliche Stimme geworden, freut mich innigst; für das Uedrige sorgt sich um desto leichter."

Run maren fie zu einem Ort gelangt, wo Felig verweilen und fic an der Umgebung prüfen follte, bis man zur förmlichen Aufnahme geneigt ware; icon von Beitem borten fie einen freudigen Gefang; es war ein Spiel, woran fich die Anaben in der Reierstunde biekmal ergotten. Ein allgemeiner Chorgefang erfcoll, wozu jedes Glied eines weiten Kreifes freudig, far und tuchtig an feinem Theile auftimmte. ben Binfen bes Regelnben gehordenb. Diefer überrafcte jeboch öfters die Singenden, indem er burd ein Beiden ben Chorgefang aufbob und irgend einen einzelnen Theilnehmenden, ihn mit bem Stabchen berührend, aufforderte, fogleich allein ein ichidlices Lieb bem berballenden Lon, bem vorichwebenben Sinne anzuvaffen. Schon zeigten bie Reiften viel Gewandtheit, Ginige, benen bas Runftftud miglang, gaben ihr Pfand willig bin, ohne gerabe ausgelacht zu werben. Felix war Rind genug, fich gleich unter fie ju mifchen, und jog fich noch io leidlich aus ber Sache. Sobann marb ihm jener erfte Gruf jugeeignet; er legte fogleich bie Banbe auf die Bruft, blidte aufwarts. und mar mit fo fonadifcher Diene, dag man wohl bemerten tonnte, ein geheimer Sinn babei fei ihm noch nicht aufgegangen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, die muntern Gespielen, Alles gestel dem Anaben so wohl, daß es ihm nicht sonderlich wehe hat, seinen Bater adreisen zu sehen; sast blidte er dem weggeführten Pierde schwerzlicher nach; doch ließ er sich bedeuten, da er bernahm, daß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht behalten tonne; man versprach ihm dagegen, er solle, wo nicht dasselbe, doch ein aleiches munter

und wohlgezogen, unerwartet wiederfinden.

Da sich ber Obere nicht erreichen ließ, sagte der Ausseher: "Ich muß euch nun verlassen, meine Geschäfte zu verfolgen; doch will ich nuch zu den Oreien bringen, die unsern Heiligthümern vorstehen: euer Brief ist auch an sie gerichtet, und sie zusammen stellen den Obern vor." Wilhelm hätte gewünscht, von den heiligthümern im Boraus zu vernehmen, jener aber versetzte: "Die Oreie werden Euch, zu Erwiederung des Bertrauens, daß Ihr uns Euren Sohn überlaßt, nach Beisheit und Billigkeit gewiß das Rötsigste erössen. Die sichtbaren Gegenstände der Berehrung, die ich Heiligkhümer nannte, sind in einen besondern Bezirt eingeschlossen, werden mit nichts gemischt, durch nichts essehrt; nur zu gewissen Zeiten des Jahrs läßt man die Böglinge, den Stufen ihrer Bildung gemäß, dort eintreten, um sie historisch und sinnlich zu belehren, da sie denn genugsamen Eindruck mit weg-

nehmen, um bei Ausübung ihrer Bflicht eine Reit lang baran au

zehren."

Run stand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauern umgebenen Thalwaldes; auf ein gewisses Zeichen eröffnete sich die Ueine Pforte, und ein ernster, ansehnlicher Mann empsieng unsern Freund. Dieser sand sich in einem großen, herrlich grünenden Raum, von Bäumen und Buschen vielerlei Art beschattet, kaum daß er stattliche Mauern und ansehnliche Gedäude durch diese dichte und hohe Raturpstanzung hindurch bemerken konnte; ein freundlicher Empfang von Dreien, die sich nach und nach herbeisanden, löste sich endlich in ein Gespräch auf, wozu Jeder das Seinige beitrug, dessen Inhalt wir jedoch in der Kurze aufammenfassen.

"Da Ihr uns Euren Sohn vertraut," fagten fie, "find wir schuldig, Euch tiefer in unser Bersahren hineinbliden zu lassen. Ihr habt manches Aeuherliche gesehen, welches nicht sogleich sein Berständniß mit sich

führt; mas bavon wünfcht 3hr vor Allem aufgefcoloffen?"

"Anstandige, doch seltsame Geberden und Gruße hab' ich bemertt, beren Bedeutung ich zu ersahren wünschte; bei euch bezieht sich gewiß bas Aeußere auf das Innere, und umgefehrt; laßt mich diesen Bezug

erfabren."

"Bohlgeborne, gefunde Kinder," versetzen Zene, "bringen viel mit; die Ratur hat Jedem Ales gegeben, was er für Zeit und Dauer nöthig hätte; dieses zu entwickln, ist unsere Pflicht, öfters entwicklt sich's besser von selbst. Aber Eines dringt Riemand mit auf die Welt, und doch ist es Das, worauf Alles antommt, damit der Mensch nalen Seiten zu ein Mensch sei. Könnt Ihr es selbst sinden, so sprecht es aus." Wilhelm bedachte sich eine kurze Zeit und schüttelte sodann den Kodf.

Bene, nach einem anftandigen Zaudern, riefen: "Ehrfurcht!" Wilhelm flutte. "Ehrfurcht!" hieß es wiederholt. "Allen fehlt fie,

vielleicht Euch felbft."

"Dreierlei Geberbe habt Ihr gesehen, und wir überliesern eine breisache Chrsurcht, die, wenn sie zusammenstiest und ein Ganzes bildet, erst ihre höchste Kraft und Wirtung erreicht. Das Erste ist Sprsurcht vor Dem, was über und ist. Jene Geberde, die Arme treuzweis über die Brust, einen freudigen Blid gen himmel, Das ist, was wir unmündigen Kindern aussegen und zugleich das Zeugnis von ihnen berlangen, daß ein Gott da droben sei, der sich in Eltern, Lehrern, Borgesten abbildet und offenbart. Das Zweite, Chrsucht vor Dem, was unter und ist. Die auf den Rücken gesalteten, gleichsam gedundenen hände, der gesentte, lächelnde Blid sagen, daß man die Erde wohl und heiter zu betrachten habe; sie gibt Gelegenheit zur Rahrung; sie gewährt unsägliche Freuden; aber unverhällnismäßige Leiden bringt sie. Wenn Einer sich ödrepetlich beschädigte, verschuldend oder unschallnismäßige Reiden beingt sie.

Billenlose ihm ein Leid zustägte, das bedenk' er wohl: denn solche Besahr begleitet ihn sein Leben lang. Aber aus dieser Stellung befreien wir unsern Zögling baldmöglichst, sogleich wenn wir überzeugt sind, daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirtt habe; dann aber beißen wir ihn sich ermannen, gegen Rameraden gewendet, nach ihnen sich richten. Run steht er strad und kühn, nicht etwa selbstisch vereinzelt; nur in Berbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen

Die Belt. Beiter wüßten wir nichts bingugufligen."

"Es leuchtet mir ein!" verfette Wilhelm; "befmegen liegt bie Menge mobl jo im Argen, weil fie fich nur im Element bes Mikwollens und Difredens behagt; wer fich biefem überliefert, verhalt fich gar balb gegen Bott gleichgültig, verachtend gegen bie Welt, gegen feines Gleichen gehaffig; bas mabre, achte, unentbehrliche Selbftgefühl aber gerftort fich in Duntel und Anmagung. Erlauben Sie mir beffen ungeachtet," fuhr Wilhelm fort, "ein Ginziges einzuwenden: hat man nicht von jeber bie Rurcht rober Boller bor machtigen Raturericheinungen und fonft unerflarlichen, abnungsvollen Greigniffen für ben Reim gehalten, woraus ein boberes Befuhl, eine reinere Befinnung fich ftufenweise entwideln follte ?" hierauf erwiederten Jene: "Der Ratur ift Furcht wohl gemäß, Chrfurcht aber nicht; man fürchtet ein bekanntes ober unbefanntes machtiges Wefen: ber Starte fucht es ju belampfen, ber Sowache ju vermeiben, beibe wünschen, es los ju werben, und fühlen fich gludlich, wenn fie es auf turge Zeit beseitigt haben, wenn ihre Ratur fich jur Freiheit und Unabhangigfeit einigermaßen wieber berfiellte. Der natürliche Menjo wiederholt Diefe Operation millionenmal in feinem Beben: bon ber Furcht ftrebt er gur Freiheit, aus ber Freiheit wird er in die Furcht getrieben und tommt um nichts weiter. Sich ju fürchten, ift leicht, aber beschwerlich; Ehrfurcht ju begen, ift fdmer, aber bequem. Ungern entidließt fic ber Denich jur Chrfurcht, oder vielmehr entichließt fich nie baju; es ift ein hoberer Sinn, ber seiner Rainr gegeben werden muß, und ber fich nur bei besonders Begunftigten aus fich felbft entwidelt, bie man auch begwegen bon jeber für Beilige, für Gotter gehalten. hier liegt bie Burbe, hier bas Geídaft aller äckten Religionen, beren es auch nur dreie giebt, nach den Objekten, gegen welche fie ihre Andacht wenden."

Die Manner hielten inne, Wilhelm schwieg eine Weile nachdensend; da er in sich aber die Anmaßung nicht sählte, den Sinn jener
sonderbaren Worte zu deuten, so dat er die Würdigen, in ihrem Bortrage sortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich wilsahren. "Reine
Religion," sagten sie, "die sich auf Furcht gründet, wird unter uns
geachtet. Bei der Ehrsucht, die der Mensch in sich walten läßt, kann
er, indem er Stre gibt, seine Stre behalten; er ist nicht mit sich selbst
beruneint wie in jenem Falle. Die Religion, welche auf Ehrsucht
dor Dem, was über uns ist, beruht, nennen wir die ethnische; es ist
bie Religion der Voller und die erste glückliche Ablösung von einer

niebern Furcht; alle sogenannten beibnischen Religionen find von biefer Art, fie mogen übrigens Ramen haben, wie fie wollen. Die zweite Religion, die fich auf jene Chrfurcht grundet, Die wir vor Dem haben, was uns gleich ift, nennen wir bie philosophische: benn ber Philosoph. ber fich in die Mitte ftellt, muß alles bobere ju fich berab, alles Riebere ju fich herauf gieben, und nur in biefem Mittelauftand verbient er ben Ramen bes Weisen. Indem er nun bas Berhalinig zu feines Bleichen und alfo aur gangen Menichheit, bas Berbaltnik au allen übrigen irbischen Umgebungen, nothwendigen und zufälligen, durchschaut. lebt er im tosmifden Sinne allein in ber Wahrheit. Run ift aber von ber britten Religion ju fprechen, gegrundet auf die Ehrfurcht bor Dem, was unter uns ift; wir nennen fie bie driftliche, weil fich in ihr eine folche Sinnesart am Meiften offenbart; es ift ein Lettes, wozu bie Menichheit gelangen fonnte und mußte. Aber was geborte bagu, bie Erbe nicht allein unter fich liegen ju laffen und fich auf einen bobern Geburtsort zu berufen, sondern auch Riedrigfeit und Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als gottlich anzuertennen, ja, Sunbe felbft und Berbrechen nicht als binberniffe, fonbern als fforberniffe bes Beiligen zu verehren und liebzugewinnen! Dievon finden fich freilich Spuren burch alle Beiten, aber Spur ift nicht Ziel, und ba biefes einmal erreicht ift, fo tann bie Menfcheit nicht wieder gurud, und man barf fagen, bag bie driftlice Religion, da fie einmal erschienen ift, nicht wieder verschwinden tann, ba fie fich einmal gottlich vertorpert bat, nicht wieber aufgelost werden maa."

"Bu welcher von diefen Religionen bekennt ihr euch benn insbefonbere ?" fagte Wilhelm. "Bu allen breien," erwiederten Bene; "benn fie aufammen bringen eigentlich die mabre Religion hervor; aus diefen brei Chrfurchten entspringt bie oberfte Chrfurcht, die Chrfurcht vor fic felbft, und jene entwideln fich abermals aus biefer, fo daß ber Menfc jum Bochften gelangt, mas er ju erreichen fabig ift, bag er fich felbft für das Befte halten darf, mas Gott und Ratur hervorgebracht haben, ja, bag er auf biefer bobe verweilen fann, ohne burch Dunkel und Selbfibeit wieder ins Bemeine gezogen au werben."

"Ein foldes Betenntniß, auf biefe Beife entwidelt, befrembet mich nicht," verfeste Wilhelm; "es tommt mit Allem überein, mas man im Leben bie und ba bernimmt, nur bak euch Dasjenige bereinigt, mas Andere trennt." hierauf verfetten Bene: "Schon wird biefes Bekenninig von einem großen Theil ber Welt ausgesprochen, bod unbewußt."

"Wie benn und wo?" fragte Wilhelm. "Im Crebo!" riefen Jene laut: "benn ber erfte Artitel ift ethnifc und gehort allen Boltern: ber zweite driftlich, für bie mit Leiben Rampfenben und in Leiben Berberrlichten; ber britte julest lehrt eine begeifterte Gemeinschaft ber Beiligen, welches beigt: ber im bochften Grad Buten und Beifen. Sollten daher die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichniß und Ramen solche Ueberzeugungen und Berheihungen ausgesprochen sind,

nicht billigermaßen für bie bochfte Ginbeit gelten?"

"Ich dante," versette Jener, "daß ihr mir dieses, als einem Erwahlenen, dem die drei Sinnesarten nicht fremd find, so klar und jusummenhängend aussprechen wollen, und wenn ich nun zurückdenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre erst als sinnliches Zeiden, dann mit einigem spundolischen Anklang überliefert und zuletzt die oberste Deutung ihnen entwidelt, so muß ich es höchlich billigen."

"Cang richtig," erwiederten Jene; "nun aber mußt Ihr noch mehr erfahren, damit Ihr Cuch überzeugt, daß Euer Sohn in den besten handen fei. Doch dieß Geschäft bleibe für die Morgenstunden; ruht aus und erquickt Euch, damit Ihr uns, vergnugt und volltommen mensch-

lich, morgen fruh in bas Innere folgen tonnt."

#### Zweites Rapitel.

An der Hand des Aeltesten trat nunmehr unser Freund durch ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achtedige Jalle, die mit Gemälden so reichlich ausgeziert war, daß sie den Antommling in Erstaunen seize. Er begriff leicht, daß Alles, was er erblickte, einen bedeutenden Sinn haben müßte, ob er sich gleich denselben nicht so geschwind entzissern sonnte. Er war eben im Begriff, seinen Begleiter deshalb zu befragen, als dieser ihn einlud, seitwärls in eine Galerie zu treten, die, an der einen Seite offen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die Wand zog sedoch mehr als dieser heitere natürliche Schmuck die Augen an sich benn sie war durchaus gemalt, und der Antommling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu bewerken, daß die heiligen Bücher der Iraeliten den Stoff zu diesen Bildern geliesert hatten.

"Es ift hier," sagte ber Aelteste, "wo wir diejenige Religion überliesern, die ich euch der Kurze wegen die ethnische genannt habe. Der Gehalt derselben sindet sich in der Weltgeschichte, so wie die Hulle derielben in den Begebenheiten. An der Wiedertehr der Schickale ganzer

Boller wird fie eigentlich begriffen."

"Ihr habt," sagte Wilhelm", "wie ich sehe, dem israelitischen Bolke bie Ehre erzeigt und seine Geschichte zum Grunde dieser Darstellung gelegt, oder vielmehr ihr habt sie zum hauptgegenstande derselben gemacht" — "Wie Ihr seht," versetzte der Alte: "denn Ihr werdet bewerken, daß in den Sodeln und Friesen nicht sowohl spuckronistische als spundpronissische Gandlungen und Begebenheiten aufgesührt sind, nidem unter allen Bölkern gleichbedeutende und Gleiches deutende Rachrichten vorlommen. So erblickt Ihr hier, wenn in dem hauptselde Abraham von seinen Göttern in der Gestalt schöner Inglinge besucht wird, den Apoll unter den hirten Admets oben in der Friese; woraus

wir lernen tonnen, bag, wenn bie Gotter ben Menfchen ericheinen, fie

gewöhnlich unerfannt unter ihnen wandeln."

Die Betrachtenben schritten weiter. Wilhelm fand meiftens befannte Begenftanbe, jedoch lebhafter und bedeutender voraetragen. als er fie fonft zu feben gewohnt mar. Ueber Weniges bat er fich einige Erklarung aus; wobei er fich nicht enthalten tonnte, nochmals zu fragen, warum man die ifraelitische Geschichte vor allen andern gewählt. hierauf antwortete ber Meltefte: "Unter allen beibnifchen Religionen, benn eine folde ift bie ifraelitifde gleichfalls, bat bieje große Borguge, wobon ich nur einiger erwähnen will. Bor bem ethnischen Richterftuble, por bem Richterftuhl bes Gottes ber Boller, wird nicht gefragt, ob es die beste, die vortrefflichste Ration fei, fondern nur, ob fie daure, ob fie fich erhalten habe. Das ifraelitische Bolt hat niemals viel getaugt, wie es ihm feine Anführer, Richter, Borfteber, Propheten taujendmal vorgeworfen haben; es befitt wenig Tugenden und die meiften Rebler anderer Boller: aber an Selbftandigfeit, Festigfeit, Tapferkeit und, wenn alles Das nicht mehr gilt, an Rabbeit fucht es feines Gleichen. Es ift bas beharrlichfte Bolt ber Erbe, es ift, es war, es wird fein, um den Namen Jehovah durch alle Zeiten zu verherrlichen. Wir haben es daber als Mufterbild aufgestellt, als hauptbild, dem die andern nur zum Rahmen bienen."

"Es ziemt sich nicht, mit Euch zu rechten," verjette Wilhelm, "da Ihr mich zu belehren im Stande seid. Eröffnet mir daher noch die übrigen Bortheile diese Bolls, oder vielmehr seiner Geschichte, seiner Religion." — "Ein Hauptvortheil," versette Jener, "ist die treffliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so glidclich beisammen, daß aus den fremdesten Elementen ein täuschendes Ganze entgegentritt. Sie sind vollftändig genug, um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlanglich serbarisch, um aufzusordern, hinlanglich zart, um zu besanstigen; und wie manche andere entgegengesette Eigenschaften sind an diesen Büchern, an diesen Buche zu rühmen!"

Die Folge ber Hauptbilder sowohl, als die Beziehung der Aleinern, die sie oben und unten begleiteten, gab dem Gaft so viel zu benken, daß er kaum auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerkamkeit abzulenken, als an die Gegenstände zu fesseln schien. Indessen kaptlen bei Gelegenheit: "Roch einen Bortheil der israelitischen Religion muß ich hier erwähnen: daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und uns also die Freiheit lät, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensat die schlechte Abgötterei durch Thier- und Unthiergestalten zu bezeichnen."

Unfer Freund hatte sich nunmehr auf einer turzen Wanderung durch diese Hallen die Weltgeschichte wieder vergegenwärtigt; es war ihm Einiges neu in Absicht auf die Begebenheit. So waren ihm durch Zusammenstellung der Bilder, durch die Resterionen seines Begleiters manche neue Ansichten entsprungen, und er freute sich, daß Felix durch eine so würdige sinnliche Darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Ereignisse sür sein ganzes Leben als wirklich, und als werm sie neben ihm lebendig gewesen wären, zueignen sollte. Er derachtete diese Bilder zuletzt nur aus den Augen des Kindes, und in diesem Sinne war er vollfommen damit zufrieden; und so waren die Bandelnden zu den traurigen, verworrenen Zeiten und endlich zu dem Untergang der Stadt und des Tempels, zum Morde, zur Berbannung, zur Glaverei ganzer Massen diese beharrlichen Nation gelangt. Ihre nachterigen Schickslase waren auf eine kluge Weise allegorisch vorgestellt, da eine historische, eine reale Darstellung derselben außer den Gränzen der eblen Kunst liegt.

hier war die disher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschlossen, und Wilhelm war verwundert, sich schon am Ende zu sehen. "Ich sinde," sagte er zu seinem Führer, "in diesem Geschichtsgang eine Lüde. Ihr habt den Tempel Jerusalems zersiert und das Bolf zernent, ohne den göttlichen Mann aufzusühren, der turz vorher desblit noch lehrte, dem sie noch furz vorher kein Gehör geben wollten."

"Dieß zu thun, wie Ihr es verlangt, ware ein Fehler gewesen. Das Leben dieses göttlichen Mannes, den Ihr bezeichnet, sieht mit der Weltzeschichte seiner Beit in keiner Berbindung. Es war ein Privat-leben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Bölkermassen und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltzeligion, welche wir für die erste halten. Was dem Einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Religion, zur Religion der Beisen: eine solche war die, welche Christus lehrte und übte, so lange er auf der Erde umhergieng. Deswegen ist hier das Aeußere abgeschlossen, und ich erössne euch nun das Innere."

Gine Pforte ihat fic auf, und fie traten in eine ahnliche Galerie, wo Bilbelm sogleich die Bilber ber zweiten heiligen Schriften erkannte. Sie schienen von einer andern hand zu sein, als die ersten: Alles war janfter, Gestalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Farbung.

"Ihr seht," sagte der Begleiter, nachdem sie an einem Theil der Bilder vorübergegangen waren, "hier weder Thaten noch Begebenheiten, sondern Wunder und Gleichnisse. Es ist hier eine neue Welt, ein neues Ausgere, anders als das vorige, und ein Inneres, das bort ganz sehlt. Durch Wunder und Gleichnisse wird eine neue Welt ausgethan. Iene machen das Gemeine außerordentlich, diese las Außerordentliche gemein." — "Ihr werdet die Gesälligkeit haben," versetzte Wilhelm, "mir diese wenigen Worte umständlicher auszulegen: denn ich sühle mich nicht geschickt, es selbst zu thun." — "Sie haben einem natürlichen Sinn," versetzte Iener, obgleich einen tiesen. Beispiele werden ihn am Beschwindesten ausschlichen. Es ist nichts gemeiner und gewöhnlicher, als Essen und Trinken; außerordentlich dagegen, einen Trank zu veredeln, eine Speise zu vervielsältigen, daß sie tür eine Unzahl binreiche. Es ist nichts gewöhnlicher, als Krank-

heit und körperliche Gebrechen; aber diese durch geistige oder geistigen ähnliche Mittel ausseben, lindern ist außerordentlich, und eben daher entsteht das Munderbare des Munders, daß das Sewöhnliche und das Außergewöhnliche, das Mögliche und das Unmögliche Eins werden. Bei dem Gleichnisse, das Mögliche und das Unmgekehrte: hier ist der Sinn, die Einsicht, der Begriff das Hohe, das Außerordentliche, das Unerreichdare. Wenn dieser sich in einem gemeinen, gewöhnlichen, sasilden Bilde berkörpert, so daß er uns als lebendig, gegenwärtig, wirflich entgegen tritt, daß wir ihn uns zueigene, ergreisen, sessighalten, mit ihn wie mit unsers Sleichen umgehen können, das ist denn auch eine zweite Art von Wunder und wird billig zu senne ersten gesellt, sa vielleicht ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre ausgesprochen, die Lehre, die keinen Streit erregt; es ist keine Meinung über Das, was Recht oder Unrecht ist; es ist das Rechte oder Unrecht unwöherlvrechlich selbst."

Dieser Theil der Galerie war klitzer, oder vielmehr, es war nur der vierte Theil der Umgebung des innern Hoses. Wenn man jewoch an dem ersten nur vorbeigieng, so verweilte man hier gern; man gieng gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannigsaltig, aber desto einladender, den tiesen stillen Sinn derzelben zu erforschen. Auch kehren die beiden Wandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenstäckleit äußerte, daß man hier eigentlich nur dis zum Abendnahle, dis zum Scheiden des Meisters von seinen Jüngern, gelangt sei. Er fragte

nach bem übrigen Theil ber Befdichte.

"Wir fondern," verfette ber Aeltefte, "bei jedem Unterricht, bei aller Ueberlieferung febr gerne, was nur möglich zu fonbern ift; benn baburch allein tann ber Begriff bes Bebeutenben bei ber Jugenb entspringen. Das leben mengt und mischt ohnehin Alles burch einander, und fo haben wir auch hier bas Leben jenes vortrefflichen Mannes gang bon bem Ende beffelben abgefondert. Im Leben ericeint er als ein wahrer Philosoph — ftoket Euch nicht an diefem Ausbruck — als ein Weiser im hochften Sinne. Er steht auf seinem Puntte fest; er wandelt seine Straße unverrückt, und indem er das Riedere zu fich heraufzieht, indem er die Unwiffenden, die Armen, Die Rranten feiner Weisheit, feines Reichthums, feiner Rraft theilhaftig werben läßt und fich beghalb ihnen gleich zu ftellen icheint, fo verleugnet er nicht von der andern Seite seinen gottlichen Ursprung; er magt, fich Gott gleich ju ftellen, ja fich für Gott ju erklaren. Auf Diefe Weife fest er bon Jugend auf feine Umgebung in Erftaunen, gewinnt einen Theil berfelben für fic, regt ben andern gegen fic auf und zeigt Allen, benen es um eine gewiffe bobe im Bebren und leben au thun ift, was fie von der Welt au erwarten haben. Und fo ift fein Wandel für ben edlen Theil ber Menfcheit noch belehrender und fruchtbarer als fein Lod: benn ju jenen Prufungen ift Jeber, ju biefem

find nur Benige berufen; und damit wir Alles übergehen, was aus biefer Betrachtung folgt, so betrachtet die rührende Szene des Abendmahls. Hier läßt der Beise, wie immer, die Seinigen ganz eigentlich verwalst zurück, und indem er für die Guten besorgt ist, füttert er zugleich mit ihnen einen Berräther, der ihn und die Bessern zu Grunde

richten wird."

Dit biefen Worten eröffnete ber Aeltefte eine Pforte, und Wilhelm ftutte, als er fich wieder in der erfteren Salle des Eingangs fand. Sie hatten, wie er wohl mertte, inbeffen ben gangen Umtreis bes hofes gurudgelegt. "Ich hoffte," fagte Wilhelm, "Ihr wurdet mich ans Ende fuhren, und bringt mich wieder jum Anfang." — "Gur biegmal tann ich Guch nichts weiter zeigen," fagte ber Alteste; "mehr laffen wir unfere Boglinge nicht feben, mehr ertlaren wir ihnen nicht, als was Ihr bis jest durchlaufen babt: das Aeufere, allgemein Weltliche einem Jeden von Jugend auf, bas Innere, befonders Geiftige und Bergliche nur Denen, Die mit einiger Besonnenbeit heranwachsen; und bas Uebrige, was bes Jahrs nur Ginmal eröffnet wird, tann nur Denen mitgetheilt werden, die wir entlaffen. Jene lette Religion, die aus ber Ehrfurcht vor Dem, was unter uns ift, entspringt, jene Berehrung bes Bibermartigen, Berhaften, Fliebenswerthen geben wir einem Jeben nur ausstattungsweise in die Welt mit, damit er wiffe, wo er bergleichen zu finden bat, wenn ein foldes Bedurfnig fich in ihm regen follte. Ich lade Guch ein, nach Berlauf eines Jahres wiederzukehren, unfer allgemeines feft zu bejuchen und zu feben, wie weit Guer Sobn vorwarts gefommen; alsbann follt auch 3hr in bas Beiligthum bes Somerges eingeweiht werben."

"Erlaubt mir eine Frage," verjette Wilhelm: "habt ihr benn auch, fo wie ihr bas leben biefes gottlichen Mannes als lehr- und Mufterbild aufstellt, fein Leiben, feinen Lod gleichfalls als ein Borbild erhabener Dulbung herausgehoben ?" — "Auf alle Falle," jagte ber Meltefte. "bier machen wir tein Beheimniß; aber wir gieben einen Soleier über diese Leiden, eben weil wir fie jo hoch verehren. Wir balten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergeruft und ben baran leibenden Beiligen bem Anblid ber Conne auszujegen, Die ihr Angeficht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dieß Schauspiel aufdrang, mit diefen tiefen Gebeimniffen, in welchen Die gottliche Tiefe des Beidens verborgen liegt, ju spielen, ju tandeln, ju verzieren und nicht eber ju ruben, bis das Burbigfte gemein und abgefcmadt erfcheint. So viel fei für biegmal genug, um Gud über Guren Anaben an beruhigen und völlig zu überzeugen, daß Ihr ihn auf irgend eine Art, mehr ober weniger, aber boch nach munichenswerther Weife, gebildet und auf alle Falle nicht verworren, fowantend und unftet

wieder finden jout."

Wilhelm zauberte, indem er fich die Bilder der Borhalle befah und ihren Sinn gebeutet wünschte. "Auch dieses," jagte ber Aelteste,

"bleiben wir Euch bis übers Jahr schuldig. Bei dem Unterricht, den wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir keine Fremden zu; aber alsdann kommt und vernehmt, was unsere besten Redner über diese Gegenstände öffentlich zu sagen für dienlich halten."

Bald nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte pocken. Der gestrige Ausseher meldete sich, er hatte Wilhelms Pferd vorgeführt; und so beurlaubte sich der Freund von der Oreie, welche zum Abschied ihn dem Ausseher folgendermaßen empfahl: "Dieser wird nun zu den Bertrauten gezählt, und dir ist bekannt, was du ihm auf seine Fragen zu erwiedern hast: denn er wilnschie gewiß noch über Manches, was er bei uns sah und hörte, belehrt zu werden;

Dag und Biel ift bir nicht berborgen."

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf bem Bergen, Die er auch fogleich anbrachte. 2Bo fie burdritten, ftellten fich bie Rinber wie geftern; aber beute fab er, obgleich felten, einen und ben andern Anaben, ber ben borbeireitenben Auffeber nicht grufte, bon feiner Arbeit nicht auffah und ihn unbemerkt vorüberließ. Wilhelm fragte nun nach ber Urfache, und was biefe Ausnahme zu bedeuten habe? Jener erwiederte barauf: "Sie ift freilich fehr bedeutungsvoll: benn es ift bie bochfte Strafe, bie wir ben Boglingen auflegen; fie find unwürdig erflart, Chrfurcht zu beweifen, und genothigt, fich als rob und ungebildet barguftellen; fie thun aber bas Dogliche, um fich aus biefer Lage zu retten, und finden fich aufs Gefdwindefte in jede Sollte jedoch ein junges Wefen verftodt ju feiner Rudlehr Rflidt. feine Anftalt machen, fo wird es mit einem turgen, aber bundigen Bericht ben Eltern wieber gurudgefandt. Wer fich ben Gefegen nicht fugen lernt, muß bie Begend verlaffen, mo fie gelten."

Ein anderer Anblid reigie, heute wie geftern, bes Wanberers Reugierbe: es war Mannigfaltigfeit an Karbe und Schnitt ber Roglingsfleidung; hier ichien fein Stufengang obzuwalten, benn folde, bie verichieden gruften, waren überein getleidet, gleich Grufende waren anders angezogen. Wilhelm fragte nach ber Urfache Diefes icheinbaren Wiberfpruchs. "Er ibst fic," verfeste Bener, "barin auf, bag es ein Mittel ift, Die Gemuther ber Anaben eigens zu erforichen. Wir laffen, bei fonftiger Strenge und Ordnung, in diefem Falle eine gewiffe Willfür gelten. Innerhalb bes Rreifes unferer Borrathe an Tudern und Berbramungen burfen bie Roglinge nach beliebiger Farbe greifen, fo auch innerhalb einer magigen Befdrantung form und Schnitt mablen; dieg beobachten wir genau: benn an ber Farbe lagt fic die Sinnesmeife, an bem Schnitt die Lebensweise bes Menichen erkennen. Doch macht eine besondere Gigenheit ber menichlichen Ratur eine genauere Beurtheilung gewiffermagen ichwierig: es ift ber Rad. ahmungsgeift, die Reigung, fich anguschliegen. Gehr felten, baf ein Bögling auf etwas fällt, was noch nicht bagewefen, meiftens mablen fie etwas Bekanntes, was fie gerade vor fich feben. Doch auch biefe Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar; burch folde Aeußerlichkeiten treten fie zu dieser oder jener Partei, fie schließen fich da oder dort an, und so zeichnen fich allgemeinere Gefinnungen aus: wir erfahren,

wo jeber fich binneigt, welchem Beispiel er fich gleich ftellt.

"Run hat man Falle gefehen, wo die Gemilther sich ins Allgemeine neigten, wo eine Mobe sich über Alle verbreiten, jede Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wendung suchen wir auf gelinde Weise Einhalt zu thun, wir lassen die Borräthe ausgehen; dieses und jenes Zeug, eine und die andere Berzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Reues, Reizendes herein; durch helle Harben und kurzen, knappen Schnitt loden wir die Muntern, durch ernste Schattirungen, bequeme saltenreiche Tracht die Besonnenen und stellen so nach und nach ein Gleichgewicht ber.

"Denn der Uniform find wir durchaus abgeneigt: fie verdedt den Charafter und entzieht die Eigenheiten der Kinder, mehr als jede

andere Berftellung, bem Blide ber Borgejegten."

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Gränze der Proving, und zwar an den Puntt, wo sie der Wanderer, nach des alten Freundes Andeutung, verlassen sollte, um seinem eigentlichen Aweck entgegen zu geben.

Beim Lebewohl bemerkte jundaft ber Auffeher: Wilhelm möge nun erwarten, bis das große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Beise angekindigt werde. Hierzu würden die sammtlichen Estern eingekaben und tilchtige Söglinge ins freie zufällige Leben entlassen. Alsdann solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsähen der einzelne Unterricht in vollkändiger Umgebung ertheilt und ausgeübt wird.

#### Drittes Rapitel.

Der Angewöhnung des werthen Bublitum ju schmeicheln, welches seit geraumer Zeit Gefallen sindet, sich stildweise unterhalten zu lassen, gedachten wir erst nachstehende Erzählung in mehreren Abiheilungen vorzulegen. Der innere Zusammenhang jedoch, nach Gefinnungen, Empsindungen und Ereignissen betrachtet, veranläste einen fortlausenden Bortrag. Möge derseibe seinen Zwed erreichen und zugleich am Ende deutlich werden, wie die Bersonen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit denjenigen, die wir schon kennen und lieben, aus Innigste zusammengestochten worden.

#### Der Mann von funfzig Jahren.

Der Major war in den Gutshof hereingeritten, und hilarie, seine Richte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der Treppe, die zum Schloß hinauf führte. Raum erkannte er sie: denn ichon war sie wieder größer und schoner geworden. Sie flog ihm

entgegen, er drudte fie an feine Bruft mit bem Sinn eines Baters,

und fie eilten binauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichfalls willsommen, und als hilarie schnell hinweggieng, das Frühstüd zu bereiten, sagte der Major freudig: "Diesmal kann ich mich kurz sassen und sagen, daß unser Geschädt beendigt ist. Unser Bruder, der Obermarschall, sieht wohl ein, daß er weder mit Pächtern noch Berwaltern zurecht kommt. Er tritt dei seinen Ledzeiten die Güter und und unsern Kindern ab; das Jahrgehalt, das er sich ausbedingt, ist freilich start; aber wir können es ihm immer geben: wir gewinnen doch noch für die Gegenwart viel und für die Zukunst Alles. Die neue Einrichtung soll bald in Ordnung sein. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein thätiges Leben dor mir, das uns und den Unsrigen einen entschiedenen Bortheil bringen kann. Wir sehen ruhig zu, wie unsre Kinder emporwachsen, und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Berbindung zu beschleunigen."

"Das ware Alles recht gut," fagte bie Baronin, "wenn ich bir nur nicht ein Geheimniß zu entbeden hatte, bas ich felbst erft gewahr worben bin. hilariens herz ift nicht mehr frei; von ber Seite hat

bein Sohn wenig ober nichts zu hoffen."

"Was fagst du ?" rief der Major; "ist's möglich? indessen wir uns alle Mühe geben, uns dionomisch vorzusehen, so spielt uns die Reigung einen solchen Streich! Sag mir, Liebe, sag mir geschwind, wer ist es, der das herz hilariens sessen konnte? Oder ist es denn auch schon so arg? It es nicht vielleicht ein stücktiger Eindruck, den man wieder auszulöschen hossen kann?"

"Du mußt erst ein wenig finnen und rathen," versette bie Baronin und vermehrte baburch seine Ungebuld. Sie war icon aufs Höchste gestiegen, als hilarie, mit ben Bebienten, welche bas Frühftlich trugen, bereintretend, eine schnelle Auflösung bes Rathfels un-

möglich machte.

Der Major selbst glaubte das schone Kind mit andern Augen anzusehn als kurz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eisersuchtig auf den Beglückten ware, dessen Bild sich in einem so schonen Gemuth hatte eindrücken konnen. Das Frühstid wollte ihm nicht schweden, und er bemerkte nicht, daß Alles genau so eingerichtet war, wie er es am Liebsten hatte und wie er es sonkt zu wünschen und zu verlangen voschen.

Ueber biese Schweigen und Stoden verlor hilarie fast selbst ihre Munterkeit. Die Baronin fühlte sich verlegen und zog ihre Lochter ans Klavier; aber ihr geistreiches und gefühlvolles Spiel konnte dem Major kaum einigen Beisall abloden. Er wünschte, das schone Kind und das Frühstud je eher je lieber entfernt zu sehen, und die Baronin mußte sich entschließen, aufzubrechen und ihrem Bruder einen Spazier-

gang in den Garten vorzuschlagen.

Kaum waren fle allein, so wiederholte der Major dringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester nach einer Pause lächelnd vereietet: "Wenn du den Glücklichen sinden willst, den fle liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen, er ist ganz in der Rahe: dich siebt fie."

Der Major stand betrossen, dann rief er aus: "Es wäre ein ichr unzeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreden wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie unglücklich machen wirde. Denn ob ich gleich Zeit brauche, mich von meiner Berwunderung zu erholen, so sehe ich doch mit Einem Blicke voraus, wie sehr unsere Berhältnisse dich doch mit Einem Blicke voraus, wie sehr unsere Berhältnisse was mich tröstet, ist die Ueberzeugung, daß Reigungen dieser Art nur scheindar sind, daß ein Selbstdetrug dahinter verborgen liegt, und daß eine ächte gute Seele von dergleichen Fehlgrissen oft durch sich selbst, oder doch wenigstens mit einiger Beihülse verständiger Personen ziesch wieder zurücksommt."

"Ich bin diefer Meinung nicht," fagte die Baronin; "benn nach allen Symptomen ift es ein fehr ernftliches Gefühl, von welchem

hilarie burchbrungen ift."

"Etwas jo Unnaturlices hatte ich ihrem naturlichen Wefen nicht

jugetraut," verjette ber Dajor.

"Es ift so unnatürlich nicht," sagte die Schwester. "Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leidenschaft für einen altern Rann, als du bist. Du haft funfzig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere lebhaftere Rationen früher altern."

Bodurch willft bu aber beine Bermuthung befraftigen?" fagte

der Major.

"Es ift teine Bermuthung, es ift Gewigheit. Das Rabere follft

bu nach und nach vernehmen."

Hilarie gesellte sich zu ihnen, und der Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart däuchte ihn noch lieber und werther als vorher; ihr Betragen schien ihm liebevoller, und schon siene er an, den Worten seiner Schwester Glauben beizumsessen. Die Empfindung war für ihn höcht angenehm, ob er sich gleich solche weder gestehen noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie böckt liebenswürdig, indem sich in ihrem Betragen die zarte Scheu gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlichteit gegen einen Oheim auf das Innigste verband; denn sie liebte ihn wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühllingspracht, und der Rajor, der so viele alte Bäume sich wieder belauben sah, konnte auch mie Wiederkehr seines eignen Frühlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswürdigsten Mädchens dazu versuhren lassen!

So verging ihnen ber Tag jufammen; alle hauslichen Epochen

wurden mit der größten Gemüthlichkeit durchlebt; Abends nach Tisch sette sich hilarie wieder ans Rlavier; der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die Heine Gesellschaft zu trennen.

Als der Major auf seinem Zimmer ankam, sand er Alles nach seiner alten gewohnten Bequemlickeit eingerichtet; sogar einige Kupferstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern herübergehängt; und da er einmal ausmertsam geworden war, so sah er sich die auf ieden einzelnen kleinen Umstand versorat und geer sich die auf ieden einzelnen kleinen Umstand versorat und ge-

iomeidelt.

Nur wenige Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebensgeister waren früh ausgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, daß eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitknecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren kein boses Wort gegeben: denn Alles gieng in der strengsten Ordnung seinen gewöhnlichen Gang; die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstücke zu rechter Stunde gereinigt; aber der herr war früher ausgestanden, und nichts wollte vassen.

Sodann gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm Alles an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so, wie er zu sein wünschte. Einige graue Haare konnte er nicht verleugenen, und vom Runzeln schien sich auch eiwas eingefunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst, und mußte es doch zulezt lassen, wie es sein konnte. Auch mit der Aleidung und ihrer Sauberkeit war er nicht zufrieden. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rock und noch Staub auf den Stiefeln sinden. Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte, und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu seben.

Ungeachtet aller biefer hinderniffe war der Major icon fruh genug im Garten. hilarien, die er zu finden hoffte, fand er wirflich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Muth, fie wie sonft zu fusen und an sein herz zu drücken. Er befand sich in der angenehmsten Berlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Gefühlen, ohne zu benten, wohin das führen konne.

Die Baronin gleichfalls saumte nicht lange, zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruber ein Billet wies, das ihr eben ein Bote gebracht hatte, rief sie aus: "Du räthst nicht, wen uns dieses Blatt anzumelden kommt." — "So entdede es nur bald!" versetze Braider; und er ersuhr, daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vordereise und sur einem Augenblid einzukehren gedenke. "Ich bin neugierig, ihn wieder zu sehen," sagte der Major;

"er ift kein Jüngling mehr, und ich hore, daß er noch immer die jungen Rollen spielt." — "Er muß um zehn Jahre älter sein als du," versetze die Baronin. — "Ganz gewiß," erwiederte der Major,

"nad Allem , was ich mich erinnere."

Es währte nicht lange, so trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Man flutte einen Augenblick, als man sich wiederlah. Doch sehr bald erkannten sich die Freunde, und Erinnerungen aller Art belebten das Gespräch. Hierauf gieng man zu Erjählungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte sich wechselsweise mit den gegenwärtigen Lagen bekannt und fühlte sich bald, als wäre man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte sagt uns, daß dieser Mann in früherer Zeit, als ein sehr schoner und angenehmer Jüngling, einer vornehmen Dame zu gefallen das Glück oder Unglück gehabt habe; daß er dadurch in große Berlegenheit und Gesahr gerathen, woraus ihn der Majoreben im Augenblick, als ihn das traurigste Schickal bedrohte, all deitig herausriß. Ewig blieb er dankbar, dem Bruder sowohl allich herausrig. Ewig blieb er dankbar, dem Bruder sowohl all der Schwester; denn diese batte durch zeitige Warnung zur Vorsicht Anlaß

gegeben.

Einige Reit por Tifche liek man bie Manner allein. Richt obne Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaunen hatte der Major bas außere Behaben feines alten Freundes im Bangen und Gingelnen betrachtet. Er schien gar nicht verändert zu sein, und es war tein Wunber, bag er noch immer als jugenblicher Liebhaber auf bem Theater ericeinen konnte. - "Du betrachtest mich aufmertfamer, als billig ift," brach er endlich ben Dafor an; "ich fürchte febr, bu findeft ben Unteridied gegen vorige Zeit nur allaugroß." - "Reineswegs," verfette ber Major; "vielmehr bin ich voll Berwunderung, bein Aussehen frischer und junger ju finden als bas meine; ba ich boch weiß, bag bu icon ein gemachter Dann marft, als ich mit ber Rubnheit eines magehalfigen Gelbicnabels bir in gewiffen Berlegenheiten beiftand." - "Es ift beine Schuld;" verfette der Andere, "es ift die Schuld Aller beines Gleichen, und ob ihr icon barum nicht ju schelten feib, fo feib ihr doch zu tadeln. Man bentt immer nur ans Nothwendige: man will fein und nicht scheinen. Das ift recht gut, fo lange etwas ift. Wenn aber zulegt bas Sein mit dem Scheinen fich zu empfehlen anfängt und ber Schein noch flüchtiger als das Sein ift, so merkt benn doch ein Jeber, bağ er nicht übel gethan batte, bas Meugere über bem Innern nicht gang zu vernachläffigen." - "Du haft Recht," verfette ber Dajor und tonnte fich fast eines Seufgers nicht enthalten. - "Bielleicht nicht gang Recht," jagte ber bejahrte Jüngling; "benn freilich bei meinem handwerke mare es gang unverzeihlich, wenn man das Aeufere nicht b lange aufftugen wollte, als nur möglich ift. Ihr Andern aber habt Urface, auf andere Dinge zu feben, die bedeutender und nachhaltiger find." - "Doch gibt es Belegenheiten," fagte ber Major, "wo man fich innerlich frisch fühlt und fein Aeugeres auch gar zu gern wieber

anfrifden mödte."

Da der Anfömmling' die wahre Gemüthslage des Majors nicht ahnen tonnte, jo nahm er bieje Aeugerung im Solbatenfinne und ließ fic weitläufig barüber aus: wie viel beim Militar aufs Meukere antomme, und wie der Offigier, ber fo Manches auf feine Rleidung gu wenden habe, doch auch einige Aufmertsamteit auf Baut und Saare menben tonne.

"Es ist sum Beispiel unverantwortlich." fuhr er fort, "daß eure Solafe foon grau find, bag bie und ba fic Rungeln aufammengieben und baf euer Scheitel tabl ju werben brobt. Seht mich alten Rerl einmal an! Betrachtet, wie ich mich erhalten habe! und Das alles obne Bererei und mit weit weniger Dube und Sorgfalt, als man täglich anmenbet, um fich ju beichabigen ober wenigftens lange Beile au machen."

Der Major fand bei biefer aufälligen Unterrebung zu fehr feinen Bortheil, als bag er fie fo bald batte abbrechen follen; boch gieng er leife und felbft gegen einen alten Befannten mit Bebutfamfeit gu Werte. - "Das habe ich nun leiber verfaumt!" rief er aus, "und nachzuholen ift es nicht; ich muß mich nun foon barein ergeben, und

ihr werdet bekhalb nicht folimmer von mir benten."

"Berfaumt ift nichts!" erwiederte Jener, "wenn ihr andern ernfthaften herren nur nicht fo ftarr und fteif maret, nicht gleich einen Reben , ber sein Aeukeres bebentt, für eitel erklären und euch baburch felbft bie Freude vertummern möchtet, in gefälliger Gefellicaft au fein und felbft ju gefallen." - "Wenn es auch teine Bauberei ift," lachelte ber Major, wodurch ihr andern euch jung erhaltet, jo ift es boch ein Beheimnig, ober wenigstens find es Arcana, bergleichen oft in ben Reitungen gepriefen merben, bon benen ihr aber die beften berausauproben wift." - "Du magft im Scherz ober im Ernft reben." berfeste ber Freund, "jo haft bu's getroffen. Unter ben vielen Dingen. bie man bon jeber versucht bat, um dem Meukeren einige Rahrung au geben, bas oft viel früher als bas Innere abnimmt, gibt es wirklich unichatbare, einfache fowohl als jufammengefette Mittel, die mir von Kunstgenossen mitgetheilt, für baares Geld ober durch Jufall über-liefert und von mir felbst ausgeprobt worden. Dabei bleib' ich und verharre nun, ohne begbalb meine weitern Foridungen aufzugeben. So viel tann ich bir jagen, und ich übertreibe nicht: ein Toilettentaftoen fubre ich bei mir, über allen Preis, ein Raftoen, beffen Birfungen ich wohl an dir erproben möchte, wenn wir nur vierzehn Tage aufammen blieben."

Der Gedanke, etwas dieser Art sei möglich, und diese Möglickkeit werde ihm gerade in bem rechten Augenblide fo jufallig nabe gebracht, erbeiterte ben Beift bes Majors bergeftalt, bag er wirflich icon frifcher und munterer ausjah und, bon ber hoffnung, baupt und Beficht mit seinem Herzen in Uebereinstimmung zu bringen, belebt, von ber Unruhe, die Mittel dazu bald näher kennen zu kernen, in Bewegung geicht, bei Tische ein ganz anderer Mensch erschien, hilariens anmuchigen Aufmerksamkeiten getrost entgegen gieng und auf sie mit einer gewissen Zubersicht blidte, die ihm heute früh noch sehr fremd gewehn war.

hatte nun durch mancherlei Erinnerungen, Erzählungen und glückliche Einfälle der theatralische Freund die einmal angeregte gute Laune zu erhalten, zu beleben und zu dermehren gewußt, so wurde der Rajor um so verlegener, als Jener gleich nach Lische fich zu entsernen und einen Weg weiter fortzusezen drohte. Auf alle Weise suchte er den Ausenbalt seines Freundes, wenigkens über Racht, zu erleichtern, indem er Borspann und Relais auf morgen früh andringlich zusgete. Genug, die heilsame Toilette sollte nicht aus dem Hause, die man

bon ihrem Inhalt und Gebrauch naber unterrichtet mare.

Der Major sah sehr wohl ein, daß hier keine Zeit zu verlieren lei, und suchte daher gleich nach Tische seinen alten Günftling allein zu sprechen. Da er das herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sacie los zu gehen, so lenkte er von Weitem dahin, indem er, das dorige Gespräch wieder aufsassend, dertwerkete: er stit seine Verson würde gern mehr Sorgsalt auf das Aeußere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen Ieden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, sür eitel erkarten und ihm dadurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzehen, was sie sich genothigt fühlten an der sinnlichen ihm zuzugektehen.

.Wache mich mit iolden Redensarten nicht verbrieklich!" versette der Freund; "benn bas find Ausbrude, bie fic bie Gefellicaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu benten, ober, wenn man es ftrenger nehmen will, wodurch fich ihre unfreundliche und migwollende Ratur ausspricht. Wenn bu es recht genau berachteft: mas ift benn Das. was man oft als Eitelleit berufen möchte? Jeder Menich foll Freude an fic felbst baben, und aludlich, wer fie bat. Sat er fie aber, wie tann er fich verwehren, Diefes angenehme Gefühl merten gu laffen ? Bie foll er mitten im Dafein verbergen, daß er eine Freude am Dafein habe? Fande bie gute Gefellicaft, benn von ber ift boch bier allein die Rede, nur alsbann biefe Neukerungen tabelhaft, wenn fie m lebhaft werden, wenn bes einen Meniden Freude an fich und feinem Befen die Andern hindert, Freude an dem ihrigen zu haben und fie m zeigen, fo ware nichts babei zu erinnern, und bon biefem Uebermaß ift auch wohl ber Label querft ausgegangen. Aber was foll eine wunderlich verneinende Strenge gegen etwas Unvermeidliches ? Warum will man nicht eine Meußerung laglich und erträglich finden, die man benn boch mehr ober weniger fich bon Beit ju Beit felbft erlaubt? ja, ohne bie eine gute Befellicaft gar nicht exiftiren tonnte: benn bas Gefallen an fich felbft, bas Berlangen, Diefes Gelbftgefühl Anbern mit-

autheilen, macht gefällig, bas Gefühl eigner Anmuth macht anmutbia. Bollte Gott, alle Menichen maren eitel, maren es aber mit Bewußtfein, mit Dag und im rechten Sinne: fo wurden wir in ber gebilbeten Welt bie gludlichften Menfchen fein. Die Weiber, fagt man, find eitel bon Saufe aus; boch es fleidet fie, und fie gefallen uns um besto mehr. Wie tann ein junger Mann fich bilben, ber nicht eitel ift? Eine leere, boble Ratur wird fich wenigstens einen aukern Schein ju geben wiffen, und ber tuchtige Menfc wird fic balb bon außen nach innen zu bilben. Was mich betrifft, fo habe ich Urface, mich auch beghalb für ben gludlichften Meniden ju halten, weil mein Sandwert mich berechtigt, eitel gu fein, und weil ich, je mehr ich es bin, nur befto mehr Bergnugen ben Meniden veridaffe. 3ch werbe gelobt, wo man Andere tabelt, und habe, gerade auf diefem Wege, bas Recht und bas Glud, noch in einem Alter bas Publifum ju ergogen und ju entzuden, in welchem Andere nothgebrungen bom Schauplat abtreten ober nur mit Schmach barauf verweilen."

Der Major hörte nicht gerne ben Schluß biefer Betrachtungen. Das Wortchen Eitelfeit, als er es vorbrachte, sollte nur zu einem Uebergang bienen, um bem Freunde auf eine geschickte Beise seines Munich vorzutragen; nun fürchtete er, bei einem fortgeseten Gesprach bas Riel noch weiter verrudt zu feben, und eilte baber unmittelbar

jum Amed.

"Hur mich," sagte er, "wäre ich gar nicht abgeneigt, auch zu beiner Fahne zu schwören, da du es nicht für zu spät hältst und glaubst, daß ich das Bersäumte noch einigermaßen nachholen könne. Theile mir etwas von deinen Tinkturen, Pomaden und Balsamen

mit, und ich will einen Berfuch machen."

"Wittheilungen," sagte ber Andere, "sind schwerer, als man denkt. Denn hier z. B. sommt es nicht allein darauf an, daß ich dir von meinen Fläschen eiwas absülle und von den besten Ingredienzien meiner Toilette die Hälfte zurücklasse; die Anwendung ist das Schwerste. Man kann das Uederlieserte sich nicht gleich zu eigen machen; wie diese und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen seien, dazu gehört lebung und Rachdenken; ja, selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wovon die Rede ist, ein angebornes Talent hat."

"Du willft, wie es scheint," versetzte der Major, "nun wieder zurücktreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um deine, freilich etwas fabelhaften, Behauptungen in Sicherheit zu bringen. Du haft nicht Luft, mir einen Anlaß, eine Gelegenheit zu geben, deine Worte durch

bie That au prufen."

"Durch biefe Redereien, mein Freund," versette ber Andere, "würdest bu mich nicht bewegen, beinem Berlangen zu willsahren, wenn ich nicht jelbst so gute Gefinnungen gegen bich hatte, wie ich es ja zuerst bir angeboten habe. Dabei bebente, mein Freund, ber

Renich bat gar eine eigne Luft, Profelpten zu machen, Dasjenige, mas er an fich icagt, auch außer fich in Andern gur Ericeinung gu bringen, fie genießen au laffen, mas er felbft genießt, und fich in ihnen wieder zu finden und barzuftellen. Fürwahr, wenn dieß auch Egoismus ift. fo ift er ber liebenswürdigfte und lobenswürdigfte, berjenige, ber uns zu Menichen gemacht bat und uns als Menichen erhalt. Aus ihm nehme ich benn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich ju dir bege, Die Luft, einen Schüler in ber Berilingungsfunft aus bir in machen. Weil man aber von dem Meister erwarten tann, daß er leine Bhufder gieben will, fo bin ich verlegen, wie wir es anfangen. 3d fagte icon: weber Spezereien noch irgend eine Unweisung ift binlanglich: Die Anwendung tann nicht im Allgemeinen gelehrt werben. Dir zu Liebe und aus Luft, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeber Aufopferung bereit. Die größte für ben Augenblid will ich bir jogleich anbieten. 3d laffe bir meinen Diener bier, eine Art von Rammerdiener und Taufendfünftler, ber, wenn er gleich nicht Alles ju bereiten weiß, nicht in alle Geheimniffe eingeweiht ift, boch bie gange Behandlung recht gut verfteht und für ben Anfang bir von großem Rugen fein wird, bis bu bich in die Sache fo bineinarbeiteft, daß id bir bie boberen Beheimniffe endlich auch offenbaren fann."

"Bie!" rief ber Major, "du haft auch Stufen und Grade deiner Berjängungskunft? Du haft noch Beheimnisse für die Eingeweihten?"
— "Gang gewiß!" versetzte Jener. "Das müßte gar eine schlechte Kunst sein, die fich auf einmal fassen ließe, deren Lettes von Demjenigen

gleich geschaut werben tonnte, ber zuerft hineintritt."

Man zauberte nicht lange, der Kammerdiener ward an den Major gewiefen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schäcktelchen, Buchschen und Gläfer bergeben, fie wußte nicht, wozu; die Abeilung gieng vor sich, man war die in die Racht munter und geistreich zusammen. Bei dem hateren Aufgang des Mondes fuhr der

Baft binmeg und verfprach, in einiger Beit jurudjutebren.

Der Major kam ziemlich mübe auf sein Zimmer. Er war früh ausgestanden, hatte sie den Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er sand statt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitlnecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig aus; aber nun trat der neue hervor und ließ merten, daß die cigentliche Zeit, Berzüngungs- und Berschönerungsmittel anzubringen, die Racht sei, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirtung desto sicherer vor sich gehe. Der Major mußte sich also gefallen lassen, daß sein Sauht gesaldt, sein Gesicht bestrichen, seine Augenbraunen bepinselt und seine Lippen betweht wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Seremonien ersordert; sogar sollte die Nachtmütze nicht unmittelbar ausgesetzt, sondern vorher ein Retz, wo nicht gar eine seine lederne Mütze übergezogen werden.

Der Major legte fich ju Bette mit einer Art von unangenehmer

Empfindung, die er jedoch fich deutlich zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einschlief. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so fühlte er fich etwas mumienhaft, zwischen einem Aranken und einem Einbalsamirten. Allein das suße Bild hilariens, umgeben von den heitersten hoffnungen, zog ihn bald in einen erquickenden Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war der Reitlnecht bei der Hand. Alles, was zum Anzuge des herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begriff, aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Uebereilung protestiete. Ran musse ruhen, man musse sich abwarten, wenn das Borhaben gelingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgsalt Freude erleben solle. Der herr vernahm sodann, daß er in einiger Zeit aufzusehen, ein kleines Frühstüd zu gemießen und alsdann in ein Bad zu steigen habe, welches schon bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen, sie musten befolgt werden, und einige Stunden gienem unter diesen Geschäften bin.

Der Major verkurzte die Auhezeit nach dem Bade, dachte sich geschwind in die Aleider zu werfen; denn er war seiner Ratur nach expedit und wünsche noch überdieß, Gilarien bald zu begegnen; aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreiflich, daß man sich durchaus abgewöhnen musse, fertig werden zu wollen Alles, was man thue, musse man langsam und behaglich vollbeingen, besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unter-

baltungsftunde mit fich jelbft anzujeben.

langen ben Seinigen entgegen eilte.

Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aushängen lassen, weil Abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rebe gewesen, welche, theils unverheirarthet, theils in sernen Landen wohnhaft, theils gar verschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erdsichaften Hossung machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darüber, ohne des Punktes zu erwähnen, daß sich bisher alle Familiensorgen und Bemilhungen bloß auf ihre Kinder bezogen. Durch hilariens Reigung hatte sich diese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gedenken.

Die Baronin entfernte fic, ber Major ftand allein bor bem

labnischen Familiengemälde; Hilarie trat an ihn heran, lehnte sich kindlich an ihn, beschaute die Tasel und fragte: wen er Alles von diesen sekannt babe? und wer wohl noch leben und übrig sein möchte?

Der Major begann seine Schilderung von den Altesten, deren er sich aus seiner Kindhelt nur noch dunkel erinnerte. Dann gieng er weiter, zeichnete die Charastere verschiedener Bäter, die Achnsichkeit der Kinder mit denselben, bemerkte, daß oft der Ensbader im Entel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Linsus der Weider, die, aus fremden Familien herüber heirathend, ost den Charaster ganzer Stämme verändern. Er rühmte die Tugend manches Borsahren und Seitenverwandten und verschweig ihre Fehler nicht. Mit Stillschweigen übergleng er Diesenigen, deren man sich hätte zu schämen gehabt. Endlich sam er an die untersten Reihen. Zu fland nun sein Bruder, der Odermarschall, er und seine Schwester, und maten brunter sein Sohn und daneben Silarie.

"Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht," sagte der Major und fügte nicht hinzu, was er im Sinne hatte. Rach einer Pause verletzte hilarie beschen, halbsaut und sast mit einem Seufzer: "Und doch wird man Denjenigen niemals tabeln, der in die höhe blicktit Augleich sah sie mit ein Paar Augen an ihm hinauf, aus denen ihre ganze Reigung hervorsprach. "Bersteh" ich dich recht?" sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete. — "Ich tann nichts sagen," versetzte hilarie lächelnd, "was Sie nicht schon wissen. "Du machst mich zum glücklichsten Renschen unter der Sonnel" ries er aus und siel sitz zu Füßen. "Willst du mein sein?" — "Um Gottes willen, stehen Sie auf! Ich die dein auf ewig."

Die Baronin trat herein. Ohne überrafcht zu fein, flutte fie. "Bare es ein Unglud," jagte ber Major, "Schwester, jo ift bie

Sould bein; als Blud wollen wir's bir ewig verbanten."

Die Baronin hatte ihren Bruder von Jugend auf dergestalt geliebt, daß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war selbst die Reigung hilariens aus dieser Borliebe der Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewih genährt worden.

Alle drei vereinigten fich nunmehr in Einer Liebe, Einem Behagen, und so floffen für fie die glücklichften Stunden dahin. Rur wurden fie denn doch julest auch wieder die Welt um fich her gewahr,

und Dieje fieht felten mit folden Empfindungen im Gintlang.

Run dachte man auch wieder an den Sohn. Ihm hatte man hilarien bestimmt, das ihm sehr wohl bekannt war. Gleich nach Berdigung des Geschäfts mit dem Obermarschall sollte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, Alles mit ihm abreden und diese Anselegenheiten zu einem glücklichen Ende führen. Run war aber durch ein unerwartetes Ereignis der ganze Zustand verrückt; die Verhältnisse bie sonst sich freundlich in einander schmiegten, scheienen sich nunmehr anzuteinden, und es war schwer vorauszusehen, was die Sache kür

eine Benbung nehmen, was für eine Stimmung bie Gemüther er-

greifen würbe.

Indessen mußte sich der Major entschließen, seinen Sohn aufzusuchen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Widerwillen, nicht ohne sonnerbare Ahnung, nicht ohne Schmerz, hilarien auch nur auf turze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitsnecht und Pferde zurud und suhr mit seinem Berjüngungsbiener, den er nun nicht mehr entbehren konnte, der Stadt, dem Ausentbalte seines Sohnes, entgegen.

Beibe begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung aufs herzlichste. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen doch nicht jogleich aus, was ihnen zunächst am Herzen lag. Der Sohn ergieng sich in hoffnungen eines baldigen Avancements; wogegen ihm der Bater genaus Nachricht gab, was zwischen den ältern Familiengliedern wegen des Bermögens überhaubt, wegen der einzelnen Güter und sonst ders

banbelt und beichloffen worden.

Das Gespräch fieng schon einigermaßen an zu stoden, als ber Sohn sich ein herz faßte und zu bem Bater lächelnd sagte: "Sie behandeln mich sehr zart, lieber Bater, und ich banke Ihnen das beine erzählen mir von Bestigthümern und Bermögen und erwähnen ber Bedingung nicht, unter ber, wenigstens zum Theil, es mir eigen werden soll; Sie halten mit dem Ramen hilariens zuruch, Sie erwarten, daß ich ihn selbst ausspreche, daß ich mein Berlangen zu erkennen gebe,

mit bem liebenswürdigen Rinde balb bereinigt gu fein."

Der Major befand sich bei diesen Worten des Sohnes in großer Berlegenheit; da es aber theils seiner Natur, theils einer alten Gewohnheit gemäß war, den Sinn des Andern, mit dem er zu derhandeln hatte, zu ersorschen, so schwiege er und blidte den Sohn mit einem zweideutigen Kächeln an. — "Sie errathen nicht, mein Bater, was ich zu sagen habe." suhr der Lieutenant sort, "und ich will es nur rasch ein sür allemal herausreden. Ich kann mich auf Ihre Güte verlassen, die, bei so vielsacher Sorge für mich, gewiß auch an mein wahres Glück gedacht hat. Sinmal muß es gesagt sein, und so seis gleich gesagt: Hilarie kann mich nicht glücklich machen! Ich gedenke Silariens als einer liebenswürdigen Anderwandten, mit der ich zeitzlebens in den freundschaftlichsten Berhältnissen möchte; aber eine Andere hat meine Leidenschaft erregt, meine Reigung gesesste. Unswiderstehlich ist dieser Sang: Sie werden mich nicht unglücklich machen."

Rur mit Mühe verbarg der Major die Heiterkeit, die sich über sein Sesicht verbreiten wollte, und fragte den Sohn mit einem milden Ernst: wer denn die Person sei, welche sich seiner so gänzlich bemächtigen können? — "Sie müssen dieses Wesen sehen, mein Bater: denn sie ist so unbeschreiblich als unbegreislich. Ich sürche nur, Sie werden selbst den sir nübert. Bei Gott! ich erlebe es und sehe Sie als den Rival Ihres Sohnes."

"Ber ist sie benn?" fragte ber Major. "Wenn bu ihre Perskilickeit zu schilbern nicht im Stande bist, so erzähle mir wenigstens von ihren dußern Umständen: benn diese sind doch wohl eher auszuhrechen." — "Wohl, mein Bater!" versete der Sohn; "und doch wärden auch diese änßern Umstände beie einer Andern anders sein, mers auf eine Andere wirken. Sie ist eine funge Wittwe, Erbin eines alten, reichen, vor Aurzem verstorbenen Nannes, unabhängig und höcht werth, es zu sein, don Bielen umgeben, von eben so Vielen geliebt, von eben so Vielen umworden, doch wenn ich mich nicht sehr

beiruge, mir icon bon Bergen angehörig."

Mit Behaglichteit, weil der Bater schwieg und kein Zeichen der Risbikigung äußerte, suhr der Sohn fort, das Betragen der schonen Bittwe gegen ihn zu erzählen, jene unwöderstehliche Anmuth, jene zarten Gunstezeigungen einzeln herzurühmen, in denen der Bater weilich nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gesuchten Frau erlennen konnte, die unter Bielen wohl irgend einen vorzieht, ohne sich eben für ihn ganz und gar zu entscheden. Unter zeden andern Umftänden hätte er gewiß gesucht, einen Sohn, ja nur einen Freund auf den Selbstdetrug ausmertsam zu machen, der wahrscheinlich hier obwalten konnte; aber dießmal war ihm selbst so viel daran gelegen, wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Wittwe ihn wirtlich ieben und sich jo schnell als möglich zu seinen Gunsten entschen möchte, daß er entweder kein Bedenten hatte, oder einen solchen Rweisel bei sich ablehnte, vielleicht auch nur verschwiege.

"Du jegest mich in große Berlegenheit," begann der Bater nach einiger Baufe. "Die ganze Uebereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliedern unsers Geschlechts beruht auf der Boraussetzung, daß du dich mit Haftliche Bereinigung eines ansehnlichen Bermögens wieder aufgehoben und du besonders in deinem Theile nicht zum Besten wieder aufgehoben und du besonders in deinem Theile nicht zum Besten bedacht. Es gabe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderbar slingt und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest: ich müßte noch in meinen alten Tagen Silarien beirathen, wodurch ich dir aber

ichwerlich ein großes Bergnugen maden murbe."

"Das größte von der Welt!" rief der Lieutenant aus; "denn wer kann eine wahre Reigung empfinden, wer kann das Glüd der Liebe genießen oder hoffen, ohne daß er diese höchte Gikd einem iden Freund, einem Jeden gönnte, der ihm werth ist Sie sind nicht alt, mein Bater; wie liebensmurdig ift nicht hilariel und schon der vorüberichwebende Gedanke, ihr die hand zu bieten, zeugt von einem jugendlichen herzen, von frischer Muthigkeit. Lassen Sie und dien Wickellag aus dem Stegreife ja recht gut durchfinnen und ausbenken. Dann würde ich erft recht glüdlich sein, wenn ich Sie glüdlich wührt; dann würde ich nich erft recht freuen, daß Sie lindlich wührte; dann würde ich mich erft recht freuen, daß Sie ir die Sorgfalt, mit der Sie mein Schäfal bedacht, an sich selbst

so schon und höchlich belohnt würden. Aun führe ich Sie erst muthig, jutraulich und mit recht offnem herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfindungen billigen, weil Sie selbst fühlen; Sie werden bem Glüd eines Sohnes nichts in den Weg legen, weil Sie

Ihrem eigenen Blud enigegen geben."

Mit biefen und andern bringenden Worten lief ber Sobn ben Bater, ber mande Bebentlichteiten einftreuen wollte, nicht Raum gewinnen, fonbern eilte mit ihm gur iconen Wittme, welche fie in einem großen wohleingerichteten Saufe, umgeben von einer zwar nicht aahlreichen, aber ausgefuchten Gefellicaft, in beiterer Unterhaltung antrafen. Sie mar eins von ben weiblichen Wefen, benen fein Dann entaeht. Mit unglaublicher Gewandtheit mußte fle ben Dajor jum Belben biefes Abends ju machen. Die übrige Befellicaft icien ibre Ramilie, ber Major allein ber Baft au fein. Sie tannie feine Berhaltniffe recht aut, und boch mußte fie barnach au fragen, als wenn fie Alles erft von ihm recht erfahren wollte; und fo mußte auch jedes von ber Befellicaft icon irgend einen Antheil an bem Reuangetommenen zeigen. Der Gine mußte feinen Bruber, ber Andere feine Buter und ber Dritte fonft wieder etwas gefannt haben, fo bag ber Major bei einem lebhaften Gespräch fich immer als ben Dittelpuntt fühlte. Auch jag er gunachft bei ber Schonen; ihre Augen maren auf ibn, ihr Ladeln an ihn gerichtet; genug, er fand fich fo behaglich, daß er beinabe die Urfache vergaß, warum er getommen war. Auch erwähnte fie feines Sohnes taum mit einem Worte, obgleich ber junge Mann lebhaft mitfprach; er fcien für fie, wie die Ubrigen alle, beute nur um bes Baters willen gegenwartig.

Frauenzimmerliche Handarbeiten, in Gesellschaft unternommen und icheindar gleichgültig sortgesetz, erhalten durch Alugheit und Anmuth oft eine wichtige Bedeutung. Undefangen und emsig sortgesetz, geben solche Bemühungen einer Schönen das Ansehen völliger Unaufmerksamteit auf die Umgebung und erregen in derselben ein filles Miggesühl. Dann aber, gleichsam wie beim Erwachen, ein Wort, ein Blid versetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willsommen; legt sie aber gar die Arbeit in den Schook nieder, zeigt sie Aufmerksamteit auf eine Erzählung, einen belehrenden Bortrag, in welchem sich die Männer so gern ergehen, dies wird Demjenigen höchst schmelchaft, den sie bergestalt begunftigt.

Unsere icone Bitiwe arbeitete auf biese Weise an einer so practigen als geschmadvollen Brieftalche, die sich noch überdieß durch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben von der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Rachdar ausgenommen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumgegeben, indessen unter großen lich mit dem Major von ernsten Gegenftänden besprach; ein alter Hausterund rühmte das beinabe fertige Wert mit Uebertreibung, doch als solches an den Major tam, schien sie es, als seiner Ausmerksamkeit

nicht werth, von ihm ablebnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindlice Beife die Berdienfte ber Arbeit anquertennen verftand, inamiiden der hausfreund darin ein Benelopeisch gauderhaftes Wert zu feben claubte.

Man gieng in den Zimmern auf und ab und gesellte fic aufällig wammen. Der Lieutenant trat zu ber Schönen und fragte: "Was iagen Sie ju meinem Bater ?" Lächelnd verfette fie: "Mich baucht, bak Sie ibn wohl jum Mufter nehmen tonnten. Seben Sie nur, wie nett er angezogen ift! Ob er fich nicht beffer tragt und halt als fein lieber Sohn!" So fuhr fle fort, den Bater auf Untoften bes Sohnes ju beschreien und ju loben und eine fehr gemischte Empfindung von Zufriedenheit und Eifersucht in bem Gergen bes jungen Mannes bervorzubringen.

Richt lange, fo gefellte fich ber Sohn jum Bater und ergablte ibm Alles baartlein wieder. Der Bater betrug fich nur besto freundlicher gegen die Wittwe, und fie feste fich gegen ibn fcon auf einen lebhaftern, vertraulichern Con. Rurg, man fann fagen, bag, als es um Scheiben gieng, ber Major fo gut als die Ubrigen alle ihr und

ihrem Rreife icon angeborte.

Ein ftart einfallender Regen binberte bie Befellicaft, auf bie Beise nach Hause zu kehren, wie sie gekommen war. Einige Equipagen fuhren vor, in welche man die Fußganger vertheilte; nur der Lieutenant unter bem Borwande: man fite ohnehin icon zu enge, ließ

den Bater fortfahren und blieb gurud.

Der Major, als er in fein Zimmer trat, fühlte fich wirklich in einer Art von Laumel, von Unficherheit feiner felbft, wie es Denen geht, die fonell aus einem Buftande in den entgegengesetten übertreten. Die Erbe icheint fich fur Den ju bewegen, ber aus bem Schiffe fleigt, und bas Licht gittert noch im Auge Deffen, ber auf einmal ins Finftre tritt. Go fühlte fic ber Major noch von ber Gegenwart bes iconen Befens umgeben. Er wünschte fie noch ju feben, ju boren, fie wieber ju feben, wieber ju boren; und nach einiger Befinnung bergieb er feinem Sohne, ja er pries ihn gludlich, bag er Anspruce machen burfe, fo viel Borauge au befiten.

Aus diefen Empfindungen rif ihn ber Sohn, ber mit einer lebbaften Entalicung aur Thure bereinstürzte, den Bater umarmte und ausrief: "Ich bin ber glüdlichfte Menfc von ber Welt!" Rach folden und abnlichen Ausrufen tam es endlich unter Beiben gur Aufflarung. Der Baier bemertie, daß bie icone Frau im Gesprach gegen ibn bes Sohnes auch nicht mit leiner Silbe erwähnt habe. — "Das ist eben ihre jarte, soweigende, halb schweigende, halb andeutende Manier, wodurch man feiner Wuniche gewiß wird und fich boch immer bes Zweifels nicht gang erwehren tann. Go mar fie bisher gegen mich; aber Ihre Segenwart, mein Bater, bat Bunber gethan. 3ch geftebe es gern, bag ich gurticolieb, um fie noch einen Augenblid ju feben.

Ich fand fie in ihren erleuchteten Rimmern auf und ab geben: benn ich weiß mobl, es ift ihre Gewohnheit: wenn die Gelellicaft weg ift. barf tein Licht ausgelofcht werben. Sie geht allein in ihren Bauberfalen auf und ab, wenn die Beifter entlaffen find, die fie bergebannt bat. Sie liek ben Borwand gelten, unter beffen Schup ich gurucklam. Sie iprad anmuthig, bod bon gleichgilltigen Dingen. Wir giengen bin und wieder durch die offenen Thuren die gange Reibe ber Bimmer burd. Wir waren icon einigemal bis ans Enbe gelangt, in bas fleine Rabinet, bas nur von einer trüben Lampe erhellt ift. War fie icon, wenn fie fich unter ben Rronleuchtern ber bewegte, jo war fie es noch unendlich mehr, beleuchtet bon bem fanften Schein ber Lambe. Wir waren wieder dabin gefommen und ftanden beim Umfebren einen Augenblid fill. 3d weiß nicht, was mir die Berwegenheit abnothigte, ich weiß nicht, wie ich es wagen tonnte, mitten im gleichgultigften Gefprach auf einmal ihre hand ju faffen, biefe garte Banb ju tuffen, fie an mein berg zu bruden. Man gog fle nicht weg. Simmlifches Wejen, rief ich, verbirg bich nicht langer vor mir! Wenn in biefem iconen Gerzen eine Reigung wohnt für ben Glücklichen, ber por bir ftebt, fo verhulle fie nicht langer, offenbare fie, geftebe fiel es ift bie iconfte, es ift die bochte Beit. Berbanne mich, ober nimm mich in beinen Urmen auf!

"Ich weiß nicht, was ich Ales sagte, ich weiß nicht, wie ich mich geberbete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es, sie in meine Arme zu fassen, sie zu fragen, ob sie die Meinige sein wolle. Ich slifte sie mit Ungestüm, sie dennich weg. — Ja doch, ja! oder so etwas sagte sie halblaut und wie verworren. Ich entfernte mich und ries: Ich sende meinen Bater, der soll sur mich reden! — Kein Wort mit ihm darüber! versetzte sie, indem sie mir einige Schritte nachsolgte. Entsernen Sie

fich, vergeffen Sie, mas geschehen ift."

Was der Major dachte, wollen wir nicht entwickeln. Er sagte jedoch zum Sohne: "Was glaubst du nun, was zu thun sei? Die Sache ist, dacht ich, aus dem Stegreise gut genug eingeleitet, das wir nun etwas strmlicher zu Werte gehen lönnen, daß es vielleicht sehr schilleich ist, wenn ich mich morgen dort melde und für dich anhalte." — "Um Gottes willen, mein Vaterl" rief er aus: "das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Betragen, jener Ton will durch keine Hörmlichkeit gestört und verstimmt sein. Es ist genug, mein Vater, daß Ihre Gegenwart diese Berbindung beschleunigt, ohne daß Sie ein Wort aussprechen. Ja. Sie sind es, dem ich mein Glückschuldig bin! Die Achtung meiner Geliebten sür Sie hat jeden Zweiselbesselt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Augenblick gefunden haben, wenn ihn der Bater nicht vorbereitet hätte."

Solche und ahnliche Mittheilungen unterhielten fie bis tief in die Racht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane; der Major wollte bei der iconen Wittme nur noch der Form wegen einen Abichiedsbesuch machen und sobann seiner Berbindung mit hilarien entgegen geben; der Sohn sollte die seinige befördern und beschleunigen, wie es möglich ware.

### Biertes Rapitel.

Der schönen Wittwe machte unser Major einen Morgenbesuch, um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht ieines Sohnes mit Schicklickeit zu fördern. Er fand sie in zierlichster Morgentleidung in Gesellschaft einer altern Dame, die durch ein höchste freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Die Anmuth der Jüngern, der Anstand der Alteren sexten das Paar in das wünschenswertheste Gleichgewicht; auch schien ihr wechseleistiges Betragen durchaus dafür zu sprechen, das sie einander angehörten.

Die Jungere ichien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern icon bekannte Brieftaiche so eben vollendet zu haben; benn nach den gewöhnlichen Empfangsbegrußungen und verbindlichen Worten eines willsommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das tinftliche Wert hin, gleichjam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknüpfend: "Sie sehen also, daß ich doch fertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Jögerns und Säumens den Anschein nicht batte."

"Sie kommen eben recht, herr Major," jagte die Altere, "unsern Streit zu entscheiden, ober wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fangt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gebenken, der man sie bestimmt hat; man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Runstwert, denn so nenn' ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Awed unternommen werden kann."

Unfer Major mußte ber Arbeit freilich allen Beifall zusprechen. Theils gestochten, theils gestickt, erregte sie zugleich mit ber Bewunderung bas Berlangen, zu ersahren, wie sie gemacht sei. Die bunte beibe waltete bor, boch war auch bas Gold nicht vertehmatht, genug, man wußte nicht, ob man Bracht ober Geschmad mehr bewun-

bern follte.

"Es ist doch noch Einiges daran zu thun," versetze die Schöne, indem sie die Schleife des umschlingenden Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. "Ich will nicht streiten," fuhr ste sort, "aber erzählen will ich, wie mir bei solchem Geschäft zu Muthe ift. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt, mit den Fingern zu tisteln und mit den Gedanken umher zu schweisen; Beides bleibt uns, indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten verstrutgen lernen, und ich leugne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanken angelnüpst babe, an Bersonen, an Auftande,

an Freud' und Leid. Und so ward mir das Angesangene werth, und das Bollendete, ich darf wohl sagen, kostdar. Als ein jolches nun durst' ich das Geringste für eiwas halten, die leichteste Arbeit gewann einen Werth, und die schwierigste doch auch nur dadurch, daß die Erinnerung dabei reicher und bollständiger war. Freunden und Liebenden, ehrwürdigen und hohen Personen glaubt' ich daher dergleichen immer andieten zu tönnen; sie erkannten es auch und wußten, daß ich ihnen etwas von meinem Eigensten überreichte, das vielsach und unaussprechtsch, doch zuletzt zu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer wie ein freundlicher Gruk wohlgefällig ausgenommen ward."

Auf ein so liebenswürdiges Bekenntniß war freilich kaum eine Erwiederung möglich; doch wußte die Freundin dagegen etwas in wohlklingende Worte zu fügen. Der Major aber, von jeher gewohnt, die anmuthige Weisheit römischer Schriftseller und Dichter zu schähen und ihre leuchtenden Ausdrücke dem Gedächniß einzuprägen, erinnerte sich einiger hierher gar wohl passenner Berse, hütete sich aber, um nicht als Pedant zu erscheinen, sie auszusprechen oder auch ihrer nur zu erwähnen; versuchte jedoch, um nicht summ und geistlos zu erscheinen, aus dem Stegreif eine prosaische Paraphrase, die aber nicht recht gelingen wollte, wodurch das Gespräch beinahe ins Stocken gerathen wäre.

Die altere Dame griff beshalb nach einem bei dem Eintritt des Freundes niedergelegten Buche; es war eine Sammlung von Poesieen, welche so den die Ausmerkankeit der Freundinnen beschäftigte; dieß gab Gelegenheit, von Dichtunst überhaupt zu sprechen, doch blieb die Unterhaltung nicht lange im Allgemeinen; denn gar dald bekannten die Frauenzimmer zutraulich, daß sie von dem poetischen Talent des Majors unterrichtet seine. Ihnen hatte der Sohn, der selbst auf den Sprentitel eines Dichters seine Absichen nicht verdang, von den Gebichten seines Vorgesprochen, auch Einiges recitirt; im Grunde, um sich mit einer poetischen Sertunft zu schmiges recitirt; im Grunde, um sich mit einer poetischen Sertunft zu schwießen und, wie es die Baters steigernden Jüngling beschentlich geben zu können. Der Major aber, der sich zurückzusiehen such er bloß als Literator und Liedhaber gelten wollte, suchte, da ihm kein Ausweg gelassen war, wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtart, in der er sich ebenschlis gestel habe, sür subaltern und sast sur Demzengen, was man besichreibend und in einem gewissen Sinne belehrend nennt, einige Bersinche gemacht habe.

Die Damen, besonders die jüngere, nahmen sich dieser Dichtart an; sie sagte: "Wenn man vernünstig und ruhig leben will, welches denn doch zuletz eines jeden Wenschen Wunsch und Absicht bletbt, was soll uns da das ausgeregte Wesen, das uns willfürlich anreizt, ohne etwas zu geben, das uns beunruhigt, um uns denn doch zuletz uns wieder selbst zu überlassen; unendlich viel angenehmer ist mir, da ich

deinmal der Dichtung nicht gern entbehren mag, jene, die mich in heitere Gegenden versetzt, wo ich mich wieder zu erkennen glaube, mir den Grundwerth des Einfachländlichen zu Gemülthe führt, mich durch buschigige haine zum Wald, unvermerkt auf eine höhe zum Andlich eines Landsees hinführt, da denn auch wohl gegenüber erst angebaute hägel, jodann waldgefrönte höhen emporsteigen und die blauen Berge zum Schluß ein befriedigendes Gemälde bilden. Bringt man mir das in klaren Ahythmen und Reimen, so din ich auf meinem Sopha dankbar, daß der Dichter ein Bild in meiner Imagination entwickl hat, an dem ich mich ruhiger erfreuen kann, als wenn ich es, nach ermüdender Wanderschaft, vielleicht unter andern ungünstigen Umständen vor Augen sebe."

Der Major, der das vorwaltende Gespräch eigenilich nur als Mittel ansah, seine Zwede zu befördern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichtkunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Lödliches geleicht hatte. Man widertprach ihm nicht geradezu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscheren, den er eingeschlagen hatte, besonders da er auf leidenschaftliche Gedichte hinzubeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschieden Reigung seines herz zens nicht ohne Kraft und Geschied vorzutragen gesucht hatte. "Lieder der Liedenden," sagte die schieden krau, "mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen; glüdlich Liedende beneidet man, eh man sich's versieht,

und die Ungludlichen machen uns immer Langeweile."

hierauf nahm die altere Dame, ju ihrer holben Freundin gewendet, das Wort auf und fagte: "Warum machen wir folde Umfoweife, verlieren Die Beit in Umftanblichfeiten gegen einen Mann, den wir verebren und lieben? Sollen wir ibm nicht vertrauen, bak wir fein anmuthiges Gebicht, worin er bie madere Leibenschaft zur Jagd in allen ihren Einzelnheiten vorträgt, scon theilweise zu tennen das Berantigen baben, und nunmehr ihn bitten, auch das Ganze nicht vorzuenthalten ? Ihr Sohn," fuhr fie fort, "hat uns einige Stellen mit Lebhaftigleit aus bem Gedächtnis vorgetragen und uns neugierig gemacht, ben Zusammenhang zu seben." Als nun ber Bater abermals auf die Talente bes Sohns gurlidlehren und biefe hervorheben wollte, liegen es die Damen nicht gelten, indem fie es für eine offenbare Ausflucht anipracen, um die Erfullung ihrer Wünfche indirett abgulebnen. Er tam nicht los, bis er unbewunden versprocen batte, das Bedicit zu fenden; fodann aber nahm das Gefprach eine Wendung, bie ihn binderte, ju Gunften des Sohnes weiter etwas vorzubringen, beionders ba ihm diefer alle Zubringlichleit abgerathen batte.

Da es nun Zeit schien, sich zu beurlauben, und der Freund auch deshalb einige Bewegung machte, sprach die Schone mit einer Art von Berlegenheit, wodurch sie nur noch schiener ward, indem sie die frisch getnüpfte Schleife der Brieftasche sorgfältig zurecht zupfte: "Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Ruf, daß ihren Versprechen

und Zusagen nicht viel zu trauen sei; verzeihen Sie baher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Zweisel zu ziehen wage und deßhalb ein Psand, einen Treupsennig, nicht verlange, sondern gebe. Rehmen Sie diese Brieftasche; sie hat etwas Aehnliches von Ihrem Jagdgebicht, viel Erinnerungen sind daran geknühlt, manche Zeit vergieng unter der Arbeit, endlich ist sie serviens ber Arbeit, endlich ist sie serviens bei Eschen Sie sied eines

Boten, uns Ihre liebliche Arbeit zu überbringen."

Bei solch unerwartetem Anerbieten subste sich ber Major wirklich betroffen; die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar kein Berbältniß zu Dem, was ihn gewöhnlich umgab, zu dem Ubrigen, dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen tonnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliefertes Gute niemals versagte, so trat eine klassische Seite alsbald ihm ins Gedächniß. Nur wäre es pedantisch gewesen, sie anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanken bei ihm auf, daß er aus dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen freundlichen Dank und ein zierliches Kompliment entgegen zu bringen im Falle war; und so solos sich denn diese Szene auf eine befriedigende Weise sür die stenntlichen Unterredenden.

Also fand er sich zulett nicht ohne Berlegenheit in ein angenehmes Berhaltniß verstochten; er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich verpflichtet, und wenn ihm die Beranlassung einigermaßen unangenehm siel, so mußte er doch für ein Glüd schzen, auf eine beitere Weise mit dem Frauenzimmer in Berhältniß zu bleiben, daß dei ihren großene Borzugen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewise innere Zusriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Ausmunterung nicht empfinden, dessen treusteißiger Arbeit, die so lange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmert-

famteit zu Theil wird.

Gleich nach seiner Rucker ins Quartier setzte ber Major sich nieber, zu schreiben, seiner guten Schwester Alles zu berichten, und da war nichts naturlicher, als daß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die aber durch das Einreden seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns noch mehr gesteigtert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischen Eindruck; benn wenn auch der Umstand, wodurch die Berbindung des Bruders mit hilarien besordert und beschleunigt werden konnte, geeignet war, sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die schone Wittwe nicht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hatte.

Wir machen bei biefer Gelegenheit folgende Bemertung.

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man einer andern niemals andertrauen; sie kennen sich unter einander zu gut, um sich einer solchen ausschlichen Berehrung würdig zu halten. Die Manner kommen ihnen vor wie Käufer im Laden, wo der handelsmann mit leinen Waaren, die er kennt, im Bortheil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Gelegenheit wahrnehmen kann; dahingegen der Aufer immer mit einer Art Unschuld hereintritt, er bedarf der Baare, will und wünscht sie und versteht gar selten, sie mit Renner-Augen zu betrachten. Zener weiß recht gut, was er gibt, dieser nicht immer, was er empfängt. Aber es ist einmal im menschlichen leben und Umgang nicht zu ändern, ja so löblich als nothwendig; denn alles Begehren und Freien, alles Kausen und Tauschen beruht darauf.

In Gesolge solches Empsindens mehr als Betrachtens konnte die Baronesse weder mit der Leidenschaft des Sohns noch mit der günstigen Schilderung des Baters völlig zusrieden sein; sie sand sich überralcht von der glüdlichen Wendung der Sache, doch ließ eine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Halarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Wittwe für den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Gang genommen, der nicht aufzuhalten schien. Sin frommer Wunsch, daß Ales gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seufzer empor. Um ihr Herz zu erleichtern, nahm sie Feder und schrieb an jene menschenkende Freundin, indem sie vod einem geschichtlichen Eingang also sortsubr.

"Die Art dieser versührerischen Wittwe ist mir nicht unbekannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nur eine Frau um sich zu leiden, die ihr keinen Eintrag thut, ihr schmeichelt und, wenn ihre stummen Borzüge sich nicht klar genug darthäten, sie noch mit Worten und geschickter Behandlung der Ausmersjamkeit zu empfehlen weiß. Juschauer, Theilnehmer an einer solchen Repräsentation müssen Männer lein; daher entsteht die Rothwendigkeit, sie anzuziehen, sie sestzuhalten. Ich denke nichts Uebles von der schönen Frau, sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine lüsterne Eitelkeit opfert den Umständen auch wohl etwas auf, und was ich sür das Schlimmste halte, nicht Auss sir resteltirt und vorsätzich; ein gewisses glückliches Naturell leitet und beschützt sie, und nichts ist gefährlicher an so einer gebornen Rotette, als eine aus der Unschuld entivringende Verwegenbeit."

Der Major, nunmehr auf ben Gütern angelangt, widmete Tag und Stunde der Besichtigung und Untersuchung. Er fand sich in dem Falle, zu bemerken, daß ein richtiger, wohlgesaster Hauptgebanke in der Aussilhrung mannigsaltigen hindernissen und dem Durchtreuzen is vieler Zufälligkeiten unterworfen ift, in dem Grade, daß der erste Begriff beinahe verschwindet und für Augenblicke ganz und gar unterzugehen icheint, dis mitten in allen Berwirrungen dem Geiste die Boglichkeit eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit

als ben beften Allierten einer unbefiegbaren Ausbauer uns bie Banb

bieten feben.

Und so ware benn auch hier ber traurige Anblid schner, anjehnlicher, vernachläftigter Bestigungen durch das verständige Bemerken
einsichtiger Oekonomen zu einem trostlosen Justande geworden, hätte
man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit
Berstand und Redlichteit benutzt, hinreichend sein werde, das Abgeflorbene zu beleben und das Stockende in Umtried zu vertigen, um
aulest durch Ordnung und Thätigkeit seinen Rweck zu erreichen.

Der behagliche Öbermarschall war angelangt, und zwar mit einem ernsten Abvolaten; doch gab Dieser dem Major weniger Besorgnisse als Jener, der zu den Menschen, gehörte, die keinen Zweck haben ober, wenn sie einen vor sich sehen, die Mittel dazu ablehnen. Ein täglich und stündliches Behagen war ihm das unerlästiche Bedütznis seines Lebens. Nach langem Zaudern ward es ihm endlich ernst, seine Släubiger los zu werden, die Güterlast abzuschtleten, die Unordnung seines hauswesens in Regel zu setzen, eines anständigen gesicherten Einsommens ohne Sorge zu genießen, dagegen aber auch nicht das Gerinasse donn den disherigen Bräuchlichkeiten fabren zu lassen.

Im Gangen gestand er Alles ein, was die Geschwister in den ungetrübten Besitz der Güter, besonders auch des Hauptgutes, setzen sollte; aber auf einen gewissen benachdarten Pavillon, in welchem er alle Jahr auf seinen Gedurtstag die ältesten Freunde und die neusten Besannten einlud, serner auf den daxan gelegenen Jiergarten, der solligen mit dem Hauptgebäude verband, wollte er die Ansprücke nicht kollig aufgeben. Die Meudlen alle sollten in dem Lusthause bleiben, die Kupferstiche an den Wänden, so wie auch die Früchte der Spaliere ihm versichert werden. Pfirsiche und Erdbeeren von den ausgesuchtesten Gorten, Birnen und Aepfel, groß und schbeeren von den ausgesuchtesten Gewisse Sorte grauer kleiner Aepfel, die er seit vielen Jahren der Fürstin Wittwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich geliefert sein. Heran schlessen schliebern, Pächtern, Bewaltern, Gärtnern ungemein besicwerlich.

Der Obermarschall war übrigens von dem besten humor; denn da er den Gedanken nicht sahren ließ, daß Ales nach seinen Wünschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt hatte, sich endlich einrichten würde, so sorgte er für eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer mühelosen Jagd die nöthige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durchaus das heiterste Gesicht. Auch schiede er auf gleiche Weise, dankte dem Major zum Schönsten, daß er so brüderlich versahren, verlangte noch etwas Geld, ließ die lleinen vorrächigen grauen Goldoffel, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen waren, sorgsältig einpaden und suhr mit diesem Schatz, dem er als eine willsommene Berehrung der Fürstin zu überreichen

gedachte, nach ihrem Wittwenfig, wo er benn auch gnadig und freund-

lid empfangen marb.

Der Major an seiner Seite blieb mit ganz entgegengesetten Gesthlen zurud und ware an den Berjahrantungen, die er vor sich fand, sat verzweifelt, ware ihm nicht das Gesubl zu hülfe gesommen, das einen thatigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Berworrene zu

lofen, bas Entworrene ju genießen hoffen barf.

Sludlicherweise war der Abvotat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu thun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Eben so gludlich schlug sich ein Kammerdiener des Obermarschalls hinzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirten versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegensehen durste. So angenehm aber auch dieses war, so fühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im hin- und Wiederwirten bei dieser Angelegenheit, es bedürfe gar manches Unreinen, um ins Keine zu kommen.

Bie aber den Frauen der Augenblid, wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweiselhaft werden will, höchst peinlich ift, so wird den Rannern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Bigor, das leiselle Gesühl einer unzulänglichen Kraft aukerst unangenehm, ja

gewiffermaken anaftlich.

Ein anderer eintretender Umstand jedoch, der ihn hatte beunruhigen iollen, verhalf ihm zu ber beften Laune. Gein tosmetischer Rammerdiener, ber ihn auch bei biefer Landpartie nicht verlaffen hatte, schien einige Zeit ber einen andern Weg einzuschlagen, wozu ihn frühes Aufteben bes Majors, tagliches Ausreiten und Umbergeben beffelben, io wie ber Butritt mander Beschäftigten, auch bei ber Gegenwart bes Obermaricalls mehrerer Geichaftslojen, ju nöthigen ichien. Dit allen Rleinigfeiten, die nur die Sorgfalt eines Mimen gu befcaftigen bas Recht batten, ließ er ben Major icon einige Beit verschont, aber befto ftrenger hielt er auf einige Sauptpuntte, welche bisher burch ein geringeres hotus-Potus waren verichleiert gewesen. Alles, was nicht nur ben Schein ber Befundheit bezweden, sondern mas die Besundheit jelbft aufrecht erhalten follte, ward eingeschärft, besonders aber Daß in Allem und Abwechselung nach ben Bortommenbeiten, Sorgfalt sodann für haut und haare, für Augenbraunen und gahne, für hande und Ragel, für beren zierlichte Form und schielichte Lange ber Biffende icon langer geforgt hatte. Dabei murbe Dagigung aber und abermals in Allem, was ben Menfchen aus feinem Gleichgewicht ju bringen pflegt, bringend anempfohlen, worauf benn biefer Schonbeits-Erhaltungslehrer fich feinen Abichied erbat, weil er feinem herrn nichts mehr nuge fei. Indeg tonnte man benten, daß er fich boch wohl wieder au feinem porigen Batron gurudwuniden mochte, um ben manniafaltigen Bergnügungen eines theatralifden Lebens fernerhin fich nachen au fonnen.

Und wirklich that es bem Major febr wohl, wieder fich felbft

gegeben zu sein. Der verständige Mann braucht sich nur zu maßigen, so ist er auch glücklich. Er mochte sich der hertommlichen Bewegung des Reitens, der Jagd und was sich daran knüpft, wieder mit Freiheit bedienen; die Gestalt hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor, und er fügte sich in den Zustand des Brautigams, vielleicht des anmuthigsten, der uns in dem gesitteten Kreise

bes Lebens gegonnt ift.

Bei einer Paufe des Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er, des Bersprechens eingedent, das er an die schöne Wittwe gethan und das ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen; zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedent- und Erinnerungsbücher, Auszuge deim Lesen alter und neuer Schriftseller enthaltend, wieder zur hand. Bei seiner Borliebe für Horaz und die Kömischen Dichter war das Reiste daher, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtentheils Bedauern vergangener Zeit, vorübergeschwundner Zustände und Empsindungen andeuteten. Statt vieler rüden wir die einzige Stelle bier ein:

Hen!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

#### Bu Deutid:

Wie ist heut mir doch zu Muthel So vergnüglich und so klar! Da bei frischem Anabenblute Mir so wild, so düster war. Doch wenn mich die Jahre zwaden, Wie auch wohlgemuth ich sei, Denk' ich jene rothen Baden, Und ich wünsche sie herbei.

Rachbem unser Freund nun aus wohlgeordneten Papieren das Jagdgedicht gar wohl herausgefunden, erfreute er fic an der jorgfältigen Reinschrift, wie er fie vor Jahren mit lateinischen Lettern, groß Oftab, zierlicht versaßt hatte. Die löftliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Wert ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor fich sprächtig eingebunden gesehen. Einige Zeilen dazu waren höchft nothwendig; Prosaisches aber kaum zuläffig. Jene Stelle des Ovid fiel ihm wieder ein, und er glaubte jett durch eine poetische Umschreibung, so wie damals durch eine prosaische, sich am Besten aus der Sache zu zieben. Sie bieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

### Ru Deutid:

36 fab's in meisterlichen Sanben -Bie bent ich gern ber iconen Beit! -Sid erft entwideln, bann bollenben Ru nie geseh'ner Gerrlickeit. Awar ich befit es gegenwärtig. Doch foll ich mir nur felbft geftebn; 3d wollt', es ware noch nicht fertig: Das Machen war boch gar zu icon!

Dit biefem Uebertragenen war unfer Freund nur wenige Reit aufrieden; er tabelte, daß er das fconflettirte Berbum: dum fierent, in ein traurig abstraties Substantivum verandert habe, und es verbroß ihn, bei allem Rachbenten die Stelle doch nicht verbeffern zu konnen. Run ward auf einmal feine Borliebe ju ben alten Sprachen wieber lebendig, und der Glang des deutschen Barnaffes, auf den er doch auch

im Stillen hinaufftrebte, ichien ihm fich zu verdunteln. Endlich aber, ba er biefes heitere Rompliment, mit bem Urterte unberglichen, noch gang artig fand und glauben burfte, daß ein Frauensimmer es gang wohl aufnehmen wurbe, fo entftanb eine zweite Bebentlichfeit: baß, da man in Bersen nicht galant sein tann, ohne verliebt m ideinen, er babei als fünftiger Schwiegervater eine wunderliche Rolle wiele. Das Schlimmfte jedoch fiel ihm zulett ein: Jene Ovidifchen Berfe werben von Arachnen gefagt, einer eben fo geschickten als hubfoen und zierlichen Weberin. Wurde nun aber biefe burch bie neibifde Minerva in eine Spinne verwandelt, fo war es gefahrlich, eine fone Frau, mit einer Spinne, wenn auch nur bon ferne berglichen, im Mittelpuntte eines ausgebreiteten Reges foweben au feben. Ronnte man fich boch unter ber geiftreichen Gefellicaft, welche unfre Dame umgab, einen Gelehrten benten, welcher bieje Rachbilbung ausgewittert batte. Bie fic nun ber Freund aus einer folden Berlegenheit gezogen, ift uns felbft unbefannt geblieben, und wir milfen biefen Fall unter biefenigen rechnen, über welche bie Dujen auch wohl einen Schleier ju verfen fich bie Schlauheit erlauben. Genug, bas Jagdgebicht felbft ward abgefendet, von welchem wir jedoch noch einige Worte nachzubringen baben.

Der Lefer beffelben beluftigt fic an ber enticiebenen Jagbliebhaberei und Allem, was fle begunftigen mag; erfreulich ift ber Jahreszeitenwechsel, ber fie mannigfaltig aufruft und anregt. Die Eigenheiten lammtlicher Gefcopfe, benen man nachftrebt, bie man zu erlegen gefinnt ift, die verschiedenen Charaftere der Jäger, die fich dieser Luft, biefer Dabe hingeben, die Bufalligfeiten, wie fie befordern ober beichtbigen, Alles war, befonbers was auf bas Geflügel Bezug hatte, mit der besten Laune dargestellt und mit groker Gigenthumlichfeit be-

banbelt.

Bon der Auerhahn-Balz bis zum zweiten Schnepfenstrich und von da bis zur Rabenhutte war nichts versaumt, Alles wohl gesehen, klar aufgenommen, leidenschaftlich versolgt, leicht und scherzhaft, oft ironisch

bargeftellt.

Ienes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch; es war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfreuden versatt, wodurch es zwar einen gesühlvollen Anstrich des heiter Durchsebten gewann und sehr wohltstig wirkte, aber doch zulest, wie jene Sinniprikhe, nach dem Genuß ein gewisses Leere empsinden ließ. War es das Umblättern dieser Papiere oder sonst ein augendlickliches Mißbesinden, der Masor sühlte sich nicht heiter gestimmt. Daß die Jahre, die zuerst eine schon Gabe nach der andern dringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunkt, wo er sich besand, auf einmal lebhaft zu sühlen. Eine versäumte Badereise, ein ohne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stetiger gewohnter Bewegung, Alles ließ ihn gewisse körperliche Undequemlichseiten empfinden, als diellig sein mochte.

Soon einige Monate waren die sammtlicen Familienglieder ohne besondere Rachricht von einander geblieden; der Major beschäftigte sich, in der Resdong gewisse Stenwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negozitren; die Baronin und hilarie richteten ihre Thatigkeit auf die heiterste reichliche Ausstatung; der Sohn, seiner Schonen mit Leidenschaft dienspssichtig, schieden Red zu vergessen. Der Winter war angelommen und umgab alle ländlichen Bohnungen mit unerfreulichen Sturmregen und frühzeitigen Finsternissen.

Wer heute durch eine düstere Kovembernacht sich in der Gegend des adeligen Schlosses verirrt hätte und bei dem schwachen Lichte eines bebeckten Mondes Aecker, Wiesen, Baumgruppen, Sügel und Gebülche düster vor sich liegen sahe, auf einmal aber det einer schnellen Wendung um eine Ecke die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Gedäudes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine sestlich geschwickte Gesellschaft dort anzutressen. Wie sehr verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinausgesührt, nur des Frauenzimmer, die Baronin, Hilarien und das Rammermädigen, in hellen Zimmern zwischen karen Wänden, neben freundelichem Hausrath, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken!

Da wir nun aber die Baronin in einem festlichen Zustande zu überraschen glauben, so ist es nothwendig, zu bemerten, daß diese glänzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzuschen sei, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Zeben mit herübergedracht hatte. Als Tochter einer Oberhofmeisterin, bei Hof erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahreszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Zwar an Wachsterzen sehlte

es niemals, aber einer ihrer ältesten Diener hatte fo große Lust an Künstlichteiten, daß nicht leicht eine neue Lampenart entdeckt wurde, die er im Schlosse hie und da einzussühren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erhellung mitunter lebhast gewann, aber auch

wohl gelegentlich bie und da eine partielle Kinfternig eintrat.

Die Baronin hatte ben Zustand einer Hofbame burch Berbindung mit einem bedeutenden Gutsbesiger und enischiedenen Landwirth aus Reigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahls batte, da ihr das Ländliche aufangs nicht zusagte, mit Einstimmung leiner Rachbarn, ja nach den Anordnungen der Regierung, die Wege mehrere Reilen ringsumber so gut hergestellt, daß die nachbarlichen Berbindungen nirgends in so gutem Stande gesunden wurden; doch war eigentlich bei dieser löblichen Anstalt die Hauptabssicht, daß die Dame, besonders zur guten Jahrszeit, überall hinrollen konnte; dagen aber im Winter gern häuslich bei ihm berweilte, indem er durch Erleuchtung die Racht dem Tag gleich zu machen wußte. Rach dem Tade des Gemahls gab die leidenschiliche Sorge für ihre Lochter genungsame Beschäftigung, der östere Besuch des Bruders herzliche Unterhaltung und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Behagen, das einer wahren Befredügung aleich sab.

Den heutigen Abend war jedoch biefe Erleuchtung recht am Blate: benn wir feben in einem ber Bimmer eine Art von Chriftbeicherung aufgestellt, in die Augen fallend und glangend. Das tluge Rammermadden hatte ben Rammerbiener babin vermocht, die Erleuchtung zu keigern, und dabei Alles zusammengelegt und außgebreitet, was zur Ausftattung Silariens bisher vorgearbeitet worden, eigentlich in ber liftigen Abficht, mehr bas fehlende gur Sprace zu bringen, als Dasjenige zu erheben, mas icon geleiftet war. Alles Rothwendige fand fid, und zwar aus den feinsten Stoffen und von ber zierlichften Arbeit; auch an Willfürlichem war tein Mangel, und boch wußte Ananette überall da noch eine Lude anschaulich ju machen, wo man eben fo gut ben ichonften Busammenhang hatte finden tonnen. Wenn nun alles Beigzeug, stattlich ausgekramt, die Augen blendete, Leinwand, Musselin und alle Die garteren Stoffe ber Art, wie fie auch Ramen haben mogen, genugfames Licht umber warfen, fo fehlte boch alles bunte Seibene, mit beffen Antauf man weislich zögerte, weil man bei fehr veranberlider Robe bas Allerneuefte als Gipfel und Abidlug bingufugen wollte.

Rach diesem heitersten Anschauen schritten sie wieder zu ihrer gewöhnlichen, obgleich mannigsaltigen Abendunterhaltung. Die Baronin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, wohin das Schickal sie auch führen mochte, bei einem glücklichen Aeusern auch von innen heraus anmuthig und ihre Gegenwart wilnschenswerth macht, datte in diesem ländlichen Zustande so viele abwechselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß hilarie bei ihrer großen Jusand sich nüberall zu hause sichen, bei keinem Gespräch sich fremd er-

wies und boch babei ihren Jahren völlig gemäß fich erzeigte. Wie bieß geleiftet merben fonnte, au entwideln, murbe au meitlaufig fein; genug, biefer Abend mar auch ein Dufterbild des bisberigen Lebens. Gin geiftreiches Lefen, ein anmuthiges Bianofpiel, ein lieblicher Befang jog fich durch die Stunden durch, zwar, wie fonft, gefällig und regelmäßig, aber boch mit Bebeutung; man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten verehrten Mann, bem man Diejes und jo manches Andere jum freundlichsten Empfang porübte. Es war ein brautliches Gefühl, bas nicht nur bilarien mit ben füßeften Empfindungen belebte; Die Mutter mit feinem Sinne nahm ihren reinen Theil baran, und felbft Ananette, fonft nur flug und thatig, mußte fich gewiffen entfernten Soffnungen bingeben, die ihr einen abwefenden Freund als jurudiebrend, als gegenwärtig vorspiegelten. Auf diese Weise batten fich bie Empfindungen aller brei in ihrer Art liebenswürdigen Frauen mit ber fie umgebenden Rlarbeit, mit einer wohlthatigen Barme, mit bem behaglichften Ruftande ins Gleiche geftellt.

## Fünftes Rapitel.

Heftiges Pochen und Aufen an dem außersten Thor, Wortwechsel drohender und sorbernder Stimmen, Licht und Fackelschein im Hose unterbrachen dem zarten Gesang. Aber gedämpft war der Lärm, eher Arende der Urjache erfahren hatte; doch ruhig ward es nicht, auf der Treppe Geräusch und lebhastes him und hersprechen heraustommender Männer. Die Thüre sprang auf ohne Meldung, die Frauen entsetzen sich. Flavio stürzte herein in schauderhafter Gestalt, verworrenen Haudes, auf dem die Haare theils dorftig karrten, theils vom Regen durchaft niederhiengen; zersetzen Kleides, wie Eines, der durch Dorn und Dickicht durchgestürmt, gräulich beschmut, als durch Schlamm und Sumpf herangewatet.

"Mein Katerl" rief er aus, "wo ift mein Bater?" Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühester Diener und liebevollster Pfleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu: "Der Bater ist nicht hier, befänstigen Sie sich; hier ist Tante, hier ist Richte, sehen Sie hin!"
— Richt hier! Run, so laßt mich weg, ihn zu suchen! Er allein soll's hören, dann will ich flerben. Last mich von den Lichtern weg, bon

bem Tag! er blenbet mich, er vernichtet mich."

Der Hausarzt trat ein, ergriff seine hand, vorsichtig den Buls subsend, mehrere Bediente standen ängstlich umher. — "Was soll ich auf diesen Teppichen? Ich berderbe sie, ich zerstbre sie; mein Unglückträuft auf sie herunter, mein verworfenes Geschied besudelt sie." — Er drängte sich gegen die Thüre; man benugte das Bestreben, um ihn vegzusühren und in das entsernte Gastzimmer zu bringen, das der Bater zu bewohnen psiegte. Mutter und Tochter standen erstarrt: sie hatten Orest gesehen, von Furien versolgt, nicht durch Kunst veredelt,

in gräulicher widerwärtiger Wirklichkeit, die im Kontrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im klarsten Kerzenschimmer nur desto fürchterlicher schien. Erstarrt sahen die Frauen sich an, und Jede glaubte in den Augen der Andern das Schreckbild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingeprägt hatte.

Mit halber Besonnenheit senbete darauf die Baronin Bedienten auf Bedienten, sich zu erkundigen. Sie erfuhren zu einiger Beruhigung, daß man ihn auskleide, trockne, besorge; halb gegenwärtig, halb unbewußt, lasse er Alles geschehen. Wiederholtes Anfragen wurde zur

Beduld vermiefen.

Endlich vernahmen die beangftigten Frauen, man habe ihm zur Der gelaffen und sonft alles Befanftigende möglichst angewendet; er

jei jur Ruhe gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht kam heran; die Baronin verlangte, wenn er schlafe, ihn zu sehen; der Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Hilarie den die kich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Kerze dammerte hinter dem grunen Schirm; man sah wenig, man hörte nichts die Mutter näherte sich dem Bette, Hilarie, sehnsuchtsvoll, ergriss das Licht und beleuchtete den Schlasenden. So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, setzt bläßlich, schienen unter den schon wieder sich krausenden Loden auf das Anmuthigste hervor; eine ruhende Hand und ihre länglichen zarkräftigen Finger zogen den unsteten Blick an. Hilarie, leise athmend, glaubte selbst einen leisen Athem zu vernehmen; sie näherte die Kerze, wie Psiche in Gesahr, die heilsamste Ruhe zu kören. Der Arzt nahm die Kerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Wie diese guten, alles Antheils würdigen Personen ihre nächtlichen Sinnbern zugebracht, ift uns ein Geheimnis geblieben; ben andern Rorgen aber von früh an zeigten sich Beide höchst ungeduldig. Des Anfragens war kein Ende, der Wunsch, den Leidenden zu sehen, beschen, boch dringend; nur gegen Mittag erlaubte der Arzt einen

turgen Befud.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Hand hin — "Berzeihung, liebste Tantel einige Geduld, vielleicht nicht lange!" — hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte — "Gegrüßt, liebe Schwester" — das suhr ihr durchs herz; er ließ nicht los, sie sahen einander an, das herrlichke Paar, kontrastirend im jöhoften Sinne. Des Jünglings schweze funkelnde Augen stimmten zu den dustern verwirrten Loden; dagegen stand sie schieds himmlisch in Ruhe, doch zu dem richtternden Begebniß gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Berennung Schwester! — ihr Allerinnerstes war aufgeregt. Die Baronin sprach: "Wie geht es, lieber Resselle" — "Banz leidlich, aber man behandelt mich übel." — "Wie so?" — "Da haben sie mir Blut selassen, das ist grausam; sie haben es weggeschasst, das ist srech; es gehört ja nicht mein, es gehört alles, alles ihr." — Mit diesen Worten

schien fich feine Gestalt zu berwandeln, doch mit heißen Thranen ber-

barg er fein Antlig ins Riffen.

Hariens Miene zeigte der Mutter einen furchtbaren Ausdruck: es war, als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich erdsstellt fähe, zum ersten Mal ein Ungeheures erblicke und für ewig. Rasch, leidenschaftlich eilte sie durch den Saal, warf sich im legten Kabinet auf den Sopha; die Mutter solgte und fragte, was sie leider schon begriff. Hilarie, wundersam aufblickend, rief: "Das Blut, das Blut, es gehört alles ihr, alles ihr, und sie ist es nicht werth. Der Unglückslegel der Armel" Mit diesen Worten erleichterte der bitterste Thränenstrom das bedrängte Herz.

Wer unternähme es wohl, die aus dem Borhergehenden sich entwicklnden Zustände zu enthüllen, an den Tag zu bringen das innere, aus dieser ersten Zusammentunst den Frauen erwachsende Unheil? Auch dem Keidenden war sie höchk schädlich; so behauptete wemigstens der Arzt, der zwar oft genug zu berichten und zu trösten kam, aber sich doch verpslichtet sühlte, alles weitere Annähern zu verdieten. Dabei sand er auch eine willige Rachgiebigkeit; die Tochter wagte nicht, zu verlangen, was die Mutter nicht zugegeben hätte, und so gehorchte man dem Gebot des verständigen Mannes. Dagegen brachte er aber die beruhigende Rachricht, Flavio habe Schreidzeug verlangt, auch Einiges ausgezeichnet, es aber jogleich neben sich im Bette versteckt. Run gesellte sich Reugierde zu der übrigen Unruhe und Ungeduld, es waren peinliche Stunden. Rach einiger Zeit brachte er jedoch ein Blättden von schöner, freier Hand, obgleich mit Hast geschrieben; es enthielt solgende Zeilen:

Ein Wunder ist der arme Mensch geboren, In Bundern ist der irre Mensch verloren; Rach welcher dunklen, schwer entdeckten Schwelle Durchtappen pfadlos ungewisse Schritte! Dann in lebendigem himmelsglanz und Mitte Gewahr', empfind' ich Racht und Tod und Hölle.

hier nun konnte die edle Dichttunst abermals ihre heilenden Kräfte erweisen. Innig verschmolgen mit Musik, heilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorrust und in dussiblienden Schmerzen verstücktigt. Der Arzt hatte sich überzeugt, daß der Jüngling bald wieder herzustellen sei; idrertlich gesund, werde er ichnell sich wieder froh sühlen, wenn die auf seinem Geist lastende Leidenschaft zu heben oder zu lindern wäre. Dilarie sann auf Erwisderung; sie sich am Flügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht, in ihrer Seele klang nichts zu so iteisen Schmerzen; doch det diesem Bersuch schweichelten Rhythmus und Reim sich dergestalt an ihre Gestnnungen an, daß sie jenem

Sedicit mit lindernder Heiterleit entgegnete, indem fie fic Reit nahm. folgende Stropbe auszuhilden und abzurunden:

> Bift noch io tief in Somera und Qual verloren. So bleibft bu bod jum Jugenbglud geboren; Ermanne bich ju raich gefundem Schritte: Romm in der Kreundicaft Himmelsalanz und Gelle. Empfinde bich in treuer Buten Ditte: Da iprieke bir bes Lebens beitre Quelle.

Der aratlice Sausfreund übernahm bie Botichaft; fle gelang, con erwiederte ber Jungling gemäßigt; Silarie fuhr milbernd fort, und so foien man nach und nach wieder einen heitern Tag, einen freien Boben ju gewinnen, und vielleicht ift es uns bergonnt, ben gangen Berlauf Diefer holden Rur gelegentlich mitzutheilen. Genug, einige Zeit verstrich in folder Beschäftigung bochft angenehm; ein rubiges Bieberfeben bereitete fich por, bas ber Arzt nicht langer als nothig zu

veripäten gebachte.

Indeffen hatte die Baronin mit Ordnen und Aurechtlegen alter Papiere fich beschäftigt, und biese bem gegenwärtigen Zustande gang angemeffene Unterhaltung wirfte gar wunderfam auf ben erregten Beift. Sie fab manche Jahre ihres Lebens gurud; fowere brobende Leiben waren borübergegangen, beren Betrachtung ben Duth für ben Moment fraftigte; besonders ruhrte fle die Erinnerung an ein schones Berhaltnig ju Dafarien, und zwar in bebenflichen Buftanben. Die Berrlichfeit jener einzigen Frau mard ihr wieder por die Seele gebracht und fogleich ber Entichluß gefaßt, fich auch biegmal an fie ju wenden; benn ju wem fonst batte fie ihre gegenwartigen Gefühle richten, wem fonst Burdt und hoffnung offen betennen follen?

Bei dem Aufraumen fand fie aber auch unter andern des Bruders Miniatur-Portrait und mußte über die Aehnlichkeit mit dem Sohne ladelnd feufgen. Silarie überrafchte fie in biefem Augenblid, bemachtigte fic des Bildes, und auch fie ward von jener Aehnlichkeit wun-

berfam betroffen.

So vergieng einige Beit; endlich mit Bergunftigung bes Arzies und in feinem Geleite trat Flavio angemelbet zum Frühflud berein. Die Frauen hatten fich bor biefer erften Erscheinung gefürchtet. Wie aber gar oft in bedeutenden, ja foredlichen Momenten etwas beiter, and wohl lächerlich fich ju ereignen pflegt, jo gludte es auch bier. Der Sohn tam völlig in bes Baters Rleibern; benn ba von feinem Anjug nichts zu brauchen war, so hatte man fich ber Feld- und Haussarberobe des Majors bedient, die er, ju bequemem Jagd- und ffamillenleben, bei ber Schwester in Bermahrung lieg. Die Baronin ligelte und nahm sich jusammen; hilarie war, sie wußte nicht wie, betroffen; genug, sie wendete das Gestaft weg, und dem jungen Manne sollte in Diesem Augenblick weder ein bergliches Wort von den Lippen, noch eine Phrafe gluden. Um nun sammtlicher Gesellschaft aus ber Berlegenheit zu helfen, begann ber Arzt eine Bergleichung beiber Gestalten. Der Bater sei etwas größer, hieß es, und dehhalb ber Rock etwas zu lang; dieser sei etwas breiter, dehhalb ber Rock über die Schultern zu eng. Beide Migverhaltniffe gaben dieser Masterade ein komildes Anfeben.

Durch diese Einzelnheiten jedoch kam man über das Bedenkliche des Augenblicks hinaus. Für Silarien freilich blieb die Aehnlichkeit des jugenblichen Baterbildes mit der frischen Lebensgegenwart des Sohnes unbeimlich, ja bedrängend.

Run aber wunschen wir wohl den nächsten Zeitverlauf von einer zarten Frauenhand umftändlich geschildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise uns nur mit dem Allgemeinsten befassen durfen. Hier muß denn nun von dem Einstuß der Dichttunst abermals die Rede sein.

Ein gewises Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen; es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leidenschaftlich sinnlichen Anlasses, wenn etwas Borzügliches gelingen sollte; dezwegen denn auch salle Gedichte, jener unwiderstehlichen Frau gewidmet, höchst eindringen und lobenswerth erschienen und nun, einer gegenwärtigen höcht liebenswürdigen Schonen mit enthusiastischem Ausdruck vorgelesen, nicht

geringe Wirfung bervorbringen mußten.

Ein Frauenzimmer, das eine Andere leidenschaftlich geliebt fieht, bequemt sich gern zu der Rolle einer Bertrauten; sie hegt ein heimlich, kaum bewußtes Gesühl, daß es nicht unangenehm sein müßte, sich an die Stelle der Angebeieten leise gehoben zu sehen. Auch gieng die Unterhaltung immer mehr und mehr ins Bedeutende. Wechselgedigkedichte, wie sie der Liebende gern verfaßt, weil er sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiden, halb und halb kann erwiedern lassen, was er wünscht und was er aus ihrem schönen Munde zu hören kaum erwarten dürste. Dergleichen wurden mit hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, da es nur aus der Einen handschrift geschah, in welche man beiderseits, um zu rechter Zeit einzusallen, hineinschauen und zu diesem Zwed Iedes das Bändigen ansassen, nahe sigend, nach und nach Verson an Person, hand an Hand immer näher rückte und die Gelenke sich ganz natürlich zulezt im Verborgenen berührten.

Aber bei diesen schönen Berhältnissen, unter solchen daraus entspringenden, allerliebsten Annehmlickeiten sühlte Flavio eine schwerzeliche Sorge, die er schlecht verdarg und, immersort nach der Ankunft seines Baters sich sehnend, zu bemerken gab, daß er diesem das Wichtigke zu vertrauen habe. Dieses Geheimnis indes wäre, dei einigem Rachdenken, nicht schwer zu errathen gewesen. Zene reizende Frau mochte in einem bewegten, von dem zudringlichen Jüngling hervorgezusen Momente den Unglücklichen entschieden abgewiesen und die dishber hartnäckig behauptete Hossinag ausgehoben und zerstört haben. Sine

Scene, wie dieß zugegangen, wagten wir nicht zu schilbern, auß Furcht, hier möchte uns die jugendliche Gluth ermangeln. Genug, er war so wenig bei sich selbst, daß er sich eiligst aus der Garnison ohne Urlaub misernte und, um seinen Bater aufzusuchen, durch Nacht, Sturm und Regen nach dem Landgut seiner Tante verzweiselnd zu gelangen trachtete, wie wir ihn auch vor Aurzem haben ankommen sehen. Die Folgen eines solchen Schrittes sielen ihm nun dei Rücksehr nüchterner Gedanken lebhaft auf, und er wußte, da der Bater immer länger ausblieb und er die einzig mögliche Bermittlung entbehren sollte, sich weder zu sassen noch zu retten.

Wie erstaunt und betroffen war er deßhalb, als ihm ein Brief keines Obristen eingehändigt wurde, dessen bekanntes Siegel er mit Zaudern und Bangigkeit auslöste, der aber nach den freundlichsten Borten damit endigte, daß der ihm ertbeilte Urlaub noch um einen

Monat follte perlangert merben.

So unerklärlich nun auch diese Gunst schien, so ward er doch dadung von einer Last befreit, die sein Gemüth sast angstlicher als die verschmähte Liebe selbst zu drüden begann. Er fühlte nun ganz das Slüc, bei seinen liebenswürdigen Verwandten so wohl aufgehoden zu sein; er durste sich der Gegenwart Hiariens erfreuen und war nach kurzem in allen seinen angenehm-geselligen Eigenschaften wieder hergekellt, die ihn der schönen Wittwe selbst sowohl als ihrer Umgedung auf eine Zeit lang nothwendig gemacht hatten und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer hand für immer versinstert worden.

In solcher Stimmung konnte man die Ankunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Raturereignisse zu einer thätigen Lebensweise ausgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie disher in dem Schloß zusammenhielt, hatte überall, in großen Bassemassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Basmen gebrochen, und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorsschaften, Meierhöse, größere und kleinere Bestigthümer, zwar auf Higeln gelegen, doch immer nur insels

artia berporimauten.

Auf solche zwar seltene, aber benkbare Fälle war man eingerichtet; die Hausfrau besahl, und die Diener sührten aus. Rach der ersten allgemeinsten Beihllse ward Brod gebaden, Stiere wurden geschlächtet, Sicherkähne suhren hin und her, Hülfe und Borsorge nach allen Enden hin verdreitend. Alles fügte sich schon und gut, das freundlich Ergebene ward freudig und dantbar aufgenommen, nur an Einem Orte wollte man den austheilenden Gemeindevorstehern nicht trauen; Fladio übernahm das Geschäft und suhr mit einem wohlbeladenen Kahn eilig mid glücklich zur Stelle. Das einsage Geschäft, einsach behandelt, gesang zum Besten; auch entledigte sich, weitersahrend, unser Jüngling tines Austrags, den ihm Harte beim Scheiden gegeben. Gerade in den Zeitpunkt dieser Unglückstage war die Riederkunft einer Frau ge-

fallen, für die sich das schöne Kind besonders interessirte. Flavio fand die Wöchnerin und brachte allgemeinen und diesen besondern Dank mit nach hause. Dabei tonnte es nun an manchelei Erzählungen nicht sehlen. War auch Niemand umgesommen, so hatte man von wunderbaren Kettungen, von seltsamen, scherzhaften, sa lächerlichen Ereignissen viel zu sprechen; manche nothgedrungene Zustände wurden interesant beschrieben. Genug, hilarie empfand auf einmal ein unwiderstehliches Berlangen, gleichsalls eine Fahrt zu unternehmen, die Wöchnerin zu begrüßen, zu beschenen und einige heitere Stunden zu verleben.

Raco einigem Widerstand der auten Mutter steate endlich der freubige Bille Bilariens, biefes Abenteuer ju befteben, und wir wollen gern betennen, in bem Laufe, wie biefe Begebenheiten uns befannt geworben, einigermaßen beforgt gewesen zu fein, es moge bier einige Gefahr obidweben, ein Stranden, ein Umidlagen des Rabns, Lebensgefahr ber Schonen, Mibne Rettung bon Seiten bes Minglings, um bas lofegeknüpfte Band noch fester zu ziehen. Aber von allem Diefem war nicht die Rebe; die Fahrt lief gludlich ab, die Wohnerin ward bejucht und bejdentt; die Bejellicaft bes Arzies blieb nicht ohne gute Wirfung, und wenn hier und ba ein fleiner Anftog fich hervorthat, wenn ber Anschein eines gefährlichen Moments bie Fortrubernben au beunruhigen schien, so endete solches nur mit nedendem Scherg, bag Eins bem Anbern eine angftliche Miene, eine größere Berlegenheit, eine furchtfame Geberbe wollte abgemertt haben. Indeffen war bas wechfelfeitige Bertrauen bedeutend gewachfen; Die Gewohnheit, fich ju feben und unter allen Umftanben gufammen gu fein, batte fic berftartt, und bie gefährliche Stellung, wo Bermandtichaft und Reigung gum wechfelseitigen Annähern und Kesthalten sich berechtigt glauben, ward immer bebenflicher.

Anmuthig sollten sie jedoch auf solden Liebeswegen immer weiter und weiter verlodt werden. Der Himmel lätte sich auf, eine gewaltige Kälte, der Jahreszeit gemäß, trat ein: die Wasser gefroren, ehe sie verlausen sonnten. Da veränderte sich das Schauhiel der Welt vor allen Augen auf einmal; was durch Fluthen erst getrennt war, hieng nunmehr durch besessigten Boden zusammen, und alsobald that sich als erwünsche Bermittlerin die schone Kunst hervor, welche, die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstante zu bringen, im hohen Rorden ersunden worden. Die Rüstammer össinete sich, Jedermann suchte nach seinen gezeichneten Stahlschuhen, begierig, die reine glatte Fläche, selbst mit einiger Gesahr, als der Erste zu beschreiten. Unter den Hausgenossen sanden sich viele zu höchker Leichtigleit Gesibte; benn dieses Bergnügen ward ihnen sast jedes Jahr auf benachbarten Seen und verbindenden Kanälen, diesmal aber in der sernsin erweiterten Fläche.

Flavio fühlte fich nun erft burch und burch gefund, und hilarie, seit ihren frühften Jahren von dem Oheim eingeleitet, bewies fich so

lieblich als fraftig auf dem neu erschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger bald zusammen, bald einzeln, bald getrennt, bald vereint. Scheiden und meiden, was sonst so schwer aus herz fallt, ward hier zum kleinen icherzbaften Fredel: man klob fich, um fich ein-

ander augenblick wieder zu finden.

Aber innerhalb dieser Lust und Freudigkeit bewegte sich auch eine Belt des Bedürfniss; immer waren bisher noch einige Ortschaften nur halb versorgt geblieben; eilig sogen nunmehr auf tüchtig bespannten schlitten die nöthigken Waaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu Gute kam, war, daß man aus manchen der vorübergehenden Hauptstraße allzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirtsichäaft in die nächsten Magazine der Städbte und sleinen Fleden bringen und von dort her aller Art Waaren zurücksühren konnte. Run war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Mangel empfindende Gegend wieder befreit, wieder versorgt, durch eine glatte, dem Geschieden, dem Kühnen geöffnete Fläce verdunden.

And bas junge Baar unterließ nicht, bei vorwaltendem Beranligen, mander Pflichten einer liebevollen Anhänglichteit zu gebenten. Dan besuchte jene Wöchnerin, begabte fie mit allem Rothwendigen; aud Andere wurden beimgefucht: Alte, für beren Befundheit man beforat gewesen; Beiftliche, mit benen man erbauliche Unterhaltung fittlich ju pflegen gewohnt war und fie jest in biefer Prufung noch achtungswerther fand; Ueinere Gutsbefiger, Die fuhn genug vor Zeiten fich in gefährliche Riederungen angebaut, diegmal aber, burch wohlangelegte Damme geidutt. unbeidabigt geblieben und nach grangenlofer Angft fic ihres-Daleins doppelt erfreuten. Jeder Hof, jedes Haus, jede Familie, jeder Einzelne hatte seine Geschichte, er war fich und auch mobl Andern eine bedeutende Berfon geworden; bekwegen fiel auch einer bem anbern Erzählenben leicht in die Rebe. Gilig war jeber im Sprechen und Sandeln, Rommen und Beben: benn es blieb immer bie Sefahr, ein plogliches Thauwetter möchte ben gangen schönen Kreis alficifien Bechielwirtens gerftoren, Die Wirthe bedroben und Die Gafte vom Saufe abidneiben.

Bar man den Tag in so rascher Begegnung und dem lebhastesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten Stunden; denn das hat die Eislust vor allen andern förperlichen Bewegungen voraus, daß die Anstrengung nicht erhigt und die Dauer nicht ermüdet. Sämmtliche Glieder scheinen gelenker zu werden und sedes Berwenden der Krast neue Kräste zu erzeugen, so daß zuletzt eine selig bewegte Ruhe über uns kommt, in der wir uns

an wiegen immerfort geloct finb.

Heute nun konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boden nicht loskösen; jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schoo viele Gesellschaft versammelte, ward plöglich umgewendet und eine Rücklehr ins Weite beliebt; man mochte sich nicht von einander entfernen, aus Furcht, sich zu verlieren, man satte sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sein. Am Allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Kinger undewutt in beiderseitigen Loden wielten.

Der volle Mond stieg zu dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich wieder deutlich und suchten wechselseitig in den beschafteten Augen Erwiederung wie sonst, aber es schien anders zu sein. Aus ihren Abgründen schien licht hervorzublicken und anzudeuten, was der Mund weislich versischie jeweisstellich in Bichten sich Beide in einem festlich behäglichen Zustande.

Alle hochstämmigen Weiben und Erlen an ben Graben, alles niebrige Gebuich auf boben und bugeln mar beutlich geworden; die Sterne flammten, Die Ralte mar gewachsen, fie fühlten nichts bavon und fubren bem lang baber gligernden Wiederschein des Mondes, unmittelbar bem himmlischen Gestirn felbst entgegen. Da blidten fie auf und faben im Beflimmer bes Wiebericheins Die Geftalt eines Mannes bin und ber ichweben, ber seinen Schatten zu verfolgen schien und, selbst bunkel, bom Lichtglang umgeben, auf fie gufdritt; unwillfürlich wendeten fie fich ab: Jemanden zu begegnen, mare widermartig gemefen. Sie bermieben bie fich immerfort hin und ber bewegende Gestalt und ichienen nicht bemertt zu fein. Sie verfolgten ihren geraben Weg nach bem Schloffe: boch verließ fie auf einmal biefe ruhige Faffung, benn bie Geftalt umfreiste mehr als einmal das beangftigte Baar. Zufällig hatten fie bie Schattenfeite gewonnen, Jener, vom vollen Mondglang beleuchtet, fuhr gerade auf fie au, er ftand nab bor ihnen: es war unmoglich. ben Bater ju vertennen.

Harie, den Schritt anhaltend, verlor in Ueberraschung das Gleichgewicht und stürzte zu Boden; Flavio lag zu gleicher Zeit auf einem Anie und saste ihr Haupt in seinen Schooß auf; sie verbarg ihr Angescht, sie wußte nicht, wie ihr geworden war. — "Ich hole einen Schlitten, dort unten sährt noch einer vorüber; ich hosse, sie hat sich nicht beschädigt; hier, bei diesen hohen drei Erlen sind' ich euch wieder!" so sprach der Bater und war schon weit hinweg. Hillerie raffte sich an dem Idugling empor. — "Laß und sliehen," rief sie, "das ertrag' ich nicht." — Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schlosse heftig, daß Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte; er gab

ibr die freundlichften Worte.

Auszumalen ist nicht die innere Gestalt der drei nunmehr nächtlich auf der glatten Fläche im Mondschein Berirrten, Berwirrten. Genug, sie gelangten spät nach dem Schlosse, das junge Paar einzeln, sich nicht zu derühren, sich nicht zu nähern wagend, der Bater mit dem leeren Schlitten, den er vergebens ins Weite und Breite hülfreich herumgessihler hatte. Musik und Kanz waren schon im Gange; Harie, unter dem Vorwand schwerzlicher Folgen eines schlimmen Falles, verdarg sich in ihr Zimmer; Flavio überließ Vortanz und Anordnung sehr gern

einigen sungen Gesellen, die sich beren bei seinem Außenbleiben schon bemächtigt hatten. Der Major sam nicht zum Borschein und fand es wunderlich, obgleich nicht unerwartet, sein Zimmer wie bewohnt anzuressen, die eigenen Kleider, Wäsche und Geräthschaften, nur nicht so ordentlich, wie er's gewohnt war, umber liegend. Die Hausfrau versich mit anständigem Iwang ihre Pflichten, und wie froh war sie, als alle Gäste, schieltig untergebracht, ihr endlich Raum liegen, mit dem Bruder sich zu erstäten. Es war bald gethan: doch brauchte es Zeit, sich von der Ueberraschung zu erholen, das Unerwartete zu begreisen, die Zweisel zu heben, die Sorge zu beschwichtigen; an Lösung des Knotens. an Betreiung des Geistes war nicht sogleich zu denken.

Unsere Lefer überzeugen sich wohl, daß von biesem Punkte an wir beim Bortrag unserer Geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend versahren muffen, wenn wir in die Gemuthaubstande, auf welche jest Alles ankommt, eindringen und sie uns ber-

gegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, daß der Major, seitbem wir ihn aus den Augen verloren, seine Zeit sortwährend jenem Familiengeschäft gewidmet, dabei aber, so schön und einsach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete hindernisse tras. Wie es den miderhaupt so leicht nicht ist, einen alten verworrenen Zustand zu entwickeln und die vielen verschändtlen Fäden auf einen Anaul zu winden. Da er nun deshalb den Ort öfters verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Personen die Angelegenheit zu betreiben, so gelangten die Briefe der Schwester nur langsam und unordentlich zu ihm. Die Berirrung des Schnes und dessen Arankeit ersuhr er zuerst; dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. Daß hilariens Reigung im Umwenden begriffen set, blieb ihm verborgen; denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen.

Auf die Rachricht der Ueberschwemmung beschleunigte er seine Reise, sam jedoch erst nach eingesallenem Frost in die Rähe der Eisfelder, schasste sich Schrittschube, sendete Anechte und Pferde durch einen Umweg nach dem Schlosse, und sich mit raschen Lauf borthin bewegend, gelangte er, die erleuchteten Fenster schon dern seine school ert. die erleuchteten Fenster schon von ferne dauend, in einer tagklaren Racht zum unerfreulichten Anschauen und war mit

fich felbft in die unangenehmfte Berwirrung gerathen.

Der Uebergang von innerer Wahrheit jum außern Wirklichen ift im Kontrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben, wie Scheiben und Meiden? Und doch, wenn sich Sins vom Andern lobreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Klust, in der schon manches herz zu Grunde gieng. Ja, der Wahn hat, so lange er dauert, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur mannliche tüchtige Geister werden durch Ersennen eines Irrhums ershöht und gestärtt. Sine solche Entdeckung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und bliden, indem der alte Weg versperrt ist,

schnell umber nach einem neuen, um ihn allsofort frisch und muthig

anzutreten.

Ungahlig find die Berlegenheiten, in welche fic der Menich in solchen Augenbliden versetzt fieht; ungahlig die Mittel, welche eine erfinderische Ratur innerhalb ihrer eignen Krafte zu entdeden, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb ihres Bereichs freund-

lich angubeuten weik.

Ru autem Glud jehoch mar ber Major burch ein balbes Bewuftfein, ohne fein Wollen und Trachten, icon auf einen folden Rall im Liefften porbereitet. Seitdem er ben tosmetifchen Rammerbiener verabidiebet, fich feinem natürlichen Bebensgange wieder überlaffen, auf ben Schein Anspruche zu machen aufgehört batte, empfand er fich am eigentlichen forverlichen Bebagen einigermaken verfürzt. Er empfand bas Unangenehme eines Ueberganges vom erften Blebhaber aum gartlicen Bater; und boch wollte biefe Rolle immer mehr und mehr fic ibm aufdringen. Die Sorgfalt für bas Schicffal Silariens und ber Seinigen trat immer querft in feinen Bebanten berbor, bis bas Befühl von Liebe, von Bang, von Berlangen annahernder Gegenwart fic erft fpater entfaltete. Und wenn er fich bilarien in feinen Armen bachte, fo mar es ihr Glud, mas er bebergigte, bas er ihr ju fcaffen wunfchte, mehr als die Wonne, fie zu befigen. 3a, er mußte fich, wenn er ihres Unbentens rein genießen wollte, querft ihre himmlifc ausgesprochene Reigung, er mußte jenen Augenblid benten, mo fie fic ibm to unverhofft gewidmet batte.

Run aber, da er in klaffter Racht ein vereintes junges Paar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend, in dem Schooke des Jünglings, Beide seiner verheißenen halfreichen Wiederkunft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwartend, verjehwunden in die Racht, und er sich selbst im düstersten Zustande überlassen: wer fühlte das mit und verweiselte nicht in seiner Seele?

Die an Bereinigung gewöhnte, auf nähere Bereinigung hoffende Familie hielt sich bestürzt auseinander; hilarie blieb hartnädig auf ihrem Zimmer, der Major nahm sich zusammen, don seinem Sohne den früheren hergang zu ersahren. Das Unhell war durch einen weibelichen Fredel der schonen Wittwe verursacht. Um ihren disher leidenschaftlichen Berehrer Flavio einer andern Liebenswirdigen, welche Abstat auf ihn verrieth, nicht zu überlassen, wendet sie mehr schiebenbare Gunst, als billig ist, an ihn. Er, dadurch ausgeregt und ermuthigt, such seine Zweck heftig dis ins Ungehörige zu versolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und Zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Verbällniß unwiederbringlich ein Ende macht.

Baterlicher Milbe bleibt nichts übrig, als die Fehler der Kinder, wenn fie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich herzuftellen; gehen fie läglicher, als zu hoffen war, vorüber, fie zu verzeihen und zu vergessen. Rach wenigem Bedenken und Bereden gieng

Flavio sodann, um an der Stelle seines Baters Manches zu besorgen, auf die übernommenen Güter und sollte dort bis zum Ablauf seines Urlaubs verweilen, dann sich wieder ans Regiment anschließen, welches

indeffen in eine andere Garnison verlegt worden.

Eine Beschäftigung mehrerer Tage war es für ben Major, Briefe und Batete ju eröffnen, welche fich mabrend feines langeren Ausbleibens bei ber Schwester gehäuft hatten. Unter anbern fand er ein Schreiben jenes tosmetijden Freundes, bes mohlconfervirten Schauwielers. Diefer, burch ben verabiciebeten Rammerbiener benachrichtigt bon bem Auftande des Majors und bon bem Borfage, fich ju verheirathen. trug mit ber beften Laune die Bebentlichfeiten bor, bie man bei einem folden Unternehmen bor Augen haben follte; er behandelte Die Angelegenheit auf feine Beife und gab ju bebenten, bag für einen Mann in gewiffen Jahren bas ficherfte tosmetifche Mittel fei, fich bes iconen Beichlechts zu enthalten und einer löblichen bequemen freiheit zu genieken. Run zeigte ber Major lächelnd bas Blatt feiner Schwefter. amor idergend, aber boch ernftlich genug auf die Wichtigkeit des Inhalts hindeutend. Auch war ihm indeffen ein Gedicht eingefallen, beffen rhuthmische Ausführung uns nicht gleich beigeht, beffen Inhalt jedoch durch zierliche Gleichniffe und anmuthige Wendung fich auszeichnete:

"Der späte Mond, der zur Racht noch anständig leuchtet, verblaßt vor der aufgehenden Sonne; der Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die Fichte, die im Binter frisch und träftig erscheint, sieht im Frühling verbräunt und

miffarbig aus neben bellaufgrunender Birte."

Bir wollen jedoch weder Philosophie noch Poefie als die enticheibenden Belferinnen zu einer endlichen Entschlieftung hier borgliglich preifen; benn wie ein fleines Ereigniß bie wichtigften Folgen baben tann, fo enticheibet es auch oft, wo ichwantenbe Gefinnungen obwalten, Die Bage diefer oder jener Seite zuneigend. Dem Major war vor Aurzem ein Borbergahn ausgefallen, und er fürchtete, ben zweiten zu verlieren. An eine fünftlich icheinbare Wieberherstellung mar bei feinen Befinnungen nicht zu benten, und mit biefem Mangel um eine junge Beliebte ju merben, fieng an, ibm gang erniedrigend ju icheinen, befonders jest, ba er fich mit ihr unter Ginem Dach befand. Fruber oder mater hatte vielleicht ein foldes Ereignig wenig gewirft; gerade in Diefem Augenblide aber trat ein folder Moment ein, ber einem jeben an eine gefunde Bollftandigfeit gewöhnten Menfchen bochft wiberwartig begegnen muß. Es ift ihm, als wenn ber Schlukftein feines organifchen Wefens entfremdet mare und bas übrige Gemolbe nun auch noch und noch aufammenaufturgen brobte.

Wie dem auch sei, der Masor unterhielt sich mit seiner Schwester gar bald einsichtig und verständig über die so verwirrt scheinende Angelegenheit; sie mußten Beide bekennen, daß sie eigentlich nur durch

einen Umweg ans Biel gelangt feien, gang nabe baran, bon bem fie fic jufallig, burd außern Unlag, burd Irribum eines unerfahrnen Rindes verleitet, unbedachtfam entfernt; fie fanden nichts natürlicher, als auf diefem Wege zu verharren, eine Berbindung beider Rinder einzuleiten und ihnen fobann jebe elterliche Sorgfalt, wozu fie fich Die Mittel zu verschaffen gewußt, treu und unabläffig zu widmen. Bollig in Uebereinstimmung mit bem Bruder, gieng die Baronin gu Silarien ins Bimmer. Dieje fag am Flügel, ju eigner Begleitung fingend und die eintretende Begrukende mit beiterm Blid und Beuaung aum Anboren gleichfam einladend. Es war ein angenehmes, beruhigendes Lied, das eine Stimmung ber Sangerin aussprach, bie nicht beffer mare zu wunfchen geweien. Rachbem fie geendigt batte. ftand fie auf, und ebe bie altere Bebachtige ihren Bortrag beginnen tonnte, fieng fie ju fprechen an: "Befte Mutter! es mar icon, bag wir über die wichtigfte Angelegenheit fo lange geschwiegen; ich bante Ihnen, bag Sie bis jest diefe Saite nicht berührten; nun aber ift es mobl Reit, fich zu erklaren, wenn es Ihnen gefällig ift. Wie benten

Sie fich bie Sache?"

Die Baronin, hochst erfreut über bie Rube und Milbe, ju der fie ihre Tochter gestimmt fand, begann fogleich ein verftanbiges Darlegen ber frubern Beit, ber Berfonlichfeit ihres Brubers und feiner Berbienfte; fie gab ben Ginbrud ju, ben ber einzige Mann von Werth. ber einem jungen Dabchen fo nabe befannt geworben, auf ein freies Berg nothwendig machen muffe, und fich baraus, ftatt findlicher Ehrfurcht und Bertrauen, gar wohl eine Reigung, Die als Liebe, als Leibenicaft fic zeige, entwickeln tonne. Silarie borte aufmertiam ju und gab burd bejabenbe Dienen und Beiden ihre vollige Ginftimmung gu ertennen; die Mutter gieng auf ben Sohn über, und jene ließ ihre langen Augenwimpern fallen; und wenn die Rednerin nicht fo rubmliche Argumente für ben Jungeren fand, als fie für ben Bater anguführen gewußt batte, so bielt fie fic hauptsächlich an die Aehnlichkeit Beiber , an ben Borgug , ben Diefem bie Jugend gebe , ber gugleich, als pollfommen gattlicher Lebensgefährte gemablt, die vollige Bermirflichung bes paterlicen Dafeins von der Reit wie billig verfprache. Auch bier fdien Gilarie gleichstimmig ju benten, obidon ein etwas ernfterer Blid und ein manchmal niederschauendes Auge eine gewiffe in diefem Rall booft natürliche Bewegung verriethen. Auf Die außeren gludlichen. gemiffermaken gebietenben Umftanbe lentte fich bierauf ber Bortrag. Der abgeschloffene Bergleich, ber ich ne Bewinn für Die Begenwart, Die nach manchen Seiten bin fich erweiternden Ausfichten, Alles marb pollig ber Wahrheit gemag vor Augen gestellt, ba es julegt auch an Winfen nicht fehlen fonnte, wie Gilarien felbft erinnerlich fein muffe, baf fie früher bem mit ihr heranwachsenben Better, und wenn auch nur wie im Scherze, fei verlobt gewesen. Aus alle bem Borgefagten gog nun bie Mutter ben fich felbft ergebenben Schlug, bag nun mit ihrer und

des Oheims Einwilligung die Berbindung der jungen Leute ungefaumt fattfinden tonne.

Hilarie, ruhig blidend und sprechend, erwiederte darauf: fie könne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und führte gar schon und anmuthig dagegen an, was ein zartes Gemith gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und das wir mit Worten auszusühren nicht unternebnen.

Bernünftige Menschen, wenn sie etwas Berständiges ausgesonnen, wie diese oder jene Berlegenheit zu beseitigen wäre, dieser oder jene Iverlegenheit zu beseitigen wäre, dieser oder jene mochte, und dassür sich alle denlichen Argumente verdeutlicht und geordnet, fühlen sich höcht unangenehm betrossen, wenn Diesenigen, die zu eignem Glüde mitwirken sollten, völlig andern Sinnes gesunden werden und aus Gründen, die tief im Herzen ruben, sich Demjenigen widersetzen, was so löblich als nöthig ist. Man wechselte Reden, ohne sich zu überzeugen; das Berständige wollte nicht in das Gesühlte wollte sich dem Rüylichen, dem Rochwendigen nicht sügen, das Gesühlte wollte sich dem Rüylichen, dem Rochwendigen nicht sügen; das Gesuhlte wollte sich dem Rüylichen, dem Rochwendigen nicht sügen; das Gesuhlte wollte sich dem Rüylichen, dem Rochwendigen nicht sügen; das Gesuhlte vollte sich die Schärse des Berstandes traf das schon verwundete Herze das nun nicht mehr mäßig, sondern leidenschaftlich seinen Justand an den Tag gab, so daß zulest die Mutter selbst vor der Hoheit und Würde des jungen Mädchens erstaunt zurückzog, als sie mit Energie und Wahrheit das Unschliche, ja Berbrecherische einer solchen Berbindung hervorhob.

In welcher Berwirrung die Baronin zu dem Bruder zurücklehrte, läßt sich denken, vielleicht auch, wenn gleich nicht vollkommen, nachempsinden, was der Major, der, von dieser entschiedenen Weigerung im Innersten geschmeichelt, zwar hossungslos, aber getröstet vor der Schwester ftand, sich von jener Beschunung entwunden und so dieses Ereignis, das ihm zur zariesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen fühlte. Er verdarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und verstedte seine schwenziliche Zustriedenbeit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Aeußerung: man milse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den erössenen Weg, der sich nunmehr gewisserungen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Nun aber können wir kaum unfern Lefern zumuthen, aus diesen ergreisenden inneren Zuständen in das Aeußere überzugehen, worauf doch jegt so viel ankam. Indes die Baronin ihrer Tochter alle Freiheit ließ, mit Musit und Gesang, mit Zeichnen und Stiden ihre Tage
angenehm zu verdringen, auch mit Lesen und Borlesen sich und die
Rutter zu unterhalten, so beschäftigte sich der Major dei eintretendem
Frühjahr, die Familienangelegenheiten in Ordnung zu bringen; der
Sohn, der sich in der Folge als einen reichen Lesiger und, wie er gar
nicht zweiseln sonnte, als glücklichen Gatten Hilariens erblickte, suhlte
nun erst ein militärisches Besteben nach Auhm und Rang, wenn der
androhende Arieg hereindrechen sollte. Und so glaubte man in augenblickicher Beruhiaung als gewisk vorauszusehen. das bieles Rütblel,

welches nur noch an Eine Bebenklichkeit geknübft ichien, fich balb auf-

bellen und außeinander legen würde.

Leiber aber mar in Diefer anicheinenben Rube feine Berubigung au finden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber bergebens, auf die Sinnesanderung ihrer Tochter, Die zwar mit Bescheidenheit und felten, aber bod, bei entideibendem Anlag, mit Siderheit zu erfennen gab. fie bleibe jo fest bei ihrer Ueberzeugung, als nur Einer fein tann, bem etwas innerlich mahr geworben, es moge nun mit ber ihn umgebenben Welt in Einklang fteben ober nicht. Der Major empfand fich amiespältig: er würde fich immer verlett fühlen, wenn bilarie sich wirklich für ben Sohn enticiebe; enticiebe fie fic aber für ihn felbft, fo mar

er eben jo überzeugt, daß er ihre band ausichlagen muffe.

Bedauern wir ben guten Mann, bem biefe Sorgen, biefe Qualen wie ein beweglicher Rebel unabläffig porfdwebten, balb als hintergrund, auf welchem fich bie Wirklichkeiten und Beichaftigungen bes bringenden Tages hervorhoben, bald berantretend und alles Gegenmartige bebedenb. Ein foldes Wanten und Schweben bewegte fich por ben Augen feines Geiftes; und wenn ihn ber forbernbe Tag ju rafcher wirksamer Thatigkeit aufbot, so war es bei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreulichken Rreis fich in feinem Innern umwälzte. Dieg ewig wiebertebrenbe Unabweisbare brachte ibn in einen Zustand, ben wir fast Berzweiflung nennen burften, weil Sandeln und Schaffen, die fich fonft als Beilmittel für folde Lagen am Sicherften bewährten, hier taum lindernd, aeichweige benn befriedigend wirken wollten.

In folder Lage erhielt unfer Freund von unbefannter Sand ein Soreiben mit Ginladung in das Boftbaus des nabe gelegenen Stabtdens, wo ein eilig Durchreisender ibn bringend gu fprechen munichte. Er, bei feinen vielfachen Geschäfts- und Weltverhaltniffen an bergleichen gewöhnt, faumte um fo weniger, als ihm die freie flüchtige Sand einigermaßen erinnerlich fcien. Ruhig und gefaßt nach feiner Art. begab er fich an ben bezeichneten Ort, als in ber bekannten, fast bauerifden Oberftube die icone Wittwe ibm entgegen trat, iconer und anmuthiger, als er fie verlaffen hatte. War es, bag unfere Ginbilbungsfraft nicht fabig ift, bas Borguglichfte festgubalten und völlig wieder au vergegenwärtigen, ober batte wirklich ein bewegterer Buftand ihr mehreren Reiz gegeben, genug, es bedurfte boppelter Faffung, fein Erftaunen, feine Berwirrung unter bem Schein allgemeinfter Göflichteit ju verbergen; er grufte fie verbindlich mit verlegener Ralte.

"Richt fo, mein Befter!" rief fie aus, "feineswegs hab' ich Sie amifchen bieje geweißten Banbe, in bieje bochft uneble Umgebung berufen; ein jo folechter Bausrath fordert nicht auf, fich höfijch ju unterhalten. 3d befreie meine Bruft von einer foweren Saft, indem ich fage, betenne: in Ihrem Saufe bab' ich viel Unbeil angerichtet." -Der Major trat ftugend gurud. - "3d weiß Alles," fuhr fie fort, "wir brauchen uns nicht zu erklären; Sie und hilarien, hilarien und klavio, Ihre gute Schwester, sie alle bedaure ich." Die Sprache schien ihr zu stoden, die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Uränen nicht zurüchalten, ihre Wange röthete sich, sie war schöner als jenals. In äußerster Berwirrung stand ber eble Mann vor ihr, hin durchbrang eine unbekannte Rührung. "Setzen wir uns," sagte, die Augen trodnend, das allerliehste Wesen. "Berzeihen Sie mich! Sie sehen, wie ich bestraft din." Sie hielt ihr gestickte Auch abermals vor die Augen und verbarg, wie bitterlich sie weinte.

"Raren Sie mich auf, meine Onabige!" fprach er mit Saft. -"Richts von gnabig!" entgegnete fie, himmlifc lacelnd, "nennen Sie mid Ihre Freundin, Sie haben feine treuere. Und alfo, mein Freund, ich weiß Alles, ich tenne die Lage ber gangen Ramilie genau. Aller Befinnungen und Leiden bin ich vertraut." — "Was tonnte Sie bis auf diefen Grad unterrichten ?" - "Selbstbefenntniffe. Diefe hand wird Ihnen nicht fremd fein." Sie wieß ihm einige entfaltete Briefe bin. - "Die Band meiner Schwefter, Briefe, mehrere ber nachläffigen Schrift nach, vertraute! Saben Sie je mit ihr in Berhaltnig geftanten?" - "Unmittelbar nicht, mittelbar feit einiger Reit; hier die Aufschrift — An \*\*\*." — "Gin neues Rathfel, an Matarien, die foweigamfte aller Frauen." — "Deghalb aber boch bie Bertraute, ber Beidtiger aller bedrängten Seelen, aller Derer, die fich felbft verloren baben, fich wieder zu finden wünschten und nicht wiffen, wo." - "Gott sei Dank!" rief er aus, "daß fich eine solche Bermittlung gefunden bat; mir wollt' es nicht giemen, fie angufleben; ich fegne meine Schwefter, daß fie es that; benn auch mir find Beispiele befannt, daß jene Treffliche, im Borhalten eines fittlich-magischen Spiegels, durch die außere berworrene Bestalt irgend einem Ungludlichen fein rein foones Innere gewiesen und ihn auf einmal erft mit fich felbft befriedigt und zu einem neuen Leben aufgefordert bat." -

"Diese Wohlthat erzeigte sie auch mir," versetzte die Schöne; und in diesem Augenblick sühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht slar wurde, dennoch entschieden, daß aus dieser sonst in ihrer Eigenheit abgeschlösenen merkwirdigen Person sich ein sittlichschönes, theilt nichtendes und theilgebendes Wesen hervorthat. — "Ich war nicht unglücklich, aber unruhig," suhr sie fort, "ich gehörte mir selbst nicht recht mehr an, und das heißt denn doch am Ende nicht glücklich sein. Ich gestel mir selbst nicht mehr, ich mochte mich vor dem Spiegel zurechträden, wie ich wollte, es schiem mir immer, als wenn ich mich zu einem Maskendall herausputzte; aber seitdem sie mir sienen Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schwiden bonne, somm' ich mir wieder recht schon vor." Sie sagte das zwischen Lächeln und Weinen und war, man mußte es zugeden, mehr als liebenswürdig. Sie erschien achtungswerth und werth einer ewigen

"Und nun, mein Freund, faffen wir uns turg: hier find die Briefe! fie ju lesen und wieder ju lesen, fich zu bedenken, fich zu bereiten, bedürften Sie allenfalls einer Stunde, mehr, wenn Sie wollen; alsdann werden mit wenigen Worten unsere Buftande fich entscheiben laffen."

Sie verließ ihn, um in dem Garten auf und ab zu gehen; er entfaltete nun einen Briefwechsel der Baronin mit Makarien, deffen Inhalt wir summarisch andeuten. Jene beklagt sich über die schöne Wittwe. Wie eine Frau die andere ansleht und scharf beurtheilt, geht hervor. Eigentlich ist nur vom Aeußern und von Aeußerungen die

Rede, nach dem Annern wird nicht gefragt.

Herauf von Seiten Makariens eine milbere Beurtheilung. Schilberung eines solchen Wesens von innen heraus. Das Acubere erscheint als Folge von Justaligkeiten, kaum zu tadeln, vielleicht zu entschulbigen. Run berichtet die Baronin von der Raserei und Tollheit des Sohns, der wachsenden Reigung des jungen Paars, von der Ankunst des Baters, der entschiedenen Weigerung Hariens. Ueberall sinden sich Erwiederungen Makariens von reiner Billigkeit, die aus der gründlichen Ueberzeugung kammt, daß hieraus eine sittliche Besterung entschen müsse. Sie übersendet zuletzt den ganzen Brieswechel der schönen Frau, deren himmelschönes Innere nun hervortritt und das Aeußere zu verherrlichen beginnt. Das Ganze schließt mit einer dankbaren Erwiederung an Makarien.

# Sechstes Rapitel.

### Wilhelm an Lenardo.

Endlich, theuerster Freund, tann ich sagen, sie ist gefunden, und zu Ihrer Beruhigung darf ich hinzusegen, in einer Lage, wo für das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Lassen Sie mich im Allgemeinen reden; ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo ich Alles vor Augen habe, wovon ich Rechenschaft geben soll.

Sauslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichflen Berhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Sandarbeitenden im reinsten ansänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit. Richt leicht habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Beit und die Zukunft waltet. Dieses zusammen betrachtet möchte wohl hinreichend seine, einen jeden Theilnehmenden zu beruchtgen.

Ich barf baber in Erinnerung alles Deffen, was unter uns besprochen worden, auf bas Dringenofte bitten: ber Freund möge es bei bieser allgemeinen Schilberung belaffen, solche allenfalls in Gebanten ausmalen, dagegen aber aller weitern Rachforschung entfagen und fich bem großen Lebensgeschäfte, in das er nun wahrscheinlich vollfommen

eingeweiht fein wird, auf die lebhaftefte Weise widmen.

Ein Duplikat dieses Briefes seinde an Herstlien, das andere an den Abbe, der, wie ich vermuthe, am Sichersten weiß, wo Sie zu sinden sind. An diesen geprüsten, im Geheimen und Offenbaren immer gleich zuverlässigen Freund schreibe noch Einiges, welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich selbst betrifft, mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Wünschen mein Vorhaben zu fordern.

#### Wilhelm an den Abbé.

Wenn mich nicht Alles trilgt, so ift Benardo, ber höchstwerthauschätzende, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende beghalb das Duplitat eines Schreibens, damit es ihm sicher zugestellt werbe. Wöge biefer vorzügliche junge Mann in eurem Kreis zu ununterbrochenem bedeutendem Wirfen verschlungen werden, da, wie ich hosse, sein

Inneres beruhigt ift.

Was mich betrifft, so tann ich, nach fortdauernder thatiger Selbsterüfung, mein durch Montan vorlängst angedrachtes Gesuch nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen; der Wunsch, meine Wanderjahre mit mehr Fassung und Seteigleit zu vollenden, wird immer deringender. Ansteinderer habe ich mich durchaus dorbereitet und meine Einrichtung getrossen, habe ich mich durchaus dorbereitet und meine Einrichtung getrossen. Rach Bollendung des Geschäfts zu Gunsten meines edlen Freundes werde ich nun wohl meinen serneren Lebensgang unter den schon ausgehrochenen Bedingungen getross antreten dürsen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallsahrt zurückgelegt, gedenke ich in \*\*\* einzutessen. An diesem Ort hoss ist eure Briese zu sinden und meinem innern Triebe gemäß von Reuem zu beginnen.

## Siebentes Rapitel.

Rachbem unser Freund vorstehende Briese abgelassen, schritt er, durch manchen benachbarten Gebirgszug fortwandernd, immer weiter, bis die herrliche Thalgegend sich ihm erössente, wo er, vor Beginn ines neuen Lebensganges, so Manches abzuschließen gedachte. Unerwartet tras er hier auf einen jungen lebhasten Keisegesährten, durch weichen seinem Bestreben und seinem Benuß Manches zu Gunsten gereichen sollte. Er sindet sich mit einem Maler zusammen, welcher, wie dergleichen viele in der ossen Welt, mehrere noch in Romanen und Dramen umherwandeln und spussen, sich die har ein ausgezeichneter Künstelt darstellte. Beide sich sich gar bald in einander, verwauen sich wechselzitig Reigungen, Absichten, Borschiez; und nun wird ossen, daß der tressliche Künstler, der aquarellirte Landschaften mit geistreicher, wohlgezeichneter und ausgeführter Stassage zu schmüden

weiß, leidenschaftlich eingenommen sei von Mignons Schicklaten, Gefalt und Wesen. Er hatte fie gar oft schon vorgestellt und begab sich nun auf die Reise, die Umgebungen, worin sie gelebt, der Ratur nachzubilden, hier das liebliche Kind in glücklichen und unglücklichen Umgebungen und Augenblicken darzustellen und so ihr Bild, das in allen

garten Bergen lebt, auch bem Sinne bes Auges berborgurufen.

Die Freunde gelangen bald jum großen See, Wilhelm trachtet die angedeuteten Stellen nach und nach aufzusinden. Ländliche Pracht-häuser, weitläusige Alöster, Ueberfahrten und Buchten, Erdzungen und Landungspläge wurden gesucht und die Wohnungen lithner und gutmitthiger Fischer so wenig als die heiter gebauten Städtchen am Ufer und Schlößichen auf benachbarten Höhen vergessen. Dies alles weißer Aunstler zu ergreisen, durch Beleuchten und Färben der jedes Mal geschichtlich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Lage und Stunden in durchgreisender Kührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Borbergrund, wie fie leibte und lebte, vorgestellt, indem Wilhelm der glücklichen Einbildungsfraft des Freundes durch genaue Beschreibung nachzuhelsen und das allgemeiner Gedachte ins Engere der Berlönlichkeit einzusassen wurte.

Und so sah man denn das Anaben-Mädigen in mannigfaltiger Stellung und Bebeutung aufgeführt. Unter dem hohen Säulenportale des herrlichen Landhauses stand sie, nachdenklich die Statuen der Borhalle betrachtend. Hier schautelte sie sich plätschernd auf dem angebundenen Rahn, dort erkletterte sie den Mast und erzeigte sich als ein

fühner Matroje.

Ein Bild aber that fich bor allen bervor, welches ber Rünftler auf der Berreife, noch ehe er Wilhelm begegnet, mit allen Charaftergugen fic angeeignet batte. Mitten im rauben Gebirg glangt ber onmuthige Scheinfnabe, von Sturzfellen umgeben, von Bafferfallen befprilht, mitten in einer fower au beschreibenben borbe. Bielleicht ift eine grauerliche, fleile Urgebirg-Schlucht nie anmuthiger und bedeutenber ftaffirt worden. Die bunte, zigeunerhafte Gefellichaft, roh zu-gleich und phantastisch, seltsam und gemein, zu loder, um Furcht einzuflogen, ju munderlich, um Bertrauen ju erweden. Rraftige Saumroffe ichlebben, bald über Anübbelwege, bald eingehauene Stufen binab. ein buntverworrenes Gebad, an welchem berum bie fammilichen Inftrumente einer betäubenden Dufit, folotternd aufgehangt, bas Dhr mit rauben Winen von Beit zu Beit beläftigen. Zwischen allem Dem bas liebenswürdige Rind, in fich gefehrt ohne Trug, unwillig ohne Wiberftreben, geführt, aber nicht gefchleppt. Wer hatte fich nicht bes mertmurbigen, ausgeführten Bilbes gefreut? Rraftig daratterifirt mar bie grimmige Enge biefer Felsmaffen; die Alles burchichneibenben fomargen Schluchten, jufammengethurmt, allen Ausgang zu hindern brobend, batte nicht eine lubne Brude auf die Möglichkeit, mit ber übrigen Welt in Berbindung ju gelangen, hingedeutet. Auch ließ der Runfiler mit

flugdictendem Babrbeitsfinne eine Soble merklich werben, die man als Raturmertstatt machtiger Arpstalle ober als Aufenthalt einer fabel-

beit-furchtbaren Dracenbrut aniprecen tonnte.

Richt ohne heilige Scheu besuchten die Freunde ben Palast bes Rarcheje; ber Greis war von feiner Reise noch nicht gurud; fie murben aber auch in diefem Begirt, weil fie fich mit geiftlichen und weltliden Beborben wohl zu benehmen wußten, freundlich empfangen und

Die Abwesenheit bes hausherrn jedoch empfand Wilhelm fehr angenehm; benn ob er gleich ben würdigen Mann gerne wieder gefeben und berglich begrußt hatte, fo fürchtete er fich boch vor beffen bantbarer Freigebigfeit und bor irgend einer aufgebrungenen Belohnung jenes treuen, liebevollen Sandelns, wofür er icon ben garteften Lohn babin

genommen batte.

Und fo ichwammen die Freunde auf zierlichem Rachen von Ufer ju Ufer, ben Gee in jeber Richtung burchtreuzenb. In ber ichonften Jahrszeit entgieng ihnen weder Sonnenaufgang noch Untergang und feine ber taufend Schattirungen, mit benen bas himmelslicht fein Firmament und von da See und Erde freigebigft überspendet und fich

im Abglanz erst vollkommen verherrlicht.

Eine üppige Pflanzenwelt, ausgefäet von Ratur, durch Runft geflegt und geforbert, umgab fie überall. Schon bie erften Raftanienwalder hatten fie willtommen geheißen, und nun tonnten fie fich eines traurigen Sacelns nicht enthalten, wenn fie, unter Copreffen gelagert, den Lorbeer auffteigen, ben Granatapfel fich rothen, Orangen und Citronen in Bluthe fich entfalten und Früchte jugleich aus bem buntlen Laube bervorglübend erblickten.

Durch ben friiden Gefellen entstand jedoch für Wilhelm ein neuer Genug. Unferm alten Freund hatte die Ratur tein malerifches Auge gegeben. Empfänglich für fichtbare Schonheit nur an menichliger Gestalt, ward er auf einmal gewahr: ihm fei, burch einen gleichgenimmten, aber ju gang andern Genuffen und Thatigteiten gebildeten

Freund, die Umwelt aufgeschloffen.

In gesprächiger Sindeutung auf die wechselnden Gerrlichkeiten der Gegend, mehr aber noch burch concentrirte Rachahmung wurden ihm bie Augen aufgethan und er von allen sonft hartnäckig gehegten Berbachtig waren ihm bon jeher Nachbildungen Zweifeln befreit. italianifder Begenden gemejen; ber Simmel icien ihm zu blau, ber violette Lon reigender Fernen zwar bochft lieblich, boch unwahr, und bas manderlei frifche Grun boch gar ju bunt; nun verfcmolg er aber mit feinem neuen Freunde aufs Innigfte und lernte, empfanglich, wie a war, mit beffen Augen die Welt sehen, und indem die Ratur bas offenbare Geheimnig ihrer Schönheit entfaltete, mußte man nach Runft als ber witrbigften Auslegerin unbezwingliche Sehnfucht empfinden.

Aber gang unerwartet tam ber malerische Freund ibm von einer

andern Seite entgegen; dieser hatte manchmal einen heitern Gesang angestimmt und dadurch ruhige Stunden auf weit- und breiter Wellenfahrt gar innig belebt und begleitet. Run aber traf sich's, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel sand, eine Laute in steinem Format, frästig, vollklingend, bequem und tragbar; er wußte das Instrument alsbald zu stimmen, so glüdlich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so freundlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst sierendlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst sierendlich nötzigte, das Instrument dem Sänger auf eine Zeit lang zu überlassen, mit der Bedingung, solches vor der Abeise treulich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonn- oder Feiertage zu erscheinen und die Familie zu erstreuen.

Ganz anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot und Rahn buhlten um ihre Rachbarichaft, selbst Fracht- und Martischiffe verweilten in ihrer Rähe, Reihen von Menschen zogen am Strande nach, und die Landenden sahen sich sogleich von einer frohstnnigen Menge umgeben; die Scheidenden segnete Jedermann, zufrieden, doch sehnsuchtsvoll.

Run hatte zulegt ein Dritter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerken können, daß die Sendung Beider eigentlich geendigt sei; aus die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Kokalitäten waren sammtlich umrissen, theils in Licht, Schatten und Farbe gesetzt, theils in heißen Lagesstunden treulich auszeschlutt. Dieß zu lesten, hatten sie sich auf eine eigne Weise von Ort zu Ort bewegt, weil ihnen Wilhelms Gelübbe gar oft hinderlich war; doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Auslegung, es gelte nur für das Land, auf dem Wasser sei es nicht anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm felbst, daß ihre eigentliche Absicht erreicht sei, aber leugnen konnte er sich nicht, daß der Wunsch: hilarien und die schöne Wittwe zu sehen, auch noch defriedigt werden müsse, wenn man mit freiem Sinne diese Gegend verlassen wolke. Der Freunte dem er die Geschichte verkraut, war nicht weniger neugierig und freute sich schon, einen herrlichen Plat in einer zeichnungen leer und ledig zu wissen, den er mit den Gestalten so holder Versonen kunst-

lerifch zu verzieren gebachte.

Run stellten sie Areuz- und Quersahrten an, die Puntte, wo der Fremde in dieses Baradies einzutreten pslegt, beobachtend. Ihre Schiffer hatten sie mit der Hossinung, Freunde hier zu sehen, bekannt gemacht, und nun dauerte es nicht lange, so sahen sie ein wohlderziertes Prachtschiff frangleiten, worauf sie Jagd machten und sich nicht enthielten, sogleich leidenschaftlich zu entern. Die Frauenzimmer, einigermaßen betrossen, sahten sich sogleich, als Wilhelm das Blättichen vorwies und Belde den von ihnen selbst vorgezeichneten Pseil ohne Bedenten anerkannten. Die Freunde wurden alsbald zutraulich eine geladen, das Schiff der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man fich die Biere, wie sie, im zierlichsten Raum beisammen, gegen einander über sitzen in der seligsten Belt, von lindem Luftsauch angeweht, auf glänzenden Wellen geschaulelt. Man denke das weibliche Baar, wie wir sie vor Aurzem geschildert geschen, das männliche, mit dem wir schon seit Wochen ein gemeinsames Reiseleben suhren, und wir sehen sie nach einiger Betrachtung sämmtlich in der anmuthigsten, obgleich gesährlichsten Lage.

Far die Drei, welche fich icon, willig ober unwillig, ju ben Catfagenden gezählt, ift nicht bas Schwerfte zu beforgen; ber Bierte jedoch burfte fich nur allaubald in ienen Orden aufgenommen feben.

Rachdem man einigemal den See durchfreuzt und auf die intereffankesten Lokalitäten sowohl des Ufers als der Inseln hingedeutet
hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten
vollen und wo ein gewandter, für diese Reise angenommener Führer
alle winschenswerthen Bequemlichteiten zu besorgen wußte. Dier war
nun Bilhelms Gelübde ein schiedlicher, aber unbequemer Ceremonienmeister; denn gerade an dieser Station hatten die Freunde vor
Aurzem drei Tage zugebracht und alles Merkwürdige der Umgebung
erschöpst. Der Künstler, welchen kein Gelübde zurüchtelt, wollte die Erlandniß erbitten, die Damen ans Land zu geleiten, die es aber
ablehnten, weswegen man sich in einiger Entserung vom Hafen
treunte.

Raum war der Sänger in sein Schiff gesprungen, das sich eiligst vom Ufer entfernte, als er nach der Laute griff und jenen wundersam-llagenden Gesang, den die venetianischen Schiffer von Land zu See, von See zu Land erschassen lassen, lieblich anzustimmen begann. Geldt genug zu solchem Bortrag, der ihm diesmal eigens zart und ausdrucksvoll gelang, verstärtte er verhältnismäßig zur wachsenden Entsernung von Ton, so daß man am Ufer immer die gleiche Rähe des Scheidenden zu hören glaubte. Er ließ zuletzt die Laute schweigen, zu bemerken, daß die Damen, anstatt sich ins Haus Zergnügen, zu bemerken, daß die Damen, anstatt sich ins Haus zurückzuziehen, am Ufer zu verweilen beliebten. Er sühlte sich so begeistert, daß er nicht endigen konnte, auch selbst als zuletzt Racht und Entsernung das Inschaen aller Gegenstände entzogen; die ihm endlich der mehr beruhigte Freund bemerklich machte, daß, wenn auch Finsterniß den Ton begünstige, das Schiff den Kreis doch längst verlassen habe, in welchem berzelbe wirken tonne.

Der Berabredung gemäß traf man sich des andern Tags abermals auf offener See. Borüberstiegend besreundete man sich mit der ihonen Reihe merkwürdig hingelagerter, dald reihenweiß übersehdarer, dald sich verschiedender Ansichten, die, im Wasser sich gleichmäßig verdoppelnd, bei Ufersahrten das mannigsaltigste Bergnügen gewähren. Dabei ließen denn die künstlerischen Rachbildungen auf dem Papier Tassenige vermuthen und ahnen, was man auf dem heutigen Zus

nicht unmittelbar gewahrte. Für alles Diefes ichien die ftille Silarie

freien und iconen Ginn gu befigen.

Aber nun gegen Wittag erschien abermals das Wunderbare: die Damen landeten allein, die Männer freuzten vor dem Hafen. Run suchte der Sänger seinen Bortrag einer solchen Annäherung zu bequemen, wo nicht bloß von einem zart und ledhaft jodelnden allgemeinen Sehnsuchtston, sondern von heiterer, zierlicher Andringlichkeit irgenne eine glückliche Wirkung zu hoffen wäre. Da wollte denn manchmal ein und das andere der Lieder, die wir gestiebten Personen der Lehrjahre schuldig sind, über den Saiten, über den Lippen schweben; doch enthielt er sich aus wohlmeinender Schonung, deren er selbst bedurfte, und schwarmte vielmehr in fremden Bildern und Gestühlen umher, zum Gewinn seines Bortrags, der sich nur um desto einschweichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde hätten, auf diese Weise den Hafen berofichtend, nicht an Essen und Arinken gedacht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Bissen herübergesendet hätten, wozu ein begleitender Trunt ausgesuchten Weins zum Allerbesten schmedte.

Jebe Absonderung, jede Bedingung, die unsern aufleimenden Leidenschaften in den Weg tritt, schärft sie, anstatt sie zu dämpfen; und auch dießmal läßt sich vermuthen, daß die turze Abwesenheit beiden Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdings! man sah die Damen in ihrer blendend-muntern Gondel gar bald wieder

heranfahren.

Das Wort Gondel nehme man aber nicht im traurigen venetianischen Sinne; hier bezeichnet es ein luftig-bequem-gefälliges Schiff, das, batte fic unter kleiner Rreis verdoppelt, immer noch geräumig

genug gemejen mare.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Begegnen und Scheiden, zwischen Trennen und Zusammensein hingebracht; im Genuß vergnüglichster Geselligkeit schwebte immer Entfernen und Entbehren der der bewegten Seele. In Gegenwart der neuen Freunde rief man sich die altern zurud; vermiste man die neuen, so mutte man bekennen, das auch diese schon ftarken Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Rur ein gesafter, geprüfter Geift, wie unsere scholten. Bittwe, konnte sich zu solcher Stunde völlig im Gleichgewicht erbalten.

Hariens herz war zu sehr verwundet, als daß es einen neuen, reinen Gindruck zu empfangen schieg gewesen ware; aber wenn die Anmuth einer herrlichen Gegend uns lindernd umgibt, wenn die Milde gesühlvoller Freunde auf uns einwirkt, so kommt etwas Eigenes wieder Geist und Sinn, das uns Vergangenes, Abwesendes traumartig zurückruft und das Gegenwärtige, als ware es nur Erscheinung, geistermäßig entsernt. So abwechselnd hin und wieder geschaufelt, angezogen und abgelehnt, genähert und entsernt, wallten und wogten

fie vericiebene Tage.

Ohne diese Berhältnisse näher zu beurtheilen, glaubte doch der gewandte, wohlersahrne Reisesührer einige Beränderung in dem ruhigen Betragen seiner Heldinnen gegen das diskerige zu bemerken, und als das Grillenhaste dieser Austände sich ihm endlich aufgestart hatte, wuste er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre Tasel bereitet wäre, dringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmudtes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut gedeckten Tisch mit allen Deiterteiten einer sestlichen Tasel einladend vorwies; man konnte nun den Berlauf mehrerer Stunden zusammen abwarten, und erst die Racht entscheie die berkömmliche Trennung.

Slüdlicherweise hatten die männlichen Freunde auf ihren früheren Fahrten gerade die geschmüdteste der Inseln aus einer gewissen Raturgrille zu betreten vernachlässigt und auch jett nicht gedacht, die dortigen, seineswegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen vorzuzeigen, ehe die herrlichen Weltscenen völlig erschöpft wären. Doch zuletz gieng ihnen ein ander Licht auf! Man zog den Sihrer ins Bertrauen; dieser wußte seine Fahrt sogleich zu beschleunigen, und sie heiten solche für die seiligste. Kun durften sie hosse nund erwarten, nach so manchen unterbrochenen Freuden drei volle himmlische Tage,

in einem abgeichloffenen Begirt verfammelt, quaubringen.

hier muffen wir nun ben Reisesuhrer besonders rühmen; er gehörte zu jenen beweglichen, thätig gewandten, welche, mehrere herzichen geleitend, dieselben Routen oft zurücklegen, mit Bequemlichteiten und Unbequemlicheiten genau bekannt, die einen zu bermeiden, die andern zu benutzen und, ohne hintansetzung eignen Bortheils, ihre Patrone doch immer wohlseiler und vergnüglicher durchs Land zu führen verstehen, als diesen auf eigene Hand würde gelungen sein.

Bu gleicher Zeit that sich eine lebhaste weibliche Bedienung der Franenzimmer zum ersten Mal entschieden thätig hervor, so daß die schöne Wittwe zur Bedingung machen konnte, die beiden Freunde möckten bei ihr als Gäste einsehren und mit mäßiger Bewirthung vorlieb nehmen. Auch bier gelang Alles zum Günstigsten: denn der lluge Geschäftsträger hatte, bei dieser Gelegenheit wie früher, von den Empfehlungs- und Kreditbriefen der Damen so flugen Gebrauch zu machen gewußt, daß, in Abwesenheit der Bestiger, Schloß und Garten, nicht weniger die Küche zu beliebigem Gebrauch eröffnet woorden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller dieb. Alles stimmte nun so zusammen, daß man sich gleich vom ersten Augenblic an als einheimisch, als eingeborne Gerrschaft solcher Paradiese stühlen mußte.

Das sammtliche Gepad aller unferer Reisenden ward sogleich auf die Insel gebracht, wodurch für die Gesellschaft große Bequemilichteit entstand, der größte Bortheil aber dabei erzielt ward, indem die sammtlichen Porteseuilles des trefflichen Kunftlers, zum ersten Mal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben, den Weg, den er genommen, in

stetiger Folge den Schönen zu vergegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Entzüden auf. Richt etwa wie Liebhaber und Künstler sich wechselsweise prakonistren, hier ward einem vorzüglichen Manne das gefühlteste und einsichtigste Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Berdacht gerathen, als wollten wir mit allgemeinen Phrasen Dieseinige, was wir nicht vorzeigen können, gläubigen Lesern nur unterschieben, so stehe hier das Urtheil eines Renners, der bei jenen fraglichen sowohl als gleichen und ahnlichen Arbeiten mehrere Jahre

nachber bewundernd verweilte.

"Ihm gelingt, die heitere Ruhe stiller See-Aussichten darzustellen, wo anliegend-freundliche Wohnungen, sich in der Naren Fluth
spiegelnd, gleichlam zu baden scheinen; Ufer, mit begrünten Hutgleinen, hinter denen Waldgebirge und eisige Gletscherfirnen aufsteigen. Der Farbenton solcher Scenen ist heiter, fröhlich-Nar; die
Fernen mit milderndem Duft wie übergossen, der, nebelgrauer und
einhüllender, aus durchströmten Gründen und Thälern hervorsteigt und
ihre Windungen andeutet. Richt minder ist des Meisters Kunst zu
loben in Ansichten aus Thälern, näher am Hochgebirg gelegen, wo
üppig bewachsene Bergeshänge niedersteigen, frische Ströme sich am
kus der Kelsen eilig forwoälsen.

"Trefflich weiß er in mächtig schattenben Bäumen des Bordergrundes den unterscheidenden Charakter verschiedener Arten, so in Gestalt des Gangen wie in dem Gang der Zweige, den einzelnen Partieen der Blätter, befriedigend anzudeuten; nicht weniger in dem auf mancherlei Weise nüancirten frischen Grün, worin sanfte Lüste mit gelindem Hauch zu fächeln und die Lichter daber gleichsam bewegt

erideinen.

Im Mittelgrund ermattet allmählig der lebhafte grune Ton und vermählt fich, auf entferntern Berghoben, fowach violett mit bem Blau bes himmels. Doch unferm Runftler gluden über Alles Darftellungen höherer Albgegenden; das einfach Große und Stille ihres Charafters, die ausgebehnten Weiden am Bergeshang, mit bem frijcheften Grun überkleidet, wo dunkel einzeln ftebende Tannen aus bem Rafenteppic ragen und bon hohen Felswanden fich fcaumende Bache fturgen. Dag er bie Beiben mit grafenbem Rindvieh ftaffiren ober ben engen, um Felfen fich windenden Bergpfad mit belabenen Saumpferden und Maulthieren, er zeichnet alle gleich gut und geiftreich; immer am icidlicen Ort, und nicht in zu groker Rulle angebracht, zieren und beleben fie biefe Bilber, ohne ihre ruhige Einfamteit ju fibren ober auch nur ju mindern. Die Ausführung zeugt von der kuhnsten Deisterhand, leicht, mit wenigen fichern Strichen und doch vollendet. Er bediente fich spater englischer glanzender Bermanentfarben auf Bapier: baber find biefe Gemalbe von porghalich blühendem Farbenton, heiter, aber zugleich fraftig und gesättigt. "Seine Abbildungen tiefer Felsichluchten, wo um und um nur

todies Gestein starrt, im Abgrund, von tühner Brücke übersprungen, der wilde Strom tobt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, doch ergreift uns ihre Wahrheit: wir bewundern die große Wirkung des Ganzen, durch wenige bedeutende Striche und Massen von Lokalfarben

mit dem geringsten Auswand hervorgebracht.

"Eben so charatteristisch weiß er die Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weder Baum noch Gesträuch mehr fortsommt, sondern nur zwischen Felszaden und Schneegipseln sonnige Flächen mit zartem Rasen sich bebeden. So schön und gründustig und einladend er dergeichen Stellen auch kolorirt, so sinnig hat er doch unterlassen, hier mit weidenden Geerden zu staffiren; benn diese Gegenden geben nur Futter den Gemen, und Wildbeuern einen gesahrvollen Erwerb."

Wir entsernen uns nicht von der Absicht, unsern Lesern den Zustand solcher wilder Gegenden so nah als möglich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Wort Wildheuer mit Wenigem erklären. Man bezeichnet damit ärmere Bewohner der Hochgebirge, welche sich untersangen, auf Grasplätzen, die für das Bieh schlechterdings unzugänglich sind, Heuzu nachen. Sie ersteigen dehwegen, mit Steigehalen an den Fühen, die steilsten, gefährlichsten Alippen oder lassen sich wo es nöthig ist, von hohen Velswänden an Stricken auf die besagten Grasplätze herad. In nun das Gras von ihnen geschlagen und zu Geu getrocknet, so werfen sie solches von den Höhen dieser Ehalgründe herad, wo dasselbe, wieder gesammelt, an Biehbestitzer verkauft wird, die es der vorzüglichen Beschaffenheit wegen gern erhandeln.

Jene Bilder, die zwar einen Jeben erfreuen und anziehen müßten, betrachtete Silarie besonders mit großer Ausmerkamseit; ihre Bemertungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Kache nicht fremd sein Wünftler verdorgen, der sich von Riemand lieber erkannt gesehen hätte, als gerade von dieser anmutsigsten aller Bersonen. Die ältere Freundin schwieg daher nicht länger, sondern tadelte Silarien, daß sie mit ihrer eigenen Geschicksleit hervorzutreten auch diesmal, wie immer, zaudere; hier sei die Frage nicht: gelobt oder getadelt zu werden, sondern zu lernen. Eine schoner Gelegenheit sind vielleicht nicht wieder.

Run zeigte sich erft, als sie genötsigt war, ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter diesem stillen zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit war eingeboren, sleißig geübt. Sie besaß
ein treues Auge, eine reinliche hand, wie sie Frauen bei ihren
sonstigen Schmuck und Putarbeiten zu höherer Aunst besthigt. Man
bemerkte freilich Unsicherheit in den Strichen und beshalb nicht hind länglich ausgesprochenen Charatter der Gegenstände, aber man bewunberte genugsam die sleißigste Ausstührung; dabei jedoch das Ganze nicht aufs Bortheilhafteste gefaßt, nicht kunftlerisch zurecht geruckt. Sie fürchtet, so scheint es, ben Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht volltommen getreu; beshalb ist sie angstlich und verliert sich im Detail.

Run aber fühlt sie sich durch das große, freie Talent, die dreiste Hand des Künstlers aufgeregt, erweckt, was von Sinn und Geschmack, in ihr treulich schlummerte; es geht ihr auf, daß sie nur Muth sassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Künstler gründlich, freundlich dringend, wiederholt überlieferte, ernst und sträcklich befolgen müsse. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein, sie hält sich allmählig weniger an die Theile als ans Ganze, und so schließt sich die schwährte Fähigkeit unvermuthet zur Fertigkeit auf: wie eine Rosenkospe, an der wir noch Abends unbeachtend vorübergiengen, Morgens mit Sonnenausgang vor untern Augen hervordricht, so daß wir das lebende Jittern, das die herrliche Erscheinung dem Lichte entgegenregt, mit Augen zu schauen alauben.

Auch nicht ohne sittliche Rachwirtung war eine solche asthetische Ausbildung geblieben: denn einen magischen Eindruck auf ein reines Gemüth bewirkt das Gewahrwerden der innigsten Dankbarkeit gegen irgend Jemand, dem wir entscheidende Belehrung schuldig sind. Diehmal war es das erste frohe Gefühl, das in hilariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst Tage lang vor sich zu sehen und nun die auf einmal verliehene vollkommenere Darstellungsgabe zu empsinden! Welche Wonne, in Zügen und Farden dem Unaussprechlichen näher zu treten! Sie sühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu

Benem, bem fie biek Blud iculbig geworben, nicht verfagen.

So saßen fle neben einanber; man hatte nicht unterscheben konnen, wer hastiger, Kunstvortheile zu überliesern oder sie zu ergreisen und auszuüben, gewesen ware. Der glücklichte Betistreit, wie er sich selten zwischen Schüler und Meister entzündet, that sich hervor. Manchmal schien Schüler und Meister entzündet, that sich hervor. Manchmal schien entschenden Auge einwirken zu wollen; sie aber, sanst ablehnend, eilte gleich, das Gewünsche, das Rothwendige zu thun, und immer zu seinem Erstaunen.

Die schone Wittwe gieng indes mit Wilhelm unter Copressen und Pinien, bald an Trauben- bald an Orangengeländern der Terrassen in und konnte sich zulest nicht enthalten, den leise angedeuteten Bunsch des neuen Freundes zu erfüllen; sie mußte ihm die wundersame Berschäftung ofsenbaren, wodurch die Freundinnen don ihren frühern Berhalknissen getrennt, unter sich innig verdunden, in die Welt binausgeschickt worden.

Wilhelm, der die Gabe nicht vermiste, sich Alles genau zu merken, schrieb die trauliche Erzählung später auf, und wir gedenken sie, wie er solche versatzt und durch herfilien an Natalien gesendet,

fünftig unfern Lefern mitzutheilen.

Der letzte Abend war nun herangekommen, und ein hervorleuchiender Narster Bollmond ließ den Uebergang von Tag zu Nacht nicht empfinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchken Terrassen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings wiederglanzenden See, dessen Känge sich zum Theil verdarg, leiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Was man num auch in solden Zuständen besprechen mochte, so war doch nicht zu unterlassen, das hundertmal Besprochene, die Borzüge dieses Himmels, dieses Wassers, dieser Erde, unter dem Einstuß einer gewaltigen Sonne, eines mildern Mondes, nochwals zu bereden, ja

fie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Was man sich aber nicht gestand, was man sich kaum selbst bekennen mochte, war das tiefe schwerzliche Gesühl, das in jedem Busen, stärker oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart sich bewegte. Das Borgestühl des Scheidens verdreitete sich über die Gesammtheit, ein allmähliges Verstummen wollte kaft ängstlich werden.

Da ermannte, da entschloß sich ber Sanger, auf seinem Instrumente träftig praludirend, uneingebent jener früheren wohlbedachten Schonung. Ihm schwebte Mignons Bild mit dem ersten Zartgesang debnitudit kindes vor. Leidenschaftlich über die Granze gerissen, mit sehnstäcktigem Griff die wohlllingenden Saiten aufregend, begann er anzustimmen:

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub — — — — —

Silarie ftand erfduttert auf und entfernte fic, die Stirne berfoleiernd; unfere foone Wittwe bewegte ablehnend eine hand gegen ben Sanger, indem fie mit ber andern Wilhelms Urm ergriff. bilarien folgte ber wirklich verworrene Jungling, Wilhelmen jog bie mehr besonnene Freundin binter Beiben drein. Und als fie nun alle Biere im hohen Mondicein fich gegenüber ftanden, war die allgemeine Rührung nicht mehr ju verhehlen. Die Frauen marfen fich einander in die Arme, die Manner umhalsten fich, und Luna ward Zeuge der ebelften, teufcheften Thranen. Einige Befinnung tehrte langfam erft jurid, man jog fich auseinander, fcweigend, unter feltfamen Gefühlen und Bunfden, benen boch bie hoffnung icon abgeschnitten mar. Run fublte fic unfer Runftler, welchen ber Freund mit fich rig, unter dem bebren himmel, in der ernft-lieblichen Rachtftunde, eingemeiht in alle Somergen bes erften Grabes ber Entfagenden, welchen iene Freunde icon überstanden batten, nun aber fich in Gefahr faben, abermals ichmerglich geprüft zu werden.

Spat hatten fic die Jünglinge zur Ruhe begeben, und am frühen Morgen zeitig erwachend, faßten fie ein Gerz und glaubten fich start m einem Abschied aus diesem Baradiele, erjannen mancherlei Plane, wie fie ohne Bflichtverletung in ber angenehmen Rabe ju berharren

allenfalls möglich machten.

Ihre Borfolage deßhalb gedachten sie anzubringen, als die Rachricht sie überraschte, schon beim frühsten Scheine des Tages seien die Damen abgesahren. Ein Brief von der Hand unserer herzenskönigin belehrte sie des Weitern. Man konnte zweifelhalt sein, ob mehr Berftand oder Gitte, mehr Reigung oder Freundschaft, mehr Anextennung des Berdienstes oder leises verschämtes Borurtheil darin ausgesprochen sei. Leider enthielt der Schluß die harte Forderung, daß man den Freundinnen weder solgen, noch sie irgendwo aussuchen, ja, wenn man sich zufällig begegnete, einander treulich ausweichen wolle.

Run war bas Paradies wie burch einen Zauberfclag für bie Freunde jur völligen Bufte gewandelt; und gewiß hatten fie felbft gelächelt, mare ihnen in dem Augenblick flar geworden, wie ungerechtundantbar fie fich auf einmal gegen eine fo foone, jo mertwurbige Umgebung verhielten. Rein felbitsuchtiger Sprochonbrift murbe io idarf und ideelfuctig ben Berfall ber Gebaube, die Bernachlaffigung ber Mauern, das Berwittern ber Thurme, ben Grasubergug ber Gange. das Aussterben ber Bäume, das vermoofende Bermodern ber Runftgrotten, und mas noch alles Dergleichen zu bemerten mare, gerfigt und aeicolten haben. Sie faßten fich indeg, jo gut es fich figen wollte; unfer Runftler padte forgfaltig feine Arbeit gufammen, fie idifften Beibe fich ein; Wilhelm begleitete ibn bis in die obere Gegend bes Sees, wo Bener, nach früherer Berabredung, feinen Beg au Ratalien fucte, um fie burch bie iconen lanbicafilicen Bilber in Begenden zu berfegen, die fie vielleicht jo bald nicht betreten follte. Berechtigt ward er zugleich, ben unerwarteten Fall bekennend, vorzutragen, wodurch er in die Lage gerathen, von den Bundesgliedern des Entfagens aufs Freundlichte in die Mitte genommen und burch liebevolle Behandlung, wo nicht gebeilt, boch getroftet zu werben.

### Lenardo an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Thätigkeit, die ich Berwirrung nennen könnte, wenn der Zwed nicht jo groß, das Erlangen nicht so sicher wäre. Die Berbindung mit den Ihrigen ift wichtiger, als beide Theile sich benken konnten. Darüber darf ich nicht ansangen zu schreiben, weil sich gleich hervorthut, wie unsübersehdar das Ganze, wie unaussprechlich die Berknüpfung. Thun ohne Reden muß jett unfre Losung sein. Lausend Dank, daß Sie mir auf ein so anmuthiges Geheimniß halbverschletert in die Ferne hindeuten; ich gönne dem guten Wesen einen so einsach glücklichen Zustand, indessenich ein Wirbel von Berschlingungen, doch nicht ohne Leitkern, umher treiben wird. Der Abbe übernimmt, das Weitere zu vermelden, ich darf nur Dessen gedenken, was fördert; die Sehnsucht verschwindet im

Thun und Wirken. Sie haben mich - und hier nicht weiter; wo genug zu schaffen ift, bleibt kein Raum für Betrachtung.

#### Der Abbe an Wilhelm.

Wenig hatte gesehlt, so ware Ihr wohlgemeinter Brief, ganz Ihrer Absicht entgegen, uns höcht schädlich geworden. Die Schilberung der Gesundenen ist so gemüthlich und reizend, daß, um sie gleichsalls aufzusinden, der wunderliche Freund vielleicht Alles hätte steben und liegen lassen, waren unste nunmehr verbündeten Plane nicht so groß und weitaußsehend. Nun aber hat er die Probe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchdrungen ist und sich von allem Andern ab- und allein dorthin gezogen fahlt.

In Diefem unferm neuen Berhaltnig, beffen Einleitung wir Ihnen verbanten, ergaben fich bei naberer Untersuchung für Jene wie für

uns weit größere Bortheile, als man gedacht hatte.

Denn gerade burch eine von der Ratur weniger begünstigte Gegend, wo ein Theil der Gilter gelegen ift, die ihm der Obeim abtritt, ward in der neuern Zeit ein Kanal projestirt, der auch durch unsere Bestigungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir uns aneinander ichließen, sich der Werth berselben ins Unberechenbare erhöht.

Sierbei tann er seine Hauptneigung, gang von vorne angufangen, sehr bequem entwickeln. Bu beiden Seiten jener Wasserstaße wird unbewohntes Land genugsam zu sinden sein; dort mögen Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiedeln, Maurer, Fimmerleute und Schmiede sich und jenen mäßige Werkstätten bestellen; Alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir Andern die verwickelten Ausgaben zu lösen unternehmen und den Umschwung der Thatigseit zu befordern wissen.

Diese ift also die nächste Aufgabe unsers Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Alagen über Alagen, wie dort Rahrungslofigteit überhand nehme; auch sollen jene Streden im Uebermaß bebliert sein. Dort wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheiten und die wahrhaft Thatigen, sich selbst und andern Autlichen

in unfern Bug mit aufnehmen.

Herner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet den völligen Abschluß vor. Gine Reise zu den Pädagogen hat er unternommen, um sich tüchtige Rünftler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künste sind das Salz der Erde; wie diese zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf, als nur daß das Handwert nicht abgeschmadt werde.

Im Gangen wird zu jener pabagogischen Anftalt uns eine dauernbe Berbindung hochft nutflich und nothig werben. Wir muffen thun und burfen ans Bilden nicht benten; aber Gebildete heranzugiehen, ift unfre

bodfte Pflict.

Taufend und aber taufend Betrachtungen schließen sich hier an; erlauben Sie mir, nach unser alten Weise, nur noch ein allgemeines Wort, beranlast burch eine Stelle Ihres Briefes an Lenardo. Wir wollen der Hausfrömmigkeit das gebührende Lob nicht entziehen: auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen, worauf zulezt denn auch die Festigkeit und Würde beruhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir müssen den Begriff einer Weltfrömmigkeit sassen, unser redlich menschlichen Gesinnungen in einen praktischen Bezug ins Weite setzen und nicht nur unser Rächsten sodern, sondern zugleich die ganze Mensch-

heit mitnehmen.

Um nun zulett Ihres Gesuches zu erwähnen, sag' ich soviel: Montan hat es zu rechter Zeit bei uns angebracht. Der wunderliche Mann wollte durchaus nicht erklären, was Sie eigentlich vorhätten, doch er gab sein Freundes-Wort, daß es verständig und, wenn es gelänge, der Gesellschaft höchst nitzlich sein würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichfalls ein Geheimnis dabon machen. Benug, Sie sind von aller Beschaftlichet entbunden, wie es Ihnen schon zugekommen sein sollte, ware uns Ihr Ausenthalt bekannt gewesen. Deshald wiederhol' ich im Namen Aller: Ihr Zweck, obschon unausgesprochen, wird im Zutrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, berharren Sie; was Ihnen gelingt, wird recht sein; möchten Sie sich zum nothwendisken Glied untrer Kette bilden.

Ich lege zum Schluß ein Tafelchen bei, woraus Sie den beweglichen Mittelpuntt unfrer Kommunisationen erkennen werden. Sie finben darin vor Augen gestellt, wohin Sie zu jeder Jahrszeit Ihre Briefe zu senden haben; am Liebsten sehen wir's durch sichere Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angedeutet sind. Eben so sinden Sie durch Reichen bemertt, wo sie Einen oder den Andern der Unfrigen

aufzujuden haben.

## Buifdenrede.

hier aber finden wir uns in dem Falle, dem Leser eine Pause und zwar von einigen Jahren anzukundigen, wehhalb wir gern, ware es mit der typographischen Einrichtung zu verknüpfen gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hatten.

Doch wird ja wohl auch der Raum zwischen zwei Kapiteln genügen, um sich über das Maß gedachter Zeit hinwegzusetzen, da wir längst gewohnt sind, zwischen dem Sinken und Steigen des Borhangs in unterer veridnlichen Gegenwart beraleichen gescheben zu lassen.

Wir haben in biesem zweiten Buche die Berhalfnisse unserer alten Freunde bedeutend fleigern sehen und zugleich frische Bekanntschaften gewonnen; die Aussichten find der Art, daß zu hoffen fleht, es werde Allen und Jeden, wenn sie fich ins Leben zu finden wiffen, ganz erwünscht gerathen. Erwarten wir also zunächt, Einen nach dem

Andern, fich verflechtend und entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen wieder zu finden.

## Reuntes Rapitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenen Freund wieder auf, so sinden wir ihn, wie er von Seiten des stachen Landes her in die padagogische Provinz hineintritt. Er kommt über Auen und Wiesen, umgeht auf trodnem Anger manchen lieinen See, erdlicht mehr beduschte als waldige hugel, überall freie Umsicht über einem wenig bewegten Boden. Auf solchen Psaden blieb ihm nicht lange zweiselhaft, er besinde sich in der pserdenährenden Region; auch gewahrte er hie und da Neinere und größere Herben bleses edlen Thiers verschiedenen Geschlechts und Alters. Auf einmal aber bedeckt sich der horigint mit einer surchtbaren Staubwolke, die, eiligst näher und näher anschwellend, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, dunch frischen Seitenwind enthüllt, ihren innern Tumult zu offenbaren gembthat ist.

In vollem Galopp ftürzt eine große Masse solder eblen Thiere heran, sie werden durch reitende hüter gelenkt und zusammengehalten. An dem Wanderer sprengt das ungeheure Gewimmel vorbei; ein schöner Anabe unter den begleitenden hütern blickt ihn verwundert an, parirt,

ipringt ab und umarmt ben Bater.

Kun geht es an ein Fragen und Erzählen; der Sohn berichtet, daß er in der ersten Prüsungszeit viel ausgestanden, sein Pserd vermist und auf Ackern und Wiesen sich zu Fuß herumgekrieben; da er sich denn auch in dem stillen mühjeligen Landleben, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest habe ihm zwar ganz wohl, aber das Bestellen hinterdrein, Pstügen, Graben und Adwarten leineswegs gefallen; mit den nothwendigen und nuzbaren Hausthieren habe er sich zwar, doch immer lässig und unzufrieden beschäftigt, die er denn zur lebhasteren Reiterei endlich besördert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, sei mitunter zwar langweilig genug, indessen und Kohlen zu hüten, sei mitunter zwar langweilig genug, indessen wenn man ein muntres Thierchen vor sich seboch ein ganz anderes Wesen, als sich mit Kälbern und Ferseln abzugeben, deren Lebenszweit dahinaus gehe, wohl gesüttert und angesettet sortseschaft zu werden.

Mit dem Bachsthum des Knaden, der sich wirklich zum Jüngling heranstreckte, seiner gesunden Haltung, einem gewissen freiheitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche tonnte der Bater wohl zufrieden sein. Beide solgten reitend nunmehr eilig der eilenden Heerde, dei einsam gelegenen weilläufigen Gehöften vorüber, zu dem Ort oder Fleden, wo das große Martische gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubliches Getümmel durcheinander, und man wühte nicht zu unter-

icheiben, ob Baare oder Käufer mehr Staub erregten. Aus allen Landen treffen hier Kauflustige zusammen, um Geschöpfe edler Abkunft, forgsältiger Zucht sich zuzueignen. Alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tönt auch der lebhafte Schall wirksamster Blasinstrumente, und Alles deutet auf Beweaung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Ausseher wieder an, gesellt zu andern tücktigen Männern, welche still und gleichsam unbemertt Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier abermals ein Beispiel ausschließeits Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter Lebensleitung zu bemerken glaubt, wünscht zu erfahren, worin man die Zöglinge sonst noch zu üben psiege, um zu verhindern, daß bei so wilder, gewissermaßen roher Beschäftigung, Thiere nährend und erziehend, der Italian nicht selch zum Thiere verwildere. Und so war ihm denn sehr lieb, zu vernehmen, daß gerade mit dieser gewaltsam und rauh scheinenden Bestimmung die zarteste von der Welt versnüpft sei, Sprachübung und Sprachbilduma.

In dem Augenblick vermiste der Bater den Sohn an seiner Seite; er sah ihn, zwischen der Rüden der Menge durch, mit einem jungen Tabuletträmer über Aleinigkeiten eifrig handeln und seisschen. In durzer Zeit sah er ihn gar nicht mehr. Als nun der Ausseher am der Urzahe einer gewissen Berlegenheit und Zerstreuung fragte und dagegen vernahm, daß es den Sohn gelte: "Lassen Sie es nur." sagte er zur Beruhigung des Baters, "er ist unverloren; damit Sie aber sein Breisgen, wie wir die Unstrigen zusammenhalten," sieß er mit Gewalt in ein Pseischen, das an seinem Busen hieng: in dem Augenblicke antwortete es duzendweise von allen Seiten. Der Rann suhr sorte. "Zett lass des dabei bewenden! es ist nur ein Zeichen, daß der Aussehlassen der Rähe ist und ungesahr wissen will, wie viel ihn hören. Aus ein zweites Zeichen sind sie still, aber bereiten sich; auf das dritte antworten sie und fürzen herbei. Uebrigens sind dies Leichen auf gar mannigsaltige Weise vervielfältigt und von besonderem Ruken."

Auf einmal hatte sich um sie her ein freierer Raum gebildet; man konnte freier iprechen, indem man gegen die benachbarten Hohen spazierte. "Bu jenen Sprachübungen," suhr der Ausselber vort, "wurden wir dadurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Jünglinge sich bier besinden. Um nun zu verhüten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen psiezt, die Kandsleute vereinigen und, von den Abrigen Rationen abgesondert, Parteien bilden, so such en korden.

mittheilung fie einander ju nabern.

"Am Rothwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachubung, weil bei diesem Festmarkte seber Fremde in seinen eigenen Tonen und Ausbrilden genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Markten aber alle Bequemlichleit gerne sinden mag. Damit jedoch keine babhlonische Berwirrung, keine Berberbnig entstehe, so wird das Jahr über monat

weise nur Gine Sprace im Allgemeinen gesprochen, nach bem Grundiet, daß man nichts lerne außerhalb des Elements, welches bezwungen werden foll.

"Bir sehen unsere Schüler," sagte der Aufseher, "sammtlich als Schwimmer an, welche mit Berwunderung im Elemente, das sie zu verschlingen droht, sich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen sind; und so ist es mit Allem, dessen sich der Mensch unterfängt.

"Zeigt jedoch einer der Unstrigen zu dieser oder sener Sprache besondere Reigung, so ist auch mitten in diesem tumultvoll scheinenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig-einsame, sa langweilige Stunden bietet, für treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr direct eritenden Grammatiser, unter welchen sogar einige Pedanten sind, aus diesen därtigen und undärtigen Centauren wohl schwerlich heraussinden. Euer Felix hat sich zum Italianischen bestimmt, und da, wie Ihr schon wißt, melodischer Gesang dei unsern Anstalten durch Ales durchgreift, so sollter Ihr in der Langweile des hüterlebens gar manches Lied zierlich und gesühlvoll vortragen hören. Lebenstätigkeit und Lüchtigkeit ist mit auslangendem Unterricht weit verträglichet, als man dentt."

Da eine jede Region ihr eigenes Fest seiert, so führte man den Sast zum Bezirk der Instrumental-Musik. Dieser, an die Ebene gränzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, kleine schanke Wälder, sanste Bäche, an deren Seite unter dem Rasen hie und da ein bemooster Fels beschieden hervortrat. Zerstreute, umbuschte Bohnungen erblickte man auf den Hügeln, in sansten Grünen drüngten die hie haufer näher an einander. Jene anmuthig vereinzelten Hütten lagen so weit auseinander, daß weder Tone noch Nigtone sich wechseleitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sobann einem weiten, rings umbauten und umschatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Ausmerksamleit und Erwartung gespannt schienen. Eben als der Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonie aller Instrumente ausgeführt, deren vollständige Kraft und Zartheit er bewundern mußte.

Dem geräumig erbauten Orchester stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab; auf demselben besanden sich jüngere und ältere Schüler, jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen; es waren diejenigen, die noch nicht vermochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greisen. Mit Antheil bemerkte man wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen: ein solches Hest gehe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich blöglich entwidele.

Da nun auch Gesang zwischen ben Instrumenten sich hervorthat, wante kein Zweifel übrig bleiben, daß auch dieser begünstigt werde. Auf die Frage sodann, was noch sonst für eine Bildung sich hier steundlich anschließe, vernahm der Wanderer: die Dichtkunst sei es, und zwar von der lyrischen Seite. hier komme Alles darauf an, daß beide Klinste, jede für sich und aus sich selbst, dann aber gegen und mit einander, entwickelt werden. Die Schuler lernen eine wie die andere in ihrer Bedingtheit kennen; sodann wird gelehrt, wie sie wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselsieig befreien.

Der poetischen Rhythmik stellt ber Tonkunstler Takteinthellung und Taktbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrschaft der Musik über die Boese; deier zeigt sich aber bald die Herrschaft der Musik über die Boese; denn menn diese, wie billig und nothwendig ihre Duantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Silben entschieden lang oder kurz; nach Belieben zerstört dieser das gewissenhafteste Bersahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Möglichseinen hervortreten, und der Poet würde sich gar bald vernichtes stühlen, wühte er nicht von seiner Seite durch lyrische Zartheit und Kühnheit dem Rusiker Eprsurcht einzustößen und neue Geställe, dald in sansteller Folge, bald durch die raschesen Uebergänge, hervorzurussen.

Die Sanger, Die man hier findet, find meift felbst Boeten. Auch ber Tang wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit fich alle biefe Fertigfeiten über sammtliche Regionen regelmafig verbreiten ibnnen.

Alls man den Saft über die nächste Granze führte, sah er auf einmal eine ganz andere Bauart. Richt mehr zerstreut waren die Häufer, nicht mehr hittenartig; sie zeigten sich vielmehr regelmäßig zusammengestellt, tüchtig und schon von außen, geräumig, bequem und zierlich von innen; man ward hier einer undeengten, wohlgebauten der Gegend angemessenen Stadt gewahr. hier sind bildende Runst und bie ihr verwandten Handwerke zu hause, und eine ganz eigene Stille herrscht über diesen Käumen.

Der bildende Künstler benkt sich zwar immer in Bezug auf Alles, was unter den Menichen lebt und webt, aber sein Geschäft ist einsam, und durch den sonderbarken Wiberspruch verlangt vielleicht lein anderes jo entschieden lebendige Umgedung. Hier nun bildet Jeder im Stillen, was bald für immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen Ort, und hätte man nicht hie und da das Piden der Steinhauer oder abgemessene Schläge der Zimmerleute vernommen, die so eben emsig beschäftigt waren, ein herrliches Gebäude zu vollenden, so wäre die Luft von keinem Ton bewegt aewelen.

Unserm Wanderer siel der Ernst auf, die wunderbare Strenge, mit welcher sowohl Anfänger als Fortschreitende begandelt wurden; es schien, als wenn keiner aus eigner Macht und Gewalt etwas leistete, sondern als wenn ein geheimer Geist sie alle durch und durch belebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Rirgends erblickte man Entwurf und Stizze, jeder Strich war mit Bedacht gezogen, und als sich der Wanderer von dem Führer eine Erklärung des ganzen Berjahrens erbat, äußerte dieser: die Einbildungskraft sei ohnehin ein vages,

unfteles Bermögen, mahrend bas gange Berbienft bes bilbenben Runftlers barin bestehe, bag er fie immer mehr bestimmen, festhalten, ja

mblich bis zur Gegenwart erhöhen lerne.

Ran erinnerte an die Rothwendigkeit sicherer Grundsäge in andern Kanken. Wärbe der Musiker einem Schüler vergönnen, wild auf den Saiten herumzugreisen, oder sich gar Intervalle nach eigener Lust und Belieben zu ersinden? Her wird aufsallend, daß nichts der Willtürdes Lernenden zu überlassen sei; das Element, worin er wirten soll, ift entschen gegeben, das Bertzeug, das er zu handhaben hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich dessen bedienen soll, ich meine den Fingerwechsel, sindet er vorgeschrieben, damit ein Glied dem andern aus dem Wege gehe und seinem Rachfolger den ersten Weg bereite; durch welches gesehliche Zusammenwirken den walet allein das Unmögliche möglich wird.

Was uns aber zu strengen Forderungen, zu entschiedenen Gesetzen am Meisten berechtigt, ist: daß gerade das Genie, das angeborne Laslent sie am Ersten begreift, ihnen den willigsten Gehorsam leistet. Nur das Halbermögen wünschie gern seine beschänkte Besonderzeit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu setzen und seine falschen Griffe unter Borwand einer unbezwinglichen Originalität und Selbständigkeit zu beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern hüten unsere Schüler vor allen Mitstritten, wodurch ein großer Theil des Lebens,

ja manchmal das ganze Leben verwirrt und zerpflückt wird.

Mit dem Genie haben wir am Liebsten zu thun: denn dieses wird eben von dem guten Seiste beseelt, bald zu erkennen, was ihm nut ist. Es begreift, daß Kunst eben darum Kunst heiße, weil sie nicht Ratur ist. Es bequemt sich zum Respett, sogar vor Dem, was man konventionell nennen tonnte: denn was ist dieses anders, als daß die vorzäglichsten Menschen übereinsamen, das Rothwendige, das Unerläsliche sur das Beste zu halten; und gereicht es nicht überall zum Glüd?

Bur großen Etleichterung für die Lehrer find auch bier, wie überall bei uns, die drei Ehrfurchten und ihre Zeichen, mit einiger Abanderung, der Ratur des obwaltenden Geschäfts gemäß, eingesührt und

eingebrägt.

Den ferner umher geleiteten Wanderer mußte nunmehr in Berwunderung seigen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße aus Straße sich zu entwickln schien, mannigsaltige Ansichten gewährend. Das Neußere der Gebäude sprach ihre Bestimmung unzweideutig aus, sie waren würdig und stattlich, weniger prächtig als schön. Den edlern und ernstern in Mitte der Stadt schlossen sich die heitern gefällig an, dis zulezt zierliche Borstädte annuthigen Stils gegen das Feld sich sinzogen und endlich als Gartenwohnungen zerstreuten.

Der Banberer konnte nicht unterlaffen, hier zu bemerken, daß die Bohnungen der Mufiker in der vorigen Region keineswegs an Schonbeit und Raum den gegenwärtigen zu vergleichen seine, welche Maler, Bildhauer und Baumeister bewohnen. Man erwiederte ihm, dieß liege in der Natur der Sache. Der Musikus musse immer in sich selbst gekehrt sein, sein Innerstes ausbilden, um es nach außen zu wenden. Dem Sinne des Auges hat er nicht zu schmeicheln. Das Auge bevortheilt gar leicht das Ohr und lockt den Geist von innen nach außen. Umgekehrt muß der dichtende Kunstler in der Außenwelt leben und sein Inneres gleichsam undewußt an und in dem Auswendigen manisestiren. Bildende Künstler mussen wohnen wie Könige und Götter; wie wollten sie denn sonst für Könige und Götter dauen und verzieren? Sie mussen sich zuletzt dergestalt über das Gemeine erheben, daß die ganze Boltsgemeine in und an ihren Werken sich veredelt stübe.

Sobann ließ unfer Freund sich ein anderes Paradogon extlären: warum gerade in diesen sessilichen, andere Regionen so belebenden, tumultuarisch erregten Tagen hier die größte Stille herriche und das

Arbeiten nicht auch ausgesest werbe?

Ein bilbender Kunstler, hieß es, bedarf keines Festes, ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Tressliches geleistet hat, es steht, nach wie bor, seinem Aug' entgegen, dem Auge der ganzen Welt. Da bedarf es keiner Wiederholung, keiner neuen Anstrengung, keines frischen Gelingens, woran sich der Musiker immerfort abplagt, dem daher das splendideste Fest innerhalb des vollzähligsten Areises zu gönnen ist.

Man sollte aber boch, versette Wilhelm, in biesen Tagen eine Ausstellung belieben, wo die breijahrigen Fortschritte der bravesten 38g-

linge mit Bergnugen ju beichauen und ju beurtheilen maren.

An anderen Orten, versette man, mag eine Ausstellung sich nothig machen, bei und ist sie se nicht. Unser ganzes Wesen und Sein ist Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebaude aller Art, alle von Zögelingen ausgestührt; freilich nach hundertmal behprochenen und durchdackten Rissen: denn der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen; was stehen bleiben soll, muß recht siehen und, wo nicht für die Ewigkeit, doch für geraume Zeit genügen. Mag man doch immer Fehler be-

geben, bauen barf man teine.

Mit Bildhauern verfahren wir schon läßlicher, am Läßlichken mit Malern; sie dursen Dieß und Jenes versuchen, beibe in ihrer Art. Ihnen steht frei, in den innern, an den äußern Räumen der Gebäude, auf Plägen sich eine Stelle zu wählen, die sie verzieren wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ist, so wird die Ausstührung zugestanden; und zwar auf zweierlei Weise, entweder mit Vergünstigung, früher oder später die Arbeit wegnehmen zu dürsen, wenn sie dem Künstler selbst missiele, oder mit Bedingung, das einmal Ausgestellte unabänderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das Erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wodei sie immer am Besten berathen sind. Der zweite Fall tritt seltner ein, und

man bemerkt, daß alsdann die Rünftler fich weniger vertrauen, mit Bejellen und Rennern lange Ronferenzen halten und dadurch wirklich schlenswerthe, dauerwürdige Arbeiten bervorzubringen wissen.

Rach allem Diefem verfaumte Wilhelm nicht, fich zu ertundigen: bas für ein anderer Unterricht fich sonft noch anschließe? und man

geftand ibm, bag es bie Dichtfunft, und zwar die epifche fei.

Doch mußte dem Freunde dieß sonderdar scheinen, als man hinpsigte: es werde den Schülern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Bedichte alterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Ueberlieserungen und Legenden alonisch mitgetheilt. Run erkennt man gar bald an malerischer oder der der andern kunft gewidneren der der einer Runft gewidneten Talents. Dichter und Bildner, beide beschäftigen sich an Einer Quelle, und seder sucht das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Bortheil hinzulenten, um nach Ersorderniss eigne Zwecke zu ereichen; welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das schon Berarbeitete nochmals umarbeiten wollte.

Der Reisende selbst hatte Gelegenheit, zu sehen, wie das vorgieng. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein munterer junger Freund erzählte sehr aussuhrlich eine ganz einsache Geschichte, so daß er saft eben so viele Worte als Jene Binselftriche anwendete, seinen

Bortrag ebenfalls aufs Rundefte zu vollenden.

Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar annuthig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege bsters Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus für die zwiesache

Darftellung zu erregen wüßten.

Der Freund wendete nun seine Erkundigungen zur bildenden Kunst jurud. "Ihr habt," so sprach er, "teine Ausstellung, also auch wohl leine Breisaufgabe?" — "Sigentlich nicht," versetzte Jener; "hier aber ganz in der Rähe können wir Euch sehen lassen, was wir für nüglicher balten."

Sie traten in einen großen, von oben glücklich erleuchteten Saal: ein weiter Areis beschäftigter Künftler zeigte sich zuerst, aus dessen Witte sich eine kolosale Gruppe gunftig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Araftgestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerte an jenes herrliche Gesecht zwischen Helbenjunglingen und Amazonen, wo has und Feindsleizeit zulezt sich in wechtelseitig-traulichen Beistand auslöst. Dieses merkwürdig verschlungene Kunstwert war von jedem Puntte ringsum gleich günftig anzusehen. In einem weiten Umfang wien und ftanden bilbende Künstler, jeder nach seiner Weise beschäftigt; der Maler an seiner Stasselet, der Zeichner am Reisbrett; einige modellirten rund, einige stach erhoben; ja, jogar Baumeister entwarfen den Untersat, worauf kunstig ein solches Kunstwert gestellt werden sollte. Ver Theilnehmende bersuhr nach seiner Weise bei der Rachbildung: Waler und Zeichner entwickelten die Gruppe zur Fläche, jorgfältig

jedoch, sie nicht zu zerstören, sondern so viel wie möglich beizubehalten. Sben so wurden die sachenhobenen Arbeiten behandelt. Rur ein Sinziger hatte die ganze Gruppe in Meinerem Maßstade wiederholt, und er schien das Modell wirklich in gewissen Bewegungen und Gliederbezug übertroffen zu haben.

Nun offenbarte sich, dieß sei der Meister des Wodelles, der dasselbe vor der Aussührung in Marmor hier einer nicht beurtheilenden, sondern prastischen Brüfung unterwarf und so Alles, was jeder seiner Misarbeiter nach eigner Weise und Dentart daran geschen, beibehalten, oder verändert, genau beobachtend, bei nochmaligem Durchdenten zu eignem Bortheil anzuwenden wußte; dergestalt, daß zuletzt, wenn das hohe Wert in Marmor gearbeitet dastehen wird, obgleich nur von Ginem unternommen, angelegt und ausgeführt, doch Allen anzugehören scheinem unternommen, angelegt und ausgeführt, doch Allen anzugehören scheinem moge.

Die größte Stille beherrichte auch diesen Raum, aber ber Borfteher erhob seine Stimme und rief: "Wer ware denn hier, der uns in Gegenwart dieses stationaren Werkes mit trefslichen Worten die Einbildungskraft dergestalt erregte, daß Alles, was wir hier sight sehen, wieder stüffig wurde, ohne seinen Charafter zu verlieren, damit wir uns überzeugen. Das, was der Runftler hier festgehalten, sei auch das

Burbiafte ?"

Ramentlich aufgefordert von Allen, verließ ein schner Jungling seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Bortrag, worin er das gegenwärtige Runstwerf nur zu beschreiben schien; bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichttunst, tauchte sich in die eigentliche Region der Dichttunst, tauchte sich in die Mitte der Handlung und beherrsche dieß Element zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine Darstellung durch herrliche Deklamation auf einen solchen Grad, daß wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und die Zahl der Figuren daran verdoppelt und verdreisacht schien. Wilhelm stand entzuckt und rief zuletzt: "Wer will sich sier noch enthalten, zum eigentlichen Gesang und zum rhythmischen Lied überzugehen!"

"Dieß möcht' ich verbitten," versetzte der Auffeber: "denn wenn unfer trefflicher Bildhauer aufrichtig sein will, so wird er bekennen, daß ihm unfer Dichter eben darum beschwerlich gefallen, weil beibe Rünftler am Weitesten auseinander stehen; dagegen wollt' ich wetten, ein und der andere Maler hat sich gewise lebendige Riae daraus

angeeignet.

"Ein sanstes gemuthliches Lied jedoch möcht' ich unserem Freunde zu hören geben, eines, das ihr so ernst-liedlich vortragt; es bewegt sich über das Ganze der Lunft und ift mir selbst, wenn ich es höre,

ftets erbaulich."

Rach einer Paufe, in ber fie 'einander zuwinkten und fich durch Beiden beredeten, erfcholl von allen Seiten nachfolgender Gerz und Geift erhebende, würdige Gefang:



Bu erfinden, zu beschließen, Bleibe, Künftler, oft allein; Deines Wirtens zu genießen, Gile freudig zum Berein! Hier im Ganzen schau, erfahre Beinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf.

Der Gebante, bas Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird bas Andre schärsen, Und am Ende sei's genug! Bohl erfunden, tlug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht — So von seher hat gewonnen Künstler tunstreich seine Macht.

Wie Natur im Bielgebilde Einen Gott nur offenbart, So im weiten Kunftgefilde Bebt ein Sinn der ew'gen Art; Diefes ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem jchmüdt Und getrost der höchsten Klarhelt Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Profe Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschieren reich umgeben, Mit des herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbsach und schön entstieße Form aus Formen beiner Gand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Wertzeug ihr gebrauchet, Etellet euch als Brüber bar; Und gesangweis stammt und rauchet Ovfersalle vom Altar.

Alles Diefes mochte Wilhelm gar wohl gelten laffen, ob es ihm gleich fehr paradog und, hatte er es nicht mit Augen gefehen, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber offen und frei in schöner Folge vorwies und bekannt machte, so bedurfte es kaum einer Frage, um das Weitere zu ersahren; doch enthielt er sich nicht, den Führenden zulett folgendermaßen anzureden: "Ich sehe, hier ist gar klüglich sur Alles gesorgt, was im Leben wünschenswerth sein mag; entdedt mir aber auch: welche Region kann eine gleiche Sorgfalt sür dramatische Poesse ausweisen, und wo konnte ich mich darüber belehren? Ich sich mich unter allen euren Gebäuden um und finde keines, das zu

einem folden Amed bestimmt fein konnte."

"Berhehlen dürfen wir nicht auf diese Anfrage, daß in unserer ganzen Provinz dergleichen nicht anzutressen sei: denn das Drama sett eine müßige Menge, vielleicht gar einen Pöbel voraus, dergleichen sich bei uns nicht sindet; denn solches Gelichter wird, wenn es nicht selbst sich unwillig entsernt, über die Gränze gebracht. Seid jedoch gewis, daß bei unserer allgemein wirkenden Anstalt auch ein so wichtiger Punkt wohl überlegt worden; seine Region aber wollte sich sinden, überall trat ein bedeutendes Bedenken ein. Wer unter unsern Jöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterteit oder geheucheltem Schmerz ein unwahres, dem Augenblick nicht angehöriges Gefühl in dem Maße zu erregen, um dadurch ein immer misliches Gesalen abwechselnd hervorzubringen? Solche Gaukeleien sanden wir dereinen."

"Man fagt aber boch," verfette Wilhelm, "biefe weit um fic

greifende Runft beforbere bie übrigen fammtlich."

"Reineswegs," erwieberte man, "fie bedient sich ber übrigen, aber verdirbt fie. Ich verdente dem Schauspieler nicht, wenn er fich gu bem Maler gesell; ber Maler jedoch ist in solder Gesellichaft verloren.

"Gewissenlos wird der Schauspieler, was ihm Kunft und Leben darbietet, zu seinen stüchtigen Zweden verbrauchen und mit nicht geringem Gewinn; der Waler hingegen, der vom Theater auch wieder einen Bortheil ziehen möchte, wird sich immer im Nachtheil sinden und der Mussen sie siemen falle seine. Die sammtlichen Künste sommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthsichaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt, hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es hat einen zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch handwert, noch als Liebhaberei verleugnen kann."

Wilhelm sah mit einem tiefen Seufzer vor fich nieder, denn Alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm, was er auf und an den Brettern genossen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, welche ihren Jöglingen solche Pein zu ersparen gewußt und aus Ueberzeugung und Grundsatzene Gesahren aus ihrem Areise gebannt.

Cein Begleiter jedoch ließ ibn nicht lange in Diefen Betrachtungen.

iondern suhr sort: "Da es unser höchster und heiligster Grundsat ift, keine Anlage, kein Talent zu mißleiten, so dürsen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Naturgabe auch wohl entschieden hervorthue; diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher Lust des Rachässens fremder Charaktere. Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieß sördern wir zwar nicht, beobachten aber den Zögling genau, und bleibt er seiner Natur durchaus getreu, so haben wir uns mit großen Heatern aller Nationen in Berdindung gesett und senden einen bewährt Fähigen sogleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, o auf den Brettern seinem kinstigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst entgegen geleict werde."

Bilhelm horte dieß mit Geduld, doch nur mit halber Ueberzengung, vielleicht mit einigem Berdruß: denn so wunderlich ist der Kensch gesennt, daß er von dem Unwerth irgend eines geliebten Gegenstandes zwar überzeugt sein, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen kann, aber ihn doch nicht von Andern auf gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt sich der Geist des Widersprachs, der in allen Menschen wohnt, nie lebendiger und wirksamer, als in solchem Kalle.

Mag boch der Redalteur dieser Bogen hier selbst gestehen, daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielsachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und konnte man ihn wohl überzeugen, daß dies ein unverzeihlicher Jrrthum, eine fruchtlose Bemühung gewesen?

Doch wir finden teine Zeit, solchen Erinnerungen und Rachgefihlen unwillig uns hinzugeben, benn unser Freund sieht sich angenehm
überrascht, da ihm abermals einer von den Dreien, und zwar ein
besonders zusagender, vor die Augen tritt. Entgegentommende Sanstemuth, den reinsten Seelenfrieden verkundend, theilte sich höchst erquidlich mit. Bertrauend konnte der Wanderer sich nähern und substeiein Bertrauen erwiedert.

Hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei den Seiligthümern besinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Dreie sich vertheilt, um sämmtliche Regionen heimzusuchen und überall, nach senommener itessere Kenntniß und Berabredung mit den untergeordachen Aussehen, das Eingeführte weiter zu leiten, das Reubestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe Kssicht treulich zu erfüllen.

Eben dieser treffliche Mann gab ihm nun eine allgemeinere Uebernat ihrer innern Zustände und äußern Berbindungen, so wie Kenntnis don der Wechselwirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer oder kurzerer zeit, ein Zögling versetzt werden konne. Genug, mit dem bisher Bernommenen stimmte Alles völlig überein. Zugleich machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Bergnügen, und der Plan, wie man ihn weiter führen wollte, mußte seinen gangen Beifall gewinnen.

## Behntes Rapitel.

Wilhelm wurde barauf vom Gehülsen und Ausseher zu einem Bergsest eingeladen, welches zunächst gefeiert werden sollte. Sie erstiegen mit Schwierigkeit das Gedirg; Wilhelm glaubte sogar zu bemerken, daß der Führer gegen Abend sich langsamer dewegte, als würde die Finsternig ihrem Pfad nicht noch mehr hinderung entgegen eigen. Als aber eine tiefe Racht sie umgab, ward ihm dieß Räthsel ausgelöst; kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten und Khälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gebirgshöhen herüberwälzen. Biel freundlicher, als wenn ein Bulkan sich aussthut und sein sprühendes Getös ganze Gegenden mit Untergang bedrocht, zeigte sich diese Erscheinung, und doch glühte sie nach und nach mächtiger, breiter und gedrängter, sunkelte wie ein Strom von Sternen, zwar sanst und lieblich, aber doch kühn über die ganze Gegend sich berbreitend.

Nachbem nun der Gefährte sich einige Zeit an der Verwunderung des Gastes ergögt — denn wirklich sonnten sie einander wohl beobachten; ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht auß der Ferne erhellt, so wie ihr Weg — begann er zu sprechen: "Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die dei Tag und bei Racht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirten und die Förderniß versteckter, kaum erreichbarer irdische Schäße begünstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig aus ihren Schländen hervor und erheitern die ofsenbare Racht. Laum gewahrte man je eine so ersteuten liche heerschau, wo das nüglichste, unterirdisch zerstreute, den Augen entzogene Geschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große ge-

beime Bereinigung fichtbar macht."

Unter solchen Reben und Betrachtungen waren fie an den Ort gelangt, wo die Feuerbäche jum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselraum fic ergossen. Der Wanderer stand nunmehr in dem blembenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu Tausenden gegen die zurschwarzen hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Kontrast bildeten. Sosort erklang nun die heiterste Musit zu tüchtigen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenhaft heran und schlossen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenhaft heran und schlossen Mimische Darstellungen, und was nur einen solchen Moment der Menge erheitern kann, vereinigte sich, um eine stohe Ausmertsausteit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Verwunderung ward unfer Freund erfüllt, als er sich den Hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen, in ernster stattlicher Tracht, Freund Jarno erblichtel "Richt umsonst," rief dieser aus, "habe ich meinen frühern Ramen mit dem bedeutenderen Montan vertauscht; du sindest mich hier in Berg und Alust eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschänfung unter und über der Erde, als sich

benten lakt. - "Da wirft bu alfo," verfette ber Wanberer, "als ein hocerfahrner nunmehr freigebiger sein mit Aufklarung und Unterricht, als du es gegen mich warft auf jenen Berg- und Felstlippen." — "Reineswegs!" erwiederte Montan; "Die Gebirge find ftumme Meifter

und machen foweigfame Schiller."

An vielen Tafeln speiste man nach biefer Feierlichkeit. Alle Gafte. bie gelaben und ungelaben fich eingefunden, maren bom Sandwert, deswegen benn auch an bem Tische, wo Montan und fein Freund fich niebergefett, fogleich ein ortgemäßes Gesprach entstand; es war von Bebirgen, Bangen und Lagern, von Bangarten und Detallen ber Begend ausflihrlich die Rede. Sobann aber verlor bas Beiprach fich ins Allgemeine, und da war von nichts Geringerem die Rede, als von Ericaffung und Entstehung der Welt. Sier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich, vielmehr verwickelte fich spaleich ein leb-

bafter Streit.

Mebrere wollten uniere Erdaestaltung aus einer nach und nach sich sentend abnehmenden Wafferbedeckung berleiten; fie führten die Erummer organifder Deeresbewohner auf ben bodften Bergen jo wie auf flacen bugeln zu ihrem Bortheil an. Andere beftiger bagegen liegen erft gluben und fomelgen, auch burchaus ein Feuer obwalten, bas, nachdem es auf der Oberfläche genugiam gewirft, julest ins Tieffte jurudgezogen, fich noch immer burch die ungeftum fowohl im Deer als auf ber Erbe wuthenden Bultane bethätigte und burch jucceffiven Auswurf und gleichfalls nach und nach überftromende Laven Die bochten Berge bildete; wie fie benn überhaupt ben anders Dentenden ju Gemuthe führten, daß ja ohne Feuer nichts beiß werben tonne, auch ein thatiges Feuer immer einen berb vorausjege. So erfahrungsgemäß auch biefes scheinen mochte, so waren Manche doch nicht damit zufrieden; fie behaupteten: machtige in bem Schoof ber Erbe icon vollig fertig geworbene Bebilde feien mittelft unwiderftehlich elaftischer Gewalten burch bie Erbrinde bindurch in die Bobe getrieben und jugleich in diefem Tumulte manche Theile berfelben weit über Rachbaricaft und Kerne umber gestreut und zersplittert worden; fle beriefen fic auf manche Bortommniffe, welche ohne eine folde Borausjetung nicht zu er-Naren feien.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche, Partie lächelte über diefe vergeblichen Bemühungen und beiheuerte: gar manche Bufande biefer Erboberflache murben nie zu erflaren fein, mofern man nicht größere und fleinere Gebirgsftreden aus der Atmofphare herunterfallen und weite, breite Landichaften durch fie bedect werden laffe. Sie beriefen fich auf großere und fleinere Felsmaffen, welche gerftreut in bielen Landen umberliegend gefunden und fogar noch in unfern Tagen

als von oben berabstürzend aufgelesen werben.

Bulett wollten zwei ober brei ftille Gafte fogar einen Beitraum grimmiger Ralte ju Gulfe rufen und aus ben bochften Bebirgszugen auf weit ins Land hingesentten Gletschern gleichsam Rutschwege für schwere Ursteinmassen bereitet und diese auf glatter Bahn sern und serner hinausgeschoben im Geiste sehen. Sie sollten sich bei eintretender Spoche des Aufthauens niedersenten und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodann durch schwimmendes Treibeis der Transport ungeheurer Felsbilde von Norden her möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas kühlen Betrachtung nicht durchdringen. Man hielt es ungleich naturgemäßer, die Erschaffung einer Welt mit solossalem Krachen und heben, mit wildem Toben und seute kallen bergeheuren bas flart mit einwirtte, so hätte das herrliche Fest beinahe mit idbliden händeln abaehdlossen.

Sanz verwirrt und verdüstert ward es unferm Freund zu Muthe, welcher noch von Alters her den Geift, der über den Wassern schwebte, und die hohe Fluth, welche funfzehn Ellen über den höchsten Gebirgen gestanden, im stillen Sinne hegte, und dem unter diesen seltsamen Reden die so wohl geordnete, bewachsene, belebte Welt vor seiner Ein-

bildungsfraft daotisch zusammenzusturgen ichien.

Den andern Morgen unterließ er nicht, den ernsten Montan hierüber zu befragen, indem er ausrief: "Gestern konnt' ich dich nicht begreisen; denn unter allen den wunderlichen Dingen und Reden hosst dendlich deine Meinung und deine Entscheidung zu hören: an dessen beitet warst du bald auf dieser, bald auf jener Seite und juchtest immer die Meinung Dessenigen, der da sprach, zu verstärten. Run ader sage mir ernstlich, was du darüber densst, was du davon weißt." Hierauf erwiederte Montan: "Ich weiß so viel wie sie und möchte darüber gar nicht densen." — "Hier aber," versetzte Wilhelm, "sind so viele widersprechende Meinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte." — "Keineswegs!" erwiederte Montan: "in der Ritte bleibt das Problem liegen, unersorschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es darnach ansang ansangt."

Rachem nun auf diese Weise noch Einiges hin und wieder gesprochen worden, suhr Montan vertraulich sort. "Du tadelst mich, daß ich einem Jeden in seiner Meinung nachhalf, wie sich denn sur Alles noch immer ein ferneres Argument aussinden lätz; ich vermehrte die Berwirrung dadurch, das ist wahr, eigentlich aber tann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste, und das sind doch unste lleberzeugungen, muß Jeder im tiessen, und das sind bewahren: Jeder weiß nur für sich, was er weiß, und das muß er geheim halten; wie er es auspricht, sogleich ist der Widerspruch rege, und wie er sich in Streit einlätzt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet, doch gestört."

Durch einige Gegenrede Wilhelms veranlaßt, erklärte Montan fich ferner: "Wenn man einmal weiß, worauf Alles ankommt, hört man auf, gesprächig zu sein." — "Worauf kommt nun aber, Alles an?" versetzte Wilhelm hastig. — "Das ist bald gesagt," versetzte Zener: "Denken und Thun, Thun und Denken, das ist die Summe aller Belsheit, von jeher anerkannt, von jeher gelibt, nicht eingesehen von einem Jeden. Beides muß wie Aus- und Cinathmen sich im Leben wig fort hin und wieder bewegen; wie Frage und Antwort sollte Eins ohne das Andere nicht statt sinden. Wer sich zum Gesey macht, was einem jeden Reugebornen der Genius des Menschenndes heimlich ins Ohr stützert, das Thun am Denken, das Denken am Thun zu prüsen, der sant nicht irren, und irrt er, so wird er sich bald auf

ben rechten Weg gurudfinden."

Montan geleitete feinen Freund nunmehr in dem Bergrevier methobiich umber, überall begrüßt von einem berben Glück auf! welches fie beiter gurudgaben. "3ch möchte wohl," jagte Montan, "ihnen manchmal zurufen: Sinn auf! benn Sinn ift mehr als Glüd: boch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern damit begabt find. Weil ich nun bier, wo nicht zu befehlen, doch zu rathen habe, bemubt' ich mich, bie Gigenichaft bes Gebirgs tennen au lernen. Man ftrebt leibenschaftlich nach ben Metallen, Die es enthält. Run babe ich mir bas Bortommen berfelben aufzullären gefucht, und es ift mir gelungen. Das Blud thut's nicht allein, fonbern ber Ginn, ber bas Blud herbeiruft, um es ju regeln. Wie biefe Bebirge bier entftanben find, weiß ich nicht, will's auch nicht wiffen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigenthumlichleit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ift man expicht, das fie in ihren Bufen tragen; das Wie? behalt' ich für mich und gebe Beranlaffung, das Gewünschte zu finden. Auf mein Bort unternimmt man's versuchsweise, es gelingt, und ich habe Glud. Bas ich verstehe, versteh' ich mir, was mir gelingt, gelingt mir für Andere, und Riemand benit, bag es ibm auf biefem Wege gleichfalls gelingen tonne. Sie haben mich in Berbacht, bag ich eine Bunichelruthe befitze: fie merten aber nicht, daß fie mir widersprechen, wenn ich etwas Bernunftiges vorbringe, und daß fie dadurch fich ben Weg abicmeiben zu bem Baum bes Ertenntniffes, wo biefe prophetischen Reiser zu brechen find."

Ermuthigt an diesen Gelprächen, überzeugt, daß auch ihm durch sein bisheriges Thun und Denten geglückt, in einem weit entlegenen Kache, dem Haupfinne nach, seines Freundes Forderungen sich gleichnufteln, gab er nunmehr Rechenschaft von der Anwendung seiner Zeit, leitdem er die Vergünstigung erlangte, die auferlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, sondern dem wahren Iwed einer dusstän-

bigen Ausbildung gemäß einzutheilen und zu benuten.

Sier nun war zufälligerweise vieles Rebens teine Roth; benn ein bebeutendes Ereigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein erworbenes Talent geschidt und glüdlich anzuwenden und sich der menschlichen Geleschaft als wahrhaft nüulich zu erweisen.

Welcher Art aber dieß gewesen, durfen wir im Augenblide noch nicht offenbaren, obgleich der Leser bald, noch ehe er diesen Band aus den Sanden legt, davon genugsam unterrichtet sein wird.

## Gilftes Rapitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich sei ein launig wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sein', so bin ich's ohne mein Berschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben, und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbildungskraft, die mir Bater und Sohn, bald zusammen, bald wechselsweise, hin und wieder vor die Augen sührt. Ich somme mir vor wie eine unschuldige Altmene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unablässig heimgelucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu sagen, und doch schreibe ich Ihnen, so scheint es, nur, wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles Uebrige ist auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Nun also zu dem

beutigen:

Ich siege unter den hohen Linden und mache so eben ein Brieftäschen fertig, ein sehr zierliches, ohne deutlichst zu wissen, wer es haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß Einer von Beiden; da tommein junger Tabuletkrämer mit Körbchen und Kästchen auf mich zu, er legitimirt sich bescheiden durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt sei, auf den Gütern zu haustren; ich besehe seine Sächelchen dis in die unendlichen Kleinigkeiten, deren Riemand bedarf und die Iedermann kauft aus kindischen Trieb, zu bestigen und zu vergeuden. Der Knabe scheint mich ausmerssam zu betrachten. Schone schwaßliftige Augen, wohlgezeichnete Augendraunen, reiche Locken, blendend Aghnreihen, genug, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

bende Zahnreihen, genug, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches. Er thut mancherlei Fragen, auf die Versonen der Familie bezüglich, denen er allenfalls etwas andieten dürste; durch allerlei Wendungen weiß er es einzuleiten, daß ich mich ihm nenne. Herfilie, spricht er bescheiden, wird Gerfilie verzeihen, wenn ich eine Botschaft ausrichte? Ich sehe ihn verwundert an, er zieht das kleinste Schiefertstelchen hervor, in ein weißes Kähmchen gesaßt, wie man sie im Gebirg für die kindischen Ansange des Schreibens zubereitet; ich nehm' es an, sehe es beschrieben und lese die mit scharfem Griffel sauber

eingegrabene Infarift:

Felig liebt Herfilien. Der Stallmeister kommt balb. Ich bin betroffen, ich gerathe in Berwunderung über Das, was ich in der Hand halte, mit Augen sehe, am Meisten darüber, daß daß schiffal sich saft nach wunderlicher beweisen will, als ich selbst bin.

Bas soll das! sag' ich zu mir; und der kleine Schalt ist mir gegenwärtiger als je, ja, es ist mir, als ob sein Bild sich mir in die Augen hineinbohrte.

Run fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, undefriedigende Antworten; ich examinire und erfahre nichts; ich denke nach und kann die Gedanken nicht recht zusammendringen. Aulegt verknüpf ich aus Beden und Wiederreden so viel, daß der junge Krämer auch die pädagogische Prodinz durchzogen, das Vertrauen meines jungen Verebrers erworden, welcher auf ein erhandeltes Täselchen die Inschrift geschrieden und ihm für ein Wortchen Antwort die besten Geschenke versprochen. Er reichte mir sodann ein gleiches Täselchen, deren er mehrere in seinem Waarenbested vorwies, zugleich einen Grissel, wobei er so freundlich drang und bat, daß ich beides annahm, dachte, wieder dachte, nichts etdenken tonnte und schried:

Herfiliens
Gruß
an Feliz.
Der Stallmeister
halte sich gut.

Ich betrachtete das Geschriebene und fühlte Berdruß über den ungeschicken Ausdruck. Weder Zärtlichteit, noch Geist, noch Wiz, bloße Berlegenheit, und warum? Bor einem Anaben sand ich, an einen Anaben schriebene ich; sollte mich das aus der Fassung dringen? Ich glaube gar, ich seufzte, und war eben im Begriff, das Geschriebene wegzuwischen; aber Jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, das mich um irgend eine fürsorgliche Einhüllung, und so geschah's, das ich, weiß ich doch nicht, wie's geschah, das Täselchen in das Briefitschen stedte, das Band darum schlang und zugehestet dem Anaben hinreichte, der es mit Anmuth ergriff, sich tief verneigend einen Augenbied zauderte, daß ich eben noch Zeit hatte, ihm mein Beutelchen in die Hand zu drüden, und mich sichalte, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entfernte sich schildlich eilend und war, als ich ihm nachblidte, schon verschwunden, ich begriff nicht recht, wie.

Run ift es vorüber, ich bin icon wieder auf dem gewöhnlichen saches boten und glaube faum an die Ericheinung. halte ich micht das Tafelchen in der hand? Es ift gar zu zierlich, die Schrift gar ich nund sorgsältig gezogen; ich glaube, ich hatte es gefüßt, wenn ich die Schrift auszuloschen nicht fürchtete.

3ch habe mir Zeit genommen, nachdem ich Borflehendes geschrieben; was ich aber auch darüber denke, will immer nicht fördern. Allerdings etwas Geheimnisvolles war in der Figur; dergleichen find jest im Roman nicht zu entbehren; sollten fie uns denn auch im Leben begegnen? Angenehm und verdächtig, fremdartig, doch Bertrauen erzegend; warum schied er auch vor ausgelöster Berwirrung? warum hatt' ich nicht Gegenwart des Geistes genug, um ihn schilcher Weise festzubalten?

Nach einer Pause nehm' ich die Feber abermals zur Hand, meine Bekenntnisse sortzusehen. Die entschiedene fortdauernde Reigung eines zum Jüngling heranreisenden Rnaben wollte mir schweicheln; da aber siel mir ein, daß es nichts Seltenes sei, in diesem Alter nach älteren Frauen sich umzusehen. Fürwahr, es gibt eine geheimnisvolle Reigung jüngerer Männer zu älteren Frauen. Sonst, da es mich nicht selbst betraf, lachte ich darüber und wollte boshafter Weise gefunden haben: es sei eine Erinnerung an die Ammen- und Säuglingszärtlichkeit, von der sie sich daum losgerissen haben. Jest ärgert's mich, mir die Sache so zu denken: ich erniedrige den guten Felix zur Kindheit herad, und mich sehe ich doch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die Andern beurtheilt!

# Zwölftes Rapitel. Wilbelm an Matalien.

Schon Tage geh' ich umher und tann die Feber anzuseten mich nicht entichließen; es ist so Mancherlei zu sagen, mundlich fügte sich wohl Eins and Andere, entwidelte sich auch wohl leicht Eins aus dem Andern; laß mich daher, den Entfernten, nur mit dem Allgemeinsten beginnen; es leitet mich doch zulett aufs Wunderliche, was ich mitzu-

theilen habe.

Du hast von dem Jüngling gehört, der, am Ufer des Meeres spazierend, einen Auderpsiod sand; das Interesse, das er daran nahm, bewog ihn, ein Auder anzuschaffen, als nothwendig dazu gehörend. Dieß aber war nun auch weiter nichts nütze; er trachtete ernstlich nach einem Kahn und gelangte dazu. Jedoch war Rahn, A. der und Auderpsiod nicht sonderlich sörderend; er verschaffte sich Segelstangen und Segel und so nach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemlichseit der Schiffsahrt erforderlich ist. Durch zwedmäßiges Bestreben gelangt er zu größerer Fertigkeit und Geschicklicht; das Glüd begünstigt ihn, er sich sich endlich als herr und Patron eines größern Fahrzeugs, und so steigert sich das Gelingen; er gewinnt Wohlwollen, Ansehn und Ramen unter den Seefahreen.

Indem ich nun bich veranlasse, diese artige Geschichte wieder zu lefen, muß ich bekennen, daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt, Dasjenige auszudrucken, was ich

vorzutragen habe. Indessen muß ich noch einiges Entferntere burch-

Die Fabigkeiten, die in dem Menschen liegen, laffen fic einteilen in allgemeine und besondere; die allgemeinen find anzuseben als gleichgultig rubende Thatigfeiten, die nach Umftanden gewedt und gufallig zu Diefem ober jenem 3wed bestimmt werben. Die Rachahmungsgabe bes Menichen ift allgemein; er will nachmachen, nachbilben, was n fieht, auch ohne die mindeften innern und außern Mittel aum Amede. Rattirlich ift es daber immer, daß er leiften will, mas er leiften fiebt; bas Raturlichfte jedoch mare, bag ber Cobn bes Baters Beicaftigung ergriffe. Dier ift Alles beilammen: eine vielleicht im Befonbern icon angeborne, in urfprünglicher Richtung entschiedene Thatigfeit, fobann eine folgenrecht flufenweiß fortidreitende Uebung und ein entwickeltes Talent, bas uns nothigte, auch alsbann auf bem eingeschlagenen Wege fortufdreiten, wenn andere Triebe fich in uns entwickeln und uns eine freie Babl gu einem Geschaft führen burfte, gu bem uns die Ratur weber Anlage noch Beharrlichfeit verlieben. 3m Durchichnitt find baber Die Meniden am Bludlichten, Die ein angebornes, ein Ramilientalent im baublichen Rreife auszubilden Gelegenheit finden. Wir haben folde Ralerftammbaume gefeben: barunter waren freilich ichmache Talente, indeffen lieferten fie doch etwas Brauchbares und vielleicht Befferes. als fie. bei magigen Raturfraften, aus eigner Wahl in irgend einem andern Sache geleiftet batten.

Da biefes aber auch nicht ift, was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite naber zu tommen fuchen.

Das ift nun das Traurige der Entfernung von Freunden, daß wir die Mittelglieder, die Hilfsglieder unferer Gedanken, die sich in der Gegenwart so stüdigtig wie Blige wechselseitig entwickeln und durchweben, wir in augenblicklicher Berknüpfung und Berbindung vorsühren und vortragen konnen. Dier also zunächst eine der frühsten Jugendzeichen.

Bir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten die Begriffe von Straßen, Plägen, von Mauern gesaßt, sodann auch von Ballen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Gärten. Uns aber einmal, oder vielmehr sich selbst ins Freie zu sühren, hatten unsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine immerfort verschobene Burtie veradredet. Dringender endlich zum Pfingstieste ward Einladung und Borfclag, denen man nur unter der Bedingung sich sitgte: Aus so einzuleiten, daß man zu Racht wieder zu Haufe sein lönnte; dem außer seinem längst gewohnten Bette zu schlafen, schien eine Un-

möglichteit. Die Freuden des Tags so eng zu concentriren war freilich schwer; zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung befriedigt werden; indessen hosste man mit großer Püntt-

lichfeit Alles ju erfüllen.

Am britten Feiertage, mit dem Frühften, ftanden Alle munter und bereit; der Wagen fuhr zur bestimmten Stunde vor; bald hatten wir alles Beschränkende der Straßen, Thore, Brüden und Stadtgräben hinter uns gelassen, eine freie, weitausgebreitete Welt ihat sich vor den Unersahrnen auf. Das durch einen Rachtregen erst erfrischte Grün der Fruchtselber und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben ausgebrochenen Strauch- und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, Alles gab uns den

Boridmad gludlider parabiefifder Stunden.

Bu rechter Zeit gelangten wir auf die erfte Station bei einem wurbigen Beiftlichen. Freundlichft empfangen, tonnten wir balb gewahr merben, bak bie aufgehobene firchliche Feier ben Rube und Freiheit fuchenden Gemuthern nicht entnommen war. 36 betrachtete ben landlicen Saushalt jum erften Dal mit freudigem Antheil; Bflug und Egge, Bagen und Rarren beuteten auf unmittelbare Benutung, felbft ber wibrig anzuschauende Unrath ichien bas Unentbehrlichfte im gangen Rreife: forgfältig mar er gesammelt und gewiffermagen gierlich aufbemahrt. Doch biefer auf bas Reue und boch Begreifliche gerichtete frifche Blid marb gar balb auf ein Geniegbares geheftet; appetitliche Ruchen, frijde Mild und fonft mander landliche Lederbiffen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Gilig beschäftigten fich nunmehr die Rinber, ben fleinen Sausgarten und die wirthliche Laube verlaffend, in bem angrangenden Baumftud ein Geichaft zu vollbringen, bas eine alte moblaefinnte Lante ihnen aufgetragen batte. Sie follten nämlich fo viel Soluffelblumen als moglich fammeln und folde getreulich mit aur Stadt bringen, indem die haushaltische Matrone gar allerlei gefundes Getrant baraus zu bereiten gewohnt mar.

Indem wir nun in biefer Beschäftigung auf Wiefen, an Randern und Zaunen bin und wieder liefen, gefellten fich mehrere Rinder des Dorfs ju uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlingsblumen

ichien immer erquidenber und balfamifder zu werben.

Wir hatten nun icon so eine Maffe Stangel und Bluthen gufammengebracht, daß wir nicht wußten, wo mit hin; man fieng jest an, die gelblichen Röhrenkronen auszuzupfen: benn um fie war es benn eigentlich doch nur zu thun; jeder suchte in sein hitchen, fein

Munden möglichft ju fammeln.

Der allere diefer Knaben jedoch, an Jahren wenig vor mir voraus, der Sohn des Fischers, den dieses Blumengetändel nicht zu freuen schien, ein Knabe, der mich bei seinem ersten Auftreten gleich besonders angezogen hatte, lud mich ein, mit ihm nach dem Fluß zu gehen, der, schon ansehnlich breit, in weniger Entsernung vorbeistoß. Wir setten uns mit ein paar Angelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiefen, ruhig slaren Wasser manches Hischein sich hin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es zu thun,wie der Köder am Angel zu besestigen set, und es gelang mir einige Mal hinter einander, die Neinken dieser zarten Geschöpse wider ihren Willen in die Lust herauszuschnellen. Als wir nun so zusammen an einander gesehnt beruhigt sasen, schien er zu langweilen und machte mich auf einen kachen Kies ausmerksam, der von unserer Seite sich in den Strom hinein erstreckte. Da sei die schönste Gelegenheit, zu baden. Er könne, rief er, endlich ausspringend, der Bersudgung nicht widerstehen; und ebe ich mich's versah, war er unten, ausgazogen und im Wasser.

Da er sehr gut schwamm, verließ er bald die seichte Stelle, übergab fich bem Strom und tam bis an mich in bem tieferen Waffer beran; mir war gang munberlich zu Muthe geworben. Grashubfer tangten um mich ber, Ameisen trabbelten beran, bunte Rafer biengen an ben Bweigen, und goldidimmernde Sonnenjungfern, wie er fie genannt hatte, fowebten und sowantten geisterartig zu meinen Rugen, eben als Jener, einen großen Rrebs zwifden Burgeln hervorholend, ibn luftig aufzeigte, um ibn gleich wieder an ben alten Ort zu bevorftebendem Kange geschickt zu verbergen. Es war umber jo warm und fo feucht, man febnte fich aus ber Sonne in ben Schatten, aus ber Schattenfühle hinab ins fühlere Waffer. Da war es benn ihm leicht, mich hinunter zu loden; eine nicht oft wiederholte Ginladung fand ich unwiderftehlich und mar, mit einiger Furcht por den Eltern, mogu fich die Scheu bor bem unbefannten Elemente gefellte, in gang wunderlicher Bewegung. Aber balb auf bem Ries entfleibet, magt' ich mich facte ins Baffer, boch nicht tiefer, als es ber leife abhangige Boben erlaubte; bier ließ er mich weilen, entfernte fich in bem tragenden Elemente, tam wieder, und als er fich heraushob, fich aufrichtete, im boberen Sonnenichein fich abzutrodnen, glaubt' ich meine Augen von einer breifachen Sonne geblendet: jo icon mar bie menfolice Beftalt, pon der ich nie einen Begriff gehabt. Er schien mich mit gleicher Aufmertfamleit zu betrachten. Schnell angefleibet ftanben wir uns noch immer unverhullt gegen einander; unfere Gemuther jogen fic an, und unter ben feurigften Ruffen fcwuren wir eine ewige Freundicaft.

Sobann aber eilig, eilig gelangten wir nach hause, gerade zur rechten Zeit, als die Gesellschaft den angenehmsten Fuhweg durch Busch und Wald etwa anderthald Stunden nach der Wohnung des Amt-manns antrat. Wein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälstewegs um Erlaubniß dat, ihn mit in des Amtmanns Wohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin mit stiller Bemerkung des Unschiedlichen, dagegen gab sie Pfarrerin mit stiller Bemerkung des Unschiedlichen, dagegen gab sie ihren kant gewenden Auftrag: er solle seinem rücklehrenden Water ja sagen, sie milse dei ihrer Rachhausetunst nothwendig schone Krebse vorsinden, die ben Gasten als eine Seltenheit nach der Stadt mitgeben wolle

Der Anabe ichied, versprach aber mit hand und Mund, heute Abend

an diefer Walbede meiner zu warten.

Die Befellicaft gelangte nunmehr jum Amthaufe, wo wir auch einen landlichen Buftand antrafen, boch boberer Art. Gin burch bie Sould ber überthatigen Sausfrau fich verspätendes Mittageffen machte mich nicht ungebulbig, benn ber Spaziergang in einem wohlgehaltenen Rieraarten, wohin die Tochter, etwas junger als ich, mir ben Weg begleitend anwies, war mir bochft unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art ftanden in zierlich gezeichneten Felbern, fie ausfüllend ober ibre Ranber fomudend. Meine Begleiterin war foon, blond, fanftmuthig; wir giengen vertraulich jufammen, fasten uns bald bei ber hand und ichienen nichts Befferes ju wunfchen. Go giengen wir an Tulbenbeeten vorüber, fo an gereihten Rarciffen und Jonquillen; fie geigte mir vericiebene Stellen, wo eben bie berrlichften Spacinibengloden icon abgebluht hatten. Dagegen war auch für die folgenden Jahrszeiten gesorgt; icon grunten die Buiche ber fünftigen Ranunkeln und Anemonen; Die auf gablreiche Rellenftode verwendete Sorgfalt veriprach ben mannigfaltigften Flor; naber aber Inospete icon Die hoffnung vielblumiger Lilienstengel, gar weislich zwischen Rofen bertheilt. Und wie mande Laube verfprach nicht gunachft mit Geisblatt. Rasmin, reben- und rantenartigen Gewächien zu brangen und au icatten l

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen bamaligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswerth. Unerwartet, in demjelbigen Augenblid, ergriff mich das Borgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schönen Kinde, tröffete mich der Gedanke, diese Gesühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empssindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknüpfe, so darf ich wohl bekennen: daß im Laufe des Lebens mir jenes erste Aufblühen der Außenwelt als die eigentliche Originalnatur vorkam, gegen die alles Uebrige, was uns nachher zu den Sinnen kommt, nur Kopieen zu sein scheinen, die bei aller Annäherung an jenes doch des eigentlich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweifeln, das Teußere so talt, so leblos zu erbliden, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwidelte, das auf eine ganz andere Weise die Ratur verherrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschönen eine schöpferische Kraft erweist!

Es bammerte icon, als wir uns ber Balbede wieder naberten, wo ber junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich strengte die Schtraft möglichst an, um seine Gegenwart zu erforschen; als es mir nicht gelim, en wollte, lief ich ungeduldig der langsam ichreitenden Gesellichaft voraus, rannte durchs Bebulche hin und wieder. Ich rief, ich angstigte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empland zum ersten Mal einen leidenschaftlichen Schmerz, doppelt und viellach.

Schon entwidelte fich in mir die unmäßige Forderung vertraulicher Zuneigung, schon war es ein unwiderstehlich Bedürfniß, meinen Beift von dem Bilve jener Blondine durch Plaudern zu befreien, mein herz von den Gefühlen zu erlösen, die fie in mir aufgeregt hatte. Es war voll, der Mund lispelte schon, um überzusließen; ich tadelte laut den guten Anaben, wegen verlegter Freundschaft, wegen vernachläsigter Iusace.

Bald aber follten mir ichwerere Brufungen jugebacht fein. Aus ben erften Saufern bes Ortes flürzten Weiber ichreiend beraus, beulende Rinder folgten, Riemand gab Red' und Antwort. Bon der einen Seite ber um das Edbaus faben wir einen Traueraug berumgieben. er bewegte fich langfam die lange Strafe bin; es ichien wie ein Leichenjug, aber ein vielfacher; bes Tragens und Schleppens mar fein Enbe. Das Beidrei bauerte fort, es vermehrte fich, Die Menge lief zusammen. Sie find ertrunten, alle fammtlich ertrunten! Der! wer? welcher? Die Mutter, die ihre Rinder um fich faben, schienen getröftet. Aber ein ernfter Mann trat beran und fprach jur Pfarrerin: "Ungludlicherweise bin ich ju lange außen geblieben; ertrunten ift Abolph felbfunfe, er wollte fein Berfprechen batten und meins." Der Dann, ber Fischer felbft war es, gieng weiter bem Buge nach; wir ftanben erschreckt und erftarrt. Da trat ein fleiner Rnabe beran, reichte einen Sad bar: "bier bie Rrebfe, Frau Pfarrerin," und hielt bas Zeichen boch in Die bobe. Dan entfette fic bavor wie bor bem Schadlichften; man fragte, man forfcte und erfuhr fo viel: Diefer lette Rleine mar am Ufer geblieben, er las die Rrebfe auf, die fie ibm von unten gumarfen. 2118dann aber nach vielem Fragen und Wiederfragen erfuhr man: Abolph mit zwei verfrandigen Anaben fei unten am und im Waffer bingegangen, wei andere jungere haben fich ungebeten bazu gefellt, die burch tein Schelten und Droben abzuhalten gewesen. Run maren über eine fteinige gefahrliche Stelle bie Erften faft binaus, Die Legten gleiteten, griffen zu und gerrten immer Giner ben Andern hinunter; fo gefcab es julest auch bem Bordersten, und alle fturzten in die Tiefe. Abolph, als guter Schwimmer, hatte fich gerettet; Alles aber hielt in ber Angft fic an ibn, er marb niebergezogen. Diefer Rleine fobann mar fcreiend ins Dorf gelaufen, feinen Gad mit Rrebfen feft in ben Ganben. Dit andern Aufgerufenen eilte ber jufallig fpat rudtehrenbe Fifcher borthin; man hatte fie nach und nach herausgezogen, todt gefunden, und nun

trug man fie herein.

Der Pfarrherr mit dem Bater giengen bedenklich dem Gemeindehause zu; der volle Mond war ausgegangen und beleuchtete die Psade des Todes; ich solgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schredlichsten Zustande. Ich umgieng das Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen Bortheil und sprang zum offenen Fenster binein.

In dem großen Saale, wo Bersammlungen aller Art gehalten werden, lagen die Unglückseigen auf Stroh, nackt, ausgestreckt, glänzendweiße Leiber, auch bei dusterm Lampenschein hervorleuchtend. Ich warf mich auf dem größten, auf meinen Freund; ich wüßte nicht von meinem Justand zu sagen, ich weinte ditterlich und überschwemmte seine breite Brust mit unendlichen Thränen. Ich hatte etwas von Reiben gehört, das in solchem Falle hulfreich sein sollte; ich rieb meine Thränen ein und belog mich mit der Wärme, die ich erregte. In der Berwirrung dacht' ich ihm Athem einzublasen, aber die Perlenreihen seiner Röhne waren sest verschlen; die Lippen, auf denen der Abschiedung noch zu ruhen schiesen zurge. An menschlicher Hulfe verzweiselnd, wandt' ich mich zum Gebet; ich seetee, es war mir, als wenn ich in diesem Augenblicke Wunder thun müßte, die noch inwohnende Seele hervorzurusen, die noch in der Rähe schwebende wieder hineinzulocken.

Man riß mich weg; weinend, schluchzend saß ich im Wagen und vernahm kaum, was die Eltern sagten: unsere Mutter, was ich nachher so oft wiederholen hörte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlafen und erwachte verdustert am späten Worgen

in einem rathjelhaften verwirrten Buftande.

Als ich mich aber zum Frühstild begab, fand ich Mutter, Tante und Röchin in wichtiger Berathung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden; der Bater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an das nächstvergangene Unglüd nicht erdulden. Die Tante schien sich dieser seltenen Geschödpfe eifrigst bemächtigen zu wollen, schalt aber nebenher auf mich, daß wir die Schlüsselblumen mitzubringen verstaumt; doch schien sie isch bald hierüber zu beruhigen, als man jene lebhaft durch einander kriechenden Wißgestalten ihr zu beliebiger Berfügung übergab, worauf sie denn deren weitere Behandlung mit der Köchin veradredete.

Um aber die Bedeutung dieser Scene klar zu machen, muß ich von dem Charakter und dem Wesen dieser Frau das Rähere vermelden: Die Eigenschaften, von denen sie beherrscht wurde, konnte man, sittlich betrachtet, keineswegs rühmen; und doch brachten sie, bürgerlich und politisch angesehen, manche gute Wirkung hervor. Sie war im eigentlichen Sinne geldgeizig, denn es dauerte sie jeder baare Psennig, den sie aus der Hand geben sollte, und sah sich überall für ihre Bedürknisse

nach Surrogaten um, welche man umsonst, durch Tausch ober irgend eine Weise, beischaffen konnte. So waren die Schlüsselblumen zum Thee bestimmt, den sie für gesünder hielt als irgend einen hinesischen. Gott habe einem jeden Land das Rothwendige verliehen, es sei nun zur Rahrung, zur Würze, zur Arzenei; man brauche sich deshalb nicht an fremde Länder zu wenden. So besorgte sie in einem kleinen Saxten Alles, was nach ihrem Sinn die Speisen schmackhaft mache und Kranken zuträglich wäre: sie besuchte leinen fremden Garten, ohne dergleichen von da mitzubringen.

Diese Gesinnung, und was daraus folgte, tonnte man ihr sehr gerne zugeben, da ihre emsig gesammelte Baarschaft der Familie doch endlich zu Gute tommen sollte; auch wußten Bater und Mutter hierin

burchaus ihr nachzugeben und forberlich ju fein.

Eine andere Leidenschaft jedoch, eine thatige, die fich unermübet gefcaftig hervorthat, mar der Stoly, für eine bedeutende einflugreiche Berfon gehalten zu werben. Und fie hatte fürwahr biefen Ruhm fich verdient und erreicht; benn bie fonft unnügen, fogar oft fcabliden, unter Frauen obwaltenben Rlatichereien mußte fie zu ihrem Bortheil anzuwenden. Alles, mas in der Stadt vorgieng, und baber auch das Innere ber Familien, war ihr genau befannt, und es ereignete fich nicht leicht ein zweifelhafter Fall, in ben fie fich nicht zu mifchen aewuft batte, welches ihr um befto mehr gelang, als fie immer nur an nuten tractete, baburch aber ihren Ruhm und guten Ramen zu Reigern wußte. Manche Beirath hatte fie geschloffen, wobei wenigstens ber eine Theil vielleicht gufrieden blieb. Was fie aber am Deiften beidaftigte, war bas Forbern und Beforbern folder Berfonen, Die ein Amt, eine Anftellung fuchten, wodurch fie fich benn wirflich eine große Angahl Rlienten erwarb, beren Ginfluß fie bann wieber gu bemuten wußte.

Als Wittwe eines nicht unbedeutenden Beamten, eines rechtlichen fixengen Mannes, hatte fie denn doch gelernt, wie man Diejenigen durch Aleiniakeiten gewinnt, denen man durch bedeutendes Anerhieten

nicht beitammen fann.

Um aber ohne fernere Weitläufigkeit auf dem betretenen Pfade zu bleiben, sei zunächst bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleidete, sich großen Einsluß zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglüd eben so speiselustig und genäschig. Ihm also unter irgend einem Borwande ein schmackbaftes Gericht auf die Tasel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht daß zarteste, aber auch sein Muth, seine Berwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn er in bedenklichen Fällen den Widerstand seiner Kollegen überwinden und die Stimme der Pflicht, die sie ihm entgegenseten, übertäuben sollte.

Run war gerade ber Fall, daß fie einen Unwürdigen begünstigte; fie hatte das Möglichste gethan, ihn einzuschieben; die Angelegenheit hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und nun tamen ihr die Arebse, derg'eichen man freilich selten gesehen, gtücklicherweise zu Statten. Sie sollten sorgfältig gefüttert und nach und nach dem hohen Gönner, der gewohnlich ganz allein sehr kärglich speiste, auf die Lafel gebracht werden.

Uebrigens gab ber unglückliche Borfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Bater war jener Zeit einer ber Ersten, der seine Betrachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstreden durch einen allgemein mohlwollenden Beist getrieben war. Die großen hindernisse, welche der Einimpsung der Blattern ansangs entgegen kanden, zu beseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Polizeiverwandten bemüht. Größere Sorgsalt in den hospitälern, menschlichere Behandlung der Gesangenen, und was sich hieran serner schließen mag, machte das Geschäft wonicht seines Lebens, doch seines Lesens und Rachdenkens; wie er denn auch seine leberzeugung überall aussprach und dadurch manches Gute bewirtte.

Er sah die burgerliche Gesellschaft, welcher Staatssorm sie auch untergeordnet ware, als einen Raturzustand an, der sein Gutes und sein Boses habe, seine gewöhnlichen Lebensläuse, abwechelnd reiche und kümmerliche Jahre, nicht weniger zufällig und unregelmäßig Hagliga, Wasserluthen und Brandschaden; das Gute sei zu ergreisen und zu nugen, das Bose abzwechen oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, sei wunschenswerther als die Berbreitung des allgemeinen

guten Willens, unabbangig bon jeder andern Bedingung.

In Gefolg einer solchen Gemuthsart mußte er nun bestimmt werden, eine schon früher angeregte, wohlthätige Angelegenheit wieder zur Sprace zu bringen; es war die Wiederbelebung der sar todt Gehaltenen, auf welche Weise sich auch die äußern Zeichen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erhorchte ich mir nun, daß man dei jenen Kindern das Umgelehrte versucht und angewendet, ja sie gewissernaßen erst erwordet; ferner hielt man dasur, daß durch einen Aberlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Eiser nahm ich mir daher im Stillen vor, ich wollte seine Belegenheit versäumen, Alles zu lernen, was in solchem Talle nothig wäre, besonders das Aberlassen, und was dergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie bald nahm mich der gewöhnliche Tag mit fich fort! Das Bedurfniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt: überall schaut ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichkeit, Einbildungstraft und Geist durch das Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich hier geführt und verführt worden, darf ich nicht wieder-

bolen.

Benn ich nun aber nach dieser umftändlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt sei, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hosen darf, was soll ich da sagen! wie kann ich mich entschuldigen! Allenfalls hätte ich Folgendes vorzubringen: Wenn es dem Humoristen elaubt ist, das hundertste ins Tausendste durcheinander zu werfen, wenn er kedlich seinem Leser überläßt, Das, was allenfalls daraus zu nehmen sei, in halber Bedeutung endlich aufzusinden, sollte es dem Verständigen, dem Vernünstigen nicht zustehen, auf eine seltsam schinende Weise rings umber nach vielen Kuntten hinzuwirten, damit man sie in Einem Brennpunkte zuletzt abgespiegelt und zusammengesatt wienen, einsehen lerne, wie die verschiedensten Einwirtungen den Wenschen umringend zu einem Entschluß treiben, den er auf keine andere Weise, weber aus innerm Trieb, noch außerm Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei dem Mannigfaltigen, was mir noch ju sagen übrig bleibt, habe ich die Wahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch dieß ist gleichgultig, du mußt dich eben in Geduld fassen, lesen und weiter lesen; zulezt wird denn doch auf einmal hervorspringen und dir ganz natürlich scheinen, was, mit Einem Wort ausgesprochen, dir höchst seisen wordennen wäre, und zwar auf einen Grad, daß du nachher diesen Einleitungen in Form von Erklärungen kaum einen Augenblick battelt ichenken mögen.

Um nun aber einigermaßen in die Richte ju tommen, will ich mich wieder nach jenem Ruderpflod umfeben und eines Befprachs gebenten, bas ich mit unferem gepruften Freunde Jarno, ben ich unter dem Ramen Montan im Gebirge fand, au gang besonderer Erwedung eigner Befühle jufallig ju führen veranlagt marb. Die Angelegenheiten unferes Lebens haben einen geheimnifvollen Gang, ber fic nicht berechnen lagt. Du erinnerft bich gewiß jenes Befteds, das euer tlichtiger Bundarzt hervorzog, als du dich mir, wie ich verwundet im Walbe bingeftredt lag, bulfreich naberteft? Es leuchtete mir damals bergestalt in die Augen und machte einen fo tiefen Gindruck, bag ich gang entgudt mar, als ich nach Jahren es in ben banben eines Jilngeren wiederfand. Diefer legte teinen befondern Werth barauf; die Instrumente sammtlich hatten fich in neuerer Beit verbeffert und maren amedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um befto eber, als ibm bie Unichaffung eines neuen baburch erleichtert wurde. Run führte ich es immer mit mir, freilich ju feinem Bebrauch, aber besto ficherer zu tröftlicher Erinnerung: es war Zeuge bes Augenblids, wo mein Glud begann, ju bem ich erft burch großen Umweg gelangen follte.

Bufallig fab es Jarno, als wir bei bem Röhler übernachteten, ber es alfobald erkannte und auf meine Erklärung erwiederte: "Ich habe nichts dagegen," sprach er, "daß man fich einen solchen Fetisch aufstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreifliches beutet, erquidt uns in Berlegenheiten und ermuthigt unfre Goffnungen; aber iconer mare es, wenn bu bich burd jene Wertzeuge hatteft anreigen laffen, auch ihren Gebrauch ju verfteben und Dasjenige ju leiften, mas fie ftumm bon bir fordern."

"Laß mich bekennen," versette ich barauf, "daß mir dieß hundert Mal eingefallen ift; es regte fich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran ertennen lieg." 3ch ergablte ibm hierauf die Geschichte ber ertruntenen Anaben, und wie ich bamals gebort, ihnen mare ju belfen gemejen, wenn man ihnen jur Aber gelaffen batte; ich nahm mir por, es zu lernen, boch jede Stunde

loichte ben Borfag aus.

"So ergreif' ibn jest," berfeste jener; "ich febe bich icon fo lange mit Angelegenheiten beichaftigt, Die Des Denichen Geift, Gemuth, Berg, und wie man Das alles nennt, betreffen und fich barauf beziehen; allein mas haft bu babei für bich und Andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglud ober eigne Fehler gerathen; fie zu beilen vermag ber Berftand nichts, die Bernunft wenig, die Beit viel, entfoloffene Thatigteit hingegen Alles. hier wirte Jeber mit und auf fich felbst; bas haft bu an bir, baft es an Anbern erfahren."

Mit beftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ift, feste er mir zu und fagte manches harte, bas ich nicht wiederholen mag. Es fei nichts ber Mühe werth, schloß er endlich, ju lernen und zu leiften, als dem Gefunden zu belfen, wenn er burch irgend einen Bufall berlett fei; burch einfichtige Behandlung ftelle fich bie Ratur leicht wieder ber, die Rranten muffe man ben Merzien überlaffen, Riemand aber bedürfe eines Wundarztes mehr als der Gefunde. In der Stille des Landlebens, im engften Rreis ber Familie fei er eben fo willtommen als in und nach bem Getummel ber Schlacht; in ben füßeften Augenbliden wie in ben bitterften und gräßlichften; überall malte bas boje Geschick grimmiger als ber Tob, und eben jo rudfichtslos, ja noch auf eine ichmablichere, Luft und Leben verlegende Beife.

Du tennft ihn und bentft ohne Anftrengung, bag er mich fo wenig als die Welt iconte. Am Startften aber lebnte er fich auf bas Argument, das er im Ramen der großen Gefellicaft gegen mich wendete. "Narrenpoffen," fagte er, "find eure allgemeine Bilbung und alle Anftalten dazu. Daß ein Menfc etwas gang entfchieden verftebe, vorzüglich leifte, wie nicht leicht ein Anderer in ber nachften Umgebung, darauf tommt es an, und besonders in unserm Berbande fpricht es fich von felbft aus. Du bift gerade in einem Alter, mo man fic mit Berftande etwas vorfest, mit Einficht bas Borliegende beurtbeilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigkeiten und

Fertigleiten auf ben rechten 3med binlenft."

Was soll ich nun weiter fortsahren, auszulprechen, was sich von lelbst versteht! Er machte mir deutlich, daß ich Dispensation von dem is wunderlich gebotenen unsteten Leben erhalten könne; es werde jedoch schwer sein, es sur mich zu erlangen. "Du dist von der Menschenat," wrach er, "die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen Solchen wird die unstete Lebensart vorgesichrieden, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Billt du dich ernstlich dem götllichten aller Geschätte widmen, ohne Munder zu heilen und ohne Worte Wunder zu thun, so derwende ist mich sür dich." So sprach er hastig und sügte hinzu, was seine Veredamseit noch Alles sür gewaltige Gründe vorzubringen wußte.

hier nun bin ich geneigt, zu enden; zunächst aber sollst du umftändlich ersahren, wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orten mich länger aushalten zu durfen, benutt habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer eine ftille Reigung empfunden, mich gar bald zu sugme, mich darin auszubilden wußte. Benug, bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nützliches, als ein nöthiges Glied der Gesellschaft erscheinen und euren Wegen mit einer gewissen Sicherheit mich anschließen; mit einigem Stolze: benn es ist ein löblicher Stolz, eurer werth zu seine.

# Drittes Buch.

### Erstes Rapitel.

Rach allem Diefent, und was baraus erfolgen mochte, war nun Bilbelms erftes Anliegen, fic ben Berbunbeten wieber zu nabern und mit irgend einer Abtheilung berfelben irgendmo gufammengutreffen. Er jog baber fein Tafelden ju Rath und begab fich auf ben Weg, ber ihn vor andern ans Riel zu führen verfprach. Weil er aber, ben gunftigften Buntt ju erreichen, quer burchs Land geben mußte, fo fah er fich genothigt, Die Reife ju guge ju machen und bas Bepad binter fich ber tragen ju laffen. Gur feinen Bang aber ward er auf jebem Edritte reichlich belohnt, indem er unerwartet gang allerliebste Gegenden antraf; es waren folche, wie fie das lette Gebirg gegen die Flace zu bildet, bebufchte Sugel, die fanften Abhange haushalterifc benugt, alle Machen grun, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepfligtes ju feben. Run gelangte er jum hauptthale, worein bie Seitenwaffer fich ergoffen; auch biefes mar forgfältig bebaut, anmuthig überfehbar; folante Baume bezeichneten Die Rrummung bes burchpiehenden Fluffes und einftromender Bache, und als er die Rarte, feinen Begweifer, bornahm, fab er ju feiner Bermunderung, bag bie gezogene Linie biefes Thal gerade durchschnitt und er fich also borerst

menigstens auf rechtem Weg befinde.

Gin altes, moblerhaltenes, ju verfciebenen Beiten erneuertes Solok zeigte fic auf einem bebuichten bugel; am guge beffelben jog ein beiterer Rieden fich bin mit borftebenbem, in die Augen fallenbem Mirthshaus; auf lenteres gieng er zu und ward zwar freundlich von bem Wirth empfangen, jedoch mit Enticulbigung, daß man ibn ohne Erlaubnig einer Bejellicaft nicht aufnehmen tonne, die ben gangen Bafthof auf einige Beit gemicthet habe; begwegen er alle Bafte in Die altere, weiter hinaufliegende Berberge berweifen muffe. Rach einer furgen Unterredung ichien der Mann fich ju bedenten und fagte: "Imar findet fich jest Riemand im haufe; toch es ift eben Sonnabend, und ber Bogt tann nicht lange ausbleiben, ber wochentlich alle Rechnungen berichtigt und feine Bestellungen für bas Rachfte macht. Wahrlich, es ift eine fcidliche Ordnung unter biefen Dannern und eine Luft, mit ihnen ju bertebren, ob fie gleich genau find: benn man bat zwar teinen großen, aber einen fichern Bewinn." Er hieß barauf ben neuen Baft in bem obern großen Borfaal fich gebulben und, was ferner fich ereignen möchte, abwarten.

Dier fand nun ber Berantretenbe einen weiten faubern Raum. auker Banten und Tifchen völlig leer; besto mehr verwunderte er fich. eine groke Tafel über einer Thure angebracht zu feben, worauf bie Borte in goldnen Buchftaben ju lejen waren: Ubi homines sunt modi sunt, welches wir beutich ertlaren, bag ba, wo Menichen in Bejellichaft jufammen treten, fogleich die Art und Beife, wie fie ausammen fein und bleiben mogen, fic ausbilbe. Diefer Spruch gab unferm Banderer zu benten; er nabm ibn als gute Borbebeutung. indem er Das hier befraftigt fand, mas er mehrmals in feinem Reben als vernünftig und forberiam erlannt hatte. Es dauerte nicht lange. io ericien ber Bogt, welcher bon bem Birthe vorbereitet, nach einer furgen U terrebung und feinem sonderli en Ausforschen ihn unter folgenden Bedingungen aufnahm: drei Tage zu bleiben, an Allem mas vorgeben mochte, rubig Theil ju nehmen und, es gefchebe, mas wolle, nicht nach ber Urfache ju fragen, jo wenig als beim Abicieb nach ber Beche. Das alles mußte ber Reifende fich gefallen laffen. weil ber Beauftragte in feinem Buntte nachgeben tonnte.

Eben wollte der Bogt sich entsernen, als ein Gesang die Treppe herauf scholl; zwei hübiche junge Manner lamen singend heran, denen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sei aufgenommen. Ihren Gesang nicht unterdrechend, begrüßten sie ihn freundlich, duettirten gar anmuth g, und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie völlig eingeübt und ihrer Kunst Meister seien. Als Wilhelm die ausmertsamste Theilnahme bewies, schlossen sie und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lied bei seinen Huswanderungen einfalle und das er so vor sich hin singe? "Mir ist zwar

vsn der Natur," versetzte Wilhelm, "eine glückliche Stimme versagt, aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Rhythmisches vorzustüstern, so daß ich mich beim Wandern jedes al im Tatt bewege und zugleich leise Tone zu vernehmen glaube, wodurch denn irgend ein Lied begleitet wird, das sich mir auf eine oder die andere Weise gestallig vergegenwärtigt."

"Erinnert Ihr Euch eines solchen, so schreibt es uns auf," sagten Ime: "wir wollen sehen, ob wir Euren fingenden Dämon zu begleiten wisen:" er nahm hierauf ein Blatt aus seiner Schreibtafel und

übergab ibnen Rolgenbes:

Bon bem Berge zu ben hügeln, Rieberab bas Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt fich's wie Gelang; Auch bem unbedingten Trieb Folget Freube, folget Rath: Und bein Streben, jet's in Liebe, Und bein Leben fei die That!

Rach turzem Bebenten ertonte fogleich ein freudiger, bem Wanderforitt angemeffener Zweigefang, ber, bei Wiederholung und Berforantung immer fortichreitend, ben Gorenben mit hinriß; er war im Ameifel, ob diek feine eigne Melodie, fein früheres Thema, ober ob fle jett erft fo angepaßt fei, daß teine andere Bewegung bentbar wäre. Die Sanger hatten fich eine Beit lang auf dief Weise vergnüglich ergangen, als zwei tuchtige Buriche berantraten, die man an ihren Attributen fogleich fur Maurer anertannte, gwei aber, die ihnen folgten, far Bimmerleute halten mußte. Diefe Biere, ihr handwertsjeng facte niederlegend, borchten bem Gefang und fielen balb gar ficher und entichieden in benfelben mit ein, jo bag eine vollständige Bondergef Afchaft über Berg und Thal bem Gefühl babin zu ichreiten idien und Wilhelm glaubte, nie etwas fo Anmuthiges, Berg und Sinn Erhebendes bernommen ju haben. Diefer Benug jedoch follte noch erhöht und bis jum Lexten gesteigert werben, als eine riefenhafte Figur, die Treppe berauf fteigend, einen ftarten festen Tritt mit bem beften Billen taum ju magigen im Stande mar. Gin fower bepadtes Reff lette er sogleich in die Ede, sich aber auf eine Bant nieder, die ju trachen anfieng, worüber die Andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Befang ju fallen. Gehr überrafcht aber fand fich Wilhelm, als mit einer ung heuren Bafftimme Diefes Enatstind gleichfalls einjufallen begann. Der Saal schütterte, und bedeutend war es, daße er den Refrain an feinem Theile fogleich verandert und amar bergestalt fang:

> Du im Leben nichts verschiebe; Sei dein Leben That um That

Ferner konnte man benn auch gar bald bemerken, daß er das Tempo zu einem langsameren Schritt herniederziehe und die Uebrigen nöthige, sich ihm zu sügen. Als man zulett geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warfen ihm die Andern vor, als wenn er getrachtet habe, sie irre zu machen. "Reineswegs," rief er aus; "ihr seid est, die ihr mich irre zu machen gedenkt; aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher sein muß, wenn ich mit meiner Bürde bergauf bergab schreite und doch zulett zur bestimmten Stunde

eintreffen und euch befriedigen foll."

Einer nach dem Andern gieng nunmehr zu dem Bogt hinein, und Wilhelm tonnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung angesehen sei, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen durste. In der Swischenzeit kamen ein Paar muntere schone Anaben, eine Tafel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besetzulassen ber heraustretende Bogt sie nunmehr Alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Anaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil daran. Wilhelm erinnerte sich ähnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch ichien ihm die gegenwärtige Gesellschaft viel ernster, nicht aum Scherz

auf Schein, fonbern auf bedeutende Lebenszwede gerichtet.

Das Gefprach ber handwerter mit bem Bogt belehrte ben Gaft hierliber aufs Rlarfte. Die vier tuchtigen jungen Leute waren in der Rabe thatig, wo ein gewaltsamer Brand die anmuthigfte Landfladt in Afche gelegt hatte; nicht weniger borte man, bag ber madere Boat mit Anicaffung bes Golges und fonftiger Baumaterialien beidaftiat fei, welches bem Gaft um jo rathjelhafter vortam, als fammiliche Manner hier nicht wie Einheimische, sondern wie Borübermanbernbe sich in allem Uebrigen anklindigken. Zum Schlusse der Tafel holke St. Christoph, so nannten sie den Riesen, ein beseitigtes gutes Glas Wein jum Schlaftrunt, und ein heiterer Gefang hielt noch einige Beit Die Gesellschaft für das Obr zusammen, die bem Blid bereits auseinander gegangen war; worauf benn Bilbelm in ein Zimmer geführt wurde pon ber anmuthigften Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war icon herauf und wedte abnlice und gleiche Erinnerungen in bem Bufen unferes Wanderers. Die Beifter aller lieben Freunde sogen bei ihm porüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bilb fo lebendig, daß er ihn unmittelbar bor fich zu feben glaubte. Dieg alles aab ihm ein inniges Behagen jur nachtlichen Rube, als er burd ben munberlichften Laut beinahe erichredt worben mare. Es flang aus ber Werne ber, und bod icien es im Saufe felbft ju fein; benn bas Saus gitterte manchmal, und die Balten brobnten, wenn ber Ton au feiner größten Rraft ftieg. Wilhelm, ber fonft ein gartes Ohr batte. alle Tone au untericeiben, tonnte boch fich für nichts bestimmen; er verglich es bem Schnarren einer großen Orgelpfeife, Die bor lauter Umfang feinen entidiebenen Con von fich gibt. Db biefes Rachtidreden gegen Morgen nachließ, oder ob Wilhelm, nach und nach daran gewöhnt, nicht mehr dafür empfindlich war, ist schwer auszumitteln; genug, er kölief ein und ward von der ausgebenden Sonne anmushig erweckt.

Raum hatte ihm einer der dienenden Anaben das Frühstüd gebracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendissche bemerkt hatte, ohne über deren Eigenschaften kar zu werden. Es war ein wohlgebauter, breitschultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekamtes Geräth als Barbier ankündigte und sich bereitete, Wilhelmen diesen so erwünschen Dienst zu leisten. Uedrigens schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er irgend einen Laut von sich gegeben hätte. Wilhelm begann daher und sprach: "Eure Kunst versteht Ihr meisterlich, und ich wützte nicht, daß ich ein zurteres Messer jemals an meinen Wangen gesühlt hätte; zugleich scheint Ihr aber die Geletze der Sesellschaft genau zu beobachten."

Schalfhaft lächelnd, den Finger auf den Mund legend, schlich der Schweiglame zur Thure hinaus. "Wahrlich!" rief ihm Wilhelm nach, "Ir feid jener Rothmantel, wo nicht selbst, doch wenigstens gewiß ein köbsmuling; es ift Euer Glud, daß Ihr den Gegendienst von mir nicht verlangen wollt: Ihr wurdet Euch dabei schlecht befunden haben."

Raum hatte dieser wunderliche Mann sich entsernt, als der bekannte Bogt hereintrat, zur Tasel sur diesen Mittag eine Einladung ausrichtend, welche gleichsalls ziemlich seltsam klang: das Band, so sagte der Einladende ausdrücklich, heiße den Fremden willsommen, berufe den selben zum Mittagsmahle und freue sich der Hosnung, mit ihm in näheres Berhältniß zu treten. Man erkundigte sich serner nach dem Besinden des Gostes, und wie er mit der Bewirthung zufrieden lei; der denn von Allem, was ihm begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sich gern dei diesem Ranne, wie vorher dei dem schweigfamen Bardier, nach dem entsezlichen Ton erkundigt, der ihn diese Racht, wo nicht geängstigt, doch beunruhigt hatte; seines Angelödnisses jedoch eingedent, enthielt er sich jeder Frage und hosste, nohne zudringlich zu sein, aus Reigung der Gesellschaft oder zufällig nach seinen Wälnschen belehrt zu werden.

Als der Freund sich allein besand, dachte er über die wunderliche Person erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wußte nicht recht, was er daraus machen sollte. Ginen oder mehrere Vorgesetzte durcht, was er daraus machen sollte. Ginen oder mehrere Vorgesetzte durcht nacht um ihn her. daß er nie einen stilleren Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das Qaus, vernahm aber ein Glodengeläute und gieng nach dem Städtchen zu. Die Messe war eben geendigt, und unter den sich herausdrängenden Einwohnern und Landleuten erdlichte er drei Besannte von gestern, einen Jimmergesellen, einen Maurer und einen Anaben. Später bemerkte er unter den protestantischen Gottesverehrern gerade die drei Andern. Wie die liedrigen ihrer Andeach pfegen mochten, ward nicht bekannt; so viel aber getraute er

fich zu foliegen, bag in biefer Gefellschaft eine entschiedene Religions-

freiheit obmalte.

Ru Mittag tam bemfelben am Schlokthore ber Boat entgegen. ibn burd manderlei Sallen in einen groken Borfagl qu fubren, wo er ibn nieberfigen bieg. Biele Berfonen giengen borbei, in einen anftogenden Saalraum binein. Die icon befannten maren barunter zu feben, felbft St. Chriftoph fdritt vorüber; alle gruften ben Bogt und ben Antommling. Bas bem Freund babei am Deiften guffiel, mar, daß er nur handwerter ju feben glaubte, alle nach gewohnter Beife, aber bochft reinlich gefleibet; wenige, Die er allenfalls für Rangleivermanbte gehalten hatte.

Als nun feine neuen Gafte weiter gubrangen, führte ber Bogt unsern Freund burch die ftattliche Pforte in einen weitläufigen Saal; bort mar eine unüberfebbare Tafel gededt, an beren unterem Ende er borbeigeführt murbe, nach oben ju, mo er brei Berfonen quer vorfteben fab. Aber von welchem Erstaunen ward er erariffen, als er in die Rabe trat und Lenardo, taum noch erfannt, ihm um den hals fiel. Bon diefer Ueberraschung hatte man fic noch nicht erholt, als ein Zweiter Wilhelmen gleichfalls feurig und lebhaft umarmte und fich als ben munderlichen Friedrich, Rataliens Bruder, ju ertennen gab. Das Entzuden der Freunde verbreitete fich über alle Begenwärtige; ein Freud- und Segensruf ericoll die ganze Tafel ber. Auf einmal aber, als man fic gefett, warb Alles ftill und das Gaftmabl mit einer gewissen Reierlichkeit aufgetragen und eingenommen.

Begen Ende ber Tafel gab Lenardo ein Zeichen; zwei Sanger ftanben auf, und Wilhelm verwunderte fich febr, fein geftriges Lieb wiederholt zu boren, bas wir, ber nachften Folge wegen, hier wieder

einzuruden für nothig finben.

Bon bem Berge ju ben bugeln, Rieberab bas Thal entlang. Da erklingt es wie von Klügeln. Da bewegt fich's wie Befang; Und bem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und bein Streben, fei's in Liebe, Und bein Leben fei die That!

Raum hatte biefer Zwiegesang, von einem gefällig magigen Chor begleitet, fich jum Ende geneigt, als gegenüber fich zwei andere Ganger ungeftum erhuben, welche mit ernfter Beftigteit bas Lieb mehr umfehrten als fortsetten, jur Bermunderung bes Antommlings aber fic aljo pernehmen liegen:

> Denn bie Banbe find gerriffen: Das Bertrauen ift berlett:

Kann ich sagen, tann ich wissen, Welchem Zusall ausgesetzt, Ich nun scheiben, ich nun wandern, Bie die Wittwe trauervoll, Biat dem Einen, mit dem Andern, Fort und fort mich wenden soll!

Der Chor, in diefe Strophe einfallend, mard immer gablreicher, immer machtiger, und boch fonnte man bie Stimme bes beiligen Christoph, vom untern Ende der Tafel ber, gar wohl unterscheiben. Beinahe furchtbar fowoll julett bie Trauer; ein unmuthiger Muth brachte, bei Gemandtheit ber Sanger, etwas ffugenhaftes in bas Bange, daß es unferm Freunde wie icauberhaft auffiel. Wirtlich ichienen Alle vollig gleichen Sinnes gu fein und ihr eignes Schidfal eben turg por bem Aufbruche ju betrauern. Die munberfamften Wiederholungen, bas bitere Wiederaufleben eines beinabe ermattenden Befanges ichien gulegt bem Bande felbft gefährlich; Lenardo ftand auf, und Alle festen fich sogleich nieder, den humnus unterbrechend. Jener begann mit freund-lichen Worten: "Bwar tann ich euch nicht tadeln, daß ihr euch das Schidfal, bas uns Allen bevorfteht, immer vergegenwärtigt, um ju bemfelben jebe Stunde bereit ju fein. Saben boch lebensmube, bejabrte Manner ben Ihrigen jugerufen: Gebente ju fterben! jo burfen wir lebensluftige Jungere wohl uns immerfort ermuntern und ermahnen mit ben heitern Worten: Bedente zu mandern! Dabei ift aber mohlgethan, mit Dag und Beiterleit Deffen zu ermahnen, mas man entweber willig unternimmt, ober wozu man fich genothigt glaubt. Ihr wift am Beften, mas unter uns fest ftebt und mas beweglich ift; gebt uns bieg auch in erfreulichen aufmunternben Tonen zu genießen, morauf benn biefes Abichiedsglas für biegmal gebracht fei!" Er leerte fodann feinen Becher und fente fich nieber; Die vier Ganger ftanben fogleich auf und begannen in abgeleiteten, fich anschließenden Tonen:

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Ropf und Arm, mit heitern Kräften Ueberall find sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Bei dem wiederholenden Chorgesange stand Lenardo auf und mit ihm Alle; sein Wint setzte die ganze Tischgesellschaft in singende Bewegung; die Unteren zogen, St. Christoph voran, paarweis zum Saale hinaus, und der angestimmte Wandergesang ward immer heiterer und freier; besonders aber nahm er fich sehr gut aus, als die Gesellschaft, in ben terraffirten Schloggarten berjammelt, bon bier aus bas geraumige Thal überfah, in beffen Fulle und Anmuth man fich wohl gern verloren batte. Indeffen bie Menge fic nach Belieben bier- und borthin gerftreute, machte man Wilhelmen mit bem britten Borfikenben bekannt. Es war ber Amtmann, ber bas gräfliche, zwischen mehreren Standesherricaften liegende Schloft Diefer Bejellicaft, jo lange fie bier au verweilen für gut fande, einzuräumen und ihr vielfache Bortbeile ju verschaffen gewußt, bagegen aber auch, als ein Auger Dann, Die Anwesenheit so feltener Gafte zu nugen verftand. Denn indem er für billige Preise seine Fruchtboben aufthat, und was sonft noch zu Rahrung und Rothdurft erforderlich mare, zu verschaffen mußte, jo murben bei folder Belegenheit langft vernachläffigte Dadreiben umgelegt, Dadftuble hergestellt, Mauern unterfahren, Planten gerichtet und andere Dangel auf ben Grad gehoben, bag ein langft vernachläffigtes, in Berfall gerathenes Befitthum verblübender Kamilien den froben Anblick einer lebendig benutten Wohnlichfeit gewährte und bas Beugniß gab: Beben icaffe Beben, und wer Andern nutlich fei, auch fie ihm ju nugen in die Rothwendigfeit verfete.

## Zweites Rapitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Mein Zustand sommt mir vor, wie ein Trauerspiel des Alsieri; da die Bertrauten völlig ermangeln, so muß zulett Alles in Monologen verhandelt werden; und fürwahr, eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollsommen gleich; denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Scho unsre Silben nur oberstäcklich auf, um sie verhalten zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzig Mal etwas erwiedert, worauf man wieder hätte erwiedern können? Parirend, ablehnend sind Ihre Briefe! Indem ich ausstehe, Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstehendes war schon einige Tage geschrieben; nun sindet sich ein neuer Drang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; dort sindet Sie's, oder man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rede dahin, daß, wenn Sie nach gelesenem diesem Blatt nicht gleich dom Size auspringen und als frommer Wanderer sich eilig bei mir einstellen, so ertlär' ich Sie für den männlichsen aller Känner, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschaften unseres Geschlechts völlig abgeht; ich verstehe darunter die Reugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das Entschedenstellen, das Entsche densste

Rurg und gut! Bu Ihrem Prachtfaftoen ift bas Schluffelden gefunden; bas barf aber Riemand wiffen als ich und Sie. Wie es in

meine bande gelommen, bernehmen Gie nun!

Bor einigen Tagen emplängt unfer Gerichtshalter eine Ausfertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Anabe fich zu der und der Zeit in der Rachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verübt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jade eingebüßt habe.

Wie dieser Schelm nun bezeichnet war, blieb kein Zweisel übrig, 25 sei jener Fitz, von dem Felix so viel zu erzählen wußte und den

n fich fo oft als Spieltameraden jurudwünschte.

Run erbat fich jene Stelle bie benannte Rleidung, wenn fie noch borhanden ware, weil der in Untersuchung gerathene Anabe fich barauf berufe. Bon diefer Zumuthung spricht nun unfer Berichtshalter

gelegentlich und zeigt bas Rittelden bor, eb er es abjendet.

Mich treibt ein guter ober boser Geist, in die Brustasche zu greifen; ein winzig kleines, stacklichtes Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehenstv. tiglich und ichreckgaft din, schließe die Gand, ichließe fie, schweige, und das Rleid wird fortgeschätt. Sogleich ergreist mich von allen Empsindungen die wunderlichte. Beim ersten verstohlenen Blick seh' ich, errath' ich, zu Ihrem Käsichen sei es der Schlüssel. Run gab es wunderliche Gewissenszweisel, mancherlei Strupel stiegen bei mir auf. Den Fund zu offenbaren, herzugeben, war mir umwöglich; was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nüglich ein kann! Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pflicht wieder auftbun, welche mich aber nicht überkimmen konnten.

Da feben Sie nun, in was fur einen Buftand mich die Freundihaft verfegt: ein famojes Organ entwidelt fich ploglich, Ihnen ju Liebe; welch ein wunderlich Ereigniß! Möchte das nicht mehr als Freundicaft fein, was meinem Gewiffen bergeftalt die Wage balt! Bundersam bin ich beunruhigt, zwischen Schuld und Reugier: ich mache mir hundert Grillen und Marchen, mas Alles daraus erfolgen tonnte: mit Recht und Bericht ift nicht ju fpagen. Berfilie, bas unbefangene, gelegentlich übermuthige Befen, in einen Rriminalprozeg verwidelt; tenn barauf geht's boch binaus; und was bleibt mir ba übrig, als an ben Freund zu benten, um beffentwillen ich Das alles leibel 3ch habe ionst auch an Sie gedacht, aber mit Paufen, jest aber unaushörlich; itgt, wenn mir das herz folägt und ich ans fiebente Gebot bente, fo mut ich mich an Sie wenden als ben Beiligen, ber bas Berbrechen veranlagt und mich auch wohl wieber entbinden fann; und so wird allein Die Eröffnung bes Raftchens mich beruhigen. Die Reugierbe wird bobpelt machtig. Rommen Sie eiligft und bringen bas Raftchen mit. Für welchen Richterftuhl eigentlich das Gebeimnig gebore, das wollen wir unter uns ausmachen; bis babin bleibt es unter uns; Riemand wife barum, es fei auch, mer es fei.



Hier! Aber, mein Freund, nun schließlich zu dieser Abbildung des Räthsels was sagen Sie? Erinnert es nicht an Pfeile mit Widerhalen? Gott sei uns gnädig! Aber das Kästchen muß zwischen mir und Ihnen erst uneröffnet stehen und dann, eröffnet, das Weitere selbst befehlen. Ich wollte, es fände sich gar nichts drinnen, und was ich sons noch wollte und was ich sonst noch Alles erzählen könnte — doch sei Ihnen das vorenthalten, damit Sie desto eiliger sich auf den Weg machen.

Und nun madchenhaft genug noch eine Rachschrift! Was geht aber mich und Sie eigentlich das Rastchen an? Es gehört Felig, der hat's entdeckt, hat sich's zugeeignet, den mussen wir herbeiholen; ohne seine Gegenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was das wieder für Umftande find! das schiebt fich und ber-

fdiebt fic.

Was ziehen Sie so in der Welt herum? Rommen Sie! bringen Sie den holden Anaben mit, den ich auch einmal wieder sehen möchte. Und nun geht's da wieder an, der Bater und der Sohn! Thun Sie, was Sie können; aber kommen Sie Beide.

### Drittes Rapitel.

Borstehender wunderliche Brief war freilich schon lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, dis er endlich, der Ausschrift gemät, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten, dessen Absendung bevorstand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Heffile schien die Entserung nicht zu berechnen, und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Reugierde, was in jenem Kästichen besindlich sein möchte, hätte reizen durfen.

Auch gaben ihm einige Unfalle, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit, sich meisterhaft in der von ihm ergriffenen Kunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere gibt, so solgt noch glücklicher eine That aus der andern, und wenn daburch zulezt auch wieder Worte beranlaßt werden, so sind diese um

so fructbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher is belehrend als ergözlich; denn die Freunde gaben sich wechselseitig Rechnschaft vom Sange des bisherigen Lernens und Thuns, woraus eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen nachte, dergestalt daß sie sich unter einander erst selbst wieder mußten kennen lernen.

Eines Abends also fieng Wilhelm seine Erzählung an: Meine Studien als Wundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit Eifer.

Auf eine fonderbare Beife, welche Riemand errathen murbe, mar ich icon in Renntnig ber menfolicen Geftalt weit vorgeschritten und war mabrend meiner theatralifchen Laufbahn; Alles genau befehen, pielt benn doch der förperliche Mensch da die hauptrolle, ein schöner Mann, eine fcone Fraul 3ft ber Direttor gludlich genug, ihrer hab-haft zu werden, so find Komobien- und Tragodienbichter geborgen. Der lofere Auftand, in bem eine folde Befellicaft lebt, macht ibre Benoffen mehr mit ber eigentlichen Schonbeit ber unverhüllten Glieber befannt, als irgend ein anderes Berhaltnig; felbft verfchiedene Roftums nothigen, jur Evidens ju bringen, mas fonft bertommlich verhüllt mirb. hiebon hatt' ich viel zu fagen, fo auch von forperlichen Dangeln, welche ber fluge Schauspieler an fich und Andern tennen muß, um fie, wo nicht zu verbeffern, wenigstens zu verbergen; und auf biefe Weise war ich vorbereitet genug, bem anatomischen Bortrag, ber bie außern Theile naber tennen lehrte, eine folgerechte Aufmertjamteit zu ichenten: to wie mir benn auch die innern Theile nicht fremd waren, indem ein gemiffes Borgefühl davon mir immer gegenwärtig geblieben mar. Unangenehm hindernd war bei dem Studium die immer wiederholte Rlage bom Mangel ber Begenftanbe, über die nicht binreichende Angobl ber verblichenen Rorper, die man ju fo hoben 3meden unter bas Deffer wunichte. Solde, wo nicht binreichend, boch in möglichster Rabl zu vericaffen, batte man barte Beiene ergeben laffen; nicht allein Berbreder, die ihr Individuum in jedem Sinne verwirften, fondern auch Andere, Wererlich, geiftig Bermahrlofte murben in Anfpruch genommen.

Mit dem Bedurfnis wuchs die Strenge und mit diefer der Widerwille des Bolts, das in sittlicher und religiöser Ansicht seine Personlichleit und die Personlichkeit geliebter Personen nicht aufgeben kann.

Immer weiter aber ftieg das Uebel, indem die verwirrende Sorge betoertrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräber geliebter Abgeschiedener zu sürchen habe. Rein Alter, teine Würde, weder Hoges war in seiner Rubestätte mehr sicher; der Hügel, den man mit Blumen geschmidt, die Inschriften, mit ver man das Andens zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schrieben; der schwerzlichste Abschied sie naufs Grausamste gestört, wad indem man sich vom Grabe wegwendete, mußte school die Furcht

empfunden werben, die gefdmudten beruhigten Glieber geliebter Ber-

fonen getrennt, verichleppt und entwürdigt zu miffen.

Aber dieses tam wiederholt und immer durchgedroschen zur Sprache, ohne daß irgend Jemand an ein hulfsmittel gedacht hätte oder daran hätte denken können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als junge Männer, die mit Ausmerssankeit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit Hand und Auge von dem bisher Gesehenen und Vernommenen überzeugen und sich die so nothwendige Kenntniß immer tieser und lebendiger der Einbildungstraft überliesern wollten.

In solchen Augenbliden entsteht eine Art von unnatürlichem wiffenschaftlichem hunger, welcher nach ber widerwärtigften Befriedigung wie nach bem Anmuthigsten und Rothwendigsten zu begehren aufregt.

Schon einige Zeit hatte ein solcher Ausschler und Aufenthalt die Bissens- und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das Hit und Wiber streinige Stunden heftig hervorries. Ein sehr schones Brüdden, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht und gefunden: die Anatomie bemächtigte sich derzelbigen; vergebens war die Bemühung der Eltern, Berwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch salschen Argwohn verdächtig geworden. Die obern Behörden, die so eben das Geset geschäft hatten, dursten keine Ausnahme bewülligen; auch eilte man, so schnell als möglich die Beute zu benuten und aur Benutung au vertbeilen.

Wilhelm, der als nächter Afpirant gleichfalls berufen wurde, fand vor dem Size, den man ihm anwies, auf einem saubern Brette, reinlich zugedeckt, eine bedenkliche Aufgabe; denn als er die Hulle wegnahm, lag der schiebe weibliche Arm zu erblicken, der sich wohl jemals in den hals eines Jünglings geschlungen hatte. Er hief wohl jemals in der hand und getraute sich nicht, es zu eröffnen; er ftand und getraute nicht, niederzusigen. Der Widerwille, diese herrliche Raturerzusig noch weiter zu entstellen, stritt mit der Ansorderung, welche der wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sammt-

liche Umberfigende Benuge leifteten.

In diesen Augenbliden trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr aufmerklamen Juhörer und Buschauer bemerkt und demselben schon nachgefragt hatter Riemand aber konnte nähere Auskunft geben; daß es ein Bildhauer sei, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, dessen erste Flux allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtlichen Käume jedoch verscholossen seien. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Berbindung und Erstärung zu vermeiden schien.

Diegmal jedoch iprach er mit einer gewiffen Offenbeit: "3ch febe.

Sie jaubern. Sie faunen bas icone Gebild an, ohne es gerftoren ju tonnen; jegen Sie fich über bas Gilbegefühl hinaus und folgen Sie mir." Siemit bedte er ben Arm wieder ju, gab bem Saalbiener einen Bint. und Beibe verließen ben Ort. Soweigend giengen fie neben einander ber, als der Galbbefannte por einem groken Thore ftille ftand. beffen Biortden er auficlog und unfern Freund hineinnöthigte; ber fic sodann auf einer Tenne befand, groß, geräumig, wie wir sie in alten Laufbaufern feben, wo die antommenden Riften und Ballen fogleich untergefahren werben. Sier ftanben Gipsabguffe von Statuen und Buften, auch Boblenverfolage, gepadt und leer. "Es fieht bier taufmannifc aus," fagte ber Dann, "ber von bier aus mögliche Baffertransport ift für mich unfcatbar." Diefes alles pafte nun gang gut ju bem Gewerb eines Bilbhauers; eben jo tonnte Wilhelm nichts Unberes finden, als der freundliche Wirth ihn wenige Stufen binauf in ein geraumiges Bimmer führte, bas ringsumber mit boch- und fflachgebilben, mit größeren und fleineren Figuren, Buften und wohl auch einzelnen Gliebern ber iconften Gestalten geziert mar. Dit Bergnugen betrachtete unfer Freund Dieg alles und horchte gern ben belehrenben Borten feines Birthes, ob er gleich noch eine große Rluft amifchen biefen fünftlerifden Arbeiten und ben miffenschaftlichen Beftrebungen: von benen fie bertamen, gewahren mußte. Endlich fagte ber Sausbefiter mit einigem Ernft: "Barum ich Sie hierher führe, werden Sie leicht einsehen; Diese Thure," suhr er fort, indem er fich nach der Seite wandte, "liegt naber an ber Saaltbure, woher wir tommen, als Sie benten mogen." Bilbelm trat binein und batte freilich zu erstaunen. als er, ftatt wie in den vorigen Nachbildung lebender Gestalten zu seben, hier die Wande durchaus mit anatomischen Zergliederungen ausgestattet fand; fie mochten in Bachs ober fonftiger Daffe verfertigt sein, genug, sie batten burchaus das frische farbige Ansehen erst fertig gewordener Praparate. "hier, mein Freund," fagte ber Runftler, "hier feben Sie ichagenswerthe Surrogate für jene Bemuhungen, Die wir, mit bem Wiberwillen ber Welt, ju unzeitigen Augenbliden mit Etel oft und großer Sorgfalt bem Berberben ober einem wiberwartigen Aufbewahren vorbereiten. 3d muß biefes Beichaft im tiefften Bebeimnik betreiben, benn Sie haben gewiß oft icon Manner vom Fach mit Geringicagung bavon reben boren. 3ch laffe mich nicht irre machen und bereite etwas por, welches in der Rolge gewiß von groker Ginwirtung fein wird. Der Chirurg befonders, wenn er fich jum plafti-ichen Begriff erhebt, wird ber ewig fortbildenden Ratur bei jeder Berlegung gewiß am Beften ju Gulfe fommen; ben Arat felbft murbe ein folder Begriff bei feinen Funttionen erheben. Doch laffen Sie uns nicht viel Worte machen. Sie follen in Rurgem erfahren, bag Aufbauen mehr belehrt als Einreigen, Berbinden mehr als Trennen. Tobtes Beleben mehr, als bas Getobtete noch weiter Lödten; turg alfo, wollen Sie mein Schuler fein?" und auf Beighung legte ber Biffenbe bem Gaste das Anocenstelett eines weiblichen Arms bor, in der Stellung, wie sie jenen vor Aurzem vor sich gesehen hatten. "Ich habe," suhr der Meister sort, "zu bemerten gehabt, wie Sie der Bänderlehre durchaus Ausmertsamseit schenten, und mit Recht, denn mit ihnen beginnt sich für uns das todte Anochengerassel erst wieder zu beleben; Hestelle mußte sein Gebeinselb sich erst auf diese Weise wieder sammeln und sügen sehen, ehe die Glieder sich regen, die Arme tasen und die Füße sich aufrichten sonnten. Hier ist diegame Masse, Städigen, und was sonst nötzig sein möchte; nun versuchen Sie Ihr Glück."

Der neue Schiller nahm seine Gebanken zusammen, und als er die Anochentheile naher zu betrachten ansieng, sah er, daß diese fünftlich von Solz geschnigt seien. "Ich habe," versetzte der Lehrer, "einen geschicken Mann, dessen Aunst nach Brobe gieng, indem die Heiligen und Märtyrer, die er zu schnigen gewohnt war, keinen Abgang mehr sanden; ihn hab' ich darauf geleitet, sich der Stelettbilbung zu benächtigen und solche im Großen wie im Aleinen naturgemäß zu befördern."

Run that unser Freund sein Bestes und erwarb sich den Beisall des Anleitenden. Dabei war es ihm angenehm, sich zu erproben, wie start oder schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnüglicher Ueberraschung, daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft für diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Wohnung ausgenommen zu werden. Dier nun arbeitete er unabsässig; auch waren die Anochen und Anöchelchen des Armes in furzer Zeit gar schidlich verbunden. Bon hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglicheit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig herzustellen. Diebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Bervielstätigung durch Absormung sehen ließ, da denn das Racharbeiten, das Reinbilden der Exemplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmerksamseit verlangte.

Alles, worein der Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendliches; nur durch wetteisernde Thätigkeit weiß er sich dagegen zu belsen; auch kam Wilhelm bald über den Zustand vom Gesühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Berzweislung ist, hinaus und fand sich behaglich dei der Arbeit. "Es treut mich," sogte der Meister. "daß Sie sich in diese Bersahrungsart zu schien wissen und daß Sie mir ein Zeugniß geben, wie fruchtbar eine solche Methode sei, wenn sie auch von den Meistern des Fachs nicht anersannt wird. Es muß eine Schule geben, und diese wird sich vorzüglich mit Uederlieserung deschästigen; was disher geschehen ist, soll auch tünstig geschehen; das ist aut und mag und soll so sein. Wo aber die Schule stodt, das muß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreisen und üben, aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert Andere. Sie haben lebendig gesühlt und zeigen es durch That, Berbinden heißt mehr

als Trennen, Rachbilden mehr als Anjehen."

Bilbelm erfuhr nun, bag folde Dobelle im Stillen icon weit berbreitet feien, aber ju größter Bermunderung vernahm er, bag bas Borrathige eingevadt und über See geben folle. Diefer madere Runfiler batte fich icon mit Lothario und jenen Befreundeten in Berhaltnik gefett: man fand die Grundung einer folden Soule in jenen fich heranbildenden Provinzen gang besonders am Plage, ja höchft nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden Menichen, für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Rannibalifches bat. "Beben Sie au, bag ber größte Theil von Mergten und Bunbargten nur einen allgemeinen Eindruck bes geralieberten menichlichen Rorbers in Bedanten behalt und damit auszutommen glaubt, jo werden gewiß folde Modelle binreichen, die in feinem Beifte nach und nach erlofdenden Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Nöthige lebendig ju erhalten. Ja, es kommt auf Reigung und Liebhaberei an, so werben fich die garteften Refultate ber Bergliederungstunft nachbilden laffen. Leiftet bieg ja icon Beichenfeder, Binfel und Grabfticel."

hier bffnete er ein Seitenschräntigen und ließ die Gefichtsnerven auf die wundersamste Weise nachgebildet erbliden. "Dieß ist leider," sprach er, "das lette Kunststud eines abgeschiedenen jungen Gehülfen, der mir die beste boffnung gab, meine Gedanken burchzuführen und

meine Bunice nutlich auszubreiten."

Ueber die Einwirfung Diefer Bebandlungsweise nach manden Seiten bin murbe gar viel zwijden Beiben gesprochen; auch mar bas Berhaltnig jur bildenden Runft ein Gegenstand merkwürdiger Unterhaltung. Gin auffallendes icones Beisviel, wie auf dieje Weise vorwarts und rudmarts zu arbeiten fei, eraab fich aus Diefen Mittbeilungen. Der Meifter hatte einen schönen Sturz eines antiten Junglings in eine bildsame Maffe abgegoffen und fuchte nun mit Ginficht bie ideelle Geftalt von ber Epiderm ju entblogen und bas icone Lebendige in ein reales Rustelpraparat ju vermandeln. "Auch bier finden fich Mittel und 3wed fo nabe beifammen, und ich will gern gesteben, bag ich über ben Mitteln ben Zwed vernachläffigt habe, boch nicht gang mit eigener Sould: ber Menich obne bulle ift eigentlich ber Menich; ber Bildbauer fieht unmittelbar an der Seite der Clohim, als fie den unformlichen mibermartigen Thon ju bem herrlichften Bebilbe umguichaffen wußten; folde gottliche Gebanten muß er begen; bem Reinen ift Alles rein, warum nicht bie unmittelbare Abficht Gottes in ber Ratur? Aber bom Jahrhundert tann man dieß nicht verlangen; ohne Feigenblatter und Thierfelle tommt es nicht aus: und bas ift noch viel zu wenig. Raum batte ich etwas gelernt, fo verlangten fie von mir murdige Manner in Schlafroden und weiten Aermeln und zahllosen Kalten: da wendete ich mich rudwarts, und ba ich Das, was ich verftand, nicht einmal jum Ausbrud bes Schonen anwenden burfte, fo mablte ich, nutlich zu fein, und auch bieß ift von Bebeutung. Wird mein Wunfc erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in so viel andern

Dingen, Rachbisdung und das Nachgebildete der Einbildungskraft und dem Gedächtniß zu hülfe kommen, da wo den Menschengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher bildende Künstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die Hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Gesühl ein widerwärtiges handwert treibe."

Hieran schloß sich betrachtung, daß es eben schon sei, zu bemerten, wie Kunst und Technit sich immer gleichsam die Wage halten
und so nah verwandt immer eine zu der andern sich sinneigt, so daß
die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handwert überzugehen,
das Handwert sich nicht steigern, ohne kunstreich zu werden.

Beide Personen fügten und gewöhnten sich so volltommen an einander, daß sie fich nur ungern trennten, als es nothig ward, um ihren eigent-

lichen großen 2meden entgegen zu geben.

"Damit man aber nicht glaube," sagte der Meister, "daß wir uns von der Ratur ausschließen und sie verleugnen wollen, so eröffnen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, wo gewisse menschenwürdige Gestinungen sich immersort steigern, muß man endlich bei Abschaftung der Aodesstrase weitläusige Rastelle, ummauerte Bezirle dauen, um den rubigen Bürger gegen Berdrechen zu schien und das Berdrechen nicht strassos walten und wirten zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirlen, lassen Sie uns dem Aestulap eine Kapelle vorbehalten; dort, so abgesondert wie die Strase selbst, werde unser Wissen immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Zerstüdelung unser menschliches Gesühl nicht verlege, bei deren Anblich uns nicht, wie es Ihnen bei jenem schonen unschuldigen Arm ergieng, das Resser in der Hand solche und alle Wissegierde vor dem Gesühl der Menschlickeit ausgelösicht werde."

"Dieses," jagte Wilhelm, "waren unfre letten Gespräche, ich sab bie wohlbepackten Kisten den Fluß hinabschwimmen, ihnen die glücklichte Kahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim Aus-

baden munichend."

Unser Freund hatte diesen Bortrag mit Geift und Enthusiasmus wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebhaftigseit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er sedoch am Schluß seiner Rede zu demerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesend, daß Borgetragenicht zu versolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Ropf geschüttelt habe, so siel dem zartempsindenden Mienensenner eine so geringe Zustimmung dei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen konnte, seine Freunde deshalb zu berufen.

Friedrich erklärte fich hierüber ganz einsach und aufrichtig, er tonne das Bornehmen zwar löblich und gut, teineswegs aber für so bedeutend, am Wenigsten aber für ausführbar halten. Diese Meinung luchte er durch Grunde zu unterstützen, von der Art, wie sie Demjenigen, der für eine Sache eingenommen ist und sie durchzusezen gedenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidigend aufsällt. Deghalb denn auch mier plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören ihien, lebhaft erwiederte:

"Du haft Borzüge, mein guter Friedrich, die dir Niemand leugnen wird, ich am Wenigsten, aber hier sprichst du wie gewöhnliche Menichen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur das Seltsame, aber im Seltenen sedog alsobald das Bedeutende zu erblicken, dazu gehört schon mehr. Für euch muß erst Alles in That übergehen, es muß geschert schon mehr. Hir euch muß erst Alles in That übergehen, es muß gescherten gut sein wie etwas Anderes. Was du vorbringst, hör ich schon zum Boraus von Unterrichteten und Laien wiederholen; von jenen aus Boraus von Unterrichteten und Laien wiederholen; von jenen aus Boraus von Unterrichteten und Laien wiederholen; von jenen aus Boraus wie das ausgesprochene kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgeführt werden, wo der Geist Muth sassen une, zu einem unerlätzigen Bedürfniß neue Mittel auszuforschen, weil es an den herdwalserndasser ermangelt. Da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Kubnbeit, die Beharrlichkeit der Robbwendiakeit dinzu.

"Jeder Arzt, er mag mit Heilmitteln oder mit der Hand zu Werke gehen, ift nichts ohne die genauste Kenntniß der außern und innern Glieder des Menschen, und es reicht keineswegs hin, auf Schulen stücktige Kenntniß hievon genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammenhang der mannigsaltigsten Theile des unerforschlichen Organismus einen oberstächlichen Begriff gemacht zu haben. Täglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederbolung dieses Wissens, diese Anschauens sich zu üben, sich den Zusammenhang dieses lebendigen Wunders immer vor Geist und Auge zu erneuern alle Gelegenheit suchenten ermangelt, einen Anatomen in Sold nehmen, der, nach seiner Anleitung, sur ihn im Stillen beschäftigt, gleichjam in Gegenwart aller Berwicklungen des verstochtensten Lebens, auf die schwierigsten Fragen solleich zu antworten verstände.

"Je mehr man bieß einsehen wird, je lebhafter, heftiger, leibenschaftlicher wird das Studium der Bergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern: die Gegenfande, die Körper, auf die solche Studien zu grunden sind, sie werden jehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter Konflitt zwischen Lebendigen und Todten wird entstehen.

"In der alten Welt ist Alles Schlendrian, wo man das Reue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Konstitt, den ich ankündige zwischen Todten und Ledendigen, ewird auf Leben und Tod gehen, man wird erschen, man wird untersuchen, Gesetze geben und nichts ausrichten. Borsicht und Berbot helsen in solchen Fallen nichts; man muß von vorn anfangen. Und das ist's,

was mein Meifter und ich in ben neuen Zuftanben zu leiften hoffen, und zwar nichts Reues, es ift icon ba; aber Das, mas jeto Runft ift, muß Sandwert werden, mas im Beionbern geichieht, muß im Allasmeinen möglich werden, und nichts tann fich berbreiten, als mas anertannt ift. Unier Thun und Leiften muk gnertannt werden als bas eimige Mittel in einer enticiebenen Bebrangnif, welche besonbers große Stabte bedrobt. 36 will die Worte meines Deifters anführen, aber mertt auf! Er fprach eines Tages im größten Bertrauen:

"Der Zeitungslefer findet Artitel intereffant und luftig beinab, wenn er bon Auferstehungsmannern ergablen bort. Erft ftablen fie bie Rorper in tiefem Bebeimnig; bagegen ftellt man Bachter auf: fie tommen mit gewaffneter Schaar, um fich ihrer Beute gewaltfam au bemächtigen. Und bas Schlimmfte jum Schlimmen wird fich ereignen; ich darf es nicht laut fagen, benn ich wurde, zwar nicht als Mitfculbiger, aber boch als jufallig Mitwiffer in die gefährlichste Untersuchung verwidelt werden, wo man mich in jedem fall bestrafen mußte, weil ich die Unthat, sobald ich fie entbedt hatte, ben Berichten nicht angeigte. Ihnen gefreh' ich's, mein Freund, in biefer Stadt hat man gemordet, um dem bringenden, gut bezahlenden Anatomen einen Gegenfland zu verichaffen. Der entfeelte Rorber lag por uns. 3ch barf bie Scene nicht ausmalen. Er entbedte bie Unthat, ich aber auch, wir faben einander an und fcwiegen Beide; wir faben por uns bin und ichwiegen und giengen ans Beichaft. - Und bieß ift's, mein Freund, was mich zwischen Wachs und Gips gebannt bat; biek ift's, mas gewiß auch Sie bei ber Runft fest balten wird, welche früher ober ipater por allen übrigen wird gepriefen merben."

Friedrich iprang auf, folug in die Sande und wollte bes Bravorufens fein Ende machen, fo bag Wilhelm julegt im Ernft boje murbe. "Bravo!" rief Jener aus, "nun ertenne ich bich wieder! Das erfte Mal feit langer Zeit haft bu wieder gesprochen wie Giner, dem etwas mahrhaft am bergen liegt; jum erften Dal hat ber Blug bet Rebe bich wieber fortgeriffen, bu haft bich als einen Golden erwiefen. ber etwas zu thun und es angupreifen im Stanbe ift."

Lenardo nahm bierauf bas Wort und vermittelte biefe fleine Difhelligfeit volltommen. "Ich ichien abwefend," fprach er, "aber nur beghalb, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nand lich bes großen Rabinets biefer Art, bas ich auf meinen Reifen ge-

feben und welches mich bergeftalt intereffirte, bak ber Cuftobe, ber um nach Bewohnheit fertig zu werden, die auswendig gelernte Schnurre bergubeten anfieng, gar balb, ba er ber Runftler felber mar, aus ber Rolle fiel und fich als einen kenntnifreichen Demonstrator bewies.

"Der merlwürdige Gegensat, im hoben Sommer, in fühlen Bimmern, bei fowuler Barme braugen, biejenigen Begenftanbe bor mir ju feben, benen man im ftrengften Winter fich taum ju nabern traut! hier biente bequem Alles ber Wigbegierbe. In großter Belaffenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die Wunder des menschlichen Baues und freute sich, mich überzeugen zu können, daß zum ersten Ansang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt wollsommen hinzeichend sei; wobei denn einem Jeden frei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Ratur zu wenden und bei schiestlicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besondern Theil zu ertundigen. Er bat mich, ihn zu empfehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Sammlung gearbeitet; die Universitäten aber widerskünden durchaus bem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosectoren, aber keine Proplastiter zu bilden wüßten.

"Siernach hielt ich benn diesen geschicken Mann für den Einzigen in der Welt, und nun horen wir, daß ein Anderer auf dieselbe Weise bemicht ift; wer weiß, wo noch ein Dritter und Vierter an das Tages-licht hervortritt! Wir wollen von unfer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoh geben. Die Empfehlung muß von außen hertommen, und in unsern neuen Verhältnissen soll das nükliche Unternehmen

gewik geforbert merben."

### Biertes Rapitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches überreichend hrach er: "Gestern Abend hatte ich vor allen Euren Tugenden, welche herzusählen Ihr umständlich genug wart, nicht Raum, von mir und meinen Borzügen zu reben, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe wird zie mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karavane stempeln. Beschaut hier dieses Gest, und Ihr werdet ein Probestück anerkennen."

Wilhelm überlief die Blatter mit schnellen Bliden und fah, lejerlich angenehm, obicon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation leiner anatomischen Studien, saft Wort vor Wort, wie er sie abgestattet hatte, weßhalb er denn seine Berwunderung nicht bergen konnte.

"Ihr wist," erwiederte Friedrich, "das Grundgeset unfrer Berbindung: in irgend einem Face muß Einer vollommen sein, wenn er Inhpruch auf Mitgenossenschaft machen will. Nun zerdrach ich mir den Ropf, worin mir's denn gelingen könnte? und wußte nichts aufzusinden, so nahe mir es auch lag, daß mich Niemand an Gedächniß übertresse, Niemand an einer schnellen, leichten, leserlichen Hand. Dieser angenehmen Eigenschaften erinnert Ihr Euch wohl von unser speakalischen Kausbahn her, wo wir unser Pulver nach Sperlingen verschossen, oh e daran zu benten, daß ein Schuß, vernünstiger angebracht, auch wohl einen Halen in die Rüche schaffe. Wie oft hab ich migt ohne Buch soufflirt, wie oft in wenigen Stunden die Rollen aus dem Eedachtniß geschieden! Das war Euch damals recht, Ist

dachtet, es mußte so sein; ich auch, und es ware mir nicht eingefallen, wie sehr es mir zu Statten kommen könne. Der Abbe machte zuerst die Entbedung; er sand, daß das Wasser auf seine Mühle sei, er versuchte, mich zu üben, und mir gefiel, was mir so leicht ward und einen ernsten Mann befriedigte. Und nun din ich, wo's Roth thut, gleich eine ganze Kanzlei: außerdem führen wir noch so eine zweideinige Rechenmaschine bei uns, und kein kürft mit noch so die Beannten

ift beffer perfeben als unfre Borgefenten."

Beiteres Gefprad über bergleichen Thatigfeiten führte Die Bebanten auf andere Glieber ber Gejellicaft. "Solltet Ihr wohl benten," fagte Friedrich, "bag bas unnugefte Gefcopf von ber Belt, wie es idien, meine Bhiline, bas nutlidfte Blied ber groken Rette merben wird? Legt ihr ein Stud Tuch bin, ftellt Manner, ftellt Frauen ibr pors Beficht: ohne Dag ju nehmen, ichneibet fie aus bem Gangen und weiß dabei alle Wleden und Gebren bergestalt zu nuten. bak großer Bortheil baraus entfteht, und Das alles ohne Papiermag. Ein gludlicher geiftiger Blid lehrt fie Das alles; fie fieht ben Denichen an und schneibet; dann mag er hingehen, wohin er will, fie schneibet fort und schafft ihm einen Rod auf den Leib wie angegoffen. Doch das ware nicht möglich, hatte fie nicht auch eine Rahterin herangezogen, Montans Lybie, die nun einmal ftill geworden ift und fill bleibt, aber auch reinlich naht wie Reine, Stich für Stich wie Berlen. wie geflicht. Das ift nun, mas aus ben Menichen werben fann; eigentlich hangt jo viel Unnuges um uns herum, aus Gewohnheit, Reigung, Berftreuung und Billfur ein Lumpenmantel aufammengespettelt. Bas bie Ratur mit uns gewollt, bas Borguglichfte, mas fie in uns gelegt, tonnen wir befthalb weber auffinden noch ausüben."

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile der geselligen Berbindung, die fich so glücklich ausammengefunden, eröffneten die schönften

Musfichten.

Als nun Lenardo fich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilhelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebensgange, den er bisher gesührt, von der Art, wie er sich und Andere gesördert,

freundliche Rachricht zu ertheilen.

"Sie erinnern sich gar wohl, mein Bester," versetzte Lenardo, "in welchem wundersam leidenschaftlichen Zustande Sie mich den ersten Augenblick unserer neuen Bekanntschaft getrossen; ich war bersunken, verschlungen in das wunderlichste Berlangen, in eine unwidersiehliche Begierde; es konnte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sein, vom schweren Leiden, das mir bereitet war, das mir selbst zu schärfen ich mich so emste erwies. Ich sonnte Sie nicht bekannt machen mit meinen frühern Jugendzuständen, wie ich setzt thun muß, um Sie auf den Weg zu sühren, der mich hierher gebracht hat.

"Unter ben frühften meiner Fabigleiten, die fich nach und nach burch Umftanbe entwidelten, that fich ein gewiffer Trieb zum Tech-

nischen hervor, welcher jeden Tag durch die Ungebuld genabrt murbe. die man auf bem Lande flibit, wenn man bei grokeren Bauten. befonders aber bei kleinen Beranderungen, Anlagen und Grillen, ein handwert ums andere entbehren muß und lieber ungeschickt und pfuschaft eingreift, als daß man fich meistermäßig verspaten ließe. Aum Glud wanderte in unferer Begend ein Taufendfünftler auf und ab, der, weil er bei mir feine Rechnung fand, mich lieber als irgend einen Rachbar unterftutte; er richtete mir eine Drechselbant ein, beren er fic bei jedem Befuch mehr ju feinem Zwede als ju meinem Unterricht zu bedienen mußte. Go auch schaffte ich Tischlerwertzeug an, und meine Reigung zu bergleichen ward erhöht und belebt burch bie bamals laut ausgesprochene Ueberzeugung: es konne Riemand fich ins Leben magen, als wenn er es im Rothfall burch handwertsthätigleit m friften verftebe. Mein Gifer warb von den Ergiebern nach ihren eigenen Grundfagen gebilligt; ich erinnere mich taum, bag ich je gespielt habe, benn alle freien Stunden wurden verwendet, etwas au wirten und ju fcaffen. Ja, ich barf mich rühmen, fcon als Rnabe einen geicidten Somied burch meine Anforderungen jum Soloffer, Feilenhauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

"Das alles zu leisten, mußten benn freilich auch erst die Wertzuge erschaffen werben, und wir litten nicht wenig an der Krankheit jener Techniker, welche Mittel und Zwed verwechseln, lieber Zeit auf Borbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Ausstührung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch thätig erweisen konnten, war dei Ausstührung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesitzer mehr entbehren durste; manche Moos- und Rindenhütte, Knittelbrücken und Banke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbautunst in ihrer ganzen Rohheit mitten in der gebildeten Welt

daraustellen eifrig bemüht geweien.

"Dieser Trieb führte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Theilnahme an Allem, was der Welt so nütze und in ihrer gegenwartigen Lage so unentbehrlich ist, und and meinen mehriabrigen

Reifen ein eigentliches Intereffe.

"Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Wege, der ihn herangebracht, fortzuwandern psiegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger günstig als der unmittelbaren handarbeit, wo wir Arast und Gesühl in Berbindung ausüben; deswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen Areisen gern aushielt, wo nach Umständen diese oder jene Arbeit zu hause war. Dergleichen gibt jeder Bereinigung eine besondere Eigenthümlichseit, jeder Familie, einer Teinen aus mehreren Familien bestehenden Bolkerschaft den entscheensten Charatter; man lebt in dem reinsten Gesühl eines lebendigen Ganzen.

"Dabei hatte ich mir angewöhnt, Alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf tünftige Anwen-

bung, meine Beit löblich und erfreulich jugubringen.

15

"Diese Neigung, diese ausgebildete Gabe benutt' ich nun aufs Beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Zustand der Gedirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannigsaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu leien sei; mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in Allem, was wir hervordringen."

# Fünftes Rapitel. Lenards's Cagebuch.

Montag, ben 15. September.

Tief in der Nacht war ich nach mühjam erstiegener halber Gebirgshöhe eingetrossen in einer leidlichen Herberge und schon vor Tagesandruch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen- und Glodengeläute zu meinem großen Berdruß ausgewedt. Eine große Keihe Saumrosse zog vorbei, eh ich mich hätte ankleiden und ihnen zuvoreilen können. Run ersuhr ich auch, meinen Weg antreind, gar bald, wie unangenehm und verdrießlich solche Gesellschaft sei. Das monotone Geläute betäubt die Ohren; das zu beiden Seiten weit über die Thiere hinausreichende Gedäd ssie die trugen dießmal große Säde Baumwolle) streist bald einerseits an die Felsen, und wenn das Thier, um dieses zu vermeiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwindel erregend, und was das Schlimmse ist, in beiden Fällen bleibt man gehindert, an ihnen vorbei zu schleichen und den Bortritt zu gewinnen.

Endlich gelangt' ich an der Seite auf einen freien Felsen, wo St. Christoph, der mein Gepäck träftig einher trug, einen Mann begrüßte, welcher, stille dastehend, den vorbeiziehenden Zug zu mustern schien. Es war auch wirklich der Ansührer; nicht nur gehörte ihm eine beträchtliche Zahl der lasttragenden Thiere, andere hatte er nebst ihren Treibern gemiethet, sondern er war auch Eigenthümer eines geringern Theils der Waaren; vornehmlich aber bestand sein Geschäft darin, sur gehörte Kausleute den Transport der ihrigen treulich zu bestorgen. Im Gespräch ersuhr den von ihm, das dieses Baumwolle sei, welche aus Macedonien und Chpern über Triest komme und vom Tuse des Berges auf Maulthieren und Saumrossen zu diesen Höhen und weiter die jenseits des Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Unzahl durch Khäler und Schuckten einen großen Bertrieß gestuckter Waaren ins Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren bequemern Kadens wegen theils anderthalb theils drei Centner schwer, welches letztere die volle Last eines Saumthiers ausmacht. Der Mann

lobie die Qualität der auf diesem Wege ankommenden Baumwolle. perglich fie mit ber bon Oft- und Bestindien, besonders mit ber bon Cabenne, als ber betannteften; er ichien bon feinem Beichaft febr gut unterrichtet, und ba es mir auch nicht gang unbefannt geblieben war, io aab es eine angenehme und nügliche Unterhaltung. Indeffen war ber gange Rug bor uns borüber, und ich erblidte nur mit Wiberwillen auf bem in die bobe fich ichlangelnben Relsmeg bie unabsehliche Reibe biefer bepadten Gefcopfe, hinter benen ber man foleichen und in ber berantommenben Sonne amifchen Rellen braten follte. Inbem ich mich nun gegen meinen Boten barüber beschwerte, trat ein unterfetter munterer Mann ju uns beran, ber auf einem giemlich großen Reff eine verbaltnikmakig leichte Burbe au tragen ichien. Dan begrufte fich, und es war gar balb am berben Banbefcutteln au feben, bak Si Christoph und biefer Antommling einander wohl befannt feien: da erfuhr ich benn fogleich über ihn Folgendes. Für die entfernteren Begenden im Gebirge, wober zu Martte zu geben für jeden einzelnen Arbeiter zu weit ware, gibt es eine Art von untergeordnetem Sandelsmann ober Sammler, welcher Garnirager genannt wird. Diefer fleiat namlich burch alle Thaler und Wintel, betritt Saus für Saus. brinat ben Spinnern Baumwolle in fleinen Partieen, taufct bagegen Barn ein ober tauft es, von welcher Qualitat es auch fein moge, und aberlakt es bann wieber mit einigem Profit im Größern an bie unterbalb anfakigen Rabritanten.

Alls nun die Unbequemlichkeit, binter ben Maulthieren beraufolenbern, abermals jur Sprace tam, lub mich ber Dann jogleich ein, mit ihm ein Seitenthal hinabzusteigen, bas gerabe bier bon bem Saubtthale fich trennte, um die Baffer nach einer andern Simmelsgegend hinzuführen. Der Entichluß mar balb gefaßt, und nachdem wir mit einiger Anftrengung einen etwas fteilen Gebirgstamm über-Kiegen hatten, sahen wir die jenseitigen Abhange vor uns, zuerft bodft unerfreulich; bas Gestein batte fich verandert und eine ichiefrige Lage genommen; feine Begefation belebte Rels und Berolle, und man fab fich von einem foroffen Rieberftieg bedroht. Quellen riefelten bon mehreren Seiten gufammen; man tam fogar an einem mit foroffen Felsen umgebenen fleinen See vorbei. Endlich traten einzeln und bann mehr gefellig Fichten, Larchen und Birten hervor, bazwischen sodann gerftreute ländliche Wohnungen, freilich von der färglichsten Sorte, jebe von ihren Bewohnern felbft gusammengezimmert aus verforantien Ballen, die großen schwarzen Schindeln der Dacher mit Steinen beschwert, damit fie der Wind nicht wegführe. Unerachtet Diefer außern traurigen Anficht war ber beschränkte innere Raum boch zicht unangenehm: warm und troden, auch reinlich gehalten, bakte er car aut zu bem froben Aussehen ber Bewohner, bei benen man fich

alfobald landlich gefellig fühlte.

Der Bote ichien erwartet; auch hatte man ihm aus bem fleinen

Schiebefenfter enigegen gefehen, benn er war gewohnt, wo möglich an bemfelben Wochentage au tommen; er handelte bas Befpinnft ein, theilte frifde Baumwolle aus; bann gieng es raich binabwarts, wo mehrere baufer in geringer Entfernung nabe fteben. Raum erblidt man uns, fo laufen die Bewohner begrugend jufammen, Rinder brangen fich hingu und werden mit einem Gierbrod, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als fich zeigte, daß St. Chriftoph auch bergleichen aufgepact und alfo gleichfalls Die Freude hatte, ben findlichsten Dant einzuernten; um fo angenehmer für ibn, als er fic, wie fein Befelle, mit bem fleinen Bolle gar mohl au bethun mußte.

Die Alten bagegen bielten manderlei Fragen bereit; bom Arieg wollte Jebermann wiffen, ber gludlicherweise febr entfernt geführt wurde und auch naber folden Gegenden taum gefahrlich gemefen mare. Sie freuten fich jedoch bes Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Gefahr; denn es war nicht zu leugnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitfamen hande nach und nach mit Unthatigfeit. Doch ließen fich allerlei

Troft- und Coffnungsgrunde beibringen.

Unfer Mann wurde dazwischen wegen manches Lebensfalles um Rath gefragt, ja sogar mußte er sich nicht allein als hausfreund, jondern auch als hausarzt zeigen: Wundertropfen, Salze, Baljame

führte er jebergeit bei fic.

In Die verfciebenen Baufer eintretend, fand ich Belegenheit, meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von ber Spinnertechnit zu unterrichten. 3d ward aufmertfam auf Rinder, welche fich forgfältig und emfig beschäftigten, die Floden ber Baumwolle auseinander zu zupfen und die Samenförner, Splitter von den Scalen der Ruffe, nebst andern Unreinigfeiten wegzunehmen; fie nennen es extefen. 3ch fragte, ob das nur das Geschäft ber Rinder fei, erfuhr aber, daß es in Winterabenden auch bon Mannern und Brüdern unternommen merbe.

Rüstige Spinnerinnen zogen sodann, wie billig, meine Aufmertfamteit auf fich; die Borbereitung geschieht folgendermaßen. Es wird Die erlefene ober gereinigte Baumwolle auf Die Rarben, welche in Deutschland Krämpel beißen, gleich ausgetheilt, gefarbet, wodurch ber Staub davon geht und die Haare der Baumwolle einerlei Richtung erhalten, bann abgenommen, ju Loden festgewidelt und fo jum Spinnen am Rad gubereitet.

Man zeigte mir babei ben Unterschied zwischen links und rechts gedrehtem Garn; jenes ift gewöhnlich feiner und wird dadurch bewirkt, daß man die Saite, welche die Spindel breht, um den Wirtel verjorantt; wie die Zeichnung nebenbei beutlich macht (die wir leider

wie die übrigen nicht mitgeben tonnen).

Die Spinnende figt bor bem Rabe, nicht zu boch; Dehrere hielten

dasselbe mit übereinander gelegten Füßen in festem Stande, Andere nur mit dem rechten Fuß, den linken zurückjetzend. Mit der rechten hand derest sie Scheibe und langt aus, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schöne Bewegungen entstehen und eine schlante Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde fülle der Arme gar vortheilhaft auszeichnet; die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewährt einen sehr malerischen Kontrast, so das unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Anmuth zu versieren nicht fürchten durften, wenn sie einmal anstatt der Guitarre das Spinnrad bandbaben wollten.

In einer solchen Umgebung brangten fich neue eigene Gefühle mir auf; die schnurrenden Raber haben eine gewisse Beredsankeit, die Rabchen fingen Psalmen, auch, obwohl seltener, andere Lieder.

Beifige und Stleglige, in Rafigen aufgehangen, zwitichern bazwiiden, und nicht leicht mochte ein Bild regeren Lebens gefunden werden,

als in einer Stube, wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Rabli-Garn ist jedoch das Brief-Garn vorzuziehen; hiezu wird die beste Baumwolle genommen, welche längere Haare hat als die andere. Ist sie erein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu trämpeln, auf Rämme, welche aus einsachen Reihen langer stählerner Radeln bestehen, und lämmt sie; alsdann wird das längere und seinere Theil derselben mit einem stumpsen Messer dänderweise (das Kunstwort heißt ein Schnitz) abgenommen, zusammengewicklt und in eine Papierdüte gethan, und diese nachher an der Kuntel besesst. Aus einer solchen Düte nun wird mit der Spindel von der hand gesponnen; daher heißt es aus dem Brief spinnen, und das gewonnene Garn Briefgarn.

Diese Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Personen getrieben wird, giebt der Spinnerin ein sanfteres Ansehen als das am Nade; Neidet dieß letzte eine große, schlanke Figur zum Besten, wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begunstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblicke ich mehrere in Siner Stude und wußte zulezt nicht recht, ob ich meine Ausmerksamkeit der Arbeit oder den Arbeiterinnen zu

widmen batte.

Leugnen aber dürft' ich nicht sodann, daß die Bergbewohnerinnen, durch die seltenen Gäste aufgeregt, sich freundlich und gesällig erwiesen. Besoders freuten sie sich, daß ich mich nach Allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Geräthschaften und einsaches Rasschinenwert zeichnete und hibliche Glieber mit Zierlichteit stücktig abschilderte, wie hierneben zu sehen sein sollte. Auch ward, als der Wednert, die vollen Spinsbeln in dazu bestimmten Kästichen bei Seite gelegt und daß ganze Tagewert sorgsültig ausgehoben. Run war man schon besamter geworden, die Arbeit jedoch gieng ühren Gang; nun beschäftigte man

lich mit bem Salveln und zeigte icon viel freier theils die Maichine

theils die Behandlung vor, und ich forieb forgfältig auf.

Der hafpel hat Rab und Zeiger, jo daß fich bei jedesmaligem Umbreben eine Reber bebt, welche niederschlagt, jo oft hundert Umgange auf ben bafpel getommen find. Man nennt nun die Babl von taufend Umgangen einen Soneller, nach beren Gewicht die verfciebene Feine des Garns gerechnet wird.

Rechts gebreht Garn geben 25 bis 80 auf ein Pfund; links gebreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang bes Saspels wird ungefahr fieben Biertelellen ober etwas mehr betragen, und bie ichlante fleifige Spinnerin behauptete, 4 auch 5 Schneller, bas waren 5000 Umgange, alfo 8 bis 9000 Ellen Garn taglic am Rab ju spinnen; fie erbot fich jur Bette, wenn wir noch einen Tag bleiben mollten.

Darauf tonnte benn boch bie stille und bescheidene Briefspinnerin es nicht gang laffen und verficherte: bag fie aus bem Pfund 120 Soneller fpinne in verhaltnigmäßiger Zeit. (Briefgarnivinnen gebt nämlich langsamer als spinnen am Rad, wird auch besser bezahlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte.) Sie hatte eben bie Bahl ber Umgange auf bem Safpel voll und zeigte mir, wie nun bas Ende bes Fabens ein paar Mal umgeschlagen und gefnüpft werbe; fie nahm ben Schneller ab, brebte ibn jo, bag er in fich jufammenlief, zog das eine Ende durch das andere durch und konnte das Ge-schäft der geübten Spinnerin als abgeschlossen mit unschuldiger Selbstgefälligfeit borgeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerten war, fland die Mutter auf und fagte: ba ber junge Berr boch Alles ju feben wunfche, fo wolle fie ibm nun auch die Troden-Beberei zeigen. Sie erflarte mir mit gleicher Gutmuthigfeit, indem fie fich an ben Beberftubl fette. wie fie nur diese Art handhabten, weil fie eigentlich allein für grobe Rattune gelte, wo ber Einfolag troden eingetragen und nicht febr bicht gefolagen wird; fie zeigte mir bann auch folde trodene Waare; biefe ift immer glatt, ohne Streifen und Quabrate ober fonft irgend ein Abzeichen, und nur funf bis funf ein halbes Biertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom himmel, und unfer Garntrager beftand auf einer weitern Wallfahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintreffen muffe; die Fußpfabe seien gut und flar, besonders bei solcher Rachtfadel. Wir von unserer Seite erheiterten ben Abichied burch feidene Bander und halstlicher, bergleichen Baare St. Chriftoph ein giemliches Badet mit fich trug; bas Gefchent murbe ber Mutter gegeben, um es an bie Ihrigen zu vertheilen.

Dienftag ben 16. Frab.

Die Wanderung durch eine herrlich flare Racht war voll Anmuth und Erfreulichleit; wir gelangten ju einer etwas großern Guttenver-

sommlung, die man vielleicht bätte ein Dorf nennen dürfen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Sugel fand eine Ravelle, und es fieng icon an wohnlicher und menfolicher auszuseben. Wir tamen an Umgaunungen porbei, bie gwar auf feine Barten, aber boch auf fparlichen, forgfältig gehüteten Wieswachs hindeuteten.

Wir waren an einen Ort gelangt, wo neben bem Spinnen bas

Beben ernftlicher getrieben wirb.

Unfere gestrige Tagereise, bis in die Racht hinein verlangert, batte bie ruftigen und jugendlichen Rrafte aufgezehrt; ber Barnbote beftieg ben Beuboben, und ich mar eben im Begriff, ihm ju folgen, als St. Chriftoph mir fein Reff befahl und jur Thure hinausgieng. 36 fannte feine löbliche Absicht und liek ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war bas Erfte, bak bie Ramilie aujammenlief und ben Rindern ftreng verboten ward, nicht aus der Thure ju geben, indem ein gräulicher Bar ober fonft ein Ungethum in ber Rabe fic aufhalten muffe, benn es babe bie Racht über von der Ravelle vergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Relien und Saufer bier huben hatten ergittern mogen, und man rieth, bei unserer beutigen langeren Banberung wohl auf ber but zu fein. Wir fuchten bie auten Leute möglichft ju beruhigen, welches in biefer Ginobe jeboch ichmerer idien.

Der Garnbote erflarte nunmehr, bag er eiligft fein Gefcaft abthun und alsbann tommen wolle, uns abzuholen, benn wir hatten beute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr fo im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mubjam übertlettern wurden. 3ch enticolog mich baber, die Beit so gut als möglich zu nugen und mich von unsern guten Birthslenten in die Borballe des Webens einführen zu laffen.

Beide maren altliche Leute, in spateren Tagen noch mit zwei, brei Rinbern gejegnet; religioje Gefühle und ahnungsvolle Borftellungen ward man in ihrer Umgebung, Thun und Reden gar balb gewahr. 36 fam gerabe zum Anfang einer folden Arbeit, bem Uebergang bom Spinnen jum Beben, und ba ich ju feiner weitern Berftreuung Anlag fand, fo ließ ich mir bas Bejdaft, wie es eben gerade im Bange mar,

in meine Schreibtafel gleichsam bittiren.

Die erfte Arbeit, bas Barn zu leimen, war gestern verrichtet. Ran fiebet joldes in einem bunnen Leimwaffer, welches aus Startemehl und etwas Tijdlerleim besteht, wodurch die Raben mehr Halt betommen. Früh waren die Garnftrange icon troden, und man bemiete fich, ju fonblen, nämlich bas Garn am Rabe auf Rohrspuhlen pu winden. Der alte Grofvater, am Ofen figend, verrichtete biefe leichte Arbeit, ein Entel ftand neben ibm und foien begierig, bas Spuhlrad felbft zu handhaben. Indeffen ftedte der Bater die Spuhlen, um ju getteln, auf einen mit Querftaben abgetheilten Rahmen, fo baß he fic frei um vervendicular flebende ftarte Drabte bewegten und den

Raben ablaufen liefen. Sie werben mit groberm und feinerm Barn in der Ordnung aufgestedt, wie das Muster oder vielmehr die Striche im Gemebe es erforbern. Gin Inftrument (bas Brittli), ungefähr wie ein Sifirum gestaltet, bat Löcher auf beiben Seiten, burd welche bie Raben gezogen find; biefes befindet fich in ber Rechten bes Bett-Iers, mit ber Linken faßt er bie Faben gusammen und legt fie, bin und wieder gebend, auf ben Rettelrahmen. Ginmal von oben berunter und bon unten herauf heißt ein Bang, und nach Berhaltnig ber Dichtigfeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gange. Die Lange betraat entweder 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines jeden Banges legt man mit ben Ringern ber linken Sand immer einen ober zwei Faben herauf und eben so viel herunter und nennt folches bie Rifbe; fo merben die verschränkten Faben über die zwei oben an bem Bettelrahmen angebrachten Ragel gelegt. Diefes geldiebt, bamit ber Beber die Faben in gehörig gleicher Ordnung erhalten fann. 3ft man mit dem Retteln fertig, so wird das Gerisbe unterbunden und dabei ein feber Bang befonders abgetheilt, bamit fich nichts verwirren tann, fobann werben mit aufgelostem Grunipan am letten Sang Dale gemacht, damit ber Weber bas gehörige Dag wieber bringe; endlich wird abgenommen, bas Bange in Beftalt eines groken Rnauels aufgewunden, welcher die Werfte genannt wird.

Mittmod ben 17.

Wir waren frilh vor Tage aufgebrochen und genossen eines herrlichen verspäteten Mondscheins. Die hervordrechende Helle, die aufgehende Sonne ließ uns ein bester bewohntes und bebautes Land sehen hatten wir oben, um über Bäche zu tommen, Schrittkeine ober zuweilen einen schmalen Steg, nur an der einen Seite mit Lehne verssehen, angetrossen, so waren hier schon steinerne Brüden über das immer breiter werdende Wasser geschlagen; das Anmuthige wollte sich nach und nach mit dem Wilden gatten, und ein erfreulicher Eindruck ward von

den fammiliden Wanderern embfunden.

Ueber ben Berg herüber, aus einer andern Flußregion, kam ein schlanker, schwarzlodiger Mann hergeschritten und rief schon von Weitem, als Einer, ber gute Augen und eine tüchtige Stimme hat: "Brüß Euch Gott, herr Gebatter Garnträger!" Dieser ließ ihn näher herandenmen, dann rief auch er mit Berwunderung: "Dank Euch Gott, herr Gevatter Geschirrfasser! Woher des Landes? Welche unerwartete Begegnung." Jener antwortete herantretend: "Schon zwei Monate schweit' ich im Gebirg herum, allen guten Leuten ihr Geschirr zurecht zu machen und ihre Stühle so einzurichten, daß sie wieder eine Zeit lang ungestört fortarbeiten können." Herauf sprach der Garnbote, sig un mir wendend: "Da Ihr, junger herr, so viel Lust und Liebe zu dem Geschäft beweist und Euch sorgsältig drum bestümmert, so kommt bieser Mann gerade zur rechten Zeit, den ich Euch in diesen Tagen

icon ftill herbeigewünscht hatte; er würde Euch Alles besser erklärt haben, als die Mädchen mit allem guten Willen; er ist Meister in seinem Geschäft und versteht, was zur Spinnerei und Weberei und dergleichen gehört, vollommen anzugeben, auszusühren, zu erhalten, wieder herzustellen, wie es Roth ihut und es Jeder nur wünschen mag."

Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich Einiges, was ich dieser Tage gelernt hatte, mit ihm wiederholte und einige Zweisel zu lösen bat; auch sagt' ich ihm, was ich gestern schon von den Anstängen der Wederei gesehen. Jener rief dagegen freudig aus: "Das ist recht erwünsicht, da komm' ich gerade zur rechten Zeit, um einem so werthen lieben Herrn über die älteste und herrlichse Kunst, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere untersicheldet, die nötzige Auskunst zu geden. Wir gelangen heute gerade zu guten und geschiehen keuten, und ich will nicht Geschirrsasser heifen, wenn Ihr nicht sogleich das handwert so gut fassen sollt wie ich selbst."

Ihm wurde freundlicher Dant gezout, bas Gesprach mannigfaltig forigefett, und wir gelangten nach einigem Raften und Frühftud ju einer zwar auch unter und übereinander, boch beffer gebauten baufergruppe. Er wies uns an bas befte. Der Barnbote gieng mit mir und St. Chriftoph nach Abrebe querft binein, fobann aber, nach ben erften Begrugungen und einigen Scherzen, folgte ber Schirrfaffer, und es war auffallend, bag fein Bereintreten eine freudige Ueberrafdung in ber Familie hervorbrachte. Bater, Mutter, Tochter und Rinder perfammelten fich um ibn : einem am Weberftubl fikenden moblaebilbeten Dabden flodte bas Schiffden in ber hand, bas juft burch ben Rettel durchfahren follte; eben jo hielt fie auch ben Tritt an, ftand auf und tam ipater, mit langfamer Berlegenheit ihm bie Sand zu reichen. Beide, ber Barnbote somohl als ber Schirrfaffer, festen fic balb burch Scherz und Erzählung mieber in bas alte Recht, welches Sausfreunden gebuhrt, und nachdem man fich eine Beit lang gelabt, wendete fich ber madere Mann ju mir und fagte: "Sie, mein guter Berr, burfen wir Aber dieje Freude des Wiedersehens nicht bintansehen: wir konnen noch Tage lang mit einander fonaten; Sie muffen morgen fort. Saffen wir ben herrn in bas Geheimnig unferer Runft feben; Leimen und Betteln fennt er, zeigen wir ihm bas Uebrige vor; die Jungfrauen ba find mir ja wohl behillflich. 3d febe, an diesem Stuhl ist man beim Aufwinden." Das Geschäft war der Jüngeren, zu der fie traten. Die Altere feste fich wieder an ihren Weberftuhl und verfolgte mit ftiller liebevoller Otiene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun sorgfältig das Auswinden. Zu diesem Zweck läst man die Gänge des Zeitels nach der Ordnung durch einen großen Lamm lausen, der eben die Breite des Weberdaums hat, auf welchen aufgewunden werden soll; dieser ift mit einem Einschnitt versehen, worin ein rundes Städichen liegt, welches durch das Ende des Zeitels

durchgestedt und in dem Einschnitt befestigt wird. Ein kleiner Junge oder Mädigen sitzt unter dem Weberstuble und halt den Strang des Zettels start an, während die Weberin den Weberbaum an einem Hebel gewaltsam herumdreht und zugleich Acht gibt, daß Alles in der Ordnung zu liegen komme. Wenn Alles ausgewunden ist, so werden durch die Rispe ein runder und zwei slade Stäbe. Schienen, gestoken.

damit fie fich halte, und nun beginnt das Eindreben.

Bom alten Gewebe ist noch etwa eine Viertelelle am zweiten Weberbaum übrig geblieben, und von diesem lausen etwa drei Biertelellen lang die Häben durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. An diese Fäden nun dreht der Weber die Fäden des neuen Zettels, einen um den andern, sorgsältig an, und wenn er sertig ist, wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden dies an den leeren vordern Weberbaum reichen; die abgerissenen Fäden werden angeknüpst, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ins Weberschissischen passen, und die letzte Borbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Weberstuhl ift, wird der Zettel mit einem Leimwasser, aus handschuhleder bereitet, vermittelst eingetauchter Bürsten durch und durch angeseuchtet; sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäden aus Genaueste in Ordnung gelegt, und Alles so lange mit einem an einen Stab gebendenen Gänsestügel gesächelt, dis es troden ist, und nun sann das Weben begonnen und sortgesetzt werden, die es wieder nöthig wird, zu schlichten.

Das Schlichten und Fächeln ift gewöhnlich jungen Leuten überlaffen, welche zu dem Webergeschäft herangezogen werden, oder in der Ruge der Winterabende leiftet ein Bruder oder ein Liebhaber der hubschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigstens die keinen Spuhlchen

mit bem Gintragsgarn.

Feine Musseline werden naß gewebt, nämlich der Strang des Einschlagegarns wird in Leimwasser getaucht, noch naß auf die Neinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich das Gewebe gleicher ichlagen läkt und klarer erscheint.

Donnerstag , den 18. September.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Hausliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberfüude; mehrere Stühle waren in Bewegung, da giengen noch Spinnund Spuhlräder, und am Osen die Alten mit den besuchenen Rachbarn oder Bekannten sigend und trauliche Gespräche suhrend. Zwischendurch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Amdrossus Lodwassers vierstimmige Pfalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein fröhlich schalendes Gelächter der Mädchen aus, wenn Better Jatob einen wingen Einfall gesaat bat.

Eine recht flinte und qualeich fleiftige Weberin tann, wenn fie

Hulfe hat, allenfalls in einer Woche ein Stud von 32 Ellen nicht gar zu feine Musseline zu Stande bringen; es ist aber sehr selten, und bei einigen hausgeschäften ist solches gewöhnlich die Arbeit von vierzehn Lagen.

Die Shonheit des Gewebes hangt vom gleichen Auftreten des Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, so der Eintrag naß oder troden geschieft. Bollig egale und jugleich kräftige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner daumwollener Tücher einen schweren Stein an den Ragel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe kräftig angespannt wird (das Kunstwort heißt dammen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 3/4 Ellen und auf 64 etwa 11/2 Elle; dieser lleberschus nun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie bebt sich's au Halstückern, Schürzen u. 1. w. auf.

In der Narsten, sanstesten Mondnacht, wie sie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, sat die Kamilie mit ihren Gästen vor der Hauststütze im lebhastesten Gespräch, Lenardo in tiefen Gedanten. Schon wurter allem dem Reben und Wirken und so manchen handwerklichen Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung geschriebene Brief wieder ins Gedächtniß gesommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblings-Welodie, ehe wir uns versehen, auf einmal dem tiessten Gehor leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Mitthellung in der fillen, sich selbst angebörigen Seele.

"Sauslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhaltniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von handarbeitenden im reinsten ansanglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und

Maßigung, Uniduld und Thatigfeit."

Aber diegmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erinnerung. "Paßt doch," sprach er zu sich selbst, "diese allgemein lakonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand, der mich hier mugibt. In nicht auch hier Friede, Frommigkeit, ununterbrochene Thätigkeit? Rur eine Wirkung in die Ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Wag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen besser; sie mag sich behaglich wie Diese hier, vielleicht noch behaglicher, sinden, mit mehr heiterkeit und Kreibeit umbertchauen."

Run aber durch ein lebhaftes, sich steigerndes Gespräch der Uebrigen aufgeregt, mehr Acht habend auf Das, was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedante, den er diese Stunden her gehegt, vollommen lebendig. Sallte nicht eben dieser Mann, dieser mit Werkzeug und Gelchirr so meisterhaft umgehende, für unfre Gesellschaft das nüglichte Mitglied werden können? Er überlegte das und Ales, wie ihm die Borzüge dieses gewandten Arbeiters schon start in die Augen geleuchtet. Er lentte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber besto unbewundener, Jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft verbinden und den Berjuch machen wolle, übers Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichfalls heiter betheuernd, daß es ihm hier wohl gehe, daß er auch Bessers erwarte; in dieser Landesart sei er geboren, darin gewöhnt, weit und breit bekannt und überall bertraulich ausgenommen. Ueberhaupt werde man in diesen Thalern keine Reigung zur Auswanderung sinden, keine Roth angstige sie, und ein

Bebirg balte feine Beute feft.

"Desmegen mundert's mich," sagte der Garnbote, "daß es heißen will, Frau Susanne werde den Fattor heirathen, ihr Bestigthum vertausen und mit schnem Geld übers Meer ziehen." Auf Bestragen erhuhr unser Freund, es sei eine junge Wittwe, die in guten Umständen ein reichliches Gewerde mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wodon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen tönne, indem man auf dem eingeschlagenen Wege zeitig bei ihr eintressen werde. "Ich habe sie schon verscheitlich nennen hören," versetzt Lenardo, "als belebend und wohlthätig in diesem Thale, und versaumte, nach ihr au kragen."

"Beben wir aber gur Rub," fagte ber Garnbote, "um ben morgenben Tag, ber heiter ju werben berfpricht, bon fruh auf zu nuten."

Her endigte das Manustript, und als Wilhelm nach der Fortjezung verlangte, hatte er zu ersahren, daß sie gegenwärtig nicht in
den handen der Freunde sei. Sie war, sagte man, an Masarien gesendet, welche gewisse Berwicklungen, deren darin gedacht worden, durch Geist und Liebe schlichten und vedenkliche Berknübsungen auflösen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gesallen lassen und sich bereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterhaltung Bergnügen zu sinden.

# Sechstes Rapitel.

Als der Abend herbeisam und die Freunde in einer weitumhersschauenden Laube saßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund sogleich für den Bardier von heute früh erkannte. Auf einen tiesen, stummen Bückling des Mannes erwiederte Lenardox. "Ihr tommt, wie immer, sehr gelegen und werdet nicht saumen, uns mit Eurem Talent zu erfreuen." "Ich kann Ihnen wohl," suhr er zu Wilhelmen gewendet sort, "Einiges von der Gesellschaft erzählen, deren Band zu sein ich mich rühmen darf. Riemand tritt in unsern Kreis,

als wer gewisse Talente aufzuweisen hat, die zum Augen oder Bergnügen einer jeden Gesellschaft dienen würden. Dieser Mann ist ein derber Wundarzt, der in bedenklichen Hällen, wo Entschuß und körperliche Arast gesordert wird, seinem Meister tresslich an der Seite zu stehen bereit ist. Was er als Bartstünstler leistet, davon können Sie ihm selbst ein Zeugniß geben. Diedurch ist er uns eben so nöthig als willsommen. Da nun aber diese Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft lästige Geschwätigleit mit sich führt, so hat er sich zu eigner Vildung eine Bedingung gefallen lassen; wie denn Jeder, der unst eins und anderen Seiten hin die größere Freiheit gewährt ist. Dieser also hat nun auf die Sprache Berzicht geklan, in sofern etwas Gewöhnliches oder Zusälliges durch sie ausgedrückt wird, daraus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwiellt, welches absichtlich, klug und erfreulich wirtt, die Gabe des Erzählens nämlich.

"Sein Leben ist reich an wunderlichen Ersahrungen, die er sonst ungelegener Zeit schwätzend zersplitterte, nun aber, durch Schweigen gendthigt, im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hermit verdindet sich denn die Einbildungskraft und verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklicheit weiß er wahrbafte Märchen und märchenhaste Geschickten zu erzählen, wodurch er oft zur schicklichen Stunde uns gar sehr ergötzt, wenn ihm die Zunge durch mich geldst wird; wie ich denn gegenwärtig thue und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geraumer Zeit, seitdem ich ihn tenne, noch niemals wiederholt hat. Run hoss ich, daß er auch dießmal, unserm theuern Gaste zu Lieb' und Ehren, sich besonders herdore

thun werbe."

Ueber das Geficht bes Rothmantels verbreitete fich eine geiftreiche Seiterleit, und er fieng ungefaumt folgenbermagen zu fprechen an.

#### Die neue Relufine.

Hochverehrte Herren! Da mir bekannt ift, daß Sie vorläufige Reden und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne Weiteres versichern, daß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hosse. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und alleitiger Zufriedenheit ausgegangen, heute aber darf ich sagen, die eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, sa sogar eine endliche Entwicklung hossen lätzt. Sie möchte schwerlich ihres Gleichen sinden.

Borerst sei gestanben, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja des nächsten Tages ganz sicher zu sein. Ich war in meiner Jugend tein guter Wirth und sand mich oft in mancherlei Berlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Zu-

schnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich fie mit Extrapost angefangen und sodann auf der ordinären eine Zeit lang fortgesetzt hatte, fand ich mich zuletzt genöthigt, dem Ende derselben zu Fuße entgegen zu gehen.

Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus kam, mich nach der Wirthin oder auch nach der Köchin umzusehen und mich schweichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch denn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abends, als ich in bas Boftbaus eines Aeinen Stadtmens trat und eben nach meiner bergebrachten Beise verfahren wollte, rafielte gleich hinter mir ein fooner zweifitiger Bagen, mit vier Pferben beivannt, an der Thüre vor. Ich wendete mich um und sab ein Frauenaimmer allein, ohne Rammerfrau, ohne Bedienten. Ich eilte fogleich, ibr ben Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob fie etwas zu befehlen habe. Beim Aussteigen zeigte fich eine icone Gestalt, und ihr liebenswürdiges Geficht war, wenn man es naber betrachtete, mit einem Neinen Aug von Traurigkeit geschmildt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas bienen tonne. — "D ja!" fagte fie, "wenn Sie mir mit Sorafalt bas Raftchen, bas auf bem Sige ftebt, berausheben und binauftragen wollen; aber ich bitte gar febr, es recht ftet ju tragen und im Minbeften nicht zu bewegen ober zu rutteln." 3ch nahm bas Raftden mit Sorgfalt, fie verschloß ben Rutidenschlag, wir ftiegen ausammen die Treppe binauf, und fie jagte bem Gefinde, daß fie biefe Ract bier bleiben würde.

Aun waren wir allein in dem Zimmer; fie hieß mich das Lästichen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, daß sie allein zu sein wünschte, empfahl ich

mid, indem ich ibr ehrerbietig, aber feurig die Band fufte.

"Bestellen Sie das Abendessen für uns Beide," sagte sie barauf; und es läßt sich benken, mit welchem Bergnügen ich diesen Austrag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Uebermuth Wirthin und Gesinde kaum über die Achiel ansab. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblid, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war aufgetragen, wir setzen uns gegen einander über, ich labte mich zum ersten Mal seit geraumer Zeit an einem guten Esen und zugleich an einem so erwünschten Anblid: ja, mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Rinute schoner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, doch suchte sie Alles abzulehnen, was sich auf Reigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zauderte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich durch eine gewisse Wurde zurück, der ich nicht widersteben konnte, ja, ich mußte wider meinen Willen zeitig genug

von ihr icheiben.

Kach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Racht

war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pserde bestellt habe; ich hörte Rein und gieng in den Garten, sah sie angelleidet am Fenster siehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und schöner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal in mir Reigung, Schalkeit und Berwegenheit; ich stürzte auf sie zu und saste sie in meine Arme. "Englisches unwiderstehliches Wesenl" rief ich aus: "berzeit, aber es ist unmbglich!" Mit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Kuß auf die Wange drücken keigung zurüch, wenn Sie ein Glück nicht berschen wollen, das Ihnen sehr nach liegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ergarisen worden fann."

"Fordere, was du willst, englischer Geist!" rief ich aus, "aber bringe mich nicht zur Berzweislung." Sie versetzte läckelnd: "Wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche, das mein Wagen und dies daschen weiter gebracht werden. Wollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts zu ihun, als das Kasichen mit Behutsamteit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu sehen und sede Sorge dassür zu tragen. Rommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stude, in der Sie weder wohnen noch schlässen. Sie verschließen die Zimmer zedesmal mit diesem Schlässen, der alle Schlösser auf- und zuschließt und dem Schlösse die Studene in der Zwischenzeit zu erössner im Stande ist."

Ich sah sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach, Alles zu thun, wenn ich hossen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hossung mit einem Aus bestegelte. Sie that es, und von dem Angenblide an war ich ihr ganz leideigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo ich mich aufhalten und sie erwarten ben ich nehmen, die Orte, wo ich mich aufhalten und sie erwarten bollte. Sie Wildte mir zuletzt einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt beim Abschied, und ich wußte schon nicht mehr, was ich that oder thun sollte.

Als ich bon meiner Bestellung gurudtam, fand ich die Stubenihur verschloffen. Ich verjuchte gleich meinen Sauptschlässel, und er machte sein Probestud vollfommen. Die Thure sprang auf, ich sand von Jimmer leer, nur das Käsichen stand auf dem Tische, wo ich es hinaetiellt batte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug das Kaftchen forgfältig hinunter und seizte es neben mich. Die Wirthin fragte: "Wo ist denn die Dame?" Ein Kind antwortete: "Sie ist in die Stadi gegangen." Ich der Beute und fuhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen bier angesommen war. Daß

ich nun bei guter Duge biefe Gefcichte bin und ber überlegte, bas Gelb gablte, mancherlei Entwürfe machte und immer gelegentlich nach bem Raftigen ichielte, tonnen Sie leicht benten. 3ch fuhr nun ftrads por mich bin, flieg mehrere Stationen nicht aus und raftete nicht, bis ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin fie mich beschieben hatte. Ihre Befehle murben forgfältig beobachtet, bas Raficen in ein besonderes Rimmer gestellt und ein baar Wachslichter baneben angeaundet, wie fie auch verordnet batte. Ich verschloß bas Zimmer, rich-

tete mich in bem meinigen ein und that mir etwas zu Gute.

Eine Beile konnte ich mich mit dem Andenten an fie beschäftigen. aber gar bald murbe mir die Zeit lang. 3ch war nicht gewohnt, ohne Befellicaft zu leben; biefe fand ich bald an Birthstafeln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Gelb fieng bei biefer Gelegenheit an zu ichmelgen und verlor fich eines Abends vollig aus meinem Beutel, als ich mich unvorfichtig einem leibenschaftlichen Spiel überlaffen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, war ich außer mir. Bom Gelbe entblokt, mit bem Anseben eines reichen Mannes eine tuchtige Beche erwartend, ungewiß, ob und wann meine Schone fich wieber zeigen murbe, war ich in ber größten Berlegenheit. Dobpelt febnte ich mich nach ihr und glaubte nun gar nicht mehr ohne fie

und obne ibr Gelb leben zu tonnen.

Nach dem Abendessen, das mir gar nicht geschmeckt hatte, weil ich es biegmal einfam ju genießen genothigt worden, gieng ich in bem Bimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir felbft, verwünschte mich, warf mich auf ben Boben, zerraufte mir die haare und erzeigte mich gang ungeberdig. Auf einmal bore ich in bem verfoloffenen Bimmer nebenan eine leise Bewegung, und turz nachber an ber wohlberwahrten Thure pocen. Ich raffte mich zusammen, greife nach dem Hauptichluffel, aber bie Flügelthuren fpringen von felbft auf, und im Schein iener brennenden Wachslichter tommt mir meine Soone entgegen. 30 werfe mich ihr ju Fugen, tuffe ihr Rleib, ihre Sande; fle bebt mich auf, ich mage nicht, fie ju umarmen, taum fie anzuseben; boch geftebe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler. — "Er ift zu verzeihen," fagte fie, "nur berfpatet Ihr leiber euer Glud und meines. Ihr mußt nun abermals eine Strede in die Welt hineinfahren, ehe mir uns wieder feben. Sier ift noch mehr Gold," fagte fie, "und hinreichend. wenn 3hr einigermaßen haushalten wollt. Dat Guch aber biegmal Wein und Spiel in Berlegenheit gejett, jo biltet Euch nun por Wein und Weibern, und laft mich auf ein froblices Wieberfeben hoffen."

Sie trat über ihre Schwelle gurud, die Flügel ichlugen gufammen; ich pochte, ich bat, aber nichts ließ fich weiter hören. Als ich den andern Morgen bie Beche verlangte, lachelte ber Rellner und fagte: "So wiffen wir boch, warum Ihr Gure Thuren auf eine jo funftliche und unbegreifliche Weise verfoließt, daß tein hauptfoluffel fie offnen tann. Wir vermutheten bei Euch viel Gelb und Roftbarteiten; nun aber haben wir den Schat die Treppe hinuntergehen sehen, und auf alle

Beije schien er würdig, wohl verwahrt zu werben."

Ich erwiederte nichts dagegen, zahlte meine Rechnung und flieg mit meinem Raficen in ben Wagen. 3d fuhr nun wieber in bie Belt binein mit bem festeften Borfak, auf Die Warnungen meiner gebeimnifvollen Freundin funftig zu achten. Doch war ich taum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liebenswürdigen Frauengimmern befannt, von benen ich mich burchaus nicht losreißen tonnte. Sie fcbienen mir ihre Gunft theuer anrechnen gu wollen: benn indem fie mich immer in einiger Entfernung hielten, verleiteten fich mich zu einer Ausgabe nach ber andern, und ba ich nur fucte, ihr Bergnugen zu befördern, bachte ich abermals nicht an meinen Beutel, fondern gablte und wendete immerfort, fo wie es eben vorlam. Wie groß war baber meine Berwunderung und mein Bergnugen, als ich nach einigen Wochen bemertte, daß die Fulle des Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch so rund und ftrouend war, wie Anfangs. 3d wollte mich biefer iconen Gigenicaft naber verfichern, feste mich bin zu gablen, mertte mir die Summe genau und fieng nun an mit meiner Befellichaft luftig gu leben, wie porber. Da fehlte es nicht an Land- und Wafferfahrten, an Tanz. Befang und andern Bergnugungen. Run bedurfte es aber feiner groken Aufmerkfamteit, um gewahr zu werden, daß ber Beutel wirklich abnahm. eben als wenn ich ihm burch mein verwunschtes Bablen bie Tugend, ungablbar gu fein, entwendet batte. Indeffen mar bas Freubenteben einmal im Sange, ich tonnte nicht zurud, und boch war ich mit meiner Baaricaft balb am Enbe. 3ch verwunfcte meine Lage, icalt auf meine Freundin, die mich fo in Berfuchung geführt batte, nahm es ihr übel auf, daß fie fich nicht wieder feben laffen, fagte mich im Aerger von allen Pflichten gegen fie los und nahm mir bor, bas Raftden ju öffnen, ob vielleicht in bemfelben einige Gulfe ju finden fei. Denn war es gleich nicht ichwer genug, um Belb zu enthalten, fo fonnten boch Juwelen barin fein, und auch biefe maren mir febr willtommen gewefen. 36 war im Begriff, ben Borfag auszuführen, bod vericob ich ihn auf die Racht, um die Operation recht ruhig vorzunehmen, und eilte zu einem Bantett, das eben angesagt war. Da gieng es benn wieber hoch ber, und wir waren burch Bein und Trompetenicall machtig aufgeregt, als mir ber unangenehme Streich paffirte, bag beim Rachtifche ein alterer Freund meiner liebften Schonbeit, pon Reifen tommend, unvermuthet bereintrat, fic gu ihr fette und ohne große Umftande feine alten Rechte geltend zu machen fuchte. Darans entftand nun balb Unmille, Baber und Streit; wir jogen pom Beber, und ich ward mit mehreren Wunden halbtodt nach Saufe actragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlaffen; es war icon tief in ber Racht, mein Barter eingeschlafen: die Thur bes Seiten-

zimmers gieng auf, meine gebeimnikvolle Kreundin trat berein und sette fic zu mir ans Bette. Sie fragte mich nach meinem Befinden: ich antwortete nicht, benn ich war matt und berbrieflich. Sie fubr fort, mit vielem Antheil au ibrechen, rieb mir bie Schlafe mit einem gemiffen Baljam, jo bag ich mich gefdwind und enticieben geftartt fühlte, jo gestärft, bag ich mich ergurnen und fie ausichelten tonnte. In einer beftigen Rebe warf ich alle Schuld meines Ungluds auf fie, auf bie Leibenfchaft, die fie mir eingeflogt, auf ihr Ericeinen, ihr Berschwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empfinden mußte. 3d ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Rieber anfiele, und ich ichwur ihr aulent, daß, wenn fie nicht die Meinige fein, mir biekmal nicht angehören und fich mit mir verbinden wolle, fo verlange ich nicht langer zu leben; worauf ich enticiedene Antwort forberte. Als fie gaubernd mit einer Erflarung guruchielt. gerieth ich gang außer mir, rif ben boppelten und breifachen Berband pon den Wunden, mit der entschiedenen Abficht, mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Wunden alle geheilt, meinen Rörper fomud und glangend und fie in meinen Armen fand.

Run waren wir das glücklichste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Berzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun, mit mir weiter zu reisen, und bald saßen wir nebeneinander im Wagen, das Kösichen gegen uns über, am Plate der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt; auch jett siel mir's nicht ein, davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine sillschweigende Uebereintunft Beide dafür sorgten, wie es eiwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer aus und in den Wagen dob und mich wie vormals mit dem

Berichluß ber Thuren beidaftiate.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort begablt: als es mit meiner Baaricaft zu Ende gieng, ließ ich fie es bemerten. - "Dafür ift leicht Rath geschafft," fagte fie und beutete auf ein paar fleine Taiden, oben an ber Seite bes Bagens angebracht. bie ich fruher mohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in bie eine und jog einige Golbstude beraus, fo wie aus ber andern einige Silbermungen, und geigte mir baburd die Möglichkeit, jeden Aufwand, wie es uns beliebte, fortgufegen. Go reisten wir von Stadt ju Stadt, bon Land zu Land, waren unter uns und mit Andern frob, und ich bacte nicht baran, bak fie mich wieder verlaffen tonnte, um jo weniger. als fie fich feit einiger Beit enticieben guter hoffnung befand, woburch unfere Beiterfeit und unfere Liebe nur noch bermehrt wurde. Aber eines Morgens fand ich fie leider nicht mehr, und weil mir der Aufenthalt ohne fie verbrieglich war, machte ich mich mit meinem Raftchen wieder auf ben Weg, versuchte bie Rraft ber beiben Tafchen und fand fle noch immer bewährt.

Die Reise gieng glücklich von Statten, und wenn ich bisber fiber

mein Abenteuer weiter nicht nachbenten mogen, weil ich eine gang natürliche Entwidelung ber munberfamen Begebenheiten erwartete, fo ereignete fich boch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gefest murbe. Weil ich, um bon ber Stelle ju fommen, Tag und Racht zu reisen gewohnt war, so geschah es, daß ich oft im Finftern fuhr und es in meinem Wagen, wenn die Laternen aufallig ausgiengen, gang buntel war. Ginmal bei fo finfterer Racht war ich eingeschlafen, und als ich erwachte, fab ich ben Schein eines Lichtes an ber Dede meines Wagens. 3ch beobachtete benfelben und fand, bag er aus bem Rafichen hervorbrach, bas einen Rig ju haben icien, eben als ware es burch bie beike und trocene Witterung ber eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gedanken an die Juwelen wurden wieder rege, ich bermuthete, daß ein Karfunkel im Käsichen liege. und wunichte barüber Gewigheit zu haben. 3ch rudte mich, fo gut ich tonnte, gurecht, jo bag ich mit bem Auge unmittelbar ben Rig berührte. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Gefcmad, ja Roftbarteit meublirtes Bimmer hineinsab, gerade fo als batte ich burch bie Deffnung eines Gewölbes in einen toniglichen Saal hinab gesehen. Zwar tonnte ich nur einen Theil bes Raumes beobachten, ber mich auf bas lebrige foliegen lieg. Gin Raminfeuer foien ju brennen, neben welchem ein Lehnseffel ftand. 3d bielt ben Athem an mich und fuhr fort gu beobachten. Indem fam bon ber andern Seite des Saals ein Frauensimmer mit einem Buch in ben banben, Die ich fogleich für meine Frau ertannte, obicon ihr Bild nach bem allerfleinften Dagftabe jufammengezogen war. Die Schone feste fich in ben Seffel ans Ramin, um m leien. legte bie Brande mit der niedlichften Reuergange gurecht, mobei ich deutlich bemerken konnte, das allerliebste fleine Wefen fei ebenfalls guter hoffnung. Run fand ich mich aber genbihigt, meine unbequeme Stellung einigermaken zu verruden, und bald barauf, als ich wieder bineinsehen und mich überzeugen wollte, bag es tein Traum gewesen, war bas Licht verschwunden, und ich blidte in eine leere Rinfternik.

Wie erstaunt, ja erschroden ich war, läßt sich begreifen. Ich machte mir tausend Gebanken über diese Entbedung und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schließ ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch sühlte ich mich von meiner Schonen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kasichen nur desto sorgiältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschenarbke wünschen oder fürchten sollte.

Rach einiger Zeit trat benn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Kleide herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so kam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich, gehört zu haben, daß alle vom Geschlecht der Rigen und Enomen bei einbrechender Racht an Länge gar merklich zunähmen,

Sie flog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich tonnte fie nicht recht

frohmuthig an meine bellemmte Bruft bruden.

"Mein Liebster," sagte sie, "ich fühle nun wohl an beinem Empfang, was ich leider schon weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehn; du bist von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Beiten besinde; dein Glück und das meinige ist hiedurch unterbrochen zie, es steht auf dem Puntte, ganz vernichtet zu werden. Ich muß dich verlassen und weiß nicht, od ich dich jemals wieder sehen werde." Ihre Gegenwart, die Anmuth, mit der sie sprach, entsernte sogleich sast siede Erinnerung ienes Gesichtes, das mir schon dieher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich empsieng sie mit Ledhastigkeit, überzacht sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzachte ihr das Zustallige der Entdeckung, genug, ich that so viel, daß sie selbs beruhigt schen und mich zu beruhigen suchte.

"Brufe bic genau," fagte fie, "ob biefe Entbedung beiner Liebe nicht geschabet habe, ob bu vergeffen tannft, bag ich in zweierlei Geftalten mich neben bir befinde, ob die Berringerung meines Wefens

nicht auch beine Reigung vermindern werde."

Ich sah sie an; schöner war sie als jemals, und ich dachte bei mir selbst: ist es denn ein so großes Unglück, eine Frau zu besitzen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, so daß man sie im Kästchen herumtragen sann? Wäre es nicht viel schlimmer, wenn sie zur Riesun würde und ihren Mann in den Kasten siedte? Meine Geiterkeit war zurückgesehrt. Ich hätte sie um Alles in der Welt nicht sahren lassen. "Bestes Hern, wie wir gewesen sind. Könnten wir's Beide denn herrlicher sinden! Bediene dich beiner Bequemlichkeit, und ich verspreche dir, das Kästchen nur desto sorgsältiger, zu tragen. Wie sollte das Riedlichse, was ich in meinem Leden gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liedhaber sein, wenn sie solche Mintaturbilder bestigen könnten! Und am Ende war es nur ein solches Bilde, eine Kaschenschlerei. Du prüsst und neckst mich; du solls aber sehen, wie ich mich halten werde."

"Die Sache ist ernsthafter, als bu bentst," sagte die Schöne; "indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmst: denn sit uns Beide kann noch immer die heiterste Holge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das Mögliche thun; nun versprich mir, dieser Entdedung niemals vorwurfsweise zu gedenken. Dazu füg' ich noch eine Bitte recht instandig, nimm dich vor Wein und Jorn

mehr als jemals in Act."

Ich versprach, was sie begehrte, ich hatte zu und immer zu versprochen; doch sie wendete selbst das Gespräch, und Ales war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthaltes zu verändern, die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach, die Jahreszeit veranlaßte manches Land- und Gartenfest.

Bei allen solchen Freuben war meine Frau sehr gern gesehen, ja bon Männern und Frauen lebhaft verlangt. Gin gutes, einschmeischelnes Betragen, mit einer gewissen Hobeit, berknühft, machte sie Iebermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte sie herrlich die Laute und jang bazu, und alle geselligen Rächte mußten durch ihr Talent geftont werden.

3ch will nur gestehen, daß ich mir aus der Musik niemals viel habe machen können, ja, sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Birdung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Weise zu unterhalten; dagegen schien sie sich in Gesellchaft zu entschädigen, wo sie

benn gewöhnlich eine Menge Bewunderer fand.

Und nun, warum sollte ich es leugnen? unsere lette Unterredung, mgeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz mit mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empsindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich es mir volltommen bewist gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und mir entsprang daraus der allergrößte Ractibeil.

Wenn ich es jett recht bebenke, so liebte ich nach jener ungludlichen Entbedung meine Schönheit viel weniger, und nun ward ich
eilerstäcking auf ste, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends
bei Tasel, wo wir schrög gegen einander über in ziemlicher Entfernung
laten, besand ich mich sehr wohl mit meinen beiden Rachbarinnen,
ein paar Frauenzimmern, die mir seit einiger Zeit reizend geschienen
hatten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Weines nicht,
indessen von der andern Seite ein paar Musstfreunde sich meiner Frau
bemächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gesangen, einzelnen und
hormäßigen, auszumuntern und anzusilhren wußten. Darüber sieh
ich in bbse Laune; die beiden Kunstliebhaber schienen zudringlich; der
Besang machte mich ärgerlich, und als man gar von mir auch eine
Solo-Strophe begehrte, so wurde ich wirklich ausgebracht, leerte den
Becher und setze ihn sehr unsanst nieder.

Durch die Anmuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich war wieder gemildert; aber es ist eine bose Sache um den Aerger, wenn er einmal auf dem Wege ist. Er kochte heimlich sort, obgleich Aus mich hatte sollen zur Freude, zur Nachglebigkeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tückscher, als man eine Laute brachte und meine Schone ihren Gesang zur Bewunderung aller Uebrigen begleitete. Unglückscherweise erdat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwagen sollte ich nicht mehr, und die Tone thaten mir in den Kahnen web. War es nun ein Wunder, daß endlich der

Meinfte Funte Die Mine gunbete?

Eben hatte die Sangerin ein Lieb unter dem größten Beifall gerubigt, als fie nach mir, und wahrlich recht liebevoll, herüber sah

Leiber drangen die Blide nicht bei mir ein. Sie bemerkte, daß ich einen Becher Wein hinunter schlang und einen neu anfüllte. Mit dem rechten Zeigesinger winkte sie mir Lieblich drohend. "Bedenken Sie, daß es Wein ist!" sagte sie, nicht lauter, als daß ich es hören konnte. — "Wasser ist für die Rizen!" rief ich aus. — "Reine damen," sagte sie zu meinen Rachbarinnen, "kränzen Sie den Becher mit aller Anmuth, daß er nicht zu oft leer werde." — "Sie werden sich doch nicht meistern lassen!" zischelte mir die Eine ins Ohr. — "Was will der Zwerg?" rief ich aus, mich hestiger geberdend, wodurch ich den Becher umstieß. — "Hier ist derschaftet!" rief die Wusderschöfen, that einen Griff in die Saiten, als wolle sie Ausmerksamleit der Gesellschaft aus dieser Störung wieder auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr, als sie ausstand, aber nur, als wenn sie sich das Spiel bequemer machen wollte, und zu präludiren sortsuhr.

Als ich ben rothen Wein über das Tischtuch fließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum ersten Mal sprach die Musik mich an; die erste Stropbe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen sublen sonnte. Bei der folgenden Strophe floß die Societät gleichsam auseinander, Jeder sühlte sich einzeln abgesondert, Riemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was soll ich von der legten Strophe jagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekränkten Liebe, die

bon Unmuth und Uebermuth Abidied nimmt.

Stumm führte ich fie nach hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch taum waren wir in unser Jimmer gelangt, als fie fich hocht freundlich und anmuthig, ja sogar schaftet erwies und mich jum

gludlichften aller Menfcen machte.

Des andern Morgens sagte ich gang getrost und liebevoll: "Du haft so manchmal, durch gute Gesellschaft ausgefordert, gesungen, so jum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiebelied. Singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsiches, fröhliches Willtommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum ersten Mal kennen lernten."

"Das vermag ich nicht, mein Freund," versetzte sie mit Ernst. "Das Lied von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß: denn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Versprechen und Schwur hat für uns Beide die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glück, und auch ich

muß meinen liebften Bunfchen entfagen."

Als ich nun hierauf in fie brang und bat, fie möchte fich näher erflären, verfeste fie: "Das tann ich leider wohl, denn es ift doch um mein Bleiden bei dir gethan. Bernimm also, was ich dir lieber bis in die spätesten Zeiten verborgen hatte. Die Gestalt, in der du mich im Räsichen erblickieft, ist mir wirklich angeboren und natürlich: benn ich bin aus dem Stamm des Königs Eckwald, des mächtigen Fürsten der Zwerge, von dem die wahrhafte Geschickte so Vieles meldet. Unser Boll ist noch immer wie vor Alters thätig und geschöftig und daher auch leicht zu regieren. Du mußt die aber nicht vorstellen, daß die Zwerge in ihren Arbeiten zurückgeblieben sind. Sonst waren Schwerter, die den Feind versolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unschtat und geheinmisvoll dindende Retten, undurdveringliche Schilder und verseichen ihre berühnieten Arbeiten. Jest aber beschilden sie happtsächich mit Sachen der Bequemlicheit und des Juges und übertressen darin alle andern Bölker der Erde. Du würdest erstaunen, wenn du unsere Wertstätten und Waarenlager hindurchgehen solltest. Dies wäre nun Ales gut, wenn nicht bei der ganzen Nation überdaubt, vorzstselich aber der bei der königlichen Familie, ein besonderer Umftand einträte."

Da fie einen Augenblid inne hielt, erfuchte ich fie um fernere Eröffnung diefer wundersamen Geheimnisse, worin fie mir denn auch

ipaleich millfabrie.

"Es ift bekannt," jagte fie, "daß Gott, jobald er die Welt erigaffen hatte, jo daß alles Erbreich troden war und das Gebirg machtia und herrlich baftand, dak Gott, fage ich, fogleich por allen Dingen die Zwerglein erfcuf, bamit auch vernünftige Wefen maren, welche feine Bunber im Innern ber Erbe auf Gangen und Rluften anftaunen und verehren tonnten. Ferner ift befannt, bag biefes tleine Beidlecht fich nachmals erhoben und fich bie Berrichaft ber Erbe angumaken gedacht, weghalb benn Gott die Drachen ericaffen, um bas Beamerge ins Bebirg gurudaubrangen. Beil aber bie Drachen fich in ben groken boblen und Spalten felbft einzuniften und bort zu mobnen pflegten, auch viele berfelben Feuer fpicen und manch anderes Bufte begiengen, fo wurde baburch ben Zwerglein gar große Roth und Rummer bereitet, bergeftalt, bag fie nicht mehr wußten, wo aus noch ein, und fic baber ju Gott bem herrn gar bemuthiglich und flebentlich wendeten, auch ihn im Bebet anriefen, er mochte boch biefes unfaubere Drachenvoll wieder vertilgen. Ob er nun aber gleich nach feiner Beisheit fein Beicopf ju gerftoren nicht beidliegen mochte, fo gieng ibm boch ber armen Awerglein groke Roth bermaken zu Bergen, bak er alsbald bie Riefen ericuf, welche bie Drachen befampfen und mo nicht ausrotten, doch wenigstens vermindern follten.

"Als nun aber die Riefen so ziemlich mit den Drachen sertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muth und Dunkel, deswegen sie gar manches Fredele, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten, welche denn abermals in ihrer Roth sich zu dem Gerrn wandten, der sodann aus seiner Machtgewalt die Ritter schuf, welche die Rites und Drachen bekampfen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöhlungswert von

biefer Seite beschlossen, und es sindet sich, daß nachher Riefen und Orachen so wie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du nun ersehen, mein Freund, daß wir von dem ältesten Geschlosset der Welt sind, welches uns zwar zu Ehren gereicht,

doch aber auch großen Rachtheil mit fich führt.

"Da nämlich auf der Welt nichts ewig bestehen tann, sondern Alles, was einmal groß gewesen, slein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Halle, daß wir seit Erschassung der Welt immer adnehmen und fleiner werden, vor allen andern aber die Unigsliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schickal am Ersten unterworfen ist. Deßhalb haben untere weisen Meister schon vor vielen Jahren den Ausweg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem Bniglichen Hause heraus in das Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Ritter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angefrischt und vom gänzlichen Berfall gereitet sei."

Indessen meine Schone diese Worte gang treubergig vorbrachte, sab ich sie bebenklich an, weil es schien, als ob sie Luft habe, mit etwas ausgubinden. Was ihre niedliche Hertunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Migtrauen, indem ich mich benn doch zu wohl kannte, als daß ich hatte glauben sollen, meine

Borfahren feien von Gott unmittelbar erfcaffen worben.

Ich verbarg Berwunderung und Zweifel und fragte sie freundlich: "Aber sage mir, mein liebes Lind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? denn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächtiger Bildung vergleichen konnen." — "Das sollst du ersahren," versehre weine Schöne. "Es ist von jeher im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordenklichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht wein nachgeborner Bruder so kein ausgefallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hingesommen ist. Bei diesem in den Jahrbüchern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen, und turz und gut, der Entschluß ward gesast, mich auf die Freite zu schieden."

"Der Entschließ!" rief ich aus: "bas ist wohl Alles ichn und gut. Man kann fich entschließen, man kann etwas beschließen; aber einem Zwerglein diese Göttergestalt zu geben, wie haben eure Weisen

bieß zu Stanbe gebracht?"

"Es war auch schon," sagte fle, "von unsern Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schatze lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche setzt von ihm, wie er mir vorkam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: benn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun gieng man solgendergestalt zu Werke. Man unterrichtete mich von Allem, was bworstehe, und belehrte mich, was ich zu thun und zu lassen habe.

"Ein toftlicher Balaft nach bem Dufter bes liebsten Sommermienthalts meiner Eltern wurde verfertigt: ein hauptgebaude, Seitenfligel und was man nur wünschen tann. Er ftand am Eingang einer großen Felskluft und bergierte fie aufs Befte. An bem bestimmten Lage 200 ber Sof borthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradirte, und vierundzwanzig Briefter trugen auf einer toftlichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichkeit, ben wundervollen Ring. Er ward an die Schwelle des Gebaudes gelegt, gleich innerhalb, wo man über fie hinfibertritt. Manche Ceremonien wurden begangen, und nach einem berglichen Abichiebe foritt ich jum Werte. 3ch trat bingu, legte bie hand an ben Ring und fieng fogleich mertlich ju machjen an. In wenig Augenbliden war ich ju meiner gegenwartigen Große gelangt, worauf ich ben Ring sogleich an ben Finger ftectte. Run im Ru verfcloffen fich Fenfter, Thur und Thore; die Seitenflügel zogen fich ins haupigebäude zurlid: flatt des Palastes stand ein Raficen neben mir, das ich fogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht obne ein angenehmes Gefühl, fo groß und fo ftart ju fein, mar immer noch ein Zwerg gegen Baume und Berge, aegen Strome wie gegen Sandftreden, aber boch immer icon ein Riefe gegen Gras und Kräuter, besonders aber gegen die Ameisen, mit denen wir Zwerge nicht immer in gutem Berhaltniß stehen und beswegen oft von ihnen geplagt merben.

"Wie es mir auf meiner Wallfahrt ergieng, ehe ich dich fand, davon hatte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte Manchen, aber Niemand als du schien mir werth, den Stamm des herrlichen Edwald

m erneuern und au berewigen."

Bei allen diesen Erzählungen wadelte mir mitunter der Kopf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich ihat verschieden Fragen, worauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrübniß ersuhr, daß sie nach Dem, was begegnet, wohwendig zu ihren Eltern zurückehren müsse. Die hosse zwar, wieder zu mir zu kommen, doch jegt habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst sie se wieder zu mir zu kommen, doch jegt habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst sie seutel würden bald aushören zu zahlen, und was sonst noch Alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte, daß uns das Geld ausgehen dürfte, fragte ich nicht weiter, was sonst noch geschehen möchte. Ich zucke die Achseln,

ich schwieg, und fie schien mich zu verfteben.

Wir pactien zusammen und setzten uns in den Wagen, das Kösichen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Palast anseigen konnte. So gieng es mehrere Stationen fort. Postgeld und Trinkgeld wurden aus den Täschchen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, bis wir endlich in eine gebirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schöne vorausgieng und ich auf ihr Geheiß mit dem Käsichen folgte. Sie sührte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle bald stürzte, bald ruhig laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Käsichen niedersetzen und jagte: "Bebe wohl! du sindest den Weg gar leicht zurück; gedenke mein; ich bosse. dich wiederzuseben."

Ig hoffe, dig wiederzujegen."
In diesem Augenblid war mir's, als wenn ich sie nicht verlassentionnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf grüner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, von Wasser umrauscht, welches herz ware da wohl sühllos geblieben! Ich wollte sie bei der Hand schiefen, sie umarmen, aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit

großer Befahr, wenn ich mich nicht fogleich entfernte.

"Ift benn gar keine Möglichkeit," rief ich aus, "daß ich bei dir bleibe, daß du mich bei dir behalten konntest?" Ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Geberden und Tonen, daß sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortdauer unserer Berbindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich! Meine Zudringlichkeit, die immer lebhaster ward, nöthigte sie endlich, mit der Sprache herauszurücken und mir zu entdeden, daß, wenn ich mich entschlich, mit ihr so klein zu werden, als ich sie schon gesehen, so konnte ich auch jetzt bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Dieser Borschlag gestel mir nicht ganz; doch konnte ich mich einmal in diesem Augenblich nicht von ihr losreißen, und ans Wunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlissen, was sie wolle.

Sogleich mußte ich den kleinen Finger meiner rechten hand ausfireden, sie flügte den ihrigen dagegen, zog mit der linken hand den goldnen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger lausen. Ram war dieß geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmenz am Finger, der King zog sich zusammen und solterte mich entselzich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff umwilkfurlich um mich her nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen zu Muthe gewesen, dastie wüßte ich keinen Ausdruck zu sinden; auch bleibt mir nichts übrig zu sagen, als daß ich mich sehr bald in kleiner Person neben meiner Schönen in einem Walde von Grashalmen besand. Die Freude des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen Trennung ober, wenn ihr wolkt, einer Wiedervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich ihr um den Hals, sie erwiederte meine Liebksjungen, und das kleine Paar

fühlte fich jo gludlich als bas große.

Mit einiger Unbequemlichteit stiegen wir nunmehr an einem fügel hinauf; benn die Matte war für uns beinah ein undurchdringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöße, wir die bei erstaunt war ich, bort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich boch bald für das Käsichen, in dem Zustand, wie ich es hingestet batte, wieder erkennen mußte.

"Gehe hin, mein Freund, und flopfe mit dem Ainge nur an, du wirst Wunder sehen," jagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Wunder. Smei Seitenstügel bewegten sich hervor, und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thuren, Fenster, Säulengänge und Alles, was zu einem vollständigen

Balafte gebort, auf einmal zu Befichte tamen.

Ber einen funftlichen Schreibtisch von Ronigen gesehen bat, wo mit einem Bug viele Febern und Refforts in Bewegung tommen, Bult und Schreibzeug, Brief- und Belbfacer fic auf einmal ober turg nach einander entwickeln, ber wird fich eine Borftellung machen tonnen, wie fich jener Balaft entfaltete, in welchen mich meine fuße Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem hauptfaal ertannte ich fogleich das Ramin, das ich ehemals von oben gefehen, und den Seffel, worauf fie geseffen. Und als ich über mich blidte, glaubte ich wirklich noch etwas von bem Sprunge in ber Ruppel zu bemerten, burch ben ich bereingeschaut hatte. 3d verschone euch mit Beschreibung bes Uebrigen; genug, Alles war geräumig, toftlich und geschmactvoll. Raum hatte ich mich bon meiner Berwunderung erholt, als ich bon fern eine militarifche Dufit vernahm. Meine foone Salfte fprang por Freuden auf und verkundigte mir mit Entzuden die Antunft ihres herrn Baters. Sier traten wir unter Die Thure und icauten, wie aus einer anfehnlichen Felstluft ein glanzenber Bug fich bewegte. Soldaten, Bebiente, Bausofficianten und ein glanzender hofftaat folgten hinter einander. Endlich erblidte man ein goldnes Gebrange und in bemfelben den König selbst. Als der ganze Zug vor dem Balast aufgestellt war, trat der König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine gartliche Lochter eilte ihm entgegen, fie riß mich mit fich fort; wir warfen uns ihm zu Füßen, er hob mich sehr gnädig auf, und als ich bor ihn ju fleben tam, bemertte ich erft, bag ich freilich in diefer fleinen Welt die ansehnlichfte Statur hatte. Wir giengen jufammen nach bem Balafte, ba mich ber Ronig in Begenwart seines gangen Sofes mit einer wohlstubirten Rebe, worin er feine Ueberraschung, uns hier zu finden, ausbruckte, zu bewilliommnen geruhte, mich als feinen Schwiegersohn erkannte und die Trauungscremonie auf morgen ansette.

Bie schrecklich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von heitalh reben hörte: benn ich fürchtete mich bisher davor fast mehr als vor der Musik selbst, die mir doch sonst das Berhafteste auf

Erben icien. Diejenigen, Die Mufit machen, pflegte ich zu fagen, fteben boch wenigstens in ber Einbildung, unter einander einig gu fein und in Uebereinstimmung ju wirten: benn wenn fie lange genug gestimmt und uns die Ohren mit allerlei Miftonen gerriffen haben. jo glauben fie fteif und fest, Die Sache fei nunmehr aufs Reine gebracht, und ein Inftrument baffe genau jum anbern. Der Rabellmeifter felbft ift in biefem gludlichen Wahn, und nun geht es freudig los, unterbeg uns Andern immerfort bie Ohren gellen. Bei bem Cheftand bingegen ift diek nicht einmal der Rall: denn ob er gleich nur ein Duett ift und man boch benten follte, zwei Stimmen, ja amei Inftrumente mußten einigermaßen übereingestimmt werben tonnen. fo trifft es boch felten gu; benn wenn ber Dann einen Ton angibt. fo nimmt ihn die Frau gleich höher, und ber Mann wieder höher; ba geht es bann aus bem Rammer- in den Chorton und immer fo weiter hinauf, daß julest die blafenden Inftrumente felbft nicht folgen tonnen. Und alfo, da mir die harmonische Dufit zuwider bleibt. fo ift mir noch weniger zu verbenten, bak ich bie bisbarmonische gar nicht leiben tann.

Bon allen Festlichkeiten, worunter ber Tag hingieng, mag und kann ich nicht erzählen: benn ich achtete gar wenig darauf. Das kostbare Essen, der köstliche Wein, nichts wollte mir schnecken. Ich sann und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch do war nicht viel auszussinnen. Ich entschloß mich, als es Racht wurde, kurz und gut, auf und bavon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinrige, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemühen darauf war, den unglicklichen King vom Finger zu schassen velches sedoch mir keineswegs gelingen wollte, vielmehr mutte ich sichlen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte, worüber ich heftige Schmerzen litt. die aber soaleich nachlieken, sobald ich von meinem

Borbaben abstand.

Frühmorgens wach' ich auf — benn meine kleine Person hatte sehr gut geschlasen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen ansieng. Es siel nämlich durch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetzt ich mich, als Alles um mich her lebendig ward und ein unendscheite ich mich, als Alles um mich her lebendig ward und ein unendseiches Ameisenheer über mich niederstützte. Raum wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten angrissen, und ob ich mich gleich wader und muthig genug vertheidigte, doch zuletzt auf solche Weise zubedten, kneipten und peinigten, daß ich froh war, als ich mir zurusen hörte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf denn eine Ameise von ansehnlicher Statur sich mit Hofischeit, ja mit Ehrsurcht näherte und sich sogar meiner Ameisendsell. Ich vernahm, daß die Ameisen Allüirte meines Schwiegersbaters geworden, und daß er sie im gegenwärtigen Kall aufgerusen

und vervflicktet, mich berbeizuschaften. Run war ich Kleiner in den banben bon noch Rleinern. Ich fab ber Trauung entgegen und mußte noch Gott banten, wenn mein Schwiegervater nicht allrnte, wenn meine Soone nicht verdrieklich geworden.

Laft mich nun von allen Ceremonien schweigen, genug, wir waren berheixathet. So luftig und munter es jedoch bei uns hergieng, fo fanden fich begungeachtet einfame Stunden, in benen man gum Rachdenlen verleitet wird, und mir begegnete, was mir noch niemals be-

gegnet war; was aber und wie, das follt ihr vernehmen.

Alles um mich ber war meiner gegenwärtigen Geftalt und meinen Beburfniffen völlig gemaß, die Flafchen und Becher einem fleinen Trinfer wohl proportionirt, ja, wenn man will, perhaltnikmakig befferes Dak als bei uns. Meinem fleinen Gaumen ichmedten die garten Biffen bortrefflich, ein Rug bon bem Mundden meiner Gattin war gar ju reizend, und ich leugne nicht, die Reubeit machte mir alle diese Berhaltniffe hochft angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Buftand nicht vergeffen. 3ch empfand in mir einen Makftab voriger Groke, welches mich unruhig und ungludlich machte. Run begriff ich jum ersten Ral, mas die Bbilosophen unter ihren Ibealen versteben möchten, wodurch die Menschen jo gequalt fein follen. 3ch hatte ein Ideal von mir felbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riefe. Genug, die Frau, ber Ring, die Zwergenfigur, fo viele andere Bande machten mich ganz und gar ungludlich, daß ich auf meine Befreiung im Ernft zu denten begann.

Weil ich überzeugt war, daß ber gange Zauber in dem Ring verborgen liege, fo befolog ich, ihn abzufeilen. 3ch entwendete beghalb dem Hofjuwelier einige Feilen. Glüdlicherweise war ich links, und ich batte in meinem Beben niemals etwas rechts gemacht. 3d bielt mich tapfer an die Arbeit; fie mar nicht gering: benn bas goldne Reifchen, jo blinn es ausjah, war in bem Berhaltnig bichter geworben, als es fic aus feiner erften Große gufammengezogen batte. Alle freien Stunden wendete ich unbeobachtet an diefes Beschäft und war flug genug, als das Metall bald burchgefeilt war, vor die Thure ju treten. Das war mir gerathen: benn auf einmal fprang ber goldne Reif mit Gewalt bom Binger, und meine Figur icof mit folder Beftigkeit in die bobe, bağ ich wirklich an ben himmel ju ftogen glaubte und auf alle Falle die Auppel unferes Sommerpalaftes durchgeftogen, ja das gange Sommergebaude durch meine frijche Unbehülflichkeit gerstört haben

mirbe.

Da ftand ich nun wieder, freilich um jo Bieles größer, allein, wie mir bortam, auch um Bieles bummer und unbebulflicher. Und als ich mich aus meiner Betaubung erholt, fab ich bie Schatulle neben mix fteben, bie ich giemlich fower fand, als ich fie aufhob und ben Bukpfab binunter nach ber Station trug, wo ich benn gleich einspannen und fortsahren liek. Unterweas machte ich sogleich den Bersuch mit den

Tajchchen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen ichien, fand ich ein Schlüffelchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersat fand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde diese verkauft, um mich auf dem Postwagen fortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch ein Mal füllen. Und jo kam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den Gerd zur Köchn, wo ihr mich zuerst habt kennen Iernen.

## Siebentes Rapitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankundigen, haben oft die wichtigsten Folgen, und nun gar die Ihrige, die gleich von Ansang nicht gleichgültig war. Der wunderliche Schlüssel kam in meine Hände als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Kastchen auch. Schlüssel und Kastchen, was sagen Sie dazu? Was soll man

bagu fagen? Boren Sie, wie's gugieng:

Ein junger, seiner Mann läßt sich bei meinem Oheim melden und erzählt, daß der kuriose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor Kurzem gestorben sei und ihm die ganze merkvürdige Verlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pflicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur deponirt sei, underzüglich zurüczugeben. "Signes Gut beunruhige Riemanden, denn man habe den Berlust allein zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt; ihm wolle er diese Last nicht ausbirden, ja, er verbiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität sich damit zu besassen. Und hiemit zog er das Kästichen hervor, das, wenn ich es schon aus der Beschreibung kannte, mir doch ganz vorzüglich in die Augen siel.

Der Oheim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es zurück und sagte: "Auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sei auch noch so schön und wunderbar, zu bekaften, wenn er nicht wisse, wem sie früher angehört und was für eine historische Merkwürdigkeit damit zu bertnüpfen sei. Run zeige dieses Käsichen weder Buchstaben noch Zissertnüpfen sei. Kun zeige dieses Käsichen weder Buchstaben noch zissern weder Jahrzahl noch sonst eine Andeutung, woraus man den frühern Besieger oder Künkler erratben könne, es sei ihm also völlig unnüb und

obne Intereffe.

Der junge Mann stand in großer Berlegenheit und fragte nach einigem Besinnen, ob er nicht erlauben wolle, solches bei seinen Gerichten niederzulegen? Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: "Das ware ein hübsches Geschäft für dich, Hersilie; du haft ja auch allerlei Schmud und zierliche Kostbarkeiten, leg'es dazu; denn ich

wollte wetten, ber Freund, ber dir nicht gleichgültig blieb, tommt ge-

legentlich wieder und holt es ab."

Das muß ich nun so hinschreiben, wenn ich treu erzählen will, und fodann muß ich befennen, ich fab bas Rafichen mit neibischen Augen an, und eine gewiffe Sabiucht bemachtigte fich meiner. Dir widerte, das herrliche, dem bolden Welix vom Schickal augedachte Schakläftlein in bem alteisernen verrofteten Depofitentaften ber Gerichtsftube ju wiffen. Bunfchelruthenartig jog fich bie hand barnach, mein Bigden Bernunft hielt fie gurud; ich hatte ja den Schluffel, das durfte ich nicht entbeden; nun follte ich mir die Qual anthun, bas Solof uneröffnet ju laffen, ober mich ber unbefugten Rubnheit hingeben, es aufzuidließen! Allein ich weiß nicht, war es Wunfc ober Ahnung, ich ftellte mir bor, Sie tamen, tamen balb, waren icon ba, wenn ich auf mein Zimmer trate; genug, es war mir jo wunderlich, fo feltfam, fo tonfus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmuthigen Beiterkeit herausgenothigt werbe. 3ch fage nichts weiter, beschreibe nicht, entschuldige nicht; genug, bier liegt bas Raftchen por mir in meiner Schatulle, ber Schluffel baneben, und wenn Sie eine Art von herz und Gemuth haben, jo benten Sie, wie mir zu Muthe ift, wie viele Leidenschaften fich in mir berumkampfen, wie ich Sie herwünsche, auch wohl Felix bagu, bag es ein Ende werbe, wenigftens bak eine Deutung vorgehe, was bamit gemeint fei, mit biefem wunderbaren Finden, Wieberfinden, Trennen und Bereinigen; und joute id auch nicht aus aller Berlegenheit gereitet werben, jo wünsche id wenigstens febnlicht, daß biefe fic aufflare, fic endige, wenn mir aud, wie ich fürchte, etwas Solimmeres begegnen follte.

## Achtes Rapitel.

Unter ben Papieren, die uns jur Redaktion vorliegen, finden wir einen Schwant, den wir ohne weitere Borbereitung hier einschalten, weil unsere Angelegenheiten immer ernsthafter werden und wir für dergleichen Unregelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle finden möchten.

Im Gangen möchte diefe Ergablung dem Lefer nicht unangenehm fein, wie fie St. Chriftoph am heitern Abend einem Areise versam-

melter luftiger Beiellen bortrug.

### Die gefährliche Wette.

Es ist bekannt, daß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wissen, was sie vor Ulebermuth anfangen sollen; und so hatten denn auch muthige Studenten die Gewohnheit, während der Ferien schaarenweis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie

das Burscheuleben zusammenführt und bindet. Ungleich von Geburt und Wohlhabenheit, Geift und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit einander sich sortbewegend und treibend. Mich aber wählten sie oft zum Gesellen: denn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so mußten sie mir auch den Chrentitel eines großen Suitiers ertheilen, und zwar hauptsächlich beshalb, weil ich seltener, aber desto kräftiger meine Possen trieb, wodon denn Folgendes ein Reuanik geben mag.

Wir hatten auf unseren Wanberungen ein angenehmes Bergdorf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Bortheil einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Mädchen zu Bewohnerinnen hatte. Ran wollte ausruhen, die Leit verschlendern, verliedeln, eine

Beile wohlfeiler leben und bekhalb mehr Gelb vergeuben.

Es war gerade nach Tisch, als Einige sich im erhöhten, Andere im erniedrigten Justand befanden. Die Einen lagen und schliefen ihren Rausch aus; die Andern hatten ihn gern auf irgend eine muthwällige Beise ausgelassen. Wir hatten ein vaar große Zimmer im Seitienstügel nach dem Hof. Eine schliegel nach dem Hof. Eine schliegel nach dem Hof. Eine schliegel nach dem Hof. Eine schliegen bereinrasselte, zog und an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bod und halfen einem Herrn von stattlichem vornehmem Ansehen heraus, der ungeachtet seinen Jahre noch rüstig genug auftrat. Seine große wohlgebildete Rase siel mir zuerst ins Gesicht, und ich weiß nicht, was für ein böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblick den bullsen Plan ersand und ihn, ohne weiter zu benken, sogleich auszussichten begann.

"Bas dünkt euch von diesem herrn?" fragte ich die Gesellschaft. "Er sieht aus." versetzte der Eine, "als ob er nicht mit sich spaßen lasse." — "Ja ja," jagte der Andre, "er hat ganz das Ansehen seines vornehmen Rühr mich nicht an." — "Und desen ungeachtet, erwiederte ich ganz getrost, "was wettet ihr, ich will ihn bei der Rase aubsen, ohne daß mir deshalb etwas Uedles widerfadre; ja, ich will

mir jogar baburd einen gnabigen herrn an ihm verbienen."

"Wenn du es leistest," sagte Rausbold, "so zahlt dir Jeder einen Louisd'or." — "Rassiren Sie das Geld für mich ein," rief ich auß; "auf Sie verlasse ich mich." — "Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schnauze rausen," sagte der Aleine. — "Ich habe keine Zeit zu verlieren," versetzte ich und sprang die Treppe hinunter.

Bei bem ersten Anblid bes Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starken Bart hatte, und vermuthete, daß keiner von seinen Leuten rastren konne. Run begegnete ich dem Kellner und fragte: "Dat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt?" — "Freilich!" derziette der Rellner, "und es ist eine rechte Roth. Der Kammerdiener des Herrn ist schon zwei Tage zurückgeblieben. Der herr will seinen Bart absolut los sein, und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Rachbarschaft hingegangen."

"So meldet mich an," versetzte ich; "führt mich als Bartscherer bei dem Herrn nur ein; und Ihr werdet Ehre mit mir einlegen." Ich nahm das Rastrzeug, das ich im Hause fand, und folgte dem Rellner.

Der alte herr empfieng mich mit großer Gravität, besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphysiognomiren wollte. "Bersteht Er Sein Handwert?" jagte er zu mir.

"Ich suche meines Gleichen," versetzte ich, "ohne mich zu rühmen." Auch war ich meiner Sache gewiß: denn ich hatte früh die edle Kunst getrieben und war besonders dehwegen berühmt, weil ich mit der linken

hand rafirte.

Das Zimmer, in welchem der Herr seine Toilette machte, gieng nach bem bof und war fo gelegen, bag unfere Freunde füglich bereinfeben tonnten, befonbers wenn bie Genfter offen waren. An gehöriger Borrichtung fehlte nichts mehr. Der Batron batte fich gefest und bas Tuch vorgenommen. Ich trat gang bescheibentlich vor ihn hin und fagte: "Excelleng! mir ift bei Ausübung meiner Runft bas Befonbere vorgetommen, daß ich die gemeinen Leute beffer und zu mehrerer Aufriedenheit rafirt habe, als die Bornehmen. Darüber habe ich benn lange nachgebacht und die Urjache bald ba, bald bort gejucht, endlich aber gefunden. bak ich's in freier Luft viel beffer mache als in berichloffenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz beghalb erlauben, daß ich die Fenster aufmache, so wurden Sie den Effett zu eigener Bufriedenbeit aar bald empfinden." Er gab es ju, ich offnete bas Genfter, gab meinen Freunden einen Wint und fieng an, ben ftarten Bart mit großer Anmuth einzuseifen. Eben fo bebend und leicht ftrich ich bas Stoppelfelb vom Boben meg, wobei ich nicht verfaumte, als es an die Oberlippe tam, meinen Gonner bei ber Rafe zu faffen und fie mertlich hertiber und hinüber ju biegen, wobei ich mich fo ju ftellen wußte, bak bie Bettenden zu ihrem größten Bergnugen ertennen und befennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich ber alte herr gegen den Spiegel: man sah, daß er sich mit einiger Gesälligkeit betrachtete, und wirklich, es war ein sehr schwer Mann. Dann wendete er sich zu mir mit einem seurigen schwarzen, aber freundlichen Blid und sagte: "Er verdient, mein Freund, vor Bielen Seines Gleichen gelobt zu werden, denn ich bemerke an Ihm weit weniger Unarten als an Andern. So sährt Er nicht zwei dreimal über dieselbige Stelle, sondern es ist mit Sinem Strich gethan; auch streicht Er nicht, wie Mehrere thun, Sein Scheermesser in der slachen Handen hand ab und führt den Unrath nicht der Beschmüßer der nicht werden, Seine Weinderte. Besonders aber ist Seine Wilche, "fuhr er sort, indem er mir einen Gulden reichte. "Aur Eines mert Er sich: daß man Leute vom Stande nicht bei der Rase saste. Wird Er

biefe baurifde Sitte fünftig vermeiben, jo tann Er wohl noch in ber

Belt Sein Glud machen."

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ibn, bei allenfallflaer Rudtehr mich wieder zu beehren, und eilte, mas ich konnte, au unferen jungen Befellen, Die mir aulest giemlich Angft gemacht batten. Denn fie verführten ein foldes Gelächter und ein foldes Befdrei, sprangen wie toll in ber Stube berum, flaticien und riefen, wedten bie Schlafenden und ergablten bie Begebenbeit immer mit neuem Lacen und Toben, daß ich felbft, als ich ins Zimmer trat, die Fenfter por allen Dingen jumachte und fie um Gottes willen bat, rubig ju lein, endlich aber mitlachen mußte über das Aussehen einer narrischen Sandlung, die ich mit fo vielem Ernfte burchgeführt batte.

Als nach einiger Beit fich bie tobenben Wellen bes Lachens einigermaßen gelegt hatten, bielt ich mich für gludlich; bie Golbftude batte ich in ber Tafche und ben wohlberbienten Gulben bagu, und ich bielt mich für gang wohl ausgestattet, welches mir um fo erwunichter war, als die Befellicaft beschloffen hatte, bes andern Tages auseinander gu geben. Aber uns war nicht bestimmt, mit Bucht und Ordnung gu ideiben. Die Geschichte mar zu reizend, als bag man fie batte bei fich behalten tonnen, fo febr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur bis aur Abreife bes alten Gerrn reinen Mund au balten. Giner bei uns, ber Fahrige genannt, hatte ein Liebesverftanbnig mit ber Tochter bes Saufes. Sie tamen jufammen, und Gott weiß, ob er fie nicht beffer zu unterhalten mußte, genug, er erzählte ihr ben Spak, und fo wollten fie fic nun gufammen tobtlachen. Dabei blieb es nicht, fonbern bas Dabden brachte bie Mare lacend weiter, und jo mochte fie endlich noch tura bor bem Schlafengeben an ben alten Berrn gelangen.

Wir saken ruhiger als sonst: denn es war den Lag über genug getobt worden, als auf einmal der fleine Rellner, der uns febr jugethan war, hereinsprang und rief: "Rettet euch, man wird euch tobt idlagen!" Wir fuhren auf und wollten mehr wiffen; er aber war icon gur Thure wieder hinaus. Ich fprang auf und icob ben Rachtriegel bor; icon aber borten wir an ber Thure pochen und ichlagen. ia. wir glaubten zu boren, daß fie burch eine Art gespalten werbe. Majdinenmäßig jogen wir uns ins zweite Zimmer jurud, alle waren verftummt: "Wir find verrathen," rief ich aus: "ber Teufel bat uns

bei ber Rafe!"

Raufbold griff nach feinem Degen, ich zeigte bier abermals meine Riefentraft und ichob ohne Beibulfe eine fowere Rommobe vor bie Thure, die gludlicherweise hereinwarts gieng. Doch hörten wir schon bas Gepolter im Borgimmer und bie beftigften Solage an unferer Thure.

Der Baron ichien entschieden, fich ju vertheidigen; wiederholt aber rief ich ihm und ben Uebrigen qu: "Rettet euch! bier find Solage qu läuchten nicht allein, aber Beschimpfung, das Schlimmfte für den Ebelgebornen." Das Mädchen stürzte herein, dieselbe, die uns verrathen hatte, nun verzweifelnd, ihren Liebhaber in Todesgefahr zu wissen. "fort, fort!" rief sie und saste ihn an; "fort, fort! ich bring' euch über Boden, Scheunen und Gänge. Kommt Alle, der Letzte zieht die Leiter nach."

Alles fturzte nun zur hinterthure hinaus; ich hob noch einen Roffer auf die Rifte, um die schon hereinbrechenden Fullungen der belagerten Thure zuruckzuschieben und festzuhalten. Aber meine Beharrlichkeit,

mein Trug wollte mir verderblich werben.

Als ich ben Uebrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter schon ausgezogen und sab alle Hoffnung, mich zu retten, gänzlich versperrt. Da flet, ich nun, ich, der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler Gaut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon ausgab. Und wer weiß — doch laßt mich immer dort in Gedanken fleben, da ich jeht hier gegenwärtig euch das Märchen vorerzählen kann. Nur vernehmt noch,

daß biefe verwegene Suite fich in ichlechte Folgen verlor.

Der alte Herr, tief gektantt von Berhöhnung ohne Rache, zog sich's zu Gemüthe, und man behauptet, diese Ereigniß habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, doch mitwirkend. Sein Sohn, den Thatern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr ungläcklicherweise die Theilnahme des Barons, und erft nach Jahren hierüber ganz klar, sorderte er diesen heraus, und eine Wunde, ihn, den schonen Mann, entstellend, ward ärgerlich für das ganze Leben. Auch seinem Gegner verdarb dieser Handel einige schon Jahre, durch zuställig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren foll, fo ift euch Allen,

wohin die gegenwärtige gemeint fei, wohl überflar und beutlich.

### Reuntes Ravitel.

Der höchst bebeutende Tag war angebrochen: heute sollten die ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, heut' sollte sich's entschen, wer benn wirklich in die Welt hinaus gehen, oder wer lieber diesseis, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, verweilen und sein Glück versuchen wolle.

Ein munteres Lieb erscholl in allen Straßen des heitern Fledens; Raffen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieber eines jeden handwerts schloffen sich an einander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Loos entschiedenen Ordnung in

den Saal.

Die Borgefetten, wie wir Lenardo, Friedrichen und den Amtmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff, ihnen zu folgen und den gebührenden Platz einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Wefen zu ihnen trat und sich die Erlaubnig ausbat, an der Bersammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuborkommend und freundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als der Hose und dem geselligen Leben hindeutete, sich höchst anmuthig erwies. Er trat mit den Uebrigen hinein, man überließ ihm einen Shrenplatz; Alle hatten sich gesetzt, Lenardo blieb stehen und sieng solgendermaßen

au reben an:

"Betrachten wir, meine Freunde, bes festen Landes bewohntefte Brobingen und Reiche, fo finden wir überall, wo fich nurbarer Boben berporthut, denielben bebaut, bepflanzt, geregelt, vericont und in gleichem Berbaltnig gewünicht, in Befig genommen, befestigt und vertheidigt. Da überzeugen wir uns benn bon bem boben Werth bes Grundbefiges und find genothigt, ihn als bas Erfte, bas Befte anzusehen, mas bem Meniden werden tonne. Finden wir nun bei naberer Unficht Eltern- und Rinderliebe, innige Berbinbung ber Flur- und Stadigenoffen, somit auch bas allgemeine patriotische Gefühl unmittelbar auf ben Boben gegrundet, bann ericheint uns jenes Ergreifen und Behaupten des Raums im Großen und Rleinen immer bedeutender und ehrwürdiger. 3a, fo hat es die Ratur gewollt! Ein Menfc, auf ber Scholle geboren, wird ihr burch Gewohnbeit angehörig, beibe bermachien mit einander, und jugleich tnupfen fich bie iconften Banbe. Ber möchte benn wohl die Grundfeste alles Dafeins widerwartig berühren. Werth und Würde fo iconer einziger himmelsgabe vertennen?

"Und doch darf man jagen: wenn Das, was der Menich besitzt, von großem Werth ist, so muß man Demjenigen, was er thut und leistet, noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daher dei dölligem leberschauen den Grundbesitz als einen kleineren Theil der uns verliehenen Güter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigentlich im Beweglichen und in Demjenigen, was durchs deweate

Beben gewonnen wirb.

"Hiernach uns umzusehen, werden wir Jüngeren besonders genöthigt; benn hatten wir auch die Lust, zu bleiben und zu verharren, von unsern Batern geerbt, so sinden wir uns doch tausendfältig aufgefordert, die Augen vor weiterer Aus- und Umsicht keineswegs zu verschieben. Gilen wir dehhald ichnell ans Meeresuser und überzeugen uns mit einem Blid, welch unermestiche Räume der Thätigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei dem bloßen Gedanken uns ganz anders ausgereat.

"Doch in solche granzenlose Weiten wollen wir uns nicht verlieren, sondern unsere Ausmerksamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Streden des Landes von Romaden durchzogen, deren Städte deweglich, deren lebendig nährender heerdenbesig überall hinzuleiten ist. Wir sehen sie inmitten der Wüsse, auf großen grünen Weideplägen, wie in erwünschten hafen vor Anter liegen. Solche Bewegung.

bloes Banbern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürfniß; endlich betrachten fie bie Oberfläche ber Welt, als mare fie nicht burch Berge gebammt, nicht von Fluffen burchzogen. Saben wir boch ben Rord. often geleben fich gegen Subweften bewegen, ein Bolf bas andere por fic bertreiben, Berricaft und Grundbefit burcaus verandert.

"Bon übervöllerten Gegenden ber wird fich Ebendafielbe in bem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir bon Fremben au erwarten haben, ware fcmer zu fagen; wunderfam aber ift es, bag burd eigene Uebervollerung wir uns einander innerlich brangen und. ohne erft abzumarten, daß wir vertrieben werden, uns felbst vertreiben,

das Urtheil ber Berbannung gegen einander felbst aussprechend.

Dier ift nun Beit und Ort, ohne Berdrug und Mikmuth in unferm Bufen einer gewiffen Beweglichfeit Raum ju geben, Die ungebulbige Ruft nicht zu unterbruden, die uns antreibt, Blat und Ort pu verandern. Doch was wir auch finnen und vorhaben, geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Röthigung, sondern aus einer bem beften Rath entsprechenden Ueberzeugung.

"Man hat gesagt und wiederholt: "wo mir's wohlgeht, ift mein Baterland! Doch ware dieser tröstliche Spruch noch besser ausgedrückt, wenn es biege: ,wo ich nuge, ift mein Baterland! Bu Saufe tann Einer unnitt fein, ohne bag es eben fogleich bemerkt wird; augen in ber Belt ift ber Unnuge gar balb offenbar. Wenn ich nun jage: tracte Jeber, überall fic und Andern zu nugen,' fo ift bieg nicht etwa Behre noch Rath, fonbern ber Ausspruch bes Lebens felbft.

"Run bejchaue man den Erdball und laffe das Meer vorerft unbeachtet, man laffe fich von dem Schiffsgewimmel nicht mit fortreigen und hefte ben Blid auf das feste Land und flaune, wie es mit einem fic wimmelnd durchtreuzenden Ameifengefolecht übergoffen ift. Siezu hat Bott der herr felbst Anlaß gegeben, indem er, ben babylonischen Thurmbau verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt zerftreute. Laffet uns ihn barum preisen, benn biefer Segen ift auf alle Beichlechter

übergegangen.

"Bemerket nun mit Beiterkeit, wie fich alle Jugend fogleich in Bewegung fest. Da ihr ber Unterricht weber im Saufe noch an ber Thure geboten wird, eilt fie alfobald nach Landern und Stabten, wobin fie der Ruf des Wiffens und der Weisheit verlodt; nach empfangener ichneller, magiger Bilbung fühlt fie fich fogleich getrieben, weiter in der Welt umberzuschauen, ob fie da ober bort irgend eine nugbare Erfahrung, ju ihren Zweden behülflich, auffinden und erhalden tonne. Rogen fie benn ihr Glud verjuden! Wir aber gebenten fogleich vollenbeter, ausgezeichneter Manner, jener eblen Raturforicher, Die jeber Befdwerlichkeit, jeder Gefahr wiffentlich entgegen geben, um der Welt Die Belt zu eröffnen und burch bas Unwegiamfte binburch Pfab und Bahn ju bereiten.

"Sebet aber auch auf glatten beerftraken Staub auf Staub in

langen Bollenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnenb bequemer, überpadter Bagen, worin Bornehme, Reiche und fo manche Andere dabin rollen, beren vericiebene Dentweise und Abficht Dorif uns gar gierlich

außeinanderfekt.

"Moge nun aber ber wadere Sandwerfer ihnen ju Fuße getroft nachicauen, bem bas Baterland jur Bflicht machte, frembe Gefcidlichfeit fic anzueignen und nicht eber, als bis ihm bieg gelungen, an ben vaterlichen Berb gurudgutehren. Baufiger aber begegnen wir auf unfern Wegen Marttenben und Sandelnben; ein fleiner Rramer fogar barf nicht verfaumen, bon Reit zu Reit feine Bube zu verlaffen, Meffen und Martte ju befuchen, um fich bem Großhandler ju nabern und feinen fleinen Bortheil am Beispiel, an ber Theilnahme bes Grangenlofen zu fleigern. Aber noch unruhiger durchtreuzt fich einzeln, zu Pferde, auf allen haupt- und Rebenftraßen die Menge Derer, die auf unfern Beutel auch gegen unfer Wollen Anipruch ju machen befliffen find. Mufter aller Art und Preisverzeichniffe verfolgen uns in Stadtund Landhaufern, und wohin wir uns auch fluchten moaen. aeldaftia überrafchen fie uns, Belegenheit bietend, welche felbft aufzusuchen Riemand in ben Sinn gefommen mare. Bas foll ich aber nun von bem Bolle fagen, bas ben Segen bes ewigen Wanberns bor allen Andern fich zueignet und burch feine bewegliche Thatigfeit bie Rubenben gu überliften und Die Mitmanbernben ju überidreiten verftebt? Bir burfen weber Gutes noch Bojes von ihnen fprechen; nichts Gutes, weil fich unfer Bund vor ihnen butet, nichts Bojes, weil der Wanderer jeden Begegnenden freundlich au bebandeln, wechselseitigen Bortbeils eingebent, perbflichtet ift.

"Run aber vor allen Dingen haben wir der sammtlichen Künstler mit Theilnahme zu gedenken, denn sie sind auch durchaus in die Weltbewegung mit verstochten. Wandert nicht der Maler mit Stasselle und Palette von Gesicht zu Gesicht? und werden seine Kunstgenossen nicht dald da-, bald dorthin berusen, weil überall zu dauen und zu bilden ist? Lebhafter sedoch schreitet der Musiker daher, denn er ist es eigentlich, der sur einen bereitet. Die Schausseller sodann, wenn sie seigentlich ber für ein neues Ohr neue Ueberraschung, für einen frischen Sinn frische Erstaunen bereitet. Die Schauspieler sodann, wenn sie seigen Arbeipis Wagen verschmähen, ziehen doch noch immer in leineren Ehdern umher, und ihre bewegliche Welt ist an jeder Stelle behend genug auferbaut. Eben so verändern sie einzeln, sogar ernste, vortheilhasse Kreindungen ausgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bedürstis Anlas und korten bedeutendes Brettergerüst des Baterlandes unbestiegen lassen.

"Hiernach werden wir sogleich gemahnt, auf den Lehrstand zu sehen; diesen findet ihr gleichsalls in fortbauernder Bewegung, ein Katheder um das andere wird betreten und berlaffen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auszuhenden. Emfiger

aber und weiter ausgreifend find jene frommen Seelen, Die, bas Beil ben Boltern zu bringen, fich burch alle Welttheile gerftreuen. Dagegen pilgern Andere, fic bas beil abauholen; fie gieben ju gangen Schaaren nad geweihter wunderthatiger Stelle, bort zu fuchen und zu embfangen,

was ihrem Innern zu Saufe nicht verlieben ward.

"Wenn uns nun biefe fammtlich nicht in Berwunderung feken. weil ihr Thun und Laffen ohne Wandern meift nicht bentbar mare. o follten wir Diejenigen, die ihren Fleif bem Boben widmen, boch wenigstens an benielben gefeffelt balten. Reinesmeas! Auch obne Befit lagt fich Benutung benten, und wir feben ben eifrigen Landwirth eine Mur verlaffen, die ibm als Zeitpachter Bortbeil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungebuldig foricht er nach gleichen ober größeren Bortheilen, es fei nah ober fern. Ja, fogar ber Eigenthumer verläßt feinen erft gerodeten Reubruch, fobald er ihn burch Rultur einem weniger gewandten Befiger erft angenehm gemacht bat; aufs Reue bringt er in bie Bufte, macht fic abermals in Walbern Blat, gur Belohnung jenes erften Bemühens einen boppelt und breifach größern Raum, auf

bem er vielleicht auch nicht zu beharren gebentt.

"Laffen wir ihn bort mit Baren und anderm Gethier fic berumichlagen und febren in die gebildete Welt gurlid, wo wir es auch feineswegs beruhigter antreffen. Irgend ein großes geregeltes Reich beichaue man, wo ber Fabigfte fic als ben Beweglichften benten muß; nach bem Binte bes Fürften, nach Anordnung bes Staatsraths wird ber Brauchbare von einem Ort zum andern verseut. Auch ihm ailt unser Auruf: fuchet überall zu nuken, überall feib ihr zu Saufe. Seben wir aber bedeutende Staatsmänner, obwohl ungern, ihren hohen Boften verlaffen, so haben wir Urfache, fie zu bedauern, da wir fie weder als Auswanderer noch als Wanderer anertennen burfen; nicht als Auswanderer, weil fie einen wunschenswerthen Auftand entbebren, obne daß irgend eine Aussicht auf beffere Zustande fich auch nur icheinbar erbffnete; nicht als Wanderer, weil ihnen anderer Orten auf traend eine Beife nutlich au fein felten vergonnt ift.

"Bu einem eigenen Wanberleben jedoch ift ber Solbat berufen: felbft im Frieden wird ibm bald biefer, bald jener Boften angewiefen; fürs Baterland nab oder fern zu streiten, muß er fich immer beweglich erhalten; und nicht nur fürs unmittelbare Beil, sondern auch nach bem Sinne der Böller und Berricher wendet er seinen Schritt allen Welttellen ju, und nur Wenigen ift es vergonnt, fich bie ober ba anguflebeln. Wie nun bei bem Solbaten die Tapferteit als erfte Eigenschaft obenan fleht, jo wird fie doch flets mit der Treue verbunden gedacht, befhalb wir benn gewiffe, wegen ihrer Buverläffigfeit gerühmte Bolter, aus ber Beimath gerufen, weltlichen und geiftlichen Regenten als Leib.

made bienen feben.

"Roch eine fehr bewegliche, bem Staat unentbehrliche Rlaffe erbliden wir in jenen Gefcaftsmannern, welche, bon bof ju bofe gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäben überkreuzen. Auch Deren ist Reiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden sendet man die Tücktigsten bon einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Heers nachziehend, dem stücktigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen, deshalb sie auch jederzeit einen großen Borrath von Abschiedstarten mit sich suhren.

"Haben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse ihätiger Menschen als unsere Gesellen und Schickalsgenossen angesprochen, so stedet euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst bevoor, indem ihr euch mit Aaisende, zum Abschluß noch die höchste fundet. Denken wir zuerst segnend zienes edlen kaiserlichen Wanderers Hadrin, welcher zu Fuß, an der Spige seines Geers, den dewohnten, ihm unterworfenen Erdreis durchschritt und ihn so erst volltommen in Bests nahm. Denken wir mit Schaubern der Eroberer, jener gewassneten Wanderer, gegen die kein Widerstielt helsen, Mauer und Bollwert harmlose Bollter nicht schirmen konnte; begleiten wir endlich mit redlichem Bedauern jene unglücklichen vertriebenen Fürsten, die, von dem Gipfel der Höhe herabsteigend, nicht einmal in die bescheidene Gilde thätiger Wanderer ausgenommen werden könnten.

"Da wir uns nun alles Dieses einander vergegenwärtigt und aufgeklärt, so wird kein beschränkter Trübsinn, keine leidenschäftliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abenteuersich in die weite Welt rannte; durch die Benühungen wissenschäftlicher, weislich beschreibender, kinklerisch nachbildender Weltumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungefähr wissen, was zu erwarten sei.

"Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der Einzelne nicht gelangen. Unfere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß Zeder in seinem Maße, nach seinen Zweden aufgeklärt werde. Hat irgend Einer ein Kand im Sinne, wohin er seine Wünsche richtet, so suchen wir ihm das Einzelne deutlich zu machen, was im Ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Ueberblick der dewohnten und bewohndaren Welt zu geben, ist die angenehmste, höchst belohnende Unterhaltung.

"In solchem Sinne nun durfen wir uns in einem Weltbunde begriffen ansehen. Einsach groß ist der Gedanke, leicht die Ausstührung durch Berstand und Kraft. Ginheit ist allmächtig, deshald keine Spaltung, kein Widerstreit unter uns. In sofern wir Grundsätze haben, sind sie uns Allen gemein. Der Mensch, so sagen wir, kerne sich ohne dauernden äußeren Bezug zu denken, er juche das Folgerechte nicht an ben Umständen, sondern in sich selbst; dort wird er's sinden, mit Liebe hegen und pflegen. Er wird sich ausbilden und einrichten, daß er überall zu Haufe sei. Wer sich dem Rothwendigsten widmet, geht überall am Sichersken zum Ziel; Andere hingegen, das Höhere, Zartere suchend,

haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu sein. Doch was der Rensch auch ergreife und handhabe, der Einzelne ist sich nicht himrichend, Gesellschaft bleibt eines wadern Mannes höchtes Bedarfnis. Alle brauchbaren Menschen sollen in Bezug unter einander sehen, wie sich der Bauberr nach dem Architekten und dieser nach Kaurer und Aimmermann umsteht.

"Und so ist denn Allen betannt, wie und auf welche Weise unser Bund geschlossen und gegründet sei; Riemand sehen wir unter uns, der nicht zwecknäßig seine Thätigkeit sehen Augenblick üben könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Zusall, Reigung, sa Leidenschaft ihn suhren könnte, sich immer wohl empfohlen, ausgenommen und gesodert, ja von Unglückställen möglicht wieder herge-

ftellt finden merbe.

"Zwei Pflichten sodann haben wir aufs Strengste übernommen: ieben Gottesdienst in Ehren zu halten, benn sie sind alle mehr oder weniger im Credo versaßt; ferner alle Regierungssormen gleichsalls gelten zu lassen und da sie sämmtlich eine zwedmäßige Thätigkeit ordern und befördern, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sei, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's für Pflicht, die Sittlichkeit ohne Pedanterei und Strenge zu üben und zu fördern, wie es die Chrsurcht vor uns selbst verlangt, welche aus den drei Ehrsurchten entsprießt, zu denen wir uns sämmtlich bekennen, auch Alle in diese höhere allgemeine Weisheit, Einige sogar von Jugend auf, eingeweiht zu sein das Glüd und die Freude haben. Dieses alles haben wir in der feierlichen Trennungsstunde nochmals bedenken, ertlären, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen Lebewohl bestegeln wollen.

Bleibe nicht am Boden heften, Frisch gewagt und frisch hinaus!
Ropf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall find sie zu Saus;
Wo wir uns der Sonne freuen,
Sind wir jede Sorge los;
Daß wir uns in ihr zerftreuen,
Darum ist die Welt so groß."

## Behntes Rapitel.

Unter dem Schlußgesange richtete sich ein großer Theil der Anwesenden rasch empor und zog paarweise geordnet mit welt umberlingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersegend, fragte den Bast: ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedenke, oder eine besondere Sigung verlange? Der Fremde stand auf, begrüßte die Besellschaft und begann solgende Rede: "Hier ist es, gerade in solcher Bersammlung, wo ich mich vorerft ohne Weiteres zu erklären wünsche. Diese hier in Ruhe Berbliebenen, dem Anblid nach sämmtlich wadere Männer, geben schon durch ein solches Berharren deutlich Wunsch und Absicht zu erkennen, dem daterländischen Grund und Boden auch sernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir Alle freundlich gegrüßt, denn ich darf erklären: daß ich ihnen sämmtlich, wie sie sich hier anklindigen, ein hinreichendes Tagewert auf mehrere Jahre anzudieten im Fall bin. Ich wünsche jedoch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Jusammenkunst, weil es nöthig ist, vor allen Dingen den würdigen Borstehern, welche bisher diese wackern Leute zusammenhielten, meine Angelegenheit vertraulich zu offenbaren und sie von der Zuverlässigkeit meiner Sendung zu überzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Berharrenden im Einzelnen zu besprechen, damit ich ersahre, mit welchen Leistungen sie mein stattliches Anerbieten zu erwiedern gebenken."

Hierauf begehrte Lenardo einige Frist, die nothigsten Geschäfte bes Augenblicks zu besorgen, und nachdem diese bestimmt war, richtete sich die Masse der Uebriggebliebenen anständig in die hohe, gleichsalls vaarweise unter einem mäßig geselligen Gesang aus dem Saale sich

entfernenb.

Oboard entbecte sodann den zurückleibenden beiden Rührern seine Abfichten und Borfage und legitimirte feine Berechtigung. Run tonnte er aber mit jo vorzüglichen Menschen in fernerer Unterhaltung von dem Beidaft nicht Recenicaft geben, ohne bes menichlichen Grundes an gebenten, worauf bas Gange eigentlich beruhe. Bechielfeitige Ertlarungen und Betenniniffe tiefer Bergensangelegenheiten entfalteten fic bieraus bei fortgejettem Geiprad. Bis tief in die Racht blieb man zusammen und verwickelte fich immer unentwirrbarer in bie Laborinthe menfolicher Gefinnungen und Schichale. Dier nun fand fic Oboard bewogen, nach und nach von ben Angelegenheiten feines Geiftes und Bergens fragmentarifde Rechenicaft ju geben, beghalb benn auch von biefem Befprace uns freilich nur unbollftanbige und unbefriedigenbe Renntnig jugetommen. Doch follen wir auch bier Friedrichs gludlichem Talent bes Auffaffens und Festhaltens die Bergegenwärtigung intereffanter Seenen berbanten, fo wie einige Aufflarung über ben Bebensgang eines poratiglichen Mannes, ber uns zu intereffiren anfangt, wenn es aud nur Andeutungen waren Desjenigen, was in ber Folge vielleicht ausführlicher und im Zusammenbange mitzutheilen ift.

### Micht ju weit.

Es schlug Zehn in der Racht, und so war denn zur veradredeten Stunde Alles bereit: im bekränzten Sälchen zu Bieren eine geräumige artige Tasel gedeckt, mit feinem Rachtich und Zuderzierlichkeiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten fich die

Kinder auf diese Rachtoft, denn sie sollten mit zu Tische sigen; indessen schlichen sie umber, geputzt und mastirt, und weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief sie zu sich, und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag gedichtet, bei weniger Rachbülse gar schickten ber.

Die Zeit verstrich, von Biertel- zu Biertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht, des Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Kampen, sate sie, seien auf der Treppe dem Erlöschen ganz nahe, ausgesuchte Lieblingsspeisen der Gefeierten Konnten übergar werden, so sei seszuchte Bieblingsspeisen der Gefeierten Konnten übergar werden, so sei segundte Verlächten. Die Kinder aus Langerweile siengen erst unartig an, und aus Ungeduld wurden sie unerträglich. Der Bater nahm sich zusammen, und doch wollte die angewohnte Gelassenheit ihm nicht zu Gedote stehen; er horchte sehnsuchtig auf die Wagen; einige rasselten unaufgehalten vorbei, ein gewisses Aergerniß wollte sich regen. Zum Zeitvertreib sorberte er noch eine Acheition von den Kindern; diese, im Ueberdruß unachtam, zerstreut und ungeschickt, sprachen solse, ein sichts empsinden wehr richtig, sie übertrieden wie Schauspieler, die nichts empsinden Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente, halb eils üller war vorüber: das Weitere zu schildern, überlassen wir ihm selbst.

"Die Glode folug Gilfe, meine Ungebuld war bis jur Berweiflung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Run war mir dange, fie möchte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Anmuth sich flüchtig entschuldigen, versichern, daß sie sehr müde sei, und sich betragen, als würfe fie mir vor, ich beschränke ihre Freuden. In mir lehrte fic Alles um und um, und gar Bieles, mas ich Jahre ber gebulbet, laftete wiebertehrend auf meinem Beifte. 3ch fleng an, fie gu haffen, ich wußte tein Betragen zu benten, wie ich fie empfangen follte. Die guten Rinder, wie Engelden herausgeputt, foliefen ruhig auf dem Sobba. Unter meinen Rugen brannte ber Boben, ich begriff, ich berftand mich nicht, und mir blieb nichts übrig, als ju flieben, bis nur bie nachften Augenblide überftanben waren. 3ch eilte, leicht und feftlich angezogen, wie ich war, nach ber hausthure. 3ch weiß nicht, was ich der guten Alten für einen Borwand hinftotterte; fie brang mir einen Ueberrod ju, und ich fand mich auf ber Strafe in einem Bufande, ben ich feit langen Jahren nicht empfunden hatte. Gleich bem jungften leibenschaftlichen Menichen, ber nicht wo ein noch aus weik. raunt' ich die Gaffen hin und wieder. Ich hatte das freie Feld ge-wonnen, aber ein talter feuchter Wind blies ftreng und widerwärtig genug, um meinen Berbruf ju begrangen."

Wir haben, wie an diefer Stelle auffallend zu bemerken ift, die Rechte des epischen Dichters uns anmaßend, einen geneigten Leser nur allaufguell in die Mitte leidenschaftlicher Darftellung gerissen. Wir sehen einen bebeutenden Mann in hauslicher Berwirrung, ohne von ihm eiwas weiter ersahren zu haben; behhalb wir denn sir den Augenblick, um nur einigermaßen den Austand aufautlären, uns zu der

guten Alten gefellen, bordend, was fie allenfalls bor fich bin, bewegt

und verlegen, leife murmeln ober laut außrufen möchte.

"Ich hab' es langft gebacht, ich habe es vorausgejagt, ich habe bie gnabige Frau nicht geicont, fie bfter gewarnt; aber es ift ftarter wie fie. Wenn ber berr fich bes Tags auf ber Ranglei, in ber Stadt, auf bem Lande in Beidaften abmubet, fo findet er Abends ein leeres Saus ober Befellicaft, Die ihm nicht zusagt. Sie tann es nicht laffen. Wenn fie nicht immer Denfchen, Manner um fich fieht, wenn fle nicht bin und wieder fabrt, fic aus- und umzieben tann, ift es. als wenn ihr der Athem ausgienge. Heute an ihrem Geburtstag fabrt fie frub aufs Land. But! wir maden indek bier Alles zurecht: fie verspricht beilig, um neun Uhr ju Saufe ju fein; wir find bereit. Der herr überhort bie Rinder ein auswendig gelerntes artiges Gedicht, fle find herausgeputt; Lampen und Lichter, Gefottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber fie tommt nicht. Der Berr bat viel Gewalt über fich, er verbirgt feine Ungebuld, fie bricht aus. Er entfernt fic aus dem Haufe so spat. Warum, ist offenbar: aber wohin? Ich habe ihr oft mit Rebenbuhlerinnen gebroht, ehrlich und redlich. Bisher hab' ich am Herrn nichts bemerkt; eine Schone paßt ihm langft auf, bemuht fich um ihn. Wer weiß, wie er bisher gefampft hat? Run bricht's los; diegmal treibt ibn die Bergweiflung, feinen guten Willen nicht anerkannt zu feben, bei Racht aus bem Saufe, ba gebe ich Alles verloren. Ich fagit es ihr mehr als einmal, fie folle es nicht zu weit treiben."

Suchen wir ben Freund nun wieder auf und horen ihn felber.

"In dem angesehensten Gasthose sah ich unten Licht, Napste am Fenster und fragte den herausschauenden Rellner mit bekannter Stimme, ob nicht Fremde angesommen oder angemeldet seien? Schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte Beides und bat mich, hereinzutreten. Ich sind es meiner Lage gemäß, das Märchen sortzusezen, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stock einräumte; der erste sollte, wie er meinte, sür die erwarteten Fremden bleiden. Er eilte, Einiges zu veranstalten; ich ließe es geschehen und verdürzte mich sür die Zeche. So weit war's vorüber, ich aber siel wieder in meine Schmerzen zurück, vergegenwärtigte mir Alles und Jedes, erhöhte und milderte, schalt mich und suchte mich zu sassen, zu besänstigen: ließe sich doch morgen früh Alles wieder einleiten; ich dachte mir haufs nen Tag abermals im gewohnten Gange; dann aber sämpste sich aufs Reue der Berdruß umbändig hervor: ich hatte nie geglaubt, daß ich so unglücklich sein könne."

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringscheinenden Borfall in leidenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen, daß sie nähere Rachricht von seinen Berhältnissen zu erfahren wünschen. Wir benugen die Bause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt. indem er flumm und beftig in dem Rimmer auf und ab zu geben fortfährt.

Wir lernen Oboard als den Sprökling eines alten Haufes tennen. auf welchen burch eine Folge von Generationen bie ebelften Boratiae vererbt worden. In der Militaricule gebildet, ward ihm ein gewandter Anftand au eigen, ber, mit ben loblichften Rabigfeiten verbunden, feinem Betragen eine gang besondere Anmuth berlieb. Gin turger botbienft lehrte ihn die aukern Berhaltniffe bober Berfonlichteiten gar wohl einsehen, und als er nun hierauf, durch fruh erworbene Gunft einer gefandischaftlichen Sendung angeschloffen, die Welt zu sehen und fremde Bofe zu tennen Gelegenheit hatte, fo that fich Die Rlarheit feiner Auffaffung und gludliches Gedachtnig bes Bergangenen bis aufs Omquefte, besonders aber ein auter Wille in Unternehmungen aller Art aufs Balbiafte berbor. Die Leichtigkeit bes Ausbruck in manchen Sprachen, bei einer freien und nicht aufdringlichen Berfonlichkeit, führten ihn bon einer Stufe gur andern; er hatte Blud bei allen biplomatiiden Sendungen, weil er bas Wohlwollen ber Meniden gewann und fid baburd in ben Bortbeil fette. Diftbelligfeiten au ichlichten, beionbers auch die beiberfeitigen Intereffen bei gerechter Ermagung borliegender Grunde zu befriedigen mußte.

Einen so vorzüglichen Mann fich anzueignen, war der erfte Minister bedacht; er verheirathete ibm feine Lochter, ein Frauengimmer bon ber beiterften Schonbeit und gewandt in allen boberen geselligen Tugenden. Allein, wie bem Laufe aller menfolichen Gludfeligfeit fic je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zuruchbrangt, lo war es auch bier ber Fall. An dem fürftlichen Sofe wurde Bringeffin Cophronie als Mündel erzogen, fie, ber legte Zweig ihres Aftes, beren Bermbgen und Anforderungen, wenn auch Land und Leute an ben Obeim gurudfielen, noch immer bedeutend genug blieben; weghalb man fie benn, um weitläuftige Erörterungen zu vermeiben, an ben Erbpringen, ber freilich viel junger mar, ju verheirathen munichte.

Oboard tam in Berbacht einer Reigung zu ihr; man fand, er babe fie in einem Gebichte unter bem Namen Aurora allzu leibenschaftlich gefeiert; hiezu gesellte fich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, indem fie mit eigener Charafterftarte gewiffen Redereien ihrer Gefpielinnen tropig entgegnete: fle mußte teine Augen haben, wenn fle für folde Borguge blind fein follte.

Durch feine Beirath murbe nun wohl ein folder Berbacht beschwichtigt, aber durch beimliche Begner bennoch im Stillen forigenabrt

und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die Staats- und Erbichaftsverhaltniffe, ob man fie gleich fo wenig als möglich zu berühren suchte, tamen doch manchmal zur Sprace. Der Fürft nicht sowohl als fluge Rathe hielten es burcaus für nüglich, die Angelegenheit fernerhin ruben zu laffen, während bie fillen Anbanger ber Bringeffin fie abgetban und baburch bie eble Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte Rönig, Sophronien berwandt und günstig, noch am Leben sei und sich zu väterlicher Einwirtung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Oboard kam in Berdacht, bei einer bloß ceremoniellen Sendung dorthin das Geschäft, das man verspäten wollte, wieder in Anregung gedracht zu haben. Die Widersacher bedienten sich diese Vorsalls, und der Schwiegerbater, den er von seiner Unschuld überzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einfuß anwenden, um ihm eine Art von Statthalterschaft in einer entsernten Provinz zu erwirken. Er sand sich glüdlich daselbst; alle seine Kräste konnte er in Thätigkeit setzen, es war Nothwendiges, Autliches, Gutes, Schönes, Großes zu ihun, er konnte Dauerndes leisten, ohne sich aufzuopfern, anstatt daß man in jenen Berhältnissen, gegen seine Ueberzeugung sich mit Vorübergehendem beschältnissen, gelegentlich selbst zu Grunde geht.

Richt so empfand es feine Gattin, welche nur in größern Zirkeln ihre Existenz sand und ihm nur später nothgedrungen folgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Surrogate ihrer disherigen Glüdseligteit, des Sommers Landdartieen in der Nachdarjchaft, im Winter ein Liedhabertheater, Balle, und was sie sonst einzuleiten beliedte. Ja, er duldete einen Gausfreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich leineswegs gesiel, da er ihm durchaus, bei seinem klaren Blid auf

Meniden, eine gewiffe Falicheit anzuseben glaubte.

Von allem Diesem, was wir aussprechen, mag in dem gegenwärtigen bedenklichen Augenblick Einiges dunkel und trübe, ein Anderes klar und deutlich ihm vor der Seele vorübergegangen sein. Genug, wenn wir nach dieser vertraulichen Eröffnung, zu der Friedrichs gutes Gedähniß den Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, so sinden wir ihn wieder in dem Zimmer heftig auf und abgehend, durch Geberden und manche Ausrufungen einen innern Kampf offenbarend.

"In solchen Gedanken war ich heftig im Zimmer auf und ab gegangen; der Rellner hatte mir eine Tasse Bouillon gedracht, deren ich sehr bedurfte: denn über die sorgsältigen Anstalten dem Fest zu Liede hatte ich nichts zu mir genommen, und ein töstlich Abendessen stand unbertührt zu Hause. In dem Augendlich hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die Straße herauf. Der kommt aus dem Gebirge, sagte der Rellner. Wir suhren ans Fenster und sahen beim Schein zweier hellleuchtenden Wagenlaternen vierspännig, wohlbepadt, borfahren einen Gerrschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bocke: Ich sind senste sie der Rellner und eilte nach der Thüre. Ich hielt sin sest, ich die einzuschaften, er solle ja nichts sagen, daß ich da sei, nicht verrathen, daß etwas bestellt worden; er versprach's und sprang dabon.

"Indessen hatte ich versaumt, zu beobachten, wer ausgestiegen sei, und eine neue Ungeduld bemächtigte fich meiner: mir ichien, ber Rellner

same allzulange, mir Rachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gaste seien Frauenzimmer, eine allsliche Dame von würdigem Ansehn, eine mittlere von unglaublicher Annuth, ein Rammermädden, wie man sie nur wünschen möchte. "Sie sieng an," sagte er, "mit Besehlen, suhr fort mit Schmeicheln und siel, als ich ihr schon that, in ein heiter schnippischen Westen, das ihr wohl das natürlichste sein mochte."

"Gar schnell bemerkte ich," fährt er fort, "die allgemeine Berwunderung, mich so alert und das haus zu ihrem Empfang so bereit zu finden, die Zimmer erleuchtet, die Ramine brennend; sie machten sich's bequem, im Saale fanden sie ein kaltes Abendessen; ich bot

Bouillon an, die ihnen willtommen ichien."

Run faken die Damen bei Tijde, die altere fpeiste taum, die loone Lieblice gar nicht; das Rammermadden, das fie Lucie nannten, liek fich's mobl ichmeden und erhob babei die Borgiae des Gafthafes. erfreute fich ber hellen Rergen, bes feinen Tafelgeugs, bes Porzellans und aller Gerathicaften. Am lobernden Ramin hatte fie fich früher ausaemarmi und fragte nun ben wieder eintretenden Rellner, ob man hier benn immer fo bereit fei, ju jeber Stunde bes Tags und ber Ract unbermuthet ankommende Gafte zu bewirthen ? Dem jungen gewandten Buriden gieng es in diefem Falle wie Rindern, Die wohl das Geheimnig verschweigen, aber dag etwas Geheimes ihnen vertraut iei, nicht verbergen konnen. Erft antwortete er zweideutig, annähernd lebann, und julent, burch die Lebhaftigfeit ber Bofe, burch hin- und Biberreben in die Enge getrieben, gestand er: es sei ein Bebienter, es fei ein herr getommen, fei fortgegangen, wiebergefommen, julegt aber entfuhr es ihm, ber herr fei wirklich oben und gebe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame fprang auf, die Anbern folgten; es follte ein alter Gerr fein, meinten fie haftig; ber Rellner berficherte dagegen, er sei fung. Run zweifelten fie wieber, er betbeuerte bie Babrheit seiner Ausjage. Die Berwirrung, die Unruhe vermehrte fic. Es muffe ber Obeim fein, verficherte Die Scone; es fei nicht in feiner Art, erwiederte die Aeltere. Riemand als er babe miffen konnen, daß fie in diefer Stunde bier eintreffen wurden, verfette Jene beharrlid. Der Rellner aber betheuerte fort und fort, es fei ein junger ansehnlicher, fraftiger Mann. Lucie fowur bagegen auf ben Obeim: bem Schalt, bem Rellner fei nicht zu trauen, er wiberipreche fich icon eine balbe Stunde.

Rach allem Diesem mußte ber Rellner hinauf, bringend zu bitten, ber herr moge boch ja eilig herunter kommen, dabei auch zu brohen, bie Damen würden heraussteigen und selbst danken. "Es ist ein Wirtwarr ohne Granzen," suhr der Rellner fort: "ich begreise nicht, warum Sie zaudern, sich sehen zu lassen; mah hölt Sie für einen alten Oheim, den man wieder zu umaxmen leidenschaftlich verlangt. Geben Sie hinunter, ich bitte. Sind denn das nicht die Personen,

die Sie erwarteten? Berschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens- und hörenswerth ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Gilen Sie hinunter, sonst ruden sie Ihnen wahrlich auf die Stube."

Neidenschaft erzeugt Leidenschaft. Bewegt, wie er war, sehnte er sich nach etwas Anderem, Fremdem. Er stieg hinab, in hoffnung, sich mit den Andommlingen in heiterem Gespräch zu erklären, auszulären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen; und doch war es ihm, als gieng' er einem bekannten ahnungsvollen Justand entegen. Run stand er vor der Thüre; die Damen, die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eilten ihm entgegen, er trat ein. Welch ein Zusammentressen! Welch ein Anblick! Die sehr Schine that einen Schrei und warf sich der Altern um den hals; der Freund erkannte sie Beide, er schraft zurück, dann drängt' es ihn vorwärts, er lag zu ihren Fühen und berührte ihre hand, die er sogleich wieder loslieh, mit dem bescheidensken Aus. Die Silben: Au—ro—ral erstarben auf seinen Livben.

Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Hause unsres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigne Justande. Die gute Alte wußte nicht, was sie ihun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Borhauses und der Treppe; das Essen hatte sie vom Feuer gehoden, Einiges war unwiederbringlich verdorben. Die Kammerzungser war bei den schlenden Kindern geblieben und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehütet, so ruhig und geduldig, als Jene verdrießlich hinund herfahrend.

Endlich rollte der Wagen vor; die Dame stieg aus und vernahm, ihr Gemahl sei vor einigen Stunden abgerufen worden. Die Treppe hinaussteigen, schien sie der sestimmen Geleuchtung teine Kenntnis zu nehmen. Run ersuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglud sei unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworsen worden, und was Alles nachber sich ereignet.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig, von der Dame felbst und von dem, wie es scheint, übel abgelaufenen ländlichen Feste nähere Rachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenginmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Reizmittel in jedem Augenblick einer Stockung. Ihre Anmuth ift von der Art, daß sie, um sich zu außern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum draucht; ihre Wirfungen verlangen ein größeres Publikum, sie bedürfen eines Elements, das sie trägt, das sie nötftigt, anmuthig zu sein; gegen den Einzelnen wissen sie sich taum zu betragen.

Auch hatte ber hausfreund blog badurch ihre Gunft und erhielt sich barin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immerfort, wenn auch keinen großen, doch einen heitern Kreis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Kollenaustheilungen wählte er sich die zärtlichen Bater und wußte durch ein anständiges altkluges Benehmen über die ihngeren ersten, zweiten und britten Liebhaber sich ein Uebergewicht

ju berichaffen.

Florine, Besitzerin eines bedeutenden Rittergutes in der Rabe, Binters in der Stadt wohnend, verpstichtet gegen Odoard, dessen kaatswirthliche Einrichtung zusälliger-, aber glücklicherweise ihrem Landsitz höchlich zu Gute kam und den Ertrag desselben in der Folge bedeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplatze vielsacher anständiger Bergnügungen. Geburtstage besonders wurden niemals verabsaumt und mannigsaltige keste veranstaltet.

Florine war ein munteres nedisches Wesen, wie es schien nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit fordernd noch verlangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schäpte sie Danner nur, in sofern sie sich gut im Latte bewegten; ewig rege Gesellscheiterin, hielt sie Denjenigen unerträglich, der auch nur einen Augendlich dor sich hin sah und nachzubenlich jeden; übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Sith, jeder Oper nötigig sind, sich gar ammuthig darstellend, weßhalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anstallend, weßhalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anstallend, wielte, sich

nie ein Rangstreit bervortbat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gesellschaft zu seiern, war aus der Stadt und aus dem Lande umber die beste Gesellschaft eingeladen. Einen Tanz, schon nach dem Frühftlich begonnen, sezte man nach Tasel sort; die Bewegung zog sich in die Adnge; man suhr zu spät ab, und von der Racht auf schlimmem Wege, doppelt schlimm, weil er eben gebessert wurde, ehe man's dachte, schon überrascht, versah's der Aufscher und warf in einen Graben. Unsere Schone mit Florinen und dem Hausstreunde sühlten sich in schlimmer Berwicklung; der Letzte wußte sich schnen berauszuwinden, dann über den Wagen sich biegend, rief er: "Florine, wo die du kun Albertine glaubte zu träumen: er saste hinein und zog Florinen, die oden lag, ohnmächtig hervor, bemühte sich um sie und trug sie endlich auf frastigem Arm den wiedergesundenen Weg hin. Albertine stal noch im Wagen, Ausscher und Bediente halfen ihr heraus, und gestützt auf den legten,

suchte fie weiter zu kommen. Der Weg war schlimm, für Tanzschuhe nicht günstig; obgleich von dem Burschen unterstützt, strauchelte sie jeden Augenblick. Aber im Innern sah es noch wilder, noch wüster

aus. Wie ihr geschah, wußte fie nicht, begriff fie nicht.

Allein als sie ins Wirthshaus trat, in der kleinen Stude Florinen auf dem Bette, die Wirthin und Lelio um sie beschäftigt sah, ward sie ihres Unglücks gewiß. Ein geheimes Berhältniß zwischen dem untreuen Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blizichnell auf einmal: sie mußte sehen, wie diese, die Augen aufschagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer neu wieder auslebenden zärklichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Köthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte; wirklich sah sie verjüngt, reizend, allerliebst aus.

Albertine ftand, bor fich hinschauend, einzeln, taum bemerkt; jene erholten fich, nahmen fich zusammen, der Schade war geschehen; man war benn doch genöthigt, fich wieder in den Wagen zu setzen, und in der Gölle selbst konnten widerwärtig Gefinnte, Verrathene mit Ber-

rathern jo eng nicht aufammengepadt fein.

## Gilftes Rapitel.

Lenardo sowohl als Odoard waren einige Tage febr lebhaft beidaftigt, Bener, bie Abreisenden mit allem Rothigen au verfeben: biefer, fich mit ben Bleibenden befannt ju machen, ihre Fabigfeiten ju beurtheilen, um fie von seinen Zweden hinreichend ju unterrichten. Indeffen blieb Friedrichen und unferm Freunde Raum und Rube an ftiller Unterhaltung. Wilhelm ließ fich ben Blan im Allgemeinen porzeichnen, und ba man mit Lanbicaft und Gegend genugfam bertraut geworben, auch bie hoffnung besprocen mar, in einem ausgebehnten Gebiete eine große Angahl Bewohner entwidelt ju feben, fo wendete fich das Gespräch, wie natürlich, julegt auf Das, was Menichen eigentlich zusammenhalt: auf Religion und Sitte. tonnte benn ber beitere Friedrich binreichende Austunft geben, und wir wurden wohl Dant berbienen, wenn wir bas Gefprach in feinem Laufe mittheilen könnten, das durch Frag' und Antwort, burch Ginwendung und Berichtigung fich gar löblich burchichlang und in mannigfaltigem Sowanten zu bem eigentlichen Amed gefällig binbewegte. Indeffen durfen wir uns fo lange nicht aufhalten und geben lieber aleich die Refultate, als daß wir uns verpflichteten, fie erft nach und nach in bem Beifte unfrer Lefer berbortreten au laffen. Folgenbes ergab fic als bie Quinteffens Deffen, mas verhandelt murbe:

Daß der Menich ins Unoermeibliche fich filge, barauf bringen alle Religionen; jede fucht auf ihre Weise mit biefer Aufgabe fertig

ju merben.

Die driftliche hilft burch Glaube, Liebe, hoffnung gar anmuthig

nach; daraus entsteht denn die Geduld, ein süßes Gesühl, welch eine schätzbare Gabe das Dasein bleibe, auch wenn ihm, anstatt des gewinschten Genusses, das widerwärtigste Leiden aufgebürdet wird. An dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigne Weise; wir unterrichten unze Kinder von Jugend auf von den großen Bortheilen, die sie und gedracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Berlauf geben wir zuletz Kenntniß. Alsdann wird und der Urheber erft lieb und werth, und alle Rachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als solgerecht anersennen muß, dulden wir teinen Juden unter und; denn wie sollten wir ihm den Antheil an der höchsten Kultur vergönnen, deren Ursprung und derkommen er verleugnet?

hievon ift unfre Sittenlehre gang abgesondert; fie ist rein thatig und wird in den wenigen Geboten begriffen: Maßigung im Willturlichen, Emfigleit im Nothwendigen. Run mag ein jeder diese latonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat

einen ergiebigen Tert ju grangenlofer Musführung.

Der größte Respekt wird Allen eingeprägt für die Zeit, als für die höchste Gabe Gottes und der Natur und die aufmerksamste Begleiterin des Daseins. Die Uhren sind bei uns vervielfältigt und deuten sammtlich mit Zeiger und Schlag die Viertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielfältigen, geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschädigt sind, den Lauf der Stunden dei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Borrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also gang praktisch ift, bringt nun hauptställich auf Besonnenheit; und diese wird durch Eintheilung der Zeit, durch Aufmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst gefördert. Etwas muß gethan sein in jedem Moment, und wie wollt' es geschen, achtete man

nicht auf bas Wert wie auf bie Stunde?

In Betracht, daß wir erst ansangen, legen wir großes Gewicht auf die Familienkreise. Den hausvätern und hausmüttern benten wir große Berpflichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeder für sich selbst Knechte und Mägde, Diener und Die-

nerinnen ftellen muß.

Gewiffe Dinge freilich muffen nach einer gewissen gleichstrmigen Einheit gebildet werden: Lesen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigkeit ber Maffe zu überliefern, übernimmt ber Abbe; seine Methode erinnert an ben wechselseitigen Unterricht, doch ift sie geistreicher; eigentlich aber kommt Alles darauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich erwähnen: ber Uebung, angugreifen und fich ju vertheibigen. hier ift Lothario in

seinem Felde; seine Manövers haben etwas Aehnliches von unsern

Feldjagern; boch tann er nicht anbers als original fein.

Siebei bemerke ich, daß wir im bürgerlichen Leben keine Gloden, im foldatischen keine Trommeln haben; bort wie hier ist Menschenstimme, verbunden mit Blasinstrumenten, hinreichend. Das alles ist schon dagewesen und ist noch da; die schieftliche Anwendung desselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allenfalls wohl erfunden hatte.

"Das größte Bedürfniß eines Staats ist das einer muthigen Obrigkeit," und daran joll es dem unfrigen nicht sehlen; wir Alle sind ungeduldig, das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach anfangen müsse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an Polizei. Ihr Grundsat wird trästig ausgesprochen: Riemand solm Andern unbequem sein; wer sich unbequem erweist, wird beseitigt, bis er begreist, wie man sich anstellt, um geduldet zu werden. Ist etwas Lebloses, Unwernünstiges in dem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Bezirk find brei Polizeibirektoren, die alle acht Stunden wechseln, schicktweise, wie im Bergwerk, das auch nicht ftillstehen barf, und einer unfrer Manner wird bei Rachtzeit vorzuglich bei der hand sein.

Sie haben das Recht, zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; finden sie es nothig, so rusen sie mehr oder weniger Geschworne zusammen. Sind die Stimmen gleich, so entscheidet der Borstende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeitst, daß dei gegen einander stehenden Meinungen es immer gleichgultig ift, welche besolgt wird.

Wegen der Rajorität haben wir ganz eigne Gedanken; wir laffen fie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf fie. Doch darüber darf ich mich nicht

weiter auslasien.

Fragt man nach der höhern Obrigkeit, die Alles lenkt, so sindet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umher, um Gleichbeit in den Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem Jeden seinen Willen zu gestatten. Ist dies doch schon einmal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Raiser zogen umber, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am Allergemäßesten. Wir stürchten uns vor einer Hauptskadt, ob wir schon den Punkt in unserschalten wird. Dies aber verheimlichen wir; dies mag nach und nach, und wird noch fruh genug entstehen.

Dieses sind im Allgemeinsten die Punkte, über die man meistens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehrern oder auch wenigern Gliedern immer wieder aufs Reue durchgesprochen. Die Hauptsache wird aber sein, wenn wir uns an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern soll, spricht eigentlich das Gesetz gaus. Unsere Strafen sind gelind; Ermahnung darf sich Jeder erlauben.

ber ein gewiffes Alter hinter fich hat; migbilligen und schelten nur ber anerkannte Aeltefte; bestrafen nur eine zusammenberufene Zahl.

Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich sehr dalb abstumpsen und nach und nach loser werden, weil die Natur immer ihre Rechte behauptet. Wir haben läßliche Gesetze, um nach und nach strenger werden zu konnen; unstre Strasen bestehen vorerst im Absonderung von der bürgerlichen Geselschaft, gelinder, entschiedener, strzer und länger nach Bestund. Wächst nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, weniger oder mehr, wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite webe ihne.

Allen Gliebern des Bandes ift davon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gefunden, daß Jeder von den hauptpunkten auf sich selbst die schildichse Anwendung macht. Die hauptsache bleibt nur immer, daß wir die Bortheile der Kultur mit hinüber nehmen und Kesebstellichten von Rachtheile zurücklassen. Branntweinschenen und Lesebstellichten werden bei und nicht geduldet; wie wir und aber gegen Flaschen und Bücher verhalten, will ich lieber nicht eröffnen: dergleichen Dinge wollen

getban fein, wenn man fie beurtbeilen foll.

Und in eben diesem Sinne hält der Sammler und Ordner dieser Papiere mit andern Anordnungen zurück, welche unter der Gesellschaft selds noch als Probleme circuliren, und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht räthlich sindet; um desto weniger Beisal dürste man sich versprechen, wenn man derselben hier umftändlich erwähnen wollte.

## Awölftes Rapitel.

Die zu Odoardo's Bortrag angesette Frift war getommen, welcher, nachdem Alles versammelt und berubigt mar, folgendermaßen zu reben begann: "Das bebeutende Wert, an welchem Theil zu nehmen ich diefe Maffe waderer Manner einzuladen babe, ift Ihnen nicht gang unbetannt; benn ich habe ja icon im Allgemeinen mit Ihnen babon gesprochen. Aus meinen Eröffnungen geht bervor, daß in der alten Welt so qui wie in der neuen Raume find, welche einen beffern Anbau bebarfen, als ihnen bisher zu Theil ward. Dort hat die Ratur große weite Streden ausgebreitet, wo fie unberührt und eingewilbert liegt, bag man fich taum getraut, auf fie los ju geben und ihr einen Rampf amubieten. Und bod ift es leicht für ben Entschloffenen, ihr nach und nach bie Bufteneien abzugewinnen und fich eines theilmeifen Befiges gu berfichern. In ber alten Welt ift es das Umgefehrte. Dier ift überall ein theilweiser Befit icon ergriffen, mehr ober weniger burch unbentlice Beit das Recht dazu geheiligt; und wenn bort das Granzenlofe als unüberwindliches hindernig ericeint, fo fest bier das Einfachbegrangte beinahe noch ichwerer zu überwindende hinderniffe entgegen. Die Ratur ift burd Emfigfeit ber Meniden, burd Gewalt ober Ueberrebung au nöthigen.

"Bird ber einzelne Besitz von der ganzen Gesellschaft für heilig geachtet, so ist er es dem Besitzer noch mehr. Gewohnheit, jugendliche Eindrücke, Achtung für Borsahren, Abneigung gegen den Rachbar und hunderterlei Dinge sind es, die den Besitzer starr und gegen jede Beränderung widerwillig machen. Je älter dergleichen Justände sind, je versichtener, je getheilter, desto schwieriger wird es, das Allgemeine durchzusühren, das, indem es dem Einzelnen etwas nähme, dem Ganzen und durch Rück- und Mitwirkung auch jenem wieder unerwartet au Gute täme.

"Schon mehrere Jahre steh' ich im Ramen meines Fürsten einer Proving vor, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so, wie es möglich wäre, benutt wird. Eben diese Abgeschlossenheit oder Eingeschlossenheit, wenn man will, hindert, daß bisher keine Anstalt sich treffen ließ, die den Bewohnern Gelegenheit gegeben hätte, Das, was sie vermögen, nach außen zu verbreiten, und von außen zu empfangen, was sie bedürfen.

"Mit unumidrantier Bollmacht gebot ich in diesem Lande. Manches Gute war zu thun, aber boch immer nur ein beschränties; dem Bestern waren überall Riegel vorgeschoben, und das Wünschenswertheste ichien

in einer andern Welt zu liegen.

"Ich hatte keine andere Berpflichtung, als gut haus zu halten. Was ift leichter als das! Eben so leicht ift es, Migbrauche zu beseitigen, menschlicher Fähigkeiten sich zu bedienen, den Bestrebsamen nachzuhelsen. Dieß alles ließ sich mit Berstand und Gewalt recht bequem leisten, Dieß alles that ich gewissermaßen von jelbst. Aber wohn den beinders meine Ausmerksamleit, meine Sorge sich richtete, dieß waren die Rachbarn, die nicht mit gleichen Gesinnungen, am Wenigken mit gleicher Ueberzeugung, ihre Landestheile regierten und regieren ließen.

"Beinahe hatte ich mich refignirt und mich innerhalb meiner Lage am Besten gehalten und das herkömmliche, so gut als es sich thun ließ, benugt; aber ich bemerkte auf einmal, das Jahrhundert komme mir zu Gulse. Jüngere Beamte wurden in der Rachbarschaft angestellt; sie begten gleiche Gesinnungen, aber freilich nur im Allgemeinen wohltwollend, und psiichteten nach und nach meinen Planen zu allseitiger Berbindung um so eher bei, als mich das Loos traf, die größeren Ausopferungen zuzugestehen, ohne daß gerade Jemand merkte, auch der größere Bortbeit neige sich auf meine Seite.

"So sind nun unser Drei über ansehnliche Landesstreden zu gebieten besugt: unsre Fürsten und Minister sind von der Redlickeit und Rüglichkeit unster Borichläge überzeugt; denn es gehört freilich mehr dazu, seinen Bortheil im Großen als im Aleinen zu übersehen. Heien geigt uns immer die Rothwendigkeit, was wir zu thun und zu laffen haben, und da ist denn schon genug, wenn wir diesen Natstad ans Gegenwärtige legen; dort aber sollen wir eine Zukunst erschaffen, und

wenn auch ein burchbringenber Geift ben Blan bagu fanbe, wie fann

er hoffen, Andere barin einftimmen ju feben ?

"Noch würde dieß dem Einzelnen nicht gelingen; die Zeit, welche die Geister frei macht, öffnet zugleich ihren Blid ins Weitere, und im Beiteren löst sich das Größere leicht erkennen, und eins der stärkften hindernisse menschlicher handlungen wird leichter zu entsernen. Dieses besteht nämlich darin, daß die Menschen wohl über die Zwede einig werden, viel seltener aber über die Mittel, dahin zu gelangen. Denn das wahre Große hebt uns über uns selbst hinaus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber ruft uns in uns selbst zurd, und da wird der Sinzelne gerade, wie er war, und fühlt sich eben so issoliert, als hätt' er vorher nicht ins Ganze gestimmt.

"bier also haben wir zu wiederholen: bas Jahrhundert muß uns zu hülfe tommen, die Beit an die Stelle der Bernunft treten und in einem erweiterten Gerzen der höhere Bortheil den niedern verdrangen.

"Her set es genug; und wär' es zu viel für den Augenblick, in der Folge werd' ich einen seden Theilnehmer daran erinnern. Genaue Bermestungen sind geschehen, die Straßen bezeichnet, die Auntte bestimmt, wo man die Gasthöse und in der Folge vielleicht die Durser berantsäctt. Zu aller Art von Baulichseiten ist Gelegenheit, ja Rothwendigkeit vorhanden. Trefsliche Baumeister und Technister bereiten Alles vor; Risse und Anschläge sind gesertigt; die Absicht ist, größere und steinere Allorde abzuschließen und so mit genauer Kontrole die bereitliegenden Geldjummen, zur Berwunderung des Mutterlandes, wa verwenden. Da wir denn der schönsten Hossinung leben, es werde sich eine vereinte Thätigkeit nach allen Seiten von nun an entwickeln.

"Borauf ich nun aber die sämmtlichen Theilnehmer aufmerkjam zu machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Einfluß haben Munte, ist die Einrichtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirkenden vereinigen und ihnen eine würdige Stellung unter sich und gegen

die Abrige burgerliche Welt zu ichaffen gebenten.

"Sobald wir jenen bezeichneten Boben betreten, werden die handwerte fogleich für Künste erflart und durch die Bezeichnung "strenge Künste" von den "freien" entschieden getrennt und abgesondert. Diehmal tann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rede sein, welche den Ausbau sich zur Angelegenheit machen; die fämmtlichen hier anwesenden Ranner, jung und alt, bekennen sich zu dieser Klasse.

"Bahlen wir fie her in ber Folge, wie fie ben Bau in die Gobe

richten und nach und nach gur Wohnbarfeit beforbern.

"Die Steinmegen nenn' ich voraus, welche den Grund- und Edftein volltommen bearbeiten, den sie mit Beihulse der Maurer am rechten Ort in der genauesten Bezeichnung niedersenten. Die Maurer volgen hierauf, die auf den streng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zustinftige wohl besestigen. Früher oder später bringt der Immermann seine vorbereiteten Contignationen herbei, und so stellt nach und nach das Beabsichtigte in die höhe. Den Dachbeder rufen wir elligst herbet; im Innern bedürfen wir des Tischers, Glasers, Schlossers, und wenn ich den Tüncher zulezt nenne, so geschiebt es, weil er mit seiner Arbeit zur verschiedensten Zeit eintreten kann, um zulezt dem Ganzen in- und auswendig einen gefälligen Schein zu geben. Mancher hülfsarbeiten gedent ich nicht, nur die hauptsache versolgend.

"Die Stufen von Lehrling, Gesell und Meister mussen aufs Strengste beobachtet werden; auch tonnen in diesen viele Abstulungen gelten, aber Prüfungen tonnen nicht forgsältig genug sein. Wer herantritt, weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergibt, und er darf teine läßlichen Forberungen von ihr erwarten; ein einziges Glied, das in einer großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen Unternehmungen wie

bei großen Befahren muß ber Leichtfinn verbannt fein.

Berade bier muß die ftrenge Runft ber freien jum Dufter bienen und fie zu beschämen trachten. Seben wir die fogenannten freien Runfte an, die boch eigentlich in einem bobern Sinne ju nehmen und au nennen find, fo findet man, daß es gang gleichgultig ift, ob fie gut ober ichlecht betrieben werben. Die folechtefte Statue fleht auf ihren Muken wie die beste, eine gemalte Rigur schreitet mit verzeichneten Sugen gar munter borwarts, ihre miggeftalteten Arme greifen gar fraftig zu, die Figuren fteben nicht auf bem richtigen Plan, und ber Boben fallt bestwegen nicht aufammen. Bei ber Dufit ift es noch auffallender; Die gellende Riebel einer Dorffdente erregt Die madern Glieber aufs Rraftigfte, und wir haben die unididlichften Rirdenmufiten gehört. bei benen der Glaubige fich erbaute. Wollt ihr nun gar auch die Poefie au ben freien Runften rechnen, fo werbet ihr freilich feben, bag biefe taum weiß, wo fie eine Grenze finden foll. Und boch bat jede Runft ihre innern Gefege, beren Richtbeobachtung aber ber Denfcheit teinen Schaben bringt; bagegen die ftrengen Runfte burfen fich nichts erlauben. Den freien Runftler barf man loben, man tann an feinen Borgugen Befallen finden, wenn aleich feine Arbeit bei naberer Unterfuchung nicht Stid halt.

"Betrachten wir aber die beiben, sowohl die freien als firengen Künfte, in ihren volltommensten Zustanden, so hat sich diese vor Pedanterei und Bockbeutelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Pfuscherei zu baten. Wer sie zu leiten hat, wird hierauf ausmerkam machen;

Mikbrauche und Mangel werben baburd verbutet werben.

"Ich wiederhole mich nicht, benn unfer ganges Leben wird eine Wiederholung des Gesagten sein; ich bemerke nur noch Folgendes: Wer sich einer ftrengen Kunst ergibt, muß sich ihr fürs Leben widmen. Bisher nannte man sie handvert, ganz angemessen und richtig; die Betenner sollten mit der hand wirken, und die hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Ratur sur sich seine, ihre eignen Gedanten, ihren eignen Willen haben, und das kann sie nicht auf vielerlei Weise."

Rachdem der Redende mit hinzugestügten guten Worten geschloffen hatte, richteten die sammtlichen Anwesenden sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Areis vor der Tasel der anerkannten Oberen. Oboard reichte den Sämmtlichen ein gedrucktes Blatt umber, wovon sie, nach einer bekannten Melodie, mäßig munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sei fortan dem Tücht'gen gleich; Bo wir Rügliches betreiben, Ift der wertheste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes, Ber gehorchet, der erreicht es; Zeig' ein festes Baterland! heil dem Führer! heil dem Band!

Du veriheilest Araft und Bürde Und erwägst es ganz genau, Gibst dem Alten Kuh und Würde, Jünglingen Seschäft und Frau. Bechselseitiges Bertrauen Bird ein reinlich Hauschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Rachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo bem Frembling reicher Maßen Aderfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit Andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das seste Baterland! Heil dir, Führer! heil dir, Band!

## Dreizehntes Rapitel.

Eine vollsommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung ber vergangenen Tage. Die drei Freunde blieben allein gegen einander über stehen, und es ward gar bald merkbar, daß zwei von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verdargen nicht, daß beide ungeduldig seien, sür ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Bernünstiges, nichts Entsiedendes zur Sprache.

Endlich tommt ber Bote, ein bedeutendes Padet überbringend, wordber fic Friedrich fogleich berwirft, um es zu eröffnen. Lenardo hält ihn ab und spricht: "Laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch; wir wollen es ansehen, denken und vermuthen, was es enthalten möge. Denn unser Schickal ift seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst herren darüber sind, wenn es von dem Berstande, von den Empsindungen Anderer abhängt, ein Ja oder Rein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es, ruhig zu stehen, sich zu sinschen, sich zu fragen, ob man es erdulden würde, als wenn es ein sogenanntes Gottesurtheil wäre, wo uns auferlegt ist, die Bernunst gefangen zu nehmen."

"Du bist nicht so gesatt, als du scheinen willst, " versette Friedrich; "bleibe deswegen allein mit beinen Geheimnissen und scalte darüber nach Belieben; mich berühren sie auf alle Fälle nicht; aber laß mich indes diesem alten geprüsten Freunde den Inhalt offenbaren und die zweiselhaften Bustände vorlegen, die wir ihm soon so lange verscheitsicht haben." Dit diesen Worten rif er unsern Freund mit sich weg, und soon unterweas rief er aus: "Sie ist gefunden, längt gefunden!

und es ift nur bie Frage, wie es mit ihr werben foll."

"Das wußt' ich schon," sagte Wilhelm; "benn Freunde offenbaren einander gerade Das am Deutlichsten, was sie einander verschweigen; die letzte Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg des Briefes erinnert, den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbildungskraft im ganzen Umgange des Geistes und Gesühls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächten Worgen sich ihr nähern, sie anersennen, und was daraus mochte gefolgt sein. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen, das nicht Reugierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich über euer Schweigen und Zurückfalten beunruhigte."

"Und in diesem Sinne," rief Friedrich, "bist du gerade bei diesem angesommenen Packet haupisächlich mit interessirt; der Berfolg des Tagebuchs war an Masarien gesandt, und man wollte die durch Erzählung das ernstammuthige Ereignis nicht verkümmern. Run sollst du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen ausgevackt.

und bas braucht er nicht au feiner Aufflarung."

Friedrich sprang hiemit nach alter Art hinweg, sprang wieder herbei und brachte das versprochene Dest. "Run muß ich aber auch ersahren," rief er, "was aus uns werden wird." hiermit war er wieder entsbrungen, und Wilhelm las:

## Lenardo's Cagebud.

### Mortichung.

Freitag ben 18.

Da man heute nicht faumen durfte, um zeitig zu Frau Susanne zu gelangen, so frühstüdte man eilig mit der ganzen Familie, dantte mit verstedten Glückwünschen und hinterlief dem Geschirzfaffer, welcher jurudblieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiebend,

worüber ber gute Mann fich fehr erfreut zeigte.

Diekmal war ber Weg frube gurudgelegt; nach einigen Stunden erblidten wir in einem rubigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, beffen eine felfige Seite von Wellen bes farften Sees leicht befpult fic wiederspiegelte, mohl und anftandig gebaute Baufer, um welche ein befferer, forgfältig gepflegter Boben bei fonniger Lage einiges Gartenwert begunftigte. In das haupthaus durch den Garnboten eingeführt und Frau Sufannen vorgestellt, fühlte ich etwas gang Gigenes, als fie uns freundlich ansprach und verficherte: es sei ihr sehr angenehm, daß wir Freitags tamen, als dem ruhigften Tage der Boche, da Donnerstag Abends die gefertigte Waare jum See und in die Stadt geführt werbe. Dem einfallenben Garnboten, welcher fagte: "Die bringt mohl Daniel jederzeit hinunter!" verfette fie: "Gewiß, er verfleht das Geschäft so löblich und treu. als wenn es sein eigenes wäre." — "Ift boch auch der Unterschied nicht groß," versetzte Jener, übernahm einige Auftrage von der freundlichen Wirthin und eilte, feine Beidafte in den Seitenthalern zu vollbringen, versprach, in einigen Tagen wieder zu tommen und mich abzuholen.

Mir war indessen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich beim Eintritt eine Uhnung befallen, daß es die Ersehnte sei; beim langeren hinblick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und doch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Bhantasse ihr Wesen gegen

einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten fie nach; die herrin, mit freundlichter Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um fich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Mädchen, welche sie Greichen und Lieshen nannte, und welche ich um besto ausmerksamer betrachtete, als ich ausforschen wolke, wie sie mit der Schilderung des Geschirtssassenstalls zusammentrafen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstäteten alle Aehnlichteit zwischen der Gesuchten und

der ich beobachtete diese nur desto genauer, und sie schien mir allerdings das würdigste, liedenswürdigste Wesen dan, die ich auf meiner Gebirgsreise erblidte. Schon war ich von dem Gewerde unterrächtet genug, um mit ihr über das Geschäft, welches sie gut verstand, mit Renntniß sprechen zu können; meine einsichtige Theilnahme ersreute sie sehr, und als ich fragte: woher sie ihre Baumwolle beziebe, deren großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen; so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts sei auch dehbalb so glücklich, weil die nach dem See hinuntersührende Sauptstraße

etma nur eine Biertelftunde ihres Thals binabmarts porbeigebe, mo fie benn entweder in Berfon ober burch einen Fattor Die ihr von Trieft bestimmten und abreffirten Ballen in Empfang nehme, wie benn bas

porgeftern auch gefcheben.

Sie liek nun den neuen Freund in einen groken Witigen Reller bineinseben, wo ber Borrath aufgehoben wird, bamit die Baumwolle nicht zu febr austrodne, an Gewicht verliere und weniger gefdmeibig werbe. Dann fand ich auch, mas ich icon im Gingelnen tannte, meiftentheils bier versammelt; fie beutete nach und nach auf bief und ienes, und ich nahm verftandigen Untheil. Indeffen wurde fie ftiller; aus ihren Fragen tonnt' ich errathen, fie vermuthe, bag ich vom handwert fei. Denn fie fagte, ba die Baumwolle fo eben angetommen, jo erwarte fie nun balb einen Commis oder Theilnehmer ber Triefter Bandlung, ber nach einer beideibenen Anficht ibres Buftanbes bie iculbige Gelbooft abholen werbe; Dieje liege bereit für einen Reben. welcher fich legitimiren tonne.

Einigermaßen verlegen, fucte ich auszuweichen und blickte ihr nach, als fie eben Giniges anguordnen burchs Rimmer gieng: fie

ericien mir wie Benelobe unter ben Magben.

Sie tehrt jurud, und mich blinft, es fei was Gigenes in ihr vorgegangen. - "Sie find benn nicht vom Raufmannsftande?" facte fie; "ich weiß nicht, woher mir bas Bertrauen tommt, und wie ich mich unterfangen mag, bas Ihrige zu verlangen; erbringen will ich's nicht, aber gonnen Sie mir's, wie es Ihnen ums bera ift." Dabei jab mich ein fremdes Geficht mit fo gang befannten ertennenden Augen an, bag ich mich gang burchbrungen fühlte und mich taum ju faffen wußte. Reine Aniee, mein Berftand wollten mir verjagen, als man fie aludlicherweise fehr eilig abrief. Ich tonnte mich erholen, meinen Borfat ftarten, jo lang als möglich an mich zu halten; benn es idmebte mir por, als wenn abermals ein unseliges Berbaltnik mich bearobe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Rind, führte mich ab, mir bie funftlichen Gewebe vorzuzeigen; fie that es verftandig und rubig: ich forieb, um ihr Aufmertfamteit zu beweisen, mas fie mir porfagte. in meine Schreibtafel, wo es noch fteht jum Beugnig eines blog medanifden Berfahrens: benn ich batte gang Anberes im Sinne; es

lautet folgendermaken:

"Der Gintrag von getretener fowohl als gezogener Beberei geschieht, je nachbem bas Dufter es erforbert, mit weikem loie gebrebtem fogenannten Duggengarn, mitunter auch mit thriffiroth gefarbten, beggleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls au Streifen und Blumen perbraucht merben.

"Beim Scheeren ift bas Gewebe auf Balgen gewunden, die einen

tischförmigen Rahmen bilben, um welchen ber mehrere arbeitende Ber-

fonen figen."

Lieschen, die unter den Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig, drein zu reden, und zwar auf eine Weise, um jene unter Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Greichen dessen ungeachtet mehr Aufmerstsamkeit bewies, so suhr Lieschen umder, um etwas zu holen, zu bringen, und streiste dabei, ohne durch die Enge des Raums genötigigt zu sein, mit ihrem zarten Elledogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht sonderlich

gefallen wollte.

Die Bute-Schone (fie verbient überhaupt, besonders aber alsbann fo zu beigen, wenn man fie mit ben Ubrigen vergleicht) bolte mich in ben Garten ab, wo wir ber Abendsonne genießen sollten, ebe fie fich hinter bas Gebirg verftedte. Ein Lächeln ichwebte um ihre Lippen, wie es wohl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches ju fagen zandert; auch mir war es in biefer Berlegenheit gar lieblich zu Muthe. Wir giengen neben einander ber, ich getraute mir nicht, ihr die hand an reichen, fo gern ich's gethan hatte; wir fcienen uns Beibe bor Borten und Beiden ju fürchten, wodurch ber gludliche Fund nur allaubald ins Gemeine offenbar werden tonnte. Sie zeigte mir einige Blumentopfe, worin ich ftrad aufgeleimte Baumwollenstauben erfannte. - "Go nahren und pflegen wir die für unfer Geschäft unnügen, ja widerwartigen Samenkorner, die mit ber Baumwolle einen jo weiten Beg zu uns machen. Es geschieht aus Dantbarteit, und es ift ein eigen Bergnugen, Dasjenige lebenbig zu feben, beffen abgeftorbene Refte unfer Dafein belebt. Sie feben bier ben Anfang, Die Mitte ift Ihnen befannt, und heute Abend, wenn's Glüd gut ift, einen erfreuliden Abidlug.

"Bir als Fabrikanten selbst ober ein Faktor bringen unfre die Boche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Narklischiff und langen so, in Gesellschaft von Andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frihesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Sier trägt nun ein Jeder seine Waare zu den Kausseuten, die im Store handeln, und sucht sie so gut als möglich abzuseten, nimmt auch wohl den Bedarf von rober Baumwolle allensalls an Zah-

Innasstatt.

"Aber nicht allein den Bedarf an rohen Stoffen für die Fabrisation nebst dem baaren Berdienst holen die Marktleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedülrstei und Bergnügen. Wo Einer aus der Familie in die Stadt zu Markt gesahren, da sind Erwartungen, hossinungen und Wünsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnstäcktigen harren und wöcken ersahren, wie der Berkauf der Waaren ausgefallen, und berechnen schon im Boraus die Gumme des reinerbs; die Reugterigen warten auf die Reugteiten ans der Stadt, die Putliebenden auf die Aleidungsstüde oder Modesachen, die der

Reisende etwa mitzubringen Auftrag hatte; die Ledern endlich und besonders die Kinder auf die Eßwaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

"Die Absahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich dis gegen Abend; dann belebt sich der See allmählig, und die Schiffe gleiten segelnd, oder durch die Arast der Auder getrieben, über seine Fläche hin; jedes bemüht sich, dem andern vorzusommen; und die, denen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zuruck zu bleiben sich

genöthigt feben.

"Es ist ein erfreuliches schönes Schauspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel desselben mit den anliegenden Gebirgen, vom Abendroth erleuchtet, sich warm und allmählig tiefer und tiefer schatturt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetzloden sich hören lassen, in den Dörfern am User sich Lichter entzünden, im Wasser widerschiedennb, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über widerschiedennb, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände sieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöft um Gehöft bleiben zurück; endlich in die Rähe der heimalh gefommen, wird in ein horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich dem User herab bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehören im Schisse hat, sendet Jemanden, um das Gepäck tragen zu helfen.

"Wir liegen hoher hinauf; aber jedes von uns hat oft genug bieje Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft, so find wir

alle von gleichem Intereffe."

Ich hatte ihr mit Bermunderung jugehört, wie gut und fconfie Das alles fprach, und konnte mich ber offenen Bemerkung nicht enthalten: wie fie in biefer rauben Begend, bei einem fo mechanischen Bejdaft, ju folder Bilbung habe gelangen tonnen? Sie verfette, mit einem allerliebsten, beinahe icalfhaften Lächeln vor fich binfebenb: "Ich bin in einer iconern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzualice Meniden berrichen und haufen, und ob ich gleich als Rind mich wild und unbandig erwies, fo mar boch ber Ginflug geiftreicher Befiger auf ihre Umgebung unverlennbar. Die größte Birfung ieboch auf ein junges Wefen that eine fromme Erziehung, die ein gewiffes Gefühl bes Rechtlichen und Schicklichen, als von Allgegenwart gottlicher Liebe getragen, in mir entwidelte. Wir wanderten aus," fubr fie fort - bas feine Lächeln verließ ihren Mund, eine unterbrückte Thrane fullte das Auge — "wir wanderten weit, weit, von einer Begend jur andern, burch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; endlich gelangten wir hierber, in bieje bochft thatige Begend; das haus, worin Sie mich finden, war von gleichgefinnten Menschen bewohnt: man nahm uns traulich auf, mein Bater sprach dieselbe Sprace, in bemielben Sinn, wir ichienen balb jur Familie ju gebören

"In allen Haus- und Handwerksgeschäften griff ich tüchtig ein,

und Alles, über welches Sie mich nun gebieten feben, habe ich ftufenweise gelernt, geubt und vollbracht. Der Sohn bes Saufes, menia Rahre alter als ich, wohlgebaut und icon von Antlig, gewann mich lieb und machte mich ju feiner Bertrauten. Er war von tuchtiger und zugleich feiner Ratur; Die Frommigfeit, wie fie im Baufe geubt wurde, fand bei ihm teinen Gingang, fle genugte ihm nicht; er las beimlich Bucher, Die er fich in der Stadt zu verschaffen mußte, von ber Art, Die bem Beift eine allgemeinere freiere Richtung geben, und da er bei mir gleichen Trieb, gleiches Raturell vermertte, jo war er bemubt, nach und nach mir Dasienige mitzutheilen, mas ihn jo innig beidaftigte. Endlich, ba ich in Alles eingieng, hielt er nicht langer wirfid, mir fein ganges Beheimnig zu eröffnen, und wir waren wirklich ein gang wunderliches Baar, welches auf einfamen Spaziergangen fich nur bon folden Grunbfagen unterhielt, welche ben Meniden felb-Kanbig machen, und beffen mabrhaftes Reigungsverhaltnik nur barin ju bestehen ichien, einander wechselseitig in solden Gefinnungen ju bestärten, woburch die Menichen sonft von einander völlig entfernt merben."

Ob ich gleich sie nicht schaff ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zusällig aufdlicke, bemerkt' ich doch mit Berwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszuge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrücken. Rach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: "Ich muß," sagte sie, "auf Ihre Hauptsrage ein Bekenntniß thun, und damit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz

naturlich icheinen möchte, fich beffer erflaren tonnen.

"Leiber mußten wir Beibe uns bor ben Ubrigen berftellen, und ob wir gleich uns febr buteten, nicht zu lugen und im groben Sinne falld au fein, so waren wir es boch im gartern, indem wir ben vielbefrichten Bruder- und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends Entiduldigung finden tonnten. Weil wir aber babei gar Ranches gegen unfere Ueberzeugung boren mußten, fo ließ er mich febr balb begreifen und einfeben, bag nicht Alles bom freien Bergen gebe, fonbern daß viel Wortfram, Bilber, Gleichniffe, hertommliche Redensarten und wiederholt anklingende Zeilen fich immerfort wie um eine gemeinsame Achse herumbrehten. 3ch mertte nun beffer auf und machte mir die Sprace fo ju eigen, bag ich allenfalls eine Rebe fo aut als irgend ein Borfieber batte halten wollen. Erft ergonte ber Bute fic baran, endlich beim Ueberdruß ward er ungebuldig, daß ich, ihn zu befdmichtigen, ben entgegengefetten Weg einschlug, ihm nur befto aufmertfamer guborte, ihm feinen berglich treuen Bortrag wohl acht Tage fpater wenigftens mit annahernber Freiheit und nicht gang unabnlichem geiftigem Wejen zu wiederholen mußte.

"Go wuchs unfer Berhältnif jum innigsten Banbe, und eine Leidenschaft zu irgend einem erlennbaren Wahren, Guten, so wie zu möglicher Ausübung besielben, war eigentlich, was uns vereinigte.

"Indem ich nun bedenke, was Sie veranlaßt haben mag, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhaste Beschreibung vom glücklich vollbrachten Marktiage. Berwundern Sie sich darüber nicht; denn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung holder und ersabener Raturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am Schönsten unterhielt. Tressliche vaterländische Dichter hatten das Gesühl in uns erregt und genährt; Hallers Alben, Besners Idhulen, Reislis Frühling wurden oft von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Welt bald von ihrer anmuthigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

"Roch gern erinnere ich mich, wie wir Beide, scharf- und weitssichtig, uns um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des himmels ausmerklam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überdieten trachteten. Dies war die schonkte Erholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere verlenkten und uns dort zu beunruhigen drobten.

"In biefen Tagen tehrte ein Reisender bei uns ein, wahrscheinlich unter geborgtem Ramen; wir bringen nicht weiter in ihn, ba er fogleich burch fein Wefen uns Bertrauen einflögt, ba er fich im Gangen bochft fittlich benimmt, so wie anständig aufmerkam in unfern Berjammlungen. Bon meinem Freund in ben Gebirgen umbergeführt, zeigt er fich ernft, einfichtig und tenninigreich. Auch ich gefelle mich ju ihren fittlichen Unterhaltungen, wo Alles nach und nach zur Sprache fommt, was einem innern Menichen bedeutend werden tann: da bemerkt er denn gar bald in unserer Denkweise in Absicht auf die göttlichen Dinge etwas Schwankendes. Die religibjen Ausbrucke waren uns trivial geworben, ber Rern, ben fie enthalten follten, war uns entfallen. Da lieft er uns bie Gefahr unfres Buftandes bemerken, wie bedenklich die Entfernung vom Ueberlieferten fein muffe, an welches von Jugend auf fich so viel angeschloffen; fie sei bocht gefährlich bei ber Unvollftandigfeit besonders bes eignen Innern. Freilich eine täglich und ftundlich burchgeführte Frommigfeit werde aulest nur Reitvertreib und wirte wie eine Art von Polizei auf den augeren Anftand, aber nicht mehr auf ben tiefen Sinn; bas einzige Mittel bagegen fei, aus eigener Bruft fittlich gleichgeltenbe, gleichwirtsame, gleichberuhigenbe Befinnungen berborgurufen.

"Die Citern hatten unfre Berbindung stillschweigend vorausgesetzt, und ich weiß nicht, wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Berlodung; es schien sein Wunsch, dies Bestätigung unfres Glück in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Borsteher die Gelegenheit ergriff, uns die den Bischof von Laodicea und an die große Gesahr der Laubeit, die man uns wollte angemertt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände, und er ließ uns ein bierauf bezägliches

Blatt zurud, welches ich oft in ber Folge wieber anzusehen Ur-

face fand.

"Er schied nunmehr, und es war, als wenn mit ihm alle auten Seifter gewichen waren. Die Bemertung ift nicht neu, wie bie Erideinung eines poralialiden Meniden in irgend einem Birtel Ebode macht und bei feinem Scheiben eine Rude fic zeigt, in bie fich ofters ein aufälliges Unheil bineinbrangt. Und nun laffen Sie mich einen Soleier über bas Rachftfolgende werfen! Durch einen Rufall ward meines Berlobten toftbares Leben, feine berrliche Geftalt ploglich gerfibri: er wendete fandhaft feine letten Stunden bagu an, fich mit mir Troftlofen verbunden zu feben und mir die Rechte an feinem Erbtheil au fichern. Bas aber biefen Fall ben Eltern um fo ichmerglicher machte, war, bak fie tury vorher eine Tochter verloren hatten und fich nun im eigentlichften Sinne verwaist faben, worüber ihr gartes Bemuth bergeftalt ergriffen wurde, daß fie ihr Leben nicht lange frifteten. Sie giengen ben lieben Ihrigen balb nach, und mich ereilte noch ein anderes Unbeil, daß mein Bater, vom Schlag gerubrt, zwar noch finnliche Renntnig von ber Welt, aber weber geiftige noch torperliche Thatigfeit gegen biefelbe behalten bat. Und fo bedurfte ich benn freilich jener Gelbftandigfeit in ber größten Roth und Absonderung, in ber ich mich, gludliche Berbindung und frohes Mitleben hoffend, friibzeitig gelibt und noch vor Kurzem burch die rein belebenden Worte bes gebeimniftvollen Durchreisenben recht eigentlich geftartt batte.

"Doch darf ich nicht undankbar sein, da mir in diesem Zustand noch ein ilchiiger Gehülfe geblieben ist, der als Hattor alles Das besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht mannlicher Thätigkeiterscheint. Kommt er heut Abend aus der Stadt zurück, und Sie baden ibn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunderdares Verschung

baltnik zu ihm."

Ich haite Manches dazwischen gesprochen und durch beifälligen vertraulichen Antheil ihr herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich dermied nicht, Dasjenige ganz nahe zu berühren, was noch nicht völlig ausgesprochen was noch nicht wollig ausgesprochen zuch sie rücke immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Geheimniß ins Wort ge-

treten mare.

Sie stand auf und sagte: "Lassen Sie uns zum Bater geben!"
sie eilte voraus, und ich folgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf
über die wundersame Lage, in der ich mich besand. Sie ließ mich
in eine hintere, sehr reinliche Stude treten, wo der gute Alte undeweglich im Sessel sas. Er hatte sich wenig verändert. Ich gieng auf
ihn zu, er sah mich erst starr, dann mit lebhaftern Augen an; seine
Jüge erheiterten sich, er suchte die Lieden zu bewegen, und als ich
die Dand hinreichte, seine ruhende zu fassen, ergriff er die meine von
selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend.

"O Gottl" rief er, "der Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst!" Ich konnte mich nicht enthalten, ihn an mein Herz zu schließen; er sant in den Stuhl zuruck, die Lochter eilte hinzu, ihm beizustehen; auch fie rief: "Er ist's! Sie find es, Lenardo!"

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; fie führten ben Bater, ber auf einmal wieber gehen konnte, ber Rammer zu, und gegen mich gewendet, sprach er gang beutlich: "Wie glücklich, glücklich! bald feben

wir uns wieber!"

Ich stand vor mich hinschauend und denkend; Mariechen kam zurück und reichte mir ein Blatt mit dem Bermelden, es sei dasselbige, wodon gesprochen. Ich erkante sogleich Wilhelms Handscrift, so wie vorhin seine Berson aus der Beschreibung mir entgegen getreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Borhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der liederzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderdaren Ledensfolge, und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwicklt werden mag, auf einmal zu der schressen Brittlickleit einer zerstreuten Alltäglicheit zurückzesührt zu werden.

Diefmal war ber Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und luftig, wie er sonft wohl sein mochte; ber Faktor war nicht mit dem Markischiff aus der Stadt zurückgekehrt, er meldete nur in einem Briefe, daß ihn Geschäfte erft morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Bersprochene mitbringen. Die Rachbarn, welche, Jung und Alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verdrießliche Gesichter, Ließchen besonders, die ihm entgegen gegangen

mar, ichien febr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer gestücktet, das Blatt in der Hand haltend, ohne hineinzusehen, denn es hatte mir schon heimlichen Berdruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Verdindung beschleunigt habe. "Alle Freunde sind so, alle sind Diplomaten; statt unser Vertrauen redlich zu erwiedern, solgen sie ihren Ansichten, durchtreuzen unser Wünsche und missleiten unererischen Verschleiten uns dass boch kam ich bald von meiner Ungerechtigkeit zurück, gab dem Freunde Recht, besonders die jetzige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter, das Folgende zu lesen.

Ieber Menich sindet sich von den frühsten Momenten seines Lebens an, erst unbewußt, dann halb-, endlich ganz bewußt: immersort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber Riemand Iwed und Ziel seines Daseins kennt, vielmehr das Geheimnis desselben von höchster hand verborgen wird, so tastet er nur, greift zu, läßt sahren.

steht stille, bewegt sich, zaudert und übereilt sich, und auf wie mangerlei Weise denn alle Irrthümer entstehen, die uns verwirren.

Sogar der Besonnenste ist im täglichen Weltleben genothigt, klug far den Augenblick zu sein, und gelangt deswegen im Augemeinen zu leiner Rlarheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge zu wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glücklicherweise sind alle diese und noch hundert andere wundersame Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beantwortet. Hahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und prüst dabei die Reinheit eures herzens und die Sicherheit eures Geistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde aufahmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Ethabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Chrsucht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Connabenb ben 20.

Bertieft in Gedanken, auf beren wunderlichen Irrgängen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesandruch am See auf und ab spaziert; die Hausfrau — ich süblte mich zufrieden, sie nicht als Wittwe denken zu dürfen — zeigt sich erwünscht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir der Bater habe gut geschlafen, sei heiter ausgewacht und habe mit deutlichen Worten eröffnet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesdienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärtt fühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute wiel werde allein lassen; es sei für sie ein sehr beschäftigter Tag, kam berunter und gab mir Rechenichaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; dabei überzeugt' ich mich, daß sie von der Sache durchdrungen, davon als einer hertömmlichen Pflicht angezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie such sorde verschied und eingerichtet, daß das Gewebe gegen das Ende der Woche fertig sei und am Sonnabend Racmittag zu dem Berlagsherrn getragen werde, der solches durchsieht, mißt und wägt, um zu erforschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gehörige eingeliesert worden, und wenn Ales richtig befunden ist, sodann den beradredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemüht, das gewebte Stüd von allen etwa anhängenden Fäden und Knoten zu reinigen, solches auß Zierlichste zu legen, die schonfte sehlersreiste Seite oben vors Auge zu bringen und so die Waare höchst annehmlich zu machen."

Indeffen tamen aus dem Gebirg viele Weberinnen, ihre Waare

ins Haus tragend, worunter ich auch Die erblickte, welche unfern Beidirriaffer beidaftigte. Sie bantte mir gar lieblich für bas guruckgelaffene Beident und ergablte mit Anmuth: ber Berr Beidirrfaffer sei bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr beim Abschied versichert: was er an ihm thue, solle Frau Sufanne gleich ber Arbeit ansehen. Darauf gieng fie, wie bie Ubrigen, ins Baus, und ich fonnte mich nicht enthalten, Die liebe Wirthin zu fragen: "Ums himmels willen! wie tommen Sie zu bem wunderlichen Ramen?" - "Es ift," berfette fie, "ber britte, ben man mir aufburbet; ich ließ es gerne gu, weil meine Schwiegereltern es wünschten, benn es war ber Rame ihrer verftorbenen Tochter, an beren Stelle fie mich eintreten ließen, und ber Rame bleibt boch immer ber iconfte lebenbigfte Stellvertreter ber Berfon." Darauf berfeste ich: "Ein vierter ift icon gefunden: ich murde Sie Bute-Schone nennen, in fofern es von mir abbienge." Sie machte eine gar lieblic bemuthige Berbeugung und mußte ihr Entjuden über die Benefung bes Baters mit ber Freude, mich wieber ju feben, fo ju verbinden und zu fteigern, bag ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gebort und gefühlt ju haben.

Die Schöne-Gute, doppelt und breifach ins haus zurückgerusen, übergab mich einem verftändigen unterrichteten Manne, der mir die Mertwürdigleiten des Gebirgs zeigen sollte. Wir giengen zusammen bei schönkem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald, noch Wassersturz, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkfatt, sogar künstlich genug in holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstlick im Ränzel, zu Mittag sanden wir ein gutes Essen in Zechenhause eines Bergwerks, wo Riemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres, Theilnahme beuchelndes Untbeilnebmen.

Am Wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welchen eigentlich ber Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Renntnisse und des besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Ausschrieben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtasel hervorbolen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungebuldig, fragte.

Sonntag ben 21.

Mittag tam beinahe herbei, eh ich die Freundin wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich iprechend, alle Anwesenden und fie selbst bis zu den herzlichsten Thränen gerührt. "Es waren," sagte sie, "bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; dießmal flossen sie aber so herzlich zusammenzeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Retall in der Kinne hinstießen sehen. Es war mir angst und banger möchte sich in diesen Erzeisungen auszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette sühren; er wollte zache sich sammeln und den Gaßt, sobald er sich Kraft genug fühle, zu sich rufen lassen."

Rach Tische ward unser Gespräch lebhafter und vertraulicher; aber eben beßhalb konnte ich mehr empsinden und bemerken, daß sie etwas zurücksielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kampste, wie es ihr auch nicht ganz gelang, ihr Gesicht zu erheitern. Nachdem ich hin und her versucht, sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausbruck von Sorge anzusehen glaubte: seien es häusliche oder Handelsbedrängnisse, sie solle sich mir erössnen; ich wäre reich genug, eine alte Schuld ihr auf sebe Weise abzutragen.

Sie verneinte lächelnd, daß dief ber Rall fei. "3ch habe," fuhr fie fort, "wie Sie querft hereintraten, einen bon benen herren au feben geglaubt, die mir in Trieft Rredit machen, und war mit mir felbst wohl zufrieden, als ich mein Geld vorräthig wußte, man mochte bie gange Summe oder einen Theil verlangen. Was mich aber brudt. ift boch eine Sandelssorge, leider nicht für den Augenblick, nein! für alle Aufunft. Das überband nehmenbe Dafdinenwesen qualt und angftigt mich: es malat fich beran wie ein Gewitter, langfam, langfam; aber es hat feine Richtung genommen, es wird tommen und treffen. Schon mein Batte mar bon biefem traurigen Befühl burchbrungen. Ran bentt baran, man spricht bavon, und weber Denten noch Reben tann bulfe bringen. Und wer mochte fich folche Schredniffe gern vergegenwärtigen! Denken Sie, daß viele Thaler fich durchs Gebirg folingen, wie das, wodurch Sie herabtamen; noch fowebt Ihnen das hubide frobe Leben por, bas Sie biefe Tage ber bort gefehen, wovon Ihnen bie gebutte Menge alleits andringend gestern bas erfreulichste Beugniß gab; benten Sie, wie bas nach und nach jusammenfinten, abfterben, Die Debe, burd Jahrhunderte belebt und bevolfert, wieber in ihre uralte Ginfamteit gurudfallen merbe.

"Sier bleibt nur ein doppelter Weg, einer so traurig wie der andere: entweder selbst das Reue zu ergreifen und das Berderben zu beschleunigen, oder aufzudrechen, die Besten und Würdigsten mit sich sortzuziehen und ein gunstigeres Schickfal jenseits der Meere zu suchen. Eins wie das Andere hat sein Bedenten; aber wer hilft uns die Grunde abwögen, die uns bestimmen sollen? Ich weiß recht gut, daß man in der Rabe mit dem Gedanken umgeht, selbst Maschinen zu errichten zund die Rahrung der Menge an sich zu reißen. Ich kann Riemanden

verdenten, daß er sich für seinen eigenen Rächsten halt; aber ich kame mir verächtlich vor, sollt' ich diese guten Menschen plundern und sie zulett arm und hülflos wandern seben; und wandern mussen fie früh oder hat. Sie ahnen, sie wissen, sie sagen es, und Riemand entschließt sich zu irgend einem heilsamen Schritte. Und doch, woher soll der Entschluß kommen? wird er nicht Jedermann eben so sehr erschwert als mir?

"Mein Brautigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Bessern um, die man um sich dersammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich hranziehen, mit sich fortziehen könnte; wir sehnten uns, mit vielleicht allzu jugendlicher Hossung, in solche Gegenden, wo Daszenige für Pflicht und Recht gelten könnte, was hier ein Berdrechen wäre. Nun din ich im entgegengesehten Falle: der redliche Gehülse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, tresslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegengesehten Reinung.

"Ich muß Ihnen von ihm sprechen, eh Sie ihn gesehen haben; lieber batt' ich es nachber gethan, weil die personliche Gegenwart gar manches Rathsel aufschließt. Ungesähr von gleichem Alter wie mein Gatte, schos er sich als kleiner armer Knabe an den wohlhabenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und boch waren es zwei ganz verschiedene Raturen; der Eine freigesinnt und mittheilend, der Andere in früherer Jugend gedrückt, verschlossen, den geringken ergriffenen Besit festbaltend, zwar frommer Gesinnung.

aber mehr an fic als an Andere bentenb.

"Ich weiß recht gut, bag er von ben erften Beiten ber ein Auge auf mich richtete; er burfte es wohl, benn ich war armer als er; boch hielt er fich jurud, jobalb er die Reigung bes Freundes au mir bemertte. Durch anhaltenben Fleiß, Thatigfeit und Treue machte er fich balb jum Ditgenoffen bes Gewerbes. Dein Gatte batte beimlich ben Bebanten, bei unferer Auswanderung biefen bier einzufetten und ihm bas Burudgelaffene anzubertrauen. Balb nach bem Tobe bes Trefflichen naberte er fich mir, und vor einiger Zeit verhielt er nicht, daß er fich um meine hand bewerbe. Run tritt aber ber bopbelt wunderliche Umftand ein, daß er fich von jeber gegen bas Auswandern erklarte und bagegen eifrig betreibt, wir follen auch Majdinen anlegen. Seine Brunbe freilich find bringend, benn in unfern Gebirgen haufet ein Mann, ber, wenn er, unfere einfacheren Bertzeuge vernachläffigenb. gufammengefettere fich bauen wollte, uns gu Grunde richten tonnte. Diefer in feinem Fache febr gefcidte Mann - wir nennen ibn ben Geschirrfasser — ift einer wohlhabenden Familie in der Rachbaricaft anhanglid, und man barf wohl glauben, bag er im Sinne bat, von ienen fteigenden Erfindungen für fic und feine Begunftigten nutlicen Gebrauch zu machen. Gegen die Gründe meines Gehilfen ift nichts einzuwenden: benn schon ift gewissermaßen zu viel Zeit versaumt, und gewinnen Jene den Borrang, so mitsen wir, und zwar mit Unstatten, doch das Gleiche thun. Dieses ift, was mich ängstigt und qualt; das sie's, was Sie mir, theuerster Mann, als einen Schutzengel erscheinen lätt."

Ich hatte wenig Arbstliches hietauf zu erwiedern; ich mußte den Fall jo verwickelt sinden, daß ich mir Bedentzeit ausdat. Sie aber suhr sort: Ich habe noch Manches zu eröffnen, damit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, dem ich versönlich nicht abgeneigt bin, der mir aber keineswegs meinen Gatten ersehen, noch meine eigentliche Reigung erwerden wilde" — sie seufzte, indem sie dieß sprach — "wird seit einiger Zeit entschieden dringender, seine Borträge sind so liebevoll als versändig. Die Rothwendigkeit, meine Hand dan zu erichen, die Unklugheit, an eine Auskandderung zu versäumen, sind nicht zu widerlegen, und es schsterbaltung zu versäumen, sind nicht zu widerlegen, und es scheint ihm mein Widerstreben, meine Grille des Auswanderns so wenig mit meinem übrigen haushaltlichen Sinn übereinzustimmen, daß ich bei einem letzten etwas heftigen Gespräch de Bermuthung demerken konnte, meine Reigung müsse wo anders sein." — Sie brachte das Letzte nur mit einigem Stocken dervor und blickte vor sich nieder.

Was mir bei biefen Worten durch die Seele fuhr, benke Jeder, und doch, bei blissichnell nachfahrender Ueberlegung, mußt' ich fühlen, das jedes Wort die Berwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich gugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im höchsten Grade lieb gewonnen habe und nun Alles, was in mir von vernänstiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, alles hinter sich lassen, wenn sie mir folgt! Doch die Leiden versgangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue salsche Hosf-

nung begen, um lebenslänglich baran zu bugen!

Bir hatten Beibe eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlaubnig verlangte, auf dem nächsten Hammererte diesen Abend wunderingen. Ohne Bedenken ward es gewährt. Ich hatte mich indessen jusammengenommen und sieng an, im Allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen Das alles längst herankommen gelehen, wie Trieb und Rothwendigseit des Auswanderns seden Tag sich vermehre; doch bleibe dies immer das Gesährlichste. Undorbereitetes Wegeilen dringe ungläckliche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen bedürfe so viel Borsicht und Leitung als ein solches. Diese Betrachtung war ihr nicht fremd; sie hatte viel über alle Berhällnisse gedacht; aber julegt hrach sie mit einem tiesen Seuszer: "Ich habe diese Tage Ihres hierseins immer gehofft, durch vertrauliche Erzählung Arost zu

gewinnen; aber ich fühle mich übler gestellt als vorher, ich fühle recht tief, wie unglücklich ich bin." Sie hob den Blid nach mir, aber die aus den schönen auten Augen ausquellenden Thränen zu verbergen.

mendete fie fich um und entfernte fich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber ber Wunsch, diese herrliche Seele, wo nicht zu troften, boch zu zerstreuen, gab mir ben Gebanken ein, ihr von der wundersamen Bereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu hrechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich herausgelassen, daß ich kaum hätte zuruchgalten winnen, als ich gewahrte, wie undorsichtig mein Bertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte sich, staumt, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Reigung und Augheit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen konnte, daß ich ihr Alles betennen mußte.

Greichen trat vor uns und sagte: wir möchten jum Bater kommen! Das Mädchen schien sehr nachdenklich und verdrießlich. Jur Weggegehnden sagte die Schöne-Gute: "Lieschen hat Urlaub für heut Abend, beforge du die Seschäfte." — "Ihr hättet ihn nicht geben sollen," versetze Greichen, "fie stiftet nichts Gutes; Ihr seht dem Schalt mehr nach als billig, vertraut ihr mehr, als recht ift. Eben setzt erfahr' ich, sie bat ihm gestern einen Brief geschrieben; Euer Gelpräch hat sie

behorcht, jest geht fie ihm entgegen."

Ein Aind, das indessen beim Bater geblieben war, dat mich, zu eilen, der gute Mann sei unruhig. Wir traten hinein; heiter, ja verklärt saß er aufrecht im Bette. "Linder," sagte er, "ich habe diese Stunden im anhaltenden Gebet vollbracht; keiner von allen Dankund Robgesangen Davids ist von mir unberührt geblieben, und isch einzu nas eignem Sime mit gestärktem Glauben: Warrum hosst der Mensch nur in die Kähe? da muß er handeln und sich helsen; in die Ferne soll er hossen und Gott vertrauen." Er saste Lenardo's Hand und so die hand der Tochter, und beide in einander legend, sprach er: "Das soll kein irdisses, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nützt und helft einander, so uneigennützig, wie euch Gott helse." Als er dieß gesagt, sant er zurück mit himmlischem Kächeln und war heimzgegangen. Die Tochter stürzte vor dem Beit nieder, Lenardo neben sie; ihre Wangen berührten sich, ihre Thränen vereinigten sich auf seiner Hand.

Der Gehülfe rennt in diesem Augenblid herein, erstarrt über der Scene. Mit wildem Blid, die schwarzen Loden schüttelnd, ruft der wohlgestaltete Jüngling: "Er ist todt; in dem Augenblid, da ich seine wiederhergestellte Sprache dringend anrufen wollte, mein Schickfal, das Schickfal seiner Socher zu entschen, des Wesens, das ich nächt Gott am Meisten liebe, dem ich ein gefundes hers wünschte, ein herz, das den Werth meiner Reigung sühlen konnte. Für mich ist sie verloren, sie tniet neben einem Andern! hat er euch eingesegnet? gesteht's nur!

Das herrliche Wesen war inbessen aufgestanden, Lenardo hatte sich erhoben und erholt; sie sprach: "Ich erkenn' Euch nicht mehr, den sansten, frommen, auf einmal so verwilderten Mann; wist Ihr doch, wie ich Euch danke, wie ich von Euch denke."

"Bon Danken und Denken ist hier die Rede nicht," versetzte Jener gesaßt, "hier handelt sich's vom Glüd oder Unglüd meines Lebens. Dieser fremde Mann macht mich besorgt; wie ich ihn ansehe, getrau' ich mich nicht, ihn auszuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühe

Berbindungen gu lofen, bermag ich nicht."

"Sobald bu wieder in dich felbst zurücktreten kannst," sagte die Gute, schner als je, "wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer, so will ich dir sagen, dir betheuern bei den irdischen Reften meines verklärten Baters, daß ich zu diesem herrn und Freunde lein ander Berhaltniß habe, als das du kennen, billigen und theilen

fannft, und beffen bu bich erfreuen mußt."

Lenardo schauberte bis tief ins Innerste; alle Drei standen still, stumm und nachdenkend eine Weile; der Jüngling nahm zuerst das Wort und sagte: "Der Augenblid ist von zu großer Bedeutung, als daß er nicht entscheidend sein sollte. Es ist nicht aus dem Stegreif, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt, zu denken; also vernehmt: die Ursache, deine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung, dir zu solgen, wenn du aus Noth oder Grille wandern würdest. Hier also ertläck' ich seierstich vor diesem gültigen Zeugen, daß ich deinem Auswandern kein Hindernis in den Weg legen, vielmehr es besordern und dir überall solgen will. Gegen diese mir nicht abgenötzigte, sondern nur durch die seltsamsten Umstände beschenigte Erklärung verlang' ich aber im Augenblid deine hand. Er reichte sie hin, stand sest und sieden und kicher da; die beiden Andern wichen überrascht, unwillfürlich zurück.

"Es ift ausgesprochen," sagte der Jüngling, ruhig mit einer gewissen frommen Hobeit: "Das sollte geschehen, es ist zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt; aber damit du nicht dentst, es sei llebereilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lieb auf Berg und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lieb auf Berg und Gelsen Berzicht gethan und eben jeht in der Stadt Alles eingeleitet, um nach deinem Willen zu leben. Kun aber geh' ich allein, du wirst wir die Mittel dazu nicht versagen; du behältst noch immer genug Abrig, um es hier zu verlieren, wie du stächtst, und wie du Recht hast, zu sturchen. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt: der tünstliche, wertstädtige Schelm hat sich ins obere Thal gewendet, dort legt er Maschinen an; du wirst ihn alle Rahrung an sich ziehen sehn; vielleicht rufst du, und nur allzubald, einen treuen Freund zurück, den du vertreibst."

Peinlicher haben nicht leicht brei Menschen fich gegenüber geftanden, Aus zusammen in Furcht, fich einander zu verlieren, und im Augenblid nicht wiffend, wie fie fich wechselseitig erhalten sollten.

Beibenfcafilich enticoloffen fturgte ber Jungling jur Thure binaus.

Auf ihres Baters erkaltete Brust hatte die Schöne-Gute ihre Hand gelegt: "In die Rähe soll man nicht hossen," rief sie aus, "aber in die Ferne: das war sein letzter Segen. Bertrauen wir Gott, Jeder sich selbst und dem Andern, so wird sich's wohl fügen."

# Bierzehntes Rapitel.

Unser Freund las mit großem Antheil das Borgelegte, mußte aber zugleich gestehen, er habe schon beim Schluß des vorigen Heites geahnet, ja vermuthet, das gute Wesen sei entdeckt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zuständere versetzt, besonders aber sei er durch die Ahnung Lenardo's in jener Wondennacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Briefes auf die Spur geseitet worden. Friedrich, dem er Das alles umftand-

lich vortrug, ließ fich es auch gang wohl gefallen.

Hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darstellens, Ausführens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer fühlt nicht,
daß wir uns dießmal bem Ende nähern, wo die Furcht, in Umstädnlichkeiten zu verweilen, mit dem Wunsche, nichts völlig unerörtert zu
lassen, uns in Zwiespalt versett. Durch die eben angekommene Depesche
wurden wir zwar von Manchem unterrichtet; die Briefe jedoch und die
vielsachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, Daszenige, was wir damals gewußt und ersahren, ferner auch Das, was später zu unsen kenntniß tam, zusammen zu sassen und Das, was später zu unsen
nommene ernste Geschäft eines treuen Referenten getroft abzuschließen.

Bor allen Dingen haben wir daher zu berichten, daß Kothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Ratalien, die ihren Bruder nicht bon sich lassen wollte, in Begleitung des Abbe's schon wirklich zur See gegangen sind. Unter günstigen Borbebeutungen reisten sie ab, und hossentlich bläht ein sörbernder Wind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empsindung, eine wahre sittliche Tauer, nehmen sie mit: daß sie Rakarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Bögerung vor und mußte selbst eine heilige Psicht der

Rothwendigkeit aufopfern.

Wir aber, an unserer erzählenden und darstellenden Seite, sollten diese theuren Personen, die uns früher so viele Reigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen lassen, ohne von ihrem disherigen Bornehmen und Thun nähere Rachricht ertheilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Aussuhrliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterlassen wir dieses, weil ihr disheriges Geschäft sich nur vorbereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie losskeuern sehen. Wir leben jedoch in der Hossinung, sie dereinst in voller

geregelter Thatigleit, den mahren Werth ihrer verschiedenen Charaftere

offenbarend, vergnüglich wieder zu finden.

Juliette, die finnige Gute, deren wir uns wohl noch erinnern, hatte geheirathet, einen Mann nach dem herzen des Oheims, durchaus in seinem Sinne mit und fortwirkend. Juliette war in der letten Zeit viel um die Tante, wo manche Derfenigen zusammentrasen, auf die sie wohlthätigen Einstuß gehabt; nicht nur olche, die dem sehen Zande gewidmet bleiben, auch solche, die über See zu gehen gedenten. Zenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschied genommen; die Mittheilung durch Boten war unter diesen desto lebhafter.

Bermiste man also in dem Berzeichnisse der Gaste jene edlen Obengenannten, so waren doch manche bedeutende uns schon näher de kannte Personen darauf zu sinden. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der num als Hauptmann und entschieden reicher Gutsbestigter auftrat. Sie in ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gemann sich hier wie überall gar gern Berzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, von Interesse un Interesse überall gar gern Berzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, von Interesse zu Interesse übergehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig gesunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht ansibsig, weil ein Jeder wünschen und hossen mag, auch an die Reibe zu kommen.

Flavio, ihr Gemahl, rustig, munter und liebenswürdig genug, schien volltommen ihre Reigung zu sessellen; sie mochte sich das Bergangene selbst verziehen haben; auch fand Matarie keinen Anlaß, bessen zu erwähnen. Er, der immer keidenschaftliche Dichter, bat sich aus, beim Abschiede ein Gedicht vorlesen zu dürsen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgebung in den wenigen Tagen seines Hiersind versakte. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit dewegter Geberde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schreiben. Aun aber schien er es für vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hiezu, und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich dadurch weiter nichts erfuhr, als was man schon wußte, nichts fühlte, als was man schon gefühlt hatte. Indessen war denn doch der Bortrag leicht und gefällig, Wendung und Reime mitunter neu, wenn man es auch hätte im Ganzen etwas kürzer weinschen Mogen. Zulett übergab er dasselbe, auf gerändertes Papier sehr schon geschrieben, und man schol mit vollsommener wechselseitiger Rufriedenheit.

Diefes Paar, welches von einer bebeutenden wohlgenutten Reise nach Süben zurückgefommen war, um den Bater, den Rajor, bom Haufen, der mit jener Unwiderstehlichen, die nun seine Gemahlin geworden, auch einas von der paradiessischen Auft zu einiger Erquidung einathmen wollte.

Diefe Beiden tamen benn auch im Bechiel, und fo wie überall

hatte bei Makarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche sich besonders darin erwies, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachber dem Major zu Theil ward. Dieser empfahl sich darauf als gebildeter Militär, guter Haus- und Landwirth, Literatursreund, sogar als Lehrbichter beisallswürdig und kandwirth, Literatursreund, sogar als Lehrbichter beisallswürdig und fand bei dem Aftronomen und sonstigen Hausgenossen guten Eingang.

Auch von unserm alten Herrn, dem würdigen Oheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr, als er sonst pflegte, obgleich nur für Stunden herüber kam, aber keine Racht, auch bei angebotener größten Bequemlichkeit, zu

bleiben bewogen werben fonnte.

Bei solchen kurzen Zusammenkunften war seine Gegenwart jedoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welt- und Hofmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte: wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht amangenehm empfunden wurde. Ueberdem gieng diesmal sein Behgen von Grund aus; er war glücklich, wie wir uns Alle sühlen, wenn wir mit verständig vernünftigen Leuten Bichtiges zu verhandeln haben. Das umfassende Geschäft war völlig im Gance, es beweate sich stetia mit gebslogener Beradredung.

hievon nur die Hauptmomente. Er ist drüben über dem Meere, von seinen Borsahren her, Gigenthümer. Was das heißen wolle, möge der Kenner dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit sühren müßte, seinen Freunden näher erläten. Diese wichtigen Bestigungen waren disher derpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichteiten, wenig ein. Die Gesellschaft, die wir genugsam kennen, ist nun berechtigt, dort Besig zu nehmen, mitten in der vollsommensten dürgerlichen Ginrichtung, von da sie als einslußreiches Staatsgliedisten Bortheil ersehen und sich in die noch unangebaute Wüste fern verdreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenardo besondersbervorthun, um zu zeigen, wie man eigentlich von dorn beginnen und einen Naturweg einschlagen könne.

Raum hatten sich die Genannten von ihrem Aufenthalte höchst zufrieden entsernt, so waren dagegen Gäste ganz anderer Art angemeldet und doch auch willsommen. Wir erwarteten wohl kaum, Philipen und Lydien an so heiliger Stätte austreten zu sehen, und doch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf dem nächsten Wege zur See dringen. Beide wurden von haushälterinnen, Schassnerinnen, sonst angestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut ausgenommen; Philine drachte ein paar allerliebste Kinder mit und zeichnete sich, dei einer einsachen sehr reizenden Rleidung, aus durch das Sonderdere, daß einer wähig große englische Gürtel herad an langer silberner Rete eine mähig große englische Scheere trug, mit der sie manchmal, gleichsam als wollte sie ihrem Gespräch einigen Rachdrud geben, in die Lust

schnitt und schrippte und durch einen solchen Att die sämmtlichen Anwesenden erheiterte; worauf denn bald die Frage folgte: ob es denn in einer so großen Familie nichts zuzuschneiden gede? und da fand dich denn, daß, erwünscht sir eine solche Thätigkeit, ein paar Bräute sollten ausgestattet werden. Sie sieht hierauf die Landestracht an, läßt die Mädchen vor sich auf und ab gehen und schneidet immer zu, wodei sie aber, mit Geist und Geschmad versahrend, ohne dem Charalter einer solchen Tracht etwas zu benehmen, das eigentlich stodende Barbarische derselben mit einer Anmuth zu vermitteln weiß, so gelind, daß die Bekleideten sich und Andern besser gefallen und die Bangigkeit überwinden, man möge von dem Hertsmulichen doch abgewichen seine

hier tam nun Khdie, die mit gleicher Fertigkeit, Zierlichteit und Schnelle zu naben verftand, vollsommen zu halfe, und man durfte hoffen, mit dem üblichen weiblichen Beiftand die Bräute schneller, als man gedacht hatte, herausgeputt zu sehen. Dabei durften sich diese Madden nicht lange entfernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen bis auf's Aleinste und behandelte sie wie Puppen oder Theaterstatisten. Gehäuste Bänder und sonftiger in der Rachbarschaft üblicher Festschund wurde schäuste und sonftiger in der Rachbarschaft üblicher Festschund wurde schäuste und subschen Figuren, sonst aulest, daß diese tüchtigen Körper und hübschen Figuren, sonst auf darbeite Pedanterei zugedeckt, nunmehr zu einiger Evidenz gesangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmuth herausgestut erschien.

Allzu thatige Personen werden aber doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Borrathe zu Kleidern für die große Familie, in Stoffen aller Art, zur Hand lagen. Da sand sie nun in der Aussicht, Das alles zu zerschneiden, die größte Glückseligkeit wan mußte sie wirklich daraus entsernen und die Thüren sest verzichließen, denn sie kannte weder Waß noch Ziel. Angela wollte wirklich beshalb nicht als Braut behandelt sein, weil sie sich dor einer solchen Zuschneiderin fürchtete; überhaupt ließ sich das Berhallniß zwischen Beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch hievon kann erst

ivater bie Rebe fein.

Montan, länger als man gedacht hatte, zauderte, zu kommen, und Philine drang darauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es geschah, weil man sie alsdann um desto eher los zu werden hosste; und es war merkwürdig genug, die beiden Sünderinnen zu den Füßen der Heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Anieen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhaft anmuthig niederdrückte; mit gewohnter Heiderlich sprach sie: "Ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern sur sie, auch sur Andere; das Uedrige verzeihst du!" Makarie grüßte sie segnend; sie entsernte sich mit anständiger Beugung.

Lydie lag von der linken Seite her ber heiligen mit dem Geficht auf dem Schooke, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen,

Matarie, ihre Thranen auffaffend, flopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend; bann fußte fie ihr Saupt zwischen ben gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brunftig und wiederholt in frommer

Lydie richtete fich auf, erst auf ihre Aniee, dann auf die Füße und icaute ju ihrer Wohlthaterin mit reiner Beiterfeit. "Wie gefcieht mir!" fagte fie, "wie ift mir! Der fcwere laftige Drud, Der mir, wo nicht alle Befinnung, boch alles Ueberlegen raubte, er ift auf einmal von meinem Saubte aufgehoben; ich fann nun frei in Die bobe feben, meine Gedanken in die bobe richten, und," fette fie nach tiefem Athemholen bingu, "ich glaube, mein Berg will nach." In biefem Augenblide eröffnete fich bie Thure, und Montan trat berein, wie öfters der allgulang Erwartete ploglich und unberhofft ericeint. Ludie fdritt munter auf ibn au, umarmte ibn freudig, und indem fie ihn vor Matarien führte, rief fie aus: "Er foll erfahren, mas er diefer Gottlichen foulbig ift, und fich mit mir bantend nieberwerfen."

Montan, betroffen und gegen feine Gewohnheit gewiffermaßen verlegen, fagte mit ebler Berbeugung gegen bie wurdige Dame: "Es fceint febr viel zu fein, benn ich werbe bich ihr fculbig. Es ift bas erfte Mal, daß du mir offen und liebevoll entgegen tommft, das erfte Mal, daß du mich ans berg brudft, ob ich es gleich langft berbiente."

bier nun muffen wir bertraulich eröffnen: daß Montan Lobien von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothario fie ihm entführt, er aber ihr und bem Freunde treu geblieben und fie fich endlich, vielleicht zu nicht geringer Berwunderung unferer früheren

Lefer, als Battin jugeeignet habe.

Diefe Drei aufammen, welche fich in ber europäischen Gefellicaft bod nicht gang behaglich fühlen mochten, magigten taum ben Ausbruck ihrer Freude, wenn von den dort erwarteten Buftanden die Rede war. Die Scheere Philinens zucte icon: benn man gedachte fic das Monopol vorzubehalten, Diefe neuen Rolonicen mit Rleibungsftuden zu verforgen. Bhiline beldrieb ben groken Tud - und Leinwandvorrath febr artig und idnitt in die Luft, die Ernte für Sidel und Sense, wie fie fagte. icon bor fich febenb.

Lybie bagegen, erft burd jene gludliden Segnungen gu theil-nehmender Liebe wieber auferwacht, fab im Geifte icon ihre Schillerinnen fich ins hundertfache vermehren und ein ganges Bolt von hausfrauen ju Benauigfeit und Bierlichfeit eingeleitet und aufgeregt. Auch ber ernste Montan bat die bortige Bergfülle an Blei, Rupfer, Gifen und Steinkohlen bergestalt vor Augen, daß er alle fein Wiffen und Ronnen mandmal nur für angfilich taftenbes Berfuchen ertlaren möchte, um erft bort in eine reiche belehrende Ernte muthig einzugreifen.

Dag Montan fich mit unferm Aftronomen bald verfiehen wurde, war borauszuseben. Die Gesprache, Die fie in Gegenwart Malariens führten, maren bochft angiebend; wir finden aber nur Beniges bavon niebergeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit beim Zuhören minder ausmertsam und beim Aufzeichnen nachlässiger geworden war. Auch mochte ihr Manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vorkommen. Wir schalten baber nur einige ber in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorübergebend ein, die nicht einmal von ihrer hand geschrieben uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Wissens, besonders deren, welche die Ratur behandeln, ist die Untersuchung so nothig als schwer: ob Das, was uns don Alters her überliefert und von unsern Borfahren für gültig geachtet worden, auch wirklich zwerlässig set, in dem Grade, daß man darauf sernerhin sicher sortbauen moge? oder ob ein herstömmliches Bekenntnis nur stationär geworden und beshalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Rennzeichen sortsche diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Bestreben einwirkend und soberend gewesen und geblieben.

Im Gegensate steht die Prüfung des Reuen, wo man zu fragen hat: ob das Angenommene wirklicher Sewinn, oder nur modische Uebereinstimmung sei? denn eine Meinung, von energischen Manneist sie herrschend — eine Anmagung, die für den treuen Forscher gar keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden, sich sur herrichend zu erklären: denn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Rittel; aber in den Bissprichtensche für deu und welche Rittelz aber in den Bissprichtensche für eine undenklich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in der Wissenschaft das Falsche die Oberhand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrig bleiben; und wenn fie sich in einen einzigen Gest zuruckzbge, so hatte das nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Berborgenen fortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Ueberzeugungen fraat. ober wo diese sich, det verbreitetem allgemeinem Licht, auch

wieder hervorwagen burfen.

Was jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und wunderjeltsam zur Sprache kam, war die gelegenkliche Eröffnung Montans,
daß ihm bei seinen gebirgischen und bergmännischen Untersuchungen
einen Person zur Seite gehe, welche ganz wundersame Eigenschäften und
einen ganz eigenen Bezug auf Alles habe, was man Gestein, Mineral,
ja sogar was man überhaupt Element nennen könne. Sie sühse nicht
bloß eine große Einwirtung der unterirdisch sließenden Wasser, metallischer Lager und Gänge, so wie der Steinkohlen, und was dergleichen
in Massen beisammen sein möchte, sondern was wunderbarer sei, sie
besinde sich anders und wieder anders, sobald sie nur den Boden
wechsele. Die verschiedenen Gebirgsarten übten auf sie einen besondern

Einfluß, worüber er sich mit ihr, seitbem er eine zwar wunderliche, aber doch auslangende Sprache einzuleiten gewußt, recht gut verständigen und sie im Einzelnen prüsen könne, da sie denn auf eine merkwürdige Weise die Probe bestehe, indem sie sowohl chemische als physische Elemente durchs Gesühl gar wohl zu unterscheiden wisse, ja sogar schon durch den Andlick das Schwerere von dem Leichtern unterscheide. Diese Person, über deren Geschlecht er sich nicht näher erklären wollte, habe er mit den abreisenden Freunden vorausgeschickt und hosse zu seinen Zweden in den ununtersuchten Gegenden sehr viel von ihr.

Dieses Bertrauen Montans eröffnete das ftrenge herz des Aftronomen, welcher sodann mit Malariens Bergünstigung auch ihm das Berhältnis derselben zum Weltspstem offenbarte. Durch nachberige Mittheilungen des Aftronomen sind wir in dem Fall, wo nicht Genugsames, doch das Sauptsächliche ibrer Unterhaltungen über so wichtige

Bunfte mitautheilen.

Bewundern wir indeffen die Aehnlichkeit ber bier eintretenden Ralle bei ber größten Bericiebenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werben, hatte fich in die tiefften Rlufte ber Erbe berfentt, und auch dort ward er gewahr, daß in der Menschennatur was Analoges zum Starrsten und Rohsten vorhanden sei; dem Andern gab von der Gegenseite der Geift Matariens ein Beispiel, daß, wie dort das Berbleiben, hier das Entfernen wohlbegabten Raturen eigen fei, daß man weder nöthig habe, bis zum Mittelpuntt ber Erde zu dringen, noch fich über die Grangen unfres Sonnenfpftems binaus zu entfernen, fondern icon genüglich beschäftigt und vorzüglich auf That aufmerkam gemacht und ju ihr berufen werbe. An und in bem Boben finbet man für die höchften irbifchen Bedürfniffe das Material, eine Belt bes Stoffes, ben bochften Fabigfeiten bes Menichen jur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Wege werben immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Wirtfamteit gefunden. Diefe beiden Belten gegen einander zu bewegen, ihre beiberfeitigen Gigenschaften in der vorübergehenden Lebensericeinung zu manifestiren, das ift die hochte Gestalt, wozu fich ber Menich auszubilben bat.

Sierauf schloffen beide Freunde einen Bund und nahmen fic bor, ihre Erfahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil Derjenige, ber fie als einem Roman wohl ziemende Märchen belächeln tonnte, fie doch immer als ein Gleichnig des Wünschenswerthesten betrachten durfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer folgte bald hierauf, und wenn man ihn mit Lydien noch gern gehalten hätte, so war boch die alzu unruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der edlen Angela beschwerlich, wozu sich noch besondere Umftände hinzusügten, welche die Undehaglichteit vermehrten.

Soon oben hatten wir zu bemerten, daß Angela nicht wie sonft die Pflicht des Ausmerkens und Auszeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir genöthigt, einen neuen Mitspieler in dieses viel-

umfaffende Drama noch gulekt einzuführen.

Unfer alter geprüfter Sanbelsfreund Werner mufte fich bei gunebmenden, ja gleichfam ins Unendliche fich permebrenden Beichaften nach frifden Bebulfen umfeben, welche er nicht ohne porläufige besondere Brufung naber an fic anichlog. Ginen folden fenbet er nun an Dafarien, um wegen Auszahlung ber bebeutenben Gummen zu unterhanbeln, welche biefe Dame aus ihrem großen Bermogen bem neuen Unternehmen, besonders in Rudficht auf Lenardo, ihren Liebling, juguwenden beichlog und erflarte. Bedachter junger Dann, nunmehr Werners Bebulfe und Befelle, ein frijder naturlicher Jungling und eine Bunberericeinung, empfiehlt fic burch ein eignes Salent, burch eine grangenloje Mertigleit im Ropfrechnen, wie überall, fo befonders bei ben Unternehmern, wie fie jest zusammenwirten, ba fie fich burchaus mit Rablen im mannigfaltigften Sinne einer Befellicaftsrechnung beichaftigen und ausgleichen muffen. Sogar in ber taglichen Societat. mo beim bin - und Widerreden über weltliche Dinge von Bablen, Summen und Ausgleichungen bie Rebe ift, muß ein folder bochft willfommen mit einwirten. Ueberbem fpielte er ben flügel hochft anmutbia. wo ihm ber Ralful und ein liebenswürdiges Raturell verbunben und vereint aukerft munichenswerth au Bulfe fommt. Die Tone fließen ihm leicht und harmonisch zusammen; manchmal aber beutet er an, bag er auch wohl in tiefern Regionen ju haufe mare, und fo wird er bochft anziehend, wenn er gleich wenig Worte macht und taum irgend etwas Gefühltes aus feinen Gefprachen burchblidt. Auf alle Ralle ift er junger als feine Jahre, man mochte beinahe etwas Rindlices an ihm finden. Wie es übrigens auch mit ihm fei, er bat Angela's Sunft gewonnen, fie die feinige, ju Matariens größter Zufriedenheit: benn fie hatte langft gewünicht, bas eble Dabchen verheirathet zu feben.

Diefe jedoch, immer bebenkend und fühlend, wie ichwer ihre Stelle zu befegen sein werde, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer flien Reigung Gewalt angethan; leitbem aber eine Nachsolgerin dentbar, ja gewissernaßen schon bestimmt worden, scheint sie, von einem wohlgefälligen Eindruck Aberrascht, ibm

bis aur Leibenicaft nachaegeben au haben.

Wir aber tommen nunmehr in den Fall, das Wichtigfte zu erdiffinen; indem ja Alles, worüber seit so mancher Zeit die Rede gewesen, sich nach und nach gebildet, aufgelöst und wieder geftaltet hatte. Entschieden ift also auch nunmehr, daß die Schone-Sute, sonst das nußbraune Mödchen genannt, sich Malarien zur Seite süge. Der im Allgemeinen vorgelegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ist seiner Aussührung ganz nah; alle Theilnehmenden sind einig; die Schone-Gute übergibt dem Gehülsen ihr ganzes Bestigthum. Er heirathet die zweite Tochter jener arbeitsamen Familie und wird Schwager bes Schirrsaffers. Hiedurch wird die volltommene Einrichtung einer neuen Fabritation durch Lokal und Zusammenwirtung frei, und die Bewohner des arbeitslustigen Thales werden auf eine andere lebhastere Weise beschäftigt.

Dadurch wird die Liebenswürdige frei, fie tritt bei Makarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne ichon verlobt ift. hiemit ware Alles für den Augenblid berichtet; was nicht ent-

ichieben werben tann, bleibt im Someben.

Run aber verlangt die Schöne-Gute, daß Wilhelm fie abhole; gewisse Umstände sind noch zu berichtigen, und sie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er Daß, waß er doch eigentlich angesangen, auch vollende. Er entdedte sie zuerst, und ein wundersam Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und nun soll er, so wilnsch sie, sir den Abschied von bort erleichtern und so die Freude, die Beruhigung empsinden, einen Theil der verschränkten Schicksläden selbst wieder auf-

gefakt und angetnüpft zu baben.

Run aber muffen wir, um das Geiftige, bas Gemuthliche zu einer Art von Bollftandigteit zu bringen, auch ein Geheimeres offenbaren, und zwar Folgendes: Lenardo batte über eine nabere Berbindung mit ber Schonen-Buten niemals bas Minbefte geaugert; im Laufe ber Unterhandlungen aber, bei bem vielen bin- und Wieberfenben mar benn boch auf eine zarte Weise an ihr geforscht worden, wie fie dieß Berbaltnik anjebe, und mas fie, wenn es jur Sprace tame, allenfalls ju thun geneigt mare. Aus ihrem Erwiedern tonnte man fich fo viel que sammensegen: fle fuble flo nicht werth, einer solchen Reigung wie der ihres eblen Freundes burd hingebung ihres getheilten Selbft zu antworten. Ein Wohlwollen ber Art verbiene bie gange Seele, bas gange Bermögen eines weiblichen Wefens; dieß aber könne fie nicht anbieten. Das Andenken ihres Brautigams, ihres Gatten und ber wechselseitigen Einigung Beider fei noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganges Wejen bergeftalt völlig ein, daß für Liebe und Leibenschaft tein Raum gebenkbar, auch ihr nur das reinste Wohlwollen, und in diesem Falle die volltommenste Dantbarteit übrig bleibe. Man beruhigte fich biebei, und da Benardo die Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nothig, hierliber Austunft und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am rechten Orie stehen. Das Berhältniß sammtlicher vorübergehenden Personen zu Masarien war vertraulich und ehrsurchtsvoll, alle sühlen die Gegenwart eines höheren Wesens, und voch blieb in solcher Gegenwart einem Beben die Freiheit, ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. Zeder zeigt sich, wie er ist, mehr als se vor Eltern und Freunden, mit einer gewissen Zuversicht: denn er war gelock und veransast, nur das Gute das Beste, was an ihm war, an den Tag zu geben, daher beinahe

eine allgemeine Zufriedenheit entstand.

Berschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissermaßen zerstreuenden Zustände Masarie mit der Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie dußerte sich auch darüber gegen ihre Achsten, gegen Angela und den Astronomen. Lenardo's Inneres glaubten sie deutlich dor sich zu sehen: er ist sir den Augenblick berusigt, der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Masarie hatte für die Zusunst auf jeden Fall gesorgt. Aun hatte er daß große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, das Uebrige dem Folgegang und Schiefal zu überlassen. Dabei konnte man vermuthen, daß er in jenen Unternehmungen hauptschaft gestärtt set durch den Gedanten, sie dereinst, wenn er Fuß gesaft, hinüber zu berusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemertungen tonnte man hiebei sich nicht enthalten. Ran beachtete naber den seltenen Fall, der sich hier hervorthat: Leidenschaft aus Gewissen. Man gedachte zugleich anderer Beilpiele einer wundersamen Umbildung einmal gesachter Eindrücke, der geheinnisbollen Entwickelung angeborner Reigung und Schnsucht. Man bedauerte, das in solchen Fällen wenig zu rathen sei, würde es aber höchst räthlich sinden, sich möglicht flar zu balten und biesem oder jenem Sang nicht

unbedingt nachaugeben.

Bu biefem Puntte aber gelangt, tönnen wir der Berjuchung nicht widerstehen, ein Blatt aus unsern Afchiven mitzutheilen, welches Malarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Geiste ertheilt ward. Leider ist dieser Auffat erst lange Zeit, nachdem der Inhalt mitgetheilt worden, aus dem Gedächniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwürdigen Fall wünschenswerth wäre, für ganz authentisch anzusehen. Dem sei aber, wie ihm wolle, so wird dier schon so wiel mitgetheilt, um Rachdenten zu erregen und Ausmertsamkeit zu empfehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Aehnliches oder sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

### Fünfzehntes Rapitel.

Malarie besindet sich zu unserm Sonnenspstem in einem Berhältniß, welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Einbildungstraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichjam einen Theil desieben; sie sieht sich in jenen himmlischen Areisen mit sortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; swandelt siet ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entdedt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpuntt entsetnend und nach den äußeren Regionen hintreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wefen, in sofern fie forperlich find, nach bem Centrum, in sofern fie geiftig find, nach ber Bertpherie ftreben, so gehört unsere Freundin zu den geistigften; sie schein nur geboren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und fernften Raume des Dazeins zu durchbringen. Diese Eigenschaft, so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Jahren als eine ichwere Aufgade verliehen. Sie erinnert sich von Klein auf ihr inneres Selbst als von leuchtenden Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte. Oft sah sie Sonnen, eine innere nämlich und eine außen am himmel, zwei Monde, wodon der äußere in seiner Eröße dei allen Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre tresslichen Eltern wendeten Alles auf ihre Bildung; alle Fähigsteiten wurden an ihr lebendig, alle Thätigkeiten wirksam, dergestalt, daß sie allen äußeren Berhältnissen zu genügen wußte, und indem ihr herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Thun und Handeln immerfort dem Edelsten, Sittlichen gemäß blied. Wie sie heranwuchs, überall hülfreich, unaushaltsam in großen und lleinen Diensten, wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Ueber-

weltlichen in ftetig gunehmenden Rreifen bewegte.

Die Ueberfülle dieses Zustandes ward einigermaßen dadurch gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn, det gedämpstem innerem Richt, äußere Pflichten auf das Treuste zu erfüllen strebte, dei frisch ausseuchtendem Innerem sich der seligsten Ruhe hingad. Ja, sie will bemerkt haben, daß eine Art von Wolfen sie von Zeit zu Zeit umschwebten und ihr den Anblic der himmlischen Genossen auf eine Zeit lang umdämmerten, eine Epoche, die sie stets

au Bobl und Freude ihrer Umgebungen au benuten wurte.

So lange sie die Anschaungen geheim hielt, gehörte viel dazu, sie zu ertragen; was sie davon offenbarte, wurde nicht anerkannt und misdeutet; sie ließ es daher in ihrem langen Leben nach außen als Krantheit gelten, und so spricht man in der Familie noch immer davon; zulett aber hat ihr das gute Glüd den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiter und Astronom gleich schaften, durchaus ein edler Mensch, der sich sedoch erst eigentlich aus Reugierde zu ihr heransand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zustände beschrieben, das Gegenwärtige ans Bergangene angeschossen und in die Ereignisse eingenommenhang gebracht hatte, ward er so von der Ericheinung eingenommen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte, sondern Tag vor Tag stels tieser in das Geheimnis einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undeutlich zu verstehen gab, hielt er es für Täulchung; denn sie leugnete nicht, daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern- und himmelstunde sleißig bekummert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und beine Gelegenheit versaumt, sich durch Maschinen und Bücher den Weltbau immer mehr zu verssinnlichen. Deshalb er sich denn nicht ausreden ließ, es sei eingelernt.

Die Wirtung einer in hohem Grad geregelten Einbildungstraft, der Einfluß des Gedachtniffes fei zu vermuthen, eine Mitwirtung der Ur-

theilstraft, befonders aber eines verftedten Ralfuls.

Er ist ein Mathematiker und also hartnädig, ein heller Geist und also ungläubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch, was sie angab, genau, suchte der Folge verschiebener Jahre beizukommen, hielt sich besonders an die neusten, mit dem gegenseitigen Stande der himmelslichter übereintressenden Angahen und rief endlich aus: "Run, warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Käderwerk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und fündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu solgen im Stande ware?"

Hier aber wagen wir nicht weiter zu gehen; benn bas Unglaubliche verliert seinen Werth, wenn man es näher im Einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: Dassenige, was zur Grundlage ber anzustellenden Berechnungen diente, war folgendes: 3hr, ber Seherin, erschien unsere Sonne in der Biston um Bieles kleiner, als sie solche bei Tage erblickte; auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren

himmelslichtes im Thierfreise Anlag ju Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Irrungen, weil bie Schauenbe ein und bas andere Geftirn andeutete, als gleichfalls in bem Bobiat erideinend, von benen man aber am himmel nichts gewahr merben Es mochten bie damals noch unentbedten fleinen Blaneten fonnte. fein. Denn aus andern Angaben ließ fich foliegen, daß fie, langft über die Bahn des Mars hinaus, ber Bahn bes Jubiter fich nabere. Offenbar batte fie eine Zeit lang biefen Planeten, es mare fower zu jagen in welcher Entfernung, mit Staunen in seiner ungeheuren Gerrlichteit betrachtet und das Spiel seiner Monde um ihn ber geschaut, hernach aber ihn auf die wunderseltsamfte Weise als abnehmenden Rond gesehen, und zwar umgewendet, wie uns der wachsende Mond erscheint. Daraus wurde geschlossen, daß fie ihn von der Seite sehe und wirklich im Begriff fei, über beffen Bahn hinauszuschreiten und in dem unendlichen Raum dem Saturn entgegen zu ftreben. Dorthin folgt ihr keine Einbildungstraft; aber wir hoffen, daß eine folche Entelecte fich nicht gang aus unferm Sonnenspftem entfernen, fondern, wenn fie an die Grange beffelben gelangt ift, fich wieder gurudfehnen werde, um au Gunften unfrer Urentel in bas irbifche Leben und Wohlthun wieder einzuwirfen.

Indem wir nun diese ätherische Dichtung, Berzeihung hoffend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenen terrestrischen Märchen, wovon wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Anichein von Chrlichteit angegeben: iene wunderbare Person, welche mit ihren Gefühlen den Unterschied der irdischen Stoffe so wohl zu bezeichnen wiffe, set schon mit den ersten Wanderern in die weite Ferne gezogen, welches jedoch dem Auf-

merkfamen burchaus batte follen unwahrscheinlich bunken. Denn wie wollte Montan und feines Bleichen eine fo bereite Bunichelruthe von ber Seite gelaffen haben ? Auch marb furz nach feiner Abreife burch Sin- und Biberreben und fonberbare Ergablungen ber unteren Sausbedienten bierüber ein Berdacht allmählig rege. Philine nämlich und Lydie hatten eine Dritte mitgebracht, unter dem Borwand, es fei eine Dienerin, wozu fie fich aber gar nicht zu ichiden ichien; wie fie benn auch beim Mus- und Antleiben ber Berrinnen niemals geforbert wurde. Ihre einfache Tracht fleibete ben berben wohlgebauten Rorper gar icidlich. beutete aber. fo wie bie ganze Berfon, auf etwas Landliches. Ihr Betragen, ohne rob zu fein, zeigte feine gefellige Bilbung, wobon bie Rammermadden immer bie Karitatur barzustellen pflegen. Auch fand fie gar balb unter ber Dienericaft ihren Blat; fie gesellte fic ju ben Barten - und Felbgenoffen, ergriff ben Spaten und arbeitete für Zwei bis Drei. Rahm fie ben Rechen, fo flog er auf bas Geichiciteste über das aufgewühlte Erbreich, und die weiteste Slace glich einem wohlgeebneten Beete. Uebrigens hielt sie fich still und gewann gar bald die allgemeine Bunft. Sie erzählten fich bon ihr: man babe fie oft bas Wertzeug niederlegen und querfelbein über Stod und Stein ipringen feben, auf eine verftedte Quelle qu, mo fie ihren Durft geloicht. Diesen Gebrauch habe fie taglich wieberholt, indem fie von irgend einem Punkte aus, wo fie gestanden, immer ein oder bas andere rein ausfliegende Waffer ju finden gewußt, wenn fie beffen bedurfte.

Und so war denn doch für Montans Angeben ein Zeugniß zurückgeblieben, der wahrscheinlich, um lästige Bersuck und unzulängliches Brobiren zu vermeiden, die Gegenwart einer so merkwürdigen Person vor seinen edeln Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verbeint hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten, was uns bekannt geworden, auch unvollständig, wie es vorliegt, mitgetheilt haben, um forschende Männer auf ähnliche Fälle, die sich vielleicht öfter, als man glaubt, durch irgend eine Andeutung hervorthun,

freundlich aufmertfam ju machen.

## Sechzehntes Kapitel.

Der Amimann jenes Schlosses, das wir noch vor Aurzem durch unsere Wanderer belebt gesehen, von Ratur thätig und gewandt, den Bortheil seiner Herrschaft und seinen eigenen immer vor Augen habend, sat nunmehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszusertigen, wodurch er die seinem Bezirt während der Anwesenheit seiner Säste zugegangenen großen Bortheile mit einiger Selbstgefälligkeit vorzutragen und auseinander zu setzen sich bemühte. Allein diese war nach seisturgen und auseinander zu setzen sich bemühte. Allein diese war nach seisturgeden. Ueberzeugung nur das Geringste; er hatte bemerkt, was für große Wirkungen von thätigen, geschicken, freisinnigen und kühnen Menschen ausgehen. Die Einen hatten Abschied genommen, über das

Meer zu segen, die Andern, um auf dem festen Lande ihr Unterkommen zu sinden; nun ward er noch ein brittes heimliches Berhaltnig gewahr,

wovon er alfobald Rugen au gieben ben Entidlug fafte.

Beim Abjchied zeigte sich, was man hatte voraussagen und wissen kinnen, daß von den jungen rüstigen Mannern sich gar mancher mit den hüdschen Kindern des Dorfs und der Gegend mehr oder weniger befreundet hatte. Kur einige bewiesen Muth genug, als Odoardo mit den Geinigen abgieng, sich als entichieden Bleibende zu erlären; von Lenardo's Auswanderern war keiner geblieben, aber von diesen Kettern betheuerten verschiedene, in kurzer Zeit zurücklehren und sich ansiedeln zu wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskommen und Sicherheit für die Zukunft gewähren könne.

Der Amtmann, welcher die sammtliche Personlichteit und die bauslichen Umftande feiner ibm untergebenen fleinen Bolferichaft gang genau tannte, lacte beimlich als ein mabrer Egoift über bas Ereigniß, bak man fo groke Anftalien und Aufwand machte, um über bem Deer und im Mittellande fich frei und thatig ju erweifen, und boch babei ibm, ber auf feiner Bufe gang rubig gefeffen, gerabe bie größten Bortheile zu baus und bof bringe und ihm Gelegenheit gebe, einige ber Borguglichften gurudgubalten und bei fich ju berfammeln. Seine Bebanten, ausgeweitet burd bie Begenwart, fanden nichts naturlicher, als das Liberalitat, wohl angewendet, gar lobliche nugliche Folgen habe. Er faßte sogleich ben Entschluß, in seinem kleinen Bezirk etwas Aehnliches zu unternehmen. Bludlicherweise maren wohlhabende Ginwohner diegmal gleichsam genothigt, ihre Tochter ben allgufruhen Gatten gefekmakig ju überlaffen. Der Amtmann machte ihnen einen folden burgerlichen Unfall als ein Glud begreiflich, und ba es wirklich ein Glad war, bag gerabe bie in diefem Sinne brauchbarften handwerter bas Loos getroffen batte, fo bielt es nicht fower, die Einleitung ju einer Meubelfabrit zu machen, bie ohne weitläufigen Raum und ohne groke Umftanbe nur Gefdidlichfeit und hinreichenbes Material verlangt. Das Lette beriprach ber Amimann; Frauen, Raum und Berlag gaben bie Bewohner, und Geschicklichfeit brachten bie Ginwandernben mit.

Das alles hatte ber gewandte Geschäftsmann ichon im Stillen bei Anwesenheit und im Lumult der Menge gar wohl überdacht und tonnte daher, sobald es um ihn ruhig ward, gleich zum Werke schreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Tobtenruhe, war nach Berlauf dieser Bluth über die Straßen des Orts, über den hof des Schlosses gekommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschlösses gekommen, als unsern rechnenden und derechnenden Geschlössennen ein hereiniprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes huf Nappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber der Reiter, der von der Deck herabsprang — er ritt ohne Sattel und der Beidel, auch bändigte er das Pferd nur durch eine Arense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gästen und war leidenschaftlich verwundert, Alles so sittl und todt zu sinden.

Der Amtsbiener wußte nicht, was er aus dem Antömmling machen jollte; auf einen entstandenen Wortwechsel kam der Amimann selbst hervor und wußte auch weiter nichts zu sagen, als das Alles weggezogen sei. — Wohin? war die Frage des jungen lebendigen Antömmlings. — Nit Gelassenhier bezeichnete der Amimann den Weg Lenardo's und Odoards, auch eines dritten problematischen Mannes, den sie speils Wilhelm, theils Weister genannt hätten. Dieser habe sich auf dem einige Weilen entsernten Flusse eingeschisst; er fahre hinad, erst seinen Sohn zu besuchen und alsdann ein wichtiges Geschäft weiter zu verfolgen.

Schon hatte der Jüngling sich wieder aus Pferd geschwungen und Renntnis genommen von dem nächsten Wege zum Flusse sich, als er schon wieder zum Thor hinaus stürzte und so ellig davon slog, das dem Amtmann, der oben aus seinen Fensern nachschatte, aum ein verstiegender Staub anzudeuten ichien, das der verwirrte Reiter den

rechten Weg genommen habe.

Nur eben war der letzte Staub in der Ferne verslogen, und unser Amtmann wollte sich wieder zu seinem Geschäft niedersegen, als zum obern Schloßthor ein Fußbote hereingesprungen kam und edensalls nach der Gesellschaft fragte, der noch eiwas Rachträgliches zu überdeingen er eilig abgesendet worden. Er hatte sür sie ein größeres Vackt, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressirt an Wilhelm, genannt Meister, der dem Ueberdringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele gebunden und dessen baldige Bestellung eifzigst eingeschäftst worden war. Leider sonnte auch diesem kein anderer Bescheid werden, als daß er das Rest leer sinde und daher seinen Wege eiligst sortsehen müsse, wo er sie entweder sämmtlich anzutressen oder eine weitere Anweisung zu sinden hossen bürste.

Den Brief aber selbst, ben wir unter ben vielen uns anvertrauten Papieren gleichfalls vorgefunden, bürfen wir, als höchst bedeutend, nicht zurückgalten. Er war von Herfilien, einem so wunderbaren als liebenswürdigen Frauenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei sebesmaligem Austreten gewiß jeden Geistreichen, Feinfühlenden unwidersiehlich angezogen hat. Auch ist das Schickfal, das sie betrifft, wohl das Sonderbarke, das einem zarten Gemitthe

wiberfahren fann.

# Siebzehntes Rapitel.

#### Berfilte an Wilhelm.

Ich jaß benkend und wüßte nicht zu sagen, was ich dachte. Ein benkendes Richtbenken wandelt mich aber manchmal an; es ift eine Art von empfundener Sleichgültigkeit. Ein Pferd springt in den Hof und wedt mich aus meiner Ruhe, die Thüre springt auf, und Felix tritt herein im jugendlichsten Glanze wie ein kleiner Abgott. Er eist

auf mich zu, will mich umarmen, ich weise ihn zurück; er scheint gleichgültig, bleibt in einiger Entsernung, und in ungetrübter Heiterbeit preist er mir das Pferd an, das ihn hergetragen, erzählt von seinen Uebungen, von seinen Freuden umftändlich und vertraulich. Die Erinnerung an ältere Geschichten bringt uns auf das Prachtläschen; er weiß, daß ich's habe, und verlangt, es zu sehn; ich gebe nach; es war unmöglich zu verlagen. Er betrachtet's, erzählt umftändlich, wie er es entbeckt, ich verwirre mich und verrathe, daß ich den Schlüsse bestze. Aun steigt seine Reugier aus Höchte, auch den will er sehn, nur von serne. Dringender und liebenswürdiger bitten konnte man Riemand sehen; er bittet wie betend, kniet und bittet mit so seurigen holden Augen, mit so süchen schweichenden Worten, und so war ich wieder versührt. Ich zeigte das Wundergeheimnis von Weitem; aber ichnell satze er meine Hand und entris ihn und sprang muthwillig zur Seite um einen Tisch herum.

"Ich habe nichts vom Kästichen noch vom Schlissel!" rief er aus; "vein herz wünscht ich zu öffnen, daß es sich mir aufthäte, mir entgegen kame, mich an sich drückte, mir vergönnte, es an meine Brust zu brücken." Er war unendlich schön und liebenswürdig, und wie dag auf ihn zugehen wollte, scho er das Kästichen auf dem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlüssel vinne; er drobte ungabrehen und brehte wirklich. Das Schlüsselchen war abgebrochen, die äußere

halfte fiel auf ben Tijd.

Ich war verwirrter, als man sein kann und sein sollte. Er benützt mein Unausmerksamkeit, lätt das Kästchen stehen, fährt auf mich los und satt mich in die Arme. Ich rang vergebens, seine Augen näherten sich den meinigen, und es ist was Schones, sein eigenes Bild in siebenden Auge zu erbliden. Ich sahd sahn ersten Mal, als er seinen Mund lebhaft auf den meinigen drückte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seine Küsse zurück; es ist doch sehr schon, einen Glücklichen zu machen. Ich zie mich los, die Klust, die und trennt, erschien mir nur zu deutlich; statt mich zu saffen, überschrit ich das Maß, ich sließ ihn zürnend weg; meine Berwirrung gab mir Mush und Berstand, ich bedrohte, ich schalt ihn, besahl ihm, nie wieder vor mir zu erscheinen; er glaubte meinem wahrhaften Ausdruck. "Gut!" sagte er, "so reit" ich in die Welt, die die dumlomme." Er warf sich auf sein spervondren, die dalfte vog. Roch halb träumend will ich das Rästchen verwahren, die Halfte des Schlüssels lag abgebrochen; ich besand mich in doppelter und breisacher Berlegenheit.

O Manner, o Menichen! Werdet ihr benn niemals die Bernunft sorbstangen? war es nicht an dem Bater genug, der so viel Unbeil anrichtete, bedurft' es noch des Sohns, um uns unauslöslich zu verswiren?

Diese Bekenntnisse lagen eine Zeit lang bei mir, nun tritt ein sonderbarer Umstand ein, den ich melden muß, der Obiges auftlärt und verdüstert.

Ein alter, dem Oheim ehrenwerther Goldschmied und Juwelenhändler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schäge vor; ich werde veranlaßt, das Räsichen zu bringen, er betrachtet den abgebrochen Schlüffel und zeigt, was man disher übersehen hatte, daß der Bruch nicht rauh, sondern glatt set. Durch Berührung sassen die beiden Enden einander an, er zieht den Schlüssel ergänzt heraus, sie sind magnetisch verdunden, halten einander sest, aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung, das Räsichen springt auf, das er gleich wieder zudrückt: an solche Geheimnisse sein nicht auf rübren, meinte er.

Meinen unerklärlichen Zuftand vergegenwärtigen Sie sich, Gott sei Dant, gewiß nicht; denn wie wollte man außerhalb der Berwirrung die Berwirrung erkennen. Das bedeutende Käsichen steht vor mir, den Schlüffel, der nicht ichließt, hab' ich in der Hand; jenes wollt' ich gern uneröffnet lassen, wenn dieser mir nur die nächte Zufunft ausschließe.

Um mich bekummern Sie sich eine Weile ja nicht, aber was ich inftändig bitte, siehe, dringend empfehle: foricen Sie nach Feliz! ich habe vergebens umber gesandt, um die Spuren seines Weges aufzusinden. Ich weiß nicht, ob ich den Tag segnen oder fürchten soll, der uns wieder ausummenfilbrt.

Endlich, endlich! verlangt der Bote seine Absertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er soll die Wanderer mit wichtigen Depeschen ereilen. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl sinden, oder man wird ihn zurecht weisen. Ich unterdes werde nicht beruhigt sein.

## Achtzehntes Rapitel.

Run gleitete der Rahn, beschienen von heißer Mittagssonne, den Fluß hinad; gelinde Lüste tühlten den erwärmten Aether, sanfte User zu beiden Seiten gewährten einen zwar einsachen, doch behäglichen Anblid. Das Kornseld näherte sich dem Strome, und ein guter Boden trat so nah heran, daß ein rauschendes Wasser, auf irgend eine Stelle sich hinwerfend, das lodere Erdreich gewaltig angegriffen, sortgerissen und stelle Abhänge von bedeutender Sohe sich gebildet hatten.

Banz oben auf bem jaroffften Ranbe einer folden Steile, wo fonst ber Leinpfad mochte hergegangen fein, sah ber Freund einen jungen Mann herantraben, gut gebaut, von traftiger Gestalt. Raum aber wollte man ihn scharfer ins Auge fassen, als der dort überhangende Rasen losbricht und jener Unglückliche jählings, Pferd über, Mann unter, ins Wasser ftürzt. Hier war nicht Zeit zu denken, wie und warum; die Schisser suhren pfeilschnell dem Strudel zu und hatten im Augenblick die schone Beute gesaßt. Entseelt scheinend lag der holde Jüngling im Schisse, und nach turzer Ueberlegung suhren die gewandten Männer einem Kiesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, den Körper ans Ufer heben, ausziehen und abtrocknen war Sins. Roch aber kein Zeichen des Lebens zu bemerken, die holde Blume hingesentt in ihren Armen!

Wilhelm griff sogleich nach der Langette, die Aber des Arms zu öffnen; das Blut sprang reichlich hervor, und mit der schlängelnd anspielenden Welle vermischt, folgte es getreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; kaum hatte der liebevolle Wundarzt nur Zeit, die Binde zu besestigen, als der Jüngling sich schon muthvoll auf seine Küße stellte, Wilhelmen scharf ansah und ries: "Wenn ich leben son jo sei es mit dir!" Mit diesen Worten siel er dem erkennenden und erkannten Retter um den hals und weinte bitterlich. So ftanden sie sest umschanzen, wie Kastor und Polluz, Brüder, die sich auf dem

Bechfelwege bom Orcus jum Licht begegnen!

Man bat ihn, sich zu beruhigen. Die wadern Männer hatten ichon ein bequemes Lager, halb sonnig, halb schatig, unter leichten Büschen und Zweigen bereitet; hier lag er nun, auf den däterlichen Kantel hingestredt, der holdeste Jüngling; braune Loden, schnell gertrocknet, rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhigt und schlief ein. Mit Gesallen sah unser Freund auf ihn herad, indem er ihn zudeckte. — "Wirst du doch immer aufs Reue hervorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes!" rief er aus, "und wirst sogleich wieder beschäbigt, verletzt von innen oder von außen." — Der Mantel siel über ihn her, eine gemäßigte Sonnengluth durchwärmte die Glieder sanst und innigst, seine Wangen rötheten sich gesund, er schien schon völlig wieder heraestellt.

Die thatigen Manner, einer guten geglückten Handlung und bes zu erwartenden reichlichen Lohns zum Boraus sich erfreuend, hatten auf dem heißen Ries die Rleider des Jünglings icon so gut als getrocknet, um ihn beim Erwachen sogleich wieder in den gesellig an-

ftanbigften Buftanb ju verfegen.

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

# Erster Theil.

### Erftes Rapitel.

Souard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Souard hatte in seiner Baumschule die schofte Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Gerätlschaften in das Futteral zusammen und betrachtete-seine Arbeit mit Bergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Kleike des Gern ergötte.

haft bu meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er fich weiter zu geben anicidite.

Drilben in den neuen Anlagen, versetzte der Gariner. Die Mooshütte wird heute sertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schon geworden und muß Ew. Gnaden gefallen. Man hat einen vortresslichen Anblid: unten das Dorf, ein wenig rechter hand die Kirche, über deren Thurmspige man fast hinwegseht; gegenüber das Schloß und die Garten.

Cang recht, verfeste Eduard; einige Schritte von hier tonnte ich

Die Leute arbeiten feben.

Dann, suhr der Gartner fort, öffnet sich rechts das Thal, und man sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Geh zu ihr, sagte Eduard, und ersuche fie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wunsche die neue Schöpfung zu sehen und mich daran

au erfreuen.

Der Gartner entfernte fich eilig, und Couard folgte balb.

Diefer ftieg nun die Terraffen hinunter, mufterte im Borbeigeben

Gewächsbäufer und Treibebeete, bis er ans Waffer, bann über einen Steg an ben Ort tam, wo fich ber Pfab nach ben Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, ber über ben Rirchhof ziemlich gerabe nach der Relswand hingieng, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der fich links etwas weiter burch ammuthiges Gebuich facte bingufwand; da wo beide zusammentrafen, sette er fich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bant nieber, betrat fodann ben eigentlichen Stiea und fab fic burch allerlei Treppen und Abfage auf bem ichmalen, bald mehr, bald weniger fteilen Wege endlich zur Mooshutte geleitet.

An der Thure empfieng Charlotte ihren Gemahl und liek ihn bergestalt niedersiten, bak er burch Thure und Kenster die verschiedenen Bilder, welche die Landichaft aleichsam im Rabmen zeigten, auf einen Blid überfeben tonnte. Er freute fic baran, in hoffnung, bag ber Frühling bald Alles noch reichlicher beleben wurde. Rur Gines habe ich zu erinnern, fette er bingu: Die Gutte fceint mir etwas zu eng.

Für uns Beibe doch gerdumig genug, versetzte Charlotte. Run freilich, sagte Eduard, für einen Dritten ist auch wohl noch Plak.

Barum nicht? verfette Charlotte, und auch für ein Biertes. Für

großere Befellicaft wollen wir icon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungestört bier allein find, fagte Eduard, und gang ruhigen beiteren Sinnes, fo muß ich bir gefteben, bag ich fcon einige Beit etwas auf bem Bergen habe, mas ich bir vertrauen muß und möchte, und nicht bazu tommen fann.

3d habe bir jo etwas angemerkt, verjette Charlotte.

Und ich will nur gesteben, fuhr Couard fort, wenn mich ber Boftbote morgen fruh nicht brangte, wenn wir uns nicht heut entfoliegen mußten, ich batte vielleicht noch langer geschwiegen.

Bas ift es denn? fragte Charlotte, freundlich entgegentommend. Es betrifft unfern Freund, ben hauptmann, antwortete Eduard. Du tenuft die traurige Lage, in die er, wie fo mancher Andere, ohne fein Bericulben gefett ift. Wie fomerglich muß es einem Danne bon feinen Renntniffen, feinen Talenten und Fertigkeiten fein, fich außer Thatigkeit zu feben und - ich will nicht lange guruchalten mit Dem, was ich für ihn wünsche: ich mochte, daß wir ihn auf einige Reit au uns nabmen.

Das ift wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu

beirachten, versexte Charlotte.

Meine Anfichten bin ich bereit dir mitzutheilen, entgegnete ibr Eduard. In feinem letten Briefe berricht ein ftiller Ausbrud bes tiefften Difmuthes; nicht daß es ihm an irgend einem Bedürfnik feble: benn er weiß fich burchaus zu beidranten, und für bas Rothwendige habe ich geforgt; auch brudt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen: benn wir find unfre Lebzeit über einander wechselseitig fo viel fontbig geworden, bag wir nicht berechnen tonnen, wie unfer

Kredit und Debet sich gegen einander verhalte — daß er geschäftlos ist, das ist eigentlich seine Qual. Das Bielsache, was er an sich ausgebildet hat, zu Andrer Rugen täglich und stündlich zu gebrauchen, ist ganz allein sein Bergnügen, ja seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schooß zu legen oder noch weiter zu studiren, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, da er Das nicht brauchen kann, was er in vollem Maße besitzt — genug, liebes Kind, es ist eine peinliche Lage, deren Qual er doppelt und dreisach in seiner Einsamkeit empfindet.

Ich bachte boch, sagte Charlotte, ihm waren von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thatige Freunde und Freundinnen geschrieben, und soviel ich

weiß, blieb bieg auch nicht ohne Wirtung.

Ganz recht, versetzte Eduard; aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerbietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Reines von den Berhaltnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken; eine soll sich ausophern, seine Zeit, seine Gestunungen, seine Art, zu sein, und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich Das alles betrachte, se mehr ich es sithle, desto ledhafter wird der Wunsch, ihn bei uns zu sehen.

Es ift recht schon und liebenswürdig von dir, versetze Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bedenkst; allein erlaube mir, dic aufzusordern, auch deiner, auch unser zu ge-

benfen. Das habe ich gethan, entgegnete ihr Eduard. Wir Winnen von feiner Rabe uns nur Bortheil und Annehmlichkeit versprechen. Bon dem Aufwande will ich nicht reben, der auf alle Falle gering für mich wird, wenn er gu uns gieht; befonders wenn ich jugleich bedente, bag uns feine Begenwart nicht die mindefte Unbequemlichfeit berurfacht. Auf dem rechten Flügel des Schloffes fann er wohnen, und alles Andre findet fic. Wie viel wird ihm baburch geleiftet, und wie mandes Angenehme wird uns durch feinen Umgang, ja wie mancher 36 batte langft eine Ausmeffung bes Gutes und ber Bortheil! Begend gewünicht; er wird fie beforgen und leiten. Deine Abficht ift, felbft bie Guter funftig ju verwalten, fobald bie Jahre ber gegenwärtigen Bachter verfloffen find. Wie bedenklich ift ein foldes Unternehmen! Bu wie manden Bortenntniffen tann er uns nicht verhelfen! 3d fuble nur ju febr, bag mir ein Mann biefer Art abgebt. Die Landleute haben die rechten Renntniffe; ihre Mittheilungen aber find tonfus und nicht ehrlich. Die Studirten aus der Stadt und bon den Afademieen find wohl flar und ordentlich, aber es fehlt an der unmittelbaren Einficht in die Sache. Bom Freunde tann ich mir Beides versprechen; und bann entspringen noch hundert andere Berbaltnisse daraus, die ich mir alle gern vorstellen mag, die auch auf bich Bezug haben und wovon ich viel Gutes vorausjehe. Run bante ich bir, daß du mich freundlich angehört haft; jest sprich aber auch

recht frei und umftanblich und fage mir Alles, was bu ju fagen haft;

ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, versette Charlotte; so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung ansangen. Die Männer benken mehr auf das Sinzelne, auf das Segenwärtige, und das mit Recht, weil sie hing. 3u wirken berusen sind; wie Beiber hingegen mehr auf Das, was im Leben zusamenhängt, und das mit gleichem Rechte, weil sihr Schiefal, das Schickfal ihrer Familien an diesen Rusammenhang gestnühlt ist und auch gerade dieses Zusammenhängende von ihnen gespretert wird. Laß uns deswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben wersen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berusung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Borschen,

unfern Blanen, unfern Ginrichtungen jufammentrifft.

Mag ich boch fo gern unferer frühften Berbaltniffe gebenten! Wir liebten einander als junge Leute recht berglich; wir wurden getrennt: bu bon mir, weil bein Bater aus nie ju fattigender Begierbe bes Befines bid mit einer giemlich alteren reichen Frau verband; ich bon bir, weil ich, ohne fonberliche Ausfichten, einem wohlhabenben, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine band reichen mußte. Wir wurden wieder frei; bu früher, indem bich bein Mutterchen im Befig eines großen Bermögens ließ; ich fpater, eben gu ber Beit, als bu pon Reifen gurudtamft. Go fanden wir uns wieber. Wir freuten uns der Erinnerung, wir liebten die Erinnerung, wir tonnten ungeftort ausammen leben. Du brangft auf eine Berbindung; ich willigte nicht gleich ein: benn ba wir ungefahr von benfelben Jahren find, fo bin ich als Brau wohl alter geworden, bu nicht als Mann. Zulest wollte ich bir nicht verjagen, was bu fur bein einziges Glud zu halten idienft. Du wollteft von allen Unruhen, die du bei Gof, im Militar, auf Reisen erlebt hatteft, bich an meiner Seite erholen, jur Befinnung tommen, bes Bebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Deine einzige Tochter that ich in Benfion, wo fie fich freilich mannigfaltiger ausbildet, als bei einem landlichen Aufenthalte gefchehen tonnte; und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Richte, that ich borthin, bie vielleicht gur bauslichen Gebulfin unter meiner Unleitung am Beften berangemachien mare. Das alles geicab mit beiner Ginftimmung. blok bamit wir uns felbst leben, blog bamit wir bas frub fo febnlich gewünschte, endlich ibat erlangte Glud ungeftort genießen möchten. So baben wir unfern ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, bu bas Aeufere und was ins Ganze geht. Meine Ginrichtung ift gemacht, bir in Allem entgegen zu tommen, nur für bich allein zu leben; lag uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, in wie fern wir auf biefe Beife mit einander ausreichen.

Da das Zusammenhangende, wie du sagst, eigentlich euer Element ift, versetzte Eduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reben boren, oder sich entschließen, euch Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir bis jest zu unserm Dasein gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter daraus entwideln? Was ich im Garten leiste, du im Park, soll das nur für

Einfiedler gethan fein?

Recht aut'l verjette Charlotte, recht wohl! Rur bag wir nichts Sinderndes, Fremdes bereinbringen. Bebente, bak uniere Boriake. auch was die Unterhaltung betrifft, fich gewissermaßen nur auf unfer beiberseitiges Zusammensein bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebucher beiner Reise mir in orbentlicher Folge mittheilen, bei dieser Gelegenheit fo manches babin Geborige von Papieren in Ordnung bringen und unter meiner Theilnahme, mit meiner Beibulfe aus biefen unichatbaren, aber bermorrenen Geften und Blattern ein für uns und Andere erfreuliches Bange gufammenftellen. 3d veriprad, dir an ber Abidrift au belfen, und wir bachten es uns jo bequem, fo artig, fo gemuthlich und beimlich, die Welt, die wir zusammen nicht feben follten, in ber Erinnerung zu burchreifen. 3a, ber Anfang ift icon gemacht. Dann baft bu die Abende beine filbte wieder vorgenommen, begleiteft mich am Rlavier; und an Befuchen aus ber Nachbaricaft und in die Nachbaricaft fehlt es uns nicht. Ich weniaftens habe mir aus allem Diefem ben erften mabrhaft frohlicen Sommer ausammengebaut, ben ich in meinem Leben zu genießen bachte.

Wenn mir nur nicht, versette Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle Dem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholft, immer der Gedanke beigienge, durch die Gegenwart des Hauptmanns würde nichts gestört, sa vielmehr Alles beschleunigt und neu beledt. Auch er hat einen Theil meiner Manderungen mitgemacht; auch er hat Manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir benutzten das zusammen, und alsdann würde es erft ein hübsches Ganze werden.

So lag mich benn dir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungebuld, daß diesem Borhaben mein Gefühl widerspricht,

daß eine Ahnung mir nichts Gutes weiffagt.

Auf diese Weise waret ihr Frauen wohl unüberwindlich, versetze Eduard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingibt, gefühlvoll, daß man euch nicht wehthun

mag, ahnungsvoll, bag man eridridt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, insofern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils unbewußte Erinnerungen glücklicher und ungläcklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Richts ist bebeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunfe, eines Dritten. Ich habe Freunde geschen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Berhältniß durch den zusäuligen oder gewählten hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig amgekehrt worden.

Das tann wohl geschehen, versette Eduard, bei Menschen, die nur dunkel vor fich hin leben, nicht bei folden, die, schon durch Er-

fahrung aufgeklart, fich mehr bewußt find.

Das Bewußtsein, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist teine hindängliche Wasse, ja manchmal eine gesährliche für Den, der sie sührt; und aus Diesem allen tritt wenigstens so viel hervor, daß wir ws ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entsche nicht!

Wie die Sache fleht, erwiederte Eduard, werden wir uns, auch nach mehreren Tagen, immer übereilen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschied an, und da war' es wirflich das Beste, wir gaben ihn dem

Loos anbeim.

3ch weiß, versette Charlotte, daß du in zweifelhaften Fällen gerne wettest ober wurfelst; bei einer so ernsthaften Sache hingegen wurde ich dieß für einen Frevel halten.

Bas foll ich aber bem hauptmann fcreiben? rief Eduard aus;

benn ich muß mich gleich binjegen.

Einen ruhigen, vernunftigen, tröftlichen Brief, fagte Charlotte.

Das beißt jo viel wie feinen, verfegte Eduard.

Und boch ift es in manden Fallen, verfeste Charlotte, nothwendig und freundlich, lieber nichts zu ichreiben, als nicht zu ichreiben.

## Zweites Rapitel.

Svuard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschickslade aus dem Munde Charlottens, die Bergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Borsatzein lebhaftes Gemuth angenehm ausgeregt. Er hatte sich in ihrer Abe, in ihrer Gesellschaft so glüdlich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber zum Schreibtisch gieng und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzuselen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des tresslichen Nannes entgegen; alle Empfindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Kreund einer so Angklichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu verfagen, war Eduard nicht gewohnt. Bon Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Heiraft mit einer viel altern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem zu bereden wußten, von dieser auch auf die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, seder Abwechselung, seder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, frei-

muthig, wohlthatig, brav, ja tapfer im Fall — was tonnte in ber

Belt feinen Bunfchen entgegenfteben!

Bisher war Ales nach seinem Sinne gegangen, auch zum Besit Charlottens war er gelangt, ben er sich durch eine hartnädige, ja romanenhaste Treue boch zulegt erworben hatte; und nun fühlte er sich zum ersten Mal gesindert, eben da er seinen Jugendsreund an sich heranziehen, da er seine ganges Dasein gleichjam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einige Mal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig mit sich werden konnte, was er schrießlen sollte. Gegen die Wünsche seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Berlangen konnte er nicht; unruhig, wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben; es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das Ratürlichste war, daß er Ausstulichte war, daß er Kusschluchte. Mit wenig Worten dat er seinen Freund um Berzeihung, daße er diese Tage nicht geschieben, daß er heit nicht umständlich schreibe, und versprach für nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benugte des andern Tags auf einem Spaziergang nach derfelben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Ueberzeugung, daß man einen Borfat nicht fichrer

abftumpfen tann, als wenn man ihn ofters burchfpricht.

Eduarden war diese Wiederholung erwünschi. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm; denn wenn er, empfänglich, wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhaftes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hauferungen it ungeduldig machen konnte, so waren doch alle seine Aeußerungen durch eine vollkommene Schonung des Andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten biesen Morgen erft in die heiterste Laune, dann durch anmuthige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zulet ausrief: Du willft gewiß, daß ich Das, was ich dem Ehmann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst du gewahr werden, daß beine Wünsche, die freundliche Lebhastigkeit, womit du sie ausdrück, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nöthigen mich zu einem Geständnis. Ich habe die bisher auch etwas verborgen. Ich besinde mich in einer ähnlichen Lage, wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selfelbst zumuihe.

Das bor' ich gern, sagte Sduard; ich merte wohl, im Ehftande muß man sich manchmal ftreiten, denn daburch ersährt man was bon

einander.

Run sollst du also erfahren, sagte Charlotte, daß es mir mit Ottilien geht, wie dir mit dem Hauptmann. Höchst ungern weiß ich das liebe Kind in der Pension, wo sie sich in sehr drückenden Berhältnissen besindet. Wenn Luciane, meine Tochter, die für die Welt geboren ist, sich dort für die Welt bildet, wenn sie Sprachen, Ge-

schicktliches, und was sonft von Renntnissen ihr mitaetheilt wird. so wie ihre Roten und Bariationen vom Blatte wegipielt; wenn bei einer lebhaften Ratur und bei einem gludlichen Gebachtnif fie, man möchte wohl fagen, Alles vergist und im Augenblide fich an Alles erinnert; wenn fie durch Freiheit bes Betragens, Anmuth im Tange, foidliche Bequemlichfeit bes Gefprachs fich bor Allen auszeichnet und burch ein angebornes berrichenbes Wefen fich jur Ronigin bes fleinen Rreifes macht: wenn die Borfteberin Diefer Anstalt fie als eine fleine Gottheit anfieht, die nun erft unter ihren Sanden recht gebeiht, die ihr Ehre machen, Butrauen erwerben und einen Bufug von andern jungen Berionen pericaffen wird: wenn die erften Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur homnen find über bie Bortrefflichkeit eines folden Rindes, Die ich benn recht aut in meine Brofe zu überfegen weik: fo ift bagegen, was fie ichlieflich von Ottilien ermahnt, nur immer Enticuldigung auf Enticuldigung, daß ein übrigens fo fcon beranwachsendes Dabden fich nicht entwideln, teine Fahigfeiten und leine Pertigleiten zeigen wolle. Das Wenige, mas fie fonft noch binmffiat, ift gleichfalls für mich tein Rathiel, weil ich in diesem lieben Rinde ben gangen Charafter ihrer Mutter, meiner wertheften Freundin, gewahr werbe, die fich neben mir entwidelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin ober Aufseherin fein tonnte, zu einem berrlichen Beicopf beraufbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Reues an sie heranziehen soll; so trag ich das lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empsindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottllie ganz von uns abhängt, sich ihrer Bortheite übermüthig gegen sie bedient und unsre Wohlthat dadurch

gewiffermaßen bernichtet.

Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Borzüge gegen Andre manchmal auf eine grausame Weise geltend machte? Wer steht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prisangen wächst Ottiliens Werth; aber seitbem ich den peinlichen Justand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zaubern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem treuen freundschaftlichen Herzen. Laß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich

Bir find wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen tonnen, da glauben wir schon, nun sei es abgethan. Im Ganzen können wir Bieles aufopfern, aber uns im Einzelnen herzugeben, ift eine Forderung, der wir selten gewachsen sin den Forderung der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Knabe oder Jüngling bei ihr lebte,

konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Berspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sein; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieder mir gewiß. Ich berreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum

anzugeboren.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir Beide thöricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Rummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr auszusehen. Wenn dieß nicht selbststücktig genannt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ottilien, las mir den

Hauptmann, und in Gottes Ramen sei der Bersuch gemacht!

Es möchte noch zu wagen sein, sagte Charlotte bebenklich, wenn die Gesahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es räthlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, einen Mann ungesähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir diese Schmeichelhaste nur gerade unter die Augen sage — wo der Rann erst liebesähig und erst der Liebe werth wird, und ein Rädchen von Ottiliens Voralgen? —

Ich weiß doch auch nicht, versette Eduard, wie du Ottilien so hoch stellen kannst! Rur dadurch erkläre ich mir's, daß sie deine Reigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hillig ist sie de ist wahr, und ich erinnere mich, daß der Hauptmann mich auf sie aufmerkam machte, als wir vor einem Jahre zurücklamen und sie mit dir dei beiner Tante trasen. Hillig ist sie besonders hat sie school und sie Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich

gemacht hatte.

Das ist löblich an dir, sagte Charlotte, denn ich war ja gegenwärtig; und ob ste gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Reize für dig, daß du über die ausblühende, versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dieß zu deiner Art, zu sein, deshalb ich so gern das Leben mit dir theile.

Tharlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte doch eiwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurücklehrenden Eduard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliebten Pflegetochter eine sproße Partie zuzuwenden; denn an sich selbst, in Bezug auf Eduard, dacht sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestistet, Eduarden aufmerksam zu machen; aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten harmackig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links und war nur glüdlich in dem Gesühl, daß es möglich sei, eines so lebhaft gewünschen und durch eine Reihe von Ereignissen scheindar auf immer versagten Gutes endlich doch theilhaft zu werden.

Eben stand das Chhaar im Begriff, die neuen Anlagen herunter nach dem Schloffe zu geben, als ein Bedienter ihnen haftig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ: Kommen Ew. Gnaden doch ja schnell herüber! herr Mittler ift in den Schloßhof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir jollen Sie aussuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Roth thue? Ob es Roth thut, rief er uns nach; hört ihr? aber geschwind, geschwind!

Der drollige Mann! rief Eduard aus; kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte ? Gelchwind zurück! befahl er dem Bedienten; iage ihm: es thue Roth, fehr Roth! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, setzt ihm ein Frühstück vor; wir kommen gleich.

Laß uns den nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau und schlug den Psad über den Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden psiegte. Aber wie verwundert war er, als er sand, daß Charlotte auch hier für das Gestühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie Alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungskraft gern verweilten.

Auch dem altesten Stein hatte sie seine Spre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingesigt oder jonkt angedracht: der hohe Sodel der Kirche selbst war damit vermannigkaltigt und geziert. Eduard sühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die Neine Pforte hereintrat; er drückte Charlotten die Hand im Auge stand ihm eine Thräne.

Aber der narrijche Gast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte lein Ruhe im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf dis an das Kirchhosthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Halte mich nicht auf: ich habe heute woch viel zu thur.

Da Ihr Euch so weit bemuht habt, rief ihm Ebuard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem exnsthasten Orte zussammen, und seht, wie schon Charlotte diese Trauer ausgeschmudt hat.

hier herein, rief ber Reiter, tomm' ich weber zu Pferbe, noch zu Bagen, noch zu Fuße. Diese ba ruben in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einmal die Füße voran bereinschleppt. Also ift's Ernst?

Ja, rief Churlotte, recht Ernst! Es ist das erste Mal, daß wir neue Gatten in Roth und Berwirrung sind, woraus wir uns nicht zu belfen wissen.

Ihr feht nicht barnach aus, verfette er; boch will ich's glauben. Führt ihr mich an, fo lag ich euch fünftig fteden. Folgt geschwinde

nach; meinem Pferbe mag die Erholung ju gut tommen.

Bald fanden sich die Dreie im Saale zusammen; das Effen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen Thaten und Borhaben. Dieser seltsame Mann war früherhin Geistlicher gewesen und hatte sich bei einer rastlosen Thätigkeit in seinem Amte dadurch ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, sowohl die häuslichen, als bie nachbarlichen, erft ber einzelnen Bewohner, fobann ganger Gemeinben und mehrerer Butsbefiger ju ftillen und ju folichten mußte. So lange er im Dienfte war, hatte fich fein Chpaar icheiben laffen, und bie Landestollegien murben mit feinen banbeln und Brozeffen bon borther behelliget. Wie nothig ibm die Rechtstunde fei, ward er zeitig gewahr. Er warf fein ganges Studium darauf und fühlte fich bald Den geschicktesten Abvolaten gewachsen. Sein Wirkungstreis bebnte fic munberbar aus, und man mar im Begriff, ibn nach ber Refibeng ju gieben, um Das bon oben berein zu bollenden, mas er bon unten berauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst that, fich ein makiges Gut taufte, es verpachtete und jum Mittelpuntt feiner Birtfamteit machte, mit bem feften Borfay, ober vielmehr nach alter Gewohnheit und Reigung, in feinem Saufe zu verweilen, wo nichts gu idlichten und nichts zu belfen mare. Diejenigen, Die auf Ramensbebeutungen abergläubisch find, behaupten, der Rame Mittler habe ibn genothigt, biefe feltfamfte aller Bestimmungen ju ergreifen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als der Gast feine Wirthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entbedungen zurückzuhalten, weil er gleich nach dem Kassee fort milse. Die beiden Ehleute machten um ftanblich ihre Belenntnisse; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrieklich vom Tiche auffuhr, ans Kenster

fprang und fein Pferd zu fatteln befahl.

Eniweder ihr kennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht, oder ihr seid sehr boshaft. Ist denn hier ein Streit? ist denn hier eine Helt din, um Kath zu geden? Das ist das dümmste Handwerf, das Einer treiben kann. Rathe sich Jeder selbst und thue, was er nicht lassen klustes slücks: lauft's übel ab, dann din ich bei der Hand. Wer ein llebel los sein will, der weiß immer, was er will; wer was Bessers will, als er hat, der ist ganz staarblind. — Ja, ja! lacht nur — er spielt Blindertuh, er ertappt's vielleicht! aber was? Thut, was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Rehmt die Freunde zu euch, latt sie weg: Alles einerlei! Das Bernünstigste habe ich mislingen sehen, das Abgeschmackese gellingen. Berdrecht euch die Röpse nicht, und wenn's auf eine ober die andre Weise übel absalust, zerdrecht sie euch auch nicht. Schickt nur nach mir, und euch sollgeschsen ein. Bis dahin euer Dienerl

Und so schwang er fich aufs Pferd, ohne ben Kaffee abzuwarten. Hier flehst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Bersonen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig find wir doch wohl noch ber-

worrener und ungewiffer, wenn's möglich ift, als borber.

Beide Gatten würden auch wohl noch eine Zeit lang geschwantt haben, ware nicht ein Brief des Haupknanns im Wechsel gegen Eduards letten angelommen. Er hatte fic entichloffen, eine der ihm angebotenen

Stellen anzunehmen, ob fie ihm gleich teineswegs gemak mar. follte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Aufrauen feste, daß er fie vertreiben würde.

Ebuard überfah bas gange Berhaltnig recht beutlich und malte es noch recht icarf aus. Wollen wir unfern Freund in einem folden Ruftande wiffen? rief er. Du fannst nicht fo graufam fein. Charlotte!

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versette Charlotte, hat am Ende boch Recht. Alle folde Unternehmungen find Wageftude. Was barans werben tann, fieht tein Menich borqus. Solche neue Berhaltnife konnen fruchtbar fein an Glud und an Unglud, ohne bak wir uns babei Berbienft ober Sould sonderlich gurechnen burfen. Ich fühle mich nicht ftart genug, bir langer ju wiberfteben. Lag uns ben Berfuc machen. Das Einzige, was ich bich bitte: es fei nur auf kurze Beit angefehen. Erlaube mir, daß ich mich thatiger als bisher für ibn verwende und meinen Ginfluß, meine Berbindungen eifrig benute und aufrege, ihm eine Stelle ju verschaffen, die ihm nach feiner Weise einige Bufriebenbeit gemabren tann.

Eduard verficherte seine Gattin auf die anmuthigfte Weise ber lebbafteften Dantbarteit. Er eilte mit freiem froben Bemuth, feinem Freunde Borichlage foriftlich ju thun. Charlotte mußte in einer Rachfdrift ihren Beifall eigenhandig hinzufligen, ihre freundschaftlichen Bitten mit ben seinigen vereinigen. Sie forieb mit gewandter Feber gefällig und verbindlich, aber boch mit einer Art von Saft, die ihr fonft nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, fie berunftaltete bas Babier gulent mit einem Tintenfled, ber fie argerlich machte und nur großer murbe, indem fie ihn wegwischen wollte.

Eduard fcerzte darüber, und weil noch Plag war, fügte er eine weite Radidrift bingu: ber Freund folle aus biefen Beiden bie Ungebuld feben, womit er erwartet werde, und nach ber Gile, womit ber

Brief gefdrieben, die Gilfertigkeit feiner Reise einrichten.

Der Bote mar fort, und Eduard glaubte feine Dankbarfeit nicht überzeugenber ausbruden ju tonnen, als indem er aber und abermals darauf bestand: Charlotte folle fogleick Ottilien aus ber Benfion

bolen laffen.

Sie bat um Auffoub und wufte biefen Abend bei Eduard bie Luft zu einer mufikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte fehr gut Rlavier; Eduard nicht eben jo bequem die Flote: benn ob er fic gleich zu Zeiten viel Dube gegeben hatte, fo war ihm boch nicht bie Bebuld, bie Ausbauer verlieben, bie jur Ausbildung eines folden Talentes gehort. Er führte beghalb feine Bartie fehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht ju gefdwind; bei anbern wieder hielt er an, weil fie ihm nicht geläufig maren, und fo war' es für feben Andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm burchzubringen. Aber Charlotte wußte fich barein ju finden; fie hielt an und ließ fich wieder von ihm fortreißen und versah also die doppelte Pflicht eines guten Kapellmeisters und einer Mugen Hausfrau, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Tatt bleiben sollten.

## Drittes Rapitel.

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlickeit über sich selbst, so viel Rlarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde gab eine beitere und fröhliche Auslicht.

Die Unterhaltungen ber ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschen psiegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhaft, sa sast erschöfend. Gegen Abend veranlaßte Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Haubend verchafte sie siehe Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Haubend von die neuen Wege erst sichtbar und geniesbar geworden. Er hatte ein gesübtes Auge und dabei ein genügsames; und ob er gleich das Winschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es östers zu geschehen psiegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumführten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte, als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Bollfommneres erinnerte, das er anderswog gelehen.

Als fie die Mooshütte erreichten, fanden fie solche auf das Lustigste ausgeschmüdt, zwar nur mit kunstlichen Blumen und Wintergrun, doch darunter so schoe Buigel natürlichen Weizens und anderer Feld- und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Kunstsinn der Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburts- oder Kamenstag seire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreisachen Feste diese wenigen Kränze zu widmen.

Ein breisaches? rief Eduard. Sanz gewiß! versetzte Charlotte: unseres Freundes Antunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr Beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Ramens-

tag ift. Beift nicht Giner Otto jo gut als ber Anbere?

Belde Freunde reichten sich die hande über den Aeinen Tisch. Du erinnerst mich, jagte Eduard, an dieses jugendliche Freundschaftstüd. Als Kinder hießen wir Beide so, doch als wir in der Bension zusammenlebten und manche Irrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen habschen lakonischen Ramen ab.

Wobei du benn boch nicht gar zu großmuthig warft, sagte ber Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir der Rame Ebuard besser gesiel, wie er denn auch, von angenehmen Lippen aus-

geiprochen, einen befonbers guten Rlang hat.

Run sahen fie also zu Dreien um baffelbige Tischen, wo Charlotte so eifrig gegen die Ankunft des Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; bod enthielt er fich nicht, ju fagen: Für ein Biertes mare auch

noch recht aut Blak.

Baldhörner ließen fich in diesem Augenblick vom Schloß berüber bernehmen, bejahten gleichsam und befraftigten bie auten Gefinnungen und Bunice ber beifammen verweilenden Freunde. Stillichweigend borten fie gu, indem Bebes in fich felbft gurudtehrte und fein eigen Blud in fo fooner Berbindung bopbelt empfand.

Eduard unterbrach die Paufe zuerft, indem er aufstand und bor bie Mooshutte hinaustrat. Lag uns, fagte er zu Charlotten, ben Freund gleich völlig auf bie Bobe führen, bamit er nicht glaube, biefes beforantte Thal nur fei unfer Erbaut und Aufenthalt; der Blid wird

oben freier, und die Bruft erweitert fich.

So muffen wir dießmal noch, versette Charlotte, den alten, etwas befdwerlichen Fußpfad erdimmen; bod, hoffe ich, follen meine Stufen

und Steige nachstens bequemer bis gang binauf leiten. Und jo gelangte man benn über Feljen, burch Buich und Geftrand jur legten bobe, die zwar feine Blache, boch fortlaufende fruchtbare Ruden bilbete. Dorf und Schloß hinterwarts waren nicht mehr ju feben. In ber Tiefe erblidte man ausgebreitete Teiche; bruben bewachsene Hugel, an benen fie fich hinzogen; endlich fteile Felsen, welche fentrecht ben legten Wafferspiegel entschieden begrangten und ihre bedeutenden Formen auf der Oberfläche deffelben abbildeten. Dort in der Schlucht, wo ein ftarter Bach ben Teichen zufiel, lag eine Muble halb verftedt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Rubeplatchen ericien. Mannigfaltig wechselten im gangen Salbfreife, ben man überfah, Tiefen und höben, Biliche und Balber, beren erftes Erun für die Folge den füllereichften Anblid versprach. Auch einzelne Banmaruppen bielten an mander Stelle das Auge fest. Besonders zeichnete zu ben Fügen ber icauenden Freunde fich eine Daffe Bappeln und Blatanen junachft an bem Rande bes mittleren Teiches vortheilhaft aus. Sie ftand in ihrem besten Wachsthum, frisch, gesund, empor und in die Breite ftrebend.

Eduard lentte besonders auf diese die Aufmerkamkeit seines Freunbes. Dieje habe ich, rief er aus, in meiner Jugend felbft gepflanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Bater, bei der Anlage zu einem neuen Theil des großen Schlofgartens, fie mitten im Sommer außroben liek. Ohne Ameifel werben fie auch Diejes 3abr

fich burch neue Triebe wieder bantbar bervorthun.

Man tehrte zufrieden und heiter zurud. Dem Gafte ward auf dem rechten Flügel des Schloffes ein freundliches geräumiges Quartier ange-wiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet batte, um in feiner gewohnten Thatigleit fortzufahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen teine Rube; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde, bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit bem Bute befannt; wobei er ibm augleich die Buniche mittheilte, die er gu befferer Renninig und vortheilhafterer Benugung bef-

felben feit langer Beit bei fich begte.

Das Erste, was wir thun sollten, sagte der Hauptmann, wäre, daß ich die Begend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht die größte Genauigsteit gewährt, so bleibt es doch immer nüglich und für den Ansang ersteulich; auch kann man es ohne große Beihülfe leisten und weiß gewiß, daß man sertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung,

jo lagt fich baju wohl auch noch Rath finden.

Der hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geubt. Er hatte die nothige Geräthschaft mitgebracht und sieng sogleich an. Er unterrichtete Eduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschaft behulstich sein sollten. Die Lage waren günstig; die Abende und die frühsten Worgen brachte er mit Aufzeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch Aues lavirt und illuminirt, und Eduard seine Bestigungen auf das Deutlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung herdorgewachsen. Er glaubte sie jest erst kennen zu kernen: sie schöpfung ist erft recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Uebersicht viel besser zu Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Eindrücken, an der Natur

herumberfuche.

Das muffen wir meiner Frau beutlich machen, jagte Chuard.

Thue das nicht! versetzte der Hauptmann, der die Uederzeugungen Anderer nicht gern mit den seinigen durchtreuzte, den die Ersahrung gelehrt hatte, das die Ansichten der Menschen viel zu mannigsaltig sind, als das sie, selbst durch die vernünstigsten Borstellungen, auf Einen Puntt versemmelt werden könnten. Thue es nicht! rief er; sie dürste leicht irre werden. Es ist ihr, wie allen Denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, das sie etwas thue, als das etwas gethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Borsliebe sür dieses oder jenes Hätzgichen; man wagt nicht, dieses oder jenes Hönernis wegzuräumen, man ist nicht stihn genug, etwas aufaudpfern; man kann sich voraus nicht vorstellen, was entstehen soll; was man prodirt, es geräth, es mistath, man verändert, derändert dielleicht, was man lassen sollte, läßt, was man verändern sollte, und so bleibt es zulest immer ein Stücknert, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gesteh mir aufrichtig, jagte Eduard, bu bift mit ihren Anlagen

nicht zufrieben.

Wenn die Aussührung den Gedanken erschöhrfte, der sehr gut ift, so ware nichts zu erinnern. Sie hat sich muhlam durch das Gestein hinausgequalt und qualt nun Ieden, wenn du willst, den sie hinaussillhet. Weder neben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer gewisen Greiheit. Der Talt des Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch Ales einwenden!

Ware es benn leicht anders zu machen gewesen? fragte Eduard. Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durste nur die eine Feldenede, die noch dazu unscheindar ist, well sie aus Neinen Theilen beseht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Austieg und zugleich überflüssige Steine, um die Stellen heraufzumauern, wo der Weg schwal und verkrüppelt geworden wäre. Doch sei dieß im engsten Bertrauen unter uns gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Mühe auswenden, so wäre von der Mooshhitte hinauswärts und über die Anhöhe noch Mancherlei zu ihun und viel Angenehmes zu leisten.

Sakten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so fehlte es nicht an lebhafter und vergnüglicher Erinnerung vergangener Lage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch setze man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erft gethan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise

die Bergangenbeit bervorzurufen.

Uedrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Partanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Sattin zulett beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stülschen und Pfädhen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte stand betrossen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, daß Iene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswerth gesunden, selbst das Getadelte war ihr in sedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Ueberzeugung, sie vertheidigte ihre kleine Schöpfung, sie schaelt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große giengen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werkmachen wollten, nicht an die Kosten denken, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie sonnte das Alte nicht sahren lassen, das Reue nicht ganz adweisen; aber entschlossen, wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und det sich reif werden zu lassen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermiste, da indes die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Eifer besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen liebungen sortsetten, als Jagen, Pferde Rausen, Tauschen, Bereiten und Einsahren, so fühlte sich Charlotte täglich eingemer. Sie führte ihren Brieswechsel, auch um des hauptmanns willen, lebhafter, und doch and es manche einsame Stunde. Desto angenehmer

und unterhaltender maren ihr die Berichte, die fie aus ber Penfions-

anstalt erhielt.

Einem weitläuftigen Briefe der Borfteberin, welcher fich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine turze Rachschrift hinzugefügt, nebst einer Beilage von der hand eines mannlichen Gehülfen am Institut, die wir beide mittheilen.

#### Nachfdrift der Vorfteherin.

Bon Ottilien, meine Gnabige, hatte ich eigentlich nur ju wieberholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. 3ch wußte fie nicht ju fcelten, und boch tann ich nicht zufrieden mit ihr fein. Sie ift nach wie vor beicheiben und gefällig gegen Anbre; aber diefes Zurlicktreten. biese Dienstbarteit will mir nicht gefallen. Ew. Onaben haben ihr neulich Gelb und verschiedene Beuge geschickt. Das erste hat fie nicht angegriffen; die andern liegen auch noch da, unberührt. Sie hält freilich ihre Sachen febr reinlich und gut und icheint nur in biefem Sinn bie Rleider zu wechseln. Auch tann ich ihre große Mäßigkeit im Effen und Trinten nicht loben. An unferm Tifch ift fein Ueberfluß; boch febe ich nichts lieber, als wenn die Rinder fich an fomadhaften und gesunden Speisen satt effen. Was mit Bedacht und Ueberzeugung aufgetragen und vorgelegt ift, foll auch aufgegeffen werben. Dazu tann ich Ottilien niemals bringen. Ja, fie macht fich irgend ein Gefcaft, um eine Lude auszufullen, wo die Dienerinnen etwas verfaumen, nur um eine Speife ober ben Rachtifch zu übergeben. Bei Diesem allen kommt jedoch in Betrachtung, daß fie manchmal, wie ich erft fpat erfahren habe, Ropfweh auf ber linten Seite bat, bas zwar porlibergeht, aber ichmeralich und bebeutend fein mag. Go viel von biefem übrigens fo iconen und lieben Rinde.

#### Beilage des Cehülfen.

Unjere vortreffliche Borsteherin läßt mich gewöhnlich die Briefe lesen, in welchen sie Beobachtungen über ihre Jöglinge den Eltern und Borgesetten mittheilt. Diesenigen, die an Ew. Gnaden gerichtet sind, lese ich immer mit doppelter Ausmerkamseit, mit doppeltem Bergnügen: denn indem wir Ihnen zu einer Tochter Glüd zu wünschen haben, die alle jene glänzenden Eigenschaften vereinigt, wodurch man in der Welt enworsteigt, so muß ich wenigstens Sie nicht minder glücklich preisen, das Ihnen in Ihrer Psiegetochter ein Kind beschert ist, das zum Wohl, zur Zufriedenheit Anderer und gewiß auch zu seinem eigenen Glück geboren ward. Ottilie ist fast unser einziger Zögling, über den ich mit unserer so sehr verehrten Borsteherin nicht einig werden kann. Ich verarge dieser thätigen Frau teinesweges, daß sie verlangt, man soll die Frückte ihrer Sorgsalt äußerlich und deutlich sehen; aber es gibt verscholossen Verschlossene Krückte ober ibater au einem schonen Leden entwicklu. Deraleichen

ift gewiß Ihre Pflegtochter. So lange ich fie unterrichte, sehe ich fie immer gleichen Schrittes gehen, langsam, langsam vorwärts, nie zurid. Wenn es bei einem Kinde nöthig ist, vom Ansange anzusangen, so ist es gewiß bei ihr. Was nicht aus dem Vorhergehenden solgt, begreist sie nicht. Sie steht unfähig, sa stödisch vor einer leicht sahlichen Sache, die sie sieht nichts zusammenhängt. Kann man aber die Mittelalieder sinden und ihr deutlich machen, so ist ihr das Schwerke

beareiflich.

Bei diesem langsamen Borschreiten bleibt sie gegen ihre Mitschillerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, Alles, auch das Unzusammenhängende leicht sassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so vernag sie bei einem beschenigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von tresslichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Unsähigkeit, die Regeln der Grammatik zu sassen Ich habe diese Beschwerde näher untersucht: es ist wahr, sie schreibt langsam und sies, wenn man so will, doch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderdar: sie weiß Bieles und recht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen.

"Soll ich mit einer allgemeinen Bemertung schließen, so möchte ich sagen: sie lernt nicht als Eine, die erzogen werden soll, sondern als Eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als künftige Lehrerin. Bielleicht kommt es Ew. Gnaden sonderdar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehren Jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erkläre. Ew. Gnaden bessere Einsticht, tiefere Menschen und Welt-Renntniß wird aus meinen besschräften wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich erzeugen, daß auch an diesem Linde viel Freude zu hossen ist zu genpfehle mich zu Gnaden und bitte um die Erlaubniß, wieder zu sach einer, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und

Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über biese Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrens herzlicher zu sein schien, als ihn die Einsicht in die Tusgenden eines Jöglings hervorzudringen psiegt. Bei ihrer ruhigen, dorwirtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Berhältniß, wie so wiele andre, vor sich liegen; die Theilnahme des versändigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Reigung zu schägen sei in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu hause sind.

### Biertes Rapitel.

Die topographische Karte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Rahftabe, charafteristisch und sasilich durch Federfiriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war dalb feitige tenn weniger Schlaf als dieser stätige Rann bedurfte kaum Jemand, so wie sein Tag stets dem augendliklichen Rwede gewidmet und dekwegen jederzeit am Abende etwas gestam war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das Uebrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da sein muß, aus der sich nachber Pochtanschläge und Anderes schon entwickln werden. Rur Eines laß uns sessiegt und einrichten: trenne Alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willtür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Juconsequenz oft Roth, ja sie ist liedenswürdig und erheiternd. Bist du dei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sein; anstatt daß dei einer Bermischung das Sichere durch das Freie weggerissen und ausgehoben wird.

Eduard fühlte in diesen Borschlägen einen leisen Borwurf. Iwar von Natur nicht unordentlich, sonnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzutheilen. Das, was er mit Andern abzuthun hatte, was block von ihm selbst abhieng, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschreitung, Unterhaltung est

schieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Berfireuung nicht genugsam von einander absonderte. Jest wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemühung übernahm, ein zweites Ich vie Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Bergangene, schafften alle Dotumente, Papiere, Rachrichten aus verschiedenen Behältnissen, Rammern, Schränken und Kisten herbei, und auf das Geschwindeste war der Bust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Fähern. Was man wünschte, ward vollständiger gesunden, als man gehofst hatte. Hierdei gieng ihnen ein alter Schreiber sehr an die hand, der den Tag über, ja einen Theil der Racht nicht vom Pulte kam und mit dem Eduard disher immer unzustrieden geweien war.

Ich tenne ihn nicht mehr, sagte Couard zu seinem Freund, wie thätig und brauchbar der Mensch ift. Das macht, versetzte der hauptmann, wir tragen ihm nichts Reues auf, als bis er das Alte nach seiner Bequemlickeit vollendet hat, und so leiftet er, wie du siehft,

febr viel; fobald man ihn fibrt, vermag er gar nichts.

Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versaumten fie Abends nicht, Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich leine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gutern, welches öfters gelägh, in war das Gelvräch wie das Lesen meist inlichen Begenftanden gewidmet, welche ben Wohlftand, Die Bortheile und bas

Behagen ber burgerlichen Befellicaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt, die Gegenwart zu nuken, fühlte fich, indem fie ihren Mann gufrieden fab, auch perfonlich geforbert. Berfoiebene bausliche Anftalten, Die fie langft gewünscht, aber nicht recht einleiten konnen, wurden burch die Thatigkeit des Sauptmanns bewirft. Die Hausapothete, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert und Charlotte sowohl durch fakliche Bucher als durch Unterredung in ben Stand gefett, ihr thatiges und bulfreiches Wefen

öfter und wirtfamer als bisber in Uebung ju bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und demungeachtet nur zu oft überrafchenden Rothfälle burchbachte, jo murbe Alles, mas jur Rettung ber Ertruntenen nothig fein modte, um fo mehr angeschafft, als bei ber Rabe jo mander Teide. Gemaffer und Wafferwerte ofters ein und ber andere Unfall biefer Art vorlam. Diefe Rubrit beforgte ber Bauptmann febr ausführlich, und Chuarben entschlüpfte bie Bemertung, bag ein folder Fall in bem leben feines Freundes auf die feltfamfte Weife Epoche gemacht. Doch als biefer schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an, fo wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen bavon unterrichtet war. über jene Meugerungen binausgieng.

Wir wollen alle diese porsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends ber haupimann; nun geht uns aber bas Rothwendigfte noch ab, ein tuchtiger Mann, ber Das alles ju handhaben weiß. 3ch tann biezu einen mir befannten Felddirurgus vorfchlagen, ber jest um leidliche Bedingung ju haben ift, ein vorzüglicher Mann in feinem Nache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Uebel ofters mehr Benuge gethan bat, als ein berühmter Argt; und augenblickliche bulfe ift boch immer Das, was auf bem Lanbe am Deiften ver-

mißt wird.

Auch diefer wurde sogleich berschrieben, und beibe Gatten freuten fic, daß fie so manche Summe, die ihnen zu willfürlichen Ausgaben

abrig blieb, auf die nothigften zu verwenden Anlag gefunden.

So benugte Charlotte die Renntniffe, die Thatigfeit des Sauptmanns auch nach ihrem Sinne und fieng an, mit feiner Gegenwart pollia aufrieden und über alle Rolgen beruhigt au werden. Sie bereitete fich gewöhnlich bor, Manches ju fragen, und ba fie gern leben mochte, jo luchte fie alles Schabliche, alles Tobtliche zu entfernen. Die Bleiglafur der Töpferwaaren, der Grünspan tupferner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ fich hieruber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe ber Phofit und Chemie jurudgeben.

Rufalligen, aber immer willfommenen Anlak zu folden Unterhaltungen gab Eduards Reigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende tiese Stimme und war früher wegen lebhafter, gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Run waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schristen, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn Jemand ihm beim Lesen in das Buch saß. In früherer Zeit, beim Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhasten Absicht, die der Borlesende so gut, als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Bausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirtung sehr zuwider ist, wenn ihm ein Dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er psiegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu segen, daß er Riemand im Rücken hatte. Jest zu Dreien war diese Borsicht unnötzig; und da es dießmal nicht auf Erregung des Gesühls, auf Ueberraschung der Einbildungsfraft angesehn war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Nur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachlässig gesetzt hatte, daß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungeduld erwachte, und er verwies es ihr, gewissermaßen unfreundlich: Wollte man sich doch solche Unarten, wie so manches Andre, was der Geschichaft lästig ist, ein stur allemal abgewöhnen. Wenn ich zemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedruckte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich wohl zu reden bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stun, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß Der, dem ich meine Gedanken einzeln zuzählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir Jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stüde gerissen würde.

Charlotte, beren Gewandtheit sich in größeren und Neineren Zirkeln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede hestige, ja selbst nur lebhaste Aeußerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stodendes anzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinem Pehler gewiß verzeihen, wenn ich besenne, was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Berwandtschaften lesen, und da dach? ich eben gleich an meine Berwandten, an ein Paar Bettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaft zu deiner Borlesung zurück; ich höre, daß von ganz ledlosen Dingen die Rede ist, und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht au sinden.

Es ift eine Gleichnifrede, die dich verführt und verwirrt hat, sagte Couard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Raccif; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Kolie der ganzen Welt unter.

Ja wohl! fuhr ber hauptmann fort; so behandelt er Alles, was er außer sich sindet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Willen wie seine Willtur leiht er den Thieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Möchtet ihr mich, versetzte Charlotte, da ich euch nicht zu weit von dem augenblidlichen Interesse wegführen will, nur fürzlich belehren,

wie es eigentlich bier mit ben Bermanbtichaften gemeint fei.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur jo gut, als ich es vermag; wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen dabe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch jo darüber dentt, ob es zu den neuern Lehren patt, wühte ich nicht zu sagen.

Es ist schlimm genug, rief Eduard, daß man jest nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Borfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jest alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Wode

tommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mir eigentlich nur um den Bortverstand zu thun, denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwort salsch anwendet. Deshald möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenkanden gebraucht wird. Die es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken konnen, sich wohl schwerlich semals vereinigen werden.

Wo fangen wir aber nun an, um am Schneulften in die Sache ju tommen ? fragte Eduard nach einer Paufe den Hauptmann, der,

fich ein wenig bedenkend, bald barauf erwiederte:

Wenn es mir erlaubt ift, bem Scheine nach weit auszuholen,

fo find wir bald am Blage.

Gein Sie meiner gangen Aufmertfamteit verfichert, fagte Char-

lotte, indem fie ihre Arbeit bei Seite legte.

Und so begann der Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es Mingt stellich wunderlich, wenn man etwas auspiricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über daß Belannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Unbekannten sortschreiten.

Ich bachte, fiel ihm Ebuard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Oel,

bas Quedfilber bor, fo wirft bu eine Ginigfeit, einen Bufammenhang ihrer Theile finden. Diefe Ginung verlaffen fie nicht, außer burch Gewalt ober fonftige Bestimmung. Ift diefe beseitigt, fo treten fie aleich wieber aufammen.

Ohne Frage, fagte Charlotte beiftimmend. Regentropfen vereinigen fich fonell zu Stromen. Und icon als Rinder wielen wir erftaunt mit bem Quedfilber, indem wir es in Rügelden trennen und es

wieder aufammenlaufen laffen.

Und jo barf ich wohl, fligte ber Hauptmann hinzu, eines bebeutenden Punites im flüchtigen Borbeigeben ermabnen, dag namlich biefer völlig reine, durch Alüffigleit mögliche Bezug fic enticieden und immer burd bie Rugelgestalt auszeichnet. Der fallende Baffertropfen ift rund: bon ben Quedfilbertugelden baben Sie felbft gesprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit bat, vollig zu erftarren, tommt unten in Bestalt einer Rugel an.

Laffen Sie mich voreilen, fagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie Jebes gegen fich felbft einen Bezug hat, fo muß es auch gegen Andere ein Berhaltniß haben.

Und bas wird nach Bericiebenbeit ber Befen verfcieben fein, fuhr Eduard eilig fort. Bald werden fie fic als Freunde und alte Befannte begegnen, Die ichnell jufammentreten, fich bereinigen, obne an einander etwas zu verandern, wie fich Wein mit Baffer vermischt. Dagegen werben andre fremb neben einander verbarren und felbft burd medanisches Mischen und Reiben fich teineswegs verbinden; wie Del und Wasser zusammengerlittelt sich den Augenblick wieder außeinander sondert.

Es fehlt nicht viel, jagte Charlotte, so fieht man in diesen einfachen Formen die Menichen, die man gelannt hat; besonders aber erinnert man fich babei ber Societaten, in benen man lebte. Die meifte Aehnlichkeit jeboch mit biefen feelenlofen Wefen baben bie Raffen. bie in ber Welt fich einander gegenüber ftellen, die Stande, die Berufsbestimmungen, ber Abel und ber britte Stand, ber Solbat und ber Civilift.

Und boch, verjette Eduard, wie biefe burch Sitten und Befete vereinbar find, fo gibt es auch in unserer demischen Welt Mittelglieber, Dasjenige zu verbinden, mas fich einander abweist.

So verbinden wir, fiel ber hauptmann ein, das Del burch

Laugenfalg mit bem Baffer.

Rur nicht zu geschwind mit Ihrem Bortrag, fagte Charlotte, bamit ich zeigen tann, daß ich Schritt balte. Sind wir nicht bier ichon

au ben Berwandtichaften gelangt?

Ganz richtig, erwiederte der Hauptmann, und wir werden fie aleich in ihrer vollen Rraft und Bestimmtheit tennen lernen. Diejenigen Raturen, die fich beim Ausammentreffen einander schnell ergreifen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An ben Allalien und Sauren, die, obgleich einander entgegengesett und vielleicht eben dezwegen, weil fle einander entgegengelett find, fic am

Entschiedensten suchen und sassen, sich modisiciren und zusammen einen neuen Körper bilden, ist diese Berwandtschaft auffallend genug. Gebenken wir nur des Kalis, der zu allen Säuren eine große Reigung, eine entschiedene Bereinigungsluft äußert. Sobald unser hemisches Kabinet ankommt, wollen wir Sie verschiedene Bersuche sehen lassen, die jehr unterhaltend sind und einen bessern Begriff geben als Worte, Kamen und Kunstausbrüde.

Raffen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Wesen verwandt nennen, so tommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes- und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise tonnen unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen; denn entgegengesetze Sigenschaften machen eine innigere Bereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheinmisvollen Wirtungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Eduard gewendet — jest im Borlesen nicht weiter storen und, um so viel besser unterrichtet, beinen Bortrag mit Ausmerksamteit vernehmen.

Da du uns einmal aufgerufen haft, berfette Eduard, so kommst du so leicht nicht los; denn eigentlich sind die verwidelten Falle die interessantesten. Erst bei diesen kernt man die Grade der Berwandtschaften, die nähern, stärkern, entserntern, geringern Beziehungen kennen; die Berwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.

Romint das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in ber Welt jest so oft hort, auch in der Raturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Eduard. Es war fogar ein bezeichnender

Chrentitel ber Chemiter, dag man fie Scheidefünftler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetze Charlotte, und thut sehr wohl daran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Berdienst. Ein Einungskünstler ware in jedem Fache der ganzen Welt willowmen. — Run so laßt mich denn, weil ihr doch einmal im Zuge

feid, ein paar folde Falle wiffen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte ber Hauptmann, an Dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben.
3. B. was wir Ralissein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Rallerde, innig mit einer zarten Saure verbunden, die uns in Lustform besannt geworden ist. Bringt man ein Stüd solchen Steines in verdannte Schwefelsaure, so ergreist diese den Rall und erscheint mit ihm als Gips; jene zarte lustige Saure hingegen entstieht. Dier ist eine Trennung, eine neue Zusammensehung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Berhältnis dem andern vorgezogen, eins der dem andern erwählt wirde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Raturforscher verzeihe; aber ich wurde hier niemals eine Wahl, eber eine Raturnothwendigkeit erblicken, und diese kaum: benn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache ber Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von ihren Raturtörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Sanden des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Halle dauert mich nur die arme Lustsäure, die sich wieder im Unendlichen berumtrelben muck.

Es tommt nur auf fie an, versette der hauptmann, sich mit dem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Kranten zur

Erquidung ju bienen.

Der Gips hat gut reben, fagte Charlotte, ber ift nun fertig, ift ein Körper, ift verforgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wefen noch

mange Roth haben tann, bis es wieder untertommt.

Ich mußte irren, sagte Eduard lächelnd, ober es stedt eine kleine Tude hinter beinen Reben. Gesteh nur deine Schallheit! Am Ende bin ich in beinen Augen der Kalt, der vom Hauptmann, als einer Schweselsaure, ergriffen, beiner anmuthigen Geselschaft entzogen und

in einen refractaren Gips bermanbelt wirb.

Wenn das Gewissen, versetze Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sein. Diese Gleichniszeden sind artig und unterhalkend, und wer spielt nicht gern mit Achnlickeiten? Aber der Menich ist doch um so manche Stuse über jene Clementerhöht; und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlderwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurüczukehren und den Werth solcher Ausdrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug desannt, wo eine innige, unauflöslich scheinen Berbindung zweier Wesen durch gelegentliche Augesellung eines Oritten aufgehoben und eins der erst so schon Berdundenen ins lose Weite hinausgetrieben wird.

Da find bie Chemiter viel galanter, jagte Ebuard; fie gefellen

ein Biertes bagu, bamit Reines leer ausgebe.

Ja wohll versette der Hauptmann; diese Fälle sind allerdings die bebeutendsten und merkvürdigsten, wo man das Anziehen, das Berwandtsein, diese Berlassen, bieses Bereinigen gleichsam übers Areuz wirklich darstellen kann; wo vier, bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen, in Beruhrung gebracht, ihre disherige Bereinigung verkassen und sich aufs Reue verdinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wolken und Wahlen zu und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften vollsommen gerechtsetict.

Beidreiben Sie mir einen folden Fall, fagte Charlotte.

Man sollte bergleichen, versetzte ber Hauptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Bersuche selbst zeigen kann, wird Alles anschaulicher und angenehmer werden. Zest müßte ich Sie mit schrecklichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Borftellung gaben. Man muß diese todtschienenden und doch zur Thätigsfeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, aufzehren und sodann aus der innigsten Berbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn' und Berstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beodachten, und unsre Bernunft kaum hinlänglich, sie zu fassen.

36 leugne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Kunstwörter Demjenigen, der nicht durch finnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen derfohnt ift, beschwerlich, ja lächerlich werden mussen. Doch tonnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Berhältniß aus-

bruden, wovon bier bie Rebe war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versetzte der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich zusammenfassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ift, durch viele Mittel und durch smache Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich eben so zu einem verhält; bringen Sie nun die beiden Baare in Berührung; A wird sich zu. G zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer das Andere zuerst verlassen, wer sich mit dem Andern zuerst wieder verdunden habe.

Run benn! stel Eduard ein, bis wir alles Dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnistrede betrachten, woraus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: benn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das C ist ganz deutlich der Capitan, der mich sit viehmal dir einigermaßen entzieht. Run ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir ein D gesorgt werde, und das ist ohne Frage das liebenswürdige Dämchen Ottilie, gegen deren Annaherung du dich nicht länger

vertheidigen barfft.

Gut'l versexte Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal dollig zusammentressen und daß diese Raturund Bahl-Berwandbischaften unter unse eine vertrauliche Mittheliungen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Rachmittage entschossen dies nur gestehen, daß ich seit diesem Rachmittage entschossen den bin, Ottilien zu berufen: denn meine bisherige treue Beschließerin und Haushalterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dies wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

## Fünftes Rapitel.

#### Brief der Vorfteherin.

Ew. Gnaden werden verzeihen, wenn ich mich heute ganz kurz sasse; denn ich habe nach vollendeter össentlicher Prüsung Dessen, was wir im vergangenen Jahr an unsern Zöglingen geleistet haben, an die sämmtlichen Eltern und Borgesetten den Berlauf zu melden; auch darf ich wohl kurz sein, weil ich mit Wenigem viel sagen kann. Ihre Fräulein Tochter hat sich in jedem Sinne als die Erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugnisse, ihr eigner Brief, der die Beschreibung der Preise enthält, die ihr geworden sind, und zugleich das Bergnügen ausdrückt, das sie über ein so glüdliches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird dadurch einigermaßen gemindert, daß ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurück zu halten. Ich empfehle mich zu Gnaden und nehme mir die Freiheit, nächstens meine Gedanken über Das, was ich am Bortheilbassehein stein fie halte, zu erössen. Bon Ottilien schreibt mein freundlicher Gehülse.

#### Brief des Gehülfen.

Bon Ottilien lagt mich unfre ehrwürdige Borsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu benten, peinlich ware, Dasjenige, was zu melden ist, zu melden, theils auch, weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Rund legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie Das au aukern im Stande ift, mas in ihr liegt und mas fie bermag, fo mar mir bor ber öffentlichen Prufung einigermagen bange, um fo mehr, als überhaupt babei feine Borbereitung möglich ift, und auch, wenn es nach ber gewöhnlichen Weife fein konnte, Ottilie auf ben Schein nicht vorzubereiten mare. Der Ausgang bat meine Sorge nur zu febr gerechtfertigt; fie bat teinen Breis erhalten und ift auch unter Denen, Die tein Beugniß empfangen haben. Bas foll ich viel fagen? 3m Schreiben hatten Anbre taum jo wohlgeformte Buchftaben, boch viel freiere Buge; im Rechnen waren fie Alle foneller, und an fowierige Aufgaben, welche fie beffer lost, tam es bei ber Unterfuchung nicht. 3m Frangofischen überparlirten und überexponirten fie Manche; in ber Beidichte maren ihr Ramen und Jahrgahlen nicht gleich bei ber Ganb; bei ber Geographie vermifte man Aufmerffamteit auf Die politifche Eintheilung. Bum mufikalijden Bortrag ihrer wenigen bescheibenen Melobien fand fich weber Beit noch Rube. 3m Beichnen batte fie gewiß ben Preis bavon getragen: ihre Umriffe maren rein und Die Ausführung bei vieler Sorgfalt geiftreich. Leiber hatte fie etwas qu Großes unternommen und war nicht fertig geworben.

Als die Schilerinnen abgetreten maren, die Brufenden aufammen Rath bielten und uns Lehrern wenigstens einiges Wort babei gonnten, mertte ich wohl bald, daß von Ottilien gar nicht, und wenn es gefcah, wo nicht mit Difbilligung, boch mit Gleichgilltigfeit gesprochen wurde. 3d hoffte, burch eine offen: Darftellung ihrer Art, au fein, einige Bunft zu erregen, und magte mich baran mit bopbeltem Gifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung fprechen tonnte, und fobann weil ich mich in jungeren Rabren in eben bemielben traurigen Rall befunden batte. Dan borte mich mit Aufmertfamteit an; boch als ich geenbet batte, fagte mir ber borfigende Brufenbe gwar freundlich, aber latonifch: Fabigfeiten werden vorausgefest, fie follen ju Fertigfeiten werben. Dieß ift ber 3med aller Erziehung, bieß ift die laute, beutliche Abficht ber Eltern und Borgefetten, Die ftille, nur halbbewußte ber Rinder felbft. Dieg ift auch ber Begenftand ber Brufung, wobei jugleich Behrer und Schuler beurtheilt werben. Aus Dem, mas mir von Ihnen vernehmen, icopfen wir gute hoffnung bon bem Rinbe, und Sie find allerdings lobenswürdig, indem Sie auf die Fähigkeiten ber Schülerinnen genau Acht geben. Berwandeln Sie folde bis übers Nahr in Fertiateiten. so wird es Ihnen und Ihrer beaunstiaten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In Das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Uebleres nicht bestürchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsere gute Borsteherin, die wie ein guter hirte auch nicht eins bon ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, ungeschmüdt sehen möchte, vonnte, nachdem die herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Otitlien, die ganz ruhig, indem die Andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster ftand: Aber sagen Sie mir, ums himmels willen! wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versetzte ganz gelassen: Berzeihen Sie, liebe Butter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich start. Das kann Riemand wissen! verletzte die sonst so tbeilnehmende Krau

und febrte fic verbrieklich um.

Run, es ift wahr: Niemand kann es wiffen; benn Ottilie verandert das Geficht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, daß fie ein-

mal bie band nach bem Schlafe zu bewegt hatte.

Das war noch nicht Ales. Ihre Fräulein Lochter, gnädige Frau, sonst lebhaft und freimuthig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeug-nissen in den Zimmern herum und schüttlete sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du dist heute schlecht gefahren! rief sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der letzte Prüsungstag. Und doch wirst du immer die Letzte bleiben! rief die Fräulein und sprang binweg.

Ottille ichien gelaffen für jeden Andern, nur nicht für mich. Gine innre unangenehme lebhafte Bewegung, der fie widerfteht, zeigt fich

durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augenblick roth, indem die rechte bleich wird. Ich jah dieß Zeichen, und meine Theilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich sieße Zeichen, und meine Theilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich sie Sache. Die tressliche Frau erkannte ihren Fehler. Wir bereithen, wir besprachen uns lange, und ohne deshalb weitläusiger zu sein, will ich Ew Gnaden unsern Beschluß und unfre Bitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Gründe werden Sie sich selbst am Besten entsalten. Bestimmen Sie sich siezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Berläht uns dann Ihre Fräulein Lochter, wie zu vermuthen steht, so sehen wir Ottilien mit Freuden aurücksehen.

Roch Eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen konnte: ich habe nie gesehen, daß Ottille etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeien hätte. Dagegen kommen Falle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Geberde, die stür Den, der den Sinn davon gesaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie drückt die slachen Hande, die sie in die Hahe hebt, zusammen und sührt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, daß er gern von Allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese Geberde, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Eduard hatte diese Briefe vorgelesen, nicht ohne Läckeln und Kobsichuteln. Auch tonnte es an Bemertungen über die Bersonen und

über die Lage ber Sache nicht fehlen.

Genug! rief Eduard endlich aus, es ist entschieden, sie tommt! Für dich ware gesorgt, meine Liebe, und wir dürsen nun auch mit unserm Borschlag herborruden. Es wird höchst nötigig, das ich zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. Sowohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du ersbältst dagegen fit rich die nuch Ottilien auf deiner Seite den schonken Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Eduard schilderte ihre kunftige Bebensart. Unter Andern rief er aus: Es ist doch recht zuvorkommend von der Richte, ein wenig Kopsweh auf der linken Seite zu haben, ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir tigen gegen einander, ich auf den rechten Elbogen, sie auf den linken gestützt, und die Köpse nach verschiedenen Seiten in die Dand gelegt, so muß das ein Paar artige Gegenbilder geben.

Der hauptmann wollte das gefährlich finden; Eduard hingegen rief aus: Rehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in Acht! Was sollte B. denn anfangen, wenn ihm C. entriffen würde?

Run, ich bachte boch, verfette Charlotte, bas verftanbe fich von felbft. Freilich, rief Eduard, es kehrte zu seinem A zurud, zu seinem A und Ol rief er, indem er aufsprang und Charlotten sest an seine Bruft drudte.

#### Sechstes Rapitel.

Ein Bagen, der Ottille brachte, war angefahren. Charlotte gieng ihr entgegen; das liebe Rind eilte, fich ihr zu nabern, warf fich ihr

ju Bugen und umfaßte ihre Rnice.

Wozu die Demuthigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausseben wollte. Es ift so demuthig nicht gemeint, versette Ottisie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als bis an Ihre Aniee und Ihrer Liede scon so gewif war.

Sie ftand auf, und Charlotte umarmte fle herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willommener Gast. Sie schien ausmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran Theil ge-

nommen batte.

Den andern Morgen jagte Couard zu Charlotten: Es ist ein an-

genehmes unterhaltenbes Dabden.

Unterhaltend? versette Charlotte mit Lächeln; sie hat ja den Mund noch nicht aufgethan.

So'l erwiederte Couard, indem er fic ju befinnen fcien: bas

mare bod wunderbar!

Charlotte gab bem neuen Antömmling nur wenige Winke, wie es mit bem Hausgeschäfte zu halten sei. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung eingeschen, sa, was noch mehr ift, empfunden. Was sie für Alle, sit einen Jeden insbesondre zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo Jemand saumte, verrichtete sie das Gesichaft gleich selbst.

Sobald fie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat fie Charlotten, ihre Stunden einshellen zu dürfen, die nun genau beodachtet wurden. Sie arbeitete das Borgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehülfen unterrichtet war. Ran ließ sie gewähren. Rur zuweilen suche Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf ge-

schnitten.
Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesetzt, französtich zu reben, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr babei, als Ottille gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Uedung derselben zur Psiicht gemacht hatte. Hier sagte sie oft mehr, als sie zu wollen schien. Besonders ergözte sich Char-

lotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebewollen Schilderung der ganzen Benfionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und fie hoffte, dereinst an ihr eine zuberläffige Freundin zu finden.

Charlotte nahm indes die alteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Borsteherin, was der Gehalse über das gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Persönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charlotte vor Menschen besannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden lätzt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei biefer Untersuchung nichts Reues, aber manches Bekannte ward ihr bedeutender und auffallender. So konnte ihr 3. B. Ottiliens Mäßigkeit im Effen und Trinken wirklich Sorge machen.

Das Rächte, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Reidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute thätige Kind die ihr früher geschienten Stosse selbst zu und wußte sie sied mit geringer Beihülse Anderer schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, nedischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hilale verdreitet, so glaubt man sie immer wieder von Reuem und anmuthiger zu sehen, wenn sie ihre Eigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Dadurch ward sie den Männern, wie von Ansang, so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Ramen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Geschicht wohlthut, sa sogar einige Heilfraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirtt die menschliche Schönheit noch mit weit größeren Gewalt auf den äußern und inneren Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts lebles anweben: er fühlt sich mit sich selbst und mit der Peet

in Uebereinstimmung.

Auf manche Weise hatte daher die Gesellschaft durch Ottiliens Ankunst gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkunste. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Essen, noch zum Spaziergang langer als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht so dah durch Siehe weg. Charlotte bemertte das wohl und ließ Beide nicht unbevolächtet. Sie suchte zu erforschen, ob Einer vor dem Andern hiezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu ebenken, was Ottiliens Theilnahme zu erregen geeignet sein möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Renntnissen gemäß wäre. Beim Zesen und Erzählen hielten sie inne, dis sie wiederkam. Sie wurden milver und im Ganzen mittheilender.

In Erwiederung dagegen muchs bie Dienftbefliffenbeit Ottiliens

mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Berhaltnisse kennen lernte, desto lebhaster griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmerksamkeit blied sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sigen, Aufstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, wieder Riedersigen, ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu

tam, bag man fie nicht geben borte, fo leife trat fie auf.

Diese anständige Dienstsertigteit Ottiliens machte Charlotten viele Freude. Ein Einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorsam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lobenswürdigen Ausmertsamteiten, daß wir und schnell büden, wenn Jemand etwas aus der hand fallen läßt, und es eilig auszuhigt; nur ift in der größern Welt dabei zu bedenken, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich dir darüber keine Gesetz vorschreiben. Du dist jung. Gegen Höhere und Aeltere ist es Schuldigkeit, gegen deines Gleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Riedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzeigt man sich vohl geziemen, sich Rännern auf diese Weise ergeben und dieseste vorstweren, sich Wähnern auf diese Weise ergeben und dienstdar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen fuchen, versetzte Ottilie. Indessen werden Sie mir diese Unschlässtelt vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hätte: denn ich wuste nicht, wozu ich's brauchen wurde. Rur einzelne Begeben-

beiten find mir febr einbrudlich gewefen; fo folgende:

Als Rarl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel der goldene Knopf des Stöckens, das er trug, herunter. Gewohnt, daß det solchen Gelegenheiten sich Ales für ihn bemührte, schiene er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm Jemand auch diehemal den Lieinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich Riemand; er bückte sich seinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich Riemand; er bückte sich sein den Knopf aufzuheben. Mir kam das so schmerzlich vor, ich weiß nicht, ob mit Recht, daß ich von jenem Augenblick an Riemanden kann etwas aus den Handen sallen sehen, ohne mich darnach zu bücken. Da es aber freilich nicht immer schiellich sein mag, und ich, suhr sie lächelnd sort, nicht sederzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künstig mehr zurückbalten.

Indeffen hatten die guten Anstalten, zu benen fich die beiden Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich fanden fie neuen Anlaß, etwas zu bedenten und zu unternehmen.

Als fie eines Tages zusammen durch das Dorf giengen, bemerkten fie miffallig, wie weit es an Ordnung und Reinlickeit hinter jenen Börfern zurückliehe, wo die Lewohner durch die Rostbarkeit des Raums auf Beides hingewiesen werden.

Du erinnerst bich, sagte ber hauptmann, wie wir auf unserer Reise burch die Schweiz ben Bunsch außerten, eine landliche, sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizer-Bauart, sondern zur Schweizer-Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutung so sehr befordern, einrichteten.

Hier z. B., versetzte Eduard, gienge das wohl an. Der Schlosberg verläuft sich in einen vorspringenden Winkel herunter; das Dorf ist ziemlich regelmäßig im halbzirkel gegenüber gebaut; dazwischen sließt der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der Eine mit Steinen, der Andre mit Pfählen, wieder Einer mit Balken und der Kachdar sodann mit Planken verwahren will, Keiner aber den Andern sodahen vielmehr sich und den Uebrigen Schaden und Rachtheil bringt. So geht der Weg auch in ungeschiefter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Juschwel nothig sein, um hier eine Mauer im Halbkreis aufzusühren, den Weg dahnter dis an die Halp zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle Keine unzulängliche Sorge auf einmal au verbannen.

Lag es uns versuchen, sagte ber Hauptmann, indem er die Lage

mit den Augen überlief und ichnell beurtheilte.

3d mag mit Burgern und Bauern nichts zu ihnn haben, wenn

ich ihnen nicht geradezu befehlen tann, verfette Eduard.

Du hast so unrecht nicht, erwiederte der Hauptmann, denn auch mir machten bergleichen Geschäfte im Leben schon viel Berdruß. Wie schwer ist es, daß der Mensch recht adwöge, was man ausopfern muß gegen Das, was zu gewinnen ist! wie schwer, den Zwed zu wollen und den Zwed, erfreuen sich an jenen, ohne diesen im Auge zu behalten. Jedes Uedel soll an der Stelle gehellt werden, wo es zum Borschein sommt, und man bekummert sich nicht um jenen Punkt, woes eigenklich seinen Ursprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ist es so schwer, Rath zu psiegen, desonders mit der Menge, die im Täglichen ganz verständig ist, aber selten weiter sieht als auf morgen. Rommt nun gar dazu, daß der Eine bei einer geweinsamen Anstalt gewinnen, der Andre verlieren soll, da ist mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Eute muß durch das unumsschafte Wasestätzecht gestördert werden.

Indem sie standen und prachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als dedürftig aussah. Eduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einige Mal vergedens gelassener aber der Rerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit keinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettilers troyte, dem man wohl ein Almolen verlagen, ihn aber nicht beleidigen dürfe.

weil er fo gut wie jeber Andere unter bem Schutze Gottes und ber

Obrigteit ftebe, tam Couard gang aus ber Faffung.

Der Hauptmann, ihn zu begätigen, sagte darauf: Laß uns diesen Borfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch hierüber zu erftrecken. Almosen muß man einmal geden; man ihnische besser, wenn man sie nicht selbst gibt, besonders zu hause. Da sollte man mäßig und gleichsdemig in Alem sein, auch im Wohlthun. Eine allzureichliche Gabe lock Bettler herbei, anstatt sie abzufertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Borbeisliegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zufälligen Glück erscheinen und ihm eine überrassische Gabe zuwerfen mag. Uns macht die Lage des Dorfes, des Schlosies eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachaedach.

An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirthshaus, an dem andern wohnen ein paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt du eine Neine Geldjumme niederlegen. Richt der ins Dorf Hereingehende, sondern der hinausgehende erhält etwas; und da die beiden Häuser jugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß führen, so wird auch Alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen

aewieien.

Romm, fagte Eduard, wir wollen das gleich abmachen; das Genauere tonnen wir immer noch nachholen.

Sie giengen jum Birth und ju bem alten Paare, und die Sache

wax abaethan.

Ich weiß recht gut, sagte Eduard, indem fie zusammen den Schloßberg wieder hinaufstiegen, daß Alles in der Welt ankommt auf einen gescheiten Einfall und auf einen festen Entschluß. So haft du die Barfanlagen meiner Frau fehr richtig beurtheilt und mir auch schon Wink zum Bestern gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht leugnen will, sogleich mitgeibeilt babe.

Ich konnte es vermuthen, verfette der Hauptmann, aber nicht billigen. Du haft fie irre gemacht; fie läst Alles liegen und trutt in diefer einzigen Sache mit uns: denn fie vermeidet, davon zu reden, und hat uns nicht wieder zur Mooshütte geladen, ob fie gleich mit

Ottilien in den Zwijdenftunden hinaufgeht.

Dadurch mitsen wir uns, versexte Eduard, nicht abschreden lassen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschehn tonnte und sollte, so habe ich teine Aube, die ich es gethan sehe. Sind wir doch sonst lug, etwas einzuleiten. Las uns die englischen Parkeichreibungen mit Aupfern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher deine Gutskarte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; der Ernst wird sich schon sinden.

Rach biefer Berabredung wurden die Bücker aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundrif der Gegend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem ersten roben Raturzustande gezeichnet sab, sodann auf andern Blättern die Beränderung vorgestellt fand, welche die Kunst baran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nugen und zu steigern. hiebon war der Uebergang zur eigenen Bestigung, zur eigenen Umgebung und zu Dem, was man daran ausbilden konte, sehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfene Rarte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Borstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angefangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch ersand man einen leichtern Ausgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Luftgebäude aufführen; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben, aus den Schloßjenstern sollte man es überjehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen konnen.

Der Hauptmann hatte Alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorsweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausstüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Wegur Anhöhe hinauf führe, gerade so diel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. So bald Eins ins Andre greift, wird Beides wohl-

feiler und gefdwinder bewertstelligt.

Run abet, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Rothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage ersorderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Kasse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel, und die Rechnung sühre ich selbst.

Du scheinft uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Eduard. Richt viel in willstrichen Dingen, versetzte Charlotte. Die Will-

für miffen wir beffer au beberrichen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, der Hauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr saft täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher tennen, und Beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas

au Stande au bringen.

Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tange; Personen, die gleichen Schritt halten, mussen sich unentbehrlich werden; ein wechseleitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt, wirklich wohl wollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen stichenn Rubeplat, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, gang gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Eupssindung dabei zu haben.

## Siebentes Rapitel.

Indem nun Charlotte mit dem hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung sand, so war die Folge, daß fich Eduard mehr zu Ottilien gefellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit eine stille freundliche Reigung in seinem Herzen. Gegen Jedermann war sie dienstsertig und zuvorsommend; daß sie es gegen ihn am Meisten sei, das wollte seiner Selbstliede scheinen. Run war seine Frage: was sur Speisen und wie er sie liedte, hatte sie schon genau demerkt; wie diel er Zuder zum Thee zu nehmen psiegte, und wad dergleichen mehr ist, entgieng ihr nicht. Besonders war sie sorgsältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen die er eine übertriedene Empsindlichkeit zeigte und deshald mit seiner Frau, der es nicht lustig genug sein konnte, manchmal in Widerspruch gerieth. Eben so wüßte sie im Baum- und Blumengarten Bescheid. Was er wünschte, suchte sie zu befördern, was ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten, dergestalt, daß sie in Kurzem wie ein freundlicher Schuszeist ihm unentbehrlich ward und er ansieng, ihre Abwesenheit schon peinlich zu empsinden. Hiezu kam noch, daß sie gesprächiger und ossen schied zu empsinden. Hiezu kam noch, daß sie gesprächiger und ossen schied zu empsinden.

Ebuard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Rindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie exinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Exinnerungen dis in die ersten Spocken der Reigung Eduards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der Beiden noch als des schöchten Hospaares erinnern; und wenn Eduard ihr ein solches Gedächtnis aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch volldsmmen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal dei seinem Gereintreten in Charlottens Schoof verstedt, nicht aus Furcht, sondern eine sindischer Ueberraschung. Sie hätte dazu segen können: weil er so lebhasten Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gesallen.

Bei solchen Berhaltniffen waren manche Geschäfte, welche die beiben Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stoden gerathen, so daß sie für nöthig sanden, sich wieder eine Uebersicht zu verschaffen, einige Aufläge zu entwerfen, Briefe zu schreiben. Sie bestellten sich beshalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Kopisten müßig fanden. Sie giengen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm Manches aufbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Aussam gleich der erste Brief Eduarden nicht gelingen. Sie qualten sich eine Zeit lang mit Koneipiren und Umschreiben, bis endlich Eduard, dem es am Wenigsten von Statten gieng, nach der Zeit fragte.

Da zeigte fich benn, daß der Hauptmann vergeffen hatte, seine chronometrische Setundenuhr aufzuziehen, das erste Mal seit vielen Jahren; und fie schienen, wo nicht zu embsinden, doch zu ahnen, daß

bie Beit anfange, ihnen gleichgültig ju werben.

Indem so die Manner einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Ueberhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Reigung, eine werdende Leidenschaft in fich wie in ein Gefäß auf, und es kann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Gahrung verursacht und schamend über den Rand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Reisgungen von der angenehmsten Wirtung. Die Gemäther öffneten sich, und ein allaemeines Wohlwollen entsprang aus dem besonderen. Beder

Theil fühlte fich gludlich und gonnte bem andern fein Glud.

Ein solder Justand erhebt den Geist, indem er das herz erweitert, und Alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermestiche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge dehnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottilien, die Psade zu wählen, die Wege zu bahnen, vorauseilte, so folgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Plätzien, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Borgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang durch die Schloßpforte des rechten Flügels hinunter nach dem Gasthofe, über die Brüde gegen die Teiche zu, an denen sie hingiengen, so weit man gewöhnlich das Wasser verfolgte, dessen Ufer sodann, von einem buschigen Higel und weiterhin von kelsen eingeschlossen, ausbörte, gangdar zu sein.

Aber Eduard, dem bon seinen Jahdwanderungen her die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Psade weiter vor, wohl wisend, daß die alte, zwischen Felsen verstedte Mithle nickt weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Psad verlor sich bald, und sie sanden sich im dichten Gebuich zwischen moofigem Gestein vertret, doch nicht lange: denn das Rauschen der Rader verkündigte ihnen so

gleich bie Rabe bes gesuchten Ortes.

Auf eine Rlippe vorwärts tretend, sahen sie das alte schwarze wunderliche Holgebaude im Brunde vor sich, von stellen Felsen so wie von hohen Baumen umschattet. Sie entschlossen sich turz und gut, über Moos und Felstrümmer hinabzusteigen: Eduard voran; und wenner nun in die höhe sah, und Ottilie, leicht schreitend, ohne Furcht und Aengstlichkeit, im schönften Gleichgewicht von Stein zu Stein, ihm folgte, glaubte er ein himmlischen Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte hand ergriff, ja, sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht verleugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen, glei, das ihn berührte. Haßt hätte er gewünsicht, sie möchte strauchein, gleiten, daß er sie in seine Arme aussangen, sie an sein Gerz drücken konnte. Doch dieß hätte er unter keiner Bedingung gethan, aus mehr als einer Ursache: er sürchtete, sie zu beseidigen, sie zu beschädigen.

Wie bieß gemeint fet, erfahren wir fogleich. Deun als er nun berabgelangt, ihr unter ben boben Baumen am landlichen Tijche

gegenüber jaß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewillommende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengefandt war, fieng

Eduard mit einigem Zaudern ju ibrechen an.

3d habe eine Bitte, liebe Ottilie: verzeihen Sie mir die, wenn Sie mir fie auch verjagen. Sie machen fein Bebeimnig baraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand auf Ihrer Bruft ein Miniaturbild tragen. Es ift bas Bild Ihres Baters, bes braven Manns, den Sie taum gefannt und ber in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Bergen verbient. Aber vergeben Sie mir: bas Bilb ift ungeschickt groß, und biefes Metall, biefes Glas macht mir taufend Mengften, wenn Sie ein Rind in die bobe beben, etwas por fich bintragen, wenn die Rutice ichwantt, wenn wir burchs Gebuich bringen, eben jest, wie wir bom Gelfen berabftiegen. Dir ift bie Möglichfeit schrecklich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Be-rührung Ihnen schädlich und verderblich sein könnte. Thun Sie es mir ju Liebe, entfernen Sie bas Bild, nicht aus Ihrem Andenten, nicht aus Ihrem Rimmer: ja, geben Sie ihm ben iconften, ben beiligften Ort Ihrer Wohnung: nur von Ihrer Bruft entfernen Sie etwas, beffen Rabe mir, vielleicht aus übertriebener Mengftlichfeit, fo gefahrlich ideint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen; dann, ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Blid, mehr gen Himmel als auf Svaard gewendet, löste sie Rette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunds hin mit den Worten: Heben Sie mir es auf, bis wir nach Hauf dause tommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeigen, wie sehr ich

Ihre freundliche Sorgfalt ju ichagen weiß.

Der Freund wagte nicht, das Bilb an seine Lippen zu drucken, aber er saste ihre hand und drücket sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten hand, die sich jemals zusammenschloffen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom herzen gefallen ware, als wenn ihm ein Stein vom herzen gefallen ware, als wenn fich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hatte.

Bom Müller geführt, langten Charlotte und der Hauptmann auf einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte sich, man erfreute und erquidte sich. Zurud wollte man denjelden Weg nicht kehren, und Eduard schlem Felspfad auf der andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Run durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte nach dem Lande zu mancherlei Dörfer, Fleden, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgedungen; zunächst ein Borwerk, das an der höhe mitten im holze gar vertraulich lag. Am Schönsten zeigte sich der größte Reichthum der Gegend, vor- und rückwärts, auf der sansterliegenen höhe, von da man zu einem lustigen Wäldschen gelangte und beim herauskreten aus demselben sich auf dem Schlose gegenüber befand.

Wie froh waren fie, als fie daselbst gewissermaßen unvermuthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf dem Plate, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und sahen wieder in

Die Fenfter ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshutte hinunter und saß zum ersten Mal darin zu Bieren. Richts war natürlicher, als daß einstimmig der Wunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langlam und nicht ohne Beschwerlicheit gemacht, möchte dergestalt geführt und eingerichte werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichseit zurücklegen könnte. Jedes ihat Borschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß zurücksihren müßte. Schon legte man in Gedanken unterhalb der Wähle, wo der Bach in die Teiche siese wegverkürzende und die Landschaft zierende Brilde an, als Charlotte der ersindenden Einbildungskraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen erforderlich sein würden.

Heir ist auch zu helfen, versetzte Eduard. Jenes Borwert im Walde, das so schön zu liegen scheint und so wenig einträgt, dürfen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anlagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange die Interessen wohlangelegten Kapitals, da wir jett mit Mißmuth, bei letzter Berechnung am Schlusse des Jahrs, eine kummerliche Einnahme davon ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushalterin nicht viel bagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Run wollte der Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung der Grundstüde unter die Waldbauern machen; Eduard aber wollte kürzer und bequemer verfahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Borschlägung ethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte nian die planmäßigen Ansagen von Strede zu Strede vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung mußte durchaus Beifall finden, und icon fah die ganze Gesellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlangeln, auf benen und in deren Rabe man noch die

angenehmften Rube- und Ausfichtsplage ju entbeden boffte.

Um sich Alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man Abends zu hause sogleich die neue Karte vor. Man übersah den zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu führen ware. Alle früheren Borfate wurden nochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Plat des neuen hauses gegen dem Schloß über nochmals gebilligt und der Areislauf der Wege dis dahin abgeschlossen.

Ottilie hatte zu Dem allen geschwiegen, als Svuard zulest den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und, als sie einen Augenblick anhielt, fie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: Alles fei

ja noch gleichgültig, Alles noch im Werben.

Ich murbe, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche der Anhöhe sette, das haus hierher bauen. Man sahe zwar das Schloß nicht: denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man befände sich auch dasur wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schön; ich habe es im Vorbeigeben bemerkt.

Sie hat Recht! rief Eduard; wie konnte uns das nicht einfallen? Richt wahr, so ift es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und ftrich ein langliches Biereck recht ftark und derb auf die Anhöhe.

Dem hauptmann fuhr das durch die Seele: benn er sah einen sorgsättigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise berunftaltet; doch sakte er sich nach einer leisen Misdiligung und gieng auf den Gedanken ein. Ottilie hat Recht, sagte er. Macht man nicht gern eine entsernte Spaziersahrt, um einen Kasse zu trinken, einen Fisch zu genießen, der uns zu Hause nicht so gut geschmedt hätte? Wir verlangen Abwechselung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Bernunst hierher gebaut: denn es liegt geschützt vor den Winden und nach an allen täglichen Bedürsnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselligen Ausenthalt als zur Wohnung, wird sich dorthin recht wohl schieden und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewöhren.

Je mehr man die Sache durchsprach, besto gunstiger erschien sie, und Eduard konnte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie den Gedanken gehabt. Er war so folg darauf, als ob die Ersindung sein

gemejen mare.

## Achtes Rapitel.

Der Hauptmann untersuchte gleich am frühsten Worgen ben Plat, entwarf erst einen flüchtigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riß nebst Anschlag und allem Erforderlichen. Es fehlte nicht an der nölfigen Borbereitung. Zenes Geschäft wegen Bertauf des Borwerks ward auch jogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen neuen Anlak zur Thätiateit.

Der hauptmann machte Sbuarden bemerklich, daß es eine Artigeteit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sei, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu feiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Sduards gegen solche Feste zu überwinden: denn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburtstag, der später siel, gleich-

falls recht feierlich ju begeben.

Charlotte, der die neuen Anlagen und was deßhalb geschen sollte, bedeutend, ernstlich, ja sast bedeutlich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit- und Geldeintheilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich ves Tages weniger, und mit desto mehr

Berlangen fuchte man fich bes Abends auf.

Ottilie war indessen schon völlig herrin des haushaltes, und wie konnte es anders sein bei ihrem stülen und sichern Betragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem hause und dem hauslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus Geschligkeit in die Gegend mitgieng, daß sie nur aus geselliger Pflicht Abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Vorwand häuslicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu hause war, und sieng an, was er lange unterulassen, batte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Bortrag der Ausdruck einer reinen, doch leidenschaftlichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich saßen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf hergebrachten Plätzen: Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Sessen ihr über, und die Männer nahmen die beiden andern Sesten ein. Ottille saß Eduarden zur Rechten, wohn er auch das Licht schob, wenn er las. Alsdann rudte sich Ottilie wohl näher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr alls fremden Lippen; und Eduard gleichsalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja, er hielt oft längere Pausen als nöthig, damit er nur nicht eber umwendete, dis auch sie zu Ende der

Seite getommen.

Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und saben manchmal einander lächelnd an; doch wurden Beide von einem andern Beichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Reigung gelegentlich

offenbarte.

An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Eduard den Borschaftag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszuführen pstegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie tonnen, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten ? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glanzten. Ich glaube wohl, versetzte Ottilie, daß es gehen wird. Sie brachte die Roten herbei und setzte sich ans Klavier. Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollommen Ottilie das Musikstille für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte ist nicht der rechte

Ausdruck: denn wenn es von Charlottens Geschicklickeit und freiem Willen abhieng, ihrem bald zögernden, bald voreilenden Gatten zu Liebe hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schiede die Sonate von Jenen einige Mal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie Jener sie begleitete. Sie hatte seine Mangel so zu den ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taltgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Romponist selbst hätte seine Breude daran gehabt, sein Wert auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft findische handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Reigung dieser Beiden des je gut im Wachen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher daburch, daß Beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten

fähiger maren.

Schon sieng der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu sessellen drohte. Er gewann
es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühsten Morgen aufftand, Alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurüczog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um desto mehr.

Bermied nun der Hauptmann, mit Charlotten allein zu sein, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtsfestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorse her, den bequemen Weg sichte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten und hatte Ales so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Racht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben und ein schöner Grundstein mit Fächern und Dechplatten zugekauen.

Die dußere Thätigleit, diese Neinen freundlichen geheimnisvollen Absichten, bei innern mehr ober weniger zurüdgedrängten Empsindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Sduard, der etwas Lüdenhastes empsand, den hauptmann eines Abends aufrief, seine Violine hervorzunehmen und Charlotten bei dem Alavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Berlangen nicht widerstehen, und so sührten Beide mit Empsindung, Behagen und Freiheit eins der schwersten Musikstüde zusammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden

Baar zum größten Bergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Aufammenübung.

Sie machen es beffer als wir, Ottilie! fagte Couard. Wir wollen

fie bewundern, aber uns boch zusammen freuen.

#### Renntes Rapitel.

Der Geburtstag war herbeigekommen und Alles fertig geworden: die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Mooshutte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man gieng jur Rirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schnuck bersammelt antras. Rach dem Gottesdienste zogen Anaben, Jünglinge und Mannett wie es angeordnet war, voraus; dann tam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gefolge; Mädchen, Jungfrauen und Frauen machten den

Beidluß.

Bei der Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplag eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gäste ausruhen. Her übersahen sie den ganzen Weg, die hinausgeschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun borbeizogen. Se war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner un borbeid. Charlotte fühlte sich überralcht, gerührt und drückte dem Hauptmann herzlich die hand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den fünftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen, in die Tiefe hinabzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterfützt, eben zum Riederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Brosa nur unvollsommen wiedergeben tonnen.

Drei Dinge, sieng er an, sind bei einem Gebäude zu beobachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es vollsommen ausgesuhrt sei. Das Erste ist eigentlich die Sache des Bauberrn: denn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Borrecht des Grundherrn, daß er sage: hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders.

Couard und Ottilie magten nicht, bei biefen Worten einander an-

aufeben, ob fie gleich nabe gegen einander über flanden.

Das Dritte, die Bollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerle; ja, wenige find, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das Zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit und, daß wir es nur ted heraussagen, die hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft, und unsere Einladung ist ernsthaft: denn diese Feierlichkeit wird in der Tiese begangen. Dier, innerhalb diese engen, ausgegrabenen Raums, erweisen Sie uns die Ehre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erschienen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schon und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehr zugänglich,

fie merben ausgefüllt fein.

Diesen Grundstein, der mit seiner Ede die rechte Ede des Gebäudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasser- und sentrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne Weiteres niederlegen: denn er rubte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Ralf, am Bindungsmittel nicht fehlen: denn so wie Menschen, die einander von Ratur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenhaft, noch besser durch diese bindenden Kräste vereinigt; und da es sich nicht ziemen will, unter den Thätigen mußig zu sein, so werden Sie nicht verschmähen, auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf seine Relle Charlotten, welche damit Ralt unter den Stein wars. Mehreren wurde ein Gleiches zu thun angesonnen und der Stein alsobald niedergesenkt; worauf denn Charlotten und den Uebrigen sogleich der hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Bochen die Berbindung des Steins mit dem Grunde aus-

drudlich ju fegnen.

Des Maurers Arbeit, suhr ber Redner fort, zwar jest unter freiem himmel, geschieht wo nicht immer im Berborgnen, doch zum Berborgnen. Der regelmäßig aufgesührte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten des Steinmegen und Bildbauers sallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncker die Spur unserer hande völlig ausklösch und sich unser wert zuegnet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem nuß also mehr daran gelegen sein, Das, was er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstdewußtsein zu nähren Ursach? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepfiaftert, die Außenseite mit Zierrathen überdeckt ist, so sieht er durch alle hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dasein und seinen dat zu danken hat.

Aber wie Jeder, der eine Uebelthat begangen, fürchten muß, daß, ungeachtet alles Abwehrens, fie dennoch ans Licht kommen werde, so muß Derjenige erwarten, der ins Geheim das Gute gethan, daß auch dieses wider seinen Willen an den Tag komme. Deswegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier in diese unterschied-

lichen gehauenen Bertiefungen soll Berschiedenes eingesenkt werden, zum Zeugniß für eine entsernte Rachwelt. Diese metallnen zugelötheten Röcher enthalten schrieftliche Rachrichten; auf diese Metallplatten ist allerlei Werkwürdiges eingegraben; in diesen schnung seiner Flaschen wir den besten alten Wein, mit Bezeichnung seines Geburtsplafts; es sehlt nicht an Münzen verschiedener Art, in diesem Jahre geprägt: alles Dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unsers Baubertn. Auch ist dies mach mancher Plat, wenn irgend ein Gast und berrn. Auch ist hier noch mancher Plat, wenn irgend ein Gast und

Rufchauer etwas ber Rachwelt zu übergeben Belieben trilge.

Rach einer Neinen Paufe sah ber Gefelle sich um; aber wie es in solden Fallen zu gehen psiegt, Kiemand war vorbereitet, Jedermann überrascht, bis endlich ein junger munterer Offizier ansieng und jagtet Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schatkammer noch nicht niedergelegt ist, so muß ich ein paar Andpse von der Unisorm schneiden, die doch wohl auch verdienen, auf die Rachwelt zu kommen. Gesagt, gelhan! und nun hatte Mancher einen ähnlichen Einfall. Die Frauenzimmer saumten nicht, von ihren lleinen Haarkammen hindinzulegen; Riechsächschen und andere Zierden wurden nicht geschont: nur Ottlit zuverte, die Gouard sie durch ein freundliches Wort aus der Vertractung aller der beigesteuerten und eingelegten Dinge herausriß. Sie löste darauf die goldne Aette vom Halfe, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die anderen Kleinode hin, worauf Gduard mit einiger Hast veranstaltete, daß der wohlgesugte Oedel logsleich ausgestützt und eingestittet wurde.

Der junge Gesell, der sich dabei am Thätigsten erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und suhr fort: Wir gründen diesen Stein stür ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenwärtigen und fünstigen Bestiger dieses hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schat vergraden, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Vergänglichseit der menschlichen Dinge; wir denken uns eine Möglichseit, daß dieser sesselte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürfte, als wenn Das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zuruck mit den Sedanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unfre Arbeit sogleich sördern, damit Reiner von den Gewerten, die auf unserm Grunde fortarbeiten, zu feiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steile und vollendet werde und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich frohlich in der Gegend umschaue, deren Aller, sowie sämmtlicher Anwesenden, Gesundheit hiermit getrunken seil

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Relchglas auf Einen Bug aus und warf es in die Luft: benn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, bessen man sich in der Frohlichleit bedient. Aber biefmal ereignete es fic anders: bas Glas tam nicht

wieder auf ben Boben, und amar ohne Bunber.

Dan hatte nämlich, um mit bem Bau vorwarts zu tommen, bereits an der entgegengefesten Ede den Grund bollig berausgefolagen, ja, icon angefangen, die Mauern aufzuführen, und zu bem Endzweck

bas Gerüft erbaut, fo boch als es überhaupt nothia mar.

Dag man es befonders zu Diefer Reierlichfeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelaffen hatte, war zum Bortheil ber Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog bas Glas und murbe von Ginem aufgefangen, ber biefen Bufall als ein gludliches Beichen für fich anfab. Er wies es gulegt berum, ohne es aus ber Sand gu laffen, und man fab barauf bie Buchftaben E und D in febr gierlicher Berfolingung eingeschnitten: es war eins ber Glafer, die für Eduarden

in feiner Jugend verfertigt worden.

Die Gerufte ftanden wieder leer, und die leichteften unter ben Baften fliegen binauf, fich umgufeben, und tonnten die icone Ausficht nach allen Seiten nicht genugiam rubmen: benn was entbedt Der nicht Alles, ber auf einem hoben Buntte nur um ein Beichog bober ftebt. Rach bem Innern bes Landes au famen mehrere neue Dorfer aum Boricein: ben filbernen Streifen bes Fluffes erblidte man beutlich; ja, felbft die Thurme der Sauptftadt wollte Giner gewahr werden. An der Rückseite hinter den waldigen hügeln erhoben sich die blauen Bibfel eines fernen Bebirges, und bie nachfte Begend überfah man im Bangen. Run follten nur noch, rief Giner, die brei Teiche zu einem See pereinigt merben; bann batte ber Anblid Alles, mas grok und wünidenswerth ift.

Das ließe fich mohl machen, fagte ber hauptmann; benn fie bil-

beten icon bor Beiten einen Bergfee.

Nur bitte ich, meine Blatanen - und Bappelgruppe zu schonen, jagte Eduard, die fo fcon am mittelften Teich fteht. Seben Sie manbte er fich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er binabwies - Diefe Baume habe ich felbft gepflangt.

Wie lange fteben fie wohl icon? fragte Ottilie. Etwa fo lange, versette Eduard, als Sie auf der Welt find. Ja, liebes Rind, ich

pflangte icon, ba Sie noch in ber Wiege lagen.

Die Gefellicaft begab fich wieder in bas Schlof jurud. Rach aufgehobener Tafel murbe fie zu einem Spaziergang burch bas Dorf eingelaben, um auch bier bie neuen Unstalten in Augenschein zu nebmen. Dort hatten fich, auf des hauptmanns Beranlaffung, Die Bewohner bor ihren Saufern versammelt; fie ftanden nicht in Reihen, sondern familienweise naturlich gruppirt, theils, wie es der Abend forberte, beicaftigt, theils auf neuen Banten ausruhenb. Es marb ihnen zur angenehmen Bflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Kesttag biese Reinlichkeit, biese Ordnung zu erneuen.

Eine innre Befelligfeit mit Reigung, wie fie fich unter unferen

Freunden erzeugt hatte, wird burch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle Biere waren zufrieden, fich wieder im großen Saale allein zu finden; doch ward dieses häusliche Gefühl einigermaßen gestort, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gaste auf morgen ankundigte.

Die wir vermutheten! rief Couard Charlotten qu; ber Graf

wird nicht ausbleiben, er fommt morgen.

Da ift also auch die Baronesse nicht weit, versetze Charlotte.

Gewiß nicht! antwortete Couard, fie wird auch morgen bon ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Rachtquartier und wollen fibermorgen jufammen wieder fortreifen.

Da muffen wir unfre Anftalten bei Beiten machen, Ottilie! fagte

Charlotte.

Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie entfernte fic. Der hauptmann ertundigte fich nach dem Berhaltnig biefer beiden Bersonen, bas er nur im Allgemeinsten kannte. Sie batten früher. Beibe icon anderwärts verheirathet, fich leidenschaftlich liebgewonnen. Eine boppelte Che war nicht ohne Auffehen geftort; man bachte an Scheidung. Bei der Baroneffe war fie möglich geworden, bei dem Grafen nicht. Sie mußten fich jum Scheine trennen, allein ibr Berbaltnik blieb: und wenn fie Winters in der Refidens nicht ausammen sein tonnten, so entschädigten fie fich Sommers auf Lustreisen und in Bäbern. Sie waren Beide um etwas älter als Eduard und Charlotte und sammtlich genaue Freunde aus früher Gofzeit ber. immer ein gutes Berhältniß erhalten, ob man gleich nicht Alles an seinen Freunden billiate. Nur diekmal war Charlotten ihre Ankunft gewiffermaßen gang ungelegen, und wenn fie die Urfache genau unterfucht hatte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Rind follte ein foldes Beispiel so früh nicht gewahr werden.

Sie hatten wohl noch ein paar Tage wegbleiten konnen, sagte Gvard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Borwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Auflat ist fertig; die eine Abschrift
habe ich hier; nun fehlt es aber an der zweiten, und unser alter Ranzellist ift recht krant. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief

Ottilie mit einiger Baft.

Du wirft nicht bamit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen fruh haben, und es ift viel, sagte Eduard. Es soll fertig sein, rief Ottille, und hatte das Blatt

icon in Sanben.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Eduard: Wer reitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch, sagte Svuard; denn das Einzelne, das du besser siehst als ich, patt sebr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur tam naber, und Mittler war es wirklich. Man empfieng ihn freundlich, als er langfam die Treppe heraufstieg. Warum

find Sie nicht geftern getommen? rief ihm Eduard entgegen.

Laute Gefte lieb' ich nicht, verfegte Bener. Beute tomm' ich aber, ben Geburtstag meiner Freundin mit euch im Stillen nachzuseiern.

Wie konnen Sie benn fo viel Zeit gewinnen? fragte Eduard

derzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ist, seid ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestistet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit Dencn freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! hier bin ich, wie ich mir doragennmmen hatte.

Bestern hatten Sie große Gesellichaft gefunden, heute finden Sie nur fleine, sagte Charlotte. Sie finden den Brafen und die Baronesse,

die Ihnen auch icon ju icaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen willfommenen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrießlicher Lebhaftigleit heraus, indem er sogleich nach Haut und Reitgerte suchen.
Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruben
und mir wohlthun will Aber warum gehe ich auch aus meinem
Charafter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werd ich
vertrieben. Denn mit Jenen will ich nicht unter Einem Dache bleiben;
und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen

ift wie ein Sauerteig, ber feine Anftedung fortpflangt.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir den Ehstand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch That, diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergrädt, der hat es mit mir zu thun; oder wenn ich ihn nicht herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die Ehe ist der Ansang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Rohen mild, und der Gebildesste hat teine bessere Gelegenheit, seine Milde zu beweisen. Unauflöslich muß sie sein: denn sie bringt so vieles Glück, daß alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man bon Unglück reden? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er, sich unglücklich zu sinden. Lasse man den Augenblick vorübergehen, und man wird sich glücklich preisen, daß ein so lange Bestandenes noch besteht. Sich zu trennen, gibt's gar keinen hinlänglichen Grund. Der menschliche Zustand ist so hoch in Leiden

und Freuden gesetzt, daß gar nicht berechnet werden kann, was ein Paar Gatten einander schuldig werden. Es ist eine unendliche Schuld, die nur durch die Ewigkeit abgetragen werden kann. Unbequem mag es manchmal sein, daß glaub' ich wohl, und daß ist eben recht. Sind wir nicht auch mit dem Gewissen verheirathet, daß wir oft gerne loß sein möchten, weil es unbequemer ist, als uns je ein Mann oder eine Krau werden könnte?

So sprach er lebhaft und hatte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunft der Herrichaften verkündigt hatten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schlofthof hereinsuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegeneilten, versteckte sich Mittler, liek fic das Aferd an den Gafthof

bringen und ritt perbrieglich bavon.

## Behntes Rapitel.

Die Gäste waren bewillsommt und eingesührt; sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grafen so wie die Baronesse konnte man unter jene hohen schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter sast lieber als in der Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehen möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Eedens zu nehmen und zu beschandeln, ihre Heiterseit und scheindare Undefangenheit theilte sich sogleich mit, und ein hoher Anstand begränzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hätte.

Diese Wirtung ließ sich Augenblick in der Gesellschaft empsinden. Die Reueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern. Geräthschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem landlichen und heimlich leidenschaftlichen Justande eine Art von Gegensat, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischen und ein schneiles lebgefes Gebräch Alle

geidwind jujammenverband.

Es währte indessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorgieng. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und sanden daselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neusten Gromen und Zuschnitte von Frühlleidern, Gilten und dergleichen zu mustern ansiengen, genugsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewägen, mit vorgesührten Pferden, beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen ansiengen.

Erft ju Tifche tam man wieder jufammen. Die Umfleidung

war geschehen, und auch hier zeigte sich das angesommene Paar zu seinem Bortheile. Alles, was sie an sich trugen, war neu und gleichjam ungesehen und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und

Bequemlichfeit eingeweiht.

Das Gelpräck war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen Alles und nichts zu interessiren scheint. Man bediente sich der französischen Spracke, um die Auswartenden von dem Mitwerständnis auszuschließen, und schweiste mit muthwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blieb die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich erkundigte und mit einer Befremdung vernahm, daß sie ehstens geschieden werden sollte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abwesenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versjorgt glaubt: eh man sich's versieht, muß man wieder hören, daß ihr Schickal im Schwanken ist und daß sie erst wieder neue und vielleicht

abermals unfichere Bfabe bes Lebens betreten foll.

Eigentlich, meine Beste, versetze der Graf, find wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge, und besonders auch die ehelichen Berbindungen gern so recht dauerhaft vorsiellen, und was den letzten Punkt betrifft, so verstühren uns die Lustipiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Eindistausammentressen. In der Komödie sehen wir eine Heirath als das letzte Ziel eines durch die Hinderunssen weberraften. In der Komödie sehen wir eine Heirath als das letzte Ziel eines durch die Hinderunssen weberreicht, auch die Windernisse mehrerer Alte verschonen Wunsches, und im Augenblich, da es erreicht ist, sallt ver Borhang, und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer fortgespielt, und wenn der Borhang wieder ausgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.

Es muß boch fo folimm nicht fein, fagte Charlotte lachelnb, ba man fieht, bag auch Bersonen, Die bon biefem Theater abgetreten find,

wohl gern barauf wieder eine Rolle fpielen mogen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, jagte der Graf. Eine neue Kolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt kennt, so sieht man wohl, auch bei dem Ehestande ist es nur diese entschiedene ewige Dauer zwischen so viel Beweglichem in der Welt, die etwas Ungeschickes an sich trägt. Einer von meinen Freunden, dessen gut Laune sich meist in Borschlägen zu neuen Geseen hervorthat, behauptete, eine jede Ehe solle nur auf fünf Jahre geschlessen werden. Es sei, sagte er, dieß eine schöne ungrade heilige Zahl und ein solcher Zeitraum eben hinreichend, um sich kennen zu lernen, einige Kinder heran zu bringen, sich zu entzweien und, was das Schönste sei, sich wieder zu versöhnen. Gewöhnlich rief er aus: Wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen! Zwei, drei Jahre wenigstens giengen vergnüglich hin. Dann würde doch dem einen Theil daran gelegen sein,

das Berhältniß länger dauern zu sehen, die Gefälligkeit wurde machsen, je mehr man sich dem Termin der Auftündigung näherte. Der gleichgültige, ja selbst der unzufriedene Theil würde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Besellichgigt die Stunden vergist, daß die Zeit versließe, und sande sich aufs Angenehmste überralcht, wenn man nach verlaufenem Termin

erft bemertte, bag er icon ftillichweigend verlangert fei.

So artig und lustig dieß klang und so gut man, wie Charlotte wohl empsand, diesem Scherz eine tiese moralische Deutung geben konnte, so waren ihr dergleichen Aeuserungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gefährlicher sein allzu freieß Gespräch, daß einen strasbaren oder halbstrafbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß Alles, was die eheliche Verbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten Weise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht vermochte, that es ihr leid, daß Ottilie Alles so gut eingerichtet hatte, um nicht ausstellen zu dursen. Das ruhig aufmerksame Kind verstand sich mit dem Haushosmeister durch Blid und Wink, daß Alles auf das Tresslickste gerieth, obgleich ein vaar neue ungeschichte Verdieuten in der Livree staken.

Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenten nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sein, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen Alles, was eheliche Berbindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eierig

münichte.

Jener Freund, so fuhr er fort, that noch einen andern Gesesvorschlag. Eine See sollte nur alsdann für unauslöslich gehalten werden, wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine Theil zum dritten Mal verheirathet wäre. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechtich, daß sie die She sür etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Eigenhaften. Man habe sich also wechselstig zu erkundigen, man habe eben so gut auf Berbeirathete wie auf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesculschaft sehr vermehren, sagte Eduard; denn in der That, jett, wenn wir verheirathet sind, fragt Niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern

Mängeln.

Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baroneffe lächelnd ein, hatten unsere lieben Wirthe schon zwei Stufen glücklich überstiegen und konnten fich zu der dritten vorbereiten.

Ihnen ift's wohl gerathen, sagte der Graf; hier hat der Tod willia gethan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu thun pstegen.

Laffen wir die Todten ruben, verfette Charlotte mit einem halb

ernften Blide.

Barum? versette ber Graf, ba man ihrer in Ehren gebenten tann. Sie waren bescheiben genug, fich mit einigen Jahren zu beanugen, für mannigfaltiges Gute, bas fie zurud'iegen.

Benn nur nicht gerabe, jagte die Baronesse mit einem verhaltenen Seuizer, in solchen Källen das Opfer der betten Jahre gebracht wer-

den müßte.

Ja wohl, versetzte der Graf, man mußte darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so Weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, halt es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch fich wendete, versette heiter: Run! wir muffen uns ja ohnehin bald genug gewöhnen,

bas Gute ftud- und theilweise ju genießen.

Gewiß, versetzte der Graf, Sie haben Beide sehr schöner Zeiten genoffen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönfte Baar bei Hof waren: weder von so glanzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Beftalten ist jett die Rede mehr. Wenn Sie Beide zusammen tanzten, Aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben Beide, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da fich jo Manches verandert hat, jagte Charlotte, konnen wir

mobl jo viel Schones mit Beideibenheit anboren.

Svuarden habe ich doch oft im Stillen getadelt, sagte der Graf, daß er nicht beharrlicher war: benn am Ende hatten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre gewinnen ist

feine Rleinigkeit.

Ich muß mich seiner annehmen, siel die Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen; und ob sie gleich Sduarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal qualte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen konnte, zu reisen, sich zu entsernen, sich von ihr zu entwöhren.

Eduard nidte der Baroneffe ju und ichien dantbar für ihre Borfprache.

Und dann muß ich Eins, fuhr fle fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen: der Mann, der zu jener Zeit um fie warb, hatte sich schon lange durch Reigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr Andern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, verseste der Graf etwas lebhaft, bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgültig war, und daß Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer Andern. Ich finde das einen fehr hübschen Zug an den Frauen, daß fie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortseten, ja, durch keine

Art von Trennung fioren ober aufbeben laffen.

Diese gute Eigenschaft befigen vielleicht die Manner noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß Niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Borsprache einer Solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von Ihnen erlangt hatte.

Einen solchen Borwurf barf man sich wohl gefallen lassen, versetzte ber Graf; boch was Charlottens ersten Gemahl betriftt, so konnte ich ihn behhalb nicht leiben, weil er mir bas schone Baar aus einander sprengte, ein wahrhaft prabestinirtes Baar, das, einmal zusammengegeben, weber funf Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite

ober gar britte Berbindung bingufeben brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen, was wir versaumt haben.

Da muffen Sie sich bazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Heftigleit fort, waren doch so eigentlich rechte heirathen von der verhaften Art; und leider haben überhaupt die Heirathen — berzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck — etwas Tölpelhaftes; sie verderben die zartesten Berhältnisse, und estliegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verdunden zu haben, damit Gins wie das Andre nunmehr seiner Wege gehe.

In diesem Augenblick machte Charlotte, die ein für allemal dieß Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt, sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtoben ausgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtgesäßen schol vertheilte Blumen-

fulle ben vorzüglichften Antheil batte.

Auch die neuen Parkanlagen tamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Borwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setze sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gefällig hinunter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Eben so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung sein.

Charlotte vernahm bes Sauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte fich jeboch und befraftigte bas Gefagte mit Rube und Rlarbeit. Wie überrascht war fie aber, als der Graf fortfuhr: Diese Betanntichaft tommt mir febr zu gelegener Beit. 3ch weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen pakt, und ich kann mir durch eine folde Empfehlung, indem ich ihn gludlich mache, einen hoben Freund

auf bas Allerbefte berbinden.

Es war wie ein Donnerfclag, ber auf Charlotten herabfiel. Der Braf bemertte nichts: benn die Frauen, gewohnt, fich jederzeit gu bandigen, behalten in den außerordentlichften Fallen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch borte fie schon nicht mehr, was ber Graf fagte, indem er fortfuhr: Wenn ich bon etwas überzeugt bin, geht es bei mir geschwind ber. 3d habe icon meinen Brief im Ropfe jufammengeftellt, und mich brangt's, ibn ju ichreiben. verichaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch beute Abend weg-

ididen fann.

Charlotte war innerlich zerriffen. Bon diesen Borschlägen sowie bon fich felbft überrafcht, fonnte fie fein Wort hervorbringen. Der Graf fuhr gludlicherweise fort, von feinen Planen für ben hauptmann ju fprechen, beren Gunftiges Charlotten nur allzusehr in Die Augen fiel. Es war Zeit, daß der hauptmann herauftrat und feine Rolle bor bem Grafen entfaltete. Aber mit wie andern Augen fab fie ben Freund an, den fie verlieren follte! Mit einer nothburftigen Berbengung wandte fie fich weg und eilte hinunter nach der Mooshutte. Schon auf halbem Wege fturzten ihr bie Thranen aus ben Augen, und nun warf fie fich in den engen Raum der tleinen Ginfiedelei und überließ fich gang einem Schmerg, einer Leidenschaft, einer Bergweiflung, von beren Möglichkeit fie wenig Augenblide vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf ber andern Seite war Eduard mit ber Baroneffe an ben Teichen bergegangen. Die kluge Frau, die gern von Allem unterrichtet fein mochte, bemertte balb in einem taftenben Befprach, bag Chuard fich zu Ottiliens Lobe weitläuftig berausließ, und mußte ihn auf eine fo natürliche Beife nach und nach in ben Bang ju bringen, daß ihr gulent tein Zweifel übrig blieb, bier fei eine Leibenschaft nicht

auf bem Bege, fonbern wirklich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn fie fich auch unter einander nicht lieben, fleben boch ftillschweigend mit einander, besonders gegen junge Dadden, im Bundnig. Die Folgen einer folden Buneigung ftellten fich ihrem weltgewandten Beifte nur allzugeschwind bar. Dazu tam noch, bag fie icon beute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt dieses Rindes auf dem Lande, besonders bei seiner fillen Gemulhsart, nicht gebilligt und den Borfclag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die fehr biel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende und fich nur nach einer

gutartigen Bespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Bortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueber-

legung genommen.

Run aber brachte ber Blid in Svards Gemüth diesen Borschlag bei der Baronesse gang zur vorsätzlichen Festigleit, und um so schneller dieses in ihr vorgieng, um besto mehr schneigelte sie äußerlich Svaards Bunschen. Denn Riemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Berstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unfre herrschaft auch über die Andern zu verbreiten, um uns durch Das, was wir außerlich gewinnen, sur Dasjenige, was wir innerlich entbehren, gewissermaßen scholos zu halten.

maßen schalos zu halten.
An diese Gefinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der Andern, über das Bewußtlose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die fünftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse boshaft genug, Eduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Eduards: ob sie Ottilien mitbringen dursten, auf eine Weise, die er

beliebig zu feinen Bunften auslegen tonnte, zu beantworten.

Ebuard fprach icon mit Entjuden bon ber herrlichen Begenb, bem großen Fluffe, ben bugeln, Felfen und Weinbergen, von alten Schlöffern, von Wafferfahrten, von dem Jubel ber Weinlefe, bes Relterns u. f. m., wobei er in ber Unichuld feines Gergens fich icon jum Boraus laut über ben Ginbrud freute, ben bergleichen Scenen auf bas frijde Gemuth Ottiliens machen wurden. In Diefem Augenblid fab man Ottilien beran tommen, und die Baroneffe faate fonell gu Eduard, er mochte bon biefer borhabenden Berbftreife ja nichts reden: benn gewöhnlich gefcabe Das nicht, worauf man fich fo lange voraus freue. Eduard berfprach, nothigte fie aber, Ottilien entgegen geschwinder zu geben, und eilte ihr endlich, bem lieben Rinde zu. mehrere Schritte poran. Gine bergliche Freude brudte fich in feinem gangen Wefen aus. Er tugte ihr bie Band, in die er einen Straug Relbblumen brudte, die er unterwegs jujammengepfludt hatte. Baroneffe fühlte fich bei biefem Anblid in ihrem Innern faft erbittert. Denn wenn fie auch Das, was an diefer Reigung ftrafbar fein mochte. nicht billigen burfte, fo fonnte fie Das, mas baran liebensmurbig und angenehm mar, jenem unbedeutenden Reuling von Madden teinesmegs gonnen.

Als man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Liche geschrieben und den Boten sortgeschiedt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheine Weise immer mehr aussprichte, indem er ihn diesen Abend

an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten bes Grasen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durftig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte sas, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Immern zu verbergen.

Die Baroneffe hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sig leicht, auch Charlotte sei bebenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am Besten zu übren Aweden ge-

langen tonne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, teineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne derschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie giengen mit einander an der einem Seite des Saals auf und ab, indes Eduard, aufgeregt von Wein und hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzete, Charlotte und die Baronesse aber fillschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder giengen. Ihr Schweigen und müßiges Umherssehen brachte denn auch zulet eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Rügel, die Wänner auf den andern, und so schier Tag abgeschlossen.

#### Gilftes Rapitel.

Eduard begleitete ben Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versuhren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Gras verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhastigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Renner mit vielem Feuer entwidelte. Ein schönler Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Annuth ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer möchte man ihren Schuh klissen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiesgeslihlte Sprenbezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessers tennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spige des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei bertrauten Mannern. Sie giengen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurud und tamen auf die hindernisse, die man ehemals den Zusammentunften dieser beiden Liebenden entgegengefest, welche Muhe sie fich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden,

nur um fich fagen ju tonnen bag fie fich liebten.

Erinnerft bu bich, fuhr ber Graf fort, welch Abenteuer ich bir

recht freundschaftlich und uneigennützig besteben belfen, als unsere bodften Berricaften ihren Obeim besuchten und auf bem weitlauftigen Soloffe aufammentamen? Der Tag war in Reierlichkeiten und Reierfleibern bingegangen: ein Theil ber Racht follte meniaftens unter freiem liebevollen Befprach verftreichen.

Den hinweg zu bem Quartier ber Bofbamen batten Sie fich wohl gemertt, fagte Couard. Wir gelangten gludlich ju meiner Beliebten.

Die, verfette ber Graf, mehr an ben Anftand als an meine Rufriedenheit gedacht und eine febr bagliche Ehrenwächterin bei fich bebalten batte: da mir denn, indeffen ihr euch mit Bliden und Worten febr auf unterbieltet, ein bochft unerfreuliches Loos zu Theil warb.

3d habe mich noch geftern, verfette Couard, als Sie fic anmelben lieken, mit meiner Frau an bie Beidichte erinnert, besonders an unfern Rudjug. Wir berfehlten ben Weg und tamen an ben Borjaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht auf zu finden wußten, fo glaubten wir auch bier gang ohne Bebenten binburch und an dem Boften, wie an ben übrigen, vorbei geben au tonnen. Aber wie groß war beim Eröffnen ber Thure unfere Berwunderung! Der Weg war mit Matragen verlegt, auf benen die Riefen in mehreren Reihen ausgestrecht lagen und foliefen. Der einzige Bachenbe auf bem Posten fab uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Duth und Muthwillen fliegen gang gelaffen über bie ausgestreckten Stiefel weg, ohne bag auch nur einer bon biefen ichnarchenden Enalstindern ermacht mare.

Ich batte groke Luft zu ftolbern, fagte ber Graf, bamit es Larm gegeben hatte: benn welch eine feltsame Auferstehung würden wir gejehen haben!

In diesem Augenblid folug die Solokglode Amolf.

Es ift boch Mitternacht, fagte ber Graf lachelnb, und eben gerechte Reit. 36 muß Sie, lieber Baron, um eine Befälligkeit bitten: führen Sie mich heute, wie ich Sie damals führte; ich habe ber Baroneffe bas Beriprechen gegeben, fie noch zu befuchen. Wir haben uns ben gangen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns fo lange nicht gefeben, und nichts ift natürlicher, als bag man fich nach einer vertraulichen Stunde fehnt. Beigen Sie mir ben hinmeg, ben Rudweg will ich icon finden, und filt alle Falle werde ich über teine Stiefel wegzustolvern baben.

3d will Ihnen recht gern biefe gaftliche Befälligkeit erzeigen, verfette Eduard; nur find die brei Frauenzimmer druben gufammen auf bem Flügel. Wer weiß, ob wir fie nicht noch bei einander finden, ober mas mir fonft für Ganbel anrichten, die irgend ein munderliches Anfehn gewinnen.

Rur ohne Sorgel jagte ber Graf; bie Baroneffe erwartet mich. Sie ift um biefe Beit gewiß auf ihrem Bimmer und allein.

Die Sache ift übrigens leicht, verfegte Couard und nahm ein

Licht, bem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende deffelben öffnete Sduard eine fleine Thure. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Auheplag deutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Bersuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Spuard in dem dunklen Raum aurückließ.

Eine andere Thure links gieng in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Rammermäden: Ift Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene; ste sigt noch unten und schreidt. So zünde Sie das Rachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ift spat. Die Rerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette geben.

Svard hörte mit Entzuden, daß Ottlie noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! dachte er triumphirend. Durch die Finsterniß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu jehen, wie sie sich nach ihm umtehrte; er fühlte ein unüberwindliches Berlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Bon hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Run sand er sich unmittelbar an seiner Frauen Ahlre; eine sonderbare Berwechselung gieng in seiner Seele vor; er suchte die Thüre auszudrehen, er sand sie verschosen; er pochte leise an, Charlotte hörte nicht.

Sie gieng in dem größeren Rebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Borschlag des Grasen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte fort, Das ales sollte leer werden! Sie sagte sich Alles, was man sich sagen tann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhnlich psiegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünsichte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünsichte die todten-

bafte Beit, wo fie wurden gelindert fein.

Da war benn zulest die Justucht zu den Thränen um so willtommner, als sie bei ihr selten statt fand. Sie warf sich auf den
Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard seinerseits
tonnte von der Thüre nicht weg; er pochte nochmals, und zum dritten
Ral etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz
deutlich vernahm und erschreckt aufsuhr. Der erste Gedanke war: es
tönne, es müsse der hauptmann sein; der zweite: das sei unmöglich!
Sie hielt es für Täuschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie
stürchtete, es gehört zu haben. Sie gieng ins Schlafzimmer, trat seis
zu der verriegelten Tapetenthüre. Sie schlafzische ihre fürch
wie leicht kann die Gräsin etwas bedürfen! sagte sie zu sich selbst und
rief aesakt und gesett: Ik Jemand da? Eine leise Stimme antwortete:

Ich bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr ftand des hauptmanns Gestalt vor der Thure. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrühte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich, in diesem Tone fortzusahren. Er verwickelte den räthselhaften Besuch in räthselhafte Erstärungen. Warum ich denn aber eigentlich somme, sagte er zulegt, nuß ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gesübbe gethan, heute Abend noch deinen Schuh zu küssen.

Das ift bir lange nicht eingefallen, fagte Charlotte. Defto folimmer,

verfeste Eduard, und befto beffer!

Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Rachtleidung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder, und sie tonnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh tußte und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich

an feine Bruft brudte.

Charlotte war eine von den Frauen, die, von Ratur maßig, im Cheftanbe, ohne Borfat und Anftrengung, Die Art und Weise ber Liebhaberinnen fortführen. Riemals reigte fie ben Dann, ja, feinem Berlangen tam fie taum entgegen; aber ohne Ralte und abftogenbe Strenge glich fie immer einer liebevollen Braut, Die felbft bor bem Erlaubten noch innige Scheu tragt. Und fo fand fie Eduard biefen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wunschte fie den Gatten meg: benn bie Luftgeftalt bes Freundes ichien ihr Bormurfe zu machen. Aber Das, was Eduarden hatte entfernen follen, jog ihn nur mehr an. Eine gewiffe Bewegung war an ihr fichtbar. Sie batte geweint, und wenn weiche Berjonen badurch meist an Anmuth verlieren, jo gewinnen Diejenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als fart und gefaßt fennen. Eduard war fo liebenswürdig, fo freundlich, fo bringend; er bat fie, bei ihr leiben zu dürfen, er forderte nicht, bald ernft, bald scherzhaft suchte er fie zu bereden, er bachte nicht baran, bag er Recte habe, und loichte gulett muthwillig die Rerge aus.

In der Lampendammerung sogleich behauptete die innre Reigung, behauptete die Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirfliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder serner vor der Seele, und so verwedten, wundersamgenug, sich Abwesendes und Segenwärtiges reizend und wonnevoll

burdeinander.

Und doch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil der Racht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des andern Morgens an dem Busen seinen Frau erwachte, schien ihm der Lag ahnungsvoll bereinzubliden, die Sonne schien ihm ein Berbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

## Zwölftes Rapitel.

Als die Gefellicaft jum Frühftud wieder jufammen tam, batte ein aufmertfamer Beobachter an bem Betragen ber Gingelnen bie Berichiebenheit ber innern Gefinnungen und Empfindungen abnehmen tonnen. Der Graf und die Baroneffe begegneten fich mit dem beitern Behagen, bas ein Baar Liebende empfinden, die fich, nach erbulbeter Trennung, ihrer wechselseitigen Reigung abermals verfichert halten; bagegen Charlotte und Eduard gleichsam beschämt und reuig bem hauptmann und Ottilien entgegen traten. Denn fo ift bie Liebe befcaffen, daß fie allein Rechte ju haben glaubt, und alle anderen Rechte bor ihr verfdwinden. Ottilie mar findlich beiter, nach ihrer Beile tonnte man fie offen nennen. Ernft ericien ber hauptmann; ihm war bei ber Unterredung mit bem Grafen, indem diefer Alles in ihm aufregte, was einige Beit geruht und gefclafen hatte, nur ju fühlbar geworben, daß er eigentlich bier feine Beftimmung nicht erfulle und im Grunde blog in einem halbthatigen Dugiggang binfolenbere. Raum hatten fich bie beiben Bafte entfernt, als icon wieder neuer Besuch eintraf, Charlotten willtommen, die aus sich felbft heraus zu geben, fich ju gerftreuen munichte; Eduarden ungelegen, ber eine doppelte Reigung fühlte, fich mit Ottilien zu beschäftigen; Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh fo nothigen Abschrift noch nicht fertig war. Und fo eilte fie auch, als die Fremden fich fpat entfernten, fogleich auf ihr Bimmer.

Es war Abend geworden. Sduard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe fie sich in den Wagen setzten, eine Strede zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Rahn war angetommen, den Sduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte verzuchen, ob er sich leicht bewegen und lenten lasse.

Er war am Ufer des mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Eichbaumen angebunden, auf die man schon bei fünftigen Anlagen gerechnet hatte. hier follte ein Landungsplatz angebracht, unter ben Baumen ein architektonischer Ruhesitz aufgeführt werden, wonach Diejenigen, die über den See sahren, ju steuern hatten.

Bo wird man benn nun bruben bie Landung am Beften anlegen?

fragte Couard. 3ch follte benten, bei meinen Platanen.

Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte ber hauptmann. Landet man weiter unten, so ift man dem Schlosse naber; boch muß

man es überlegen.

Der Haupimann stand schon im Hintertheile des Rahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte stieg ein, Sduard gleichfalls und saste das andere Auder; aber als er eben im Abstoben begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Wassersahrt verspäten, wer weiß erst wann zurücksuber würde. Er entschloß sich kurz und gut, sprang wieber ans Land, reichte bem Hauptmann bas anbre Ruber

und eilte, fich fluctig enticuldigend, nach Saufe.

Dort vernahm er, Ottilie habe fich eingeschloffen, fie fcreibe. Bei bem angenehmen Gefühle, baß fie für ihn etwas thue, empfand er bas lebhaftefte Digbehagen, fie nicht gegenwärtig zu feben. Seine Ungebuld vermehrte fich mit jebem Augenblide. Er gieng in bem großen Saale auf und ab, verfucte allerlei, und nichts vermochte feine Aufmertfamteit zu feffeln. Sie wunichte er zu feben, allein zu feben, ebe noch Charlotte mit bem hauptmann gurudfame. Es ward Racht, bie Rergen murben angegundet.

Endlich trat fie berein, glangend von Liebenswürdigfeit. Das Gefühl, etwas für ben Freund gethan zu haben, hatte ihr ganges Weien über fich felbst gehoben. Sie legte bas Original und bie Abfdrift vor Eduard auf den Tifc. Wollen wir tollationiren? fagte fie lächelnd. Souard wußte nicht, was er erwiedern follte. Er fab fie an, er besab die Abichrift. Die erften Blatter maren mit ber arokten Sorafalt, mit einer garten weiblichen Sand gefdrieben; bann fcienen fich die Buge ju verandern, leichter und freier zu werben: aber wie erftaunt war er, als er bie legten Seiten mit ben Augen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, mas ift bas? Das ift meine Sand! Er fab Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders der Schluß war gang, als wenn er ihn felbft geschrieben batte. Ottilie fowieg, aber fie blidte ihm mit ber großten Bufriebenheit in bie Mugen. Eduard hob feine Arme empor: Du liebst mich! rief er aus, Ottilie, bu liebst mich! und fie hielten einander umfaßt. Wer bas Andere querft ergriffen, mare nicht zu unterfcheiben gemefen.

Bon diesem Augenblid an war die Welt für Eduarden umgewendet: er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was fie Sie ftanben bor einander, er hielt ihre Banbe, fie faben

einander in die Augen, im Begriff, fich wieder ju umarmen.

Charlotte mit bem Sauptmann trat berein. Bu ben Entidulbigungen eines langeren Aukenbleibens lächelte Eduard beimlich. D wie

viel zu früh kommt ihr! fagte er zu fich felbft.

Sie festen fich jum Abendeffen. Die Personen des beutigen Befuchs murben beurtheilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, fprach gut bon einem Beben, immer iconend, oft billigend. Charlotte, die nicht burchaus feiner Meinung mar, bemertte biefe Stimmung und icherate mit ibm, daß er, der sonft über die scheibende Gesellicaft immer bas ftrengste Bungengericht ergeben laffe, heute so mild und nachsichtig fei.

Mit Feuer und herzlicher Ueberzeugung rief Eduard: Dan muß nur Ein Wesen recht von Grund aus lieben, ba tommen Ginem Die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie folug die Augen nieder, und

Charlotte fab por fic bin.

Der hauptmann nahm bas Wort und fagte: Dit den Gefühlen der Hochachtung, der Berehrung ist es doch auch eiwas Aebnliches.

Man ertennt nur erft bas Schätenswerthe in ber Belt, wenn man folche Gefinnungen an Ginem Gegenstande ju üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um fich der Erinnerung Deffen zu überlaffen, was diesen Abend zwischen ihr

und bem hauptmann borgegangen mar.

Als Eduard ans Ufer springend den Kahn dem Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Clement selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Kudern das Fahrzeug in beliediger Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Traurigseit. Das Areisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letze Schweden der Vögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne. Ause hatte etwas Geisterhastes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund sühre sie weit weg, um sie auszusezen, sie allein zu lassen. Eine wunderbare Bewegung war in ihrem Innern und sie fonnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrieb ihr unterbessen, wie nach seiner Absicht Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Eigenschaften des Kahns, daß er sich leicht mit zwei Rudern von Einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es sei eine angenehme Empsindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und

fein eigner Gabr- und Steuermann ju fein.

Bei diesen Worten fiel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs herz. Sagt er das mit Borfag? dachte fie bei sich selbst. Weis er icon davon? vermuthet er's? oder jagt er es zufällig, jo das en mir bewußtlos mein Schickald vorausverfündigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungeduld; fie bat ihn, baldmöglichs zu landen

und mit ihr nach bem Schloffe gurudzutehren.

Es war das erste Mal, daß der Hauptmann die Teiche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiefe unterlucht hatte, so waren ihm doch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel sienen Se an zu werden, er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort zum Aussteigen vermuthete und den Juhpsad nicht entsent wußte, der nach dem Schlosse sührte. Aber auch von dieser Bahn wurde er einigermaßen abgelenkt, als Charlotte mit einer Art von Aengstlichseit den Bunsch wiederholte, bald am Lande zu sein. Er näherte sich mit einer musten Ansterte sich mit erneuten Anstrengungen dem User, aber leider sühste er sich meiniger Entsernung davon angehalten; er hatte sich sei gesahren, und seine Bemühungen, wieder los zu kommen, waren vergebens. Was war zu thun? Ihm blied nichts übrig, als in das Wasser zu steigen, das serzu genug war, und die Freundin an das Land zu tragen. Glückt genug war, und die Freundin an das Land zu tragen. Glückte oder ihr einige Sorge zu geden, aber doch hatte sie digstlich ihre Arme

um seinen Hals geschlungen. Er hielt sie sest und drückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an seinem Hals; er schloß sie aufs Reue in seine Arme und drückte einen lebhasten Ruh auf ihre Lipben; aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Rund auf ihre Hand und rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Der Kuß, den der Freund gewagt, den sie ihm beinahe zurück gegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunter neigte und eine hand auf seine Schultern legte, rief sie aus: Daß bieser Augenblick in unserm Leben Epoche mache, konnen wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth sei, hängt von uns ab. Sie müssen scheiden, lieber Freund, und Sie werden scheiden. Der Graf macht Anstalt, Ihr Schicksal zu verbessern; es freut und schwerzt mich. Ich wollte es verschweigen, die es gewiß wäre; der Augenblick nöthigt mich, dieß Geheimniß zu entdeden. Nur in so fern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Muth haben, unser Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unse Gesinnung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stützen, und so kann sie stillschweigend nach dem Schlosse.

Run aber stand sie in ihrem Schlaszimmer, wo sie sich als Sattin Svaards empsinden und betrachten mußte. Ihr kam bei diesen Widerjvrücken ihr tüchtiger und durchs Leben mannigsaltig geübter Charafter
zu Gülse. Immer gewohnt, sich ihrer selbst dewußt zu sein, sich selbst
zu gebieten, ward es ihr auch jest nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte
über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Rachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriff sie eine seltsame Uhnung, ein freudig
dängliches Crzittern, das in fromme Wünsche und Hossungen sie
daussidste. Gerührt iniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den
sie Sduarden vor dem Altar gethan. Freundschaft, Reigung, Enstagen
giengen vor ihr in heitern Bildern vorüber. Sie sühste sich innerlich
wieder bergestellt. Bald ergreift sie eine süße Müdigseit, und ruhig

ichlaft fie ein.

# Dreizehntes Kapitel.

Eduard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stimmung. Ju schlasen denkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einsfällt, sich auszuziehen. Die Abschrift des Dokuments lüßt er tausendmal, den Ansang von Ottisiens kindlich schückerner Hand; das Ende wagt er Anum zu kussen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. D., daß es ein andres Dokument wäre! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so schon die schim Etallen; und doch ist es ihm auch so schon die schimen Beibe er sich dange ersult sein Beibt es ja doch in seinen Handen, und wird er

es nicht immerfort an fein Berg bruden, obgleich entstellt burch bie

Unterfdrift eines Dritten!

Der abnehmende Mond steigt über den Wald herdor. Die warme Racht lodt Sduarden ins Freie; er schweift umher, er ist der unruhigste und der glücklichte aller Sterblichen. Er wandelt durch die Gatten, sie sind ihm zu enge; er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Rach dem Schlosse zieht es ihn zurück; er sindet sich unter Ottillens Fenstern. Dort setzt er sich auf eine Terrassentreppe. Mauern und Riegel, sagt er zu sich selbst, trennen und setzt, aber unste Herzen sind nicht getrennt. Stünde sie dor mir, in meine Arme wirde sie allen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewisseit! Alles war still um ihn her, sein Wischen regte sich; so still war's, daß er das wühlende Arbeiten emsiger Thiere unter der Erde vernehmen sonnte, denen Tag und Racht gleich sind. Er hieng ganz seinen glücklichen Technen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als dis die Sonne mit herrlichen Blid heraufstieg und die frührten Rebel gewälfigte.

Run fand er fich ben erften Bachenben in feinen Befitungen. Die Arbeiter ichienen ihm zu lange auszuhleiben. Sie tamen; es ichienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesette TageBarbeit für feine Buniche ju gering. Er fragte nach mehrern Arbeitern: man beriprach fie und ftellte fie im Laufe bes Tages. Aber auch biefe find ibm nicht genug, um feine Borfage foleunig ausgeführt zu feben. Das Schaffen macht ihm feine Freude mehr: es foll foon Alles fertig fein, und für wen? Die Wege follen gebahnt fein, bamit Ottilie bequem fie gehen, die Site icon an Ort und Stelle, damit Ottilie bort ruben tonne. Auch an bem neuen Saufe treibt er, mas er fann: es soll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werden. In Eduards Ge-finnungen wie in seinen Sandlungen ift fein Maß mehr. Das Bewußtfein, ju lieben und geliebt ju werden, treibt ihn ins Unendliche. Bie verandert ift ihm die Anficht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er findet fich in feinem eigenen Saufe nicht mehr. Ottiliens Begenwart verschlingt ihm Alles: er ift gang in ihr verfunten; feine andre Betrachtung fteigt bor ihm auf, tein Gewiffen fpricht ihm ju; Alles, was in feiner Natur gebandigt war, bricht los, fein ganges Weien ftromt gegen Ottilien.

Der hauptmann beobachtet dieses leidenschaftliche Treiben und wünscht den traurigen Folgen zuvorzusommen. Alle diese Anlagen, die jest mit einem einseitigen Triebe übermähig gesörbert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammenleben berechnet. Der Bertauf vos Borwerls war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zuhlung geschehen, Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Kasse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst über und muge haben: denn nach der über-

eilten Beise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu ihun. Wie soll er Charlotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelder aufnehmen und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Borwerlsvertauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich saft ohne Berlust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da Alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf Einmal und gelangte gewiß und bald zum Zwed. Sduard stimmte gern bei, weil es mit seinen Absichten übereintras.

Im innern herzen beharrt inbessen Charlotte bei Dem, was sie bedacht und sich vorgesetzt, und mannlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Bertraulicheit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseicht über Eduards Leidenschaft; sie berathen sich darliber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen herz gewahr worden, desto tiefer blickt sie in das herz des Rädchens. Sie sieht

feine Rettung, als fie muß bas Rind entfernen.

Run scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Auciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension erhalten; denn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einführen. Ottille sonnte in die Pension zurücklehren; der Haubtmann entsernte sich, wohlversorgt; und Aussstand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser, 3hr eigenes Berhältniß hosste Charlotte zu Eduard bald wieder herzustellen, und sie legte Das alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen frühern beschränktern Zustand sieder ins Enge bringen.

Ebuard empfand indessen die hindernisse sehr hoch, die man ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn und Ottilien auseinander hielt, daß man ihn erschwerte, sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von Mehren; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches Andere. Konnte er Ottilien slücktig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichen, sondern sich auch über seine Gattin, über den Hauptmann zu beschweren. Er sühlte nicht, daß er selbst durch sein hendelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie den Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja, er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der hak ist parteilich, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptmann. Als Souard sich einst gegen Ottilien über den Letztern beklagte, daß er als Freund und in einem solchen Berhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetzte Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißsallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: wenn uns nur Eduard mit seiner Flötendudelei verschonte; es kann daraus nichts werden und ist für die Zuhörer so lästig. Sie können denken, wie mich das geschwerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Raum hatte sie es gesagt, als ihr joon der Geift zustüsterte, das sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Eduards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen: er war in seinen liebsten Forderungen angegrissen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es sur einen Dritten sei, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verletzen zu lassen. Er war beleidigt, wüthend, um nicht wieder zu vergeben. Er sühlte sich von

allen Bflichten losgeiprochen.

Die Nothwendigkeit, mit Ottilien zu sein, sie zu sehen, ihr etwas zuzussussussinern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich, ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Brieswechsel zu bitten. Das Streischen Papier, worauf er dieß latonisch genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergesührt, alag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergesührt, lag dur dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergesührt, lag, um die hiehe bes Eisens zu versuchen, bückte sich diesen nach Papiersschnigeln auf der Erde; dießmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig, und es war versenzt. Eduard, den Mißgriff bemerkend, riß es ihm aus der hand. Bald darauf setze er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweiten Mal aus der Feder. Er sühlte einiges Bedensen, einige Besorgniß, die er jedoch überwand. Ottilien wurde das Blätichen in die Hand gedrückt, den ersten Augenblick, wo er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versaumte nicht, ihm zu antworten. Ungelesen stedte er das Zettelchen in die Weste, die, modisch turz, es nicht gut verwahrte. Es schob sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf und reichte es ihm mit einem flüchtigen Ueberblick. Dier ist etwas von deiner hand, sagte

fie, bas bu vielleicht ungern verloreft.

Er war betroffen. Berstellt sie sich, bachte er. Ist sie ben Inhalt des Blättchens gewahr geworden, oder irrt sie sich an der Aehnlichteit der hande? Er hoffte, er dachte das Legtre. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zufälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter sührte, empfand er die Beschräntung, in der man ihn zu halten schen, immer unangenehmer. Die freundliche Geselligteit verlor sich. Sein Gerz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu

sein genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Reigung zu ibnen in feinem Bufen wieber aufzufinden, ju beleben. Der ftille Bormurf, ben er fich felbft bierüber machen mußte, war ibm unbequem. und er fucte fich burch eine Art bon bumor gu belfen, ber aber, weil er ohne Liebe mar, auch ber gewohnten Anmuth ermangelte.

Ueber alle diese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinmeg. Sie mar fich ihres ernften Borfages bewußt, auf eine fo

icone eble Reigung Bergicht zu thun.

Wie fehr municht fie, jenen Beiben auch ju Gulfe gu tommen. Entfernung, fühlte fie mohl, wird nicht allein hinreichend fein, ein foldes Uebel zu beilen. Sie nimmt fich bor, bie Sache gegen bas gute Rind jur Sprache ju bringen; aber fie bermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwankens fteht ihr im Wege. Sie sucht fich barüber im Allgemeinen auszubrücken; bas Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Buftand, ben fie auszusprechen icheut. Gin jeber Wint, den fie Cttilien geben will, deutet jurud in ihr eignes Herz. Sie will warnen und fühlt, daß fie wohl felbst noch einer Warnung bedürfen fonnte.

Soweigend balt fie baber bie Liebenben noch immer außeinander, und die Sache wird baburch nicht beffer. Leife Andeutungen, Die ibr manchmal entichlüpfen, wirten auf Ottilien nicht: benn Chuard batte Dieje von Charlottens Reigung jum hauptmann überzeugt, fie überzeugt, daß Charlotte felbft eine Scheidung wuniche, die er nun auf

eine anftanbige Beife zu bewirten bente.

Ottilie, getragen burch bas Gefühl ihrer Uniduld, auf bem Bege ju bem ermunichteften Blud, lebt nur fur Couard. Durch bie Liebe ju ibm in allem Guten geftartt, um feinetwillen freudiger in ibrem Thun und, aufgeschloffener gegen Andre, findet fie fich in einem bimmel auf Erben.

So feten Alle gufammen, Jeber auf feine Beife, bas tagliche Leben fort, mit und ohne Rachbenten; Alles icheint feinen gewöhnlichen Bang ju geben, wie man auch in ungeheuren Fallen, wo Alles auf bem Spiele ftebt, noch immer fo fort lebt, als wenn bon nichts bie Rede mare.

# Bierzehntes Rapitel.

Bon bem Grafen war indeffen ein Brief an ben hauptmann angefommen, und zwar ein boppelter: einer jum Borgeigen, ber febr foone Ausfichten in die Ferne barwies; ber anbre bingegen, ber ein entschiedenes Anerbieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Dof- und Beidaftsftelle, ben Charafter als Dajor, ansehnlichen Gehalt und andre Bortheile, follte wegen vericiebener Rebenumftanbe noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete ber hauptmann seine Freunde nur von jenen Goffnungen und verbarg, was jo nabe bevorstand.

Indessen seste er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie Alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben tonnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für Manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag Manches beschleunige. Nun wirken die beiden Freunde, obschon ohne ausdrückliches Einverständniß, gern zusammen. Eduard ist nun recht zusrieden, daß man durch das Borauserheben der Gelder die Kasse verstärtst hat; die ganze Anstalt rückt auf das Rascheste vormärts.

Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hatte jest der Hauptmann am Liebsten ganz widerrathen. Der untere Damm war zu verskärken, die mitsteren abzutragen und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wicktig und bebenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie in einander wirten konnten, waren schon angesangen, und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Jögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der theils mit Anstellung tüchtiger Meister, theils mit Verdingen der Arbeit, wo sich's thun ließ, die Sache sordentet und dem Werte Sicherheit und Dauer versprach; wobei sich der Hauptmann inn Stillen freute, daß man seine Entsernung nicht sühlen würde. Denn er hatte den Grundlag, aus einem übernommenen unvollendeten Geschäft nicht zu scheiden, die er seine Stelle genugsam ersetz sähe. In, er verachtete Diesenigen, die, um ihren Abgang sühlbar zu machen, erst noch Berwirrung in ihrem Areise anrichten, indem sie als ungebildete Selbstler Das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr fortwirfen sollen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, ober sich's recht aufrichtig befannte. Rach Charlottens obgleich neidlosen Gesinnungen konnte es doch kein entschiedenen Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumstände, das Berhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erscheinen. Und Eduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil Alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle tamen daher stillschweigend in dem Borwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlah konnte man dem Bolke,

fowie den Freunden, ein Fest anfundigen.

Eduards Reigung war aber granzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des hingebens, Schenkens,
Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu armliche Borschläge gethan. Er sprach mit seinem Rammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit handelsleuten und Modehändlern in beständigem Berhältniß blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der besten Art sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Rosser; mit rothem Sassian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen und angefüllt mit Beschenten, einer

folden Chale murbig.

Roch einen andern Borschlag that er Svarben. Es war ein fleines Feuerwert vorhanden, das man immer abzubrennen versamt hatte. Dief tonnte man leicht verstärfen und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken, und Jener versprach, für die Ausführung zu jorgen. Die Sache sollte ein Gebeimnig bleiben.

Der Sauptmann hatte unterbessen, je näher der Tag heranrucke, seine polizeilichen Sinrichtungen getrossen, die er für so nöttig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berusen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Unbequemlicheiten, wodurch die Anmuth eines Keltes gestört wird, durchaus Vorsorge gedern

nommen.

Eduard und sein Vertrauter dagegen beschöftigten sich vorzüglich mit dem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großen Eichbäumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter den Platanen sollte die Gesellschaft sich aufhalten, um die Wirkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Waser, und was auf dem Waser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlich-

feit anguichauen.

Unter einem andern Vorwand ließ daher Svaard den Raum unter den Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und nun ersichien erst die Herrlichkeit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Boden. Svaard empfand darüber die größte Freude. — Es war ungesähr um diese Jahrszeit, als ich sie pstant Wie lange mag es her sein? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hauf tam, schuge er in alten Tagebüchern nach, die sein Bater, besonders auf dem Lande, sehr ordentlich geführt hatte. Zwar diese Pflanzung konnte nicht darin erwähnt sein, aber eine andre häuslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, deren sich Eduard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin angemerkt stehen. Er durchblättert einige Bände; der Umstand sindet sich; aber wie erstaunt, wie erstreut isst Eduard, als er das wunderbarste Jusammentressen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpstanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

## Fünfzehntes Rapitel.

Endlich leuchtete Ebuarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein; denn man hatte die Einladungen weit umhergeschickt, und Manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten biese zweite Feierlichkeit um so weniger versehlen.

Bor Tafel ericbienen Die Bimmerleute mit Dufit im Schlokhofe,

ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise übereinander ichwankenden Laub - und Blumenreisen zusammengesetzt war. Sie prachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmüdung seidene Tücker und Bander von dem schonen Geschlecht. Indez die herrschaft speiste, sexten sie ihren jauchzenden Zug weiter sort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe ausgehalten und daselbstrauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht, so kanen sie endlich, begleitet und erwartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Haus fand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurud. Sie wollte keinen seierlichen förmlichen Zug, und man sand sich daher in einzelnen Partieen, ohne Rang und Ordnung, auf dem Plag gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht bester denn weil Ottilie wirklich die Letzte war, die herantrat, so schien es, als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichkeit bei ihrer Ankunst nun

gleich beginnen müßte.

Dem Hause das rohe Ansehen zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe des hauptmanns, architektonisch ausgeschmuckt; allein ohne dessen Mitwissen hatte Souard den Architekten veranlaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig genug langte der hauptmann an, um zu verhindern, daß nicht auch der Rame Otikiens im Giebelselbe glänzte. Er wußte diese Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die soon fertigen Blumenbuchtaben bei Seite zu bringen.

Der Aranz war aufgesteckt und weit umber in der Gegend sichtbar. Bunt statterten die Bänder und Tücker in der Luft, und eine turze Rede verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feierlichseit war zu Ende, der Tanz auf dem geedneten und mit Lauben umtreiseten Platze vor dem Gedäude sollte nun angehen. Ein schmuder Zimmerzgeselle führte Eduarden ein sinkes Bauernmädigen zu und forderte Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Paare fanden sogleich ihre Rachfolger, und bald genug wechselte Eduard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Aunde machte. Die jüngere Gesellichaft mischte strößlich in den Tanz des Bolls, indes die Aelteren bevbachteten.

Sodann, ehe man fich auf den Spaziergangen zerstreute, ward abgeredet, daß man fich mit Untergang der Sonne bei den Platanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete Alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der andern Seite in Gesellschaft des Feuerwerkers die Lusterscheinungen zu beforgen hatte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Borrichtungen nicht mit Vergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden Andrangs der Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allein überlassen.

Soon hatte fich bas Bolt auf bie obermarts abgeftochenen und

vom Rasen entblößten Damme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne gieng unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man sand den Ort underzeleichlich und freute sich in Gedanken, kunftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigsaltig begränzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine volltommene Windfille berhrachen, das nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsetliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrennt, man fah mehrere Menschen ins Wasser stützen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Orängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Plat haben, und nun konnte Riesenden.

mand vorwaris noch zurud.

Bebermann fprang auf und hingu, mehr um gu icauen, als gu thun: benn was war ba ju thun, wo niemand hinreichen tonnte. Rebft einigen Enticoloffenen eilte ber Sauptmann, trieb fogleich bie Menge von bem Damm berunter nach ben Ufern, um ben Gulfreichen freie Band ju geben, welche die Berfinkenden berausjugieben fuchten. Schon maren alle, theils burd eignes, theils burch frembes Beftreben. mieber auf bem Trodnen, bis auf einen Anaben, ber burch allau anaftlices Bemüben, ftatt fich bem Damm ju nabern, fich bavon entfernt batte. Die Rrafte ichienen ihn zu verlaffen, nur einige Dal tam noch eine Band, ein gug in die bobe. Ungludlicher Beife mar ber Rabn auf ber anbern Seite, mit Feuerwert gefüllt, nur langfam tonnte man ibn ausladen, und die Gulfe verzögerte fic. Des Saubimanns Entichluß war gefaßt, er warf die Obertleider weg, aller Augen richteten fich auf ihn, und feine tuchtige fraftige Gestalt flokte Jebermann Rutrauen ein; aber ein Schrei ber Ueberrafdung brang aus ber Menge berbor, als er fich ins Baffer flurgte. Jedes Auge begleitete ibn, ber als geschidter Sowimmer ben Anaben balb erreichte und ibn, jedoch für tobt, an den Damm brachte.

Indessen ruderte der Rahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und sorschie genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich Alle gerettet seien. Der Chirurgus kommt und übernimmt den iddigeglaubten Anaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann, nur für sich zu sorschied, nach dem Schosse zu wechseln. Er zaubert, die ihm geseste verständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der Einzelnen beigetragen, auf

das Beiligfte verfichern, daß Alle gerettet feien.

Charlotte sieht ihn nach haufe gehen, sie benkt, daß Wein und Thee, und was sonk nothig ware, verschlossen ift, daß in solchen Fallen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet. Eduard ift beschäftigt, Jedermann zuzureden: man soll bleiben; in Kurzem gedenkt er das Zeichen zu geben, und das Feuerwerk soll beginnen; Charlotte

tritt hinzu und bittet ihn, ein Bergnügen zu verschieben, das jest nicht am Plaze sei, das in dem gegenwärtigen Augendlick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig sei. Der Chirurgus wird schon seine Pflicht thun, versetze Eduard. Er ist mit Allem versehen, und unser Audringen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehn anschildte. Eduard ergriff ihre hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintobten er-

machen und die Bebendigen fich abtrodnen.

Charlotte schwieg und gierg. Einige folgten ihr, Andere diesen; endlich wollte Niemand der letzte sein, und so folgten Alle. Souard und Ottilie sanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf, zu bleiben, so dringend, so diesen Schosse auch dat, mit ihr nach dem Schosse und zuläzusehren. Nein, Ottiliel rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnlichen Wege. Dieser überraschende Borsal von heute Abend bringt und schneller zusammen. Du bist die Weinel Ich habe die's schon so oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr saaen und schwören, nun soll es werden!

Der Rahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Rammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerwerf werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sigend, es mit zu genießen. Zärtlich

befcheiben feste er fich neben fie, ohne fie gu berühren.

Rafeten rauschten auf, Kanonenschläge bonnerten, Leuchtfugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Räber gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamter hinter einander und zusammen. Stuard, dessen Busen brannte berrfolgte mit lebhast zufriedenem Blid diese seurigen Erschitungen. Ottiliens zartem, ausgeregtem Gemült war dieses rauschende blitzende Entstehen und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schücktern an Svaard, dem diese Annäherung, dieses Zutrauen das

polle Befühl gab, bak fie ihm gang angebore.

Die Racht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufgieng und die Pfade der beiden Rücklehrenden beleuchtete. Eine Figur, den hat in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem festlichen Tage versäumt worden sei. Der Mond schien ihm ins Gesicht, und Souard erkannte die Züge jenes zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich, wie er war, konnte er nicht ungehalten sein, konnte es ihm nicht einsallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpont worden. Er sorschie nicht lange in der Tasche und gab ein Goldstück hin. Er hätte Jeden gern glücklich gemacht, da sein Glück ohne Gränzen schien.

Bu Sause war indes Alles erwünscht gelungen. Die Thatigleit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Röthigen, der Beistand Charlottens, Alles wirkte zusammen, und der Knabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Göste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwert aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen berworrnen

Szenen ihre ruhige Beimath wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nöthigen Borsorge thätigen Antheil genommen; Ales war beruhigt, und er sand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundlickeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so beile erlebt, daß diese Entdedung wenig Eindrud auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich ausopserte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weissagen.

Ebuarden, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Qauptmanns gleichsalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Rähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftligt, als daß er es hätte übel

empfinden follen.

Im Gegentheil vernahm er aufmerkam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann verfett werden sollte. Unbändig drangen seine geheimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschent machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Jimmer trat und ben töstlichen Neinen Rosser auf ihrem Tische fand. Sie saumte nicht, ihn zu erössen. Da zeigte sich Alles so schon gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, sa kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spizen wetteiserten an Feinheit, Jierlichteit und Rossbarkeit. Auch war der Schmuck nicht verheit, Bierlichteit und Rossbarkeit. Auch war der Schmuck nicht verheit, die begriff wohl die Absach, sie mehr als einmal vom Kopf die auf den Fuß zu kleiden: es war aber Alles so kosstaund remb, daß sie sieden nicht zuzueignen getraute.

### Sechzehntes Rapitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein dankbar gesühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einfilbigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein: denn in dem zweiten Briefe des Grasen, den ihr der Hauptmann zuletzt mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilbatte hafte Heirath die Rede; und obgleich er diesem Punkt keine Ausmertschafte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsgate ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte fie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von Andern fordern zu konnen. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, Andern sollte das Gleiche möglich sein. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abgethan werden musse.

Unfer Freund hat uns verlaffen, fagte fie, wir find nun wieder gegen einander über wie vormals, und es fame nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Auftand zurücklehren wollten.

Souard, der nichts bernahm, als mas feiner Leidenschaft schmeichelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Wittwenftand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung hoffnung machen wolle. Er antwortete deßhalb mit Lächeln: Warum nicht? Es fame nur darauf an, daß man sich verständigte.

Er fand sich baber gar sehr betrogen, als Charlotte versette: Auch Ottilien in eine andre Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen; denn es sindet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Berbaltnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Bension zurüdklehren, da meine Tochter zur Groftante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vortheile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Indessen, versette Sduard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andre wohl

ichwerlich willfommen fein möchte.

Wir haben uns Alle verwöhnt, sagte Charlotte, und du nicht zum Letten. Indessen ist es eine Cpoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermachnt, an das Beste sammtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu denken und auch irgend eine Ausopferung nicht zu versagen.

Wenigstens sinde ich es nicht billig, versetze Eduard, daß Ottilie ausgeodsert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den hauptmann hat sein gutes Geschich hier ausgesucht; wir dürfen ihn mit Auhe, ja mit Behagen von uns wegicheiden lassen. Wer weiß, was Ottilien bedorsteht; worrum follten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich kar, versetze Charlotte mit einiger Bewegung; und da sie die Abstät hatte, ein sur allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich anch von ihrer Seigeng und Leibenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch jogleich darauf nicht antworten tann, verfette Couard, ber fich jusammennahm, jo lagt fich boch joviel jagen, daß

man eben alsbann fich am Ersten entschließt, abzuwarten, was uns die Zukunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus

einer Sache werben foll.

Hier vorauszufehen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Källe gleich sagen, daß wir Beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte ober nicht sollte. Riemand kann mehr für uns sorgen; wir millen unstre eigenen Freunde sein, unsre eigenen Oosmeister. Riemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußerstes verlieren werden, Riemand erwartet, uns tadelnswerth ober gar lächerlich zu sinden.

Rannst bu mir's verbenten, verjette Eduard, ber die offne reine Sprace seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, tannft du mich scheinen, wenn mir Ottiliens Glud am Herzen liegt? und nicht etwa ein funftiges, das immer nicht zu berechnen ift, sondern ein gegenwärtiges. Dente dir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft gerifen und fremden Menschen untergeben — ich weniastens fühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Beranderung

auaumutben.

Charlotte ward gar wohl die Entschlesseit ihres Gemahls hinter serkellung gewahr. Erft jest sühlte fle, wie weit er sich von ihr entsernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Ranu Ottlie glücklich sein, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Bater entreißt.

Für unsere Kinder, dachte ich, ware gesorgt, sagte Eduard lächelnd und talt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer wird auch gleich

bas Meukerfte benten!

Das Aeußerste liegt ber Leibenschaft zu allernächft, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, ben guten Rath nicht ab, nicht bie Gulfe, die ich uns biete. In trüben Fällen muß Derjenige wirken und helfen, ber am Klärsten sieht. Diesmal bin ich's. Lieber wiebener Eduard, laß mich gewähren! Rannst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glud, auf die schoften Rechte, auf dich so gerabehin Berzicht leisten soll?

Wer jagt bas? verfette Eduard mit einiger Berlegenheit.

Du feibst, versette Charlotte; indem du Ottilien in der Rabe behalten willst, gestehst du nicht Alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen konnen.

Ebuard fühlte, wie Recht fie hatte. Ein ausgesprochnes Wort ist fürchterlich, wenn es Das auf einmal ausspricht, was das herz lange fich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Spuard: Es ist mir ja noch nicht einmal Nar, was du vorhaft.

Meine Abficht mar, verfette Charlotte, mit bir bie beiben Bor-

schläge zu überlegen. Beibe haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am Gemäßesten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind jetzt ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umftändlich ihrem Gemahl die beiden Berhältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrist, so würde ich das Haus jener Dame der Bension vorziehen aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Reigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Eduard schien ihr Beifall zu geben, nur aber, um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausgieng, etwas Entscheinendes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Sduard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon Alles im Stillen

porbereitet batte, auf Die nachften Tage feftaufegen.

Eduard schauberte; er hielt sich für verraihen und die liebevolle Sprache seiner Frau für ausgedacht, künftlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gefaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsternung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Bordewußt Charlottens, die er sedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sein, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Borschub. Er besahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die nöthige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm solgen solle, und so, wie schon im Stegreise, setzte er sich hin und schrieb.

#### Conard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein oder nicht, dieß nur sühl' ich: wenn ich im Augenblide nicht verzweiseln soll, so muß ich Aufschub sinden für mich, six uns Ale. Indem ich mich ausophre, kann ich fordern. Ich verlasse mein Gaus und kehre nur unter glinstigern ruhigern Aussichten zurück. Du sollst es indessen bestigen, aber mit Ottilien. Bei dir will ich sie wissen, nicht unter fremden Menschen. Sorge für sie, behandle sie wie sonst, wie disher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und zarter Ich verspreche, kein heimliches Berhältnis zu Ottilien zu suchen. Last mich lieber eine Zeit lang ganz unwissend, wie ihr lebt; ich will mir das Beste denken. Denkt auch so von mir. Nur, was ich dich bitte, auf das Innigste, auf das Lebhasteste: mache keinen Bersuch, Ottilien sonst irgendwo unterzugeden, in neue Berhältnisse zu bringen. Außer dem Bezist beines Schlosses, deines Parks, fremden Menschen anwertaut, gehört sie mir, und ich werde mich ihrer bemächtigen. Ehrst du aber weine Reigung, meine Wünsche, meine Schmerzen, schweichels du meinem

Wahn, meinen Hoffnungen, so will ich auch der Genesung nicht wider-

ftreben, wenn fie fich mir anbietet. -

Diese letzte Wendung sloß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Bapier sah, sieng er ditterlich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entsagen! Jetzt erst fühlte er, was er that. Er entfernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens jetzt nicht wiedersehn; ob er sie je wiedersähe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben, die Pferde standen vor der Thür; jeden Augenblick nutzte er sürchten, Ottilien irgendwo zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saste sich, er dachte, daß es ihm doch möglich sereitelt zu sehen Augenblick zuruczulehren und durch die Enternung gerade seinen Wünschen näher zu kommen. Im Gegenstheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich aus Aferd.

Als er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Laube sitzen, den er gestern Racht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, sa anderend vor Svarden. Seen diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm führte; nun erinnerte sie ihn schwerzlich an die glücklichse Stunde seines Lebens. Seine Leiden verwehrten sich; das Gestühl Dessen, was er zurückließ, war ihm unerträglich; nochmals blicke er nach dem Bettler: O du Beneidenswerther! rief er aus, du kannst noch am gestriaen Almosen zehren,

und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

## Siebzehntes Kapitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie Jemanden wegreiten horte, und sah Svaus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betrossen war sie daher, dei ihrer Zurücklunst den Tisch nur mit zwei Gebeden besetz zu sinden.

Wir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empfinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen.
Eduard und der Hauptmann fehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit
zum ersten Mal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien
icheinen, als wenn sie abgesett ware. Die beiben Frauen saßen gegen
einander über; Charlotte sprach ganz unbefangen von der Anstellung
bes Hauptmanns und von der wenigen Hoffnung, ihn bald wieder zu
zehen. Das Einzige tröstete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben

konnte, Eduard fei, um den Freund noch eine Strede zu begleiten,

ibm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufflanden, sahen sie Svaards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hieher bestellt habe, so antwortete man ihr, es sei der Rammerdiener, der hier noch Einiges aufpaden wolle. Ottilie brauchte ihre gange Fassung, um ihre Verwunderung und ihren Schmerz

au perbergen.

Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch Einiges. Es war eine Mundiasse des Herrn, ein paar silberne Lössel und Mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein längeres Außenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie versiehe nicht, was er damit sagen wolle; denn er habe ja Alles, was sich auf den Gerrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu thun war, Ottilien zu sprechen und sie deswegen unter irgend einem Borwande aus dem Zimmer zu locken, wußte sich zu entschuldigen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünschte; allein Charlotte lehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entsernen, und der Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schredlicher Augenblick. Sie verfland es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Svuard auf geraume Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Charlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht, ihren Schmerz, ihre Thränen zu schillern, sie litt unendlich. Sie dat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überfland den Tag und die Racht, und als sie sich wiedergesunden, glaubte sie, ein anderes Wesen an-

zutreffen.

Sie hatte sich nicht gefaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Berluste, noch da und hatte noch mehr zu besürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewußtsein wiedergekehrt, war sogleich: sie möchte nun nach Entsernung der Männer gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Eduards Drohungen, wodurch ihr der Aufenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger Beruhigung. Diese sucht das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Morten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Bewußtseins und brachte daßer Manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Borjag, die weise Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dantbarkeit Derzenigen, denen wir mit Ruhe über leiben schaftliche Berlegenheiten hinaushelsen. Laß uns freudig und munter in Das eingreisen, was die Männer unvollendet zurückgelassen haben;

so bereiten wir uns die schönste Aussicht auf ihre Muckehr, indem wir Das, mas ihr fturmenbes ungebulbiges Wefen gerftoren modte, burch

uniere Makigung erhalten und forbern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, verjette Ottilie, jo tann ich nicht bergen, daß mir babei bie Unmäßigfeit ber Manner, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geangftigt, wenn ich bemerten mußte, bag reiner Berftand, Rlugbeit, Schonung Anderer, Anmuth und Liebenswürdigfeit felbft für mehrere Stunden verloren giengen und oft fatt Alles des Guten. was ein trefflicher Mann hervorzubringen und zu gewähren bermag, Unbeil und Bermirrung bereinzubrechen brobte. Wie oft mogen baburd gewaltsame Entschliegungen veranlagt werben!

Charlotte gab ihr Recht; doch feste fie bas Gefprach nicht fort: benn fie fühlte nur zu wohl, daß auch bier Ottilie blog Couarden wieber im Sinne batte, ber zwar nicht gewöhnlich, aber boch ofter, als es wunfchenswerth mar, fein Bergnugen, feine Gefprachigfeit, feine Thatigfeit burd einen gelegentlichen Weingenuß zu fleigern pflegte.

Satte bei jener Neugerung Charlottens fich Ottilie die Manner, besonders Eduarden, wieder herandenten tonnen, jo mar es ihr um besto auffallender, als Charlotte von einer bevorstebenden Beirath bes Saubimanns wie von einer gang befannten und gewiffen Sache fprach, modurch benn Alles ein anderes Anjehen gewann, als fie nach Chuards frühern Berficherungen fich borftellen mochte. Durch alles Dieg bermehrte fich bie Aufmerksamkeit Ottiliens auf jede Aeukerung, jeden Wint, jede handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war flug, icarffinnig, argwöhnisch geworden, ohne es zu wiffen.

Charlotte burchbrang indeffen das Einzelne ihrer gangen Umgebung mit icarfem Blid und wirfte barin mit ihrer flaren Gewandtheit, mobei fie Ottilien beständig Theil zu nehmen nothigte. Sie zog ihren Saushalt, ohne Banglichfeit, ins Enge; ja, wenn fie Alles genau betrachtete, fo hielt fie ben leibenschaftlichen Borfall für eine Art von allidlider Schidung. Denn auf bem bisberigen Wege mare man leicht ins Granzenlose gerathen und hatte ben schonen Buftand reichlicher Bludsguter, ohne fich zeitig genug zu befinnen, burch ein borbringlices Leben und Treiben, wo nicht gerftort, boch erfcuttert.

Bas von Partanlagen im Gange war, ftorte fie nicht. Sie lief vielmehr Dasjenige fortfegen, was jum Grunde fünftiger Ausbildung liegen mußte; aber babei hatte es auch fein Bewenden. 3hr gurudtehrender Gemahl follte noch genug erfreuliche Beichaftigung finden.

Bei diesen Arbeiten und Borfagen konnte fle nicht genug das Berfahren bes Arcitetten loben. Der See lag in turger Zeit ausgebreitet vor ihren Augen und die neu entstandenen Ufer gierlich und mannigfaltig bepflangt und berafet. An bem neuen Saufe ward alle raube Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, beforgt, und bann machte fie einen Abichlug ba, wo man mit Bergnilgen wieder von vorn ansangen konnte. Dabet war sie ruhig und heiter; Ottilie schienes nur: denn in Allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Richts interessiert sie an Allem

als biefe Betrachtung.

Billtommen war ihr baber eine Anstalt, ju ber man bie Bauerinaben versammelte und die darauf abzielte, den weitläuftig gewordenen Bart immer rein zu erhalten. Souard batte icon ben Gebanten gebegt. Man lieft ben Anaben eine Art von beitrer Montirung machen, bie fie in den Abendstunden anzogen, nachdem fie fic durchaus gereinigt und gefaubert hatten. Die Barberobe mar im Schloß; bem berftanbigften, genaueften Rnaben vertraute man die Aufficht an: ber Architett leitete bas Gange, und ehe man fich's verjah, fo hatten bie Anaben alle ein gewiffes Geidid. Man fand an ihnen eine bequeme Dreffur, und fie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Manover. Gewiß, wenn fie mit ihren Scharreifen, geftielten Defferklingen, Rechen, Meinen Spaten und haden und webelartigen Beien einberzogen: wenn andre mit Rorben binterbrein tamen, um Untraut und Steine bei Seite gu icaffen; andre das hohe, große eiserne Walzenrad hinter fich bergogen: so gab es einen bubiden erfreulichen Aufzug, in welchem ber Architett eine artige Folge von Stellungen und Thätigleiten für den Frieß eines Gartenhauses fic anmerkte; Ottille hingegen sab darin nur eine Art von Barabe, welche ben rudlehrenben Sausherrn balb begrußen follte.

Dieß gab ihr Muth und Luft, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im Rähen, Striden, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gessucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Keinlichseit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stells mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Reigung. Run gedachte sie es vollständiger und folgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Anaben. Sie solgte ihrem guten Sinne, und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchte fie nichts als einem seben Rädchen lächt sich ein Sonne, und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchte sie en guten Sinne, und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Rädchen Anbänglichkeit an sein haus,

feine Eltern und feine Befdwifter einzuflößen.

Das gelang ihr mit Bielen. Nur über ein kleines, lebhaftes Madchen wurde immer geklagt, daß fie ohne Geschick sein dim Sause nun ein für allemal nichts ihun wolle. Ottilie konnte dem Mädchen nicht seind sein, denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr gieng und lief es, wenn sie es erlaubte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürfniß zu sein. Anfänglich duldete Ottilie die Begleitung dem Kinde Bedürfniß zu sein. Anfänglich duldete Ottilie die Begleitung des Kindes: dann saste sie selbst Reigung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht mehr, und Kanny begleitete ihre Gerrin siberall hin.

Dieje nahm öfters ben Weg nach bem Garten und freute fich Aber bas icone Gebeihen. Die Beeren- und Ririchenzeit gieng zu

Ende, deren Spätlinge jedoch Rannt fich besonders schmeden ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gariner beständig des herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein handwert volltommen und hörte nicht auf,

ibr von Couard vorzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser dieses Frühjahrs alle so gar schön gekommen, erwiederte der Gärtner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für töstliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schloßgarten stehen. Die jetzigen Heren Obsigariner sind nicht so zuverlässig, als sonst die Karthäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter honeite Namen. Man pfropst und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe werth, daß solche Bäume im Garten stehen.

Am Wiederholtesten aber fragte der treue Diener, sast so oft er Ottilien sah, nach der Ruckunst des herrn und nach dem Termin derselben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, so ließ ihr der gute Mann nicht ohne stille Betrübnig merken, daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gesühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Weise recht ausgedrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Radatten und Beeten nicht trennen. Was sie zusammen zum Theil gesät, Alles gepstanzt hatten, stand nun im düligen Flor; saum bedurfte es noch einer Psiege, außer daß Rannt immer zum Gießen bereit war. Mit welchen Empsindungen betrachtete Ottilie die späteren Blumen, die sich erst anzeigten, deren Glanz und Fülle dereinst an Eduards Geburtstag, dessen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ihre Reigung und Dankbarteit ausdrücken sollten. Doch war die hosspinung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich lebendig. Rweisel und Sorgen umstüfterten stels die Seele des guten Raddens.

Bu einer eigentlichen offnen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr berschieden. Wenn Alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des geseynäßigen Lebens zurücktehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunft össnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor Alles, man kann wohl sagen, Alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Eduard gesunden, und in dem gegenwärtigen Zustande sühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwas geahnet hatte. Denn ein herz, das sucht, fühlt wohl, das ihm etwas mangle; ein herz, das verloren hat, sühlt, das es entbehre. Sehnsucht verwandelt in Unmuth und Ungeduld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Areise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück thun.

Ottilie batte Couarden nicht entjagt. Wie tonnte fie es auch

obgleich Charlotte klug genug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, die Sache sur bekannt annahm und als entschieden voraussetzte, daß ein freundschaftliches ruhiges Verhaltnis zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich sei. Wie oft aber lag diese Nachts, wenn sie sich eingeschlossen, auf den Knicen vor dem erössetzen Kosser und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte das gute Mädchen mit Sonnenausgang aus dem Hause, in dem sie sonst alle ihre Glückseitzgesunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie sonst nicht ansprach. Auch auf dem Boden mochte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn und ruberte sich die mitten in den See: dann zog sie eine Reisebeschweidung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schaerl, las, träumte sich in die Fremde, und immer sand sie dort ihren Freund; seinem Herzen war sie noch immer nahe geblieben, er dem ihrigen.

### Achtzehntes Rapitel.

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen, Rachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Fulle angerusen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Geichicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthlich, erst eine Weile zu zaudern: denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sei, gedildeten Menschen bei sittlichen Verworrenheiten zu Hilfe zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie dehalb eine Zeit lang sich selbst; allein zulegt konnte er es nicht mehr aushalten und eilte, Eduarden aufzusuchen, dem er schon auf die Spur aekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, beffen anmuthig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wassersulche eines immer lebendigen Baches bald durchschliebengente, bald durchrausche. Auf ben lanften Anhöben zogen sich fruchtbare Felder und wohlbestandene Obstopstanzungen hin. Die Borfer lagen nicht zu nah an einander, das Ganze hatte einen friedlichen Charatter, und die einzelnen Partieen, wenn auch nicht zum Malen, schienen doch zum Leben vorzüglich

geeignet ju fein.

Ein wohlgehaltenes Borwert mit einem reinlichen bescheibenen Bohnhause, von Garten umgeben, fiel ihm endlich in die Augen. Er vermuthete, hier sei Eduards gegenwärtiger Aufenthalt, und er

irrte nict.

Bon diesem einsamen Freunde können wir soviel sagen, daß er sich im Stillen dem Gesuhl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nährte. Er konnte sich nicht leugnen, daß er Ottilien hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hieher zu sühren, zu loden, und was er sich sonst noch

Erlaubtes und Unerlaubtes zu benten nicht berwehrte. Dann ichmantte feine Einbildungstraft in allen Möglichteiten berum. Sollte er fie bier nicht befigen, nicht rechtmäßig befigen tonnen, fo wollte er ihr ben Befig bes Gutes queignen. Sier follte fie ftill für fich, unabhangig leben; fie follte gludlich fein, und wenn ibn eine felbftqualerifche Ginbilbungstraft noch weiter führte, vielleicht mit einem Andern allice-

lich fein.

So verfloffen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Soffnung und Schmerg, amifchen Thranen und Beiterleit, amifchen Borfagen, Borbereitungen und Berzweiflung. Der Anblid Mittlers überrajchte ihn nicht. Er hatte deffen Antunft langst erwartet, und so war er ihm auch halb willtommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, jo hatte er fich icon auf allerlei Enticuldigungen und Berabgerungen und sodann auf entscheibendere Borfclage bereitet; hoffte er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, fo war ibm Mittler fo lieb als ein himmlischer Bote.

Berdrieflich daher und verstimmt war Eduard, als er vernahm, Mittler fomme nicht von borther, fondern aus eignem Antriebe. Sein Berg verfolog fic, und bas Gefprach wollte fich Anfangs nicht einleiten. Doch mußte Mittler nur zu aut, bak ein liebevoll beschäftigtes Gemuth bas bringende Bedurfnig bat, fic ju augern, bas, was in ibm borgeht, bor einem Freunde auszuschütten, und ließ fich baber gefallen, nach einigem Sin- und Wieberreben, diesmal aus seiner Rolle herauszugehen und flatt des Bermittlers den Bertrauten zu

ipielen.

Als er hiernach auf eine freundliche Weife Eduarden wegen feines einsamen Lebens tabelte, erwiberte biefer: D ich mußte nicht, wie ich meine Beit angenehmer gubringen follte! Immer bin ich mit ihr beichaftigt, immer in ihrer Rabe. 3ch habe ben unichatbaren Bortheil, mir benten ju tonnen, wo fich Ottilie befindet, wo fie gebt, wo fie fleht, wo fie ausruht. Ich febe fie vor mir thun und han-deln wie gewöhnlich, schaffen und vornehmen, freilich immer Das, was mir am Meiften ichmeidelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie fann ich fern von ihr gludlich fein! Run arbeitet meine Phantafte durch, was Ottilie thun follte, fich mir zu nabern. 3ch schreibe fuße autrauliche Briefe in ihrem Ramen an mich; ich antworte ihr und vermahre bie Blatter gufammen. 3ch habe verfprochen teinen Schritt gegen fie zu thun, und bas will ich halten. Aber was binbet fie. daß fie fich nicht zu mir wendet? hat etwa Charlotte bie Graufamfeit gehabt, Beriprechen und Schwur von ihr zu fordern, daß fie mir nicht foreiben, teine Radricht von fich geben wolle? Es ift natürlich, es ift mahriceinlich, und boch finde ich es unerhört, unerträglich. Wenn fle mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entichliekt fie fich nicht, warum wagt fie es nicht, ju flieben und fich in meine Arme au werfen? Sie follte bas, bente ich manchmal, fie tonnte bas. Wenn sich etwas auf dem Borsaale regt, sehe ich gegen die Thure. Sie soll hereintreten! dent' ich, hoss ich. Ach! und da das Mögliche unmöglich ift, bilde ich mir ein, das Unmögliche musse möglich werden. Rachis, wenn ich auswache, die Lampe einen unstehen Schein durch das Schlafzimmer wirst, da sollte ihre Gestalt, ihr Geist, eine Uhung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreisen, nur einen Augenblick, daß ich eine Art von Bersicherung hütte, sie denke

mein, fie fei mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nabe war, traumte ich nie von ihr; jest aber in ber Ferne find wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, seit ich andere liebenswürdige Personen bier in ber Rachbarschaft tennen gelernt, jest erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn fie mir fagen wollte: fiebe nur bin und ber! bu findeft boch nichts Schoneres und Lieberes als mic. Und fo mijdt fich ihr Bild in jeden meiner Traume. Alles, mas mir mit ihr begegnet, fciebt fic burd- und übereinander. Balb unterfcpreiben wir einen Rontratt; ba ift ihre hand und bie meinige, ihr Rame und ber meinige; beibe lofden einander aus, beibe berfclingen sich. Auch nicht ohne Schmerz find diese wonnevollen Gau-keleien der Phantasie. Manchmal thut sie etwas, das die reine Idee beleidigt, die ich von ihr habe; bann fuhl' ich erft, wie febr ich fie liebe, indem ich über alle Befdreibung geangftet bin. nedt fie mich gang gegen ihre Art und qualt mich; aber fogleich berandert fich ihr Bild, ihr icones, rundes, himmlifches Befichten berlangert fich: es ift eine Andere. Aber ich bin boch gequalt, unbefries diat und gerruttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober lächeln Sie auch! O, ich schame mich nicht bieser Anhänglichteit, dieser, wenn Sie wollen, thörigen rasenden Reigung. Rein, ich habe noch nie geliebt; jest ersahre ich erft, was das heißt. Bisher war Alles in meinem Leben nur Borspiel, nur hinhalten, nur Zeitverteib, nur Zeitverderb, dis ich sie lennen lernte, dis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht, aber doch wohl im Rücken, den Borwurf gemacht: ich pfusche, ich flümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sein, aber ich hatte Das noch nicht gefunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will Den sehen, der mich im Talent

bes Liebens übertrifft.

Bwar es ift ein jammervolles, ein schmerzen-, ein thranenreiches; aber ich finde es mir so naturlich, so eigen, daß ich es wohl schwer-

lich je wieder aufgebe.

Durch diese lebhasten, herzlichen Aeußerungen hatte sich Sduard wohl exleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen getreten, daß er, vom schwerzlichen Widerstreit überwältigt, in Thränen ausbrach, die um so reichlicher sollen, als sein herz durch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, ber sein rasches Naturell, seinen unerbittlichen Berftand um so weniger verleugnen konnte, als er sich durch diesen schwerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Svards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrickig und dert seine Misbilligung. Sduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sei: solle nicht vergessen, das dem Menschen zur höchsten Spre gereiche, im Unglück sich zu fassen, den Schwerzmit Gleichmuth und Anstand zu ertragen, um höchlich geschätzt, verwitten der Vergeschlagen um höchlich geschätzt, verwitten wird und Anstand zu ertragen, um höchlich geschätzt, verwitten wird verschaften.

ehrt und als Mufter aufgeftellt zu werben.

Aufgeregt, durchdrungen von den peinlichsten Gefühlen, wie Eduard war, mußten ihm biefe Worte hohl und nichtig vortommen. Bludliche, ber Behagliche bat gut reben, fuhr Ebuard auf; aber icamen wurde er fich, wenn er einfabe, wie unerträglich er bem Leidenden wird. Gine unendliche Geduld foll es geben, einen unendlichen Schmerz will ber ftarre Behagliche nicht anertennen. Es aibt Ralle, ja, es gibt beren! wo jeber Troft niebertrachtig und Berameiflung Bflicht ift. Berichmaht boch ein ebler Grieche, ber auch Gelben ju ichilbern weiß, feineswegs, die Seinigen bei fcmerglichem Drange weinen zu laffen. Selbft im Sprichwort fagt er: thranenreiche Manner find gut. Berlaffe mich Beber, ber trodnes Bergens, trodner Augen ift! 30 verwüniche bie Gludlichen, benen ber Ungludliche nur jum Spettatel bienen foll. Er foll fich in ber graufamften Lage torperlicher und geiftiger Bedrangnig noch ebel geberben, um ihren Beifall zu erhalten, und, damit fie ihm beim Bericeiben noch applaudiren. wie ein Gladiator mit Anftand bor ihren Augen umfommen. Lieber Mittler, ich bante Ihnen fur Ihren Befuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Barten, in ber Begend umfaben. Bir tommen wieder jufammen. 3ch fuche gefaßter und Ihnen abnlicher au merben.

Mittler mochte lieber einlenten, als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpfen konnte. Auch Sduarden war es gang gemäß, das Gespräch weiter fortzusegen, das ohnehin au

feinem Biele abzulaufen ftrebte.

Freilich, sagte Svuard, hilft das hin- und Wiederdenken, das hin- und Wiederreden zu nichts; doch unter diesem Keden bin ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gefühlt, wozu ich entschlen entschließen sollte, wozu ich entschlesen se ich ehen den die entschlen die entschlen die entschlen die entschlen die entschlen die entschlen die ehen kann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. Ich will nicht weiter ausführen, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sein wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns Alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler flodte. Eduard fuhr fort: Mein Schlafal und Ottiliens ift nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Brunde geben. Seben

Sie dies Glas! Unsere Namenszüge sind darein geschnitten. Ein fröhlich Jubelnder warf es in die Luft; Niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem selsigen Boden sollte es zerschellen, aber es ward aufgefangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen, daß alle Berhältnisse unzerstörlich sind, die das Schickal bescholossen bat.

O wehe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Geduld haben! Run begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schädlichke, was bei den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir ipielen mit Borausjagungen, Uhnungen und Träumen und machen dadunch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn Alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Laffen Sie in biefer Ungewißheit bes Lebens, rief Ebuard, zwischen biefem Hoffen und Bangen dem bedurftigen Herzen boch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hindlide, wenn es auch nicht dar-

nach fteuern fann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versette Mittler, wenn babei nur einige Consequenz zu hoffen ware; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet tein Mensch; auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Aufmerksamkeit gerichtet und der

Glaube für fie gang allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Regionen geführt sah, in denen er sich immer undehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wunsch Schuards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Augendlicke noch entgegensegen? Zeit zu gewinnen, zu ersorschen, wie es um die Frauen siehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eigenen Gestunnungen zu thun übrig blied.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gesaßt und heiter fand. Sie unterrichtete ihn gern von Allem, was vorgefallen war; denn aus Sduards Reden konnte er nur die Wirtung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Vordeigehen auszuhrechen. Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gesinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm in Gesolg so manches Unerfreulichen endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hossen, daß Alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sein, da Sie mich guter Hossinung sinden.

Berfieh' ich Sie recht? fiel Mittler ein. — Bollommen, versetze Charlotte — Lausendmal gesegnet sei mir diese Nachricht! rief er, die hand zusammenschlagend. Ich kenne die Stärke dieses Arguments auf ein männliches Gemith. Wie viele heirathen sah ich daburch beschleunigt, besestigt, wieder hergestellt! Rehr als tausend

Worte wirst eine solche gute Hossung, die fürwahr die beste Hossung ist, die wir haben tonnen. Doch, suhr er fort, was mich betrisst, so hätte ich alle Ursache, verdrießlich zu sein. In diesem Kalle, sehe ich wohl, wird meiner Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch kann meine Thätigkeit teinen Dant verdienen. Ich komme mir vor, wie jener Arzt, mein Freund, dem alle Auren gesangen, die er um Gottes willen an Armen that, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Glücklicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Rachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen sei. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöthiger din. Ich somme zur Kanse.

Charlotte war dießmal, wie schon öfters, über Wittlern ungufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute hervor, aber seine Uebereilung war Schuld an manchem Wißlingen. Riemand war abhängiger von augenblicklich vorgefaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote kam zu Eduarden, der ihn mit halbem Schreden empfing. Der Brief konnte eben so gut für Rein als für Ja enticheiden. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle,

momit es fich endigte.

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in denen du beine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchteft, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Beliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Lak uns in diest jeltjamen Zufäligkeit eine Fügung des himmels verrehren, die für ein neues Band unserer Berhältnisse geforgt hat in dem Augendlick, da das Glück unseres Lebens auseinanderzufallen und zu

verichwinden brobt."

Was von dem Augenblid an in der Seele Eduards vorgieng, würde schwer zu schildern sein. In einem solchen Gedränge treten zuletzt alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieder hervor, um die Zeit zu töden und den Lebensraum auszufüllen. Jagd und Arieg sind eine solche für den Selensraum auszufüllen. Jagd und Arieg sind eine solche für den Selensaum immer bereite Aushülse. Souard iehnte sich nach äußerer Gesahr, um der innerlichen das Gleichgewicht zu halten. Er sehnte sich nach dem Untergang, weil ihm das Dasein unerträglich zu werden drohte; ja, es war ihm ein Arost, zu denken, daß er nicht mehr sein werde und eben dadurch seine Geliebten, seine Freunde glücklich machen könne. Niemand stellte seinem Willen ein Freunde glücklich nachen könne. Niemand stellte seinem Willen ein Förmlichteiten setzte er seinen Entschament aus: es war ihm ein sie salen förmlichteiten setzte er sein Aestament aus: es war ihm ein sies Empsindung, Ottilien das Gut vermachen zu können. Hür Charlotten,

für das Ungeborene, für den Hauptmann, für seine Dienerschaft war gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Borhaben. Militärische Halbheiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht; er hatte deswegen den Dienst verlassen: nun war es ihm eine herrliche Empsindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich jagen konnte: unter seiner Anführung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworben, betroffen wie Stuard, und mehr, gieng in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hoffen konnte sie nicht, und wünschen durfte sie nicht. Ginen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tage-

buch, aus bem wir Giniges mitzutheilen gebenten.

# Zweites Buch.

### Erstes Rapitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Spode als Kunftgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß nämlich, wenn die Hauptfiguren sich entfernen, verbergen, sich der Unthätigleit hin geben, gleich sodann schon ein Zweiter, Dritter, bisher kaum Bemerkter dem Platz füllt und, indem er seine ganze Thätigkeit äußert, uns gleichfalls der Ausmerksamteit, der Theilnahme, ja des Lobes und Preises

würdig erscheint.

So zeigte fich gleich nach ber Entfernung bes Hauptmanns und Couards jener Architett taglich bebeutenber, von welchem die Anordnung und Ausführung fo manches Unternehmens allein abhieng, wobei er fich genau, verftanbig und thatig erwies und jugleich ben Damen auf mancherlei Art beiftand und in ftillen langwierigen Stunden fie zu unterhalten wußte. Schon fein Aeugeres mar bon ber Art, bak es Autrauen einflößte und Reigung erwedte. Gin Jungling im vollen Sinne des Worts, mohlgebaut, folant, eber ein wenig ju groß, beideiben, ohne angftlich, jutraulich, ohne jubringend ju fein. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigleit rechnete, so war ihm bald bas gange hauswesen tein Bebeimnik, und Uberall bin verbreitete fich fein gunftiger Ginfluß. Die Fremden lieg man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen ober bie Frauen meniaftens bergeftalt barauf vorzubereiten, bag ihnen feine Unbequenilichteit baraus entibrana.

Unter Andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu ichaffen, der, von einem benachbarten Ebelmann gefendet, eine Sache jur Sprache brachte, die, zwar von feiner sonderlichen Bedeu-

\_ --

tung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir muffen biefes Borfaus gebenten, weil er verschiedenen Dingen einen Anstok gab, die fonft

vielleicht lange geruht hatten.

Wir erinnern uns jener Beränderung, welche Charlotte mit dem Rirchofe vorgenommen batte. Die sammtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerudt und hatten an ber Mauer, an dem Sodel ber Rirche Blat gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Auker einem breiten Wege, ber aur Rirche und an berfelben vorbei au bem jenseitigen Pförtchen führte, war das Übrige alles mit verschiedenen Arten Klee belat, der auf das Schönfte grünte und blübte. Rach einer gewiffen Ordnung follten bom Ende beran die neuen Graber bestellt, doch ber Plat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befat werden. Niemand tonnte leugnen, daß diese Anstalt beim sonn- und festtägigen Rirchgang eine beitere und würdige Anficht gewährte. Sogar ber betagte und an alten Gewohnheiten haftenbe Geiftliche, ber anfänglich mit ber Einrichtung nicht fonberlich zufrieden gewefen, hatte nunmehr feine Freude baran, wenn er unter ben alten Linden, gleich Philemon, mit seiner Baucis vor der hinterthure rubend, fatt der holprigen Grabftatten einen iconen bunten Teppico vor fich fab, ber noch überdieß feinem Saushalt zu Bute tommen follte, indem Charlotte Die Rukung biefes Wiedes ber Bfarre gufichern laffen.

Allein bemungeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Borfahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht: denn die wohlerhaltenen Monumente zeigten zwar an, wer begraben sei, aber nicht, wo er begraben sei, und auf das Wo komme es eigent-

lich an, wie Biele behaupteten.

Bon eben solcher Gesinnung war eine benachbarte Familie, die sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhestätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dasur der Kirche eine Neine Stissung zugewendet hatte. Run war der junge Rechtsgelehrte abgeesendet, um die Stistung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher diese disher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Borstellungen und Widerzeden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Beränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht alzu vorlaut seine und seines Prinzipals Gründe darlegte und ber Gesellschaft Manches zu denten gab.

Sie sehen, sprach er nach einem kurzen Eingang, in welchem er seine Zudringlichkeit zu rechtsertigen wußte, Sie sehen, daß dem Geringsten wie dem Höchsten daran gelegen ist, den Ort zu bezeichnen, der die Seinigen ausbewahrt. Dem ärmsten Landmann, der ein Kind begräbt, ist es eine Art von Trost, ein schwaches hölzernes Kreuz auf das Grab zu stellen, es mit einem Kranze zu zieren, um wenigstens das Andenken so lange zu erbalten, als der Schmerz währt, wenn

auch ein foldes Mertreiden wie die Trauer felbft burch die Beit aufgehoben wird. Wohlhabende verwandeln diese Kreuze in eiserne, befestigen und schutzen fie auf mancherlei Weise, und hier ist schon Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch diese endlich finken und unscheinbar werden, so baben Beguterte nichts Angelegneres, als einen Stein aufgurichten, ber für mehrere Generationen au bauern verspricht und von den Racksommen erneut und aufgefrischt werden kann. Aber biefer Stein ift es nicht, ber uns angieht, sonbern bas barunter Entbaltene. bas baneben ber Erbe Bertraute. Es ift nicht somobl vom Andenien die Rede, als von der Berion felbft, nicht von der Erinnerung, fondern von der Gegenwart. Ein geliebtes Abgeschiedenes umarme ich weit eber, und inniger im Grabbugel als im Dentmal: benn dieses ift für sich eigentlich nur wenig; aber um dasselbe ber follen fich, wie um einen Martftein, Gatten, Berwandte, Freunde felbft nach ihrem Sinfdeiden noch berfammeln, und ber Lebende foll bas Recht behalten, Fremde und Difmollenbe auch von ber Seite feiner geliebten Rubenden abzuweisen und zu entfernen.

Ich halte deswegen dafür, daß mein Prinzipal völlig Recht habe, die Stiftung zurückzunehmen; und dieß ift noch billig genug, denn die Glieder der Familie find auf eine Weise verlett, wosur gar tein Erjag zu benken ift. Sie sollen das schmerzlich suße Gefühl entbehren, ihren Gelieden ein Todtenopfer zu bringen, die tröftliche hoffnung,

bereinft unmittelbar neben ihnen gu ruben.

Die Sache ist nicht von der Bedeutung, versetze Charlotte, daß man sich deßhalb durch einen Rechtshandel beunruhigen sollte. Meine Anstalt reut mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen Dessen, was ihr entgeht, entschie entschie Must muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, hors Kromenen baben mich nicht überzeugt. Das reine Gesuhl einer endlichen allgemeinen Gleichheit wenigstens nach dem Tode scheint mir beruhigender, als dieses eigensinnige starre Fortsetzen unserer Personlichseiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhaltnisse. Und was sagen

Sie hierzu? richtete fie ihre Frage an den Architetten.

Ich möchte, versetzte dieser, in einer solchen Sache weber streiten noch den Ausschlag geben. Lassen Sie mich Das, was meiner Runst, meiner Dentweise am Rächsten liegt, bescheidentlich dußern. Seitbem wir nicht mehr so glücklich sind, die Reste eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unsere Brust zu drücken; da wir weder reich noch heiter genug sind, sie undersehrt in großen wohl ausgezierten Sarkophagen zu verwahren; ja, da wir nicht einmal in den Kirchen mehr Platz sitz und und für die Unsiegen sinden, sondern hinaus ins Freie gewiesen sind und stellen wir alle Ursache, die Art und Weise, die Sie, meine gnädige Frau, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn die Glieder einer Gemeinde reihenweise neben einander liegen, so ruhen sie bei und unter den Ihrigen; und wenn die Erde uns einmal aufnehmen soll, so sinde ich nichts natürlicher und reinlicher, als daß man die zustälig

entstandenen, nach und nach zusammenfinkenden hügel ungesaumt vergleiche und so die Decke, indem Alle sie tragen, einem Jeden leichter gemacht werde.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne irgend etwas, das der Erinnerung entgegen tame, sollte Das alles so vorübergehen ?

verfette Ottilie.

Reineswegs! fuhr der Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Plage soll man sich lossagen. Der Baukunstler, der Bildhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand eine Dauer seines Daseins erwarte; und deswegen wünsche ich gut gedachte, gut ausgeführte Monumente, nicht einzeln und zusätlig ausgesät, sondern an einem Orte ausgesellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Borrecht Berzicht ihun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so sielle man wenigstens dort oder in schonen Hallen um die Begräbnispläge Denkzeichen, Denkschien auf. Es gibt tausenderlei Formen, die man ihnen vorschreiben, tausenderlei Fierrathen, womit man sie ausschmuden kann.

Wenn die Künstler so reich find, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines kleinlichen Obelisten, einer abgestutzten Saule und eines Aschenkrugs heraussinden? Anstatt der tausend Ersindungen, deren Sie sich rühmen, habe

ich nur immer taufend Wiederholungen gefeben.

Das ift wohl bei uns fo, entgegnete ihr ber Architett, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit der Erfindung und der schicklichen Anwendung eine eigne Sache fein. Befonders hat es in Diefem Ralle manche Sowieriafeit, einen ernften Begenftand zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche zu gerathen. Bas Entwürfe zu Monumenten aller Art betrifft, beren babe ich viele gefammelt und zeige fie gelegentlich; boch bleibt immer bas iconfte Dentmal des Meniden eigenes Bilbnik. Diefes gibt mehr als irgend etwas Anders einen Begriff von Dem, was er war; es ift der beste Text zu vielen ober wenigen Roten: nur mußte es aber auch in feiner beften Beit gemacht fein, welches gewöhnlich verfaumt wirb. Riemand benft baran, lebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, fo gefcieht es auf unzulängliche Weife. Da wird ein Tobter gefcwind noch abgegoffen und eine folde Maste auf einen Blod gefest, und bas beißt man eine Bufte. Wie felten ift ber Runftler im Stande, fie völlig wieder ju beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wiffen und zu wollen, verfette Charlotte, dieß Gelpräch ganz zu meinen Gunften gelenkt. Das Bild eines Menichen ift doch wohl unabhängig; überall, wo es fteht, fteht es für sich, und wir werden von ihm nicht verlangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber soll ich Ihnen eine wunderliche Empfindung bekennen? selbst gegen die Bildnisse babe ich eine Art von

Abneigung: benn sie scheinen mir immer einen stillen Borwurf zu machen; sie deuten auf etwas Entserntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es sei, die Gegenwart recht zu ehren. Gedenkt man, wie viel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig sie uns gewesen, wie wird uns da zu Muthel Wir begegnen dem Geistreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten dem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereisten, ohne uns zu unterrichten, dem Liedevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

Und leider ereignet fich dieß nicht bloß mit den Borübergehenden. Geseuschaften und Familien betragen fich so gegen ihre liebsten Glieder, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Böller gegen ihre trefflichsten

Fürften, Rationen gegen ihre borguglichften Menichen.

Ich hörte fragen, warum man von den Todten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu besurchten haben, und diese uns noch irgendwo in den Weg tommen könnten. So unrein ist die Sorge fur das Andenken der Andern; es ist meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dagegen ein heiliger Ernst wäre, seine Berhältnisse sagen die Ueberdliebenen immer lebendig und thätig zu erhalten.

### Zweites Rapitel.

Aufgeregt durch den Borfall und die daran sich knüpfenden Gespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnisplats, zu dessen Berzierung und Erheiterung der Architekt manchen glüdlichen Borfchlag that. Allein auch auf die Kirche jollte sich eine Sorgfalt erstrecken, auf ein Gebäude, das gleich ansänglich seine Ausmerk-

famteit an fich gezogen batte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutscher Art und Kunst in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man bonnte wohl nachsommen, daß der Baumeister eines benachbarten Alosters mit Einsicht und Reigung sich auch an diesem Neineren Gebäude bemährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einrichtung zum protestantischen Gottesdienste ihm etwas von seiner Auhe und Majestät genommen batte.

Dem Architetten fiel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Aeußere sowohl als das Innere im alterthumlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auferstehungsfelde zur Uebereinstimmung zu bringen gedachter batte selbst viel Handgeschied, und einige Arbeiter, die noch am Hausbau beschäftigt waren, wollte man gern so lange beibehalten, bis

auch diefes fromme Wert vollendet mare.

Man war nunmehr in bem Falle, bas Gebaube felbft mit allen

Umgebungen und Angebäuben zu untersuchen, und ba zeigte sich zum größten Erstaunen und Bergnügen bes Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitensapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gesälligern und fleißigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzen und gemalten Reft jenes älteren Gottesbienstes, der mit mancherlei Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf eine Weite zu feiern wukte.

Der Architekt konnte nicht unkerlaffen, die Kapelle sogleich in seinen Man mit hereinzuziehen und besonders diesen engen Kaum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmads wieder herzustellen. Datte sich die leeren Flächen nach seiner Reigung schon verziert gedacht und freute sich dabei sein malerisches Talent zu üben: allein er machte

feinen Bausgenoffen fürs Erfte ein Bebeimnik babon.

Bor allem Andern zeigte er versprochenermaßen den Frauen bie verschiedenen Rachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten. Gefäßen und andern dabin fich nähernden Dingen, und als man im Beiprach auf die einfacheren Grabbugel ber nordischen Bolter zu reben tam, brachte er seine Sammlung von mancherlei Waffen und Gerathicaften, die darin gefunden worden, zur Ansicht. Er hatte Alles febr reinlich und tragbar in Soubladen und Fachern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Brettern, fo bag biefe alten ernften Dinge burch jeine Behandlung etwas Bughaftes annahmen und man mit Bergnügen barauf, wie auf die Raftoen eines Modehandlers, hinblidte. Und da er einmal im Borzeigen war, da die Einfamteit eine Unterbaltuna forderte, jo pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Schake berporzutreten. Sie maren meiftentheils beutiden Uriprungs: Bracteaten, Didmungen, Siegel, und was fonft fic noch anschließen mag. Alle biefe Dinge richteten bie Ginbilbungstraft gegen die altere Beit bin, und ba er julegt mit ben Anfangen bes Druds, Solgionitten und den altesten Aupfern seine Unterhaltung zierte, und die Kirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Farbe und sonstiger Auszierung gleichsam der Bergangenheit entgegenwuchs, so mußte man sich beinahe selbst fragen: ob man benn wirklich in ber neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum fei, daß man nunmehr in gang andern Sitten, Gewohnheiten, Bebensweisen und Ueberzeugungen verweile.

Auf solche Art vorbereitet, ihat ein größeres Porteseuille, das er zulegt herbeibrachte, die beste Wirkung. Es enthielt zwar meist nur umrigne Figuren, die aber, weil sie auf die Bilder selbst durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Charatter volltommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend sanden ihn die Beschauenden! Aus allen Gestalten blidte nur das reinste Dasein hervor, alle mußte man, wo nicht für edel, doch für gut ansprechen. Heitere Sammlung, willige Anertennung eines Chrwürdigen über und, fille Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gestaftern, in allen Geberden ausgebrückt. Der Greis mit dem sahlen Scheitel, der reichlockige Knabe,

ber muntere Jungling, ber ernfte Mann, ber berflarte Beilige, ber idmebenbe Engel, alle ichienen felig in einem unfoulbigen Gentigen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinfte, mas gefcab, batte einen Aug von himmlischem Leben, und eine gottesbienfiliche Sandlung ichien gang jeber Ratur angemeffen.

Rach einer folden Region bliden wohl bie Deiften wie nach einem verschwundenen golbenen Zeitalter, nach einem verlorenen Barabiefe hin. Rur vielleicht Ottilie war in dem Rall, fich unter ihres Bleichen

au fühlen.

Wer hatte nun widerfteben tonnen, als der Arcitett fic erbot, nach bem Anlag biefer Urbilber bie Raume zwifchen ben Spigbogen ber Rabelle auszumalen und baburch fein Andenten entichieben an einem Orte au ftiften, wo es ibm jo gut gegangen mar. Er erflatte fich bierüber mit einiger Wehmuth: benn er tonnte nach ber Lage ber Sache mobl einsehen, bak fein Aufenthalt in fo pollfommener Gefellicaft nicht immer bauern konne, ja, vielleicht balb abgebrochen werden müffe.

Uebrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, bod voller Anlaffe au ernfthafter Unterhaltung. Wir nehmen baber Belegenheit, von Demienigen, mas Ottilie fich baraus in ihren Seften angemertt, Giniges mitgutheilen, wogu wir teinen ichialichern Ueberaana finden als durch ein Gleichnig, bas fich uns beim Betrachten

ihrer liebenswürdigen Blatter aufbringt.

Wir boren von einer besondern Ginrichtung bei ber englischen Sammtliche Tauwerte ber koniglichen Alotte, bom ftartften bis jum ichwachften, find bergeftalt gesponnen, bag ein rother Faben burd bas Bange burchgeht, ben man nicht herauswinden tann, ohne Alles aufzulofen, und woran auch die fleinften Stude fenntlich find, bak fie ber Rrone geboren.

Eben so gieht fich durch Ottiliens Tagebuch ein Faben ber Reigung und Anhanglichkeit, ber Alles verbindet und das Sanze bezeichnet. Daburch werben diese Bemerfungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnfpruche, und mas fonft vortommen mag, ber Schreibenden gang besonders eigen und für fie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle gibt bavon bas

entidiebenfte Reugnik.

### Ans Ottiliens Cagebuche.

"Reben Denen bereinst zu ruhen, die man liebt, ift die angenehmfte Borfiellung, welche ber Menich haben tann, wenn er einmal über bas Leben hinausbentt. Bu ben Seinigen versammelt werben, ift ein fo herglicher Ausbrud."

"Es gibt mancherlei Dentmale und Merkzeichen, die uns Entfernte und Abgeschiedene naber bringen. Reins ift von der Bedeutung bes Bilbes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilbe, felbft wenn es unähnlich ift, hat was Reizendes, wie es manchmal ctwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu Zweien ist und doch nicht auseinander kann."

"Man unterhalt sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilde. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir sehen ihn, wir sühlen unser Berhältnig zu ihm, ja, sogar unsere Berhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ohne daß er etwas dabon embsindet, daß er sich eben bloß zu uns wie ein Bild verhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen, die man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen sordert man's. Sie sollen einem Jeden sein Berhältniß zu den Personen, seine Reigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie Jeder ihn sassen wurde. Es nimmt mich nicht Bunder, wenn solche Künstler nach und nach verstodt, gleichgültig und eigensinnig werden. Daraus möchte denn entstehen, was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theueren Menschen entbehren müßte."

"Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architekten von Wassen und alten Geräthschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstiden zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnütz die Borsorge des Menschen sei für die Erhaltung seiner Personlichkeit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architekt gesteht, selbst solche Gradhügel der Borsahren geöffnet zu haben, und fährt dennoch fort. sich mit Denknälern sür Rachfonnmen zu beschäftigen."

"Warum foll man es aber so streng nehmen? Ist denn Alles, was wir thun, für die Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Jahrhundert ware!"

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchganger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmalern selbst zusammengestitzten Kirchen erblickt, so kann Einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Ueberschrift eintritt und langer darin verweilt als in dem eigentlichen lebenvigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zweite Dasein verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäler läßt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

### Drittes Rapitel.

Es ift eine fo angenehme Empfindung, fich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, daß Riemand den Dilettanten schelten rollte, wenn er sich mit einer Kunst abgibt, die er nie lernen wird, noch den Klinstler tadeln dürfte, wenn er, über die Granze seiner Runst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architetten zum Ausmalen der Kapelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Kartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umrisse; nur die sigenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Raum damit geschmackboll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Gerüfte ftand, die Arbeit gieng vorwärts, und da schon Einiges, was in die Augen siel, erreicht war, sonnte es ihm nicht zuwider sein, das Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüth aur Sammlung berief und eine sehr aarte Wirtung bervorbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemertte kaum, wie abgemessen leicht und bequem Das alles zugieng, als sich in ihr das durch frühern Unterricht Empfangene nut einmal zu entwicken schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein saltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklischeit anleate.

Charlotte, welche gern fah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Beise beschäftigte und zerstreute, ließ die Beiden gewähren und gieng, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie Riemanden mittheilen konnte, für sich durchzuarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Berlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnötigen, so betrachten wir dagegen mit Sprsurcht ein Bemüth, in welchem die Saat eines großen Schickfals ausgeste worden, das die Entwicklung diese Empfängniß abwarten mus und weder das Gute noch das Boje, weder das Glüdliche noch das Unglüdliche, was daraus entspringen soll, beschleunigen darf und kann.

Eduard hatte durch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Einsamkeit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesakt und ernst als zutraulich und liedevoll, geantwortet. Aurz darauf war Sduard verschwunden, und seine Battin konnte zu keiner Rachricht von ihm gelangen, dis sie endlich von ungesahr seinen Ramen in den Zeitungen sand, wo er unter Denen, die sich bet einer bedeutenden Kriegsgelegenheit hervorgethan hatten, mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er großen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aussuchen wurde, und sie konte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in sedem Sinne schwerlich vom Aeußersen würde zurikkzuhalten sein. Sie trug diese Sorgen für sich allein immer in Ge-

banten und mochte fie hin und wieder legen, wie fie wollte, fo tonnte

fie boch bei teiner Unficht Beruhigung finden.

Ottilie, bon alle Dem nichts abnend, hatte indefien zu iener Arbeit die größte Reigung gefaßt und von Charlotten gar leicht die Erlaubnig erhalten, regelmäßig barin fortfahren zu dürfen. Run gieng es raid weiter, und ber gaurne himmel war bald mit würdigen Bewohnern bevölfert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und ber Architeft bei ben legten Bilbern mehr Freiheit, fie wurden aufebends beffer. Auch bie Gefichter, welche bem Architetten ju malen allein überlaffen war, zeigten nach und nach eine ganz befondere Eigenicaft: fie fiengen fammtlich an, Ottilien zu gleichen. Die Rabe bes iconen Rindes mußte wohl in die Seele bes jungen Mannes, ber noch keine natürliche oder künstlerische Abpsioanomie porgefakt batte. einen jo lebhaften Einbrud machen, bag ihm nach und nach auf bem Wege bom Auge gur hand nichts verloren gieng, ja, bag beibe gulent aans aleichftimmia arbeiteten. Benug, eins ber letten Befichten aludte volltommen, jo bak es ichien, als wenn Ottilie felbft aus ben himmlischen Raumen berunterfabe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einsach zu lassen und nur mit einer hellern braunlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildbauerischen Fierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer Eins zum Andern sührt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche himmel und Erde gleichsam zusammenknüpsen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieserten die schonken Muster; und obisch die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht

batte, bamit zu Stanbe.

Noch sah aber Alles wilfte und roh aus. Die Gerüste waren burch einander geschoben, die Bretter über einander geworsen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei bergossene Farben noch mehr verumfaltet. Der Architett erbat sich nunmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Lage Zeit lassen und die dahin die Kapelle nicht betreten möchten. Endlich ersuche er sie an einem schönen Abende, sich beiderseits dahin zu berfügen; doch wünsche er, sie nicht begleiten zu dürsen, und empfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung zugedacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich doch gegenwärtig teine Luft, hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über dich und gibst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in deiner Beschreibung und dann gern in

ber Birflichfeit genieken.

Ottille, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Studen in Acht nahm, alle Gemuthsbewegungen vermied und besonders nicht überrascht sein wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillfürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Rirche, die sie offen sand. Diese war schon früher sertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thure der Kapelle, deren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Kaume mit

einem unerwarteten Anblid überrafchte.

Durch das einzige hohe Fenster siel ein ernstes buntes Licht herein: denn es war von sarbigen Gläsern anmuthig zusammengesett. Das Ganze erhielt dadurch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit des Gewölbes und der Wände ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders gesormen, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegossene Sipsstäcke verdundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architett heimlich bereiten lassen und konnte nun in kurzer Zeit Alles zusammenstigen. Auch für Ruheplätze war gesorgt. Es hatten sich unter senen tirchlichen Alterthümern einige schöngeschnitzte Stortstülle vorgesunden, die nun gar schiedlich an den Wänden angebracht umberstanden.

Ottilie freute fich ber bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entgegentretenden Theile. Sie stand, gieng hin und wieder, sah und besah; endlich setzte sie sig auf einen der Stühle, und es schien ihr, indem sie auf- und umherblickte, als wenn sie wäre und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn Dieß alles vor ihr, sie vor sich selbhaft verschwinden sollte, und nur als die Sonne das bisher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie

bor fich felbft und eilte nach bem Schloffe.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Cpoche diese Uberraschung gesallen sei. Es war der Abend vor Eduards Geburtstage. Diesen hatte sie freilich ganz anders zu seiern gehosst: wie sollte nicht Alles zu diesem Feste geschmildt sein? Aber nunmehr stand der ganze herbstliche Blumenreichthum ungepstüdt. Diese Sonnendlumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen himmel; diese Asern sahen noch immer sind bescheiden vor sich hin; und was allensalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient, einen Ort auszuschmilden, der, wenn er nicht bloß eine Künstler-Grüße bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich dabei der geräuschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Svaard ihr Geburtssest gefeiert, sie mußte des neugerichteten Hauses gedenken, unter dessen Den man sich so viel Freundliches versprach. Ja, das Feuerwert rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr vor der Einbildungskraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto mehr vor allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm und hatte keine Hoffnung, an ihm jemals wieder

eine Stüte au finben.

### Ans Ottiliens Cagebuche.

"Eine Bemertung bes jungen Runftlers muß ich aufzeichnen: wie am Sandwerter fo am bilbenden Runftler fann man auf bas Deutlichfte gewahr werben, bag ber Menich fich Das am Benigften augueignen permag, mas ibm gang eigens angebort. Seine Werte perlaffen ibn. jo wie die Bogel bas Reft, worin fie ausgebrutet worben."

"Der Baufunftler vor Allen bat bierin bas munderlichfte Schicffal. Wie oft wendet er feinen gangen Beift, feine gange Reigung auf, um Raume hervorzubringen, von benen er fich felbft ausschließen muß. Die königlichen Sale find ihm ihre Bracht schuldig, beren grökte Birfung er nicht mitgeniekt. In ben Tempeln giebt er eine Grange amiichen fich und bem Allerheiligften; er barf bie Stufen nicht mehr betreten, die er gur Berg erhebenden Reierlichkeit grundete, fo wie der Goldidmied bie Monftrang nur von fern anbetet, beren Schmelz und Ebelfteine er zusammengeordnet hat. Dem Reichen übergibt ber Baumeifter mit dem Schluffel des Palaftes alle Bequemlichteit und Bebabigkeit, ohne irgend etwas davon mitzugenießen. Wuß fic nicht allgemach auf biefe Beife die Runft bon bem Runftler entfernen, wenn bas Wert, wie ein ausgestattetes Rind, nicht mehr auf ben Bater que rudwirtt? und wie fehr mußte die Runft fich felbft beforbern, als fie faft allein mit bem Deffentlichen, mit Dem, was Allen und alfo auch bem Runftler geborte, fich ju beschäftigen bestimmt mar!"

"Gine Borftellung ber alten Boller ift ernft und tann furchtbar fceinen. Sie bachten fich ihre Borfahren in großen boblen rings umber auf Thronen figend in flummer Unterhaltung. Dem Reuen. ber hereintrat, wenn er würdig genug war, ftanden fie auf und neigten ihm einen Billtommen. Beftern, als ich in ber Rapelle fag und meinem gefdnigten Stuhle gegenüber noch mehrere umbergeftellt fab, ericien mir jener Gedante gar freundlich und anmuthig. Warum tannft bu nicht figen bleiben? dachte ich bei mir felbft, ftill und in bid gefehrt figen bleiben, lange, lange, bis endlich die Freunde famen. benen bu aufftundeft und ihren Plat mit freundlichem Reigen anwiefeft. Die farbigen Scheiben machen ben Tag jur ernften Dammerung, und Jemand mußte eine ewige Lampe ftiften, bamit auch bie

Ract nicht gang finfter bliebe."

"Man mag fich stellen, wie man will, und man dentt fich immer sehend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aushöre, au feben. Es tonnte wohl fein, daß bas innere Licht einmal aus uns

heraustrate, jo daß wir teines andern mehr bedurften."
"Das Jahr flingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener ichlanten Baume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns ber Tattidlag bes Dreiders ben Gebanten erwedt. Daf in ber abgefichelten Abre fo viel Rabrendes und Lebendiges berborgen liegt."

## Biertes Rapitel.

Wie seltsam mußte, nach solchen Ereignissen, nach diesem aufgedrungenen Gesühl von Bergänglickeit und hinschwinden, Ottilie durch die Rachricht getrossen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Eduard sich dem wechselnden Kriegsglid überliefert habe. Es entgieng ihr leider keine von den Betrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Südlickerweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks fassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn oder lätzt ihn gleichgültig. Es gibt Lagen, in denen Furcht und Hossinung Eins werden, sich einander wechselseitig ausheben und in eine dunkle Fühllosses in perifernen. Wie könnten wir sonst die entsernten Geliebtesten in fündlicher Gesahr wissen und dennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer so forttreiben.

Es war daher, als wenn ein guter Geift für Ottilien gesorgt hatte, indem er auf einmal in diese Stille, in der fie einsam und unbeschäftigt zu verfinken schien, ein wildes Geer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und fie aus sich selbst

führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kaum aus der Benfion in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gesallenwollen wirdlich Gesallen erregte und ein junger, sehr reicher Mann gar bald eine heftige Reigung empfand, sie zu bestigen. Sein ansehnliches Bermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine volltommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das Ubrige zu beneiden hätte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Correspondenz widmete, in sosern diese nicht darauf gerichtet war, von Svuard nähere Nachricht zu erhalten; dezwegen auch Ottilie mehr als sonst in der letten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Antunft Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Bortehrungen getrossen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Nan wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schlost und Ottilien bereindrach.

Angefahren samen nun Kammerjungsern und Bediente, Brancards mit Kossern und Risten; man glaubte schon eine doppelte und dreisache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen erst die Gäste selbst: die Großtante mit Aucianen und einigen Freundinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag das Borhaus voll Bachen, Mantelsade und anderer ledernen Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästichen und Futterale auseinander. Des Gepädes und Geschlepes war sein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichteit entstand. Diesem ungestümen Treiben begeg-

'nete Ottilie mit gleichmuthiger Thätigkeit, ja, ihr heiteres Geschid erschien im schönften Glanze: benn fie hatte in kurzer Zeit Alles untergebracht und angeordnet. Jedermann war logirt, Jedermann nach seiner Art bequem und glaubte aut bedient zu sein, weil er nicht ge-

binbert mar, fich felbft ju bedienen.

Run hatten Alle gern, nach einer höchst beschwerlichen Reise, einige Ruhe genossen; der Brautigam hatte sich seiner Schwiegermutter gern genahert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern; aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal zu dem Glüde gelangt, ein Pserd besteigen zu dürsen. Der Bräutigam hatte schöne Pserd, ein Pserd besteigen zu dürsen. Werter und Wind, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war, als wenn man nur lebte, um naß zu werden und sich wieder zu trodnen. Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugehen, so fragte sie nicht, was sür Kleider sie nhatte und wie sie beschuht war; sie mußte die Anlagen besichtigen, von denen sie Vieles gehort hatte. Was nicht zu Pserde geschen konnte, wurde zu Fuß durchrannt. Bald hatte sie Alles geschen und abgeurtheilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen. Die Gesellichaft hatte Manches zu leiden, am Meisten aber die Kammermädchen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und Annahen nicht kertig werden konnten.

Raum hatte sie das Haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpflichtet sühlte, rings in der Nachbarichast Besuch abzulegen. Weil man sehr schoell ritt und suhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich sern umber. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich in nicht versehlen nibchte, wurden dalb bestimmte Tage

angefett.

Andessen Charlotte mit der Tante und dem Geschäftsträger des Brautigams die innern Berhaltniffe festzustellen bemüht war und Ottilie mit ihren Untergebenen bafür zu forgen wußte, bag es an nichts bei fo großem Zubrang fehlen möchte, ba benn Jager und Gariner, Fifcher und Aramer in Bewegung gefett wurden, zeigte fich Luciane immer mie ein brennender Rometen-Rern, der einen langen Soweif nach fich giebt. Die gewöhnlichen Befuchsunterhaltungen duntten ihr balb gang unichmachaft. Raum bak fie ben alteften Berjonen eine Rube am Spieltifd gonnte; wer noch einigermaßen beweglich war — und wer ließ fich nicht burch ibre reizenden Aubringlichkeiten in Bewegung feten? mußte berbei, wo nicht jum Tange, doch jum lebhaften Bfand-, Strafund Beririviel. Und obgleich Das alles, jo wie hernach die Pfanderlösung, auf fie selbst berechnet war, so gieng doch von der andern Seite Riemand, besonders tein Mann, er mochte von einer Art fein, von welcher er wollte, gang leer aus; ja, es gludte ihr, einige altere Berfonen von Bedeutung gang für fich ju gewinnen, indem fie ihre eben einfallenden Geburts- und Namenstage ausgeforicht batte und besonders feierte. Dabei tam ihr ein gang eignes Beschick zu Statten,

so daß, indem Alle sich begünstigt sahen, Jeder sich für den am Meisten Begünstigten hielt: eine Schwachheit, deren sich sogar der Aelteste in

ber Befellicaft am Allermertlichften foulbig machte.

Schien es bei ihr Plan zu sein, Manner, die etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm oder sonk etwas Bedeutendes für sich hatten, sür sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden wunderlichen Wesen selbs bei der Bedächlicheit Gunst zu etwerden, so tam die Jugend doch dabei nicht zu turz: Ieder hatte sein Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzüden und zu sessell, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzüden und zu sessell, der sedoch aus seinem schwarzen langlodigen daar so unbefangen heraussah, so gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen sund von beridt schen, daß sie sich endlich einmal halb unwillig, halb listig entschof, ihn zum Helben des Tages zu machen und dadurch auch sür ihren dof zu gewinnen.

Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäde mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gesolgt. Sie hatte sich auf eine unendliche Abwechselung in Rleibern vorgesehen. Wenn es ihr Bergnügen machte, sie des Tags breis, viermal umzuziehen und mit gewöhnlichen, in der Sessellichaft üblichen Rleibern vom Morgen bis in die Racht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Mastensleid, als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumenmäden. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Rutte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich mit der Saalnire verwandt und verschwäderet zu sein alaubte.

Wozu sie aber diese Berlleidungen hauptsächlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie verschiedene Sparaktere auszudrücken gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Gesolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Geberden mit der wenigen nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kuzen Abrede,

und fie waren fogleich in Ginftimmung.

Eines Tages, als man sie bei der Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antried, gleichsam aus dem Stegreise, zu einer solchen Darstellung ausgesovert hatte, schien sie verlegen und überrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, dat wie ein Improvisator um einen Gegenstand, die endlich jener Klavier spielende Gehülse, mit dem es abgeredet sein mochte, sich an den Flügel setze, einen Trauermarsch zu spielen ansseng und sie aussorberte, zene Artemista zu geben, welche sie vortresslich einstudirt hade. Sie ließ sich erbitten, und nach einer urzen Abwesenheit erschien sie dei dartlich traurigen Tonen des Todtenmarsches in Gestalt der königlichen Wittwe, mit gemessenem Schritt einen Ascherung vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man

eine große ichwarze Tafel und in einer golbenen Reißfeber ein wohl

augefonittes Stud Rreibe.

Einer ihrer Berehrer und Abjutanten, dem sie etwas ins Ohr sagte, gieng sogleich, den Architekten auszusordern, zu nöthigen und gewissermaßen herbeizuschieden, daß er als Baumeister das Grab des Maussus zeichnen und also keineswegs einen Statisten, sondern einernstlich Nitspielenden vorstellen sollte. Wie verlegen der Architekt auch äußerlich erschien — denn er machte in seiner ganz schwarzen knappen modernen Civilgestalt einen wunderlichen Kontrast mit jenen Flören, Kreppen, Franzen, Schmelzen, Quasten und Kronen — so satte er sich doch gleich innerlich, allein um so wunderlicher war es anzusehen. Mit dem größten Ernst stellte er sich vor die große Tafel, die von ein Baar Pagen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bedacht und Genausgkeit ein Gradmal, das zwar eher einem longobardischen als einem karischen König wäre gemäß gewesen, aber doch in so schönen Berhältnissen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Kertnurchen, daß man es mit Vergnügen entstehen sah und, als es

fertig war, bewunderte.

Er hatte fich in biefem gangen Beitraum faft nicht gegen bie Ronigin gewendet, fondern feinem Befcaft alle Aufmertfamteit acmibmet. Endlich, als er fich bor ibr neigte und andeutete, baf er nun ihre Befehle bollzogen zu haben glaube, hielt fie ihm noch bie Urne bin und bezeichnete bas Berlangen, diefe oben auf bem Gipfel abgebildet zu feben. Er that es, obgleich ungern, weil fie zu bem Charafter feines übrigen Entwurfs nicht paffen wollte. Bas Lucianen betraf, so war fie endlich von ihrer Ungebuld erlöst: benn ihre Absicht war teineswegs, eine gewissenhafte Zeichnung von ihm zu haben. Hatte er mit wenigen Strichen nur hinffiggirt, mas etwa einem Monument abnlich gefeben, und fich bie übrige Beit mit ihr abgegeben, fo ware bas mobl bem Endamed und ihren Bunichen gemager gemejen. Bei feinem Benehmen bagegen tam fie in die größte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ihrem Somers, ihren Anordnungen und Andeutungen. ihrem Beifall über bas nach und nach Entftehende ziemlich abzuwechjeln jucte und fie ihn einigemal beinabe berumzerrte, um nur mit ibm in eine Art von Berhaltnig ju tommen, fo erwieß er fich boch gar ju fteif, bergeftalt, bag fie alljuoft ihre Buflucht jur Urne nehmen. fie an ihr Berg bruden und jum himmel icauen mußte, ja gulett, weil fich boch bergleichen Situationen immer fteigern, mehr einer Bittme von Ephejus als einer Ronigin von Rarien abnlich fab. Die Borstellung zog fich daber in die Lange; der Rlavierspieler, der sonst Bebuld genug hatte, mußte nicht mehr, in welchen Con er ausweichen follte. Er bantte Gott, als er bie Urne auf ber Ppramibe ftebn fab, und fiel unwillfürlich, als die Ronigin ihren Dant ausbruden wollte. in ein lustiges Thema; wodurch die Borstellung zwar ihren Charafter verlor, die Gesellichaft jedoch völlig aufgeheitert murbe, Die fich benn

sogleich theilte, der Dame für ihren vortrefflichen Ausdruck und dem Architetten für seine künstliche und zierliche Zeichnung eine freudige

Bewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagte Jener, daß die Zeichnung so vergänglich ift. Sie ersauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Berguigen macht, sagte der Architekt, so kam ich Ihnen sorzseichen wobon dergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wodon dieses nur ein zufälliger klucktiger Entwurf ist.

Ottilie ftand nicht fern und trat ju ben Beiben. Berfaumen Sie nicht, fagte fie jum Architetten, ben herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung feben ju laffen: er ift ein Freund ber Runft und bes

Alterthums; ich muniche, bag Sie fich naber tennen lernen.

Luciane tam herbeigefahren und fragte: Wovon ift die Rebe? Bon einer Sammlung Runftwerte, antwortete ber Baron, welche

Diefer Berr befitt und bie er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag fie nur gleich bringen, rief Luciane. Richt wahr, Sie bringen fie gleich? sette fic schmeichelnd hinzu, indem fie ihn mit beiben Handen freundlich anfakte.

Es möchte jest ber Beitpuntt nicht fein, verfette ber Arcitett.

Bas! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen bem Befehl Ihrer Konigin nicht gehorchen? Dann legte fie fich auf ein nedisches Bitten.

Sein Sie nicht eigenfinnig, sagte Ottilie halb leise.

Der Architett entfernte fich mit einer Beugung, fie war weber

bejahend noch verneinend.

Raum war er fort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saale herumjagte. Ach, rief sie aus, indem sie zusällig an ihre Rutter stieß, wie bin ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Assenicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um diese Bergnügen bringt. Ich will ihn aber nachsommen lassen, es soll mir Jemand hin, ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildniß sehen könnte, so wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen, und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Bielleicht kann ich dich trösten, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothet einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder sommen lasse. Auch auch einer Greiben Band wurde gebracht. Der Anblick dieser menschenähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Geschlichen und durch ben Künstler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Geschliche machte Lucianen die größte Freude. Ganz glüdlich aber fühlte sie fich, dei einem jeden dieser Thiere die Aehnlichteit mit einem bekannten Menschau zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie undarmherzig; der wie der Galanteriehändler Men, der wie der Harrer Sen, und dieser ist der Dings — der Leidhaftig. Im Grunde sind doch die

Affen die eigentlichen Incropables, und es ift unbegreiflich, wie man

fie aus ber beften Befellicaft ausichließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch Riemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt, ihrer Anmuth Bieles zu erlauben, daß man zulett ihrer Unart Alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Brautigam. Sie hoffte auf die Rüdfunft des Architetten, dessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenweien bestreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf Manches aufmerklam gemacht. Allein der Architett blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzudringen und ohne zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verdrieslich, ungehalten, betrossen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Kollation Plat machen. Gefellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zulett ein freudelose Herumsitzen und Wiederaufjagen einer schon gefunkenen Luft dauerten dießmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu können.

Um diese Zeit sinden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse sellen angemerkt, dagegen häusiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Mazimen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Resterion entstanden sein können, so ist wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen helt mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemulthlich war, ausgeschrieben. Manches Eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sein.

### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Wir bliden so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefahre, was fich in ihr hin und her bewegt, durch ftille Bunfche so gern zu unsern Gunften beranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Geseuschaft, ohne zu benten: der Zusaus, der so Biele zusammenbringt, solle uns auch unfre Freunde herbeiführen."

"Man mag noch fo eingezogen leben, fo wird man, ehe man

fich's verfieht, ein Schuldner ober ein Glaubiger."

"Begegnet uns Jemand, der uns Dant schuldig ift, gleich fallt es uns ein. Wie oft können wir Jemand begegnen, dem wir Dank schuldig find, ohne daran zu denken."

"Sich mitzutheilen, ist Ratur; Mitgetheiltes aufzunehmen, wie es

gegeben wird, ift Bilbung."

"Riemand wurde viel in Gefellichaften fprechen, wenn er fich bewußt ware, wie oft er die Andern migversteht."

"Man verandert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur barum

fo febr, weil man fie nicht verftanden bat."

"Ber vor Andern lange allein fpricht, ohne ben Buborern gu fomeldeln, erregt Biberwillen."

"Bebes ausgesprochene Wort erregt ben Begenfinn."

"Widersprud und Someidelei maden beibe ein folechtes Ge-

"Die angenehmften Gesellschaften find die, in welchen eine heitere

Chrerbietung ber Glieber gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen bie Menfchen mehr ihren Charafter als

durch Das, was fie lächerlich finden."

"Das Saderliche entspringt aus einem fittlichen Kontraft, ber auf eine unichabliche Beise für bie Sinne in Berbinbung gebracht wirb."

"Der finnliche Menich lact oft, wo nichts ju lacen ift. Was ibn auch anregt, fein inneres Behagen tommt jum Boricein."

"Der Berftanbige findet faft Alles laderlich, ber Bernunftige faft

michte."

"Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er fich noch um junge Frauenzimmer bemubte. Es ist das einzige Mittel, verseste er, sich zu verjungen, und das will doch Jedermann."

"Man läßt fich seine Mängel vorhalten, man läßt fich strafen, man leidet Manches um ihrer willen mit Geduld; aber ungeduldig

wird man, wenn man fie ablegen foll."

"Gewisse Mangel sind nothwendig zum Dasein des Ginzelnen. Es würde uns unangenehm sein, wenn alte Freunde gewisse Eigenheiten ablegten."

,Man fagt: er ftirbt bald, wenn Einer etwas gegen seine Art

und Weise thut."

"Bas für Mangel dürfen wir behalten, ja, an uns kultiviren?

Solde, die den Andern eher schmeicheln als fie verlegen."

"Die Leidenschaften find Mangel ober Tugenden, nur gesteigerte." "Unsere Leidenschaften find mahre Phonize. Wie der alte verbreunt, steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor."

"Große Leibenschaften find Rrantheiten ohne hoffnung. Das fie

beilen tonnte, macht fie erft recht gefährlich."

"Die Leidenschaft erhöht und milbert fic durchs Befennen. In nichts ware die Mittelftraße vielleicht wünschenswerther als im Bertrauen und Berschweigen gegen Die, die wir lieben."

# Fünftes Rapitel.

So peitichte Luciane ben Lebensrausch im geselligen Strubel immer bor fich ber. Ihr hofftaat vermehrte fich täglich, theils weil ihr Treiben fo Manchen anregte und angog, theils weil fie fich Andre burd Befalligfeit und Boblthun au verbinden mukte. Mittheilend war fle im bochften Grabe: benn ba ihr burch bie Reigung ber Tante und des Brautigams jo viel Schones und Roffliches auf einmal qugefloffen mar, fo fcbien fie nichts Gigenes zu befiten und ben Werth ber Dinge nicht zu tennen, die fich um fie gehäuft hatten. So zauderte fie nicht einen Augenblid, einen toftbaren Chawl abzunehmen und ibn einem Frauengimmer umguhangen, bas ihr gegen bie übrigen ju armlich gefleibet ichien, und fie that bas auf eine jo nedifche geichickte Weise, bag Riemand eine folde Gabe ablehnen tonnte. Giner von ihrem Sofftaat batte fiets eine Borfe und ben Auftrag, in ben Orten, wo fie einkehrten, fich nach ben Aelteften und Rrantften zu erfundigen und ihren Auftand wenigftens für ben Augenblid gu erleichtern. Daburch entftand ibr in ber gangen Begend ein Rame von Bortrefflichkeit. der ihr doch auch manchmal unbequem ward, weil er allauviel läftige Rothleidende an fie berangog.

Durch nichts aber vermehrte fie so sehr ihren Ruf, als burch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens schon und wohlgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmlich in der Schlacht, verboren hatte. Diese Berftümmlung erregte ihm einen solchen Mismuth, es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er fich lieber derfieckte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein für allemal

mit ber Befellicaft nichts wollte ju icaffen haben.

Das Dasein dieses jungen Mannes dieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erst in tleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich anmuthiger gegen ihn als gegen irgend einen Andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienstsertigkeit ihm seinen Berlust werth zu machen, indem sie geschäftig war, ihn zu ersen. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Blat nehmen, sie schnicht ihm vor, daß er nur die Gabel gebrauchen durste. Rahmen Aeltere, Bornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg, so erstreckte sie ihre Ausmertsamseit über die ganze Tasel hin, und die eilenden Bedienten mußten Das erseyn, was ihm die Entsernung zu rauben drohte. Buletzt munterte sie ihn auf, mit der linken Hand zu schreiben: er mußte alle seine Bersuche an sie richten, und so kand sie, entsernt oder nah, immer mit ihm in Berhältniß. Der junge Mann wußte nicht, wie ihm geworden war, und wirklich sieng er von diesem Augenblick ein neues Keben an.

Bielleicht sollte man benten, ein solches Betragen ware bem Brautigam missallig gewesen; allein es sand sich das Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Berdienst an und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre sast übertriebenen Eigenheiten tannte, wodurch sie Alles, was im Mindesten versänglich schien, von

sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit Jedermann nach Belieben umipringen, Jeder war in Gefahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt oder sonft geneckt zu werden; Riemand aber durfte sich gegen sie ein Gleiches erlauben, Riemand sie nach Willfür berühren, Riemand anur im entserntesten Sinne eine Freiheit, die sie sich nahm, erwidern; und so hielt sie die Andern in den strengsten Gränzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen Andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hatte man glauben tonnen, es fei bei ihr Maxime. gewefen, fich bem Bobe und bem Tabel, ber Reigung und ber Abneigung gleichmäßig auszusegen. Denn wenn fie Die Menichen auf mancherlei Weife fur fich zu gewinnen juchte, jo verbarb fie es wieder mit ihnen gewöhnlich burch eine boie Aunge, die Riemanden iconte. So wurde fein Befuch in ber Rachbaricaft abgelegt, nirgends fie und ihre Gefellicaft in Soloffern und Wohnungen freundlich aufgenommen, obne bak fie bei ber Rudfehr auf das Ausgelaffenfte merten ließ, wie fie alle menfolichen Berbaltniffe nur bon ber laderlichen Seite gu nehmen geneigt fei. Da waren brei Brüder, welche unter lauter Romplimenten, wer zuerft beirathen follte, bas Alter übereilt hatte; bier eine fleine junge Frau mit einem großen alten Manne; bort umgekehrt ein kleiner munterer Mann und eine unbehülfliche Riefin. dem einen Saufe ftolperte man bei jedem Schritte über ein Rind; das andere wollte ihr bei ber größten Gefellicaft nicht voll ericeinen, weil feine Rinder gegenwartig maren. Alte Gatten follten fich nur ionell begraben laffen, damit doch wieder einmal Jemand im Saufe jum Lacen tame, ba ihnen teine Rotherben gegeben waren. Junge Cheleute sollten reisen, weil das Haushalten fie gar nicht fleide. Und wie mit ben Bersonen, so machte fie es auch mit ben Sachen, mit ben Gebauben, wie mit bem baus- und Tifchgerathe. Befonbers alle Bandverzierungen reigten fie zu luftigen Bemerkungen. Bon bem alteften hauteligteppich bis ju ber neueften Papiertapete, vom ehrmurbigften Familienbilde bis jum frivolften neuen Rupferftich, eins wie das andre mußte leiden, eines wie das andre wurde durch ihre spottischen Bemerkungen gleichjam aufgezehrt, fo bag man fich batte verwundern follen, wie fünf Deilen umber irgend etwas nur noch existirte.

Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenden Bestreben; ein selbstischer Muthwille mochte sie gewöhnlich anreizen: aber eine wahrhaste Bitterleit hatte sich in ihrem Berhältniß zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige, ununterdrochene Thätigsteit des lieben Kindes, die von Jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie wie kerachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, uneingedent des tiesen Winters, in dem man sehte, sich zu verwundern schien, das man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, vondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige, und was nur traend keimte, berdetholen und zur täglichen Rierde der

Zimmer und des Tisches verschwenden, daß Ottilie und der Gartner nicht wenig gekränkt waren, ihre hoffnungen für bas nächke Nahr und

vielleicht auf langere Reit gerftort zu feben.

Eben jo wenig gonnte fie Ottilien die Rube des bausliden Ganaes. worin fie fich mit Bequemlichteit fortbewegte. Ottilie follte mit auf Die Luft - und Schlittenfahrten; fie follte mit auf die Balle, die in ber Nachbaricaft veranstaltet wurden; fie jollte weder Schnee noch Kalte noch gewaltsame Rachtflurme scheuen, ba ja jo viel Andre nicht babon fillrben. Das garte Rind litt nicht wenig barunter, aber Luciane gewann nichts babei; benn obgleich Ottilie fehr einfach getleibet gieng, lo war fle bod, ober fo foien fie wenigstens ben Mannern immer bie Ein fanftes Angieben verfammelte alle Manner um fie ber, idonfte. fie mochte fich in ben großen Raumen am erften ober am letten Blate befinden, ja, ber Brautigam Lucianens felbst unterhielt fich oft mit ihr, und awar um fo mehr, als er in einer Angelegenheit, Die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwirtung verlangte.

Er hatte ben Architetten naber tennen lernen, bei Gelegenheit feiner Runftsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fallen auch, besonders bei Betrachtung der Rapelle, fein Talent ichagen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte bauen; feine Liebhaberei war lebhaft, feine Renniniffe fowach; er glaubte, in bem Architelten feinen Mann gu finden, mit bem er mehr als einen Amed augleich erreichen konnte. Er hatte feiner Braut von diefer Abficht gesprochen; fie lobte ihn barum und war bochlich mit bem Borichlag gufrieben; boch vielleicht mehr, um biefen jungen Mann Ottilien zu entziehen — benn fie glaubte jo etwas von Reigung bei ihm ju bemerten - als daß fie gebacht hatte, fein Talent ju ihren Abfichten ju benuten. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Festen fich febr thatig erwiesen und manche Ressourcen bei Diefer und jener Anstalt bargeboten, jo glaubte fie es boch immer felbft beffer zu versteben; und ba ibre Erfindungen gewöhnlich gemein maren. fo reichte, um fie auszuführen, Die Geschicklichkeit eines gewandten Rammerbieners eben fo gut bin, als bie bes vorzüglichften Runftlers. Weiter als zu einem Alfar, worauf geopfert warb, und zu einer Befrangung, es mochte nun ein gipfernes ober ein lebendes Saupt fein, tonnte ibre Einbildungstraft fich nicht verfteigen, wenn fie irgend Jemand zum Beburts- und Chrentage ein festliches Rompliment zu machen gebachte.

Ditilie fonnte bem Brautigam, ber fich nach bem Berhaltnig bes Architetten jum Saufe ertundigte, Die beste Austunft geben. Sie wußte, daß Charlotte fich icon früher nach einer Stelle für ibn umgethan hatte: benn mare bie Gefellicaft nicht getommen, fo hatte fic der junge Mann gleich nach Bollendung der Rapelle entfernt, weil alle Bauten ben Winter über fillfteben follten und mußten; und es war baber sehr erwünscht, wenn der geschickte Künftler durch einen neuen

Sonner wieder genutt und beforbert murbe.

Das persönliche Berhältniß Ottiliens jum Architesten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Rähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empsindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenschaftslofen Oberfäche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Gerzen war tein Raum mehr; es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die Alles durchdringt, sonnte dieses Gerz zuseleich mit ihm bestigen.

Indessen je tiefer der Winter sich sentte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desso anziehender schien es, in so guter Gesiellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Rach kurzen Ebben überfluthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. essen Bortheil, die entsernteren Garnisonen, die Gebildeten zu ihrem großen Bortheil, die roheren zur Undequemlichteit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines

Tages ber Graf und die Baroneffe gufammen angefahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Manner von Stand und Sitten umgaben den Grasen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie Beide zusammen, und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemachlin sei gestorben, und eine neue Berbindung werde geschlossen sein, sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuchs, jedes Worts, was über Chestand und Scheidung, über Berbindung und Trennung, über Hossinung, Ernbehren und Entsgagen gesprochen ward. Beide Bersonen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehossten Glück so nahe, und ein unwillfürlicher Seuszer drang

aus ihrem Bergen.

Luciane hörte taum, daß der Graf ein Liebhaber von Musit sei, so wußte fie ein Konzert zu veranstalten; fie wollte fich dabei mit Gefang jur Buitarre boren laffen. Es gefcab. Das Inftrument fpielte fie nicht ungeschickt, ihre Stimme mar angenehm; mas aber die Worte betraf, so verstand man sie so wenig, als wenn sonst eine deutsche Schone gur Guitarre fingt. Indes verficherte Jedermann, fie habe mit viel Ausdrud gefungen, und fie tonnte mit dem lauten Beifall aufrieden fein. Rur ein wunderliches Unglud begegnete bei biefer Gelegenheit. In der Gesellschaft befand fich ein Dichter, den fie auch besonders ju verbinden hoffte, weil fie einige Lieder von ihm an fie gerichtet wünschte und beghalb biefen Abend meift nur von feinen Liebern portrug. Er war überhaupt, wie Alle, höflich gegen fie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nabe, tonnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungeduld einen ihrer Boffeute an ihn foidte und fondiren ließ, ob er benn nicht entgudt gemefen fei, feine portrefflicen Gebichte fo portrefflich portragen ju boren. Deine Gebichte? verfette biefer mit Erftaunen.

Berzeihen Sie, mein herr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Botale gehört, und die nicht einmal alle. Unterdessen ist es meine Schuldigkeit, mich für eine so liebenswürdige Intention dantbar zu erweisen. Der Hohenn schwieg und verschwieg. Der Andere suchte sich durch einige wohltönende Komplimente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens sur sie die dichtetes zu bestigen. Wenn es nicht allzu unsreundlich gewesen wäre, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vorkommenden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Kräntung aus dieser Begebenheit scheiden. Kurze Zeit darauf ersuhr sie: er habe noch selbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelodien ein allerliebses Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich set.

Luciane, wie alle Menichen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Glück im Recitiren versuchen. Ihr Gedächtniß war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Bortrag geiftlos und hestig, ohne leidenschaftlich zu sein. Sie recitirte Balladen, Erzählungen, und was sonst in Declamatorien vorzusommen plegt. Dabei hatte sie die nigklichige Gewohnheit angenommen, Das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man Das, was eigentlich evisch und lyrisch ift, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramakichen mehr verwirrt

als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar bald die Gesellschaft, ihre Reigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, drachte Lucianen, glücklicher oder unglücklicher Weise, auf eine neue Art den Darstellung, die ihrer Personlichseit sehr gemäß war. Ich siede, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht sehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuchmen. Sollten sie esnoch nicht versucht haben, wirklich bekannte Gemälde vorzustellen? Eine solche Rachbildung, wenn sie auch manche mühlame Anordnung ersondert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach sein würde. Ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen haarslechten, ihr schlanker Hals war schon wie aus Gemalde berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie sichdner aussah, wenn sie still stand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzen Falle manchmal etwas störendes Ungrazioles entschlübste, so batte sie sich mit noch mehrerem Eiser

Diefer natürlichen Bilbnerei ergeben.

Man suchte nun Aupserstiche nach beruhmten Gemalden; man wählte zuerst den Belisar nach Ban Dpt. Gin großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sitzenden blinden General, der Architett den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Arieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Buciane hatte sich, halb

bescheiden, das junge Weibchen im hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die flache hand gablt, indes eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Eine andere ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Mit diesen und andern Bilbern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architetten über die Art der Einrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nöttige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst demerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erforderniß abgieng. Dehhalb ließ, damit ja nichts stoden möge, Luciane beinah ihre sammtliche Garderobe zerschenen Rostume zu liesern, die jene Künstler willkürlich aenug angegeben batten.

Der Abend tam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Eine bedeutende Must spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Buhne. Die Gestalten waren so passend, daß man furwahr in einer angetheilt, die Beleuchtung so tunstreich, daß man furwahr in einer andern Welt zu sein glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirllichen katt des Scheins eine Art von angstlicher Empfindung bervorbrachte.

Der Borhang siel und ward auf Berlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Borstellung von Poussin: Abasverus und Esther. Diehmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwidelte in der ohremächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize und hatte sich kluger Beise zu den umgebenden unterstützenden Mädchen lauter hühsiche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich sedoch keine mit ihr auch nur im Windesten messen konnte. Ottilie blieb von diesem Bilde wie von den übrigen ausgeschossen. Auf den goldenen Thron hatten sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüstigsten und schöften Mann der Sesellschaft gewählt, so daß dieses Bild wirklich eine unveraleichliche Bollkommenheit gewählt, so daß dieses Vild wirklich eine unveraleichliche Bollkommenheit gewählt, so daß dieses Vild wirklich eine unveraleichliche Bollkommenheit gewann.

Als drittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupserstich unseres Bille von diesem Semälde? Einen Fus über den andern geschlagen, sigt ein edler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im saltenreichen weisen Atlastleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß sedoch die Ermahnung nicht hestig und beschämend sei, sieht man aus der Miene und Geberde des Vaters; und was die Wutter betrifft, so schein bliefe eine Keine Berlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blieft, das sie eben auszuschlüten im Beariss ist.

Bei biefer Belegenbeit nun follte Luciane in ihrem bochften Blanze Ihre Bopfe, Die Form ihres Ropfes, Bals und Raden waren über alle Begriffe foon, und die Taille, bon ber bei ben modernen antifisirenden Befleidungen der Frauenzimmer wenig fichtbar wird, bochft zierlich, ichlant und leicht, zeigte fich an ihr in bem alteren Rostum aukerst vortheilhaft; und der Architett batte gesorgt, die reichen Ralten des weißen Atlaffes mit der fünftlichften Ratur au legen, jo bak gang ohne Frage dieje lebendige nachbilbung weit über jenes Originalbildniß hinausreichte und ein allgemeines Entzuden erregte. Man konnte mit bem Wiederverlangen nicht endigen, und ber gang natürliche Wunsch, einem so schönen Wesen, das man genugsam von der Rudfeite gefeben, auch ins Angeficht ju icauen, nahm bergeftalt überband, daß ein luftiger ungeduldiger Bogel die Worte, die man manchmal an das Ende einer Seite zu schreiben pflegt: tournez s'il vous platt, laut ausrief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darstellenden aber kannten ihren Vortheil zu aut und hatten den Sinn biefer Runftflude zu wohl gefaßt, als daß fie bem allgemeinen Ruf batten nachgeben follen. Die beschämt icheinende Lochter blieb rubia fteben, ohne den Auschauern den Ausbrud ihres Angefichis zu gonnen: der Bater blieb in seiner ermahnenden Stellung figen, und die Mutter brachte Rase und Augen nicht aus dem durchsichtigen Glase, worin fich, ob fie gleich zu trinten ichien, ber Wein nicht verminderte. -Was follen wir noch viel von kleinen Rachftuden fagen, wozu man niederländische Wirthsbaus- und Nahrmarktsbienen gemählt batte?

Der Graf und die Baroneffe reiften ab und verfprachen, in ben erften gludlichen Wochen ihrer naben Berbindung wiederzufehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mühfam überftandenen Monaten bie übrige Bejellicaft gleichfalls los zu werben. Sie war bes Glucks ihrer Lochter gewiß, wenn bei biefer ber erfte Braut- und Jugenbtaumel fich würde gelegt haben : benn ber Brautigam hielt fich für ben aludlichften Menichen bon ber Welt. Bei großem Bermogen und gemußigter Sinnesart ichien er auf eine wunderbare Beise von dem Borzuge geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu besitzen, das der ganzen Welt gefallen mußte. Er hatte einen fo gang eigenen Sinn, Alles auf fie und erft durch fie auf fich zu beziehen, daß es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn fich nicht gleich ein Reuantommenber mit aller Aufmerkfamkeit auf fie richtete und mit ibm, wie es wegen feiner guten Gigenicaften bejonders von alteren Berfonen oft geicab, eine nabere Berbindung fucte, ohne fich fonderlich um fie zu bekummern. Wegen bes Architeften tam es balb jur Richtigteit. Aufs Reuiabr follte ibm diefer folgen und bas Carneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo Luciane fic von ber Wieberholung ber fo icon eingerichteten Gemalbe, fowie bon hundert andern Dingen die größte Gludseligkeit versprach, um so mehr, als Tante und Bräutigam jeden Auswand für gering zu achten ichienen, ber zu ihrem Bergnugen erforbert murbe.

Run follte man icheiben, aber bas tonnte nicht auf eine gewöhnliche Beife geschehen. Dan icherate einmal giemlich laut, bag Charlottens Wintervorrathe nun bald aufgezehrt feien, als ber Chrenmann. ber ben Belifar vorgeftellt hatte und freilich reich genug mar, von Queianens Borgugen bingeriffen, benen er nun icon fo lange bulbigie, unbedachtfam ausrief: Go laffen Sie es uns auf polnische Art halten ! Rommen Sie nun und gehren mich auch auf, und fo gebet es bann weiter in der Runde herum. Befagt, gethan: Luciane folug ein. Den andern Tag war gepadt, und ber Schwarm warf fic auf ein anderes Befitthum. Dort batte man auch Raum genug, aber weniger Bequemlichteit und Ginrichtung. Daraus entftand manches Unichidliche, bas erft Lucianen recht gludlich machte. Das Leben murbe immer mufter und wilder. Treibjagen im tiefften Schnee, und mas man fonft nur Unbequemes auffinden tonnte, murbe veranstaltet. Frauen fo wenig als Manner burften fich ausschließen, und fo gog man, jagend und reitend, folittenfahrend und larmend, bon einem Bute gum anbern, bis man fich endlich ber Refidenz naberte; ba benn die Rachrichten und Ergablungen, wie man fich bei hofe und in ber Stadt verantiae, ber Einbildungstraft eine andere Wendung gaben und Queianen mit ihrer fammtlichen Begleitung, indem die Tante icon porausgegangen mar, unaufhaltsam in einen andern Bebenstreis bineinzogen.

#### Aus Gitiliens Tagebuche.

"Man nimmt in der Welt Jeben, wofür er fich gibt; aber er muß fich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden buldet."

"Man fann ber Gejellicaft Alles aufbrangen, nur nicht, mas

eine Folge hat."

"Bir lernen die Menichen nicht kennen, wenn fie zu uns kommen; wir muffen au ihnen geben, um zu ersahren, wie es mit ihnen ftebt."

"Ich sinde es beinahe nätürlich, daß wir an Besuchenden Mancherlei auszusehen haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum Liebevollsten urtheilen: denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unserm Rakstabe zu messen. Selbst verständige und billige Renschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur."

"Wenn man dagegen bei Andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie nu sich wirken, oder wie sie sie sie stied wirken, oder wie sie sie sie stied die Augu, um Das lächerlich zu sinden, was uns in mehr als einem Sinne ehrwürdig scheinen mußte."

"Durch Das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll Das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Element auter Sitten."

"Wie tann ber Charatter, die Eigenthumlichteit des Menschen mit

ber Lebensart befteben."

"Das Eigenthümliche mußte burch bie Lebensart erft recht berporgehoben werben. Das Bedeutende will Redermann, nur foll es nicht unbequem fein."

"Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in ber Gefell-

icaft hat ein gebildeter Solbat."

"Rohe Ariegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charakter, und weil boch meift binter ber Starte eine Butmutbigleit verborgen liegt, fo ift im Nothfall auch mit ihnen auszulommen."

Riemand ift läftiger als ein tappifcher Menfc vom Civilftande. Bon ihm konnte man bie Reinheit forbern, ba er fich mit nichts Robem

au beidäftigen bat."

Wenn wir mit Menfchen leben, Die ein gartes Gefühl für bas Schidliche haben, fo wird es uns Angft um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fuble ich immer für und mit Charlotten, wenn Jemand mit bem Stuhle icautelt, weil fie bas in ben Tob nicht leiben fann."

"Es tame Riemand mit ber Brille auf ber Rafe in ein vertraulices Gemach, wenn er wußte, daß uns Frauen fogleich bie Luft ver-

geht, ibn anzuseben und uns mit ibm ju unterhalten."

"Butraulichteit an ber Stelle ber Chrfurcht ift immer laderlich. Es murbe Riemand ben but ablegen, nachdem er taum bas Rompliment gemacht bat, wenn er wußte, wie tomijd bas ausfieht."

"Es gibt tein außeres Beichen ber Soflichkeit, bas nicht einen tiefen fittlichen Grund batte. Die rechte Erziehung mare, welche biefes

Beiden und ben Brund jugleich überlieferte."

"Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem Jeder fein Bild geigt."

.Es gibt eine Höflickleit des Herzens; fie ist der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemfte Soflichfeit bes außern Betragens."

"Freiwillige Abhangigfeit ift ber foonfte Buftand, und wie mare

Der möglich obne Liebe."

"Wir find nie entfernter von unfern Bunfden, als wenn wir uns einbilben, bas Bewünichte zu befigen."

"Riemand ift mehr Stlave, als ber fich für frei balt, obne es

gu fein."

"Es barf fich Giner nur für frei erklaren, jo fühlt er fich ben Augenblick als bebingt. Bagt er es, fich für bedingt zu erflaren, fo fühlt er fich frei."

"Gegen große Borzüge eines Andern gibt es kein Rettunasmittel

als die Liebe."

"Es ist was Schrectliches um einen vorzüglichen Mann, auf den fich bie Dummen mas zu Gute thun."

"Es gibt, fagt man, für ben Rammerbiener feinen Belben. Das

kommt aber blog baber, weil ber helb nur vom helben anerkannt werden kann. Der Rammerdiener wird aber wahrscheinlich seines Bleichen zu schätzen wiffen."

Es gibt teinen größern Eroft für bie Mittelmäßigfeit, als bag

bas Benie nicht unfterblich fei."

"Die größten Meniden hangen immer mit ihrem Jahrhundert burch eine Schwachheit zusammen."

"Man halt die Menichen gewöhnlich für gefährlicher, als fie find."
"Thoren und gescheite Leute find gleich unichablich. Rur die

Salbnarren und Salbweifen, bas find die gefährlichften."

"Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Runft, und man verfnupft fich nicht sicherer mit ihr als durch die Runft."

"Selbft im Augenblid bes hochften Bluds und ber bochften Roth

bedürfen wir des Runftlers."

"Die Runft beschäftigt fich mit bem Schweren und Guten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu feben, gibt uns bas Un-

"Die Schwierigteiten machfen, je naber man bem Biele tommt." "Saen ift nicht fo beichwerlich, als ernten."

### Sechstes Rapitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten durch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Gulse kam. Es war nicht zum ersten Mal, daß ihr ein so seltssamer Charakter begegenete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Hobe erschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß solche Personen, durch Keben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Berhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Reise erlangen können, indem die Selbstigseit gemildert wird und die schwärmende Thätigseit eine entschiederne Richtung erhält. Eharlotte ließ als Mutter sich um desto eher eine sur Andere vielleicht unangenehme Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, da zu hossen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sein wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Weise jedoch sollte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getrössen, werden, indem diele nicht sowohl durch das Ladelnswerthe in ihrem Betragen, als durch Das, was man daran lobenswürdig hätte sinden können, eine üble Rachrede hinter sich gesassen. Datte. Luciane schien sich sum Gesetz gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu sein und, um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchnal die Fröhlichen verdrießlich und die Trausigen heiter zu machen. In allen Familien, wo sie hintam, ertundigte sie sich nach den Kranten und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erstelleinen konnten. Sie bes

suchte sie auf ihren Zimmern, machte den Arzt und drang einem Jeden aus ihrer Reiseapothele, die sie sie sien Wagen mit sich sührte, energische Mittel auf; da denn eine solche Kur, wie sich dermuthen

laßt, gelang ober miglang, wie es ber Bufall berbeiführte.

In dieser Art von Wohlthätigteit war fie gang grausam und ließ sich gar nicht einreden, weil sie sest überzeugt war, daß sie vortresslich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Bersuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schassen machte, weil er Folgen hatte, und Jedermann darliber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie davon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon Rechenschaft gebern.

Eine der Töchter eines angesehenen Hauses hatte das Unglud gehabt, an dem Tode eines ihrer jüngeren Geschwister schuld zu sein und sich darüber nicht beruhigen noch wieder sinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still und ertrug selbst den Anblid ver Ihrigen nur, wenn sie einzeln kamen; denn sie argwohnte sogleich, wenn Mehrere beisammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand resteltire. Gegen Jedes allein äußerte sie sich der-

nünftig und unterhielt fich ftundenlang mit ibm.

Luciane hatte bavon gehört und fich jogleich im Stillen vorgenommen, wenn fie in das Saus tame, gleichsam ein Wunder zu ihun und das Frauenzimmer ber Gefellicaft wiederzugeben. Sie betrug fich babei borfichtiger als jonft, mußte fich allein bei ber Seelenfranten einzuführen und, fo viel man merten tonnte, durch Dufit ihr Bertrauen zu gewinnen. Rur gulegt verfab fie es: benn eben weil fie Auffeben erregen wollte, fo brachte fie bas icone blaffe Rind, bas fie genug porbereitet mabnte, eines Abends ploglich in die bunte glangenbe Gefellicaft; und vielleicht ware auch bas noch gelungen, wenn nicht die Societat felbst, aus Reugierde und Apprehenfion, sich ungeschidt benommen, fic um die Rrante verfammelt, fie wieder gemieben, fie burd fluftern, Ropfegujammenfteden irre gemacht und aufgeregt batte. Die gart Empfindende ertrug das nicht. Sie entwich unter fürchterlichem Schreien, das gleichsam ein Entsegen vor einem eindringenden Ungeheuren auszudruden foien. Erforedt fuhr die Gefellicaft nach allen Seiten außeinander, und Ottilie war unter Denen, welche bie vollig Ohnmächtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Indeffen hatte Luciane eine ftarte Strefrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im Mindesten daran zu denten, daß fie allein alle Schuld habe, und ohne fic burch dieses und anderes Mis-

lingen bon ihrem Thun und Treiben abhalten au laffen.

Der Zustand der Aranken war seit jener Zeit bedenklicher geworden, ja, das Uebel hatte sich so gesteigert, das die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonder zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiefen Eindruck gemacht; fie bedauerte das arme Wähchen um so mehr, als fie überzeugt war, wie fie auch gegen Charlotte nicht leugnete, daß bei einer consequenten Behandlung die Kranke

gewiß berauftellen gemejen mare.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Misverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wolkte, ob sie ihn gleich so freihn darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wuste selbst nicht, warum. Ihre Empsindungen waren sehr richtig: denn was ein Rädchen wie Ottilie verlangen kann, solkte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Bor-

würfe ziemlich gultige Enticuldigungen gur Sprace.

Wenn Sie wüßten, jagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schähen, kunstwerte verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Kand anzusassen; sie betaken das schönkte Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichsten Stüde zwischen dem Daumen und Zeigesinger hin und hergehen, als wenn man Kunstromen auf diese Weise prüste. Ohne daran zu denken, daß man ein großes Blatt mit zwei Händen ansassen zu denken, daß man ein großes Blatt mit zwei Händen ansassen nuße, greisen sie mit Einer Hand nach einem unschätzbaren Kupserstich, einer unerzestlichen Zeichnung, wie ein anmaßlicher Politiker eine Zeitung satz und durch das Zerknittern des Papiers schon im Boraus sein Urtheil über die Weltbegedenheiten zu erkennen gibt. Kiemand denkt daran, daß, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerte hinter einander eben so versühren, der Einundzwanzigste nicht mehr viel daran zu seben hätte.

habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in solche Berlegenheit gesett? habe ich nicht etwan Ihre Schäte, ohne es zu ahnen,

gelegentlich einmal beichabigt ?

Niemals, verjegte der Architett, niemals! Ihnen wäre es unmög-

lich: das Schickliche ift mit Ihnen geboren.

Auf alle Falle, versetzte Ottilie, ware es nicht übel, wenn man tünftig in das Buchlein von guten Sitten, nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umpandliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Museen zu betragen habe.

Gewiß, verfette ber Architett, wurden alsbann Cuftoben und

Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber den Borwurf sehr zu herzen zu nehmen schien und immer aufs Reue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thätig sei, so empfand

fie, daß sie sein zartes Gemüth verlegt habe, und fühlte sich als seine Schuldnerin. Richt wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gesolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gesuch zu Rathe zog, nicht einsah, wie sie ihm

feine Buniche gewähren tonne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottilie burch Lucianens Eifersucht von den Gemäldedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm böcht empsindich gewesen; daß Charlotte diesem glänzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen können, weil siech nicht wohl besand, hatte er gleichfalls mit Bedauern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der Einen und zur Unterhaltung der Andern eine weit schönere Darstellung veranstaltete, als die disherigen gewesen waren. Bielleicht kam hierzu, ihm selbst undewußt, ein andrer geheimer Antried: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verlassen, ja, es schien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen zu scheiden, von deren ruhig freundlich gewogenen Bliden er die lette Zeit fast ganz allein gelebt hatte.

Die Beihnachisfeiertage nahten fich, und es wurde ihm auf einmal flar, daß eigentlich jene Gemalbedarstellungen durch runde Figuren ben dem fogenannten Brefepe ausgegangen, von der frommen Borbellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Rinde widmete, wie sie in ihrer icheinbaren Riedrigteit erft von hirten,

bald barauf von Ronigen verehrt werben.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bildes vollkommen vergegenwärtigt. Ein schner frischer Knabe war gefunden; an hirten und hirtinnen konnte es auch nicht sehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszuführen. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen sallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaudnis, und auch durch sie ward die Schen Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise siberwunden. Der Architett arbeitete Tag und Racht, damit am Weihnachtsabend nichts fehlen möge.

Und zwar Tag und Racht im eigentlichen Sinne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfnisse, und Ottiliens Gegenwart schien ihm katt alles Labsals zu sein; indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als wenn er keines Schlaß, indem er sich um sie beschäftigte, keiner Speise bedürfte. Zur feierlichen Abendstunde war deshalb Alles sertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen, wohltönende Blasinstrumente zu versammeln, welche die Einleitung machten und die gewählichte Stimmung hervorzubringen wußten. Als der Borhang sich hob, war Sharlotte wirklich überrascht. Das Bild, das sich ihr vorskellte, war so ost in der Welt wiederholt, das man kaum einen neuen Eindruck davon erwarten sollte. Aber hier hatte die Wirklichkeit als Bild ihre besondern Borzüge. Der ganze Raum war eher nächtlich als dämmernd, und doch nichts undeutlich im Einzelnen der Umgebung. Den unübertrefilichen Sedanken, daß alles Licht vom Kinde ausgehe, hoer dunftler durch einen Nugen Mechanismus der Beleuchtung auszuführen gewußt, der durch die beschatteten, nur von Streislichtern erleuchteten Figuren im Bordergrunde zugedeckt wurde. Frohe Mädchen und Knaden standen umber, die frischen Sesichter scharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln sehlte es nicht, deren eigener Schein von dem göttlichen verdunkelt, deren atherischer Leib vor dem göttlichen verdunkelt, deren atherischer Leib vor dem göttlichen verdunkelt, deren atherischer Leib vor dem göttlichen verdunkelt, deren ätherischer Leib vor dem göttlichem lichtsbedurftig schien.

Glücklicherweise war das Kind in der anmuthigsten Stellung eingeschlafen, so daß nichts die Betrachtung flörte, wenn der Blick auch der scheinderen Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth eine Gesteier ausgehoben hatte, um den verborgenen Schaß zu offenbaren. In diesem Augenblick schien das Bild sessgehalten und erstarrt zu sein. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolt sich eben bewegt zu haben, um die getrossenen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Berwunderung und Lust als Bewunderung und Berehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen altern Figuren der Ausdruck derselben über-

tragen mar.

Ottiliens Gestalt, Geberbe, Miene, Blick übertraf aber Alles, was je ein Maler dargestellt hat. Der gesühlvolle Kenner, der diese Erscheinung gesehen hätte, wäre in Furcht gerathen, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gefallen könne. Unglüdlicherweise war Riemand da, der diese ganze Wirtung auszuschsen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als kanger schlanker hirt von der Seite über die Knieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genaussen Standpunkt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschassenen himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigse Gesühl von Bescheichenheit bei einer großen unverdient erhaltenen Ehre, einem undegreislich unermeßlichen Glüd bildet sich in ihren Jügen, sowohl indem sich ihre eigene Empsindung, als indem sich die Borstellung ausdrückte, die sie sie sie was sie spielte.

Charlotten erfreute das schone Gebilde, doch wirkte hauptsachlich das Kind auf fie. Ihre Augen ftrömten von Thranen, und fie ftellte sich auf das Lebhaftefte vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald

auf ihrem Schoofe zu hoffen habe.

Man hatte den Borhang niedergelaffen, theils um den Borftellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Beränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Kunftler hatte sich vorgenommen, das erste Ract- und Riedrigteitsbild in ein Tag- und Glorienbild zu bermanbeln, und begwegen bon allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung

porbereitet, die in der Zwischenzeit angegundet murbe.

Ottilien mar in ihrer halb theatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotten und wenigen Sausgenoffen Riemand diefer frommen Kunstmummerei augesehen. Sie wurde baber einigermaßen betroffen, als fie in ber Zwifdenzeit vernahm, es fei ein Fremder angetommen, im Saale von Charlotten freundlich begrußt. Wer es war, tonnte man ihr nicht fagen. Sie ergab fich darein, um teine Störung ju verursachen. Lichter und Lampen brannten, und eine gang unendliche Bellung umgab fie. Der Borbang giena auf. für die Buidauenden ein überraidender Anblid: bas gange Bild war Alles Licht, und statt des völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig, die bei der flugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimbern bervorblidend, bemertte Ottilie eine Mannsperion neben Charlotten fitend. Sie ertannte ibn nicht, aber fie glaubte bie Stimme des Bebulfen aus ber Benfion ju boren. Gine wunderbare Empfindung ergriff fie. Wie Bieles war begegnet, seitbem fie die Stimme biefes treuen Lehrers nicht bernommen! Die im gadigen Blig fuhr bie Reihe ihrer Freuden und Leiden ichnell bor ihrer Seele borbei und regte bie Frage auf: Darfft bu ihm Alles betennen und gesteben? Und wie wenig werth bift bu. unter biefer beiligen Gestalt vor ibm ju erfceinen, und wie feltfam muß es ihm bortommen, bic, bie er nur naturlich gefeben, als Maste zu erbliden? Dit einer Schnelligfeit, Die feines Gleichen bat, wirtten Gefühl und Betrachtung in ihr gegen einander. 3hr Berg war befangen, ihre Augen füllten fich mit Thranen, indem fie fich zwang, immerfort als ein ftarres Bild zu ericheinen; und wie frob war fie, als der Anabe fic zu regen anfieng und der Runftler fich genothigt fab, bas Reichen zu geben, bag ber Borbang wieber fallen follte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegen eilen zu können, sich schoo die letzten Augenblide zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesent, so war sie jest in noch größerer Verlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmud ihm entgegengehn sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das Letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Aleide den Angekommenen begrüßte.

### Siebentes Rapitel.

In sofern ber Architett seinen Gonnerinnen bas Beste wünschte, war es ihm angenehm, ba er boch endlich scheiben mußte, sie in ber guten Gesellichaft bes schätzbaren Gehulfen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunft auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzhaft, sich jo balb und, wie es seiner Bescheibenheit bunten mochte, so gut, ja volltommen, ersest zu sehen. Er hatte noch immer gezaubert, nun aber brüngte es ihn hinweg: benn was er sich nach seiner Entsernung mußte gefallen lassen, bas wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erhelterung dieser halb traurigen Gesuble machten ihm bie Damen beim Abschiede noch ein Geschent mit einer Weste, an der er sie Beide lange Zeit hatte striden sehen, mit einem stillen Reid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden konnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unermildeten Spiels der schonner Binger gedentt, so kann er nicht umhin, sich zu schmeicheln, das herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieben sein.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, dem sie wohlwollten und dem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrunnig macht; im äußern geselligen Verhältniß hingegen lassen sie der gern und leicht durch den Mann des stimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichleit, durch Beharren und Rachgiebigkeit such wie eigentsich das Regiment, dem sich in der gestieten Welt kein Mann zu entseten

aieben waat.

hatte der Architett, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor den Freundinnen zum Bergnügen und zu den Zweden derelben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet: so machte sich sturzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülsen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Berhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bisherige Art zu leben ein ziemlich sühlbarer Gegensat, um so mehr, als der Gehülse nicht ganz Daszenige bildigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt beschäftigten der Rechaftigten beschäftigt beschä

Bon dem lebendigen Gemalde, das ihn bei seiner Antunst empsieng, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Kapelle, und was sich darauf bezog, mit Zufriedenheit sehen ließ, sonnte er seine Meinung, seine Gesinnungen darüber nicht zuruckfalten. Was mich bertisst, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Bermischung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen, nicht gefallen, daß man sich gewisse besonder Käume widmet, weihet und aufschmidt, um erst dabei ein Gestähl der Frömmigkeit zu hegen und zu unterhalten. Keine Umgebung, selbst die gemeinste nicht, soll in uns das Gesühl des Göttlichen stören, das uns überall hin begleiten und iede Stätte zu einem Tembel einweiben kann. Ich mag gern einen

Hausgottesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Lanz zu ergötzen psiegt. Das Höchste, das Borzüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man

foll fich huten, es anders als in edler That zu gestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im Ganzen tannte und sie noch mehr in turzer Zeit ersorschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal aufmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinlichen Unisormen, mit gesetzlichen Bewegungen und einem natürlichen lebhaften Wesen, sehr gut ausnahmen. Der Gehülse prüfte sie nach seiner Weise und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemülhsarten und fähigleiten der Kinder zu Tage gebracht und, ohne daß es so schier, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterrichtet und gestorbert.

Wie machen Sie das nur? sagte Charlotte, indem die Anaben weggogen. Ich habe sehr aufmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgesommen, und doch wüßte ich nicht, wie ich es ansangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem him und Wieder-

reben, in folder Folge gur Sprace ju bringen.

Bielleicht follte man, verfette ber Gebulfe, aus ben Bortbeilen feines Sandwerts ein Bebeimnig machen. Doch tann ich Ihnen bie gang einface Maxime nicht verbergen, nach ber man biefes und noch viel mehr zu leiften vermag. Faffen Sie einen Gegenftand, eine Daterie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Sie ibn recht fest; machen Sie fich ihn in allen feinen Theilen recht beutlich. und bann wird es Ihnen leicht fein, gesprächsweise an einer Maffe Rinber ju erfahren, was fich bavon icon in ihnen entwickelt bat, was noch anguregen, au überliefern ift. Die Antworten auf Ihre Fragen mogen noch jo ungehörig fein, mogen noch jo jehr ins Weite geben, wenn nur fobann Ihre Begenfrage Beift und Sinn wieber bereinwarts giebt. wenn Sie fich nicht von Ihrem Standpunfte verruden laffen, fo muffen Die Rinder gulett benten, begreifen, fich überzeugen, nur bon Dem, mas und wie es ber Lehrende will Sein größter Fehler ift ber, wenn er fich von ben Lernenden mit in bie Beite reigen lagt, wenn er fie nicht auf dem Buntte festaubalten weiß, ben er eben jest behandelt. Maden Sie nachftens einen Berfuc, und es wird ju Ihrer großen Unterhaltung bienen.

Das ist artig, sagte Charlotte; die gute Pädagogik ist also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht ware das höckste

Bebot, gegen alle Berftreuung ju arbeiten.

Abwechselung ohne Berftreuung ware für Lehre und Leben ber ichonfte Wahlipruch, wenn bieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten ware! jagte ber Gehülfe und wollte weiter fortfahren, als ihn Charlotte aufrief, die Anaben nochmals zu betrachten, deren munterer Zug sich so eben über den Hof bewegte. Er bezeigte seine Zufriedenheit, daß man die Kinder in Uniform zu gehen anhalte. Männer jo sagte er — sollten von Zugend auf Uniform tragen, weil se sich gewöhnen müssen, zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in Wasse zu gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch befördert jede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes, strackeres Betragen, und alle Anaben sind za ohnehin geborne Soldaten: man sehe nur ihre Kampf- und Streitspiele, ihr Erzstürmen und Ertsettern.

So werden Sie mich dagegen nicht tadeln, versette Ottilie, daß meine Madchen nicht überein tleide. Wenn ich sie Ihnen vorführe,

hoffe ich Sie durch ein buntes Gemifc ju ergögen.

Ich billige das sehr, versetzte Jener. Frauen sollten durchaus mannigsaltig gekleidet gehen; jede nach eigener Art und Weise, damit eine jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch die: weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das icheint mir febr parador, verfette Charlotte; find wir boch

faft niemals für uns.

O ja! verseste der Gehülfe, in Absicht auf andre Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liedende, als Braut, als Frau, Hausstrau und Mutter, immer seht sie isolirt, immer ist sie allein und will allein sein. Ja, die Eitle selbst ist in dem Falle. Iede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von jeder wird Alles gesordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Richt so verhält es sich mit den Mannern. Der Mann verlangt den Mann: er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen bervorzubringen.

Man darf, sagte Charlotte, das Wahre nur wunderlich sagen, so scient zulezt das Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen das Beste herausnehmen und doch als Frauen mit Frauen zusammenhalten und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht ausu große Borzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schabensreude nicht übel nehmen, die wir kinstig um desto lebhafter empsinden mussen, wenn sich die herren unter einander auch

nicht fonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte ber verftändige Mann nunmehr die Art, wie Ottilie ihre Keinen Zöglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiebenen Beisall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchdarteit heran. Reinlichseit veranlaßt die Kinder, mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und Alles ift gewonnen, wenn sie Das, was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens sand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf ben Schein und nach außen gethan, sondern Alles nach innen und fur die unerläßlichen Bedürfniffe. Dit wie wenig Worten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn Jemand Ohren hätte, zu hören.

Rogen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie. Recht gern, versette Jener, nur muffen Sie mich nicht verrathen. Man ergiebe die Anaben zu Dienern und die Radchen zu Müttern.

io wird es überall wohl ftebn.

Bu Müttern, versette Ottilie, das tonnten die Frauen noch hingeben laffen, da fie fich, ohne Mütter zu sein, doch immer einrichten muffen, Warterinnen zu werden; aber freilich zu Dienern wurden fich unfre jungen Manner viel zu gut halten, da man jedem leicht ansehen kann, daß er fich zum Gebieten fahiger dunkt.

Defwegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte ber Gehalfe. Man schmeichelt fich ins Leben hinein, aber bas Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mogen benn Das freiwillig zugestehen, was fie am Ende doch muffen ? Laffen wir aber biefe Betrachtungen. Die

uns bier nicht berubren.

Ich preise Sie glüdlich, daß Sie bei Ihren Zöglingen ein richtiges Berfahren anwenden tönnen. Wenn Ihre Neinsten Radchen sich mit Ruppen herumtragen und einige Läppigen für sie zusammenstiden; wenn altere Geschwister alsdann für die jüngeren jorgen und das Haus in sich selbst bedient und aushilft: dann ift der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Madchen findet bei ihrem

Batten, mas fie bei ihren Eltern verließ.

Aber in den gebildeten Ständen ist die Aufgade sehr verwickelt. Wir haben auf höhere, zartere, seinere, besonders auf gesellschaftliche Berhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir Andern sollen daher unsere Zöglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unerläßlich und möchte recht gut sein, wenn man dabei nicht das Maß überschritte: denn indem man die Kinder sur einem weiteren Kreis zu bilden gebenkt, treibt man sie kinder sur eines Branzenlose, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innere Ratur fordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder verssehlt wird.

Bei Manchem, womit wir unsere Schülerinnen in der Penfion ensstatten, wird mir bange, weil die Ersahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es tünftig sein werde. Was wird nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Bergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausfrau, der Mutter besindet!

Indeffen tann ich mir ben frommen Bunich nicht verfagen, ba ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir bereinft in Gesellschaft einer treuen Gehulfin gelingen moge, an meinen Joglingen Dasjenige rein auszubilden, was fie bedürfen, wenn fie in bas Feld eigener Thätigleit und Selbständigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen konnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fand Ottille diese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Brufungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs

Rachfte, aufs nächt Runftige binblicte.

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbebacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: benn bei aller seiner Beschenheit tonnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entsernte Weise anzubeuten; ja, er war durch mancherlei Umftande und Borfalle aufgeregt worden, bei diefem Beiuch einige Schritte seinem Liele naber zu thun.

Die Borfteberin ber Benfion mar bereits in Jahren, fie batte fic unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen icon lange nach einer Berson umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trate, und aulest bem Gehulfen, bem fie gu vertrauen bodlich Urfache hatte, ben Antrag gethan: er folle mit ihr die Lehranstalt fortführen, darin als in dem Seinigen mitwirten und nach ihrem Tode als Erbe und eingiger Befiger eintreten. Die Hauptsache ichien hiebei, daß er eine einftimmende Gattin finden muffe. Er hatte im Stillen Ottilien vor Mugen und im Bergen; allein es regten fich mancherlei Zweifel, Die wieber burd gunftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte die Benfion verlaffen: Ottilie konnte freier zurücklehren; von dem Berbaltniffe zu Eduard hatte zwar etwas verlautet; allein man nahm Die Sache, wie abnliche Borfalle mehr, gleichgultig auf, und felbft Diefes Greignif tonnte ju Ottiliens Rudfehr beitragen. Doch mare man zu feinem Entichluß getommen, tein Schritt ware gefchehen, batte nicht ein unvermutheter Besuch auch hier eine besondere Anregung gegeben. Wie benn die Ericeinung von bebeutenben Menichen in irgend einem Areise niemals ohne Folgen bleiben tann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, siber den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil fast Jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Berhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beadsichtigte noch etwas Anderes. Während ihres letzten Ausenthalts bei Gharlotten hatte sie mit dieser Alles umständlich durchgesprochen, was sich auf Souarden und Ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals daraus: Ottilie müsse entsernt werden. die suche Charlotten hiezu Ruth einzusprechen, welche sich vor Eduards Drohungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und bei Gelegenheit der Bension war auch von der Reigung des Gehülsen die

Rebe, und bie Baroneffe entichlog fich um fo mehr zu bem gedachten

Beiuch.

Sie kommt an, kernt den Gehülfen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie dei dem neukigen Besuch genauer kennen gelernt. Sie hatte sich sihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvosses Gespräch Daszenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr disher ganz unbekannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grasen die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grasen die Welt erst recht wünschenswerth zu sein. Zede Anziehung ist wechselseitig. Der Gras empsand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baronesse zum zweiten Mal und mehr als das erste Mal im Wege. Wer weiß, was diese in Zeiten lebhafterer Leidenschaft gegen sie angestistet hätte; setzt war es ihr genug, sie durch eine Berbeirathung den Ebetrauen unschablicher zu machen.

Sie regte baber ben Behülfen auf eine leife, doch wirksame Art Müglich an, daß er fich zu einer fleinen Ercurfion auf das Schloß einrichten und seinen Blanen und Wünschen, von benen er der Dame

tein Bebeimnig gemacht, fic ungefaumt nabern folle.

Mit volltommner Beistimmung der Borsteherin trat er daher seine Reise an und hegte in seinem Gemuth die besten Hosmungen. Er weiß, Ottille ist ihm nicht ungünstig, und wenn zwischen ihren einiges Misverhaltniß des Standes war, so glich sich dieses gar leicht durch die Densart der Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ihm wohl fühlen lassen, daß Ottilie immer ein armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen hause verwandt zu sein, hieß es, kann Riemanden helsen: denn man würde sich, selbst bei dem größten Bermögen, ein Gewissen daraus machen, Denzenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem näheren Grade nach ein vollsommeneres Recht auf ein Bestischum zu haben scheinen. Und gewiß bleibt es wunderdar, daß der Mensch aus große Borrecht, nach seinem Tode noch über seine Habe zu disponiren, sehr selten zu Gunsten seinen Lieblinge gebraucht und, wie es scheint, aus Achtung für das Hertommen, nur Diezenigen begünstigt, die nach ihm sein Bermögen besitzen würden, wenn er auch selbst keinen Willen hätte.

Sein Gefühl setzte ihn auf der Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Algemeinen mittheilender, als er ite gesannt hatte. Bertraulich ließ man ihn in Manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Kach bezog. Denn wenn er seinem Zwede sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innere Scheu

jurüd.

Einft gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem fie in

Beisein Ottiliens, zu ihm sagte: Nun, Sie haben Alles, was in meinem Kreise heranwächst, so ziemlich geprüst; wie sinden Sie denn Otti-

lien? Sie burfen es mohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf mit sehr viel Einsicht und ruhigem Ausbruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten beihätige, sehr zu ihrem Bortheil verändert sinde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Ausen gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Penston zurücklehre, um Das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich zuzueignen, was die Welt nur stückweise und eher zur Berwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuhät überliefere. Er wolle darüber nicht weitläuftig sein: Ottilie wisse selbst am Besten, aus was sit zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals berausgerissen worden.

Ottilie konnte das nicht leugnen; aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei diesen Worten empland, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenshängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte, und sie begriff nicht, wie ohne ibn noch irgend etwas zusammenbängen könne.

Charlotie beantworfete den Antrag mit Auger Freundlickleit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rücklehr nach der Benfion langst gewänscht hätten. In dieser Zeit nur sei ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und helserin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sein, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurüczukehren, dis sie das Angesangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülse nahm diese Anerbietung freudig auf; Ottilie durste nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanten schauberte. Charlotte hingegen dachte, Zeit zu gewinnen; sie hosste, Eduard sollte sich erst als glüdlicher Bater wieder sinden und einsinden; dann, war sie überzeugt, würde sich Alles geben und auch für Ottilien auf eine

oder die andere Weise gesorgt werden.

Rach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Theilnehmende nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Berlegenheit ähnlich sieht. Man gieng im Saale auf und ab, der Gehülse blätterte in einigen Bildern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Assentation waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Borsall mag zedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

#### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Wie man es nur über das herz bringen tann, die garstigen Affen io jorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich icon, wenn man fie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize folgt, bekannte Menschen unter dieser Masse aufzufuchen."

"Es gehört burchaus eine gewisse Berschrobenheit dazu, um sich gern mit Karikaturen und Berrbildern abzugeben. Unserm guten Sehülsen danke ich's, daß ich nicht mit der Raturgeschichte gequalt worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Kasern niemals befreunden."

"Diehmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon der Ratur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgibt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigehen, mit jedem Grashalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Berhältnis, sie sind unter ächten Compatrioten. Die Bögel, die auf unsern Zweigen hin und wieder hüpfen, die in unserm Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, od nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung gerissen Geschöft einen gewissen angslichen Eindruck auf uns nacht, der nur durch Gewohnheit abgestumpft wird. Es gehört schon ein buntes geräuschvolles Leben dazu, um Asen, Papageien und Robren um sich zu ertragen."

"Manchmal, wenn mich ein neugieriges Berlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der Jolde Wunder mit andern Bundern in lebendiger alltäglicher Berbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt Riemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu hause sind."

"Rur der Naturforscher ift verehrungswerth, der uns das Fremdeste, Seltsamfte mit seiner Lokalität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern

möchte ich nur einmal humbolbten erzählen horen."

"Ein Raturalienkabinet kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier- und Pskanzengogen dalfamirt umberstehen. Einer Priester-Kaste geziemt es wohl, sich damit in geheimnisvollem halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterzicht sollte dergleichen nicht einsliegen, um so weniger, als etwas Räberes und Witrdigeres sich dadurch leicht verdragt sieht."

"Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erweden kann, leistet mehr als einer, der uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Ramen nach überliefert: denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedieß wissen konnen, daß das Menschenbild am Borzsiglichsten

und Ginzigften bas Gleichniß ber Bottheit an fich tragt."

"Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit Dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nütlich daucht; aber das eigentliche Studium der Menscheit ift der Mensch."

## Achtes Rapitel.

Es gibt wenig Menichen, die fich mit dem Rächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige halt uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Bergangenheit und suchen das völlig Berlorene, wie es nur möglich sein will, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Familien, die ihren Borsahren Bieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des

Grofpaters mehr als bes Baters gebenit.

Bu solchen Betrachtungen ward unser Gehulfe aufgesorbert, als er an einem der schönen Tage, an welchen der schiedende Winter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schlößgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich don Sduards Bater herschrieden, dewundert hatte. Sie waren vortrefslich gediehen in dem Sinne Dessenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst anertannt und genossen werden sollten, sprach Niemand mehr von ihnen; man besuchte sie taum und hatte Liebhaberei und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rüdfehr Charlotten bie Bemerkung, die fie nicht ungunstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versetze sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unfre Thätigkeit, unfre Bergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Blane, die Reigungen der Zeit, die wir mit aus-

auführen genöthigt find.

Gewiß, sagte der Gehülse; und wer widersleht dem Strome seiner Umgebungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fallt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so tann man versicher sein , daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte, sich Manches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu besetsigen; so wird Jener sodann sich auszubehnen suchen, mittheilen, verbreiten und das Berschlossene eröffnen.

Sanze Zeiträume, versetzte Charlotte, gleichen diesem Bater und Sohn, den Sie schildern. Bon jenen Zuftänden, da jede sleine Stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden Coelhof noch in einen Sumpf baute und die geringsten Schlösser nur durch eine Zugdrücke zugänglich waren, davon tonnen wir und taum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jetzt ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden ausgefüllt, die Städte bilden nur große Fleden, und wenn man so auf Keilen das ansieht, sollte man glauben: der allgemeine Friede sei besestigt und das goldene Zeitalter vor der Thitre. Riemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ahnlich sieht; an Kunst, an Zwang soll

nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem fcobfen. Saben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zustand zurudlehren tonne ?

Warum nicht? versetzte der Gehülse; seder Zustand hat seine Beschwerlichteit, der beschränkte sowohl als der losgebundene. Der letztere setzt Ueberstus vond zuch führt zur Berschwendung. Lassen Sie und dei Ihrem Besipiel bleiben, das aussallend genug ist. Sobald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschäntung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nugen genötzigt sind, führen schon wieder Mauern um ihre Gärten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher seien. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Vinge. Das Nügliche erhält wieder die Oberhand, und selber Der Vielbsigende meint zuletzt auch, Das alles nugen zu müssen. Flauben Sie mir: es ist möglich, daß Ihr Sohn die sammtlichen Vartanlagen vernachlassigt und sich wieder hinter die ernsten Mauern und unter die

boben Linden feines Grofvaters gurudgieht.

Tharlotte war im Stillen erfreut, sich einen Sohn verkündigt zu hören, und verzieh dem Gehülsen deshalb die etwas unfreundliche Brophezeiung, wie es dereinst ihrem lieben schonen Bart ergehen könne Sie versetze deshalb gang freundlich: Wir sind Beide noch nicht alt genug, um dergleichen Widersprüche mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugend zurückentt, sich erinnert, worüber man von älteren Personen klagen gehört, Länder und Städte mit in die Betrachtung aufnimmt, so möchte wohl gegen die Bemerkung nichte einzuwenden sein. Sollte man denn aber einem solchen Raturgang nichts entgegensegen, sollte man Bater und Sohn, Eltern und Rinder nicht in Uebereinstimmung bringen können? Sie haben mir freundlich einen Knaben geweissagt; müßte denn der gerade mit seinem Bater im Widerspruch stehen? zerstören, was seine Eltern erbaut haben, ansfatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demselben Sinne sortstährt?

Dazu gibt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versette der Gehülfe, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbestiger, er lasse ihn mitbauen, pfianzen und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willker. Eine Khätigkeit läßt sich in die andere verweben, keine an die andere anstittelen. Ein junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsene Ast mehr anzusügen ist.

Es freute den Gehülfen, in dem Augenblid, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Gunst auss Reue dadurch besest zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Müdreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er milse die herannahende Spoche von Charlottens Riedertunft erst dorbeigehen lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entschlung hossen konne.

Er fügte fich befhalb in die Umftande und fehrte mit biefen Aussichten

und hoffnungen wieder jur Borfteberin jurud.

Charlottens Riederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Hauswesen, indem sie kaum daran denken durste, was sie that. Sie hatte sich war völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, für das Kind, für Eduarden sich auch noch serner auf das Dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie es möglich werden wollte. Richts konnte sie vor völliger Berworrenheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Pflicht that.

Gin Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sammtlich, es sei der ganze leibhafte Bater. Rur Ottlie konnte es im Stillen nicht finden, als sie der Wöchnerin Glück wünschte und das Kind auf das Herzlichste begrüßte. Schon bei den Anftalten zur Berheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abweienheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Bater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sein; er sollte den Ramen nicht bestimmen, bei dem man ihn künstig rufen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereigniß sogleich Rachricht zu erhalten. Er sand sich ein und zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottiliens verbarg, so sprach er sich gegen Charlotten saut aus und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hindernisse bei Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange ausgescholen werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grade, sollte durch seinen Segen das Bergangene mit dem Zukunstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es sonnte keinen andern Ramen silhren, als den Ramen des Baters und des Freundes.

Es bedurfte der entschiedenen Judringlickleit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklickleiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Besser- oder Anderswissen, das Schwanken, Meinen, Um- und Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen und, indem man alle Verhältnisse schwanze, immer der Fall eintritt, einige zu verletzen.

Alle Meldungsschreiben und Gevatterbriese übernahm Mittler; sie sollten gleich ausgesertigt sein: denn ihm war selbst höchlich daran gelegen, ein Glück, das er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mitunter miswollenden und mitgredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidenschaftlichen Borfalle dem Publikum nicht entgangen, das ohnehin in der Ueberzeugung sieht, Alles, was geschieht, geschehe nur dazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier bes Taufattes follte murbig, aber beschränft und furg

sein. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Tauszeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchdiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Reigung auf dasselbe heruntersah, erschrat sie nicht wenig an seinen offenen Augen: denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche Uebereinstimmung hättlet gleich überraschen müssen. Mittler, der zunächt das Kind empsieng, stutze gleichsalls, indem er in der Bildung desielben eine so aufallende Aehnlichseit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, dergleichen ihm

fonft noch nie borgefommen war.

Die Schwäche bes guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taushandlung mit Mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amsberrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleiden in jedem Falle zu benden, wie er nun reden, wie er sich dußern würde. Diehmal sonnte er sich um so weniger zurückhalten, als es nur eine Heine Gesellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er sieng daher an, gegen das Ende des Atts mit Behaglichteit sich an die Stelle des Geststlichen zu versegen, in einer muntern Kede seine Bathenpstichten und hossnungen zu äußern und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zusriedenen Miene zu ersennen glaubte.

Daß der gute alte Mann sich gern geseth hätte, entgieng dem rüstigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Uebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachdem er das Berhältniß eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck geschildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf die Prode gestellt hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altvater, konnen nunmehr mit Simeon hrechen: derr, laß deinen Diener im Krieden fahren: denn meine Augen baben

ben Beiland Diefes Baufes gefeben.

Run war er im Zuge, recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte bald, daß der Alte, dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schneu zurückland. Bom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gebracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Beihülfe, für todt an-

wrechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege nebeneinanber zu sehen und zu benken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sonbern mit den Augen diese ungeheuren Gegensätz zusammenzusassen, war für die Umstehenden eine schwere Ausgabe, je überrassendender sie worgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Reid. Das Leben ihrer Seele war getöbtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Fuhrten fie auf diese Beise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten bes Taas auf die Betrachtung ber Berganglichkeit, des Scheibens, bes Berlierens, jo waren ihr bagegen munberfame nachtliche Ericeinungen jum Troft gegeben, Die ihr bas Dafein bes Beliebten verficherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Wenn fie fich Abends gur Rube gelegt und im fugen Gefuhl noch zwischen Schlaf und Wachen ichwebte, ichien es ihr, als wenn fie in einen gang bellen. doch mild erleuchteten Raum hineinblidte. In Diefem fab fie Eduar-ben gang beutlich und zwar nicht gelleibet, wie fie ihn sonft gesehen, sondern im triegerischen Anzug, jedesmal in einer andern Stellung, bie aber volltommen naturlich war und nichts Phantaftisches an fich batte: ftebend, gebend, liegend, reitend. Die Gestalt, bis aufs Rleinfte ausgemalt, bewegte fich willig bor ihr, ohne daß fie das Dinbefte baau that, ohne daß fie wollte ober die Ginbildungsfraft anftrengte. Manamal jab fie ibn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, bas buntler war als ber helle Grund; aber fie unterschied taum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menichen, als Bferde, als Baume und Bebirge bortommen tonnten. Gewöhnlich folief fie über ber Erfceinung ein, und wenn fie nach einer ruhigen Racht Morgens wieber erwachte, fo war fie erquidt, getroftet, fie fühlte fich überzeugt: Ebuarb lebe noch, fie ftebe mit ibm noch in bem innigften Berbaltnig.

## Reuntes Rapitel.

Der Frühling war gesommen, später, aber auch rascher und freubiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht ihres Borsehns: Alles seimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; Manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vorbereitet worben, trat nun sogleich der endlich von außen wirsenden Natur entgegen, und Alles, was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Mühe wie bisher, sondern ward zum heitern Genusse.

An dem Gariner aber hatte sie zu trössen über manche durch Aucianens Wildheit entstandene Lüde unter den Topsgewächsen, über die zersidrte Symmetrie mancher Baumtrone. Sie machte ihm Muts, daß sich Das alles dalb wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gesühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwert, als daß dies Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gärtner sich durch andere Liebhabereien und Neigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pflanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Bollendung nimmt. Die Pflanze gleicht den eigenstinnigen Menschen, von denen man Alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Ein ruhiger Blid, eine sielle Konsequenz, in jeder Jaheszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von Riemand mehr als vom Gäriner verlangt.

Diefe Gigenicaften befak ber aute Mann in einem hoben Grabe, beswegen auch Ottilie fo gern mit ihm wirtte; aber fein eigentliches Talent tonnte er icon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichteit ausuben. Denn ob er gleich Alles, was die Baum- und Ruchengarinerei betraf, auch die Erforderfnisse eines ältern Ziergartens vollkommen zu leisten verstand - wie benn iberhaubt Einem por dem Andern biefes ober jenes gelingt — ob er schon in Behandlung der Orangerie, der Blumenzwiebeln, der Relten- und Aurifeln-Stöde die Natur felbst batte berausfordern tonnen, jo waren ihm doch die neuen Zierbaume und Modeblumen einigermaßen fremd geblieben, und er hatte vor dem unendlichen Felbe ber Botanit, bas fich nach ber Zeit aufthat, und ben barin herumfummenden fremden Ramen eine Art von Scheu, die ihn verbrieflich machte. Was die Herrschaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um fo mehr für unnüten Auswand und Berichwenbuna, als er gar mande toftbare Pflanze ausgeben fab und mit ben Sandelsgartnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in feinem fonberlichen Berbaltniffe fanb.

Er hatte sich barüber nach mancherlei Bersuchen eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr besiärtte, als er auf die Wiedersehr Sduards eigentlich gegründet war, dessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Kalle täalich nachtheiliger

empfinden mukte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, sühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedentendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworden! Aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von Beidem wechselte augenblicklich miteinander ab; ja, durchtreuzte sich aufs Innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Rächse mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß Alles, was Eduarden besonders lieb war, auch ihre Sorgfalt am Stärksten an sich zog, läßt sich denken; ja, warum sollte sie nicht hossen, daß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die vorsorgliche Dienstlichkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbax gegen-

wartig bemerten merbe?

Aber noch auf eine viel andre Weise war sie veranlaßt, sur ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, dessen unmittelbare Pstegerin sie um so mehr werden konnte, als man es keiner Amme zu übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzwziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schonen Zeit der freien Luft genießen: und so trug sie es am Liebsten selbst heraus, trug das schlasende, unbewußte zwischen Blumen und Blützen her, die dereinst jeiner Kindheit so freundlich entgegenlachen sollten, zwischen jungen

Sträuchen und Pflanzen, die mit ihm in die hohe zu machlen durch ihre Jugend bestimmt schienen. Wenn fie um sich her sah, so verbarg sie sich nicht, zu welchem großen, reichen Zustande das Kind geboren sei: benn fast Alles, wohin das Auge blicke, sollte bereinst ihm gehören. Wie wünschenswerth war es zu Diesem allen, daß es bor den Augen des Baters, der Mutter auswichse und eine erneute frohe

Berbindung beftätigte.

Ottille fühlte Dieß alles fo rein, daß fie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal slar, daß ihre Liebe, um sich ju vollenden, völlig uneigennligig werden musse; ja, in manchen Augenbliden glaubte sie diese Söhe schon erreicht zu haben. Sie wünsche nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich sicher zu sehen, wenn sie sihn nur gludlich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, nimals einem Andern anzugehören.

Daß der Herbst eben so herrlich würde wie der Frühling, dafür war gesorgt. Alle sogenannte Sommergewächse, Alles, was im Herbst mit Blüben nicht enden kann und sich der Kälte noch ked entgegen entwidelt, Astern besonders, waren in der größten Mannigsaltigkeit aekät und sollten nun. überall bin verbflanzt, einen Sternbimmel über

die Erbe bilben.

#### Ans Ottiliens Cagebuche,

"Einen guten Gebanken, ben wir gelesen, etwas Aufsallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Rähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthüm-liche Bemerkungen, originelle Ansichten, stüchtige geistreiche Worte auszugeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zuletz einmal aus Distriction, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch untwiederbringlich für uns und Andre. Ich nehme mir vor, dieses Bersaunnis wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich benn abermals das Jahresmärchen bon vorn. Wir find nun wieder, Gott sei Dant! an seinem artigsten Rapitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie in

bem Buche bes Lebens wieder auffclagen."

"Bir schelten die Armen, besonders die Unmundigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun gibt? Raum entfaltet die Raiur ihre freundlichen Schäte, so sind die Rinder dahinterber, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepstütt, ehe du vom Schlaf erwachtest,

und das Bittende fieht dich so freundlich an wie die Gabe. Riemand fieht erbärmlich aus, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu dürfen."

"Warum nur das Jahr manchmal so furz, manchmal so lang ift, warum es so turz scheint, und so lang in der Erinnerung! Mir ift es mit dem Bergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Bergangliches und Dauerndes in einander greift und doch ift nichts so flüchtig, das nicht eine Spur, das nicht seines Gleichen aurfticklasse."

"Man laßt sich ben Winter auch gefallen, man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so gessterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie beden auch nichts zu. Wie aber einmal Knospen und Blüthen tommen, dann wird man ungeduldig, bis das volle Laub hervortritt, dis die Landschaft sich verkörpert und

ber Baum fich als eine Geftalt uns entgegen brangt."

"Alles Bolltommene in seiner Art muß über seine Art hinausgehen, es muß etwas Anderes, Unvergleichbares werden. In manchen Tönen ist die Rachtigal noch Bogel; dann steigt sie über ihre Klasse hinüber und scheint jedem Gesiederten andeuten zu wollen, was eigentlich

fingen beife.

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Rahe des Geliebten ift nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstüd. Man schiebt eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt zur solgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorsommt, hangt nur kimmerlich zusammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enden."

### Zehntes Rapitel.

Charlotte von ihrer Seite besindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tichtigen Anaben, bessen vielversprechende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihr einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Bests. Ihre alte Thatigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinselt, im vergangenen Jahre Bieles gethan und empsindet Freude am Gethanen. Bon einem eigenen Gesühl belebt, steigt sie zur Mooshütte mit Ottilie und dem Ainde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt und noch zwei Pläge leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hospinung für sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiden vielleicht nach diesem ober jenem Jüngling um, mit stiller Prüsung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschien; wer aber für eine Tochter ober einen weiblichen Bögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Areis umher. Siengeng es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Berbindung des daubtmanns mit Ottilien nicht unmbalich schien, wie sie boch auch

icon ehemals in dieser Gutte neben einander geseffen hatten. Ihr war nicht unbefannt geblieben, daß jene Ausficht auf eine vortheilhafte

Beirath wieder verfdwunden fei.

Charlotte stieg weiter, und Ottillie trug das Kind. Jene überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem festen Kande gibt es wohl Schisseruch; sich davon auf das Schnellte zu erholen und berzustellen, ilt schön und preiswürdig. Ist doch das Keben nur auf Gewinn und Berlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird darin gestört! Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird davon abgeleitet! Wie oft werden wir von einem schaft ins Auge gesasten Ziele abgelenkt, um ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Verdruß ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zusall zu den erfreulichsten Besanntschaften und Verbindungen, die auf sein ganzes Leben Einsslush haben. Das Schickal gewährt uns unstre Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unstre Wünsche

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter denen Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gelangte, wo sie vollommen bestätigt wurden. Denn die Umgedung war viel schöner, als man sich's hatte denken konnen. Alles störende Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pstanzungen, die bestimmt waren, einige Lüden auszufüllen und die abgesonderten Theile angenehm zu verbinden.

Das haus selbst war nahezu bewohnbar; die Aussicht, besonders aus den obern Zimmern, höchst mannigsaltig. Is länger man sich umsah, besto mehr Schönes entbeckte man. Was mußten nicht hier die verschiedenen Kagszeiten, was Mond und Sonne sur Wirkungen hervordringen! hier zu derweilen, was Mond und Sonne sur Wirkungen hervordringen! hier zu derweilen, war höchst wülnschenenth, und wie schnell war die Lust zu deuten und zu schaffen in Charlotten wieder erweckt, da sie alle grobe Arbeit gethan sand. Ein Tischer, ein Tapezierer, ein Maler, der mit Patronen und leichter Bergoldung sich zu helsen wußte, nur dies dedute im Stande. Reller und Küche wurden schnellt war das Gebäude im Stande. Reller und Küche wurden schnellt eingerichtet: denn in der Entsternung vom Schlosse mußte man alle Bedürfnisse um sich versammeln. So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Ausenthalt, als von einem neuen Mittelpunkt, eröffneten sich ihnen unerwartete Spaziergänge. Sie genossen bergnüglich in einer höheren Region der freien frischen Lust bei dem schönsten Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, gieng herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußteig, der sodann zu dem Puntte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denem man überzufahren pflegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wasserschaft; allein ohne das Kind, weil Charlotte deshalb einige Besorgniß aeigte. Doch verfehlte sie nicht, täglich den Gariner im Schlokgarten

au besuchen und an feiner Sorgfalt für die vielen Bflanzenzbalinge. bie nun alle ber freien Buft genoffen, freundlich Theil zu nehmen.

In dieser iconen Reit tam Charlotten der Besuch eines Englanders febr gelegen, ber Ebuarben auf Reisen tennen gelernt, einige Dal getroffen batte und nunmehr neugierig war, die iconen Anlagen zu feben, bon benen er fo viel Gutes ergablen borte. Er brachte ein Empfehlungsforeiben bom Grafen mit und ftellte jugleich einen ftillen, aber febr gefälligen Mann als feinen Begleiter bor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, bald mit Gartnern und Jagern, bfters mit seinem Begleiter und manchmal allein die Gegend durchftrich, fo konnte man feinen Bemerkungen wohl anfeben, daß er ein Liebhaber und Renner folder Anlagen war, ber wohl auch manche bergleichen felbft ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine beitere Weise an Allem Theil, mas bem Leben gur Bierbe gereichen und es bedeutend machen fann.

In seiner Gegenwart genoffen die Frauenzimmer erft volltommen Sein geubtes Auge empfieng jeben Effett gang ihrer Umgebung. frifd, und er batte um fo mehr Freude an bem Entstandenen, als er die Gegend borber nicht gefannt und, was man baran gethan, bon

Dem, was die Ratur geliefert, taum ju unterfceiben mußte.

Dan tann wohl fagen, daß durch feine Bemertungen ber Bart wuchs und fich bereicherte. Schon jum Boraus ertannte er, mas bie neuen beranftrebenben Bflangungen beriprachen. Reine Stelle blieb ihm unbemertt, mo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben ober angubringen mar. hier beutete er auf eine Quelle, welche, gereinigt, Die Rierbe einer gangen Bufchpartie zu werben versprach; bier auf eine Boble, die, ausgeräumt und erweitert, einen erwünschten Rubeplas geben tonnte, indeffen man nur wenige Baume ju fallen brauchte, um bon ihr aus herrliche Felfenmaffen aufgethurmt zu erbliden. Er wünfcte ben Bewohnern Glud, bag ihnen fo Manches nachzuarbeiten ubrig blieb, und ersuchte fie, bamit nicht zu eilen, fonbern für folgenbe Jahre fich bas Bergnugen bes Schaffens und Einrichtens vorzubehalten.

Uebrigens war er außer ben geselligen Stunden teineswegs laftig: benn er bejdaftigte fich bie größte Beit bes Tags, bie malerifchen Aussichten bes Barts in einer tragbaren buntlen Rammer aufzufangen und zu zeichnen, um baburch fich und Anbern von feinen Reifen eine foone Frucht zu gewinnen. Er hatte Diefes icon feit mehreren Jahren in allen bebeutenden Begenden gethan und fic baburd bie angenehmfte und intereffantefte Sammlung berichafft. Gin großes Portefeuille, bas er mit fich führte, zeigte er ben Damen vor und unterhielt fie, theils durch bas Bild, theils burch bie Auslegung. Sie freuten fic, bier in ihrer Einfamteit die Welt fo bequem ju burdreifen, Ufer und Safen, Berge, Seen und Fluffe, Stabte, Kaftelle und manches andre Lokal, das in der Geschichte einen Ramen hat, vor fic vorbeiziehen au feben.

Jebe von belden Frauen hatte ein besonderes Interesse: Charlotte das allgemeinere, gerade an Dem, wo sich etwas historisch Merkultzbiges sand, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aushielt, wodon Svard viel zu erzählen psiegte, wo er gern verweilt, wohin er östers zurüdgesehrt: denn jeder Mensch hat in der Nähe und in der Berne gewisse stelliche Einzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charaster nach, um des ersten Eindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und aufregend sind.

Sie fragte baher ben Lord, wo es ihm benn am Besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlagen würde, wenn er zu wählen hatte. Da wiste er benn mehr als Eine schone Gegend vorzugeigen, und was ihm bort widersahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Kranzbsisch aar bebaglich mitzutseisen.

Auf die Frage hingegen, wo er fic benn jest gewöhnlich aufhalte, wohin er am Liebsten jurudfehre, ließ er fich gang unbewunden,

doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu hause zu sein, und sinde zulezt nichts bequemer, als daß Andre für mich dauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Bestigungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzuläch aben weil mein Sohn, für den ich Alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hosste, an Allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher Andere, höher zu nugen oder gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Auswand aufs Leben. Anstatt daß wir gleich ansiengen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu sinden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer geniest jeht meine Gebaude, meinen Vark, meine Garten? Richt ich, nicht einmal die Mei-

nigen: frembe Gafte, Reugierige, unruhige Reifenbe.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am Eifrigsten wünschten, ift nicht zur hand, und gerade was wir am Meisten bedürsten, ift vergeffen. Wir richten und immer hauslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willtür thun, so wirten Verhältnisse, Leidensicheften, Aufalle, Rothwendigkeit und was nicht Alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief durch seine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht Jeder in diese Gesahr, der eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellschaft, deren Berhältnisse ihm sonst bekannt sind, ausspricht. Charlotten war eine solche zusällige Berlezung auch durch Wohlwollende und Gutmeinende nichts Reues; und die Welt lag ohnehin so demtisch vor ihren Augen, daß sie keinen besondern Schwerz empfand, wenn gleich Jemand sie undedactsam und unvorsichtig nöthigte, ihren Blick

ba oder dorthin auf eine unerfreuliche Stelle zu richten. Ottille hingegen, die in halbbewußter Jugend mehr ahnete, als sah, und ihren Blid wegwenden durste, ja mußte don Dem, was sie nicht sehen mochte und sollte, Ottilie ward durch diese traulichen Reden in der schreichten Zustand versehr: denn es zeriß mit Gewalt vor ihr der anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn Alles, was disher sur haus und Pos, sur Gerien, Karl und die ganze Umgedung geschehen war, ganz eigentlich umsonst sein, weil Der, dem es Alles gehörte, es nicht genösse, weil auch Der, wie der gegenwärtige Sast, zum Herumscheie in der Welt, und zwar zu dem gesählichsen, durch die Liebsten und Rächsen gedrängt worden. Sie hatte sich an Hobren und Schweigen gewöhnt, aber sie sast der vermehrt als vernichert wurde, das er mit beiterer Sigenbeit und Bedöchlichkeit fortsetete.

Run glaub' ich, fagte er, auf bem rechten Wege zu fein, ba ich mich immerfort als einen Reisenben betrachte, ber Bielem entfagt, um Bieles zu genießen. 3ch bin an ben Wechfel gewöhnt, ja, er wird mir Bedurfnig, wie man in ber Oper immer wieder auf eine neue Deforation wartet, gerade weil schon jo viele bagewesen. Was ich mir von bem besten und bem ichlechteften Wirthshause versprechen barf, ift mir befannt: es mag jo gut ober folimm fein, als es will, nirgends find' ich bas Gewohnte, und am Ende lauft es auf Eins hinaus, gang bon einer nothwendigen Gewohnheit ober gang bon ber willfurlichsten Zufälligkeit abzuhangen. Wenigstens habe ich jest nicht ben Berbruß, daß etwas verlegt ober verloren ift, daß mir ein tägliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß repariren laffen, daß man mir eine liebe Taffe gerbricht und es mir eine gange Reit aus feiner andern ichmeden will. Alles Deffen bin ich überhoben, und wenn mir das haus über dem Ropf zu brennen anfängt, fo paden meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren ju hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen biefen Bortheilen, wenn ich es genan berechne, habe ich am Enbe bes Jahrs nicht mehr ausgegeben, als es mich ju Caufe gefoftet hatte.

Bei dieser Schilderung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch mit Entbehren und Beschwerde auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Roth zu Felde liege und bei so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne, heimathlos und freundlos zu sein, Alles wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu konnen. Gudlicherweise trennte sich die Gesellschaft für einige Zeit. Ottilie sand Raum, sich in der Einsamteit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergriffen, als diese Alarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu ihun psiegt, daß man sich selbst peinigt, wenn

man einmal auf bem Wege ift, gepeinigt ju werben.

Der Zustand Couards tam ihr so tummerlich, so jammerlich vor, daß fie fich entschie, es tofte, was es wolle, ju feiner Wiedervereini-

gung mit Charlotten Alles beigutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art

pon Thatiafeit zu betrugen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Aehnlichkeit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Berhältnissen der Familie; allein Zener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und kinstliche Berhältnisse, durch den Konslikt des Gesehlichen und des Ungebändigten, des Berkfandes und der Bernunft, der Leidenschaft und des Borurtheils hervorgebracht werden, Iener hatte sich schon früher, und mehr noch im Hause selbst, mit Allem bekannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorgierge.

Dem Lord that es leid, ohne daß er darüber verlegen gewesen ware. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen können auf eine so misklingende Weise mit dem Intereste der Gegenwärtigen zusammentersten. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutenden Anekdoten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseusse und Ihr

Bedachtniß auf unferer Reife bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Borsatze gelang es den Fremden nicht, die Freunde dießmal mit einer unversänglichen Unterhaltung zu erfreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonderbare, bedeutende, heitere, rührende, surchtdare Geschäckten die Aufmerksamkeit erregt und die Theilnahme aufs höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sanstenen Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verwandt war.

#### Die wunderlichen Nachbarskinder.

#### Robelle.

Zwei Rachbarskinder von bedeutenden Haufern, Anabe und Madden, in verhältnismäßigem Alter, um dereinst Gatten zu werden, sieß man in dieser angenehmen Aussicht mit einander auswahlen, und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer kunftigen Berbindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mißlingen schien, indem sich zwischen den beiden tressichen Raturen ein sonderbarer Widerwille hervorthat. Bielleicht waren sie einander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Wollen, sest in ihren Borsagen; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen Gespielen; immer Widerlacher, wenn sie zusammen waren, immer ausbauend für sich allein, immer wechselsweite zerkörend, wo sie sich begeaneten, nicht wetteisernd nach

Einem Ziel, aber immer tampfend um Einen Zwed; gutartig burchaus und liebenswürdig, und nur haffend, ia bosartig, indem fie fich

auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Berhältniß zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Anaben Krieg zu spielen, sich in Barteien zu sondern, einander Schlachten zu liefern psiegen, so stellte sich das trotzie muthige Mädhen einst an diesem pseens und socht gegen das andere mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß diese schindssich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr draug gehalten und seine Gegnerin doch noch zulett entwassent und gefangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gevallsam, daß er, um seine Augen zu erhalten und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halstuch abreißen und ihr die Hand damit auf den Kuden binden mukte.

Dieß verzieh fie ihm nie, ja, fie machte so heimliche Anftalten und Bersuche, ihn zu beschädigen, daß die Eltern, die auf diese sellsamen Leidenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander verftandigten und beschlossen, die beiden feindlichen Wesen zu trennen und

iene lieblichen Soffnungen aufzugeben.

Der Anabe that sich in seinen neuen Berhältnissen bald hervor. Jebe Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Ueberall, wo er sich sand, war er geliebt und geehrt. Seine tüditge Natur schien nur zum Bohlsein, zum Behagen Anderer zu wirken, und er war in sich, ohne deutliches Bewußtein, recht glüdlich, den einzigen Widersacher berloren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mabchen bagegen trat auf einmal in einen veränderten Zuftand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie den den heftigen Spielen himweg, die sie bisher in Gesellschaft der Anaben auszulben pflegte. Im Ganzen ichien ihr etwas zu sehlen, nichts war um sie herum, das werth geweien ware, ihren daß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch Rie-

manden gefunden.

Sin junger Mann, alter als ihr ehemaliger nachbarlicher Widerjacher, von Stand, Bermögen und Bebeutung, beliebt in der Sejellichaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Reigung zu. Es
war das erste Mal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um
sie bemühte. Der Borzug, den er ihr vor Bielen gab, die älter, gebildeter, glänzender und anspruchsteicher waren als sie, that ihr gar
zu wohl. Seine fortgesetzte Ausmerksamkeit, ohne daß er zudringlich
gewesen wäre, sein treuer Beistand bei verschiedenen unangenehmen
Ausällen, sein gegen ihre Eltern zwar ausgesprochenes, doch rubiges
und nur hossnungsvolles Werben, da sie freilich noch sehr jung war:
Das alles nahm sie sit ihn ein, wozu die Sewoönsbeit, die äusern

nun von der Welt als befannt angenommenen Berhaltnisse das Ihrige beitrugen. Sie war so oft Braut genannt worden, daß sie sid endlich safür hielt, und weder sie noch irgend Jemand dachte daran, daß noch eine Prüfung nöthig sei, als sie den Ring mit Demjenigen wechselte, der so lange Zeit für ihren Bräutigam galt.

Der ruhige Gang, den die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Berlöbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten Alles so fortgewähren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen

Frühling bes fünftigen ernfteren Lebens genießen.

Indessen hatte ber Entfernte fich jum Schönsten ausgebildet, eine verdiente Stufe feiner Lebensbestimmung erfliegen und tam mit Urlaub, bie Seinigen zu befuchen. Auf eine gang natürliche, aber boch fonberbare Beile fand er feiner iconen Rachbarin abermals entgegen. Sie batte in ber letten Beit nur freundliche, brautliche Familienempfindungen bei fic genahrt, fie war mit Allem, was fie umgab, in Uebereinstimmung; fie glaubte, gludlich zu fein, und war es auch auf gewiffe Beije. Aber nun ftand ihr jum erften Dal feit langer Beit wieber etwas entgegen: es war nicht haffenswerth, fie war bes haffes unfabig geworben; ja, ber finbifche haß, ber eigentlich nur ein buntles Anertennen des inneren Werthes geweien, aukerte fich nun in frobem Erftaunen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Gingefteben, halb willigem, halb unwilligem und boch nothwendigem Annahen, und Das alles war wechselseitig. Gine lange Entfernung gab zu langeren Unterhaltungen Anlag. Selbft jene findifche Unvernunft biente ben Aufgeflarteren au icherabafter Erinnerung, und es war, als wenn man fich jenen nedifchen bak wenigstens burd eine freundichaftliche aufmertfame Behandlung verguten muffe, als wenn jenes gewaltsame Bertennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anertennen bleiben burfe.

Bon seiner Seite blieb Alles in einem verftändigen, wunschen werthen Mag. Sein Stand, seine Berhaltniffe, sein Streben, sein Spract beschaftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichseit der schonen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Behaglichteit aufnahm, ohne sie defhalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder sie ihrem Brautigam zu mikabunen, mit dem er übrigens in den

beften Berbaltniffen ftanb.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen Rachbar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser heftige Rampf war doch nur, unter der Form des Widerstrebens, eine heftige, gleichsam angeborene Reigung. Auch tam es ihr in der Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes seindliche Suchen mit den Wassen in der Hond; sie wollte sich des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwassnete; sie bildete sich ein, die größte Seligkeit empfunden zu haben, da er sie band, und

Alles, was sie zu seinem Schaben und Berdruß unternommen hatte, tam ihr nur als unschuldes Mittel vor, seine Ausmerklamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie bezammerte den Schlaft, in den sie verfallen, sie verstückte die schledpende, träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so undedeutender Bräutigam hatte werden tonnen; sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rücktenen.

waris, wie man es nehmen will.

Hatte Jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwideln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gescholten haben: dem freilich konnte der Bräutigam die Bergleichung mit dem Nachbar nicht aushalten, sobald man sie neben einander sah. Benn man dem Einen ein gewisse Jutrauen nicht versagen konnte, so erregte der Andere das vollste Bertrauen; wenn man den Einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den Andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem Einen gezweiselt, wenn Einem der Andere vollkommene Gewisseit gab. Für solche Berhälknisse ist den Weidern ein besonderer Tatt angeboren, und sie haben Ursache so wie Gelegene

beit, ibn auszubilben.

Be mehr die icone Braut folde Gefinnungen bei fich gang beimlich nährte, je weniger nur irgend Jemand Dasjenige auszusprechen im Rall war . was ju Gunften bes Brautigams gelten tonnte, mas Berbaltniffe, was Pflicht anzurathen und zu gebieten, ja, was eine unabanderliche Rothwendigleit unwiderruflich zu fordern ichien, besto mehr begunftigte bas foone Berg feine Ginfeitigfeit; und indem fie bon ber einen Seite burd Welt und Familie, Brautigam und eigne Aufage unauflöslich gebunden war, bon ber andern der emporstrebende Jungling gar fein Geheimnig bon seinen Gefinnungen, Planen und Aussichten machte, fic nur als ein treuer und nicht einmal gartlicher Bruber gegen fie bemies, und nun gar von seiner unmittelbaren Abreise die Rede mar. fo idien es, als ob ihr früher findifder Beift mit allen feinen Tuden und Gewaltsamkeiten wieder erwachte und fic nun auf einer boberen Rebensstufe mit Unwillen ruftete, bedeutender und verderblicher ju wirten. Sie beichloß, ju fterben, um ben ebemals Behaften und nun fo beftig Geliebten für feine Untheilnahme ju ftrafen und fich, indem fie ibn nicht befigen follte, wenigstens mit feiner Ginbilbungstraft, feiner Reue auf ewig zu vermählen. Er follte ihr tobtes Bild nicht loswerben, er follte nicht aufhören, fich Borwürfe zu machen, daß er ihre Befinnungen nicht erfannt, nicht erforicht, nicht geschätt habe.

Diefer settsame Wahnsinn begleitete fle überall hin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen; und ob sie den Menschen gleich wunderlich vortam, so war Niemand ausmerksam oder klug genug, die innere

mabre Urjache zu enibeden.

Indeffen hatten fich Freunde, Berwandte, Bekannte in Anordnung von mancherlei Festen erschöpft. Raum vergieng ein Lag, daß nicht irgend etwas Reues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Kaum war ein schöner Plat der Landschaft, den man nicht ausgeschmüdt und zum Empfang vieler frohen Gäste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Antömmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun und lud das junge Paar mit einem engeren Kamilienkreise zu einer Wasserbutztafter. Man bestieg ein großes, schönes, wohlausgeschmüdtes Schisseine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer anbieten und auf das Wasser die Bequemlichteit des Landes überzutragen suchen.

Man fuhr auf dem großen Strome mit Mufit babin, Die Bejellicaft hatte fich bei beißer Tageszeit in ben untern Raumen versammelt. um fic an Beiftes- und Bludsipielen zu ergoken. Der junge Wirth. ber niemals unthatig bleiben tonnte, hatte fic ans Steuer gejett, ben alten Schiffsmeifter abzulofen, ber an feiner Seite eingeschlafen mar; und eben brauchte ber Bachenbe alle feine Borficht, ba er fich einer Stelle nahte, wo zwei Infeln bas Flugbette verengten und, indem fie ibre flachen Riegufer balb an ber einen, balb an ber anbern Seite bereinftredten, ein gefährliches Sahrwaffer zubereiteten. Faft mar ber forgfame und icarfblidende Steuerer in Berfuchung , ben Deifter ju weden, aber er getraute fichs ju und fuhr gegen die Enge. In bem Augenblid ericien auf bem Berbed feine foone Feindin mit einem Blumentranz in ben Haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf den Steuernden. Rimm dieß zum Andenken! rief fie aus. Störe mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er ben Rrang auffleng, ich bedarf aller meiner Rrafte und meiner Aufmertfamteit. 3ch ftore bich nicht weiter, rief fie; bu fiehft mich nicht wieder! Sie fprach's und eilte nach bem Borbertheil bes Schiffs, bon ba fie ins Waffer fprang. Einige Stimmen riefen: Rettet! rettet! fie ertrinkt. Er war in ber entfenlichften Berlegenheit. Ueber bem Larm erwacht ber alte Schiffsmeifter, will das Ruber ergreifen, ber Itungere es ihm übergeben; aber es ift feine Beit, die Berricaft ju wechseln: bas Schiff ftrandet, und in eben bem Augenblid, Die laftigften Rleibungsftude wegwerfend, Aurate er fich ins Waffer und ichwamm ber iconen Feindin nach.

Das Wasser ist ein freundliches Element für Den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und der geschicke Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgerissene Schöne erreicht; er faßte sie, wußte sie zu heben und zu tragen; Beide wurden vom Strom gewaltsam sortgerissen, dis sie die Inseln, die Werder weit hinter sich hatten und der Fluß wieder dreit und gemächlich zu sließen ansieng. Kun erst ermannte, nun erholte er sich aus der ersten zudringenden Noth, in der er ohne Besinnung nur mechanisch gehandelt; er blickte mit emporstrebendem Haupt umber und ruderte nach Bermögen einer slachen buschigten Stelle zu, die sich angenehm und gelegen in den Fluß verlies. Dort brachte er seine schöne Beute auss Trockne; aber kein Kebenshauch war in ihr zu spüren. Er war in Berzweislung, als ihm ein betretener Psad, der durchs Gebüsch lief, in die Augen leuchtete. Er belud sich aufs Reue mit der theuren Last, er erblidte bald eine einsame Wohnung und erreichte sie. Dort sand er gute Leute, ein junges Ehepaar. Das Ungstäd, die Roth sprach sich geschwind aus. Was er nach einiger Besinnung sorderte, ward geleistet. Ein lichtes Feuer brannte; wollene Decken wurden über Auger gebreitet; Pelze, Felle, und was Erwärmendes vorräthig war, schnell herbeigetragen. Dier überwand die Begierde, zu retten, jede andre Betrachtung. Nichts ward versamt, den schonen halbstarren nachten Körper wieder ins Leben zu rusen. Es gelang. Sie schlug die Augen auf, sie erblichte den Freund, umschlang seinen Halbstarren himmlischen Armen. So blieb sie lange; ein Thränenstrom stürzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genesung. Willst du mich verlassen, rief sie aus, da ich dich so wiedersinde? Riemals, rief er, niemals! und wuste nicht, was er sagte, noch was er that. Rur schone dich, rief er hinzu, schone dich! denke an dich um deinete und meinetwillen.

Sie dachte nun an sich und bemerkte jest erst den Zustand, in dem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen möge:

benn noch war, was ihn umgab, nag und triefend.

Die jungen Cheleute beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hodgeitsteid an, das noch vollständig da hieng, um ein Paar von Kohf zu Fuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, jondern gepugt. Sie sahen allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch bald lächelnd über die Bermummung, gewaltsam in die Arme. Die Araft der Jugend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik, um sie zum Tanz auszusordern.

Sich vom Basser zur Erbe, vom Tode zum Leben, aus dem Familientreise in eine Wildniß, aus der Berzweiflung zum Entzüden, aus der Gleichgültigkeit zur Reigung, zur Leidenschaft gefunden zu haben, Alles in einem Augenblid — der Kopf ware nicht hinreichend, bas zu fassen, er würde zerspringen oder sich verwirren. Hiebei nuß das derz das Beste thun, wenn eine solche Ueberraschung ertragen

merben foll.

Sanz verloren Eins ins Andre, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken; und sast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran denken, wie sie Zenen wieder begegnen wollten. Sollen wir sliehen? sollen wir uns verbergen? sagte der Itingling. Wir wollen zusammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem Hals hieng.

Der Landmann, der von ihnen die Geschichte des gestranbeten Schiffs vernommen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach dem Ufer. Das Fahrzeug tam gludlich einhergeschwommen; es war mit vieler

Mühe losgebracht worden. Man fuhr aufs Ungewisse fort, in Hossenung, die Berlornen wieder zu sinden. Als daher der Kandmann mit Aufen und Winken die Schissenden ausmerksam machte, an eine Stellies, wo ein vortheilhafter Kandungsplatz sich zeigte, und mit Winken und Kusen nicht ausbörte, wandte sich das Schiss nach dem User, und welch ein Schauspiel ward es, da sie landeten! Die Eltern der beiden Berlobten drängten sich zuerst ans User; den liebenden Bräutigam hatte saft die Besinnung verlassen. Kaum hatten sie vernommen, daß die lieben Kinder gerettet seien, so traten diese in ihrer sonderbaren Berliedung aus dem Busch hervor. Man erlannte sie nicht eser, als dis sie ganz herangetreten waren. Wen seh sich riesen die Militer; was seh ich ich riesen die Wäter. Die Geretteten warsen sich vor ihnen nieder. Eure Kinder! riesen sie waren segen! ries uns zuren Segen! riesen Beide, da alle Welt staunend verstummte. Euren Segen! erkonen ?

### Gilftes Rapitel.

Der Erzählende machte eine Paufe oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, das Charlotte höchst bewegt sei; ja, sie kand auf und verließ mit einer kummen Entschultigung das Jimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem hauptmann und einer Rachdarin wirllich zugetragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmuckt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen psiegt, wenn sie erst durch den Rund der Nenge und sodann durch die Phantasie eines geist- und geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zulezt meist Alles und nichts, wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verlangten, und nun kam der Lord an die Reihe, zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Haus Bekanntes oder gar Berwandtes erzählt worden. Wir müssen hüten, fuhr er sort, daß wir nicht noch mehr Uebles sissen. Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns auf eine schilche Weise zu empsehlen

iuden.

Ich muß gestehen, versetzte der Begleiter, daß mich hier noch etwas Anderes sessibat, ohne dessen Austlärung und nähere Kenntniß ich diese Haus nicht gern verlassen möchte. Sie waren gestern, Mylord, als wir mit der tragdaren duntlen Kammer durch den Part zogen, viel wir beschäftigt, sich einen wahrhaft malerischen Standpunkt auszuwählen, als daß Sie hätten bemerken sollen, was nebenher vorgieng. Sie lenkten vom Hauptwege ab, um zu einem wenig besuchten Plate am See zu

gelangen, ber Ihnen ein reizendes Gegenüber anbot. Ottilie, bie uns begleitete, stand an, zu folgen, und bat, sich auf dem Rahne dorthin begeben zu dürfen. Ich sette mich mit ihr ein und hatte meine Freude an ber Gewandtheit ber iconen Schifferin. 3ch verficherte ibr. bak ich feit ber Schweig, wo auch bie reigenbften Dabchen bie Stelle bes Rährmanns pertreten, nicht fo angenehm fei über die Wellen geicautelt worden, tonnte mich aber nicht enthalten, fie zu fragen, warum fie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen: benn wirklich mar in ihrem Ausweichen eine Art von angftlicher Berlegenbeit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, verfette fie freundlich, fo fann ich Ihnen barüber wohl einige Auskunft geben, obgleich felbst für mich dabei ein Geheimnig obwaltet. Ich habe jenen Rebenweg niemals betreten, ohne bag mich ein gang eigener Schauer überfallen batte, ben ich fonft nirgends empfinde und ben ich mir nicht au erflaren weiß. Ich permeibe baber lieber, mich einer folden Empfindung auszuseten. um fo mehr, als fich gleich barauf ein Ropfweb an ber linten Seite einstellt, woran ich fonft auch manchmal leibe. Wir landeten, Ottilie unterhielt fich mit Ihnen, und ich untersuchte indes Die Stelle, Die fie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Berwunderung, als ich eine fehr beutliche Spur von Steinfohlen entbecte, bie mich überzeugt, man wurde bei einigem Racharaben vielleicht ein ergiebiges Lager in ber Tiefe finden.

Berzeihen Sie, Mylord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Ausmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiben, ohne das schone Kind auch die Pendelschwingungen versuchen zu lassen.

Es konnte niemals fehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Rord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zulezt dei seiner Meinung, bei seinen Münichen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Bersuche nicht Iedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, sa vielmehr nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müste; da sich gewiß noch manche Bezüge und Berwandtschaften unorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, ofsendaren würden, die uns aegenwärtig verborgen seien.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Räsichen immer bei sich sührte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Bersuche nieder. Ich gonne Ihnen die Schadenfreude, Mylord, sagte er dabet, die ich auf Ihren Bessicht lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Borwand. Wenn die Damen zurückteren, sollen sie neugierig werden, was wir Wunderliches bier beginnen.

Die Frauenzimmer tamen zurud. Charlotte verstand sogleich, was porgieng. 3ch habe Manches bon biefen Dingen gehort, fagte fie, aber niemals eine Wirfung gefeben. Da Sie Alles fo bubich bereit haben,

laffen Sie mich verfuchen, ob es mir nicht auch anschlägt.

Sie nahm ben gaden in die Band; und da es ihr Ernft mar, bielt fie ihn ftet und ohne Gemuthsbewegung; allein auch nicht bas mindefte Schwanten war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaft. Sie hielt ben Penbel noch ruhiger, unbefangner, unbewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augenblide ward das idwebenbe wie in einem entschiedenen Wirbel fortgeriffen und brebte fich, je nachdem man die Unterlage wechfelte, bald nach ber einen, bald nach ber andern Seite, jest in Rreifen, jest in Ellipfen, oder nahm feinen Schwung in graben Linien, wie es ber Begleiter nur er-

marten fonnte, ja über alle feine Erwartung.

Der Lord felbft stutte einigermaken, aber ber Andere tonnte por Luft und Begierbe gar nicht enben und bat immer um Wieberholung und Bermannigfaltigung ber Berfuche. Ottilie mar gefällig genug, fic in fein Berlangen zu finden, bis fie ihn zulett freundlich ersuchte, er moge fie entlaffen, weil ihr Ropfweh fich wieder einftelle. darliber verwundert, ja entzückt, verficherte ihr mit Enthusiasmus, daß er fie von diefem Uebel vollig heilen wolle, wenn fie fich seiner Kurart anvertraue. Man war einen Augenblid ungewiß; Charlotte aber, die gefdwind begriff, wovon die Rebe fei, lehnte ben moblgefinnten Antrag ab, weil fie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas augulaffen,

mobor fie immerfort eine ftarte Apprehenfion hatte.

Die Fremden hatten sich entfernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine fonderbare Beije berührt worden war, doch ben Bunfc gurlidaelaffen, bag man fie irgendwo wieder antreffen möchte. Charlotte benutte nunmehr die iconen Tage, um in der Nachbaricaft ihre Begenbefuche zu enden, womit fie taum fertig werben tonnte, indem fic die ganze Landschaft umber, Ginige wahrhaft theilnehmend, Andre bloß ber Bewohnheit wegen, bisher fleifig um fie betummert hatten. Ru Saufe belebte fie ber Anblid bes Rindes; es mar gewiß jeber Liebe, jeder Sorgfalt werth. Man fab in ihm ein munderbares, ja ein Bunderfind, hochft erfreulich dem Anblid, an Große, Chenmag, Starte und Befundheit, und was noch mehr in Berwunderung setzte, war jene Doppelte Aehnlichfeit, Die fich immer mehr entwidelte. Den Gefichisallgen und ber gangen Form nach glich bas Rind immer mehr bem hauptmann, die Augen ließen fich immer weniger von Ottiliens Augen unterideiben.

Durch diese sonderbare Berwandtschaft und vielleicht noch mehr burd bas icone Gefühl ber Frauen geleitet, welche bas Rind eines geliebten Mannes, auch von einer Anbern, mit gartlicher Reigung umfangen, ward Ottilie bem heranwachsenden Befcopf fo viel als eine Entfernte fich Mutter, ober vielmehr eine andre Art von Mufter.

Charlotte, so blieb Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Ranny hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf den Knaden, dem ihre herrin alle Reigung zuzuwenden schien, trotig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgesehrt. Ottilie suhr sort, das Kind in die freie Lust zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchssächen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Rahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei, ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Penserosa.

# Zwölftes Rapitel.

Der Hauptzweit des Feldzugs war erreicht und Sduard, mit Ehrenzeichen geschmüdt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes tleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen sand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm aufs Freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seiner Anordnung Manches eingerichtet, gebessert und gesördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Geniekdare ersetten.

Eduard, durch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, Dassenige auszusühren, was er lange genug zu überdenten Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß. Jugendfreundeschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedeutenden Bortheil daß ihnen Irrungen und Misversiändnisse, von welcher Ert sie auch seien, niemals von Grund aus schaen und die alten Berhältnisse sich

nach einiger Zeit wieder herftellen.

Bum frohen Empfang ertundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes und vernahm, wie volltommen nach seinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halb scherzend vertraulich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schone Berbindung im Werte sei.

Der Freund verneinte es mit bedeutendem Ernft.

Ich kann und darf nicht hinterhaltig sein, suhr Eduard fort, ich muß dir meine Gesinnungen und Borsäge sogleich entdeden. Du kennst meine Leidenschaft für Ottilien und hast längst begriffen, daß sie sift, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich leugen nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben loß zu werden, daß mir ohne sie nichts weiter nütze war; allein zugleich muß ich dir gestehen, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkommen zu verzweiseln. Das Glück mit ihr war so schon, so wünschenswerth, daß es mir unmöglich blied wid berzicht darauf zu thun. So manche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Glauden, in dem Wahn bestärft, Ottilie konne die Meine werden. Ein Glas, mit unserw

Ramenszug bezeichnet, bei der Grundsteinlegung in die Lüfte geworfen, gieng nicht zu Trümmern; es ward aufgesangen und ist wieder in meinen handen. So will ich mich denn selbst, rief ich mir zu, alt wich an diesem einsamen Orte so viel zweiselhafte Stunden verledt hatt, mich selbst will ich an die Stelle des Glases zum Zeichen machen, ob unsre Berbindung möglich set oder nicht. Ich gehe hin und suche den Tod, nicht als ein Rasender, sondern als Einer, der zu leben hosst. Ottilie soll der Preis sein, um den ich kämpse; sie soll es sein, die ich sinter jeder seindlichen Schlachtdung, in jeder Berschanzung, in jeder belagerten Festung zu gewinnen, zu erobern hosse. Ich will Bunder thun, mit dem Bunsche, berschont zu bleiben, im Sinne, Ottilien zu gewinnen, nicht sie zu verlieren. Diese Gesühle haben mich geleitet, sie haben mir durch alle Gesahren beigestanden; aber nun sinde ich mich auch wie Einen, der zu seinem Ziele gelangt ist, der alle hindernisse überwunden hat, dem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ist mehr, und was noch zwischen debanken und der Aussührung liegt. kann ich nur sitr nichtsbedeutend anieben.

Du löschest, versetzte der Major, mit wenig Zügen Alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte; und doch muß es wiederholt werden. Das Berdölltniß zu deiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zurüczurusen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist dir schiedigen, dich hierüber nicht zu verdunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesen willen schuldig seid, vereint zu leben, damit ihr vereint sur

feine Erziehung und für fein fünftiges Bohl forgen moget.

Es ist bloß ein Düntel der Eltern, verfeste Eduard, wenn ste sich einbilden, daß ihr Dasein für die Kinder so nöthig sei. Alles, was lebt, sindet Rahrung und Beihülse, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Baters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung sur die Belt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in Andere schieden nuß; was wir denn doch früher oder später Alle lernen müssen. Und hieden ist sa bet Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Güter zu häusen.

Als der Major mit einigen Zügen Charlottens Werth und Sduards lange bestandenes Berhältniß zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Sduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hossungen realissen will, betrügt sich immer: denn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigene hossungen und Aussichten. Wehe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn beranlaßt wird! Wir haben eine Thorheit begangen: joll sie es denn sirs ganze Leden

sein? Sollen wir uns aus irgend einer Art von Bebenklichkeit Dasjenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In
wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Borsak, seine That zurück,
und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo den Ganzen und nicht
vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung des Lebens,
wo vom ganzen Komplex des Lebens die Rede ist!

Der Major verfehlte nicht, auf eine eben jo geschidte als nachbrudliche Weise Eduarden die verschiedenen Bezuge zu seiner Gemahlin, zu ben Familien, zu der Welt, zu feinen Besitzungen vorzustellen;

aber es gelang ibm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles biefes, mein Freund, erwiederte Stuard, ist mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Augeln sausten und pfiffen, rechts und links die Gesährten niedersielen, mein Pferd getrossen, mein Sut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt beim stüllen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des Himmels. Dann traten mir alle meine Berbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgedacht, durchgesühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgesunden, zu wiederholten Malen, und nun sur immer.

In solchen Augenbliden, wie kann ich dir's verschweigen, warft auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Areis; und gehören wir denn nicht schon so lange zu einander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jest in den Fall, dir es mit Jinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst dich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liehst Charlotten, und sie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig, und warum sollte siehenn Werth nicht erkennen! Nimm sie don meiner hand! sühre mir Ottlisen zu! und wir sind die allicsichen Menichen auf der Erde.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, versette der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger sein. Anstatt daß dieser Borschlag, den ich still verehre, die Sache erleichtern möchte, erschwert er sie viellmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schickal, so auch von dem guten Ramen, von der Ehre zweier Männer, die, die jetz unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr tommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten sind, verletzte Svuard, gibt uns das Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zwerlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zwerlässig, die bei Andern zweideutig ericheinen würde. Was mich betrisst, ich sühle mich durch die letzten Prüfungen, die ich mir auferlegt, durch die schwerden Thaten, die ich sind nurd auferlegt, durch die jchwierigen gesahrvollen Thaten, die ich sind für Andere gethan, berechtigt, auch etwas für mich zu thun. Was dich und Charlotten betrisst, so sei es der Zukunst anheim gegeben; mich aber wirst du, wird Niemand von meinem Borsate zurückhalten. Will man

mir die hand bieten, so bin ich auch wieder zu Allem erbötig; will man mich mir selbst überlaffen, oder mir wohl gar entgegen sein, so

muß ein Egtrem entfteben, es werbe auch, wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, bem Borsat Ebuards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer Augen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Berbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Anerfreuliche, Beschwertiche, Unschilche hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte.

Ich sehe wohl, rief Dieser endlich, nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt werden. Das, was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich sest im Auge; ich werde es ergreisen und gewiß bald und behende. Dergleichen Berhältnisse, weiß ich wohl, heben sich nicht auf und bilden sich, ohne daß Manches salle, was steht, ohne daß Manches weiche, was zu beharren Lust hat. Durch Uederlegung wird so etwas nicht geendet; vor dem Berstande sind alle Rechte gleich, und auf die steigende Wagsschale läßt sich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe dich also, mein Freund, sur mich, sur dich zu handeln, sur mich, für die diese Bustände zu entwirren, aufzulösen, zu versnüssen. Laß dich diese Bustände zu entwirren, aufzulösen, ver ebent wieden, uns so vernüssen. uns so vernüssen, mie Wetrachtungen abhalten; wir haben die Welt ohnehn schon von uns reden machen, sie wird noch einmal von uns reden, uns so dann, wie alles Uedrige, was aushört, neu zu sein, bergessen und uns gewähren lassen, wie wir können, ohne weitern Theil an uns zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Sduard ein für allemal die Sache als etwas Bekanntes und Borausgesetzes behandelte, daß er, wie Alles anzustellen sei, im Ginzelnen durchwrach und sich über die Rukunft auf das Geiterste, so-

gar in Scherzen ergieng.

Dann wieder ernsthaft und nachdenklich, suhr er sort: Wollten wir uns der Hossing, der Erwartung überlassen, daß Alles sich von selbst wieder sinden, daß der Zusall uns leiten und begünstigen solle, so wäre dies ein stäslicher Selbstbetrug. Auf diese Weise Winnen wir uns unmöglich retten, unser allseitige Ruhe nicht wieder herstellen; und wie sollte ich mich trösten können, da ich unschuldig die Schuld an Allem bin! Durch meine Zudringlichseit habe ich Charlotten vermocht, dich ins haus zu nehmen, und auch Ottilie ist nur in Gesolg von dieser Beränderung bei uns eingetreten. Wir sind nicht mehr herr über Das, was daraus entsprungen ist, aber wir sind herr, es unschädlich zu machen, die Augen von den sehrhältnisse zu unserm Glücke zu leiten. Wagst du die Augen von den schöftnen und freundlichen Aussichten abwenden, die üh uns eröffne, magst du mir, magst du uns Allen ein trauriges Entsagen gedieten, insofern du bir's möglich denkst, in sofern es möglich wäre: ist denn nicht auch alsdann, wenn wir uns vor-

nehmen, in die alten Buftanbe gurudgutebren, manches Unididliche. Unbequeme, Berbriekliche zu übertragen, ohne bak irgend etwas Gutes. etwas Beiteres baraus entiprange? Würde ber glückliche Ruftanb. in dem du dich befindest, dir wohl Freude machen, wenn bu gehindert warft, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach Dem, mas borgegangen ift, wurde es doch immer peinlich fein. Charlotte und ich wurden mit allem unferm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Weltmenichen glauben maaft. bag Jahre, bag Entfernung folde Empfindungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Buge auslofchen, fo ift ja eben von biefen Jahren Die Rebe, die man nicht in Schmerz und Entbehren, sondern in Freude und Behagen aubringen will. Und nun aulest noch bas Wichtigfte auszusprechen: wenn wir auch, unferm augern und innern Buftande nach, bas allenfalls abwarten konnten, was foll aus Ottilien werben, Die unfer baus verlaffen, in ber Befellicaft unferer Borforae entbehren und fich in ber verruchten falten Welt jammerlich berumbrucken mufte! Male mir einen Ruftand, worin Ottilie obne mich, obne uns gludlich fein tonnte, bann follft bu ein Argument ausgesprochen baben, bas ftarfer ift, als jebes andere, bas ich, wenn ich's auch nicht jugeben, mich ihm nicht ergeben fann, bennoch recht gern aufs Reue in Betrachtung und Ueberlegung gieben will.

Diese Ausgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens fiel dem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschäften, wie wichtig, wie bedenflich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sei, und daß man wenigstens, wie es anzugreisen wäre, auf das Ernstlichke zu bedenken habe. Gduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als bis sie über die Sache völlig einig geworden und die ersten Schritte

gethan feien.

## Dreizehntes Rapitel.

Böllig fremde und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus, und es muß eine gewisse Vertraulichkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgiengen, gegenseitig nichts berdorgen blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, die zur Berwirrung entzückt über diese Entbedung, sprach ohne Küchalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Ganz leugnen konnte ber Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Eduard besestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich Alles nicht als möglich, sondern als schon geschen. Alle Theile brauchten nur in Das zu willigen, was sie wunschen; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baltige Berbindung sollte folgen, und Eduard wollte mit Ottilien reisen.

Unter Allem, was die Einbildungskraft sich Angenehmes ausmalt, ist vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten ihr neues frische Berhältniß in einer neuen frischen Welt zu genießen und einen dauernden Bund an so viel wechselnden Juständen zu prüsen und zu bestätigen hossen. Der Major und Charlotte sollten unterden undeschänkte Bollmacht haben, Alles, was sich auf Besitz, Bermögen und die irdischen wünschenswerthen Einrichtungen bezieht, dergestalt zu ordnen und nach Necht und Billigkeit einzuleiten, daß alle Theile zusfrieden sein könnten. Worauf jedoch Eduard am Allermeisten zu sußen, wodon er sich den größten Bortheil zu bersprechen schien, war dieß: Da das Kind bei der Mutter bleiben sollte, so würde der Major den Knaben erziehen, ihn nach seinen Einsichten leiten, seine Fähigkeiten entwickln können. Richt umsonst hatte man ihm dann in der Tause ihren beiberseitigen Ramen Otto gegeben.

Das alles war bei Eduarden so fertig geworden, daß er keinen Sag länger anstehen mochte, der Aussührung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Eduard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückfunst des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleicte den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pierde, und in bedeutendem Gespräch verschieden.

midelt ritten fie aufammen meiter.

Auf einmal erblickten sie in der Ferne das neue haus auf der Hohe, dessen rothe Ziegeln sie zum ersten Mal blinken sahen. Sduarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend Alles abgethan sein. In einem ganz nahen Dorse will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charlotten dringend dorstellen, ihre Borschi überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Erössnung ihrer Gesinnung nöthigen. Denn Sduard, der seine Wünsche auf sie übertragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegen komme, und hosste eine so schnelle Einwilligung von ihr, weil er keinen andern Willen haben konnte.

Er jah den glücklichen Ausgang freudig vor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verkündigt würde, sollten einige Ranonenschläge losgebrannt werden und, wäre es Nacht geworden, einige Ra-

feten fteigen.

Der Major ritt nach bem Schlosse zu. Er fand Charlotten nicht, sondern ersuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jett aber einen Besuch in der Rachbarschaft ablege, von welchem fie heute wahrscheinlich nicht so bald nach hause komme. Er gieng in das Wirthsbaus zurud, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Eduard indessen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem hinterhalte durch einsame Pfade, nur Igern und Fischern bekannt, nach seinem Part und fand sich gegen Abend im Gebusch ben Rachbartchaft des Sees, dessen Spiegel er zum ersten Mal vollkommen und rein erblickte.

Ottilie hatte diesen Rachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnbeit. So gelangte sie zu den Eichen bei der Uebersahrt. Der Rnade war eingeschlafen; sie setzte sich, legte ihn neben sich nieder und suhr sort, zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemulth an sich ziehen und nicht wieder loslassen. Sie bergaß Zeit und Stunde und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gedäude habe; aber sie sande einen weiten Rückweg nach dem neuen Gedäude habe; aber sie sande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gedäude habe; aber sie sande die Bäume, die Sträucherings umher hätten belebt, mit Augen begabt sein sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfreuen. Und eben siel ein röthliches Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr her und vergoldete Wange und Schulter.

Eduard, dem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam sand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch det den Sicken; er sieht Ottilien, sie ihn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen; Rach einer langen stummen Pause, in der sich Beide zu salen suchen, erklärt er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hieher gesommen.

Er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schickal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Rie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind hin.

Eduard erblickt es und flaunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hatte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweiseln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.

Richt boch! versetzte Ottilie, alle Welt jagt, es gleiche mir. Wär'es möglich? versetzte Eduard, und in dem Augendlick schlog das Kind die Augen auf, zwei große, schwarze, durchdringende Augen, ties und freundlich. Der Knade sah die Welt schon so verständig an; er schien die Beiden zu kennen, die vor ihm standen. Eduard wars sich eine Kinde nieder; er kniete zweimal vor Ottilien. Du bist's, ries er aus, beine Augen sind's. Ach! aber laß mich nur in die deinigen schwarze. Laß mich einen schleier wersen über jene unselige Stunde, die diesem Wesen das Dasein gab. Soll ich deine reine Seele mit

bem unglüdlichen Gebanken erschrecken, daß Mann und Frau entsrembet sich einander ans Herz drücken und einen gesetzlichen Bund durch lebhaste Wünsche entheiligen können! Oder ja, da wir einmal so weit sind, da mein Berhältniß zu Charlotten getrennt werden muß, da die Meinige sein wirst, warum soll ich es nicht jagen! Warum soll ich das harte Wort nicht aussprechen: dieß Kind ist aus einem doppelten Chbruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hätte verbinden sollen. Mag es denn gegen mich zeugen, mögen diese herrlichen Augen den beinigen sagen, daß ich den Armen einer Andern dir gehörte; mögest du sühlen, Ottilie, recht sühlen, daß ich jenen Fehler, jenes Berbrechen nur in deinen Armen abbüken kann!

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu hören glaubte, als das Zeichen, das der Major geben follte. Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschoffen hatte. Es erfolgte

nichts weiter; Eduard war ungeduldig.

Run erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch zulest blinkte sie von den Fenstern des obern Gebäudes zurück. Entserne dich, Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir Beide Charlotten schuldig sind. Sie muß unser Schieslal entscheiden, laß uns ihr nicht vongreisen. Ih die Deine, wenn sie es vergönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nah glaubst, so laß uns erwarten. Geh in das Dorf zurück, wo der Major die vermuthet. Wie Manches kann vorkommen, das eine Erklärung sordert. Ist es wahrscheinlich, daß ein roher Kanonenschlag dir den Ersolg seiner Unterhandlungen verkinde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getrossen, das weiß ich; er kann ihr entgegen gegangen sein, denn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich! Laß mich! Zeht muß sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in Haft. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Rähe und sühlte, daß sie ihn jegt enterenn müsse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter! rief sie auß; kehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Befehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich andlickte und sie dann sest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf daß Järklichste an ihre Brust. Die Hossinung suhr wie ein Stern, der dom himmel sällt, über ihre häupter weg. Swöhnen, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum ersten Ral entschiedene, freie Küsse und trennten sich gewaltsam und

idmerglid.

Die Sonne war untergegangen, und es dämmerte schon und duftete seucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Rleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; fie kannte Charlottens ungeduldiges harren nach dem Kinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von dem Pjade, der sogleich zu dem Gebäude hinaussührt. Mit Gedanken sie sich oder der Die Bedenklichkeit, mit dem Kinde sich aufs Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kadn, sie fühlt nicht, das ihr Gerz vocht, daß ihre

Ruke ichwanten, daß ihr die Sinne ju vergeben brobn.

Sie springt in den Kahn, ergreist das Auder und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Streck seewarts. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder entfährt ihr nach der einen Seite und, wie sie sied erhalten will, Kind und Buch nach der andern, Alles ins Wasser. Sie ergreist noch des Kindes Gewand; aber ihre undequeme Lage hindert sie selbst am Aufstehen. Die freie recht Hand ist nicht hinreichend, sich umzuwenden, sich aufzurichten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geliglsen, es hat ausgehört, zu athmen.

In bem Augenblide fehrt ihre gange Besonnenheit gurud, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Rahn treibt saft in der Mitte bes Sees, das Ruber schwimmt fern, sie erblidt Niemanden am Ufer, und auch, was hatte es ihr geholsen, Jemanden zu sehen! Bon Allem abgesondert, schwebt sie auf dem treulosen unzugänglichen Elemente.

Sie sucht Gulfe bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Roch am Abend ihres Geburtstages hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind und trodnet's mit ihrem Mussellingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum ersten Maldem freien himmel; zum ersten Mal dridt sie ein Lebendiges au ihre reine nachte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöps verkälten ihren Busen die ins innerste Herz. Unendliche Theanen entquellen ihren Augen und ertheilen der Oberstäche des Erstarrten einen Schein von Wärm' und Leben. Sie lätzt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andricken, Anhauchen, Kussen, Kussen, Induct zu erseigen, die ihr in diesen Abgeschnittenheit versagt sind.

Bulle au finden hofft, wenn es überall mangelt.

Much wendet fie fich nicht vergebens ju ben Sternen, die fcon

einzeln bervorzublinken anfangen. Ein fanfter Wind erhebt fich und treibt ben Rabn nach ben Blatanen.

## Bierzehntes Ravitel.

Sie eilt nach bem neuen Gebaube, fie ruft ben Chirurgus berpor, fie übergibt ibm bas Rind. Der auf Alles gefante Dann behandelt ben garten Leichnam ftufenweise nach gewohnter Art. Othilie fteht ihm in Allem bei; fie schafft, fie bringt, fie forgt, zwar wie in einer andern Welt mandelnd; benn bas bochite Unglud wie bas hochfte Blid verandert die Unficht aller Begenftande; und nur, als nach allen burchgegangenen Berfuchen ber madere Dann ben Ropf icuttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen erft ichweigend, bann mit einem leifen Rein antwortet, verläkt fie das Schlafzimmer Charlottens, worin Diek alles geichehen, und taum bat fie bas Wohnzimmer betreten, fo fallt fie, ohne ben Sopha erreichen ju tonnen, ericopft aufs Angeficht über ben Teppic bin.

Eben bort man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet bie Umftebenden bringend, gurud gu bleiben, er will ihr entgegen, fie porbereiten; aber icon betritt fie ihr Zimmer. Sie findet Ottilien an ber Erbe, und ein Madden bes Saufes fturat ihr mit Beidrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt berein, und fie erfährt Alles auf einmal. Wie follte fie aber jebe Soffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, tunftreiche, fluge Mann bittet fie nur, bas Rind nicht au feben; er entfernt fic, fie mit neuen Anftalten zu taufden. Sie bat fich auf ihren Sopha gefest. Ottilie liegt noch an ber Erbe, aber an der Freundin Aniee berangehoben, über die ihr icones Saupt bingefentt ift. Der arztliche Freund geht ab und zu; er icheint fich um bas Rind zu bemühen, er bemüht fich um die Frauen. Go tommt Die Mitternacht berbei, die Todtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, bag bas Rind nie wieder ins Leben zurucktehre; fie verlangt, es ju feben. Man bat es in warme wollene Tucher reinlich eingehüllt, in einen Rorb gelegt, ben man neben fie auf ben Sopha fest; nur das Gesichtchen ift frei; ruhig und schon liegt es ba.

Bon bem Unfall mar bas Dorf balb erregt worden und die Runde fogleich bis nach dem Gafthof erschollen. Der Major hatte fich bie befannten Wege hinaufbegeben; er gieng um bas Saus herum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angebaude etwas ju bolen lief, verschaffte er fich nabere Rachricht und ließ ben Chirurgen berausrufen. Diefer tam, erstaunt über die Ericheinung feines alten Gonners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf feinen Anblid borgubereiten. Er gieng binein, fieng ein ableitendes Gesprach an und führte die Einbildungsfraft von einem Gegenstand auf ben andern, bis er endlich ben Freund Charlotten vergegenwärtigte, beffen gewiffe Theilnahme, beffen Rabe bem Geifte, der Gefinnung nach, die er denn bald in eine wirlliche übergehen ließ. Genua, fie erfubr, der Freund stehe vor der Thur, er wifie Alles und

muniche eingelaffen zu merben.

Der Major trat herein; ihn begrußte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hub die grünseldene Dede auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Rerze erblidte er, nicht ohne geheimes Grausen, zein erstarrtes Sbenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einander über, schweigend, die Racht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie athmete sanst, sie schlief, oder sie schien zu ichlafen.

Der Morgen bammerte, das Licht verlosch, beibe Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blidte den Rajor an und sagte gesaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schidung sommen Sie hieher, um Theil an dieser Trauerszene zu

nehmen?

Es ist hier, antwortete ber Major ganz leife, wie fie gefragt hatte, — als wenn fie Ottilien nicht ausweden wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie finde, ist so ungeheuer, das Bedeutende felbst, weßhalb ich komme, dagegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr barauf, ganz ruhig und einsach, ben Zweck seiner Sendung, in sofern Sward isn abgeschieft hatte, den Zweck seines Rommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war er trug Beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen und schien weder darüber zu staunen, noch unwillig zu fein.

Als der Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, jo daß er genöthigt war, seinem Stuhl heranzurücken: In einem Falle, wie dieser ift, habe ich mich noch nie besunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: wie wird es morgen sein? Ich stühle recht wohl, daß das Loos von Mehreren sest in meinen händen liegt; und was ich zu thun habe, ist dei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerssirehen habe ich das Kind getöbtet. Es sind gewisse dien bei scheidung das Schicks vorimmt. Bergebens, daß Bernunft und Tugend, Pstächt und alles heilige sich ihm in den Weg stellen; es solletwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scient; und so greist es zulet durch, wir mögen uns geberden, wie wir wollen.

Doch was sag' ich! Eigentlich will das Schickfal meinen eigenen Bunsch, meinen eigenen Borsatz, gegen die ich unbedachtsam gehandelt, wieder in den Weg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Sduarden mir als das schickfie Baar zusammengedacht? Habe ich nicht selbst Beide einander zu nähern gesucht? Waren Sie nicht

selbst, mein Freund, Mitwisser dieses Plans? Und warum konnt' ich den Eigensinn eines Mannes nicht von wahrer Liebe unterscheiden? Warum nahm ich seine hand an, da ich als Freundin ihn und eine andre Gattin glüdlich gemacht hätte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schummernde! Ich zittere vor dem Augenblide, wenn sie aus ihrem halben Todtenschlafe zum Bewußtsein erwacht. Wie soll sie leben, wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hossen kann, durch ihre Liebe Eduarden Das zu ersetzen, was sie ihm als Wertzeug des wunderbarsten Zusalls geraubt hat? Und sie kann ihm Alles wiederzeben nach der Reigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. Vermag die Liebe, Alles zu dulden, so bermag sie noch viel mehr, Alles zu ersetzen. An mich darf in diesem Augenblide nicht gedacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Svarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine kunftige Lage unbekummert bin und es in jedem Sinne sein kann. Ich mill jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirte, daß ich bedenke, daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre hand über Ottilien weg. Er brüdte seine Lippen auf diese liebe hand. Und für mich, was darf ich hoffen ! lispelte er leise.

Kaffen Sie mich Ihnen bie Antwort schuldig bleiben, versette Charlotte. Wir haben nicht verschulbet, ungludlich zu werben; aber

auch nicht verbient, jufammen gludlich ju fein.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu Konnen. Sin soldes Opfer schien ihm nöthig zu ihrem alleitigen Glück. Er dacht fich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersaß für das, was sie Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schoose, der mit mehrerem Recht sein Ebenbild trüge,

als ber abgeidiebene.

So sche, als er auf bem Rückwege nach bem Gasthofe Couarden sand, ber die ganze Nacht im Freien ben Major erwartet hatte, da ihm kein Keuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verfünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglüd, und auch er, anstatt das arme Geschof zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestechen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes hinderniß an seinem Glüd auf einmal beseitigt ware. Gar leicht ließ er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnel den Entschluß seiner Gattin verd ben Major bewegen, der ihm schnel den Entschluß seiner Gattin verd zurückzusehren, wo sie das Rächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte fak, nachbem ber Major fie verlaffen batte, nur wenige

Minuten in ihre Betrachtungen versenkt: benn sogleich richtete Ottilie fich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schooße, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Rum aweiten Mal - fo begann bas berrliche Rind mit einem unüberwindlichen anmutbigen Ernst - aum ameiten Dal widerfahrt mir Daffelbige. Du fagteft mir einft: es begegne ben Denfchen in ihrem Leben oft Aehnliches auf ahnliche Weise, und immer in bedeutenden Augenbliden. 3d finde nun die Bemerkung mahr und bin gebrungen, bir ein Betenntniß zu machen. Rurg nach meiner Mutter Tobe, als ein fleines Rind, hatte ich meinen Schemel an bich geruct: bu fakest auf bem Sopha wie jest; mein haupt lag auf beinen Anieen. ich folief nicht, ich wachte nicht; ich folummerte. Ich bernahm Alles, mas um mich porgieng, besonders alle Reden, febr beutlich: und boch fonnte ich mich nicht regen, mich nicht aukern und, wenn ich auch gewollt hatte, nicht andeuten, daß ich meiner felbft mich bewußt fühlte. Damals fprachft bu mit einer Freundin über mich; bu bedauerteft mein Schidfal, als eine arme Baife in ber Welt geblieben zu fein; du ichildertest meine abhangige Lage, und wie miklich es um mich fteben tonne, wenn nicht ein befonderer Bludsftern über mich malte. 3d faßte Alles wohl und genau, vielleicht zu ftreng, mas bu für mich ju munichen, mas bu bon mir ju fordern ichienft. 36 machte mir nach meinen beschräntten Ginfichten bieruber Befege; nach biefen babe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Laffen eingerichtet, ju ber Beit, ba bu mich liebteft, für mich forgteft, ba bu mich in bein Baus aufnahmeft, und auch noch eine Beit bernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetzgebrochen, ich habe sogar das Gesühl derselben verloren, und nach einem schredlichen Ereigniß klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schooferruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt, vernehm' ich abermals deine leise Stimme über meinem Obr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch diesmal in meinem halben Todtenschaf mir meine neue

Babn porgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich ersahren. Eduardens werd' ich nie! Auf eine schrecken liche Weise hat Gott mir die Augen geössnet, in welchem Berbrecken ich befangen bin. Ich will es büßen; und Niemand gedenke mich von meinem Borsat abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm deine Maßregeln. Laß den Major zurücksommen; schreibe ihm, daß keine Schritte geschehen. Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er gieng. Ich wollte aufsahren, ausschen du solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hoffnungen entlassen.

Charlotte fab Ottiliens Buftand, fle empfand ihn; aber fie hoffte, burd Zeit und Borftellungen etwas über fie zu gewinnen. Doch als

fie einige Worte aussprach, die auf eine Zufunft, auf eine Milberung bes Schmerzes, auf Hoffnung beuteten: Rein! rief Ottilie mit Erbebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich ersahre, du habest in die Scheidung gewilligt, buse ich in demselbigen See meine Bergehen, meine Berbrechen.

# Fünfzehntes Rapitel.

Wenn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenleben Verwandte, Freunde, Hausgenossen mehr, als nötsig und billig ist, von Dem unterhalten, was geschieft oder geschen soll; wenn sie sie einander ihre Borsätze, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederholt mittheilen und, ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sinder man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürfe fremden Beistandes, fremder Bestätigung am Allermeisen, daß sich die Einzelnen auf sich selbst zurückziehen, Iedes silr sich zu handeln, Iedes auf seine Weise zu wirken strebt und, indem man sich einander die einzelnen Mittel verdirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden.

Rach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war denn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Rapelle gesendet. Es ruhte dort

als bas erfte Opfer eines ahnungsvollen Berhananifies.

Tharlotte lehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurste. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es sedoch merten zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Souarden liebte; sie hatte nach und nach die Szene, die dem Unglück vorherzgegangen war, herausgesorscht und jeden Umstand, theils von Ottilien selbs, theils durch Briefe des Majors ersahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichierte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen ober lurz Bergangenen die Rede. Sie hatte stells ausgemertt, stells beobachtet, sie wuste viel; das lam jest Alles zum Borschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die kille hossnung nabrte, ein ihr so wertbes Baar verbunden zu

ieben.

Allein bei Ottilien hieng es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Dienstdarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschulk siuhlte sie sich auch befreit von der Last jenes Bergehens, jenes Miggeschids. Sie bedurste keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiefe ihres Gerzens nur unter der Be-

bingung bes völligen Entjagens verziehen, und biefe Bebingung war

für alle Bufunft unerläglich.

So verfloß einige Beit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Bart, Seen, Felsen- und Baumgruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen Beiden erneuerten. Daß man den Ort verändern muffe, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu

entideiben.

Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erklärung, seine Drohung es nöthig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Bermunst, mit aller Anstrengung, sich in einer peinlichen Lage neben einander besanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, östers wurde aber doch ein Ausbruck, wo nicht durch den Berschand, wenigstens durch die Empsindung, misdeutet. Man suchtete sich zu verlegen, und gerade die Furcht war am Ersten verlegbar und verletzte am Ersten.

Wollte man den Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hindegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Bersuche gemacht, einer hossnungsvollen Erdiochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Briefe, war Charlotte aufgefordert worden, Ottilien dahin zu senden; jetzt brachte sie abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich, dahin zu geben, wo sie Dassenige sinden würde, was man grache Welt

au nennen pfleat.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht eingesichränkt und eigensinnig erscheine, Daßzenige aussprechen, was zu versichweigen, ju verbergen in einem andern Falle Pssicht wäre. Eicksom unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldos wäre, ist auf eine sürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in Allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsetzen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auserlegt ward; Ieder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, Jedem surchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Wie groß und doch vielleicht zu entschuldigen ist gegen solche Unglückliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Zudringlichkeit und ungeschickte Gutmuthigkeit. Berzeihen Sie mir, daß ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen gelitten, als es Luciane aus den verdorgenen Zimmern des hauses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht zu Spiel und Lanz nöthigen wollte. Als das arme Kind bange und immer banger zuleht floh und in Ohnmacht sant, ich es in meine Arme sate, die Gesellschaft erschreckt, aufgeregt und Jeder erst recht neugierig auf die Unglückselige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schickal bevorstehe; aber mein Mitgefühl, so wahr und ledhaft, ist noch lebendig. Jett kann ich mein Mitleiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Aufrititen Anlah gebe.

Du wirst aber, liebes Kind, versetze Charlotte, dem Anblick der Menschen dich nirgends entziehen können. Rlöster haben wir nicht, in

benen sonft eine Freistatt für folche Gefühle zu finden war.

Die Einsamseit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, bersette Ottilie. Die schägenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thatig sein können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keineswegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu versolgen entschieden ist. Aur, wenn ich im mußigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermiddet in meiner Pflicht, dann kann ich die Wlicke eines Jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu schene brauche.

Ich mußte mich fehr irren, versette Charlotte, wenn beine Rei-

gung bich nicht jur Benfion jurudgoge.

Ja, versetze Ottilie, ich leugne es nicht: ich bente es mir als eine glückliche Bestimmung, Andre auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unsälle sich in die Wüssen zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hossten, verborgen und gedeckt waren? Sie wurden zurückgerusen in die Welt, um die Berirrten auf den rechten Weg zu sühren; und wer konnte es bester als die in den Irgangen des Lebens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen, den Unglücklichen bezustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konntel

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, verseste Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben: es mag sein, wenn auch nur, wie ich hosse,

auf furge Beit.

Wie sehr danke ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Bersuch, diese Ersahrung gonnen wollen. Schmeichte ich mir nicht zu sehr,
jo soll es mir glüden. An senem Orte will ich mich erinnern, wie
manche Prüfungen ich ausgestanden, und wie tlein, wie nichtig ste waren
gegen die, die ich nachber ersahren mußte. Wie heiter werde ich die
Berlegenheiten der jungen Ausschlinge betrachten, bei ihren findlichen
Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand aus allen kleinen Berirrungen heraussühren. Der Glüdliche ist nicht geeignet, Glüdlichen
vorzustehen: es liegt in der menschlichen Natur, immer mehr von sich
und von Andern zu sordern, je mehr man empfangen hat. Nur der
Unglüdliche, der sich erholt, weiß für sich und Andere das Gestühl zu

nabren, daß auch ein magiges Gute mit Entzuden genoffen wer-

ben foll.

Laß mich gegen beinen Borsat, sagte Charlotte zulest nach einigem Bebenken, noch einen Einwurf anführen, ber mir ber wichtigste scheint. Es ist von einem Dritten die Rede. Die Gesinnungen des guten, vernünstigen, frommen Gehülsen sind dir bekannt; auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher sein. Da er schon jest seinem Gesühl nach nicht gern ohne dic leben mag, so wird er auch kinstig, wenn er einmal deine Mitwirtung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm Ansangs darin beistehen, um es ihm bernach zu verleiden.

Das Geschick ist nicht sanst mit mir versahren, versetzte Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Bessers zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, eben so, hosse ich, wird sich in ihm auch die Empsindung eines reinen Berhaltnisses zu mir entwideln; er wird in mir eine geweihte Berson erblicken, die nur dadurch ein ungeheures Lebel sur sich und Andere vielleicht auszungen vermag, wenn sie sich dem heiligen widmet, das, uns unsicht dar umgebend, allein gegen die ungebeuren zudringenden Rächte be-

fdirmen tann.

Charlotte nahm Ales, was das liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das Leiseste, angeforschit, ob nicht eine Annäherung Otilliens zu Eduard denkbar sei; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hosenung, der fleinste Berdacht schien Otillien aufs Tiesste zu rühren; ja. sie ibrach sich einst. da sie es nicht umgeben konnte, bierüber ganz

deutlich aus.

Benn bein Entidluk, entgegnete ihr Charlotte, Cougrden zu entfagen, fo feft und unveranderlich ift, fo bute bich nur vor der Gefahr bes Wiebersebens. In ber Entfernung von bem geliebten Gegenftanbe icheinen wir, je lebhafter unfere Reigung ift, besto mehr Berr bon uns felbft zu werben, indem wir die gange Gewalt ber Leibenfcaft, wie fie fich nach auken erstredte, nach innen wenden; aber wie bald, wie geschwind find wir aus biefem Brrthum geriffen, wenn Dasjenige, was wir entbehren zu konnen glaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unfern Augen fteht. Thue jest, was du beinen Buftanben am Bemageften haltft; prife bich, ja, verandere lieber beinen gegenwartigen Entschluß; aber aus bir felbft, aus freiem, wollendem Bergen. Lag dich nicht zufällig, nicht durch Ueberraschung in die vorigen Berhältniffe wieder hineinziehen: bann gibt es erft einen Zwiespalt im Gemuth, der unerträglich ift. Wie gejagt, ebe bu biefen Schritt thuft, ebe bu bich bon mir entfernft und ein neues Leben anfangft, bas bich. wer weiß, auf welche Wege leitet, jo bebenke noch einmal, ob bu benn wirklich für alle Butunft Eduarden entfagen tannft. Saft du bich aber hierzu bestimmt, so schließen wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlassen willst, selbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich aufsuchen, wenn er sich zu dir drängen sollte. Ottilie besann sich nicht einen Augenblick, sie gab Charlotten das Wort, das sie sich schon selbst

gegeben batte.

Run aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Chuards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umptande so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblid ihm abgedrungene Wort gegen die solgenden Ereignisse für ausgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entferntesten Sinne weder eiwas wagen, noch eiwas vornehmen, das ihn verlegen könnte, und so sollte Mittler in diesem Falle Couards Gesinnungen erforschen.

Mittler hatte seit dem Tode des Kindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Augenblide, besucht. Dieser Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Entschlig Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Arthungen ebelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich ansangs den Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das Inständigste gebeten, Souarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, od das Gemitth des schoen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Tereignissen und Gesinnungen hatte sie das Köthige mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Ausgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zustandes Eduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohl wissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschendes einwilligt, überredete Charlotten: es sei das Beste,

Ottilien gleich nach ber Benfion gu ichiden.

Deshalb wurden, sokald er weg war, Anstalten zur Reise gemacht. Ottille packte zusammen, aber Charlotte sah wohl, daß sie weder das schöne Kösserchen, noch irgend etwas daraus mitzunehmen sich anschiede. Die Freundin schwieg und ließ das schweigende Kind gewähren. Der Tag der Abreise kam herbei; Charlottens Wagen sollte Ottillen den ersten Tag dis in ein bekanntes Nachtquartier, den zweiten bis in die Bension bringen; Ranny sollte sie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leidenschäaftliche Mädchen hatte sich gleich nach dem Tode des Kindes wieder an Ottilien zurückgesunden und hieng nun an ihr wie sonst durch Aatur und Reigung; ja, sie schien durch unterhaltende Redseligkeit das disher Bersäumte wieder nachbringen und sich ihrer geliebten herrin böllig widmen zu wollen. Sanz außer sich war sie runn über das Glück, mitzureisen, fremde Gegenden zu sehen, da sie

noch niemals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte vom Schlosse ins Dorf, zu ihren Eltern, Berwandten, um ihr Glüd zu verkündigen und Abschied zu nehmen. Unglüdlicherweise traf sie dabei in die Jimmer der Maserkranken und empland sogleich die Folgen der Ansteedung. Man wollte die Reise nicht ausschied. Ottilie drang selbst darauf; sie hatte den Weg schon gemacht, sie kannte die Wirthskeute, bei denen sie einkehren sollte, der Kutscher vom Schlosse sührte sie; es war nichts zu besorgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Jimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten gerade so, wie sie vor der Antunft des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glud wieder herzustellen, flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Gossnungen

abermals berechtigt, ja genöthigt.

# Sechzehntes Rapitel.

Als Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, sand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Kopsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, der ietzte Jener; und doch kann ich es nicht hassen; denn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leidet auch sie jest, dent' ich, auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wunschenswerth: denn nur mächtiger, deutlicher, ledhafter schwebt mir das Bild ihrer Geduld, von allen ihren übrigen Borzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empfinden wir recht vollkommen alle die großen Eigenschaften, die nöthig sind, um es zu ertragen.

Als Mittler den Freund in diesem Grade resignirt sand, hielt er mit seinem Andringen nicht zurück, das er jedoch stufenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Borlatz gereist war, historisch vortrug. Sound dußerte sich kaum dagegen. Aus dem Wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er Jenen Alles überlasse; sein gegenwärtiger Schwerz schien ihn gegen Alles

gleichgültig gemacht zu haben.

Raum aber war er allein, so ftand er auf und gieng in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich befdäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungstraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah die Cinbildungstraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah dien, allein, allein oder so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, desen Zimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr, er dachte, er überlegte nicht; er

wünsche, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Rede nicht sein.

Er widerftand nicht, er mußte.

Der Rammerdiener ward ins Bertrauen gezogen und erforschie jogleich Tag und Stunde, mann Ottilie reifen murbe. Der Morgen brach an; Eduard faumte nicht, unbegleitet fich ju Pferde babin gu begeben, mo Ottilie übernachten follte. Er fam nur allauzeitig bort an; die überrafcte Wirthin empfieng ibn mit Freuden: fie mar ibm ein grokes Ramilienglud iculdig geworden. Er hatte ihrem Sohn, ber als Soldat fich fehr brab gehalten, ein Ehrenzeichen bericafft, indem er deffen That, wobei er allein gegenwärtig gewesen, herausbob, mit Gifer bis bor ben Felbherrn brachte und die hinderniffe einiger Migwollenden überwand. Sie wußte nicht, was fie ihm Alles zu Liebe thun follte. Sie raumte ichnell in ihrer Bunftube, Die freilich auch zugleich Garberobe und Borrathstammer war, möglichst zufammen; allein er fundigte ihr die Antunft eines Frauenzimmers an, Die hier hereinziehen follte, und ließ für fich eine Rammer hinten auf bem Bange nothburftig einrichten. Der Wirthin ericien Die Sache gebeimnikvoll, und es mar ihr angenehm, ihrem Gonner, ber fich babei febr intereffirt und thatig zeigte, etwas Gefälliges zu erweifen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er die lange Zeit bis jum Abend bin! Er betrachtete das Zimmer rings umber, in dem er fie feben foulte; es foien ibm in feiner gangen bauslichen Seltfamteit ein himmlischer Aufenthalt. Was dachte er fich nicht Alles aus, ob er Ottilien überraschen, ob er fie vorbereiten follte! Endlich gewann die lettere Meinung Oberhand; er feste fich bin und forieb. Dieg Blatt joute fle empfangen.

#### Eduard an Ottilien.

Indem du diesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in deiner Rabe. Du mußt nicht erschreden, dich nicht entsetzen; du haft von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drangen. Du siehst micht eber. als du es erlaubst.

Bebenke vorher beine Lage, die meinige. Wie sehr danke ich dir, daß du keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhaft; aber bedeutend genug ist er; thue ihn nicht! hier, auf einer Art von Scheideweg, überlege nochmals: kannst du mein sein, willst du mein sein? O, du erzeigst uns Allen eine große Wohlthat und mir eine überschwängliche.

Lag mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wiedersehen. Lag mich die schöne Frage mundlich thun und beantworte fie mir mit deinem schonen Selbst. An meine Bruft, Ottiliel hieber, wo du manch-

mal geruht haft, und wo du immer hingehörft! —

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchsterfehntes nahe sich, es werde nun gleich gegenwärtig sein. Zu dieser Thure wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor mir bastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch Dieselbe sein? Dat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gesinnungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben, wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hof. Mit kludiser Keder setze er noch binzu: Ich bore dich tommen. Auf

einen Augenblick leb wohl!

Er faltete ben Brief, überfdrieb ibn; jum Siegeln mar es gu ibat. Er fprang in die Rammer, burd die er nachher auf ben Bang au gelangen wußte, und Augenblick fiel ibm ein, daß er die Uhr mit bem Beticaft noch auf bem Tijd gelaffen. Sie follte biefe nicht querft feben; er fprang gurud und holte fie gludlich weg. Bom Borfaal ber bernahm er icon die Wirthin, Die auf bas Bimmer losgieng, um es bem Baft anzuweisen. Er eilte gegen bie Rammertbur, aber fie mar augefahren. Den Schluffel batte er beim hineinibringen beruntergeworfen, ber lag inwendig; bas Schlog war zugeschnappt, und er ftund gebannt. Seftig brangte er an ber Thure; fie gab nicht nach. D, wie hatte er gewünscht, als ein Beift burch die Spalten zu ichlubfen! Bergebens! Er verbarg fein Beficht an ben Thurpfoften. Ottillie trat berein, die Wirthin, als fie ihn erblidte, jurud. Auch Ottilien tonnte er nicht einen Augenblid berborgen bleiben. Er wendete fich gegen fie, und fo ftanden die Liebenden abermals auf die feltfamfte Weise gegen einander. Sie fab ibn ruhig und ernfthaft an, ohne borober gurlidzugeben, und als er eine Bewegung machte, fich ihr gu nahern, trat fie einige Schritte gurud bis an ben Tifc. Auch er trat wieder gurud. Ottilie, rief er aus, lag mich bas furchtbare Someigen brechen! Sind wir nur Schatten, Die einander gegenüberfteben? Aber bor allen Dingen borel es ift Bufall, daß bu mich gleich jest bier findeft. Reben bir liegt ein Brief, ber bich borbereiten follte. Lies, ich bitte bich, lies ihn! und bann befchließe, was bu tannft.

Sie blidte herab auf ben Brief, und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen, und so legte sie ihn leise weg; dann drückte sie die stack, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, sührte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blid an, daß er von Allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm das Herz. Er sonnte den Andlick, er konnte die Stellung Ottkliens nicht ertragen. Es sah böllig aus, als würde sie in die Kniee sinsen er beharrte. Er eilte verzweiselnd

gur Thur hinaus und foidte bie Wirthin gu ber Ginfamen.

Er gieng auf bem Borjaal auf und ab. Es war Racht geworden, im Zimmer blieb es fille. Endlich trat die Wirthin heraus und zog den Schlüffel ab. Die gute Frou war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie thun sollte. Zulegt im Weggehen dat sie den Schlüssel Eduarben an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht keben und entfernte sich. Ebuard im tiefften Rummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Thranen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals

in folder Rabe Liebende eine Racht gu.

Der Tag brach an; ber Ruticher trieb, bie Wirthin ichlok auf und trat in das Rimmer. Sie fand Ottilien angelleidet eingeschlafen. fie gieng gurud und wintte Couarden mit einem theilnehmenden Lächeln. Beide traten bor die Schlafende; aber auch biefen Anblid vermochte Couard wicht auszuhalten. Die Wirthin wagte nicht, bas rubenbe Rind au weden, fie feute fich gegenüber. Endlich folug Ottilie bie fconen Augen auf und richtete fich auf ihre Füße. Sie lehnt bas Frubftud ab, und nun tritt Couard por fie. Er bittet fie inftandig, nur ein Bort ju reben, ihren Willen ju erflaren: er wolle allen ihren Willen, fowort er; aber fie foweigt. Rochmals fragt er fie liebevoll und bringend, ob fie ibm angehören wolle? Wie lieblich bewegt fie mit niedergeschlagenen Augen ihr Saupt zu einem fanften Rein. Er fragt, ob fie nach ber Benfion wolle? Gleichgültig verneint fie bas. Aber als er fragt, ob er fie ju Charlotten gurudführen burfe? bejaht fie's mit einem getroften Reigen bes hauptes. Er eilt ans Fenfter, bem Ruticher Befehle zu geben; aber binter ihm weg ift fie wie ber Blig jur Stube hinaus, bie Treppe hinab, in bem Bagen. Der Rutider nimmt ben Weg nach bem Schloffe gurud; Ebuard folgt gu Bierbe in einiger Entfernung.

## Siebzehntes Kapitel.

Wie höcht überrascht war Charlotte, als sie Ottillen vorsahren und Eduarden zu Pferde sogleich in den Schlößos hereinsprengen sah. Sie eilte dis zur Thürschwelle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Eduarden. Mit Eiser und Gewalt saht sie dande beider Spegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Eduard wirst sich Charlotten um den Hals und zersließt in Thränen; er "tann sich nicht erklären, bittet, Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beizuschen, ihr zu helsen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schwert, da sie hineintritt: es war schon ganz ausgeräumt, nur die Leeren Wände kanden da. Es erschien so weitsäuftig als unerfreulich. Man hatte Alles weggetragen, nur das Kösserden, unschlässig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Kosser gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt, was vorgegangen, und erhält seine Antwort.

Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquidungen kommt, bei Ottilien und eilt zu Svuarden. Sie sindet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Haben in Thränen, er klieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Rammerbiener, der sie ausstärt, soweit er vermag. Das Uedrige benkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an Das, was der Augenblick fordert. Ottiliens Zimmer ist auf's Baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetrossen, die das

lette Babier, wie er fie verlaffen.

Die Dreie scheinen sich wieder gegen einander zu finden; aber Ottilie fährt fort, zu schweigen, und Svuard vermag nichts, als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutreffen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Eduard sein derz aus, ihm gesteht er zeden kleinken Umstand, und so erfährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemüther

aufgeregt.

Sie spricht aufs Liebevollste mit ihrem Gemahl. Sie weiß keine andere Bitte zu thun, als nur, daß man das Kind gegenwärtig nicht bestürmen möge. Souard sühlt den Werth, die Liebe, die Bernunst seiner Gattin; aber seine Reigung beherrscht ihn ausschließich. Charlotte macht ihm Hoffnung, verspricht ihm, in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ist so krant, daß ihn Hoffnung und Glaube abwechselnd verlassen; er vringt in Sparlotten, sie soll dem Major ihre Hand zusagen; eine Art von wahnsinnigem Unmuth hat ihn ergrissen. Charlotte, ihn zu besänstigen, ihn zu erhalten, thut, was er sordert. Sie sagt dem Major ihre Hand zu, auf den Fall, daß Ottilie sich mit Eduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrücklicher Bedingung, daß die beiden Männer für den Augenblid zusammen eine Reise machen. Der Major hat für seinen Hof ein auswärtiges Geschäft, und Eduard verspricht, ihn zu begleiten. Man macht Anstalten, und man beruhigt sich einigermaßen, indem wenigstens etwas geschiebt.

Unterdessen kann man bemerken, daß Oitilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meisteutheils die Schwäche, daß wir Jemanden auch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen? Charlotte sann alle Mittel durch, endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Gehülfen aus der Pension kommen zu lassen, der über Otilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert,

aber feine Antwort erhalten hatte.

Man sprickt, um Ottilien nicht zu überraschen, von diesem Borsag in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bedenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen; sie eilt nach ihrem Jimmer und sendet noch vor Abend an die Bersammelten solgendes Schreiben.

## Ottilie den freunden.

Warum soll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich bon selbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten, und ich soll nicht wieder hinein. Ein feinbseliger Damon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hatte ich mich auch mit

mir felbft wieder jur Ginigfeit gefunden.

Bang rein mar mein Borigt. Cougrben gu entjagen, mich bon ihm zu entfernen. 3hm hofft' ich nicht wieder zu begegnen. Es ift anders geworden; er fand felbft gegen feinen eigenen Willen bor mir. Dein Beriprechen, mich mit ihm in feine Unterrebung einzulaffen, babe ich vielleicht zu buchftablich genommen und gebeutet. Rach Gefühl und Gemiffen bes Mugenblids ichmieg ich, verftummt' ich bor bem Freunde, und nun babe ich nichts mehr ju fagen. Gin ftrenges Drbensgelubbe, welches Den, ber es mit leberlegung eingeht, vielleicht unbequem angfliget, habe ich aufallig, bom Gefühl gebrungen, über mich genommen. Lagt mich barin beharren, fo lange mir bas Berg gebietet. Beruft feine Mittelsperfon! Dringt nicht in mich, bag ich reben, bak ich mehr Speife und Trant genieken foll, als ich bochftens bedarf. Belft mir burch Rachficht und Gebuld über biefe Beit binmeg. 36 bin jung, die Lugend ftellt fic unverfebens wieder ber. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich burch eure Liebe, belehrt mich durch eure Unterhaltung; aber mein Innres überlagt mir felbst!

Die langft vorbereitete Abreise ber Manner unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft bes Majors fich verzögerte; wie erwünscht für Souard! Run burch Ottiliens Blatt aufs Reue angeregt, burch ihre troftvollen hoffnunggebenden Worte wieder ermuthigt und gu ftandbaitem Ausharren berechtigt, erflärte er auf einmal: er werde fich nicht entfernen. Wie thoricht! rief er aus, bas Unentbehrlichfte, Rothwendigfte borfaglich, boreilig wegzuwerfen, bas, wenn uns auch ber Berluft bedroht, vielleicht noch zu erhalten ware. Und was foll es beigen? Doch nur, daß ber Menich ja icheine, wollen, mahlen ju tonnen. So habe ich oft, beberricht von foldem albernen Duntel, Stunden, ja Tage ju fruh mich von Freunden loggeriffen, um nur nicht bon bem legten unausweichlichen Termin entschieden gezwungen gu werden. Diekmal aber will ich bleiben. Warum foll ich mich entfernen? Ift fie nicht icon bon mir entfernt? Es fallt mir nicht ein, ihre hand zu faffen, fie an mein herz zu bruden; fogar barf ich es nicht benten, es icaubert mir. Sie bat fic nicht bon mir weg, fie hat sich über mich weggehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch dem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammensand. Und so war auch ihr dieselbe Empsindung geblieben; auch sie konnte sich dieser seine Arohwendigkeit nicht entziehen. Rach wie vor übten sie eine unbeschreibliche, saft magische Anziehungstraft gegen einander aus. Sie wohnten unter einem Dache; aber selbst ohne gerade aneinander zu benten, mit andern Dingen beschäftigt, von der Gesellschaft hinund hergezogen, näherten sie sich einander. Kanden sie sich in einem

Saale, so dauerte es nicht lange, und sie standen, sie sasen neben einander. Nur die nächste Rähe konnte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Rähe war genug; nicht eines Blides, nicht eines Wortes, keiner Geberde, feiner Berührung bedurfte es, nur des reinen Zusammenseins. Dann waren es nicht zwei Menschen, es war nur Ein Mensch im bewußtlosen vollkommnen Behagen, mit sich selbst zufrieden und mit der Welt. Ja, hätte man Eins von Beiden am letzten Ende der Wohnung sessgehalten, das Andere hätte sich nach und nach von selbst, ohne Borsak, zu ihm hindewegt. Das Leben war ihnen ein Räthsel, dessen Lussüssung sie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelassen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellsichaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Riemand als Raum

bediente fie.

Was einem jeben Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr, als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung gibt. Charatter, Individualität, Neigung, Richtung, Dertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm alkein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über beren Beränderlicheit so viele Rage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde salt Alles wieder in dem alten Gleise. Roch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gesalligkeit ihr zudorkommendes Wesen; und so Jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häußliche Airkel als ein Scheindilbe des vorigen Ledens, und der Wahn,

als ob noch Alles beim Alten fei, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frilhlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Haus jurid. Der Schmud an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ift, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frilhlings ware : die Bwischenzeit war ins Bergessen gefallen. Denn nun blubten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gestet hatte; nun reisten Frilchte an den Bäumen, die man damals bluben gesehen.

Der Major gieng ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abendsthungen waren meistens regelmäßig. Eduard las gewöhnlich; lebhaster, gefühlvoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er so gut durch Fröhlichkeit als durch Geschlof Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auslissen wollte. Er setzte sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja, er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen solate.

Jebes unerfreuliche unbequeme Gefühl ber mittleren Zeit war ausgelöscht. Reines trug mehr dem Andern etwas nach; jede Art von Bitterfeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Alavierspiel Charlottens, sowie Eduards Flöte mit Ottiliens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals zukummenteg. So rücke man dem Geburtstage Eduards näher, dessen Feiter man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er sollte ohne Festlichseit in stillem freundlichen Behagen dießmal geseiert werden. So war man, halb stillschweigend, halb ausdrücklich, mit einander übereingesommen. Doch je näher diese Spoche heranrückte, bermehrte sich das Feierliche in Ottiliens Wesen, das man bisher mehr empfunden als bemertt hatte. Sie schien im Garten oft die Vlumen zu mustern; sie hatte dem Gärtner angedeutet, die Sommergewächse aller Art zu schonen, und sich besonders bei den Astern aufgehalten, die gerade diese Jahr in unmäsiger Wenge blühten.

## Achtzehntes Rapitel.

Das Bebeutendste jedoch, was die Freunde mit stiller Aufmerksamseit beobachteten, war, daß Ottilie den Kosser zum ersten Mal ausgepadt und daraus Berschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem einzigen, aber ganzen und vollen Anzug hinreichte. Als sie das Uebrige mit Beihülse Ranny's wieder einpaden wollte, konnte staum damit zu Stande kommen; der Raum war übervoll, obgleich schon ein Theil herausgenommen war. Das junge habgierige Madchen konnte sich nicht satt sehen, besonders da sie auch sür alle kleineren Stüde des Anzugs gesorgt sand. Schuhe, Strümpse, Strumpsbänder mit Devisen, Dandschuhe und so manches Andere war noch übrig. Sie dat Ottilien, ihr nur etwas davon zu schenen. Diese verweigerte es; zog aber sogleich die Schublade einer Rommode heraus und ließ das Kind wählen, das hasig und ungeschieft zugriff und mit der Beute gleich davon lief, um den übrigen Hausgenossen ihr Glüd zu verkünden und vorzuzeigen.

Bulezt gelang es Ottilien, Ales forgfältig wieder einzuschichen; sie öffnete hierauf ein verborgenes Hach, das im Dedel angebracht war. Dort hatte sie sleine Zettelchen und Briefe Sduards, mancherlei aufgetrochnete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Lode ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Koch Eins fügte sie hinzu—es war das Porträt ihres Baters — und verschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen Keitchen wieder um

ben bals an ihre Bruft hieng.

Mancherlei hoffnungen waren indes in dem herzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen ansangen: denn sie hatte disher eine heimliche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufriedenheit, ein Lächeln, wie es Demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Riemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft emporhielt.

Mittler hatte sich diese Zeit öfter sehen lassen und war langer geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnädige Mann wuhte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment gibt, wo allein das Eisen zu schmieden ist. Ottiliens Schweigen sowie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war disher kein Schritz zu Scheidung der Gatten geschehen; er hosste, das Schickal des guten Mädchens auf irgend eine andere günstige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und sührte sich nach seiner Weise sung aung auf.

Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß fand, sein Rasonnement über Materien zu äußern, denen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit Andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rede tos, wie wir schon öfter gesehen haben, so rollte sie ohne Rücksicht fort, verlegte oder heilte, nuzte oder schadete,

wie es fich gerabe fügen mochte.

Den Abend vor Svuards Geburtstage saßen Charlotte und der Major, Gvuarden, der ausgeritten war, erwartend, beisammen. Mittler gieng im Zimmer auf und ab; Ottille war auf dem ihrigen geblieben, ben morgenden Schnud auseinander legend und ihrem **Radchen** Manches andeutend, welches sie volltommen verstand und die kummen

Anordnungen geididt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gekommen. Er psiegte gern zu behaupten, daß sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Boller nichts ungeschieter und darbarischer seine als Berbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen. Der Mensch ist von Haufe aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gebieten bersteht, so fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Areise Fehler und Gebrechen so lange dulden, die ich die entgegengesetz Tugend gebieten kann, als daß ich den Fehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch thut recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Milhingang und langer Weile vornimmt.

Wie verdriestlich ist mir's oft, mit anzuhören, wie man die Zehngebote in der Ainderlehre wiederholen lätt. Das vierte ist noch ein ganz hübiches, vernünftiges gebietendes Gebot: Du sollst Bater und Mutter ehren. Wenn sich das die Ainder recht in den Sinn schreiben, so hoben sie den ganzen Tag daran auszuüben. Run aber das fünfte was soll man dazu jagen? Du sollst nicht tödten. Als wenn irgend

ein Menich im Mindesten Lust hatte, den andern todt zu schlagen! Man haßt Einen, man erzürnt sich, man übereilt sich, und in Gesolg von Dem und manchem Andern kann es wohl kommen, daß man gelegentlich Einen todt schlägt. Aber ist es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Rord und Todischlag zu verdieten? Wenn es hieße: Sorge sur des Andern Leben, entserne, was ihm schädlich sein kann, rette ihn mit deiner eigenen Gesahr; wenn du ihn beschädligst, denke, daß du dich selbst beschädligst: das sind Gebote, wie sie unter gebildeten vernünstigen Kölkern statthaben, und die man bei der Katechismuslehre nur kimmerlich in dem Wassisdas nachschleden.

Und nun gar das fechste, das finde ich ganz abscheulich! Was? die Reugierde vorahnender Kinder auf gefährliche Mysterien reizen, ihre Einbildungskraft zu wunderlichen Bildern und Borstellungen aufregen, die gerade Das, was man entfernen will, mit Gewalt herandengen! Weit bester ware es, daß dergleichen von einem heimlichen Gericht willfürlich bestraft wurde, als daß man vor Kirch' und Ge-

meinde davon plabbern läft.

In dem Augenblick trat Ottilie herein — Du sollst nicht ehebrechen, suhr Mittler fort: Wie grob, wie unanständig! Rlänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Ehrsurcht haben vor der echelichen Berbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst duch darüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Berhältniß etwas trüben, so sollte sich in ihrem Berhältniß etwas trüben, so sollte such eines heitern Tages. Sollte sich in ihrem Berhältniß etwas trüben, so sollte such sich eines Berhältniß etwas trüben, so sollte such sich eines Berhältniß etwas trüben, sie zu besätigen, sie zu besätigen, sie zu besätigen, sie zu besätigen, sie was besänstigen und wie danner sie bern, indem du ihnen sühlbar machst, was für ein Glück aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unauslöslich verdindet.

Charlotte saß wie auf Rohlen, und der Zustand war ihr um so angstlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah fie schon Ottilien, deren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer geben.

Sie erlaffen uns wohl bas fiebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versette Mittler, wenn ich nur das rette, worauf die andern beruben.

Mit entfetlichem Schrei bereinfturgend, rief Ranny: Sie ftirbt!

das Fraulein ftirbt! Rommen Sie! Rommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag ber morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und hergieng, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes Fraulein, das ist ein Brautschmuck, ganz Ihrer werth!

Ottilie vernahm diese Worte und fant auf den Sopha. Ranny fieht ihre herrin erblaffen, erftarren: fie läuft zu Charlotten; man kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läßt etwas Kraftbrühe bringen; Ottilie weist fie mit Absche weg, ja, sie sält fast in Zudungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Hash, wie es ihm der Umstand einsgad: was Ottilie heute genossen habe? Das Mäbchen stodt; er wiederbolt seine Frage, das Mädchen betennt, Ottilie habe nichts genossen.

Ranny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reist sie in ein Rebenzimmer. Charlotte folgt, das Mädchen wirft sich auf die Aniee, sie gesteht, daß Ottille schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottillens habe sie die Geseigen auf ihrer Statt genossen, verschwieden gen habe sie es wegen bittender und drohenber Geberden ihrer Gebieterin, und auch, sekte sie unschuldbig binzu: weil es ihr aar is aut geschweckt.

Der Major und Mittler tamen heran, sie fanden Charlotten thätig in Gesellschaft des Arztes. Das bleiche himmlische Kind sak, sich selbst bewußt, wie es schen, in der Ecke des Sopha's. Man dittet sie, sich niederzulegen; sie derweigert's, winkt aber, daß man das Köfferchen herbeibringe. Sie setzt ihre Hüge darauf und sindet sich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Geberden drücken den Umstehenden die zarteste Andharleit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Lebewohl.

Ebuard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Justand, er stürzt in das Zimmer, er wirst sich an ihre Seite nieder, sast ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thranen. So bleibt er lange. Endlich ruft er aus: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? Gut, aut! ich folge dit hiniber: da werden wir mit andern Sprachen kentl.

Sie brüdt ihm fraftig die Hand, fie blidt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiefen Athemzug, nach einer himmlischen ftummen Bewegung der Lippen: Bersprich mir, zu leben! rust fie aus, mit holder zärtlicher Anstrengung, doch gleich sintt sie zurück. Ich versprech' est rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie

war icon abgeschieben.

Rach einer thränenvollen Racht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Eduards Zustand war zu bejammern. Wie er sich aus seiner Berzweislung nur herborheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darust Dttilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepstegt, als eine Lebende behandelt werden: denn sie sei nicht todt, sie könne nicht todt sein. Man that ihm seinen Willen, in sofern man wenigstens Das unterließ, was er verboten hatte. Er berlangte nicht, sie zu sehen.

Roch ein anderer Schred ergriff, noch eine andere Sorge beschäftigte die Freunde. Ranny, von dem Arzt heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt und nach dem Bekenntniß mit Borwürfen überhäuft, war entstohen. Rach langem Suchen fand man

fie wieber, fie foien außer fic ju fein. Ihre Eltern nahmen fie ju fic. Die befte Begegnung foien nicht angufolagen, man mußte fie

einsperren, weil fie wieber gu entflieben brobte.

Stufenweise gelang es, Eduarden ber beftigften Berameiflung au entreißen, aber nur zu feinem Unglud: benn es ward ihm beutlich, es ward ihm gewiß, bak er bas Glud feines Lebens für immer vertoren habe. Man magte es, ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Ravelle beigefett, noch immer unter den Lebendigen bleiben und einer freundlichen fillen Wohnung nicht entbehren wurde. Es fiel fower, eine Ginwilligung zu erhalten, und nur unter ber Bedingung, bag fie im offenen Sarge binausgetragen und in bem Bewölbe allenfalls nur mit einem Glasbedel augebedt und eine immerbrennenbe Lampe geftiftet werben foulte, ließ er fich's julent gefallen und ichien fich in

Alles ergeben zu baben.

Man fleibete ben bolben Rorper in jenen Schmud, ben fie fich felbft borbereitet hatte; man feste ihr einen Kranz bon Afterblumen auf bas baupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glangten. Die Bahre, die Rirche, die Rapelle ju fcmuden, murben alle Garten ihres Somuds beraubt. Sie lagen verodet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus ben Beeten weggetilgt batte. Beim frühften Morgen wurde fie im offnen Sarge aus bem Schloß getragen, und bie aufgebenbe Sonne rothete nochmals bas himmlifde Geficht. Die Begleitenden brangten fich um die Trager, Riemand wollte vorausgebn, Riemand folgen, Jedermann fie umgeben, Jedermann noch jum legten Male ihre Gegenwart genießen. Rnaben, Manner und Frauen, teins blieb ungerührt. Untröftlich waren die Madden, die ihren Berluft am Unmittelbarften empfanden.

Ranny fehlte. Man hatte fie jurudgehalten, ober vielmehr, man hatte ihr ben Tag und die Stunde bes Begrabniffes verheimlicht. Man bewachte fie bei ihren Eltern in einer Rammer, Die nach bem Garten gieng. Als fie aber die Gloden lauten hörte, ward fie nur allaubald inne, was vorgieng, und da ihre Wächterin aus Reugierde, ben Bug au feben, fie berließ, entfam fie gum Fenfter hinaus auf einen Bang und bon ba, weil fie alle Thuren verfoloffen fand, auf den Oberboden.

Eben ichwantte ber Bug ben reinlichen, mit Blattern bestreuten Beg burche Dorf bin. Ranny fab ibre Gebieterin beutlich unter fich, beutlicher, vollftanbiger, iconer als Alle, die bem Buge folgten. Ueberirbifc, wie auf Wolten ober Wogen getragen, ichien fie ihrer Dienerin ju winten, und biefe, verworren, fowantend, taumelnd, fturgte binab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entfestichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drangen und Betummel waren bie Trager genothigt, Die Babre niebergufegen. Das Rind lag gang nabe baran; es ichien an allen Gliebern gerichmettert. Dan bob es auf; und gufallig ober aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es ichien felbft noch mit bem letten Lebenbreft feine geliebte Berrin

erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottiliens Gewand, ihre kraftlosen Finger Ottiliens gesaltete hande berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge niederstürzte und andächtig

entgudt zu ber Berrin binauf ftaunte.

Endlich sprang fle wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergibt mir Gott durch ihren Blick, ihre Geberde, ihren Mund. Kun ruht sie wieder so still und sanst; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segnete, wie sie nich freundlich anblicktel Ihr habt es Alle gehört, ihr seid Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Mörderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und Niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergebrängt stand die Wenge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte Jemand, was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Ruhe! sagte das Mädchen; sie hat das Ihrige gethan und gelitten und kann nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Nanny solgte zuerst, und man gelangte

jur Rirche, jur Rapelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Haubten der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein startes eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Ranny wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum ersten Mal angezündeten Lampe sleißig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthsübel, das sich befürchten ließ, zu verhüten.

Aber fie blieb nicht lange allein: benn gleich mit finkender Racht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, offnete fich die Thure, und es trat der Architekt in ie Rapelle, beren fromm verzierte Wände bei so mildem Schimmer alterthümlicher und ahnungsvoller, als er je hatte glauben tonnen,

ibm entgegen brangen.

Ranny saß an ber einen Seite bes Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend deutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf der andern Seite in jugendlicher Kraft und Anmuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in fich gekehrt, mit niedergesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Handen, haupt und Blick nach der Entsetten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belifar gestanden. Unwillfürlich gerieth er jest in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch dießmal! Auch hier war etwas unschätzbar Würdiges von seiner Sobe herabgestürzt; und wenn dort Tapferleit, Rlugheit, Macht, Rang und Bermögen in einem Manne als unwiederbringlich verloren bedauert wurden, wenn Eigenschaften, die der Ration, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworfen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Natur erst turz aus ihren gehaltreichen Tiefen hervorgerusen, durch ihre gleichgültige Hand schnell wieder ausgetilgt; seltene, schone, liedenswürdige Tugenden, deren friedliche Einwirfung die bedürftige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer vermist.

und mit jehnflichtiger Erauer vermigt.

Der Jüngling schwieg, auch das Mädchen eine Zeit lang; als sie ihm aber die Thränen häusig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schwerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Araft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu sassen vermochte und seine schone Freundin ihm in einer höhern Region lebend und wirkend vorzichwebte. Seine Thränen trodneten, seine Schwerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händebruck von Ranny Abschied, und noch in der Racht ritt er vom Orte weg, ohne

Bemand weiter gejeben zu baben.

Der Wundarzt war die Racht über ohne des Mädchens Wissen in der Kirche geblieben und sand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Muthes. Er war auf mancherlei Berirrungen gefaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen; aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinnerte sich volltommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigseit, und nichts in ihren Reden schrift aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit deim Leichenbegangniß, die sie mit Freudigkeit oft wiederholte: wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen und sie dadurch für immer beruhiat dabe.

Der sortbauernd schöne, mehr schlaf- als tobt achnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen berbei. Die Bewohner und Anwohner wollten sie noch sehen, und Jeder mochte gern aus Ranny's Munde das Unglaubliche hören; Manche, um barüber zu spotten, die Weisten, um daran zu zweiseln, und Wenige, um sich glaubend dagegen zu

verhalten.

Jedes Bedürfniß, beffen wirkliche Befriedigung versagt ift, nöthigt jum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmetterte Ranny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein chnliches Glück sier Andern dereitet sein? Kartliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behaftet waren, und sie glaubten eine plögliche Bestrung zu sphren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zulezt war Riemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung

und Erleichterung gesucht hatte. Der Zudrang wuchs, und man sah fich genöthigt, die Rapelle, ja, auker den Stunden des Gottesdienstes.

bie Rirde au berichlieken.

Eduard magte fich nicht wieder zu ber Abgeschiedenen. Er lebte nur por fich bin, er ichien teine Thrane mehr ju baben, feines Schmerges weiter fabig ju fein. Seine Theilnahme an ber Unterhaltung, fein Genug von Speif' und Trant vermindert fich mit jedem Tage. Rur noch einige Erquidung scheint er aus bem Glafe ju folurfen, bas ihm freilich fein mahrhafter Prophet gewefen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungenen Ramenszuge, und fein ernftheiterer Blid dabei scheint anzubeuten, daß er auch jetzt noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie den Glücklichen jeder Rebenumstand zu begunftigen, jedes Ungefahr mit emporzuheben fceint, fo mogen fich auch gern bie fleinsten Borfalle jur Rrantung, jum Berberben bes Unaludlichen vereinigen. Denn eines Tages, als Couard das geliebte Blas jum Munde brachte, entfernte er es mit Entfegen wieder: es war baffelbe und nicht baffelbe; er vermigt ein fleines Rennzeichen. Man bringt in den Rammerdiener, und biefer muk gesteben; bas achte Glas sei unlängst zerbrochen, und ein gleiches, auch aus Eduards Jugendzeit, untergeschoben worden. Eduard tann nicht gurnen; sein Schidfal ift ausgesprochen burch bie That: wie foll ibn bas Gleichnift ruhren? Aber boch brudt es ihn tief. Der Trant icheint ihm bon nun an zu widersteben; er icheint fich mit Borfat ber Speife, bes Geiprachs zu enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu iprechen. Acht jagte er einmal zum Major, der ihm wenig von der Seite kam, was bin ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Rachahmung, ein salsches Bemühen bleibt! Was ihr Seltzteit gewesen, wird mir Pein; und doch, um dieser Seligkeit willen, bin ich genötligt, diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach; aber meine Natur hält mich zurück und mein Bersprechen. Es ist eine schreckliche Ausgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich stülle wohl. Bester, es gehört Gente zu Allem, auch zum Märthrerthum.

Was sollen wir, bei diesem hoffnungslosen Zustande, der ehegattlichen, freundschaftlichen, ärzlischen Bennühungen gedenken, in welchen sich Sduards Angehörige eine Zeit lang hin und her wogten. Endlich sand man ihn todt. Mittler machte zuerst diese traurige Ensbedung. Er berief den Arzt und beobachtete, nach seiner gewöhnlichen Fasiung, genau die Umstände, in denen man den Berblichenen angetrossen hatte. Charlotte stürzte herbei: ein Berdacht des Selbstmordes regte sich in ihr; sie wollte sich, sie wollte die Andern einer unverzeihlichen Undorzschiftigeit anklagen. Doch der Arzt aus natürlichen und Mittler aus sittlichen Gründen wusten sie bald dom Gegentheil zu überzeugen. hatte, was er bisher sorgfältig zu verbergen pflegte, das ihm von Ottilien übrig Gebliebene in einem stillen Augenblick vor sich aus einem Rösichen, aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Locke, Blumen, in glücklicher Stunde gepflückt, alle Blätichen, die sie ihm geschreiben, no sienem ersten an, das ihm seine Gattin so zufällig ahnungsreich übergeben hatte. Das alles konnte er nicht einer ungefähren Entbedung mit Willen Preis geben. Und so lag denn auch dieses vor Kurzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte herz in unstörbarer Ruhe; und wie er in Gedanken an die Heilige eingeschlasen war, so konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gad ihm seinen Platz neben auch tillen und verordnete, daß Riemand weiter in diesem Gewölbe beigesetzt werde. Unter dieser Bedingung machte sie sur Kirche und Schule, sür den Geistlichen und den Schullebrer ansehnliche Stiftungen.

So rugen die Liebenden neben einander. Friede ichmebt über ihrer Statte, heitere verwandte Engelsbilder ichauen vom Gewölbe auf fie herab, und welch ein freundlicher Augenblid wird es fein, wenn

fie bereinft wieder gusammen erwachen.

## Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.

-

1794-1795.

In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigften Folgen hatten, als das heer ber Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Baterland einbrach, verließ eine edle Franklie ihre Bestigungen in jenen Gegenden und entsch über den Rhein, um den Bedrängnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedrocht waren, denen man zum Berbrechen machte, daß sie sich ihrer Bäter mit Freuden und Ehren erinnerten und mancher Bortheile genossen, die in wohldenkender Bater leinen Kindern und Nachlommen so gern zu verschaffen wünschte.

Die Baronesse von C., eine Wittwe in mitisern Jahren, erwies sich auch jest auf dieser Flucht, wie sonst zu Gause, zum Troste ihrer Kinder, Berwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schickale ausgebildet, war sie als eine tressliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Geschäft erschien ihrem durchringenden Geiste willsommen. Sie wünschle Bielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Bekanntschaft setze sie in den Stand, es zu thun. Kun mußte sie sich unerwartet als Führerin einer kleinen Karavane darstellen und verstand auch diese zu leiten, sür sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeige, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigkeit umd Roth, zu unterhalten. Und wirklich selle sich dei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; denn überraschende Borfälle, neue Berhältnisse gaben den ausgespannten Gemüthern manchen Stoss zu Scherz und Lachen.

Bei ber übereilten Flucht war das Betragen eines Jeben charabterifilich und auffallend. Das Eine ließ sich durch eine falsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen, das Andere gab einer unnöthigen Sorge Raum, und Alles, was Diefer zu viel, Jener zu wenig that, seber Fall, wo sich Schwäche in Rachgiedigkeit ober Uebereilung zeigte, gab in der Folge Gelegenheit, sich wechselseitig zu plagen und aufzuziehen, so daß dadurch diese traurigen Bustände lustiger wurden,

als eine vorfätliche Luftreife ehemals hatte werden konnen.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine Zeit lang, ohne über die absichtlichen Possen zu lachen, ernsthaft zuschauen können, dagegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschilches vorkommt, so wird auch ein Unglud in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinterdrein belachten Umständen begleitet fein.

Besonders mußte Fraulein Luise, die alteste Tochter der Baronesse, ein lebhaftes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr Vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei dem ersten Schreden ganz aus der Fassung gerathen sei, in Zerstreuung, sa in einer Art von völligen Abwesenheit die unnützesten Sachen mit dem größten Ernste zum Aufpaden gebracht, ja sogar einen alten Be-

bienten für ihren Brautigam angeleben babe.

Sie vertheidigte sich aber, so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Bräutigam bezog, dulden, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der allitrten Armee in täglicher Gefahr zu wissen und eine gewünschte Berbindung durch die allgemeine

Berruttung aufgeschoben und vielleicht gar vereitelt zu feben.

Ihr alterer Bruber, Friedrich, ein entichlossiner junger Mann, suhrte Alles, was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit aus, begleitete zu Pferbe den Zug und war zugleich Aurier, Wagenweiser und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern hossoulen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Wagen Gesellschaft; Better Karl suhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausstreund schon lange der Familie unentbehrlich geworden war, mit einer alteren und jüngeren Verwandten in einem nachfolgenden Wagen. Rammermädigen und Kammerdiener solgten in halbchaisen, und einige schwerbepackte Brancards, die auf mehr als einer Station zurückleiben mußten, schlossen den Zug.

Ungern hatte, wie man leicht benken kann, die ganze Gesellschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Karl entsernte sich mit doppeltem Widerwillen von dem jenseitigen Kheinuser; nicht daß er etwa eine Geliebte daselbst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Jugend, seiner guten Gestalt und seiner leidenschaftlichen Natur hätte vermuthen sollen, er hatte sich vielmehr von der blendenden Schönheit versühren lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Andeter zu verschaffen wußte und, so übel sie auch die Einen behandelte, von den Andern mit großer Lebhastigseit verehrt wurde.

Wie Liebenbe gewöhnlich von ihrer Leibenschaft verblendet merben, so ergieng es auch Better Rarln. Sie wünschen ben Besitz eines einzigen Gutes und wähnen alles Uebrige dagegen entbehren zu tonnen; Stand, Glüdsgüter, alle Berhaltniffe scheinen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Einem, zu Allem wird; Eltern, Berwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz ausfüllt und uns alles Uebrige fremd macht.

Better Rarl überließ fich ber Geftigfeit feiner Reigung und berbeblte fie nicht in Gefprachen. Er glaubte um jo freier fich biefen Befinnungen ergeben zu tonnen, als er felbft ein Ebelmann mar und. obgleich ber zweite Sohn, bennoch ein ansehnliches Bermögen zu erwarten hatte. Eben biefe Buter, die ibm tunftig gufallen mußten, waren jest in Feindes banben, ber nicht jum Beften barauf hauste. Demobngeachtet konnte Karl einer Ration nicht feind werben, Die ber Welt fo viele Bortheile verfprach, und beren Gefinnungen er nach öffentlichen Reben und Aeukerungen einiger Mitglieder beurtheilte. Bewöhnlich ftorte er die Bufriedenheit ber Befellicaft, wenn fie ia berfelben noch fähig war, durch ein unmäßiges Lob alles Deffen, was bei ben Reufranten Gutes ober Bofes gefcah, burch ein lautes Bergnugen über ihre Fortschritte, wodurch er die Andern um besto mehr aus ber Faffung brachte, als fie ihre Leiben, burch bie Schabenfreube eines Freundes und Bermandten verdoppelt, nur um fo ichmeralicher empfinden mukten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworfen und ließ sin der letzten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf eine Auge Weise wenigstens zu augendlicklicher Mäßigung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am Meisten zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Weise, seinen Charatter und seinen Berstand verdächtig zu machen sucht. Der hofmeister gab ihm im Stillen Recht, der Gestelliche im Stillen Unrecht, und die Kammermädchen, denen seine Gestalt reizend und seine Freigedigkeit respektabel war, hörten ihn gerne reden, weil sie sich durch seine Gestantungen derechtigt glaubten, ihre zärtlichen Augen, die sie bisher vor ihrt bescheiden niedergeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzubeden

Die Bedürfniffe des Tages, die hinderniffe des Weges, die Unannehmlichteiten der Quartiere führten die Gesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse zurück, und die große Anzahl französischer und beutscher Ausgewanderten, die sie überall antrasen und deren Betragen und Schickale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlah, wie viel Ursach man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichteit und Bertrage

lichteit, ju üben.

Eines Tags machte die Baronesse die Bemerkung, daß man nicht deutlicher sehen könne, wie ungebildet in jedem Sinne die Menschen seinen, als in solchen Augenblicken allgemeiner Berwirrung und Noth. Die bürgerliche Bersassung, sagte sie, scheint wie ein Schiss zu sein, das eine große Anzahl Menschen, alte und junge, gesunde und kranke, über ein gesahrliches Wasser, auch selbst zu Zeiten des Sturms, hin-

überbringt; nur in dem Augenblide, wenn das Schiff scheitert, sieht man, wer schwimmen kann, und selbst gute Schwimmer gehen unter solchen Umftänden zu Grunde. Wir sehen meist die Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit sich in der Irre herumführen und wundern uns darüber. Doch wie den reisenden Engländer der Theefessel in allen vier Weltsheilen nicht verläßt, so wird die übrige Rase der Menschen von stolzen Ansoverungen, Gitelteit, Unmäßigseit, Ungeduld, Eigenfinn, Schiesheit im Urtheil und der Luft, ihrem Nebenmenschen tücksich der Flucht wie einer Spaziersahrt, und der Ungenügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler Alles zu Diensten stehe. Wie selten, daß uns die reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, der wirklich für Andere zu leben, sür Andere sich auszuopsern getrieben wirtlich für Andere zu leben, sür Andere sich auszuopsern getrieben wird!

Indeffen man nun mancherlei Belanntscheiten machte, die zu solchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeigegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Wassen gesellt; die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber gedrängt, Franksprit und

Maing eingeschloffen.

In der hoffnung auf den weitern Fortgang der siegreichen Waffen und begierig, wieder einen Theil ihres Eigenthums zu ergreifen, eilte die Familie auf ein Gut, das an dem rechten Ufer des Rheines, in der schönsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquidt fanden sie sich als sie den schönen Strom wieder vor ihren Jenstern vorbeisließen sahen! wie freundig nahmen sie wieder von jedem Theile des Haules Besty, wie freundlich begrüßten sie die defannten Mobilien, die alten Bilder und jeglichen Haustath, wie werth war ihnen auch das Geringste, das sie schon verloren gegeben hatten! wie stiegen ihre hoffnungen, dereinst auch jenseit des Rheines Alles noch in dem alten Zustande zu sinden!

Raum erscholl in der Nachbarschaft die Antunft der Baroneffe, als alle alte Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten, fich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der vergangenen Monate zu wiederholen und fich in manchen Fällen Rath und Beiftand von ihr zu erbitten.

Umgeben von diesen Besuchen, ward sie aufs Angenehmste überrascht, als der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam,
ein Mann, dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürsniß gevorden waren, ein Mann, der das Zutrauen seines Fürsten verdiente
und besah. Er hielt sich streng an Grundsage und hatte über manche
Dinge seine eigene Denkweise. Er war genau in Reden und Handlin
und sorderte das Gleiche von Andern. Ein consequentes Betragen
ichn ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatte viel durch den Einfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willtür der Nation, die nur vom Geseh sprach, lennen gelernt und den Unterdrückungsgeist Derer, die das Wort Freihelt immer im Munde sührten; er hatte gesehen, daß auch in diesem Falle der große Haufe sich treu blieb und Wort für That, Schein für Besig mit großer Gestigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verbreiteten Gesinnungen und Meinungen blieben seinem Scharsblick nicht verborgen, obgleich nicht zu leugnen war, daß er Ranches mit hypochondrischem Gemüthe be-

tradtete und mit Leidenichaft beurtheilte.

Seine Gemahlin, eine Jugendfreundin der Baronesse, sand nach so vielen Trübsalen einen himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander aufgewachsen, hatten sich mit einander gebildet, sie tannten keine Geheimnisse der einander. Die ersten Reigungen jungen Zahre, die bedenklichen Zustände der Ehe, Freuden, Sorgen und Leiden als Mitter, Alles hatten sie sich sonst, theils mündlich, theils in Briefen, vertraut und hatten eine ununterbrochene Berbindung erhalten. Nur diese letzte Zeit her waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnlich mitzutheilen. Um so lebhafter dennanter sich ihre gegenwärtigen Gespräche, um besto mehr hatten sie einander zu sagen, indessen der Bedeimeräthin ihre Zeit mit Fräulein Luisen in einer wachsenden Bertraulichkeit zubrachten.

Leiber ward der schone Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich drehte, aus der Ferne deutlicher oder undeutlicher bernahm. Eben so wenig konnte bei den vielen zuströmenden Reuigseiten des Tages der politische Discurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Aufriedenheit der Gesellschaft störte, indem die verschiedenen Dentungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft geäußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich deßhalb doch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Erfahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares Uebelsein bevorsteht, so konnten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen, vielmehr gaben sie dem unwiderschlichen Reiz nach, Andern webe zu thun und sich selbst dadurch am Ende eine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man tann leicht benten, daß ber Geheimerath diejenige Partei anführte, welche dem alten Spftem zugethan war, und daß Karl für die entgegengesette sprach, welche von bevorstehenden Reuerungen Gei-

lung und Belebung bes alten franten Buftanbes boffte.

Im Anfange wurden diese Gespräche noch mit ziemlicher Mäßisgung geführt, besonders da die Baronesse durch anmuthige Zwischenreden beide Theile im Sleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Epoche herannahte, daß die Blokade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunnehr für diese schöne Stadt und ihre zurückgelassenen Bewohner lebhaster zu sürchten ansieng, äußerte Jedermann seine Meinungen mit ungebundener Lebenschaft.

Besonders waren die daselbst jurudgebliebenen Clubbiften ein Gegenstand des allgemeinen Gesprachs, und Jeder erwartete ihre Be-

strafung ober Befreiung, je nachdem er ihre handlungen entweber

joalt ober billigte.

Unter die Ersten gehörte der Geheimerath, dessen Argumente Karln am Berdrießlichsten sielen, wenn er den Berstand dieser Leute angriss und sie einer völligen Unkenntnis der Welt und ihrer selbst beschuldigte.

Wie verblendet milsen sie sein, rief er aus, als an einem Racymittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ansieng, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Ration, die mit sich selbst in der größten Berwirrung lämpst und auch in ruhigen Augenbliden nichts als sich selbst zu schäßen weiß, auf sie mit einiger Theilnahme herunterdicken werde! Man wird sie als Wertzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwersen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn ste glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen ausgenommen werden könnten!

Iedem, der mächtig und groß ist, erscheint nichts lächerlicher als ein Reiner und Schwacher, der in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß sein selbst, seiner Kräste und seines Berhaltnisses sich jenem gleich zu stellen dunkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Kation nach dem Glüde, das sie bisher begünstigt, weniger stolz und übermütkig sein werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie Mancher, der jetzt als Munizipalbeamter mit der Scharpe herumläuft, wird die Maskerade verwünschen, wenn er, nachdem er seine Kandskeute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholfen hat, zuletzt in dieser neuen Form von Denen, auf die er sein ganzes Bertrauen setzt, niedrig behandelt wird! Ja, es ist mir höchst wahrscheinlich, daß man bei der Uebergade der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Keute den Unfrigen überliefert oder überläßt. Mögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empfinden, die sie verdienen, ich mag sie so

unparteilich richten, als ich tann!

Unparteisich! rief Karl mit Heftigkeit aus: wenn ich boch dieß Wort nicht wieder sollte aussprechen hören! Wie kann man diese Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben se sonn micht ihre Jugend und ihr geben zugedracht, in der herzebrachten Form sich und anderen begünstigten Menschen zu müßen; freilich haben sie nicht die wenigen wohndaren Zimmer des alten Gebäudes besessen und sich darin gephset; vielmehr haben sie und sied barin gephset; vielmehr haben sie Undequemlichkeit der vernachlässignaftes mehr empfunden, weil sie selbst ihre Tage einmenlich und gedrückt darin zubringen mußten; sie haben nicht, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen, Daszenige sur angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben sie nur im Stillen der Einseitigkeit, der Unordnung, der Lässigkeit, der Ungeschäftigteit zusehen koch Shrucht zu erwerben glauben; freilich haben sie nur heimlich wünschen können, das Mühe und Senuß gleicher ausgetheilt sein möchten! Und

wer wird leugnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohldenkende und tüchtige Manner sich besinden, die, wenn sie auch in diesem Augenblide das Beste zu bewirken nicht im Stande sind, doch durch ihre Bermittlung das Uebel zu lindern und ein kunstiges Gutes vorzubereiten das Glück haben! Und da man Solche darunter zählt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augenblick naht, der sie ihrer Hossnungen vielleicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerath scherzte darauf mit einiger Bitterleit über junge Leute, die einen Gegenstand zu idealistren geneigt seien; Karl schonte dagegen Diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen denken könnten

und, mas babinein nicht paffe, nothwendig verwerfen mußten.

Durch mehreres hin- und Wieberreben ward das Gespräch immer heftiger, und es kam don beiden Seiten Alles zur Sprache, was im Lause dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Bergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selft der Geheimeräthin, die als ein liebenswürdiges Weib einige Herrschaft über Karls Gemüth sich erworben hatte, gelang es nicht, auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl fortsuhr, tressend Pseile auf Jugend und Unersahrenheit loszudrücken und über die besondere Reigung der Kinder, mit dem Feuer zu spielen, das sie doch nicht regieren könnten, zu spotten.

Rarl, ber fich im Join nicht mehr tannte, hielt mit bem Geftandniß nicht zurück, daß er ben franzolischen Waffen alles Glud wünsche, und daß er jeden Deutschen auffordere, ber alten Staderei ein Ende zu machen; daß er von der französischen Ration überzeugt ei, sie werde die ebeln Deutschen, die fich für fie ertlart, zu schätzen wiffen, als die Ihrigen ansehen und behandeln, und nicht etwa aufopfern ober ihrem Schäfale überlaffen, sondern sie mit Ehren, Guttern

und Butrauen überhäufen.

Der Geheimerath behauptete bagegen, es sei lächerlich, zu benken, daß die Franzosen nur irgend einen Augenblid, bei einer Kapitulation oder sonst, für sie jorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hande der Alliirten fallen, und er hoffe, sie alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hosse, daß die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte sinden und kein schuldiges haupt versehlen werde. Dazu fügte er einige sehr starke Borwürfe, welche den Geheimerath personlich trasen und in jedem

Sinne beleidigend maren.

So muß ich benn wohl, sagte ber Geheimerath, mich aus einer Gesellichaft entsernen, in ber nichts, was sonst achtenswerth schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich zum zweiten Ral, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Reufranken zu erwarten ist, und ich sinde wieder die alte Ersahrung bestätigt, daß es besser sei, den Turten als den Renegaten in die Hand zu fallen.

Mit diesen Worten stand er auf und gieng aus dem Zimmer; seine Gemahlin folgte ihm: die Gesellschaft schwieg. Die Baronesse gab mit einigen, aber karten Ausdricken ihr Misvergnügen zu erkennen; Karl gieng im Saale auf und ab. Die Geheimeräthin kam weinend zurück und erzählte, daß ihr Gemahl einpacken lasse und sam serben; indessen weinten die Fräulein und klisten sich und waren außerst betrübt, daß sie sich so schwenzelse gieng zu ihm, ihn zu bereden; indessen weinten die Fräulein und klisten sich und waren außerst betrübt, daß sie sich so schwenzelse kam zurück; sie hatte nichts ausgerichtet. Man sieng an, nach und nach Alles zusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augendlicke des Loslösens und Scheidens wurden sehr lehhet empfunden. Mit den letzten Käsichen und Schachteln versichund alle Hossung. Die Pferde kamen, und die Thränen slossen reichlicker.

Der Wagen fuhr fort, und die Baronesse sach ihm nach: die Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und setzte sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Ede sixend, ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre tehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Berdruß verursacht; verzeihen Sie meine

Uebereilung! ich erkenne meinen Rehler und fühle ihn tief.

3d tann verzeihen, antwortete die Baroneffe: ich werde feinen Groll gegen bich begen, weil bu ein ebler guter Menfch bift; aber bu fannft nicht wieder aut machen, mas bu verborben haft. Ich entbehre burch beine Schuld in Diefen Augenbliden die Gefellicaft einer Freundin, Die ich feit langer Beit jum erften Dal wiederfah, Die mir bas Unglud felbft wieder juführte, und in beren Umgang ich manche Stunde bas Unbeil vergaß, bas uns traf und bas uns bedroht. Sie, bie icon fo lange auf einer angftlichen Flucht berumgetrieben wird und fic taum wenige Tage in Gefellicaft von geliebten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß foon wieder flüchtig werben, und die Befellicaft verliert babei bie Unterhaltung ihres Gatten, ber, fo wunderlich er auch in manchen Studen fein mag, boch ein trefflicher, rechtichaffener Mann ift und ein unericopflices Arciv von Menichen- und Welttenninig, bon Begebenheiten und Berhaltniffen mit fich führt, die er auf eine leichte, aludliche und angenehme Weise mitzutheilen verfteht. Um diefen vielfachen Genug bringt uns beine Beftigfeit: wodurch tannft bu erfegen, mas wir berlieren ?

Karl. Schonen Sie mich, liebe Tantel ich fühle meinen Fehler ich nicht genug, laffen Sie mich bie Folgen nicht so beutlich ein-

jehen!

Saronesse. Betrachte sie vielmehr so beutlich als möglich! Hier kann nicht von Schonen die Rede sein; es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kannst; denn nicht das erste Mal begehst du diesen Fehler, und es wird das legte Mal nicht sein. O ihr Menschen, wird die Frage, ob du geher, und es wird das legte Mal nicht sein. O ihr Menschen, wird die Euch unter Ein Dach, in Eine enge hütte zusammendrägt, euch nicht buldsam gegen einander machen? Ist es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die Eurigen unaushaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten und euch mößig und vernünstig gegen Diesenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Müssen dem eine Semitster nur so blind und unaushaltsam wirken und drein schlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter oder ein ander Naturphänomen?

Rarl antwortete nichts, und der Hofmeister kam von dem Fenster, wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern; dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen; wir wollen auch zeigen, das

wir Gewalt über uns haben.

Baronesse. Wie leicht boch Manner sich überreben können, besonders in diesem Punkte! Das Wort Herrschaft ift ihnen ein so angenehmes Wort, und es klingt so vornehm, sich selbst beherrschen zu wollen. Sie reden gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in der Ausübung Ernst damit: und wenn ich doch nur einen Einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch nur in der geringsten Sache sich zu beherrschen im Stande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgültig ift, dann stellen sie sich gewöhnlich sehr ernsthaft, als ob sie es mit Mühe entbehrten, und was sieheststig wünschen, wissen sie sich selbst und Anderen als vortresslich, nothendig, undermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wühre auch nicht Einen, der auch nur der geringsten Entsagung sähig wäre.

Bofmeifter. Sie find felten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals jo von Berbrug und Leidenichaft überwältigt gefeben, als in

biefem Mugenblid.

Baroneffe. 3ch habe mich biefer Leibenschaft wenigstens nicht zu ichamen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Thranen an verletzte Gastfreundichaft fich gurtliderinnernd bente, so möcht ich euch allen von herzen gram werden.

formeifter. 3d habe Sie in ben großten Uebeln nicht fo bewegt

und fo heftig gefeben, als in biefem Mugenblid.

Baroneffe. Gin fleines Uebel, das auf die größern folgt, erfullt das Maß; und dann ift es wohl fein fleines Uebel, eine Freundin zu entbebren.

Hofmeister. Beruhigen Sie sich, und vertrauen Sie uns Allen, daß wir uns bessern, daß wir das Mögliche thun wollen, Sie zu befriedigen. Baroueste. Reineswegs! es soll mir Reiner von euch ein Bertrauen abloden; aber fordern will ich tunftig von euch, befehlen will ich in meinem Hause.

Fordern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Rarl, und Sie sollen

fich über unfern Ungehorfam nicht zu befchweren haben.

Run meine Strenge wird so arg nicht sein, versetzte lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammennahm. Ich mag nicht gerne beseihlen, besonders so freigefinnten Menschen; aber einen Rath will ich

geben, und eine Bitte will ich bingufügen.

fiofmeifter. Und Beides foll uns ein unberbrudliches Gefen fein. Baroneffe. Es mare thoricht, wenn ich bas Intereffe abzulenten gebachte, bas Rebermann an ben groken Weltbegebenbeiten nimmt, beren Opfer wir, leiber! felbft icon geworben find. 3ch tann bie Gefinnungen nicht anbern, Die bei einem Jeben nach feiner Dentweife entfteben, fich befestigen, ftreben und wirten, und es mare eben fo thoricht als graufam, zu verlangen, daß er fie nicht mittheilen follte. Aber Das tann ich von bem Birtel erwarten, in bem ich lebe, bag Bleichgefinnte fich im Stillen ju einander fugen und fich angenehm unterhalten, indem ber Gine Dasjenige fagt, mas ber Andere icon denkt. Auf euern Zimmern, auf Spaziergangen, und wo fich Uebereindenkende treffen, eröffne man feinen Bufen nach Luft, man lehne fich auf diese ober jene Meinung, ja man genieße recht lebhaft ber Freude einer leibenschaftlichen Ueberzeugung! Aber, Rinder, in Befellschaft lagt uns nicht vergeffen, wie viel wir fonft icon, ebe alle biefe Sachen zur Sprache tamen, um gesellig zu sein, von unseren Eigenheiten aufopfern mußten, und daß Beber, fo lange die Welt fteben wird, um gefellig ju fein, wenigstens außerlich fich wird beberrichen muffen. 3ch forbere euch alfo nicht im Ramen ber Tugend, sonbern im Ramen der gemeinsten Söflichfeit auf, mir und Anderen in diefen Augenbliden Das zu leiften, mas ihr von Jugend auf, ich barf faft fagen, gegen einen Beben beobachtet babt, ber euch auf ber Strafe begegnete.

Ueberhaupt, suhr die Baronesse fort, weiß ich nicht, wie wir geworden sind, wohin auf einmal jede gesellige Bildung verschwunden ist. Wie sein auf einmal jede gesellige Bildung verschwunden ist. Wie sein hutet man sich sonst, in der Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was Einem oder dem Andern unangenehm sein kontel Der Protestant vermied in Gegenwart des Ratholiten, irgend eine Teremonie lächerlich zu sinden; der eifrigste Ratholit ließ den Protestanten nicht merten, daß die alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligkeit gewähre. Man unterließ vor den Augen einer Mutter, die ihren Sohn verloren hatte, sich seiner Rinder lehhaft zu freuen, und Jeder sühlte sich verlegen, wenn ihm ein solches unbedachtames Wort entwischt war; jeder Umstehende judte das Bersehen wieder gut zu machen. Und thun wir nicht jett gerade das Gegentheil von allem Diesen! Wir jucken recht eitrig jede Gelegenheit, wo wir etwas vor-

bringen können, das den Andern verdrießt und ihn aus seiner Fassung bringt. O, laßt uns fünftig, meine Kinder und Freunde, wieder zu jener Art zu sein zurücklehren! Wir haben disher schon manches Traurige erlebt — und vielleicht berkündigt uns bald der Rauch bei Tage und die Flammen bei Racht den Untergang unserer Wohnungen und unserer zurückgelassenen Besigthümer. Laßt uns auch diese Rachrichten nicht mit Heftigleit in die Gesellschaft bringen! Laßt uns Daszenige nicht durch öftere Wiederholung tiefer in die Seele prägen, was uns

in ber Stille icon Schmergen genug erregt!

Als euer Bater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen biesen unersetzlichen Berlust bei jedem Anlag erneuert? Habt ihr nicht Alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Bemühungen und eure Sesälligkeit das Gesühl jenes Berlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jegt nicht Alle nöthiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirkt, als eine wohlmeinende, aber rohe Hülfe, jegt, da nicht etwa in der Mitte von Glücklichen ein oder der andere Zusall Diesen oder Jenen verletzt, dessen Unglück von dem allgemeinen Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuern Anzahl Unglücklicher kaum Wenige, einweder durch Katur oder Bildung, einer zusälligen oder künstlichen Zusriedenheit genießen?

Ratl. Sie haben uns nun genug erniebrigt, liebe Tante: wollen

Sie uns nicht wieber bie band reichen?

Baronesse. Hier ist sie mit der Bedingung, daß ihr Luft habt, euch von ihr leiten zu lassen. Rufen wir eine Amnestie aus ! Man tann sich jest nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblide traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und tonnten sich nicht bezwingen, Better Karln freundlich anzusehen.

Rommt her, ihr Kindert rief die Baronesse: wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hosse, Friede und Einigkeit unter uns herstellen und den guten Ton, den wir eine Zeit lang vermissen, wieder unter uns einstühren soll; vielleicht haben wir nie nöthiger gehabt, uns an einander zu schließen und, wäre es auch nur wenige Stunden des Tages, uns zu zerstreuen. Last uns dahin übereinsommen, daß wir, wenn wir beisammen sind, gänzlich alle Unterhaltung über das Interesse des Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und ausmunternde Gespräche entbehri? Wie lange haben wir belehrende und ausmunternde Gespräche entbehri? Wie lange haben wir belehrende und ausmunternde Gespräche entbehri? Wie lange haben wir dehen Rentlisse und ausmunternde Gespräche entbehri? Wie lange haben deren Beschäusen du soschieden kund Geschäusen du soschieden Renntlisse hast? — Wie lange haben Sie — so redete sie den Jahrbunderte und einzelner Menschen schweigen lassen? Wo sind die schlieben, die Vergleichung der Jahrbunderte und einzelner Menschen schweigen lassen? We sind die schlieben, die sosst das den

Brieftaschen unserer jungen Frauenzimmer zur Freude der Gesellschaft hervorkamen? Wohin haben sich die unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Ift die Luft gänzlich verschwunden, mit der ihr von euren Spaziergängen einen merkwürdigen Stein, eine, uns wenigstens, unbekannte Pflanze, ein seltzames Inselt zurückdrachtet und daburch Gelegenheit gabt, über den großen Zusammenhang aller vorhandenen Geschöpfe wenigstens angenehm zu träumen? Laßt alle diese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig darboten, durch eine Berabredung, durch Borsah, durch ein Geset wieder det uns eintreten, dietet alle eure Kräste auf, lehrreich, nüglich und besonders gesellig zu sein! Und Das alles werden wir und noch weit mehr als jeht benöthigt sein, wenn auch Alles völlig drunter und drüber gehen sollte. Kinder! versurecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigfeit.

Und nun geht! es ift ein schöner Abend; genieße ihn Jeder nach feiner Weise, und laßt uns beim Nachtessen, seit langer Beit zum ersten Mal, die Frilchte einer freundschaftlichen Unterhaltung genießen.

So gieng die Gesellschaft auseinander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sigen: sie konnte den Berduß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht sobald vergessen und ließ Karln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Weise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeit lang kill neben einander geblieben, als der Gestliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurückkam und von Dem, was in der Gesellschaft vorgesommen war, nichts erfahren hatte. Er legte hut und Stod ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangenes Gespräch mit ihrer Mutter sortsetze, schnitt ihm die Rede mit solgenden Worten ab.

Manchen Personen wird denn doch das Geset, das eben beliebt worden ift, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoss zur Unterredung gemangelt; denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu berleumden, ein sunger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man disher noch die Ausslucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu sinden und bald Diesen, dald Irnen zum Jatobiner und Clubbissen zu machen. Wenn nun auch diese Quelle verstopft wird, so werden wir manche Bersonen woll stumm in unserer Mitte seben.

Ift dieser Ansau eiwa auf mich gerichtet, mein Fraulein? sieng der Alte lächelnd an. Run, Sie wissen, daß ich mich glücklich schae, manchmal ein Opfer für die übrige Gesellichaft zu werden. Denn gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer vortrefslicher Erzieherin Ehre machen, und Sie Zedermann angenehm, liebenswückei und geställig sindet, so scheinen Sie einem Neinen bosen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz herr werden können, für mancherlei

Awang, ben Sie ihm anthun, auf meine Untoften gewöhnlich einige

Entichibigung ju berichaffen.

Sagen Sie mir, gnadige Frau, fuhr er fort, indem er sich gegen die Baronesse wandte, was ist in meiner Abwesenheit vorgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Zirkel ausgeschlossen?

Die Baroneffe unterrichtete ihn bon Alem, was borgefallen war. Aufmerksam hörte er zu und versetzte sodann: Es dürfte auch nach dieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Gesellschaft zu unterhalten, und vielleicht besier und sicherer als Andere.

Wir wollen es erleben, fagte Quife.

Diejes Bejen, fuhr er fort, enthalt nichts Bejdwerliches für leben Meniden, ber fich mit fich felbft zu beschäftigen wußte, vielmehr wird es ibm angenehm fein, indem er Dasjenige, mas er fonft gleichfam verftohlen trieb, in die Befellicaft bringen barf; benn nehmen Sie mir nicht übel, Fraulein, wer bilbet benn bie Reuigfeitstrager, Die Aufpaffer und Berleumber, als die Gefellicaft? 3d habe felten bei einer Letture, bei irgend einer Darftellung einer intereffanten Materie, die Ceift und Berg beleben follten, einen Birtel fo aufmertfam und die Seelenfrafte jo thatig gesehen, als wenn irgend etwas Reues, und awar eben etwas, bas einen Mitburger ober eine Mitburgerin berunterfest, borgetragen wurde. Fragen Sie fich felbst und fragen Sie viele Anbere, mas gibt einer Begebenheit ben Reig? Richt ihre Bichtigfeit, nicht ber Einfluß, ben fie hat, sondern die Reuheit. Nur das Reue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Zusammenhang Berwunderung erregt und unfere Ginbilbungsfraft einen Augenblid in Bewegung fest, unfer Gefühl nur leicht berührt und unfern Berftand völlig in Rube lakt. Reber Menich tann ohne bie minbefte Rudtehr auf fich felbft an Allem, was neu ift, lebhaften Antheil nehmen; ja, ba eine Folge von Reuigkeiten immer von einem Gegenstande jum andern fortreißt, to tann ber groken Menidenmaffe nichts willtommener fein als ein folder Anlag ju ewiger Berftreuung und eine folde Belegenheit, Dude und Schabenfreube auf eine bequeme und immer fich erneuernde Beije auszulaffen.

Run! rief Luise, es scheint, Sie wissen sich zu helfen; sonst gieng es über einzelne Personen ber, jett soll es das ganze menschliche Ge-

idledt entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich sein sollen, versetzte Jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: Wir Andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, mussen nach ihr bilden und richten, ja wir dürfen eher etwas thun, das ihr zuwider ist, als was ihr lästig wäre; und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Rachdensen und zu Betrachtungen aufsordert. Alles, was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allensalls Das im Stillen sür sich volldringen, was bei jeder öffentlichen Bersammlung versagt ist.

Für fich im Stillen mogen Sie wohl allenfalls manche Majde

Wein ausgetrunten und manche icone Stunde bes Tags verfclafen

haben, fiel Luife ihm ein.

Ich habe nie, fuhr ber Alte fort, auf Das, was ich thue, viel Werth gelegt: benn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faulenzer bin; indessen hab' ich doch eine Sammlung gemacht, bie vielleicht eben jett dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen konnte.

Bas ift es für eine Sammlung? fragte die Baroneffe.

Gewiß nichts weiter als eine flandalofe Chronit, fette Sulfe bingu.

Sie irren fic, fagte ber Alte. Wir werben feben, verfette Luife.

Laß ihn ausreden! sagte die Baronesse: und überhaupt gewöhne dir nicht an, Einem, der es auch jum Scherze leiden mag, hart und unfreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache, den Unarten, die in uns steden, auch nur im Scherze Rahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre Samulung? wird sie zu unstrer Unterhaltung dienlich und schilch sie ist sie school lange angefangen? warum baben wir noch nichts davon gehört?

Ich will Ihnen bierliber Rechenschaft geben, verfette ber Alte. Ich lebe icon lange in der Welt und babe immer gern auf Das Acht gegeben, mas biefem ober jenem Menichen begegnet. Bur Ueberficht ber aroken Geschichte fuhl' ich weber Rraft noch Duth, und bie eingelnen Beltbegebenheiten berwirren mich; aber unter ben vielen Privatgefciciten, mabren und falicen, mit benen man fic im Bublifum iragt, die man fich insgeheim einander erzählt, gibt es manche, die noch einen reinern, foonern Reig haben, als ben Reig ber Reuheit, mande, die durch eine geiftreiche Wendung uns immer au erbeitern Anfpruch machen, manche, bie uns bie menfoliche Ratur und ihre innern Berborgenheiten auf einen Augenblid eröffnen, andere wieder, beren sonderbare Albernheiten uns ergogen. Aus ber großen Menge, Die im gemeinen Leben unfere Aufmertfamteit und unfere Bosheit beicaftigen, und die eben so gemein find als die Menschen, benen fie begegnen ober die fie erzählen, habe ich diefenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charafter zu haben ichienen, die meinen Berftand, bie mein Gemuth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieber baran bachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Beiterkeit gewährten.

3d bin fehr neugierig, fagte bie Baroneffe, ju boren, von welcher

Art Ihre Geschichten find und was fie eigentlich behandeln.

Sie tonnen leicht benten, versetzte ber Alte, bag von Prozessen und Familienangelegenheiten nicht biters die Rebe fein wird; diese baben meistentheils nur ein Interesse für Die, welche damit geplagt find.

Luife. Und mas enthalten fie benn ?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht leugnen, gewöhnlich

die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden oder entsweit, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als auf-

geflärt werben.

Luise. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Spate geben Sie und für eine geine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemertung mache; sie liegt so ganz nahe, und die Bahrheit wird man doch sagen dürfen.

Der Alte. Sie follen, hoffe ich, nichts, was ich luftern nennen

wurde, in ber gangen Sammlung finden.

Luife. Und mas nennen Sie benn fo?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas, das der Rebe und Ausmerkamkeit nicht werth ift, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Begierde, anstati den Berstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen Das, was man entweder ohne Schleier ansehen oder wovon man ganz seine Angen wegwenden sollte.

Luse. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden uns doch Ihre Coschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns denn etwa mit plumpen Späßen die Ohren beleidigen lassen? Es soll wohl eine Mähchenschule werden, und Sie wollen noch Dank

bafür verlangen ?

Der Alte. Reins von beiben. Denn ernftlich, erfahren werben Sie nichts Reues, besonders ba ich schon seit einiger Zeit bemerte, daß Sie gewisse Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals Aberichtagen.

Luife. Sie werben anguglich.

Der Alte. Sie find Braut, und ich entschuldige Sie gerne. 3ch muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pfeile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baroneffe. Ich febe mohl, wo Sie hinaus wollen; machen Sie

es aber auch ihr begreiflich!

Der Alte. Ich mußte nur wiederholen, was ich zu Anfange des Gesprächs ichon gesagt habe; es scheint aber nicht, daß fie den guten Willen hat, aufzumerten.

Enise. Was braucht's da guten Willen und viele Worte! man mag es besehen, wie man will, so werden es standalbse Geschickten sein, auf die eine oder die andere Welse standalbs, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fräulein, daß dem wohldenlenn Menschen nur dann etwas standalds vortomme, wenn er Boshelt, llebermuth, Luft zu schaden, Miderwillen zu helsen bemertt, daß er davon sein Auge wegwendet; dagegen aber lleine Fehler und Mangel lustig sindet und besonders mit seiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er den guten Menschen in leichtem Widerspruch mit sich selbst, seinen Begierden und seinen Vorsätzen sindet, wo alberne

und auf ihren Werth eingebildete Thoren beidamt. zurechtgemielen ober betrogen werden, wo jede Anmakung auf eine natürliche, ja auf eine aufallige Beife beftraft wirb, wo Borfage, Bunfche und hoffnungen balb geftort, aufgehalten und vereitelt, balb unerwartet angenähert, erfüllt und bestätigt werben. Da, wo der Zufall mit der menfoligen Somage und Unzulänglichteit spielt, hat er am Liebsten feine ftille Betrachtung, und teiner feiner Belben, beren Geschichten er bewahrt, hat von ihm weder Tadel zu bejorgen noch Lob zu erwarten.

Baroneffe. 3bre Ginleitung erregt ben Bunico, bald ein Brobftud ju boren. 3ch wußte boch nicht, bag in unferm Leben - und wir haben doch die meifte Beit in Ginem Rreife gugebracht - Bieles geschehen ware, das man in eine folde Sammlung aufnehmen tonnte.

Der Alte. Es tommt freilich Bieles auf die Beobachter an, und mas für eine Seite man ben Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht leugnen, daß ich auch aus alten Buchern und Traditionen Manches aufgenommen habe. Sie werben mitunter alte Befannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Geftalt wieder antreffen. Aber eben Diefes gibt mir ben Bortheil, ben ich auch nicht aus ben Sanben laffen merbe: - man foll feine meiner Beschichten beuten.

Luife. Sie werden uns bod nicht verwehren, unfre Freunde und Rachbarn wieder zu kennen und, wenn es uns beliebt, das Rathiel au entziffern.

Der Alte. Reineswegs. Sie werben mir aber auch bagegen erlauben, in einem folden Falle einen alten Folianten bervorzugieben, um zu beweisen, bag biefe Geschichte icon por einigen Jahrhunderten gefchehen ober erfunden worben. Ebenjo werben Sie mir erlauben, beimlich ju laceln, wenn eine Geschichte für ein altes Darden ertlart wird, die unmittelbar in unserer Rabe vorgegangen ift, ohne daß wir fie eben gerade in diefer Bestalt wieber ertennen.

Luife. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ift bas Befte, wir maden Friede für biefen Abend, und Sie ergablen uns noch gefdwind

ein Studden jur Brobe.

Der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sein Dieje Unterhaltung wird für die versammelte Bejellicaft aufgespart; wir durfen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus: Alles, was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an fich; wenn aber die Befellicaft nach einer ernfthaften Unterhaltung auf eine turze Reit ausruhen, wenn fie fich, von manchem Guten icon gefättigt, nach einem leichten Rachtifche umfleht, alsbann werd' ich bereit fein und wuniche, daß Das, was ich vorjete, nicht unschmachaft befunden werbe.

Bir werden uns benn icon bis morgen gebulben Barone fe. muffen.

Luise. 3ch bin bochft neugierig, mas er vorbringen wird. Der Alte. Das jollten Sie nicht fein, Fraulein: benn gespannte Erwartung wird felten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gegangen war, blieben die Uebrigen beisammen und sprachen über mancherlet Rachrichten, die eben einliesen, über Gerüchte, die sich berbreiteten. Man war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augenblicken zu geschen psiegt, im Zweisel, was man glauben und was man verweren sollte.

Der alte hausfreund jagte barauf: Ich finde am Bequemften, bag wir Dasjenige glauben, was uns angenehm ift, ohne Umftande Das verwerfen, was uns unangenehm ware, und daß wir übrigens wahr

fein laffen, mas mabr fein tann.

Man machte die Bemerkung, daß der Menich auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedene Reigung unsver Ratur, das Wunderbare zu glauben. Man redete dom Romanhasten, dom Geisterhasten, und als der Alte einige gute Geschichten dieser Art fünftig zu erzählen versprach, versetzte Fraulein Luise: Sie wären recht artig und würden viel Dank verdienen, wenn Sie uns gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam auboren und Ihnen dankbar fein.

Ohne fich lange bitten zu laffen, fleng ber Beiftliche barauf mit

folgenben Worten an:

Als ich mich in Reapel aufhielt, begegnete baselbst eine Geschichte, die großes Aussehn erregte, und worüber die Urtheile sehr verschieden waren. Die Einen behaupteten, sie sei dollig ersonnen, die Andern, sie sei wahr, aber es stede ein Betrug dahinter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer dabei betrogen haben konnte? Roch Andert behaupteten, es set seineswegs ausgemacht, daß geistige Raturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirten können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließe entweder sur Lüge oder Trug erklären. Run zur Geschichte

felbft!

Eine Sängerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen Publikums. In der Blüthe ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente fesste ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer die Menge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Rob und Liebe; allein von Ratur mäßig und verfändig, wußte sie die Freuden zu genleßen, die beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nöthig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute drängten sich zu ihr; nur Wenige nahm sie auf, und wenn sie der Wahl ihrer Liebsader meist ihren Augen und ihrem Gerzen solgte, so zeigte sie doch dei allen kleinen Abentueren einen sesten sichern Charakter, der jeden genauen Beodachter sür sie einnehmen mußte. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehn, indem ich mit einem ührer Begünstigten in nahem Berhältnisse fand.

Berschiedene Jahre waren hingegangen; fie hatte Männer genug kennen gelernt und unter ihnen viele Geden, schwache und unzuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe Alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am Röthigsten bedürste, dei Borfällen des Lebens, häuslichen Angelegenheiten, dei augenblicklichen Entschleigungen meistentheils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst denkt, schaet und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu rathen und sie zu den gefährlichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Berbindungen war ihr Geist meistentheils unbeichäftigt geblieben; auch dieser verlangte Rahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedurfnis gefühlt, so fand sich unter Denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf und ber es in sedem

Sinne au berbienen ichien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit einiger wichtigen Geschäfte seines hauses wegen in Reapel aushielt. Bei einem sehr glüdlichen Raturell hatte er die sorgialtigste Erziehung genossen. Seine Renntnisse waren ausgebreitet, sein Seist wie sein Körper vollkommen ausgebildet; sein Bertagen konnte sür ein Muster gelten, wie Einer, der sich seinen Augenblick vergigt, sich doch immer in Andern zu vergesen scheint. Der handelsgeist seiner Geburtsstadt ruhte auf ihm; er sah Das, was zu ihnn war, im Großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichse: sein haus hatte sich in einige höchst misliche Spekulationen eingelassen und war in gefährliche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empfand, gab ihm einen außern Anstrich von Kraurcigkeit, der ihm sehr wohl anstand, und der unsern jungen Krauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er selbst einer Freundichaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er selbst einer Freundin bedürfe.

Er hatte fie bisher nur an bffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen: sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Autritt in ihrem Hause, ja fie lud ihn recht bringend ein, und er ver-

fehlte nicht, ju tommen.

Sie versaumte teine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entbeden: er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Berlegenheit, in der sie sich deben befand, und worüber er bei seinen mancherlei Berhältnissen den besten Rath geben und die schleunigste Einleitung zu ihrem Bortheil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte, indem sich in ihrer Gegenwart Manches entwickelte, was sonk bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Rathgeberin zu sein, und eine wechjelseitige, auf die edelste Achtung, auf das schönste Bedürfniß gegründete

Freundschaft batte fich in Rurgem zwischen ihnen befeftigt.

Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte beriprochen, nur Freund zu sein, keine Ansprücke auf die Stelle eines Liebhabers zu machen; und doch konnte er sich nicht leugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zuwider, sa ganz und gar unerträglich waren. Besonders siel es ihm höchst schwerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthgeschätzen Freundes, in den Armen eines Unwürdigen auszubte.

Glüdlicher- ober unaludlicherweise geschab es balb, bag bas berg ber Schonen frei wurde. 3br freund bemertte es mit Beranuaen und fucte ihr vorzustellen, daß ber erledigte Plat ihm vor allen Andern gebühre. Richt ohne Wiberftand und Wiberwillen gab fie feinen Bunfcen Gebor: ich fürchte, fagte fie, daß ich über diefe Rachgiebigteit bas Ecagbarfte auf ber Welt, einen Freund, verliere. Sie hatte richtig geweiffagt. Denn taum batte er eine Zeit lang in feiner bopbelten Eigenschaft bei ihr gegolten, jo fiengen feine Launen an, befcmerlicher zu werden: als Freund forberte er ihre gange Achtung, als Liebhaber ihre gange Reigung und als ein verftanbiger und angenehmer Mann unausgefette Unterhaltung. Dieg aber mar feinesmegs nach bem Sinne bes lebhaften Dabchens; fie tonnte fich in feine Aufopferung finden und batte nicht Luft, irgend Bemand ausschliefliche Rechte augugefteben. Sie fucte baber auf eine garte Beije feine Bejuche nach und nach ju verringern, ibn feltener ju feben und ibn fublen au laffen. daß fie um teinen Breis ber Belt ihre Freibeit weagebe.

Sobald er es mertte, fühlte er fic vom größten Unglud betroffen; und leiber befiel ihn biefes Unheil nicht allein, seine hauslichen Angelegenheiten flengen an, außerft folimm zu werben. Er hatte fic babei ben Borwurf ju machen, bag er bon fruber Jugend an fein Bermogen als eine unerschöhrliche Quelle angesehen, daß er seine banbelkangelegenheiten verfäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine pornehmere und reichere Figur ju fpielen, als ihm feine Geburt und fein Einsommen gestatteten. Die Prozesse, auf die er feine Goffnung fette, giengen langfam und waren tofffpielig. Er mußte bekhalb einigemal nach Balermo; und mabrend feiner letten Reife machte bas Muge Madden verfdiedene Ginrichtungen, um ihrer haushaltung eine andere Wendung ju geben und ihn nach und nach von fich zu entfernen. Er tam gurud und fand fie in einer andern Wohnung, entfernt von ber feinigen, und fab ben Marcheje von G., ber bamals auf bie öffentlichen Luftbarteiten und Schaufpiele großen Ginflug batte, vertraulich bei ihr aus - und eingeben. Dieg überwältigte ihn, und

er fiel in eine schwere Krantheit. Als die Rachricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, sorgte für ihn, richtete seine Aufwartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Kasse nicht zum Besten bestellt war, ließ sie eine ansehnliche Summe zurück, die

binreichend mar, ihn auf einige Beit zu beruhigen.

Durch die Anmaßung, ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Reigung zu ihm abnahm, hatte ihre Ausmerhamteit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Entdedung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigken Begriffe von seinem Berstande und seinem Charafter gegeben. Indessen Begriffe von seinem Berstande und seinem Charafter gegeben. Indessen verlieher schie große Beränderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schien ihre Sorgsalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres Mitselds zu sein, und er hosste, nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingesetzt zu werden.

Wie sehr krete er sich! In der Maße, wie seine Gesundheit wieder kam und seine Kräste sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Reigung und Zutrauen; ja, er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten Höchst bitter und verdriehlich geworden: alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte warf er auf Andere und wußte sich in Allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig versolgten, gekränkten, detrübten Mann und hosste völlige Entschieung alles Uebels und aller Leiden

bon einer bolltommenen Ergebenheit feiner Geliebten.

Mit diesen Anforderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Besannte verabschieden, das Theater verlassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit, wird Forderungen zu bewilligen, erst auf eine schezzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genölhigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Berhältniß ganzlich vernichtet set, zu gestehen. Er

verließ fie und fab fie nicht wieber.

Er lebte noch einige Jahre in einem sehr eingeschränkten Kreise, ober vielmehr bloß in der Sesellshaft einer alten frommen Dame, die mit ihm in einem Hause wohnte und sich von wenigen Renten erhielt. In dieser Zeit gewann er den einen Prozes und dalb darauf den andern: allein seine Gesundheit war untergraden und das Glück seines Lebens verloren. Bei einem geringen Anlaß siel er abermals in eine schoens verloren. Bei einem geringen Anlaß siel er abermals in eine schwere Krantheit, der Arzi kindigte ihn den Tod an. Er vernahm sein Urtheil ohne Widerwillen; nur wilnste er seine schon Freundin noch einmal zu sehen. Er schiekte seinen Bedienten zu ihr, der sonst in glücklicheren Zeiten manche glünkige Antwort gedracht hatte. Er

ließ fie bitten; fie folug es ab. Er foidte jum zweiten Dal und ließ fie beschwören; fie beharrte auf ihrem Sinne. Endlich — es war fcon tief in der Racht - sendete er zum dritten Mal; fie ward bewegt und vertraute mir ihre Berlegenheit: denn ich war eben mit dem Martese und einigen andern Freunden bei ihr gum Abendeffen. 3d rieth ihr und bat fie, bem Freunde ben leuten Liebesbienft zu erzeigen; fie ichien unenticoloffen, aber nach einigem Rachbenten nahm fie fich jufammen: fie ichidte ben Bebienten mit einer abichläglichen Antwort weg, und

er fam nicht wieder.

Wir faken nach Tifche in einem vertrauten Gespräch und waren alle beiter und gutes Duths. Es war gegen Mitternacht, als fic auf einmal mitten unter uns eine flägliche, burchbringenbe, angftliche und lange nachtonenbe Stimme horen lieg. Wir fuhren gujammen, faben einander an und faben uns um, mas aus diefem Abenteuer werben follte. Die Stimme ichien an ben Banben zu verklingen, wie fie aus ber Mitte bes Rimmers berborgebrungen mar. Der Marchele fand auf und iprang ans Fenfter, und wir andern bemubten uns um die Soone, welche ohnmachtig ba lag. Sie tam erft langiam au fic felbft. Der eifersuchtige und beftige Stalianer fab taum ihre wieber aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Borwurfe machte.

Benn Sie mit Ahren Freunden Zeichen verabreben, fagte er, fo

laffen Sie boch folche weniger auffallend und heftig fein.

Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Begenwart des Beiftes. bag, ba fie Bebermann und ju jeber Beit bei fich ju feben bas Recht babe, fie mohl ichmerlich folde traurige und foredliche Tone gur Borbereitung angenehmer Stunden mahlen murde.

Und gewiß, ber Ton hatte etwas unglaublich Schrechaftes. Seine langen nachbröhnenben Schwingungen waren uns Allen in ben Ohren. ja in ben Bliebern geblieben. Sie war blaß, entstellt und immer ber Ohnmacht nabe; wir mußten die halbe Racht bei ihr bleiben. Es ließ fic nichts weiter boren. Die andere Racht diefelbe Gefellicaft, nicht jo heiter als Tags vorher, aber gefaßt genug, und - um dieselbige

Beit berfelbe gewaltfame, fürchterliche Ton.

Wir batten indeffen über Die Art Des Schreies, und wo er berfommen möchte, ungablige Urtheile gefällt und unfere Bermuthungen erfcopft. Bas foll ich weitlauftig fein? Go oft fie ju haufe aft, ließ er fich um biefelbige Beit bernehmen und zwar, wie man bemerten wollte, mandmal ftarter, mandmal ichmader. Gang Reapel ibrach von diefem Borfall. Alle Leute bes Baufes, alle Freunde und Betannte nahmen ben lebhafteften Theil baran, ja die Boligei ward aufgerufen. Man ftellte Spione und Beobachter aus: benen auf ber Baffe schien der Klang aus der freien Luft zu entspringen, und in dem Zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Rabe. So oft fie auswarts af, vernahm man nichts; fo oft fie zu Saufe mar, lieft fic ber Ton boren.

Aber auch auker bem Saule blieb fie nicht aanz von diesem bosen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr ben Butritt in die ersten Saufer geoffnet: fie mar als eine gute Gefellicafterin überall willtommen, und fie hatte fic, um bem bofen Gafte zu entgeben, angemobnt, die Abende außer bem Saufe au fein.

Ein Mann, burch fein Alter und feine Stelle ehrwurdig, führte fie eines Abends in feinem Wagen nach Saufe. Als fie por ihrer Thure von ibm Abidieb nimmt, entfteht ber Rlang zwifden ihnen beiben, und man bebt diesen Mann, ber so gut wie taufend Andere Die Gefdicte wußte, mehr tobt als lebendig in feinen Wagen.

Ein ander Mal fahrt ein junger Tenor, den fie wohl leiden tonnte, mit ihr Abends burch die Stadt, eine Freundin zu besuchen. Er hatte bon biefem feltfamen Phanomen reben boren und zweifelte, als ein munterer Anabe, an einem folden Bunber. Sie fprachen bon ber Begebenheit. 3ch wünschte boch auch, sagte er, die Stimme Ihres unfichtbaren Begleiters ju boren; rufen Sie ibn boch auf! wir find ja au Zweien und werben uns nicht fürchten. Leichtfinn ober Rubnbeit, ich weiß nicht, was sie vermochte, genug, sie rust bem Geiste, und in dem Augenblid entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt fich breimal schnell hinter einander gewaltsam boren und verschwindet mit einem banglichen Rachflang. Bor bem Saufe ihrer Freundin fand man Beibe ohnmachtig im Bagen; nur mit Dube brachte man fie wieber ju fich und bernahml, mas ihnen begegnet fei.

Die Scone brauchte einige Reit, fic ju erholen. Diefer immer erneuerte Schreden griff ihre Gefundheit an, und bas flingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja fie hoffte sogar, weil es fich lange nicht wieber horen ließ, endlich vollig babon befreit ju fein.

Allein dieje Goffnung war zu frubzeitig.

Rach geendigtem Karneval unternahm fle mit einer Freundin und einem Rammermabden eine Heine Luftreife. Sie wollte einen Befuch auf bem Sande machen; es war Racht, ebe fie ihren Weg vollenben konnien, und ba noch am Fuhrwerke etwas gerbrach, mußten fie in einem folechten Wirthshaus übernachten und fich fo gut als möglich einrichten.

Soon hatte die Freundin fich niedergelegt und das Rammermadden, nachdem fie das Rachtlicht angegundet batte, wollte eben gu ihrer Bebieterin ins andere Bette fleigen, als biefe fcergend gu ihr faate: Wir find bier am Ende ber Welt und bas Wetter ift abideulich: follte er uns wohl hier finden konnen ? 3m Mugenblid ließ er fich boren, ftarter und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Holle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief, wie fie mar, die Ereppe hinunter und rief bas gange Gaus gufammen. Riemand that biefe Racht ein Auge gu. Allein es war auch bas lette Mal, daß fich ber Ton horen ließ. Doch hatte leiber ber ungebetene Gaft bald eine andere laftigere Weise, seine Begenwart anzuzeigen.

Einige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal Abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tliche saß, ein Schuß, wie aus einer Flinte oder start geladenen Pistole, zum Fenster herein siel. Alle hörten den Anall, Alle sahen das Feuer; aber bei näherer Untersuchung sand man die Scheibe ohne die mindeste Bersleyung. Demohngeachtet nahm die Gesellschaft den Borfall sehr ernsthaft, und Alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Bolizet, man untersucht die benachdarten Haufer, und da man nichts Berdächtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen don oben die unten; man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man bertheilt Spione auf der Straße.

Alle diese Borsicht war vergebens. Drei Monate hintereinander siel in demseldigen Augenblide der Schuß durch dieselbe Fenstericheibe, ohne das Glas zu verletzen, und was merkvilrdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Reapel nach der italianischen Uhr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigenklich keine

Epode madt.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung, wie an die vorige, und rechnete dem Geiste seine unschälliche Lude nicht hoch an. Der Schuß siel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erschreden oder sie in

ibrem Bejprach ju unterbrechen.

Eines Abends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu benken, das bewuhte Fenfter und trat mit dem Marchese auf den Balkon. Raum fanden sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen Beiden durch siel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuberte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, sühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Wange den Schwerz einer tücktigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt sand, gab der

Borfall ju mancherlei icherzhaften Bemertungen Anlag.

Bon der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Berfolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie nochmals auf einen Bewaltsamste erschreckte. Ihr Weg gieng durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschin. Eine Dame, die dei ihr saß, fragte: Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr gestorben ist? — Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblick siel aus einem dieser deiben Häufer glaubte angegrissen zu sein und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit sort. An dem Ort ihrer Bestimmung hob man die beiden Francen für todt aus dem Wagen.

Aber biefer Schrecken war auch ber lette. Der unfichtbare Begleiter anberte feine Methobe, und nach einigen Abenden ertlang vor ihren Fenstern ein lautes handellatichen. Sie war als beliebte Sangerin und Schauspielerin diesen Schall ichon mehr gewohnt; er hatte an sich nichts Schreckliches, und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderen zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht; ihre Freunde waren ausmerbjamer und stellten, wie das vorige Mal, Posten aus: sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach Riemand, und die meisten hossten

nun bald auf ein bolliges Ende diefer Ericheinungen.

Rach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Tone. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich: sie schienen den genauesten Beodachtern von der Ede einer Ouerstraße her zu sommen, im leeren Luftraume dis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das Sansteste zu verklingen; es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium ausmerkam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderdare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Als ber Ergabler einen Augenblid inne hielt, fieng bie Gefellicaft an, ihre Bebanten und Zweifel über biefe Befchichte ju außern, ob

fie mahr fei, ob fie auch mahr fein tonne?

Der Alte behauptete, fie muffe mahr fein, wenn fie intereffant fein folle: benn für eine erfundene Geschichte habe fie wenig Berdienft.

Jemand bemerkte darauf, es scheine sonderbar, daß man fic nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umftanden seines Todes ertundigt, weil doch daraus vielleicht Einiges zur Auflärung der Ge-

icichte bätte genommen werben können.

Auch dieses ist geschen, versette der Altc: ich war selbst neugierig genug, fogleich nach ber erften Erfcheinung in fein Saus gu geben und unter einem Borwand die Dame zu befuchen, welche gulett recht mutterlich für ihn gesorgt batte. Sie ergablte mir, bak ihr Freund eine unglaubliche Leibenschaft für bas Frauenzimmer gehegt babe, baß er die lette Reit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und fie bald als einen Engel, bald als einen Teufel porgestellt babe. Als seine Aransheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als fie por feinem Ende noch einmal zu feben, wahrscheinlich in der Soffnung, nur noch eine gartliche Meugerung, eine Reue ober fonft irgenb ein Reichen ber Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Defto schredlicher sei ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und fichtbar habe die lette enticheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Berzweifelnd habe er ausgerufen: Rein, es foll ihr nichts belfen! Sie vermeidet mich; aber auch nach meinem Tode foll fie teine Rube por mir haben. Dit biefer Geftigfeit bericied er, und nur ju febr muften wir erfahren, bag man auch jenfeit bes Grabes Wort halten tonne.

Die Gesellichaft fieng aufs Reue an, über die Geschichte zu meinen und zu urtheilen. Bulett sagte ber Bruder Frig: 3ch habe einen Berdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als bis ich nochmals alle Umftände in mein Gedächniß zurüchgerufen und meine Combinationen

beffer gepruft babe.

Als man lebhafter in ihn brang, suchte er einer Antwort baburch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art sei, daß man sie niemals mit völliger Gewißheit habe erklären können.

Bei einem wadern Ebelmann, meinem Freunde, der ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Verson verrichtete. Man war mit ihr wohl zusrieden, und sie siehen nichts weiter zu wünschen, als durch Ausmerksamteit und Treue ihren Wohlthätern dankdar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es sanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Berdindungen zu ihrem Glüd gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Berlangen, ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Madchen in dem Hause Geschäfte halber herumgieng, unter ihr hie und da pochen hörte. Anfangs schien es zufällig; aber da das Alopsen nicht ausbörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und traute sich kaum aus dem Aimmer der anabigen Frau beraus zu geben, als

in welchem fie allein Ruhe hatte.

Dieses Pochen ward von Jedermann vernommen, der mit ihr gieng oder nicht weit von ihr stand. Ansangs scherzte man darüber; endlich aber sieng die Sache an unangenehm zu werden. Der Hert vom Sause, der von einem ledhasten Geist war, untersuch nun selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als dies das Mächen sieng, und nicht sowohl indem sie den Fuß aussetzt, als indem sien zum Weiterschreiten ausbob. Doch sielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders waren sie sehr faart, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in der Rabe und ließ, da das Bochen am Heftigsten war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen; es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein daar aroke Ratten zum Boricein tamen, deren Zaad viel Larm

im Baufe berurfacte.

Entrüftet über biefe Begebenheit und Berwirrung, griff der Hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Gespeitsche von der Wand und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzig Mal das Bochen hören ließe. Bon der Zeit an gieng sie ohne Ansechtung im ganzen Gause herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

Woraus man benn eigentlich fieht, fiel Luise ein, das jabone

Rind fein eigenes Gespenft war und aus irgend einer Urface fich biefen

Spaß gemacht und feine herricaft jum Beften gehabt hatte.

Reineswegs, versetzte Frig: benn Diesenigen, welche diese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzeist wolle zwar das Rädicken aus dem hause haben, aber ihr doch kein Leids zusurdassen. Andere nahmen es näher und hielten dasür, daß einer ihrer Liebhaber die Wissenichalt oder das Geschied gehabt habe, diese Tone zu erregen, um das Mädichen aus dem hause in seine Arme zu nöthigen. Dem set, wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Borsall beinah völlig ab und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, munter und die Heitesse im ganzen hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abnahme lätzt sich auf mehr als eine Weise deuten.

Es ist Schabe, versetzte Karl, daß man solche Borfälle nicht genau untersucht, und daß man bei Beurtheilung der Begebenheiten, die uns so sehr interessiren, immer zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten schwanken muß, well die Umstände, unter welchen solche Wunder ge-

icheben, nicht alle bemertt finb.

Wenn es nur nicht überhaubt so schwer ware, zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblide, wo etwas dergleichen begegnet, die Punkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Irrthum sich versteden könne. Bermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprunge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns zum Besten hat?

Raum hatte er ausgerebet, als in der Ede des Zimmers auf einmal ein sehr ftarter Rnall fich horen ließ. Alle fuhren auf, und Rarl sagte scherzend: Es wird fich doch tein fterbender Liebhaber horen laffen?

Er hatte gewünscht, seine Worte wieder gurudzunehmen: benn Luise ward bleich und gestand, daß fie für das Leben ihres Brauti-

gams gittere.

Frig, um fie zu zerstreuen, nahm das Licht und gieng nach dem Schreibtische, der in der Sche ftand. Die gewölbte Decke desselben war quer völlig durchgerissen; man hatte also die Ursache des Rlanges: aber demohngeachtet siel es ihnen auf, daß dieser Schreibtisch von Konigens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Plaze stand, in diesem Augenblick zusätlig gerissen sein ohne. Man hatte ihn oft als Muster einer vortresslichen und dauerhaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne daß in der Lust die mindeste Beränderung zu wiren war.

Befdwind, jagte Rarl, lagt uns querft biefen Umftand berichtigen

und nach bem Barometer feben!

Das Queckfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Beränderung von Tag auf Racht natürlich mit sich brachte. Shabe, daß wir nicht ein Sygrometer bei der hand haben! rief

er aus: gerade bas Infirument ware bas nothigfte.

Es icheint, sagte ber Alte, daß uns immer die nothigften Infirumente abgehen, wenn wir Bersuche auf Geister anftellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bedienten unterbrochen, der mit haft hereinkam und melbete, daß man ein ftarkes Feuer am himmel jebe, jedoch nicht wiffe, ob es in der Stadt oder

in ber Begend fei.

Da man durch das Borhergehende schon empfänglicher für den Schreden geworden war, so wurden Alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sein würde, don der Rachricht betrossen. Frig eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Rarte des Landes ausführlich gezeichnet war, durch deren Halfe ward deren Halfe man auch bei Racht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen sonnte. Die Andern blieben nicht ohne Sorgen und Bewegung bei einander.

Frig tam zurud und sagte: Ich bringe teine gute Rachricht; benn höchft wahrscheinlich ift ber Brand nicht in ber Stadt, sondern auf bem Gute unserer Zante. Ich tenne die Richtung sehr genau und fürchte, mich nicht zu irren. Man bedauerte die schnen Gebaude und überrechnete ben Berluft.

Inbessen, sagte Fris, ift mir ein wunderlicher Gebanke eingetommen, der uns wenigstens über das sonderbare Anzeichen des Schreibtisches beruhigen kann. Bor allen Dingen wollen wir die Minute be-

richtigen, in ber wir den Rlang gebort haben.

Sie rechneten zurud, und es konnte etwa halb Zwölse gewesen sein. Run, ihr mögt lachen ober nicht, suhr Fritz sort, will ich euch meine Muthmaßung erzählen. Ihr wist, daß unsere Mutter schon vor mehreren Jahren einen ähnlichen, ja man möchte sagen, einen gleichen Schreibtisch an unsere Tante geschenkt hat. Beide waren zu Einer Zeit, aus Einem Holze mit der größten Sorgsalt von Einem Meister berfertigt, beide haben sich bisher tresslich gehalten, und ich wollte wetten, daß in diesem Augenblicke mit dem Lusthause unserer Tante der zweite Schreibtisch verbrennt, und daß sein Awillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst ausmachen und dieses seltsame Faltum so aut als möglich zu berichtigen suchen.

Ob Friedrich wirklich diese Meinung hegte, oder ob der Wunsch, seine Schwester zu beruhigen, ihm zu diesem Einfall geholfen, wollen wir nicht entigeiden; genug, sie ergriffen die Gelegenheit, über manche unleugdare Sympathieen zu sprechen, und sanden am Ende eine Sympathie zwischen Holzern, die auf Einem Stamm erzeugt worden, zwischen Werten, die Ein Rünftler verfertigt, noch ziemlich wahrscheinlich. Ja, sie wurden einig, dergleichen Phanomene eben so gut für Raturphanomene gelten zu lassen, als andere, welche sich öfter wiederholen,

bie wir mit Ganben greifen und boch nicht erlaren tonnen.

Ueberhaupt, sagte Karl, scheint mir, daß jedes Phanomen, so wie jedes Faktum an sich eigentlich das Interessante sei. Wer es erklärt oder mit andern Begebenheiten zusammenhängt, macht sich gewöhnlich eigentlich nur einen Spaß und hat uns zum Besten, wie zum Beispiel der Ratursorscher und Historienschreiber. Aber eine einzelne Handlung oder Begebenheit ist interessant, nicht weil sie erklärdar oder wahrscheinich, sondern weil sie wahr ist. Wenn gegen Mitternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt hat, so ist das sonderdare Keisen des unsern zu gleicher Zeit für uns eine wahre Begebenheit, sie mag übrigens erklärdar sein und zusammenhängen, mit was sie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, fühlte Niemand eine Reigung, zu Bette zu gehen, und Karl erbot sich, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die nicht minder interessant sei, ob sie sich gleich vielleicht eher erklären und begreifen lasse, als die vorigen. Der Marsichall von Bassompierre, sagte er, erzählt sie in seinen Memoiren; es

fei mir erlaubt, in feinem Ramen zu reben.

Seit fünf oder sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über die kleine Brücke gieng — denn zu der Zeit war der Pont neuf noch nicht erdaut — daß eine schöne Krämerin, deren Zaden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachab, als sie nur konnte. Ihr Betragen siel mir auf; ich sah sie gleichfalls an und dankte ihr sorgsältig. Einst ritt ich von Fontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke heraustam, trat sie an ihre Ladenthüre und sagte zu mir, indem ich vordeiritt: Wein herr, Ihre Dienerin! Ich erwiederte ihren Gruß, und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, hatte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen.

Ein Bedienter nebst einem Bostillon folgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briefen an einige Damen nach Fontainebleau zuruchschen wollte. Auf meinen Befehl stieg der Bediente ab und gieng zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu fagen, daß ich ihre Reigung, mich zu sehen und zu grußen, bemerkt hatte; ich wollte, wen sie wurfiche, mich auf naber tennen zu lernen, sie aufluceu, wo sie ber-

lanate.

Sie antwortete dem Bedienten, er hatte ihr teine beffere Reuigteit bringen tonnen; fie wollte tommen, wohin ich fie bestellte, nur mit der Bedingung, daß sie eine Racht mit mir unter Einer Dede zu-

bringen durfte.

Ich nahm den Borichlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort lenne, wo wir zusammenlommen tonnten? Er antwortete, daß er sie zu einer gewissen Aupplerin führen wollte, rathe mir aber, weil die Pest sich hie und da zeige. Matragen, Deden und Leintücher aus meinem Hause hindringen zu lassen. Ich nahm den Borichlag an, und er verhrach, mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends gieng ich bin und fand eine febr icone Frau von

ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Kachtmütze, einem sehr seinen hemde, einem kurzen Unterrocke von grünwollenem Zeuge. Sie haite Vantosseln an dem Küßen und eine Art von Vudermantel überhaite Vantosseln. Sie gesiel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freibeiten herausnehmen wollte, lehnte sie meine Liebsbzungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weib gekannt habe, noch von irgend einer mehr Vergnügen genossen hätte. Den andern Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehen konnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Racht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhaster wünsche, als ich; wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmöglich: denn nur in der Racht dom Sonntag auf den Montag konne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem Augenblide schon überdrüssig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Racht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreden, versprach ihr, ben Sonntag zu bleiben und die Racht auf den Montag mich wieder an dem nämlichen Orte

einzufinden.

Darauf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein herr, daß ich in ein schändliches haus um Ihretwillen gekommen bin; aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so uniberwindliches Berlangen, mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung eingegangen wörzlangen, mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung eingegangen wörzlaus Beibenschaft bin ich an diesen abseulichen Ort gekommen, aber ich würde mich für eine feile Dirne halten, wenn ich zum zweiten Mal dahin zurücklehren könnte. Möge ich eines elenden Todes sterben, wenn ich außer meinem Mann und Euch irgend Ismand zu Willen gewesen din und nach irgend einem Andern verlange! Aber was hätte man nicht für eine Berson, die man liebt, und sur einen Bassomhierre? Um seinekwillen din ich in das haus gekommen, um eines Wannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich noch einmal sehen, so will ich Euch bei meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir das Haus aufs Genaueste und fuhr fort: Ich will Euch von zehn Uhr dis Mitternacht erwarten, ja noch später; die Thüre soll offen sein. Erst sindet Ihr einen kleinen Gang; in dem haltet Euch nicht auf; denn die Thüre meiner Lante geht da heraus. Dann flöst Euch eine Treppe sogleich entgegen, die Euch ins erste Gesichk führt, wo ich Euch mit offinen Armen empkangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schne Weibchen wiedersehen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich fand die Thüre, die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen, und im ganzen Hause Licht, das sogar von Beit zu Beit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig sieng ich an zu klopsen, um meine Ankunst zu melden; aber ich hörte eine Wannsklimme, die mich fragte, wer brauken sei?

Ich gieng zurud und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich das Berlangen wieder nach der Thüre. Ich fand sie offen und eilte durch den Gang die Treppe hinaus. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute sand, welche Betsftroh verbrannten, und dei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich zog zog mich eilig zurück und sieh jinausgehen auf ein paar Todtengräber, die mich stagten, was ich suchte? Ich zog den Degen, um sie mir vom Leibe zu halten, und sam, nicht undewegt von diesem selstenen Andlick, nach haute. Ich trant sogleich drei die von diesem die pestilenzialischen Einstüsse, das man in Deutschland sehr bewährt halt, und trat, nachdem ich ausgeruht, den andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

Alle Mithe, die ich mir nach meiner Rucklunft gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu ersahren, war vergeblich. Ich gieng sogar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Miethleute wußten nicht, wer vor ihnen darin gesessen hatte.

Diese Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geringem Stande; aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eines der reizendsten gewesen ware, deren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Schnsucht an das schoen Weibchen habe denten konnen.

Auch biefes Rathlet, verjegte Frig, ist so leicht nicht zu lösen; benn es bleibt zweifelhaft, ob das artige Weibchen in dem Hause mit an der Pest gestorben, oder ob sie es nur dieses Umstandes wegen vermieden bade.

Hatte sie gelebt, versetzte Karl, so hatte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und keine Gefahr hatte sie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich surchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt! sagte Luise; die Geschäckte ist gar zu schrecklich! Was wird das für eine Racht werden, wenn wir uns mit solchen Bildern zu Bette legen!

Es faut mir noch eine Geschichte ein, fagte Rarl, die artiger ift

und die Baffompierre von einem feiner Borfahren ergablt.

Eine schone Frau, die den Ahnherrn außerordentlich liebte, bejuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit zu einer Jagdvartie bestimmt babe.

Zwei Jahre hatten fie fic ununterbrochen auf biefe Weise gesehen, als seine Frau einigen Berdacht schöpfte, sich eines Morgens nach bem Sommerhause schlich und ihren Gemahl mit der Schonen in

84

flesem Schlase antras. Sie hatte weder Muth noch Willen, sie aufzuweden, nahm aber ihren Schleier vom Kopse und deckte ihn über die

Ruge ber Schlafenben.

Als das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblidte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Alagen aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert Meilen nicht nahern durfe. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becher, sur seine drei rechtmäßigen Töchter verehrt und ihm die größte Sorgsfalt sur diese Gaben andesohlen hatte. Man hub sie sorgsfalts auf, und die Abkömmlinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glüdlichen Ereignisses in dem Besty dieser Gabe zu sinden.

Das fieht nun icon eber bem Marchen ber iconen Melufine und

anbern bergleichen Feengeschichten abnlich, fagte Quife.

Und doch hat fich eine folde Tradition, berfette Friedrich, und ein abnlicher Lalisman in unferm Saule erhalten.

Wie mare benn bas? fragte Rarl.

es ift ein Geheimnig, verjette Jener; nur der alteste Sohn barf es allenfalls bei Lebzeiten des Baters erfahren und nach seinem Tode das Aleinob besigen.

Du haft es also in Berwahrung? fragte Luise.

Ich habe mohl icon zu viel gefagt, verfette Friedrich, indem er

das Licht anzundete, um fich binmeg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, bas Frühftlich eingenommen, und die Baronesse so die wieder an ihrem Stickrahmen. Rackeinem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche hand freund mit einigem Lächeln: Es ist zwar selten, das Sanger, dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten verhrechen, es zur rechten Zeit thun; vielmehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend bitten, und sind zudringlich, wenn man ihren Bortrag gern ablehnen möchte. Ich hosse daher, eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob Ihnen in diesem Augenblick gelegen sei, irgend eine Geschichte anzuhören?

Recht gerne, verseste die Baronesse; und ich glaube, es werden alle Uebrigen mit mir übereinstimmen. Doch wenn Sie uns eine Geschichte zur Probe geben wollen, so muß ich Ihnen sagen, welche Art ich nicht liebe. Jene Erzählungen machen mir teine Freude, bei welchen, nach Weise der Tausend und Einen Racht, eine Begebenheit in die andere eingelchachtelt, ein Interesse durch das andere verdrängt wird, wo sich der Erzähler genöthigt sieht, die Reugierde, die er auf eine leichtsimige Weise erregt hat, durch Unterbrechung zu reizen und die Ausmertsankeit, anstatt sie durch eine vernünftige Folge zu berriedigen, nur durch seltsame und keineswegs lobenswürdige Runftgriffe ausguhannen. Ich table das Bestreben, aus Geschichten, die sich der Einheit des Gedichts nähern sollen, rhapsobische Räthsel zu machen

und den Geschmad immer tieser zu verderben. Die Gegenstände Ihrer Erzählungen gebe ich Ihnen ganz frei; aber lassen Sie uns wenigstens an der Form sehen, daß wir in guter Gesellschaft sind. Geben Sie uns zum Ansang eine Geschichte von wenig Personen und Begeben beiten, die gut ersunden und gedacht ift, wahr, natürlich und nicht gemein, so viel Handlung als unentbehrlich und so diel Gesinnung als nöthig, die nicht still sieht, sich nicht auf Einem Flede zu langsam bewegt, sich aber auch nicht übereilt, in der die Menschen erscheinen, wie man sie gern mag, nicht volllommen, aber gut, nicht außerordentlich, aber interessant und liebenswiltbig. Ihre Geschichte sie unterhaltend, so lange wir sie hören, bestiedigend, wenn sie zu Ende ist, und binterlasse uns einen stillen Reiz, weiter nachzudenten.

Kennte ich Sie nicht besser, gnabige Frau, versetzte der Geistliche, so würde ich glauben, Ihre Absicht sei, mein Waarenlager, noch ehe ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen bollig in Mistredit zu setzen. Wie selten möchte man Ihnen nach Ihrem Maßtad Genüge leisten konnen! Selbst in diesem Augenblick, suhr er sort, als er ein wenig nachgedacht, nöthigen Sie mich, die Erzählung, die ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine andere Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich in der Eile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Borliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreise vorzutragen ansange.

In einer italianischen Seeftadt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Alugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichthumer erworben, indem er selbst nach Alexandria zu scissen, koftbare Waaren zu ersausen oder einzutauschen pstegte, die er alsdann zu Hause wieden abzuseten oder in die nördlichen Gegenden Europens zu versenden wußte. Sein Bermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so mehr, als er in seiner Gelchäftigkeit selbst das größte Veranügen fand und ihm

feine Beit ju toftspieligen Berftreuungen übrig blieb.

Bis in sein fünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig sortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Bergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen rusige Bürger ihr Leben zu würzen berstehen; eben so wenig satte das schöne Geschlecht, bei allen Borzügen seiner Landsmänninnen, seine Aufmerklanteit weiter erregt, als in sofern er ihre Begierde nach Schmud und Kostbarkeiten sehr wohl kannte und sie gelegentlich zu nugen wußte.

Wie wenig verjah er fich baber auf die Beränderung, die in seinem Gemüthe vorgehen sollte, als eines Tages sein reichbeladen Schiff in den Hafen seiner Baterfladt einlief, eben an einem jährlichen Feste, das besonders der Kinder wegen gefeiert wurde. Anaben und Mädchen pflegten nach dem Gottesdienste in allerlei Berlieidungen sich zu zeigen, bald in Brozessionen, dalb in Schaaren durch die Stadt zu scherzen

und sobann im Felbe auf einem großen freien Plat allerhand Spiele zu treiben, Runftstude und Geschicklichkeiten zu zeigen und in artigem

Wettftreit ausgesette fleine Preise ju gewinnen.

Anfangs wohnte unser Seemann bieser Feier mit Bergnugen bei; als er aber die Lebensluft der Kinder und die Freude der Eltern daran lange betrachtet und so viele Menschen im Senus einer gegenwärtigen Freude und der angenehmsten aller Hoffnungen gesunden hatte, mußte ihm bet einer Rucktehr auf sich selbst sein einsamer Zustand außerft auffallen. Sein leeres Haus sieng zum ersten Mal an, ihm angstlich

ju werben, und er flagte fich felbft in feinen Gedanten an.

Dich Unglücheliger, warum geben mir jo spat die Augen auf? warum ertenne ich erft im Alter jene Buter, Die allein ben Denfchen gludlich machen? So viel Dube! fo viele Befahren! was haben fie mir vericafft? Sind gleich meine Gemolbe voller Baaren, meine Riften voll edler Metalle und meine Schränte voll Schmud und Rleinodien, fo konnen doch biefe Guter mein Gemuth weder erheitern noch befriedigen. Be mehr ich fie aufhäufe, befto mehr Befellen icheinen fie zu verlangen; ein Rleinod fordert das andere, ein Goldftud das andere. Sie erkennen mich nicht für den Hausherrn; fie rufen mir ungestüm ju: Beb und eile, icaffe noch mehr unfres Bleichen berbei! Bolb erfreut fich nur des Goldes, das Rleinod des Kleinods! So gebieten fie mir icon bie gange Beit meines Lebens, und erft fpat fuble ich, bag mir in allem Diefem tein Genug bereitet ift. Leiber jest, ba bie Jahre tommen, fange ich an zu benten und fage zu mir: Du genießest diese Schake nicht, und Riemand wird fie nach bir genießen! Saft bu jemals eine geliebte Frau bamit geschmudt? haft bu eine Lochter bamit ausgestattet? hast bu einen Sohn in ben Stand gesett, fich die Reigung eines auten Maddens zu gewinnen und zu befestigen? Riemals! Bon allen beinen Befigthumern haft du, hat Riemand der Deinigen etwas beseffen, und was du muhiam zujammengebracht baft, wird nach beinem Tobe ein Frember leichtfertig verpraffen.

O, wie anders werden heute Abend jene glücklichen Eltern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschällichkeit preisen und sie zu guten Thaten ausmuntern! Welche Aust glänzte aus ihren Augen, und welche Hoffnung schien aus dem Gegenwärtigen zu entspringent Soultest du denn aber selbst gar keine Hoffnung sassen konten konn ich veise Ist es nicht genug, die Bersäumnis einzusehen, jett, da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist? Rein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, and Freien zu denken; mit deinem Gütern wirst du ein braves Welb erwerben und glücklich machen: und siehst du noch kinder in deinem House, so werden dir diese soch nicht das sie oft Denen, die sie zu früh dom himmel erhalten, auf alt werden und zur Berwirrung zu früh vom himmel erhalten, zur Last werden und zur Berwirrung

gereichen.

Alls er burch biefes Selbstgefprach feinen Borfat bei fich befestigt

hatte, rief er zwei Schiffägesellen zu fich und eröffnete ihnen seine Gebanken. Sie, die gewohnt waren, in allen Fallen willig und bereit zu sein, sehlten auch dießmal nicht und eilten, fich in der Stadt nach den jüngften und schonken Madchen zu erkundigen; denn ihr Patron, da er einmal nach dieser Waare lüstern ward, sollte auch die beste finden und bestigen.

Er selbst seierte so wenig als seine Abgesandten. Er gieng, fragte, sah und hörte, und sand bald, was er suchte, in einem Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönkle der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungesähr sechgehn Jahre alt, wohlgebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Weien das Angenehmste zeigte und das

Befte veriprad.

Rach einer kurzen Unterhandlung, durch welche der vortheilhafteste Justand, sowohl bei Ledzeiten als nach dem Tode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heitrath mit großer Pracht und Lust; und von diesem Tage an fühlte sich unser handelsmann zum ersten Mal im wirtlichen Besig und Genuß seiner Keichthümer. Aun verwandte er mit Freuden die schönsten und reichsten Stosse zur Besteidung des schönen Körpers, die Juwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten als ehemals im Schmudkastichen, und die Ringe erhielten einen unendlichen Werth von der Sand, die sie fie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als bisher, indem seine Güter sich durch Theilnehmung und Anwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar sast eine Iahr lang in der größten Zufriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gesühl häuslicher Glüdsleigtig gänzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir früh genommen, kann wohl einige Zeit abgelentt, aber nie ganz unterbrochen werden.

So hatte auch unfer Handelsmann oft, wenn er Andere fich einschiffen oder glücklich in den hafen zurücklehren sah, wieder Regungen seiner alten Leidenschaft gefühlt; ja er hatte selben in feinem hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe und Unzufriedensheit empfunden. Diese Berlangen vermehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zulegt in eine solche Sehnsucht, daß er sich außerst und

aludio füblen mukte und - aulest wirflich frant marb.

Was soll nun aus dir werden? sagte er zu sich selbst. Du erfährst nun, wie thöricht es ift, in späten Jahren eine alte Lebensweise
gegen eine neue zu vertauschen. Wie sollen wir Das, was wir immer
getrieben und gesucht haben, aus unseren Gedanken, sa aus unseren
Gliebern wieder heraus bringen? Und wie geht es mir nun, der ich
bisher wie ein Fisch das Wasser, wie ein Bogel die freie Luft geliebt,
da ich mich in einem Gebäude bei allen Schähen und bei der Blume
aller Reichthumer, bei einer schönen jungen Frau, eingesperrt habe?

Anstatt daß ich dadurch hoffte Zufriedenheit zu gewinnen und meiner Güter zu genießen, so scheint es mir, daß ich Alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht halt man die Menschen für Thoren, welche in rastloser Thätigleit Güter auf Güter zu häusen suchen: denn die Thätigleit ist das Glüd, und für Den, der die Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empsinden kann, ist der erworbene Reichthum ohne Bedeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werde ich elend, aus Mangel an Bewegung trant, und wenn ich keinen andern

Entidlug faffe, bin ich in turger Beit bem Tobe nabe.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entfernen. Ift es billig, um ein reizendes und reizbares Madden zu freien und sie nach einer kurzen Zeit sich selbst, der langen Weile, ihren Empfindungen und Begierden zu überlassen! Spazieren diese jungen seidenen Herren nicht jetzt schon vor meinen Fenstern auf und ab? Suchen sie nicht schon jetzt in der Kirche und in den Gärten die Ausmertsamseit meines Weidens an sich zu ziehen? Und was wird erst geschen, wenn ich weg bin? Sou ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden könnte? Nein, in ihrem Alter, dei ihrer Constitution wäre es thöricht, zu hossen, daß sie sich der Freuden der Liebe enthalten könnte. Entsernst du dich, wirst du bei deiner Rückunst die Reigung deines Weibes und ihre Treue nucleich mit der Ebre deines daules verloren baben.

Diese Betrachtungen und Zweisel, mit benen er sich eine Zeit lang qualte, verschlimmerten den Zustand, in dem er sich eine Zeit lang qualte, verschlimmerten den Zustand, in dem er sich befand, aufs Außerste. Seine Frau, seine Berwandten und Freunde betrübten sich um ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Arankheit hätten entdecken können. Endlich gieng er nochmals bei sich zu Rathe und rief nach einiger Ueberlegung auß: Thörichter Mensch! du lässe es dir so sauer werden, ein Weib zu bewahren, das du doch dald, wenn dein Uebel fortdauert, sterbend hinter dir und einem Andern lassen mungt! Ist es nicht wenigkens klüger und besser, du such das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gesahr kommst, an ihr Daszenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschätzt wird? Wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Berlust dieses Schazes nicht hindern und vermist geduldig, was er nicht erhalten kann! Warum solltest dund biesem, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entschlusse zu entschlagen, da von diesem Entschlusse ein Leben abbängt!

Mit diesen Worten ermannte er fich und ließ seine Schiffsgesellen rufen. Er trug ihnen auf, nach gewohnter Weise ein Fahrzeng zu befrachten und Alles bereit zu halten, daß fie bei dem ersten gunftigen Winde auslaufen konnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Frau

folgendermaken:

Las dich nicht befremden, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus du schließen tannst, daß ich mich zu einer Abreise anschiede! Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gedente! Meine Liebe zu dir ift noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich ertenne den Werth des Glücks, das ich bisher an deiner Seite genoß, und wärde ihn noch reiner sühlen, wenn ich mir nicht oft Borwürfe der Unihätigkeit und Rachlässigleit im Stillen machen mühte. Meine alte Reigung wacht wieder auf, und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alegandrien wieder sehe, den ich jett mit größerem Eiser besuchen werde, weil ich dort die wisilichten Stosse und die edelsten Rostbarkeiten sür dich zu gewinnen denke. Ich lass dich im Besig aller meiner Güter und meines ganzen Bermögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und Berwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielsacher Kreude werden wir uns wiedersen.

Richt ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärtlichsten Borwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn keine fröhliche Stunde hindringen werde, und dat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der Abwesenheit zum

Beffen gebenten moge.

Rachdem er darauf Berichiebenes mit ihr über einige Geschäfte und hausliche Angelegenheiten gehrochen, sagte er nach einer Heinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich aufs herzlichste, nicht zu mistoeuten, was ich sage, sondern auch selbst in dieser Besorgnis meine

Liebe au erfennen.

Ich kann es errathen, versetzte die Schöne darauf. Du bist meinetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht eins für allemal für schwach hältst. Du haft mich disher jung und froh gekannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtstinnig und versührbar sein werde. Ich schelte diese Sinnesart nicht; denn sie ist dei euch Männern gewöhnlich; aber wie ich mein Gerz kenne, dar ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen und kein möglicher Eindruck so tief wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich disher an der Hand der Liebe und Pflicht hinwandelte. Sei ohne Sorgen, du sollst deine Frau so zärklich und treu bei deiner Rückfunst wieder sinden, als du sie Abends fandest, wenn du nach einer Nieden Abwesenheit in meine Arme zurücklebrteft.

Diese Gesinnungen traue ich dir zu, versetzte der Gemahl, ich bitte dich, darin zu verharren. Laß uns aber an die äußersten Fälle denken! warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine schöne und reizende Gestalt die Augen unsrer jungen Mitbürger auf sicht: sie werden sich in meiner Abweselenheit noch mehr alle bisher um dich demilhen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja zu gefallen suchen. Richt immer wird das Bild deines Gemahls, wie jett seine Gegenwart, sie von deiner Ahure und deinem herzen

perideuchen. Du bift ein ebles und gutes Rind; aber bie Forderungen ber Ratur find rechtmäßig und gewaltsam, fie fteben mit unserer Bernunft beständig im Streite und tragen gewöhnlich ben Sieg bavon. Unterbrich mich nicht! Du wirft gewiß in meiner Abwesenheit, felbft bei dem pflichtmäßigen Andenten an mich, das Berlangen empfinden, woburch bas Weib ben Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werbe eine Reit lang ber Gegenstand beiner Bunfche fein; aber wer weiß, mas für Umftanbe jufammentreffen, was für Belegenheiten fich finden, und ein Anderer wird in ber Wirlichkeit ernten, was die Einbildungsfraft mir jugebacht batte. Berbe nicht ungebulbig, ich

bitte bich; bore mich aus!

Sollte ber Fall tommen, beffen Möglichkeit bu leugnest und ben ich auch nicht zu beichleunigen muniche, bag bu ohne bie Befellichaft eines Mannes nicht langer bleiben, die Freuden ber Liebe nicht wohl entbehren tonnteft, fo versprich mir nur, an meine Stelle feinen von ben leichtfinnigen Anaben ju mablen, Die, fo artig fie auch ausseben mögen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gesährlich find. Dehr burd Gitelfeit als burd Begierbe beberricht, bemuben fie fich um eine Jede und finden nichts natürlicher, als Eine ber Andern aufzuopfern. Fühlft bu bich geneigt, dich nach einem Freunde umzufeben, jo forfche nach Ginem, ber biefen Ramen verdient, ber beideiben und verschwiegen die Freuden ber Liebe noch burch die Boblibat bes Bebeimnifies au erheben weik.

hier verbarg bie schone Frau ihren Schmerz nicht langer, und bie Thranen, die fie bisher gurudgehalten batte, fturaten reichlich aus ihren Augen. Bas bu auch bon mir benten magft, rief fie nach einer leidenschaftlichen Umarmung aus, jo ift boch nichts entfernter von mir. als das Berbrechen, das du gewiffermaßen für unvermeidlich haltft. Moge, wenn jemals auch nur ein folder Gebante in mir entsteht, die Erbe fich aufthun und mich verfclingen, und moge alle hoffnung ber Seligfeit mir entriffen werben, Die uns eine fo reizende Fortbauer unferes Dafeins verfpricht! Entferne bas Migtrauen aus beiner Bruft und lag mir die gang reine Hoffnung, dich bald wieder in meinen

Armen zu seben!

Rachbem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht. schiffte er fich den andern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich, und

er gelangte bald nach Alexandrien.

Andeffen lebte jeine Gattin in dem rubigen Besit eines groken Bermogens nach aller Luft und Bequemlichfeit, jeboch eingezogen, und pflegte außer ihren Eltern und Berwandten Riemand zu feben; und indem die Geschäfte ihres Mannes durch getreue Diener fortgeführt wurden, bewohnte fie ein großes Saus, in beffen prachtigen Bimmern fie mit Bergnügen täglich bas Andenten ihres Gemahls erneuerte.

So fehr fie aber auch fich ftille hielt und eingezogen lebte, maren boch die jungen Leute der Stadt nicht unthatig geblieben. Sie Derfaumten nicht, baufig bor ihrem Renfter borbeizugeben, und luchten bes Abends burch Dufit und Gelange ihre Aufmertiamteit auf fich ju gieben. Die icone Ginfame fand Anfangs biefe Bemuhungen unbequem und läftig; boch gewöhnte fie fich balb baran und ließ an ben langen Abenden, ohne fich zu befümmern, woher fie tamen, Die Serenaben als eine angenehme Unterhaltung fich gefallen und konnte babei manden Seufger, ber ihrem Abwefenden galt, nicht gurudhalten.

Anstatt daß ihre unbefannten Berehrer, wie fie hoffte, nach und nach mube geworben waren, ichienen fich ihre Bemubungen noch gu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulaffen. Gie fonnte nun die wiedertebrenden Inftrumente und Stimmen, Die wiederholten Melobieen icon unterscheiben und bald fich die Reugierbe nicht mehr verfagen, ju wiffen, wer die Unbefannten, und besonders, wer die Bebarrlicen fein mochten? Sie burfte fich jum Beitvertreib eine folche

Theilnahme mohl erlauben.

Sie fieng baber an, von Zeit zu Zeit burch ihre Borbange und Salblaben nach ber Strafe ju feben, auf die Borbeigebenden zu merten und besonders die Manner ju unterscheiben, die ihre Genfter am Langften im Auge behielten. Es waren meist schone wohlgelleibete junge Leute, die aber freilich in Geberben fowohl als in ihrem gangen Meugern eben fo viel Leichtfinn als Eitelkeit feben liegen. Sie ichienen mehr burd ibre Aufmerkamteit auf das baus ber Schonen fich mertwurdig machen, als Jener eine Art von Berehrung beweifen zu wollen.

Babrlid. fagte die Dame mandmal idergend zu fich felbit, mein Mann hat einen flugen Ginfall gehabt! Durch die Bedingung, unter ber er mir einen Liebhaber augesteht, schließt er alle Diejenigen aus, bie fich um mich bemüben und bie mir allenfalls gefallen tonnten. Er weiß wohl, daß Alugheit, Bescheibenheit und Berichwiegenheit Gigenichaften eines ruhigen Alters find, Die gwar unfer Berftand ichagt, Die aber unfere Einbildungsfraft feineswegs aufzuregen, noch unfere Reigung anzureigen im Stande find. Bor Diefen, Die mein haus mit ihren Artigleiten belagern, bin ich ficher, bag fie tein Bertrauen erweden, und Die, benen ich mein Bertrauen ichenten konnte, finde ich nicht im Mindeften liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte fie fich immer mehr. bem Bergnilgen an der Mufit und an der Gestalt ber porbeigehenden Minalinge nachzuhängen: und ohne dak fie es mertte, wuchs nach und nach ein unruhiges Berlangen in ihrem Bufen, bem fie nur ju fpat au widerftreben gebachte. Die Ginfamteit und ber Müßiggang, bas bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem fich eine unregelmäßige Begierbe früher, als das gute Rind dachte, ent-

mideln mußte.

Sie fieng nun an, jeboch mit ftillen Seufgern, unter ben Borgugen ihres Gemahls auch feine Welt- und Menichentenninig, besonders Die Renninik Des meiblichen Bergens zu bewundern.

So war es also boch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also boch nöthig, in einem solchen Falle mir Borsicht und Augheit anzurathen! Doch was lönnen Borsicht und Alugheit da, wo der undarmberzige Aufall nur mit einem undestimmten Berlangen zu spielen scheint! Wie soll ich Den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt dei näherer Bedanutschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schne Frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Segenstand machte ihre Empsindung rege, und ihre Empsindung brachte, auch in der tieften Einsamkeit, angenehme Bilder in ihrer Eindildungskraft

berbor.

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigleiten von ihren Berwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Baterstadt
zurüdgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Kobe zu sagen.
Bei außerordentlichen Renntnissen zeigte er eine Augheit und Gewandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr
reizenden Gestalt die größte Beschenheit. Als Procurator hatte er
bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnern.
Täglich sand er sich auf dem Rathhaus ein, um daselbst seine Geschäfte
zu besorgen und zu betreiben.

Die Schone hörte die Schilderung eines so volltommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne stillen Wunsch, in ihm Denjenigen zu sinden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Borschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie ausmerklam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehel wie sorgfältig beobachtete sie Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln psiegtel Richt ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schone Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend seine suchen, so war seine Besichenheit von der andern Seite Dassenige, was sie in Sorgen versetze.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Bunsche nicht langer widerstehen, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleidete sich mit Sorgsalt, trat auf den Balkon, und das herz schlug ihr, als sie ihr die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, sa beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächt wie Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das Zierlichste seines Weges vorbeigieng!

Bergebens versuchte fie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise, von ihm bemerkt zu werden. Immer gieng er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder das und borthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr Dersenige zu sein, dessen sie so sehre bedurfte. Ihre Reigung ward tage

lich lebhafter und, da fle ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wiel sagte sie zu sich selbst: nachdem dein edler, verständiger Mann den Zustand vorausgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissagung eintrisst, daß du ohne Freund und Günftling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deines Gatten, einen Jüngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchdringslichen Geseinniß genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit verläumt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widersteben will!

Mit solchen und vielen andern Gedanten sucht ind die schone Frau in ihrem Borsate zu stärken, und nur turze Zeit ward fie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, und zulezt auf einmal dahin reißt und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Zurüchaltung und Scham, Berdaltung nisse Besormisse zurüchsen, so faßte sie auf einmal den raschen Entschlich ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schieden und,

es tofte nun, mas es wolle, ju feinem Befige ju gelangen.

Das Madden eilte und fand ibn, als er eben mit vielen Freunden ju Tifche faß, und richtete ihren Gruß, ben ihre Frau fie gelehrt hatte, puntilich aus. Der junge Profurator wunderte fich nicht über dieje Botschaft; er hatte ben handelsmann in feiner Jugend gefannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwefend war, und ob er gleich von feiner Beirath nur bon Weitem gebort hatte, vermuthete er boch, daß Die zurückgelaffene Frau in der Abwesenheit ihres Mannes mahrideinlich in einer wichtigen Sache feines rechtlichen Beiftandes bedürfe. Er antwortete bekwegen bem Mädchen auf bas Berbindlichfte und verfichierte, daß er, sobald man von der Tafel aufgestanden, nicht faumen murbe, ihrer Gebieterin aufzuwarten. Dit unaussprechlicher Freude vernahm die foone Frau, daß fie den Geliebten nun balb feben und fprechen follte. Sie eilte, fich aufs Befte anzugiehen, und ließ geschwind ihr baus und ihre Zimmer auf bas Reinlichfte ausbuken. Orangenblatter und Blumen wurden geftreut, ber Sopha mit ben toftlichften Teppichen bebeckt. Go gieng Die turge Beit, Die er ausblieb, beschäftigt bin, die ihr fonft unerträglich lang geworben mare.

Mit welcher Bewegung gieng sie ihm entgegen, als er endlich ankam! mit welcher Berwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Rusebette niederließ, auf ein Tabouret sigen, das zunächt dabei stand Sie verstummte in seiner so erwünsichen Rähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und sas bescheiden dor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Be-

flommenheit:

Sie find noch nicht lange in Ihrer Baterftadt wieder angetommen,

mein herr, und icon find Sie allenthalben für einen talentreichen und auberläffigen Dann befannt. Auch ich fege mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und fonberbaren Angelegenheit, Die, wenn ich es recht bebente, eber für ben Beichtvater als für ben Sachwalter gebort. Seit einem Nahre bin ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zusammen lebten, die größte Aufmert-samteit für mich hatte und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Berlangen, ju reifen und ju handeln, ibn seit einiger Zeit aus meinen Armen geriffen hatte.

Als ein verftändiger und gerechter Mann fühlte er mobl bas Unrecht, bas er mir durch feine Entfernung anthat: er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden tonne; er wukte, bak fie vielmehr einem Garten voll iconer Fruchte gleicht, bie für Jebermann fowie für ben herrn verloren waren, wenn er eigensinnig die Thure auf einige Jahre verfoliegen wollte. Er fprach mir baber bor feiner Abreife febr ernftlich ju, er verficherte mir, bak ich ohne Freund nicht wurde leben tonnen, er gab mir bagu nicht allein die Erlaubniß, sondern er brang in mich und nöthigte mir gleichsam bas Berfprechen ab, bag ich ber Reigung, die fich in meinem herzen finden würde, frei und ohne Anftand folgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber bald gab ihr ein bielbersprechender Blid des jungen Mannes Muth genug, in ihrem Bekenntnik

fortzufabren.

Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl gu feiner übrigens jo nachfichtigen Erlaubnig. Er empfahl mir bie augerfte Borficht und verlangte ausbrudlich, daß ich mir einen gefetten, guberläffigen, Angen und verschwiegenen Freund mablen follte. Ersparen Sie mir, bas Uebrige ju fagen, mein herr, ersparen Sie mir bie Berwirrung, mit ber ich Ihnen betennen wurde, wie fehr ich fur Sie eingenommen bin. und errathen Sie aus biefem Butrauen meine hoffnungen und meine Wüniche.

Rach einer furgen Bauje verfette der junge, liebenswürdige Mann mit gutem Bedachte: Wie fehr bin ich Ihnen für bas Bertrauen berbunden, burch welches Sie mich in einem jo boben Grabe ehren und gludlich machen! Ich wunfche nur lebhaft, Sie ju überzeugen, bag Sie fich an feinen Unwfirdigen gewendet haben. Laffen Sie mich Ihnen querft als Rechtsgelehrter antworten. Und als ein folder geftebe ich Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, ber fein Unrecht jo deutlich gefühlt und eingesehen hat; denn es ift gewiß, daß Einer, ber ein junges Weib gurudlagt, um ferne Beltgegenben ju befuchen. als ein Solder anzusehen ift, ber irgend ein anderes Befitthum vollig berelinguirt und durch die deutlichste Sandlung auf alles Recht daran Bergiot thut. Wie es nun bem Erften Beften erlaubt ift, eine folde völlig ins Freie gefallene Sache wieber zu ergreifen, jo muß ich es um fo mehr für natürlich und billig balten, bag eine junge Fran. bie sich in diesem Justande besindet, ihre Reigung abermals verschenke und sich einem Freunde, der ihr angenehm und zuverlässig scheint, ohne Bedenken Aberlasse. Tritt nun aber gar, wie hier, der Fall ein, daß der Ehemann selbst, seines Unrechts sich bewust, mit ausdrücklichen Borten seiner hinterlassenen Frau Daszenige erlaubt, was er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweisel übrig, um so mehr da Demjenigen kein Unrecht geschieht, der es willig zu ertragen erklärt hat.

Wenn Sie mich nun — fuhr ber junge Mann mit ganz anbern Bliden und dem lebhafteften Ausdrude fort, indem er die schone Freundin bei der dand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glüdseligleit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Seien Sie versichert, rief er aus, indem er die hand küßte, daß Sie keinen ergebenern, gärtlichern,

treuern und berichwiegenern Diener batten finden tonnen.

Wie beruhigt fühlte fich nach dieser Erflärung die schoe Fraul Sie schafteste ju zeigen; sie hrückte seine Hand, ihm ihre Zärtlickeit aufs Lebhafteste zu zeigen; sie drückte seine Hande. drückte sich haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie in dieser Lage, als er sich auf eine sanste Weise von ihr zu entsernen suchte und nicht ohne Betrübnis zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem selbsamern Berhältnisse besinden? Ich wohl ein Mensch in einem Lugenzungen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblick, da ich mich den silhesten Gesühlen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach, wenn nur der Ausschaft mich nicht um meine schönsten bossnungen betrückt

Die Soone fragte angfilich nach ber Urfache biefer fonberbaren

Meuferung.

Eben als ich in Bologna, verfette er, am Ende meiner Studien war und mich aufs Aeugerfte angriff, mich ju meiner tunftigen Beftimmung gefdidt gu machen, verfiel ich in eine fowere Rrantheit, bie, wo nicht mein Leben ju gerftoren, boch meine forperlichen und Beiftestrafte ju gerrutten brobte. In ber größten Roth und unter ben heftigften Somergen that ich ber Mutter Gottes ein Gelubbe, bag ich, wenn fie mich genefen ließe, ein Jahr lang in ftrengem Faften gubringen und mich alles Benufies, bon welcher Art er auch fei, entbalten wolle. Schon gebn Monate babe ich mein Belitbbe auf bas Treulichfte erfullt, und fie find mir in Betrachtung ber großen Boblthat, die ich erhalten, keineswegs lang geworden, da es mir nicht befdwerlich ward, manches gewohnte und befannte Gute ju entbehren. Aber zu welcher Ewigfeit werden mir nun zwei Monate, Die noch übrig find, da mir erst nach Berlauf berfelben ein Glück zu Theil werben tann, welches alle Begriffe überfteigt! Raffen Sie fich bie Beit nicht lang werben und entziehen Sie mir Ihre Gunft nicht, bie Sie mir fo freiwillig jugedacht haben!

Die Soone, mit biefer Erflarung nicht fonberlich zufrieden, faßte boch wieder beffern Muth, als ber Freund nach einigem Rachbenten ju reben fortfuhr: 3ch mage taum, Ihnen einen Borichlag ju thun und bas Mittel anzuzeigen, woburch ich früher von meinem Gelubde entbunden werben fann. Wenn ich Jemand fanbe, ber fo ftreng und ficher wie ich bas Gelubbe ju halten übernahme und bie balfte ber noch übrigen Beit mit mir theilte, fo wurde ich um fo gefcwinder frei fein, und nichts wurde fich unfern Bunichen entgegenftellen. Sollten Sie nicht, meine fuße Freundin, um unfer Blud gu befoleunigen, willig fein, einen Theil bes Sinberniffes, bas uns entgegenfteht, hinwegguraumen? Rur ber guverläffigften Berfon fann ich einen Antheil an meinem Gelübbe übertragen; es ift ftreng: benn ich barf des Lages nur ameimal Brod und Waller genieken, barf bes Rachts nur wenige Stunden auf einem barten Lager zubringen und muß unerachtet meiner vielen Geschäfte eine große Angabl Gebete verrichten. Rann ich, wie es mir beute geschehen ift, nicht bermeiben, bei einem Baftmahl zu erscheinen, fo barf ich begwegen boch nicht meine Pflicht bintanjegen, vielmehr muß ich ben Reizungen aller Lederbiffen, Die an mir vorübergeben, ju widerfteben fuchen. Ronnen Sie fich entidlieken. einen Monat lang gleichfalls alle biefe Befege zu befolgen, fo werden Sie alsbann fich felbft in bem Befig eines Freundes befto mehr erfreuen, als Sie ihn burch ein fo lobenswürdiges Unternehmen gemiffermaken felbft erworben haben.

Die schöne Dame vernahm ungern die hindernisse, die sich ihrer Reigung entgegensetzten; doch war ihre Liebe zu dem jungen Manne durch seine Gegenwart dergestalt vermehrt worden, daß ihr keine Prung zu streng schien, wenn ihr nur dadurch der Bestz eines so werthen Gutes versichert werden konnte. Sie sagte ihm dober mit den geställigsten Ausdrücken: Mein sühre Freund! das Wunder, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt haben, ist mir selbst so werth und verehrungswürdig, daß ich es mir zur Freude und Pflicht mache, an dem Gelübde Theil zu nehmen, das Sie dagegen zu erfüllen schuldig sied. Ich freue mich, Ihnen einen so sichern Beweis weiner Reigung zu geben: ich will mich auf das Genaueste nach Ihrer Borschrift richten, und ehe Sie mich lossprechen, soll mich nichts von dem Wege ent-

fernen, auf ben Sie mich einleiten.

Rachem der junge Mann mit ihr aufs Genausste diejenigen Bedingungen abgeredet, unter welchen sie ihm die Halfte seines Gelübdes ersparen sonnte, entsernte er sich mit der Bersicherung, daß er sie dald wieder besuchen und nach der glüdlichen Beharrlickeit in ihrem Borlage fragen würde; und so mußte sie ihn gehen lassen, als er ohne Huß, mit einem kaum bedeutenden Blide don ihr schied. Ein Glüd für sie war die Beschäftigung, die ihr der seltsame Borlag gab; denn sie hatte Manches zu thun, um ihre Lebensart dollig zu verändern. Zuerst wurden die schönen Blätter und Blumen hin-

ausgekehrt, die sie zu seinem Empfang hatte streuen lassen; dann kam an die Stelle des wohlgepolsterten Ruhebettes ein hartes Lager, auf das sie sich, zum ersten Mal in ihrem Leden nur von Wasser und Brod kaum gekättigt, des Abends niederlegte. Des andern Tages war sie beschäftigt, hemden zuzuschneiden und zu nähen, deren sie eine bestimmte Jahl sür ein Armen- und Kransendaus fertig zu machen dersprochen hatte. Bei dieser neuen und undequemen Beschäftigung unterhielt sie ihre Einbildungskraft immer mit dem Bilde ihres süßen Freundes und mit der Hoffnung tänstiger Glückseligkeit; und dei eben diesen Borstellungen schied siene kerzstärkende Rahrung zu gewähren.

So vergieng eine Woche, und schon am Ende derselben siengen die Kosen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Aleider, die ihr sonst wohl haßten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen und muntern Glieder matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärte und Leben gab. Er ermahnte sie, in ihrem Borsage zu beharren, munterte sie durch sein Beispiel auf und ließ von Weitem die Hossung eines ungestörten Genusses durchbliden. Aur turze Zeit hielt er sich auf und

berfprach, bald wiederzutommen.

Die wohlthätige Arbeit gieng aufs Reue munterer fort, und von der ftrengen Diät ließ man keineswegs nach. Aber auch, leider! hätte fie durch eine große Krankheit nicht mehr erschödest werden können. Ihr Freund, der fie am Ende der Woche abermals besuchte, sah fie mit dem größten Mitleid an und stärkte fie durch den Gedanken, daß die

Balfte ber Brufung nun icon porüber fei.

Run ward ihr das ungewohnte Faften, Beten und Arbeiten mit jedem Tage läftiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gefunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Rahrung gewöhnten Börpers gänzlich zu zerrütten. Die Schone konnte sich zulett nicht mehr auf den Küßen halten und war genötigt, ungeachtet der warmen Jahrszeit, sich in doppelte und dreisache Kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwiedende innerliche Wärme einigermaßen zusammenzuhalten. Ja, sie war nicht länger im Stande, aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen, in der letzten Zeit das Bette zu hüten.

Welche Betrachtungen mußte sie da über ihren Zustand machen! wie oft gieng diese seltsame Begebenheit vor ihrer Seele vorbei, und wie schmerzlich siel es ihr, als zehn Tage vergiengen, ohne daß der Freund erschienen wäre, der sie diese äußersten Ausopferungen Tostetel Dagegen aber bereitete sich in diesen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja sie ward entschieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben dasselbe Tabouret sexte, auf dem er ihre erste Erklärung vernommen hatte, und ihr freundlich, ja gewissermaßen zärtlich zusprach, die kurze Zeit noch standhaft auszudauern, unterbrach sie ihn mit Lächeln und sagte: Es bedarf weiter

feines Burebens, mein werther Freund, und ich werbe mein Belubbe biefe wenigen Tage mit Gebuld und mit ber lleberzeugung ausbauern. baß Sie es mir ju meinem Beften auferlegt haben. 3ch bin jett gu jowach, als daß ich Ihnen meinen Dank ausbrücken konnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mid mir felbft erhalten; Sie haben mid mir felbft gegeben, und ich ertenne, bak ich mein ganges Dafein bon nun an Ihnen ichuldig bin. Bahrlich, mein Dann war verftandig und flug und fannte bas berg einer Frau; er war billig genug, fie über eine Reigung nicht zu ichelten, Die burch feine Sould in ihrem Bufen entfteben tonnte, ja er war großmuthig genug, feine Rechte der Forberung ber Ratur hintangufegen. Aber Sie, mein herr, Sie find bernunftig und gut; Sie baben mich fublen laffen, bag außer ber Reigung noch etwas in uns ift, bas ibr bas Gleichgewicht balten tann, daß wir fabig find, jedem gewohnten Gut ju entfagen und felbft unfere beigeften Bunfche bon uns ju entfernen. Sie haben mich in bieje Schule burch Irrthum und hoffnung geführt; aber beibe find nicht mehr nothig, wenn wir uns erft mit bem guten und machtigen Ich befannt gemacht haben, das fo still und ruhig in uns wohnt und fo lange, bis es bie Berricaft im Baufe gewinnt, wenigstens burch garte Erinnerungen feine Begenwart unaufhörlich merten lägt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wird Sie fünftig mit Bergnugen seben; wirten Sie auf Ihre Mitburger wie auf mich! Entwideln Sie nicht allein die Bermirrungen, die nur ju leicht über Befinthumer entfteben, sondern zeigen Sie ihnen auch durch sanfte Anleitung und durch Beifpiel, daß in jedem Menichen bie Kraft ber Tugend im Berborgenen keimt. Die allgemeine Achtung wird Ihr Lohn fein, und Sie werben mehr als ber erfte Staatsmann und ber arbite Belb ben Ramen Bater bes Baterlandes verbienen.

Man muß Ihren Profuxator loben, sagte die Baronesse: er ist zierlich, vernünstig, unterhaltend und unterräckend; so sollten alle Diejenigen sein, die uns von einer Berirrung abhalten oder davon zurüdderingen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen anderen den Ehrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und untere Gesellschaft wird ka deren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn biefe Geldichte Ihren Beifall hat, so ift es mir zwar sehr angenehm, boch thut mir's leid, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wunschen; benn es ift bie erfte und lette.

Lufe. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, daß Sie in Ihrer Sammlung gerade von der besten Art nur eine einzige haben.

Der Alle. Sie verstehen mich unrecht. Es ift nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich bergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

Luife. Sie follten fich boch endlich biefe Baraboren abgewöhnen, bie bas Gefprach nur verwirren; erflaren Sie fich beutlicher!

Der Alte. Recht gern. Rur biejenige Erzählung verbient moralifc

genannt ju werben, die uns zeigt, bag ber Menfc in fich eine Rraft babe, aus Ueberzeugung eines Beffern felbft gegen feine Reigung au banbeln. Diefes lebrt uns biefe Beidicte, und feine moralifde Beididte fann etwas Anderes lehren.

Enife. Und ich muß alfo, um moralifc zu handeln, gegen meine

Reigung handeln?

Der Alte. 3a.

Luise. Auch wenn fie gut ift?

Der Alte. Reine Reigung ift an fic gut, sonbern nur in sofern fie etmas Butes mirft.

Luife. Wenn man nun Reigung jur Wohlthatigfeit hatte ?

Der Alte. So foll man fich verbieten, wohlthatig gu fein, fobald man fiebt, bak man fein eigenes Sausweien baburd ju Grunde riðtet.

Luife. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb aur Dant-

barteit batte?

Der Alte. Dafür ift bei ben Menichen icon geforat, bak bie Dantbarteit bei ihnen niemals jum Triebe werden tann. Doch, gefest auch, fo wurde Der ju ichagen fein, ber fich lieber unbantbar geigte, als bag er etwas Schanbliches aus Liebe gu feinem Wohlthater unternahme.

Luife. So tonnte es benn alfo boch umablige moralifche Be-

foidten geben.

Der Alte. In biefem Sinne, ja; boch würden fie alle nichts weiter fagen, als was mein Profurator gefagt bat, und beswegen tann man ihn einzig bem Beifte nach nennen: benn barin baben Sie Recht. ber Stoff tann febr vericieden fein.

Luife. Satten Sie fich eigentlicher ausgebrudt, io batten wir

nicht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Digperftandniffe find die Quellen bes thatigen Lebens und ber Unterbaltung.

Luise. 3d tann bod noch nicht gang mit Ihnen einig fein. Wenn ein tapferer Mann mit Gefahr feines eigenen Lebens Andere

rettet, ift bas teine moralifche Sandlung ? Der Alte. Rach meiner Urt mich auszubruden, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Denich feine Furcht überwindet und eben baffelbe

thut, bann ift es eine moralifde bandlung.

Die Baroneffe. 3ch wollte, lieber Freund, Sie gaben uns noch einige Beispiele und verglichen fich gelegentlich mit Ruffen über Die Theorie. Gewiß, ein Gemuth, bas Reigung jum Guten bat. muk uns, wenn wir es gewahr werben, icon bodlich erfreuen; aber Schoneres ift nichts in ber Welt als Reigung, burch Bernunft und Gewiffen geleitet. haben Sie noch eine Beschichte biefer Art, fo munichten wir fie ju boren. Ich liebe mir febr Parallelgeschichten: eine beutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn beffer als viele trockene Worte.

Der Alte. Ich tann wohl noch einige, bie hierher gehoren, borbringen: benn ich habe auf biefe Gigenfchaften bes menichlichen Geiftes

befonders Acht gegeben.

Luise. Kur Eins möchte ich mir ausbitten. 3ch leugne nicht, daß ich die Seschächten nicht liebe, die unsere Einbildungstrast immer in fremde Länder nöthigen. Muß denn Alles in Italien und Sicialien, im Orient geschen? sind denn Reapel, Palermo und Smyrna die einzigen Orte, wo etwas Interessants vorgehen sann? Mag man doch den Schauplag der Feenmärchen nach Samartand und Ormus versegen, um unsere Eindildungstrast zu verwirren; wenn Sie aber unsern Gest, unser Herz dilden wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns Familiengemälde, und wir werden uns desto eher darin erkennen und, wenn wir uns getrossen sühlen, desto gerührter an unser derz ichlagen.

Der Alte. Auch darin soll Ihnen gewillsahrt werden. Doch ift es mit den Familiengemalden eine eigene Sache: sie sehen einander alle so gleich, und wir haben fast alle Berhältnisse derfelben son gut bearbeilet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen icon etwas Aehnliches betannt ist und die nur durch eine genaue Darstellung Dessen, was in

ben Gemuthern vorgieng, neu und intereffant werben durfte.

Man fann in Familien oft die Bemerkung machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater, bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine be-

fondere und vermundernsmurdige Weife verbindet.

Hievon war ein junger Mensch, ben ich Ferdinand nennen will, ein aufsallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beide Eltern, und ihre Gemüthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiben. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Vaters, so auch den Tried. den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, bei manchen Gelegenheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon der Mutter aber hatte er, so schien es, ruhige Ueberlegung, ein Gefühl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft, sich für Andere auszuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß Diesenigen, die mit ihm umgiengen, ost, um seine Handungen zu erklären, zu der Hypothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möchte.

3ch übergehe mancherlei Szenen, die in seiner Jugend vorfielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charatter ins Licht sest und in seinem Leben eine entschiedene Epoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genoffen: benn feine Eltern maren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Rinder, wie

es solchen Leuten geziemt; und wenn der Bater in Gesellschaften, beim Spiel und durch zierliche Kleidung mehr, als billig war, ausgab, so mußte die Mutter als eine gute Haushalterin dem gewöhnlichen Auswande solche Gränzen zu sezen, daß im Ganzen ein Gleichgewicht durd niemals ein Mangel zum Borschein kommen konnte. Dabei war Bater als Handelsmann glücklich; es geriethen ihm manche Spelulationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte er sich in Geschäften auch vieler Berbindungen

und mander Beibulfe zu erfreuen.

Die Kinder als strebende Raturen wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel Dessen, der am Meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wohl sein läßt, die entschiedene Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistentheils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses fort. Sie sinden sich dald überall gehindert, um so mehr als sede neue Generation neue und frühere Ansorberungen macht und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch Jedermann mäßiger und einsacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß ihm oft Daßjenige sehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Kleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter Riemand zurücklieiben; er wollte seinem Bater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Wusserbild erschien, einmal als Bater, für den der Sohn gewöhnlich ein günftiges Borurtheil begt, und dann wieder, weil der Knabe sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genußreiches Leben führte und dabei von Zedermann geschätzt und geliedt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man sich leicht benten kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Bater die abgelegten Röcke nicht nachtragen, sondern selbst immer in der Mode sein wollte. So wuchs er heran, und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm her, so daß er zulegt, da er achtzehn Jahre alt war, ganz außer Berhältniß mit

feinem Buftanbe fich fühlen mußte.

Schulden hatte er bisher nicht gemacht: denn seine Mutter hatte ihm davor den größten Abscheu eingesidst, sein Bertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Fällen das Aeußerste gethan, um seine Wünsche zu ersüllen oder ihn aus kleinen Berlegenheiten zu reißen. Ungludlicherweise mußte sie in eben den Beithuntte, wo er nun als Jüngling noch mehr auß Heußere sah, wo er durch die Reigung zu einem sehr schönen Mädchen, verslochten in größere Gesellschaft, sich Anderen nicht allein gleich zu stellen, sondern vor Anderen sich hervorzuthun und zu gefallen wünsche, in ihrer Haushaltung gedrängter sein als jemals; anstatt also seine Forderungen wie sonst zu befriedigen, siene

fie an, seine Bernunft, sein gutes Herz, seine Liebe zu ühr in Anspruch 211 nehmen, und sekte ihn, indem sie ihn zwar überzeuate, aber nicht

peranderte, wirflich in Bergweiflung.

Er tonnte, ohne AUS zu verlieren, was ihm so lieb als sein Leben war, die Berhältnisse nicht verändern, in denen er sich besand. Bon der ersten Jugend an war er diesem Justande entgegen. er war mit Allem, was ihn umgab, zusammen gewachsen; er konnte keine Faser seiner Berbindungen, Gesellschaften, Spaziergange und Lustpartieen zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und, was das Schlimmste war, seine Liebe zu verleken.

Wie hoch und werth er seine Reigung hielt, begreift man leicht, wenn man ersährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichleit, seinem Geifte, seiner Eitelkeit und seinen lebhasten Hospnungen schweichelte. Eins der schönken, angenehmsten und reichsten Moden der Stadt gad ihm, wenigstens für den Augenblick, den Borzug vor seinen vielen Mitbewerbern. Sie erlaubte ihm, mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Kun war es ihm Pflicht, ihr überall zu solgen, Beit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf jede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Reigung und wie unentbebrlich ihm ihr Besit sei.

Dieser Umgang und bieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Auswand, als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante andertraut worden, und es erforderte mancherlei Kunste und seltsame Anstalten, um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Er sellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Bergnugungen zu verschaffen, die sie so gern genoß und die

fie Bebem, ber um fie mar, ju erhöben mußte.

Und in eben diesem Augenblide von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten ausgesorbert zu werden, von dieser Seite keine Hilse zu sehen, einen so lebhaften Abschen vor Schulden zu sühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben, dabei von Jedermann für wohlhabend und freigebig angesehen zu werden und das tägliche und dringende Bedürsniß des Geldes zu empsinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein iunges. durch Leidenschaften bewegtes Gemüth befinden kann.

Gewisse Borstellungen, die ihm früher nur leicht vor der Seele vorübergiengen, hielt er nun sester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblide beunruhigten, schwebten langer vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empfindungen wurden dauernder und bitterer. Satte er sonst seinen Bater als sein Muster angesehn, so beneidete er ihn nun als seinen Rebenbuhler: von Allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besit; Alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenem

leicht; und es war nicht etwa von dem Nothwendigen die Rede, sondern von Dem, was Jener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Bater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater dagegen war ganz anderer Gestimung; er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deswegen in den Fall kommen, Denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen: er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verlangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber.

Richts schärft das Auge des Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum find die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf Niemand find Untergebene ausmertsamer als auf Den, der besiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters ausmerksam, besonders auf solche, die Geldausgaben betrafen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen; er beurtheilte ihn strenger, wenn jener sich willkürlich etwas Rostspieliges erlaubte.

Ift es nicht sonderbar, sagte er zu fich selbst, daß Eltern, während fie fich mit Genug aller Art überfullen, indem fie blog nach Willfur ein Bermögen, das ihnen ber Zufall gegeben bat, benuten, ihre Rinder gerade zu ber Beit von jedem billigen Benuffe ausschließen, ba die Jugend am Empfänglichften dafür ift? Und mit welchem Rechte thun fie es? und wie find fie ju biefem Rechte gelangt? Soll ber Bufall allein enticheiben, und tann bas ein Recht werben, wo ber Bufall wirkt? Lebte der Grofvater noch, der feine Entel wie feine Rinder hielt, es wurde mir viel beffer ergeben; er wurde es mir nicht am Rothwendigen fehlen laffen: benn ift uns Das nicht nothwendig, was wir in Berhaltniffen brauchen, zu benen wir erzogen und geboren find? Der Großvater wilrde mich nicht barben laffen, so wenig er bes Baters Berichmendung jugeben wurde. Satte er langer gelebt, hatte er flar eingesehen, bag fein Entel auch werth ift, ju genießen, fo hatte er vielleicht in bem Teftament mein früheres Glud entschieden. Sogar habe ich gehort, daß ber Grofvater eben vom Tobe übereilt worben, ba er einen letten Willen aufzuseten gedachte; und fo hat vielleicht bloß ber Zufall mir meinen frühern Antheil an einem Bermögen entzogen, ben ich, wenn mein Bater fo zu wirthschaften fortfahrt, wohl gar auf immer verlieren tann.

Mit diesen und anderen Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz oder eine Einrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu besolgen brauche, und in wiesern es dem Menschen erlaubt sei, im Stillen von den bürgerlichen Gesetz abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel des baaren Geldes eine Lustypartie oder eine andere angenehme Sesellichaft ausschlagen went er den ber eine andere angenehme Sesellichaft ausschlagen mußte: denn

joon hatte er kleine Sachen von Werth, die er bejaß, vertröbelt, und sein gewöhnliches Taschengeld wollte keineswegs hinreichen. Sein Gemulth verschloß sich, und man kann sagen, daß er in diesen Augenbliden seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm nach seiner Reinung überall im Wege kand.

Bu eben ber Zeit machte er eine Entbedung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Bater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushälter war: denn er nahm oft aus seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und seinen nacher manchmal wieder an, zu zählen und zu rechnen, und schien verdrießlich, daß die Summen mit der Kasse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte dies Bemerkung mehrmals, und um so empfindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Bater nur geradezu in das Geld hineingriff, einen entsischenen Mangel spürte.

Bu diefer Gemuthsstimmung traf ein sonderbarer Zusal, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, Dasjenige zu thun, wozu er nur einen

dunteln und unentichiedenen Trieb gefühlt batte.

Sein Bater gab ihm ben Auftrag, einen Rasten alter Briefe durchzusehn und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Rasse enthielt. Der Rasten war schwer; er hatte ihn unrecht gefakt und wollte ihn einen Augenblid absehen, oder vielmehr nur anlehnen: undermögend, ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ede des Schreibtisches, und der Dedel desselben flog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denen er manchmal nur hineingeschielt hatte, setze seinen Rasten nieder und nahm, ohne zu denten oder zu überlegen, eine Rolle von der Seite weg, wo der Bater gewöhnlich sein Geld zu willkürlichen Ausgaden herzunehmen schien. Er drückte den Schreibtisch wieder zu und versuchten Seitenstöß; der Dedel sog sedesmal auf, und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gehabt hätte.

Mit Heftigkeit suchte er nunmehr jede Bergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren mussen. Er war sleißiger um seine Schöne; Alles, was er that und vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Anmuth hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ, doch Riemand wohl-

thātia war.

Was der Feuersunke auf ein geladenes Gewehr, das ist die Gelegenheit zur Reigung, und jede Reigung, die wir gegen unser Gewissen befriedigen, zwingt uns, ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, außerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Be mehr ihm feine innere Empfindung wideriprach, besto mehr

häufte Ferdinand lünstliche Argumente auf einander, und desto muthiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst von Einer

Seite gebunden fühlte.

Bu berselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mode geworden. Ottilie liebte, sich zu schmuden; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Bermuthung ward auf einen alten Oheim geworfen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zufriedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Cheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Bergnügen zu machen, mußte er noch einige Mal den Schreibtisch seines Baters eröffnen, und er that es mit desto weniger Sorge, als der Bater zu verschiedenen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Bald darauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Keute betrübten sich äußerst, da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Tremnung noch bedeutender. Ottilie ersuhr durch einen Zusall, daß die Geschenke, die sie erhalten hatte, von Ferdinand kamen; sie setzt ihn darüber zur Rede, und als er es gestand, schien sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zumuthung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er dat sie, ihm ihre Reigung zu erhalten, und beschworsie, ihm ihre Hand nicht zu verlagen, sobald er versorgt und häuslich eingerichtet sein würde. Sie liebte ihn; sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünschte, und in diesem glücklichen Augenblick versiegelten sie ihr Versprechen mit den lebhastesten Umarmungen und mit tausend berzlichen Küssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gesellschaften, in welchen er sie zu sehen psiegte, reizten ihn nicht mehr, indem sie sehlte. Er bejuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griss er noch einigemal in Vie Rasse Baters, um Ausgaden zu bestreiten, zu denen ihn keine Leidenschaften nöthigten. Er war oft allein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst bei ruhigem Rachdenken, wie er jene Sophistereien über Recht und Besig, über Ansprücke an fremdes Gut, und wie die Rubriken alle heißen mochten, bei sich auf eine so kalte und schiefe Weise habe durchsühren und dadurch eine unersaubte Handlung beschönigen konnen. Es ward ihm nach und nach deutlich, daß nur Treue und Glauben die Menschen nach und vollegenzwerth machen, daß der Gute eigentlich leben müsse, um alle Geses zu beschämen, indem ein Anderer sie entweder umgeben oder zu seinem Bortheil gebrauchen mag.

Inzwijchen, ehe bieje mahren und guten Begriffe bei ihm gang flar wurden und zu herrichenben Entschliffen führten, unterlag er boch noch

einigemal der Berfuchung, aus der berbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöfen. Riemals that er es aber ohne Widerwillen, und

nur wie bon einem bojen Beifte an ben Baaren bingezogen.

Endlich ermannte er sich und faßte den Entschuß, vor allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen und seinen Bater von dem Justande des Schlosses zu unterrichten. Er sieng es klug an und trug den Rasten mit den numehr geordneten Briefen in Gegenwart seines Baters durch das Jimmer, begieng mit Borsat die Ungeschicklichteit, mit dem Rasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Bater, als er den Deckel aufsahren sah! Sie untersuchten Beide das Schloß und sanden, daß die Schließhaken durch die Zeit abgenut und die Bänder wandelbar waren. Sogleich ward Ales reparirt, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er das Geld in so guter Berwahrung sah.

Aber dies war ihm nicht genug, er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Bater entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Weise zuzustellen. Er sieng nun an, aus Genaueste zu leben und von seinem Taschengelde, was nur wöglich war, zu sparen. Freilich war Das nur wenig, was er hier zurüchalten konnte, gegen Das, was er sonst verschwendet hatte; indessen schien zu un machen. Und gewiß ist ein Ansang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man

borgt, und zwischen bem erften, ben man abbezahlt.

Richt lange war er auf diesem guten Wege, als der Bater sich entichloß, ihn in handelsgeschäften zu verschieden. Er sollte sich mit einer entsernten Fabrikanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürsnisse und die Handarbeit sehr wohlseit waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Compagnon dorthin zu seigen, den Bortheil, den man gegenwärtig Anderen gönnen mußte, selbst zu gewinnen und durch Geld und Aredit die Anstalt ins Große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Rähe untersuchen und davon einen umständlichen Bericht abstatten. Der Bater hatte ihm ein Reisegeld ausgesetzt und ihm vorgeschrieben, damit auszufommen; es war reichlich, und er hatte sich nicht darüber zu bertlagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr sparfam, rechnete und überrechnete und fand, daß er ben britten Theil seines Reisegeldes ersparen konnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken sorssischen forfsühre. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem ledrigen nach und nach zu gelangen, und er sand fie; denn die Gelegenheit ist eine gleichgul-

tige Bottin, fie begunftigt bas Bute wie bas Boje.

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er Ales weit vortheilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann gieng in dem alten Schlendrian handwerksmäßig fort; von neu entdecken Bortheilen hatte

man keine Kenntniß, ober man hatte keinen Gebrauch babon gemacht. Man wendete nur mößige Summen Geldes auf und war mit einem mößigen Profit zufrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Kapital, mit Borschiffen, Einkauf des ersten Materials im Broßen, mit Anlegung von Maschinen durch die Hülfe tüchtiger Wertmeister eine große und solide Einrichtung würde machen tonnen.

Er fühlte fich durch die Ibee dieser möglichen Thatigkeit fehr erhoben. Die herrliche Segend, in der ihm jeden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, ließ ihn wunschen, daß sein Bater ihn an diesen Platz setzen, ihm das neue Etablissement anvertrauen und so

auf eine reichliche und unerwartete Weise ausstatten möchte.

Er sah Alles mit größerer Aufmerksamkeit, weil er Alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum ersten Mal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geisteskräfte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessirten ihn aus höchste; sie waren Labsal und heilung für sein verwundetes herz: denn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine handlung begehen konnte,

Die ihm nun bas größte Berbrechen zu fein ichien.

Ein Freund seines hauses, ein waderer, aber kranklicher Mann, der selbst den Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briefen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm Alles, machte ihm mit seinen Ideen bekannt und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegene, sa zuvorkam. Dieser Wann sührte ein sehr einfaches Leben, theils aus Reigung, theils weil seine Gesundheit es so sorberte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte pflegte ihn, der er sein Bermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstützung eines fremden Kapitals und frischer Araste Dassenige ausgeslührt zu sehen, wovon er zwar einen Begriss hatte, wovon ihn aber seine physsischen und blonomischen Umstände zurücksielten.

Raum haite er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien; und seine Hosstung wuchs, als er so viel Reigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Richte seine Gedanken nerken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gutgeartetes Mädchen; die Sorgsalt für ihres Oheims haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge sur seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Gattin keine vollkom-

menere Berion munichen.

Ferdinand, ber nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Augen hatte, sach über das gute Landmädden hinweg, oder wünscht, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche haushalterin und Beschlieberin beigeben zu tonnen. Er erwiederte die Freundlickeit und Gesälligteit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und sie schäugen;

er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr

Dheim legten fein Betragen nach ihren Bunichen aus.

Ferdinand batte fic nunmehr genau umgesehen und von Allem unterrichtet. Er hatte mit bulfe bes Obeims einen Blan gemacht und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, felbft ben Blan auszuführen. Bugleich hatte er ber Richte viele Artigfeiten gesagt und jede Haushaltung gludlich gepriesen, die einer jo forgfältigen Wirthin überlaffen werden konnte. Sie und ihr Ontel glaubten baber, bag er wirflich Abfichten habe, und maren in Allem

um besto gefälliger gegen ihn.

Richt ohne Aufriedenheit hatte Kerdinand bei seinen Untersuchungen gefunden, daß er nicht allein auf die Zukunft Bieles von diesem Plate zu hoffen habe, sondern daß er auch gleich jest einen vortheilhaften Sandel schließen, seinem Bater die entwendete Summe wieder erstatten und fich alfo bon biefer brudenden Laft auf einmal befreien tonne. Er eröffnete feinem Freunde die Absicht feiner Spetulation, der eine außerordentliche Freude darüber hatte und ihm alle mögliche Beihülfe leistete, ja er wollte seinem jungen Freunde Alles auf Rredit vericaffen, das diefer jedoch nicht annahm, sondern einen Theil davon jogleich von dem Ueberschusse des Reisegelds bezahlte und den andern in gehöriger Frift abzutragen versprach.

Mit welcher Freude er die Waaren vaden und laben ließ, war nicht auszusprechen: mit welcher Rufriedenheit er feinen Rudweg antrat, lakt fich benten: benn die hochfte Empfindung, die der Menich haben tann, ift die, wenn er fich von einem Sauptfehler, ja von einem Berbrechen durch eigene Kraft erhebt und losmacht. Der gute Menfc. der ohne auffallende Abweidung vom rechten Pfade vor fich hinwanbelt, gleicht einem rubigen, lobenswürdigen Burger, ba bingegen Iener als ein beld und Ueberwinder Bewunderung und Breis berbient; und in biefem Sinne icheint bas parabore Wort gejagt ju fein, daß die Gottheit selbst an einem zurudlehrenden Sunder mehr Freude

habe, als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leider konnte Ferdinand durch feine guten Entschluffe, durch seine Befferung und Wiedererftattung die traurigen Folgen der That nicht aufheben, die ihn erwarteten, und die fein icon wieder beruhigtes Bemuth aufs Reue fcmerglich franten follten. Bahrend feiner Abwesenheit hatte fich bas Gewitter zusammengezogen, bas gerade bei

feinem Eintritte in das paterliche Baus losbrechen follte.

Ferdinands Bater war, wie wir wiffen, was feine Brivattaffe betraf, nicht ber Orbentlichste, Die Handlungsfachen hingegen murben von einem geschickten und genauen Affocie febr richtig beforgt. Der Alte hatte bas Gelb, bas ihm ber Sohn entwendete, nicht eben gemerkt, auker bak ungludlicherweise barunter ein Batet einer in biefen Begenden ungewöhnlichen Milnzjorte gewesen mar, die er einem Fremben im Spiel abgewonnen batte; biefe vermigte er, und ber Umftand idien ihm bebenklich. Allein mas ihn außerst beunruhigte, mar, bak ihm einige Rollen, jede mit hundert Dufaten, fehlten, Die er bor einiger Beit verborgt, aber gewiß wieder erhalten hatte. Er wußte, ban ber Schreibtifc fonft burd einen Stoß aufgegangen mar; er fab als gewiß an, daß er beraubt fei, und gerieth barüber in die augerfte beftigfeit. Gein Argwohn ichweifte auf allen Seiten herum. Unter ben fürchterlichsten Drobungen und Bermunichungen erzählte er ben Borfall feiner Frau; er wollte das Saus um und um febren, alle Be-Diente. Magbe und Rinder verboren laffen; Riemand blieb von feinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr Möglichftes, ihren Gatten gu beruhigen; fie ftellte ibm por, in welche Berlegenheit und Disfredit Diefe Geschichte ihn und fein baus bringen tonnte, wenn fie ruchbar wurde, daß Riemand an bem Unglud, bas uns betreffe, Antheil nebme, als nur und uns burch fein Mitleiben zu bemuthigen, bak bei einer folden Belegenheit weber er noch fie vericont werden wurden, daß man noch wunderlichere Unmertungen machen tonnte, wenn nichts beraustame, bag man vielleicht ben Thater entbeden und, ohne ibn auf Zeitlebens ungludlich zu machen, bas Belb wieder erhalten fonne. Durch biefe und andere Borftellungen bewog fie ihn endlich, ruhig gu bleiben und durch ftille Rachforschungen ber Sache naber ju tommen.

Und leider war die Entbedung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von dem wechselseitigen Bersprechen der jungen Leute unterrichtet; sie wußte von den Geschenken, die ihre Richte angenommen hatte. Das ganze Berhältniß war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Richte abwesend war. Eine sichere Berbindung mit Ferdinanden schien ihr vortheilhaft, ein ungewisse Abenteuer war ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch zurücksommen sollte, da sie auch ihre Richte täglich wieder erwartete, eilte sie, von Dem, waß geschehen war, den Eltern Rachricht zu geden und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Berjorgung sir Ferdinand zu hossen sein, und ob man in eine Heiraft mit ihrer Richte willige.

Die Mutter verwunderte fich nicht wenig, als sie von diesen Berbältnissen hörte; sie erschrak, als sie vernahm, welche Geschenke Ferdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verdarg ihr Erstaunen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vortheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schilliche Weise auszustatten.

Als die Tante sich entfernt hatte, hielt sie es nicht für räthlich, ihrem Manne die Entbedung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglüdliche Geheimniß aufzutlären, ob Ferdinand, wie sie surch die Geschiente von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kaufmann, der diese Art Geschmeide vorzüglich verkaufte, seilscht um ahnliche Dinge und fagte zulett, er muse sie nicht übertheuern:

benn ihrem Sohn, ber eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der Handelsmann betheuerte Rein, zeigte die Preise genau an und sagte dabei, man musse noch das Agio der Gelosorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe; er nannte ihr zu ihrer größten Betrubniß die Sorte: es war die, die dem Bater feblte.

Sie gieng nun, nachdem sie sich zum Scheine die nächsten Preise ausselzen lassen, mit sehr bedrängtem Herzen hinweg. Ferdinands Bereirrung war zu deutlich; die Rechnung der Summe, die dem Bater sehlte, war groß, und sie sach nach ihrer sorglichen Gemüthkart die schlite, war groß, und sie surchtlichsten Folgen. Sie hatte die Alugheit, die Entdeckung vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete ste Zurücktunst ihres Sohnes mit getheilter Kurcht und Berlangen: sie wünschte sich aufgutlären und sürchtete, das Schlimmste zu erfahren.

Endlich tam er mit großer Seiterteit zurud: er tonnte Lob für seine Geschäfte erwarten und brachte zugleich in seinen Waaren heimlich das Lösegeld mit, wodurch er fich von dem geheimen Berbrechen

ju befreien gebachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, doch nicht mit solchem Beisall auf, wie er hoffte; benn der Borgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr als er einige ansehnliche Bosten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune des Baters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenwart der Bande, der Mobilien, des Schreibtisches, die Zeugen seines Berbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine hoffnungen und Ansprüche; er fühlte sich als einen gemeinen, ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Bertriebe ber Waaren, die nun bald ankommen sollten, umsehen und sich durch die Thätigkeit aus seinem Elende herausreißen, als die Mutter ihn bei Seite nahm und ihm mit Liebe und Ernst sein Bergehen vorhelt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Leugnen ossen ließ. Sein weiches Herz war serrissen; er war sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, bat um Berzeihung, betheuerte, daß nur die Reigung zu Ottilien ihn verleiten Ihnnen, und daß sich seine andern Laster zu diesem semals gesellt hatten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsählich dem Bater die Möglichkeit, den Schreibtigkau erössen, entdeckt und daß er durch Ersparniß auf der Reise und durch eine glückliche Spekulation sich im Stande sehe, Alles wieder zu ersetzen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben konnte, bestand darauf, zu wissen, wo er mit den großen Summen hingesommen sei; denn die Geschenke betrügen den geringsten Theil. Sie zeigte ihm zu seinem Entstegen eine Berechnung Dessen, was dem Bater sehlte; er konnte sich nicht einmal ganz zu dem Silber besennen, und hoch und theuer schwur er, von dem Golde nichts angerührt zu haben. Hierüber war die

Mutter außerft gornig. Sie verwieß ihm, bag er in bem Augenblide, ba er burch aufrichtige Reue feine Befferung und Betehrung mahriceinlich machen follte, seine liebevolle Mutter noch mit Leuanen. Liigen und Marchen aufzuhalten gebente, bak fie gar mohl miffe, wer bes Einen fabig fei, fei auch alles Uebrigen fabig. Babrideinlich habe er unter feinen lieberlichen Rameraben Mitfoulbige, mabriceinlich fei ber handel, ben er geschloffen, mit bem entwendeten Belbe gemacht, und ichwerlich wurde er bavon etwas erwähnt haben, wenn bie Uebelthat nicht aufallig mare entbedt worden. Sie brobte ibm mit bem Borne bes Baters, mit burgerlichen Strafen, mit bolliger Berftofung; bod nichts trantte ibn mehr, als bag fie ibn merten ließ, eine Berbindung amifchen ihm und Ottilien fei eben gur Sprache gefommen. Dit gerührtem Bergen verließ fie ihn in bem traurigften Buftande. Er fab feinen Fehler entbedt, er fab fich in bem Berbachte, ber fein Berbrechen vergrößerte. Wie wollte er feine Eltern überreben, bak er bas Gold nicht angegriffen? Bei ber beftigen Gemuthbart feines Baters mußte er einen öffentlichen Ausbruch befürchten; er fab fich im Begenfage bon allem Dem, mas er fein tonnte: Die Ausficht auf ein thatiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verlemanb: er fab fich verftoken, fluchtig und in fremben Weltgegenden allem Ungemach ausgefett.

Aber selbst alles Dieses, was seine Ginbildungstraft verwirrte, seinen Stolz verletze, seine Liebe kränkte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Um Tiefften verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borsat, sein männlicher Entschlich, sein befolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz geleugnet, gerahen. Gegentheil ausgelegt werden sollte. Wenn ihn zene Borstellungen zu einer dunkten Berzweissung brachten, indem er bekennen mußte, daß er seine Schickstall verdient habe, so ward er durch diese aufs Innigste gerührt, indem er die traurige Wahrheit erfuhr, daß eine Uedelthzielbst gute Bemühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rücksehr auf sich selbst, diese Betrachtung, daß das edelste Streben vergebens sein sollte, machte ihn weich, er wünschte nicht mehr zu

leben.

In biesen Augenbliden durstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er fiel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinen Thranen benetzte, und forderte Sulfe vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hilse; Derzienige, der keine seiner Kräfte ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im himmel berufen.

In dieser Ueberzeugung, in dieser bringenden Bitte verharrte er eine Zeit lang und bemerkte kaum, daß seine Thüre sich öffnete und Iemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heiterm Gesicht auf ihn zukam, seine Berwirrung sah und ihn mit tröstlichen Worten anrebete. Wie glücklich bin ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner sinde, und daß ich deine Reue für wahr halten kann! Das Gold hat sich gesunden; der Bater, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gab es dem Kassier aufzuheben, und durch die vielen Beschäftigungen des Tages zerstreut, hat er es vergeffen. Mit dem Silber stimmt deine Angabe ziemlich zusammen; die Summe ist num viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen und versprach dem Bater, die sehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen

periprache.

Gerbinand gieng fogleich jur größten Freude über. Er eilte, fein Sandelsgeschäft zu vollbringen, ftellte bald ber Mutter bas Geld zu, erfette felbst Das, mas er nicht genommen hatte, wovon er wufte, bak es blok burd die Unordnung bes Baters in feinen Ausgaben bermigt murbe. Er mar frohlich und beiter; boch batte biefer gange Borfall eine fehr ernfte Wirtung bei ihm zurudgelaffen. Er hatte fich überzeugt, bag ber Menfc Rraft habe, bas Gute zu wollen und ju vollbringen; er glaubte nun auch, bag baburch ber Menich bas gottliche Welen für fich intereffiren und fich beffen Beiftand verfprechen tonne, ben er jo eben unmittelbar erfahren batte. Dit großer Freubigfeit entbedte er nun bem Bater feinen Plan, fich in jenen Begenben niederzulaffen. Er ftellte die Anftalt in ihrem gangen Berthe und Umfange por; ber Bater war nicht abgeneigt, und die Mutter entbedte beimlich ihrem Gatten bas Berhaltnig Ferdinands zu Ottilien. Diesem gefiel eine jo glanzende Sowiegertochter, und Die Ausficht, feinen Sohn ohne Roften ausstatten zu können, war ihm febr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor; denn wenn wir uns selbst fragen und Andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen;

meift find es die außern Umftanbe, die uns bagu nothigen.

Ich wünschte, sagte Karl, daß wir gar nicht nöthig hatten, uns etwas zu versagen, sondern daß wir Dassenige gar nicht kennten, was wir nicht bestigen sollen. Leider ist in unseren Zuständen Alles so zusammengedrängt, Alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Frückte, und wir sollen nur immer drunter weggeben, uns an dem Schatten begnügen und auf die schöften Genüsse Berzicht thun.

Laffen Sie uns, fagte Luife jum Alten, nun Ihre Befdicte

weiter boren!

Der Alte. Sie ift wirklich icon aus.

Luife. Die Entwidlung haben wir freilich gehort, nun möchten wir aber auch gerne bas Enbe vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiden richtig, und da Sie fich für das

Soidfal meines Freundes intereffiren, fo will ich Ihnen, wie es ihm ergangen, noch fürglich ergablen.

Befreit bon ber brudenben Laft eines fo haklichen Bergebens, nicht ohne bescheibene Bufriedenheit mit fich felbft, bachte er nun an fein fünftiges Glud und erwartete fehnsuchtsvoll die Rudtunft Ottiliens. um fich gegen fie zu ertlaren und fein gegebenes Wort im ganzen Umfange zu erfüllen. Gie tam in Befellichaft ihrer Eltern, er eilte au ihr, er fand fie iconer und beiterer als jemals. Dit Ungebuld erwartete er den Augenblick, in welchem er sie allein iprechen und ihr feine Ausfichten porlegen fonnte. Die Stunde fam, und mit aller Freude und Rartlichfeit der Liebe erzählte er ihr feine Soffnungen, Die Nahe feines Gluds und ben Bunich, es mit ihr zu theilen. Allein wie vermundert mar er, ja wie bestürzt, als fie die gange Sache febr leichtfinnig, ja man burfte beinahe fagen, hohnisch aufnahm. Sie icherate nicht gang fein über die Ginfiedelei, Die er fich ausgesucht habe, über bie Rigur, Die fie Beibe fpielen wurden, wenn fie fich als Schafer und Schaferin unter ein Strobbach flüchteten, und mas bergleichen mehr mar.

Betroffen und erbittert tehrte er in fich gurud: ihr Betragen batte ihn verdroffen, und er mard einen Augenblid falt. Gie mar ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm fonft berborgen geblieben maren. Auch brauchte es fein fehr helles Muge, um gu feben, daß ein fogenannter Better, ber mit angefommen mar, ihre Aufmertsamteit auf fich jog und einen groken Theil ihrer

Reigung gewonnen hatte.

Bei bem unleiblichen Somerg, ben Ferdinand empfand, nahm er fich boch bald jujammen, und bie Ueberwindung, die ihm ichon einmal gelungen mar, ichien ihm jum zweiten Dale möglich. Er fab Ottilien oft und gewann über fich, fie zu beobachten; er that freundlich, ja gartlich gegen fie, und fie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize batten ihre größte Dacht verloren, und er fühlte bald, daß felten bei ihr etwas aus bem Bergen tam, daß fie vielmehr nach Belieben gartlich und falt, reizend und abstokend, angenehm und launisch fein konnte. Sein Gemuth machte fich nach und nach von ihr los, und er entichlog fich, auch noch die letten Faben entzweizureißen.

Diefe Operation war schmerzhafter, als er fich vorgestellt hatte. Er fand fie eines Tages allein und nahm fich ein Berg, fie an ihr gegebenes Bort gu erinnern und jene Augenblide ihr ins Gebachtnig gurudgurufen, in benen fie Beide, burch bas gartefte Gefühl gebrungen, eine Abrede auf ihr tunftiges Leben genommen batten. Sie mar freundlich, ja man kann fast fagen, zärtlich; er ward weicher und wünschte in diesem Augenblick, daß Alles anders sein möchte, als er fich vorgestellt hatte. Doch nahm er fich gusammen und trug ihr Die Beidichte feines bevorftebenden Ctabliffements mit Rube und Liebe por. Sie ichien fich barüber ju freuen und gewiffermagen nur ju bebauern, daß badurch ihre Berbindung weiter hinausgeschoben werde. Sie gab zu erkennen, daß sie nicht die mindeste Auft habe, die Stadt zu verlassen; sie ließ ihre Hossung sehen, daß er sich durch einige Jahre Arbeit in senen Begenden in den Stand sehen konnte, auch aufter seinen seigen Witburgern eine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht undeutlich merken, daß sie von ihm erwarte, daß er klinstig noch weiter als sein Bater gehen und sich in Allem noch ansehnlicher

und redilider zeigen merbe.

Nur zu sehr fühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Berbindung kein Glück zu erwarten habe; und doch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ja, vielleicht ware er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Better abgelöst und in seinem Betragen allzuviel Bertraulichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung olgen wollte, daß er aber für Beide nicht räthlich hielte, eine entsernte Hosmung auf künstige Zeiten zu nähren und sich auf eine ungewise Zulunft durch ein Bersprechen zu binden.

Roch auf diesen Brief wünschte er eine günstige Antwort; allein sie kam nicht, wie sein Herz, sondern wie sie seine Bernunst dilligen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz loszulassen, und eben so sprach das Billet auch von ihren Empsindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ihren

Worten nach frei.

Was soll ich nun weiter umständlich sein? Ferdinand eilte in seine friedlichen Segenden zuruck; seine Einrichtung war bald gemacht; er war ordentlich und sleißig und ward es nur um so mehr, als das gute, natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte und der alte Oheim Alles that, seine häusliche Lage zu sichern

und bequem ju machen.

Ich habe ihn in späteren Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebildeten Familie. Er hat mir seine Geschickte selbst erzählt, und wie es Menschen zu gehen pstegt, denen irgend eiwas Bedeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch zene Geschichte so tief bei ihm eingedrückt, daß sie einen großen Einstug auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Hausvater pstegte er sich manchmal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Lebung einer so sichnen Tugend zu dommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichssam aus dem Stegreise etwas mußten versagen können.

Auf eine Weise, die ich im Ansang nicht billigen tonnte, untersagte er zum Beispiel einem Knaben bei Tische, von einer beliebten Speise zu effen. Zu meiner Berwunderung blieb der Knabe heiter, und es war, als wenn weiter nichts geschehen ware. Und so ließen die elleften aus eigener Bewegung manchmal ein ebles Obft aber sonft

einen Lederbissen vor sich vorbeigehen; dagegen erlaubte er ihnen, ich möchte wohl sagen, Ales, und es sehlte nicht an Arten und Unarten in seinem hause. Er schien über Ales gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine sast und die Rinute geschehen mußte; alsdann wurden des Rorgens gleich die Minute geschehen mußte; alsdann wurden des Rorgens gleich die Uhren regulirt, ein Jeder erhielt seine Ordre sür dem Tag, Geschäfte und Bergnügungen wurden gehäust, und Riemand durfte eine Setunde sehlen. Ich sonnte Sie stundenlang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über dies sondernat Art der Erziehung unterhalten. Er schrzie mit mir als einem katholischen Gestlichen über meine Gelübde und behauptete, daß eigentlich jeder Mensch sowohl sich selbst Enthaltsamkeit als Anderen Gehorsam geloben sollte, nicht um sie immer, sondern um se zur rechten Zeit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmertungen und gestand, daß dieser Freund im Ganzen wohl Recht gehabt habe; benn so komme auch in einem Reiche Alles auf die exesutive Gewalt an; die gesetzgebende moge so vernunftig sein, als sie wolle, es helfe dem Staate

nichts, wenn die ausführende nicht machtig fei.

Luise sprang ans Fenster; benn sie hörte Friedrichen zum hofe hereintreten; sie gieng ihm entgegen und führte ihn ins Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Scenen des Jammers und der Berwüffung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung des Brandes einzukassen, der das haus ihrer Tante betrossen, versicherte er, daß es ausgemacht sei, das der Schreibtisch zu eben der Stunde dort verbrannt sei, da der ihrige hier so heftige Sprünge besommen hatte.

In eben dem Augenblide, sagte er, als der Brand sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Berwalter noch eine Uhr, die auf diesem Schreibtische stand. Im hinaustragen mochte sich etwas am Werke vertüden, und sie blieb auf halb Zwölse stehen. Wir haben also, wenigstens was die Zeit betrist, eine völlige Uebereinstimmung. Die Baronesse läckelte; der Hosmeister behauptete, daß, wenn zwei Dinge zusammenträfen, man deswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schließen könne; Luisen gesiel es dagegen, diese beiden Borfälle zu verknüpfen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Rachricht erhalten hatte, und man ließ der Einbildungskraft abermals vollsommen freien Kauf.

Wissen Sie nicht, sagte Karl zum Alten, uns irgend ein Marden zu erzählen? Die Einbildungskraft ist ein schönes Bermögen; nur mag ich nicht gern, wenn sie Das, was wirklich geschen ist, verarbeiten will; die luftigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr willsommen; verdunden mit der Wahrheit, bringt sie meist nur Ungeheuer hervor und scheint mir der Bahrheit, bringt sie meist nur Ungeheuer hervor und scheint mir spruche zu ftehen. Sie muß sich, baucht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegenstand ausdringen wollen, sie soll, wenn sie Runftwerte hervorbringt, nur wie eine Mufit auf uns felbst spielen, uns in uns felbst bewegen und zwar so, bag wir vergeffen, daß etwas

außer uns fei, das dieje Bewegung hervorbringt.

Fahren Sie nicht fort, sagte der Alte, Ihre Anforderungen an ein Brodukt der Einbildungskraft umftändlicher auszuführen! Auch Das gehört zum Genuß an solchen Werten, daß wir ohne Forderungen genießen: denn sie selbst kann nicht forderun, sie muß erwarten, was ihr geschenkt wird; sie macht keine Plane, nimmt sich keinen Weg vor, sondern sie wird von ihren eigenen Flügelin getragen und gesührt, und indem sie sich hin und her schwingt, bezeichnet sie die wunderlichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung stets verändern und wenden. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Bilder wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in frühren Sahren oft unterhielten. Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Rätchen, durch das Sie an nichts und an Alles erinnert werden sollen.

Man entließ ben Alten gern, um fo mehr, ba Jebes von Friedrichen Reuigfeiten und Rachrichten von Dem, was indeffen gefchehen

mar, einzugieben boffte.

## Das Marden.

An dem großen Flusse, der eben von einem flarten Regen gesichwollen und übergetreten war, lag in seiner fleinen Hitte, mude von der Anstrengung des Tages, der alte Fahrmann und schlief. Mitten in der Nacht wedten ihn einige laute Stimmen; er hörte, daß Reisende übergesetzt sein wollten.

Als er vor die Thure hinaustrat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, daß sie große Eile hätten und schon an jenem User zu sein wünschten. Der Alte saumen nicht, stieß ab und suhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklicheit quer über den Strom, indes die Fremden in einer unbefannten, sehr behenden Sprache gegen einander zischen und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Banten, bald auf dem Boden des Rahns hin und wieder hüpften.

Der Rahn schwankt! rief ber Alte, und wenn ihr jo unruhig jeid,

tann er umichlagen; fest euch, ihr Lichter!

Sie brachen über biese Zumuthung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld und fließ bald am jenseitigen Ufer an.

hier ift für Eure Mühe, riefen die Reisenden, und es fielen, indem fie fich schüttelten, viele glanzende Goldftide in den feuchten

Rabn.

Ums himmels willen, was macht ihr! rief der Alte; ihr bringt mich ins größte Unglud! Ware ein Goldstüd ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dieß Metall nicht leiden kann, sich in entsetz liche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben; und wer weiß, wie es euch gegangen fein wurde! Rehmt euer Gelb wieber au euch!

Wir konnen nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt

haben, verfetten Jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er fich bückte und die Goldstücke in seine Müge las, daß ich sie zusammen suchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Irrlichter maren aus bem Rahne gesprungen, und ber Alte

rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riefen die Irr-

Ihr mußt wiffen, daß man mich nur mit Früchten der Erde be-

zahlen fann.

Mit Fruchten ber Erbe? Bir verschmaben fie und haben fie nie

genoffen.

Und boch fann ich euch nicht los laffen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir brei Rohlhäupter, drei Artischoden und drei große Zwiebeln liefert.

Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen; allein fie fühlten sich auf eine unbegreisliche Weise an den Boden gesesseit: es war die unangenehmste Empfindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen, seine Forderung nächstens zu befriedigen; er entließ sie und stieß ab.

Er war schon weit hinweg, als fie ihm nachriefen: Alter! bort,

Alter! wir haben bas Bichtigfte vergeffen!

Er war fort und horte fie nicht. Er hatte fic an derfelben Seite den Fluß hinabtreiben laffen, wo er in einer gebirgigten Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort sand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schuttete es hinein und fuhr nach seiner hutte zuruck.

Im dieser Kluft befand sich die schone grune Schlange, die durch die herabllingende Munze aus ihrem Schlafe geweckt wurde. Sie erschaum die leuchtenden Scheiben, als sie soldhe auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stude, die sich in dem Gebuich und zwischen kelbrigen zerftreut hatten, sorgfältig auffuchte.

Raum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Rörper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichtet, daß diese Erscheinung möglich sei; weil sie aber zweiselhaft war, ob dieses Licht lange dauern tönne, so trieb sie die Reugierde und der Wunsch, sich für die Zukunst sicher zu stellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Gold hereingestreut haben tönnte. Sie sand Niemanden. Desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hintroch,

und ihr anmuthiges Licht, das sie durch das frische Grün verdreitete, zu bewundern. Aus Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das Hervlichte verklärt. Bergebens durchstrich sie die einsame Wildniß; desto mehr aber wuchs ihre Hossinung, als sie auf die Pläche kam und von Weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find' ich doch endlich meines Gleichen! rief sie aus und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit, durch Sumpf und Rohr zu kriechen; denn ob sie gleich auf trodenen Vergwiesen, in hohen Feldrigen am Liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoß und mit zartem Thau und frischem Quellwasser ihren Durch gewöhnlich stillte, by diese sieden Goldes willen und in Hossinung des herrlichen Liches Alles unternommen, was man ihr auferleate.

Sehr ermüdet gelangte fie endlich zu einem feuchten Ried, wo unsere beiden Irrlichter hin und wieder spielten. Sie schof auf fie los, begrüßte fie und freute sich, so angenehme herren von ihrer Berwandtschaft zu finden. Die Lichter strichen an ihr her, hupften über

fie meg und lacten nach ihrer Beife.

Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir mur von Seiten des Scheins verwandt; denn sehen Sie nur — hier machten beide Mammen, indem sie ihre ganze Breite ausopferten, sich lang und spig als möglich — wie schon uns Herren von der vertisalen Linie diese schlanse Länge kleidet. Nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie tann sich das rühmen? so lang ed Irrlichter gibt, hat noch teins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte fich in der Gegenwart diefer Berwandten sehr unbehaglich; denn sie mochte den Kopf so hoch heben, als sie wollte, so flühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde diegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln hain außerordentlich wohl gesallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Bettern sich jeden Augenblick zu vermindern, fa sie fürchtete,

bag er endlich gar berloichen werbe.

In dieser Berlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Rachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor Kurzem in die Felsklust gesallen sei; sie vermuthe, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom himmel träusse. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstüde um sie herum. Die Schlange suhr schnell darnach, sie zu verschlingen Laßt es Euch schmeden, Frau Muhme! sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr auswarten. Sie schüttelten sich noch einige Male mit großer Behendigkeit, so daß die Schlange kaum die kostbare Speik schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich sieng ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs herrlichte, indes die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachdem fie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem gekommen war: fordert von mir, was ihr wollt: was in meinen Kraften ift, will ich euch leisten.

Recht icon! riefen die Irrlicer: fage, wo wohnt die schine Lilie? Fuhr' uns fo fonell als möglich jum Palaste und Garten der fconen Lilie! wir fterben vor Ungeduld, uns ihr ju Fußen zu werfen.

Diefen Dienft, verseste die Schlange mil einem fiefen Seufzer, tann ich euch sogleich nicht leiften. Die fcone Lilie wohnt leiber jen-

feit des Baffers.

Benfeit bes Waffers! Und wir laffen uns in diefer fturmischen Racht überfegen! Wie graufam ift der Gluß, der uns nun icheibet!

Sollte es nicht moglich fein, ben Alten wieber ju errufen?

Sie wurden sich vergebens bemühen, versetzte die Schlange: benn wenn Sie ihn auch selbst an dem diesseitigen User antrasen, so wurde er Sie nicht einnehmen; er darf Jedermann herüber-, Riemand hinsüberbringen.

Da haben wir uns icon gebettet! Gibt es benn tein ander

Mittel, über bas Waffer zu tommen ?

Roch einige; nur nicht in biefem Augenblid. Ich felbst tann bie Herren überseten, aber erst in ber Mittagsstunde.

Das ift eine Zeit, in ber wir nicht gerne reisen.

So konnen Sie Abends auf bem Schatten bes Riefen binüber- fahren.

Wie geht bas ju?

Der große Riese, ber nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts; seine Hand beben keinen Strohbalm, seine Schultern würden ein Reisbündel tragen; aber sein Schatten vermag viel, ja Ales. Deswegen ist er beim Aufgang und Untergang von Sonne am Mächtigsten; und so barf man sich Abends nur auf den Raden seines Schattens seinen: der Riese geht alsdann sachte gegen das Ufer zu, und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldede einsinden, wo das Gebülch dicht ans User stöck, so kan ich Seie übersein und der schönen Lilie vorstellen; scheuen Sie hingegen die Mittagshige, so dürsen Sie nur gegen Abend in jener Felsbucht den Riesen aussuchen, der sich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Berbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, theils um fich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, theils eine Reugierde zu befriedigen, von der fie schon lange auf eine sonderbare Weise gequalt

ward.

In den Felsklüften, in denen fie oft hin und wieder troch, hatte fie an einem Orte eine seltsame Entdedung gemacht; denn ob fie gleich durch diese Abgrunde ohne ein Licht zu triechen genothigt war, so konnte fie doch durchs Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden.

Rur unregelmäßige Raturprodutte war fie gewohnt überall zu finden; bald ichlang fie fich zwijchen ben Baden großer Rroftalle binburch, bald fühlte fie die haten und haare bes gediegenen Gilbers und brachte ein und ben anbern Ebelftein mit fic ans Licht herbor; boch batte fie zu ihrer großen Berwunderung in einem ringsum verschloffenen Felfen Gegenstände gefühlt, welche bie bildende Sand bes Deniden verriethen. Glatte Wande, an benen fie nicht auffteigen konnte, icarfe, regelmäkige Ranten, wohlgebildete Saulen und, was ihr am Sonderbarften bortam, menfoliche Figuren, um die fie fich mehrmals geschlungen batte, und die fie für Erz ober außerft politien Marmor halten mußte. Alle dieje Erfahrungen wünschte fie noch zulent burch ben Sinn bes Auges aufammengufaffen und Das, mas fie nur muthmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte fich nun fabig, burch ihr eigenes Licht biefes munderbare unterirbifche Gewölbe ju erleuchten, und boffte auf einmal mit biefen fonderbaren Begenftanden völlig befannt ju werben. Sie eilte und fand auf bem gewohnten Wege bald bie Rike, burch die fie in bas Beiligthum ju ichleichen pflegte.

Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Reugier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrsurcht sah sie eine glänzende Rische hinauf, in welcher das Bildniß eines ehrwützbigen Königs in lauterem Golde ausgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach aber das Bildniß eher eines kleinen als eines großen Rannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einsachen Mantel umgeben,

und ein Eichentrang hielt feine Saare gufammen.

Raum hatte die Schlange bieses ehrwürdige Bildniß angeblickt, als der König zu reben ansieng und fragte: Wo kommft du her ?

Aus ben Rluften, verfeste bie Schlange, in benen bas Gold wohnt.

Bas ift herrlicher als Gold? fragte ber Ronig.

Das Licht, antwortete die Schlange.

Was ift erquidlicher als Licht? fragte Jener. Das Gespräch, antwortete Diefe.

Sie hatte unter diesen Reden bei Seite geschielt und in der nachsten Rische ein anderes herrliches Bild gesehen. In derselben sat ein
filberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper
war mit einem verzierten Gewande überdedt, Krone, Gürtel und
Zepter mit Edelsteinen geschmuckt; er hatte die heiterkeit des Stolzes
in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als an der
marmornen Wand eine Aber, die dunkelsardig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel
verbreitete. Bei diesem Lichte sat die Schlange den dritten König, der
von Erz in mächtiger Gestalt da saf, sich auf seinen Keule lehnte, mit
einem Lorbeerkranze geschmuckt war und eher einem Felsen als einem

Menichen glich. Sie wollte fich nach bem vierten umsehen, ber in ber größten Entfernung von ihr ftand, aber die Mauer öffnete fich, indem

bie erleuchtete Aber wie ein Blig judte und verfdmanb.

Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gelleidet und trug eine lleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hinein sah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den ganzen Dom erhellte.

Warum tommst bu, da wir Licht haben? fragte ber goldene

Rönig.

Bhr wißt, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf. Endigt fich mein Reich? fragte der filberne Ronig.

Spat ober nie, perjette ber Alte.

Mit einer farten Stimme fieng ber eherne Konig an zu fragen: Bann werbe ich auffteben?

Bald, perfente ber Alte.

Dit wem foll ich mich verbinden? fragte ber Ronig.

Dit beinen alteren Brubern, fagte ber Alte.

Bas wird aus bem jungften werben? fragte ber Ronig.

Er wird fich fegen, fagte ber Alte.

3d bin nicht mube, rief ber vierte Ronig mit einer rauhen, ftotternben Stimme.

Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel leise herungeschlichen, hatte Alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Röhe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ankehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet, war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein; goldene und silberne Adern liesen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Anieben.

Indeffen fagte ber golbene Ronig jum Manne: Wie viel Gebeim-

niffe weißt bu?

Drei, verjegte ber Alte.

Beldes ift bas wichtigfte? fragte ber filberne Ronig.

Das offenbare, verfeute ber Alte.

Willft du es auch uns eröffnen? fragte ber eherne.

Sobald ich bas vierte weiß, fagte ber Alte.

Bas fummert's mich! murmelte ber jufammengefeste Ronig vor fich bin.

Ich weiß das vierte, fagte die Schlange, naberte fich dem Alten

und gifchte ihm etwas ins Ohr.

Es ift an ber Zeit! rief ber Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel ichallte wieber, bie metallenen Bilbfaulen flangen,

und in bem Augenblide versant der Alte nach Westen und die Schlange nach Often, und Bedes burchstrich mit großer Schnelle die Rufte der

Wellen.

Alle Gange, durch die der Alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold: denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, todte Thiere in Golfieine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; diese Wirtung zu außern, mußte sie aber ganz allein leuchten; wenn ein ander Licht neben ihr war, wirtte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine hutte, die an dem Berge angedaut war, und sand sein Weib in der größten Betrüdniß; sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zusrieden geben. Wie unglücklich din ich!

rief fie aus: wollte ich bich heute boch nicht fortlaffen!

Bas gibt es benn? fragte ber Alte gang rubig.

Raum bist du weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thure; unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige, rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hatte sie für Irrlichter halten konnen. Raum sind sie im Hause, so sangen, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schien, daran zu benten.

Run, verfette der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt; denn deinem Alter nach sollten fie es wohl bei der allgemeinen

Spflichteit gelaffen haben.

Was Alter! Alter! rief die Frau: soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt din ich denn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß doch, was ich weiß. Und sieh dich nur um, wie die Wände aussehen ziehen habe: alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe: altes Gold haben sie heruntergeledt, du glaubst nicht, mit welcher Behendigkeit, und sie versicherten immer, es schmecke viel besser als gemeines Gold. Als sie die Wände rein gesegt hatten, schienen sie sehr gutes Rutthes, und gewiß, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzender geworden. Run siengen sie ihren Nuthwillen von Reuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Konigin, schüttelten sich, und eine Menge Goldstücke sprangen herum; du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten. Aber welch ein Unglide! unser Mops fraß einige davon, und sieh, da liegt er am Kamine todt, das arme Thier! ich sann nich nicht zufrieden geben. Ich es erst, da sie sort waren; denn sonst hätte ich nicht verdprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen.

Bas find fie iculdig? fragte der Alte.

Drei Rohlhäupter, jagte die Frau, brei Artischocken und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, fie an den Fluß zu tragen.

Du tannft ihnen ben Gefallen thun, fagte ber Alte; benn fie werben uns gelegentlich auch wieder bienen.

Ob fie uns bienen werben, weiß ich nicht; aber verfprocen und

betheuert haben fie es.

Indessen war das Feuer im Ramine zusammengebrannt; der Alte überzog die Rohlen mit vieler Asche, schaffle die leuchtenden Goldstüde bei Seite, und nun leuchtete sein Kampchen wieder allein in dem schönften Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold, und der Mops war zu dem schönsen Onner geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostdaren Gesteins machte ibn zum keltensten Kunkwerke.

Rimm beinen Korb, sagte ber Alte, und stelle ben Ondy hinein; alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischoden und die drei Zwiebeln, lege sie umber und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange übersegen und besuche die schöne Lile; bring' ihr den Ondy, sie wird ihn duch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Kebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglück könne sie als das größte

Blud betrachten; benn es fei an ber Beit.

Die Alte padte ihren Rorb und machte fic, als es Tag war, auf den Weg. Die aufgebende Sonne ichien bell über ben fflug berüber, ber in ber Ferne glanzte; bas Weib gieng mit langfamem Schritt; benn ber Rorb brudte fie aufs haupt, und es mar boch nicht ber Onyx, der fo laftete. Alles Todte, was fie trug, fühlte fie nicht, vielmehr hob fich alsbann ber Rorb in die bobe und schwebte über ihrem Saupte; aber ein frijdes Gemuje ober ein fleines lebendiges Thier gu tragen, mar ihr augerst beschwerlich. Berbrieglich mar fie eine Beit lang hingegangen, als fie auf einmal erichredt ftille ftand; benn fie batte beinahe auf ben Schatten bes Riefen getreten, ber fich über bie Ebene bis ju ihr bin erftrectte. Und nun fab fie erft ben gewaltigen Riefen, der fich im Flug gebabet batte, aus bem Baffer beraussteigen, und fie mußte nicht, wie fie ihm ausweichen follte. Sobalb er fie gemahr ward, fieng er an, fie icherzhaft zu begrugen, und die Gande feines Schattens griffen fogleich in ben Rorb. Dit Leichtigfeit und Beididlichfeit nahmen fie ein Roblhaupt, eine Artifcocke und eine Amiebel beraus und brachten fie bem Riefen zum Munde, ber fobann meiter den Flug hinaufgieng und dem Weibe den Weg frei lief.

Sie bedachte, ob fie nicht lieber zurückgehen und die fehlenden Stude aus ihrem Garten wieder erfegen follte, und gieng unter diesen Bweifeln immer weiter borwarts, so daß sie bald an dem Ufer des Tulfes ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden hertiberschiffen sah. Ein junger edler, schoner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, sieg aus

bem Rahne.

Bas bringt 3hr? rief ber Mte.

Es ift bas Gemuse, bas Cuch die Irrlichter fouldig find, perfette

die Frau und wies ihre Waare bin.

Als der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verbrieklich und verficherte, bag er fie nicht annehmen tonne. Die Fran bat ihn inftandig, ergahlte ihm, daß fie jest nicht nach Saufe geben konne und bag ihr bie Laft auf bem Wege, ben fie por fic babe, beichwerlich sei. Er blieb bei seiner abschläglichen Antwort, indem er ihr perficerte, bag es nicht einmal von ihm abhange.

Was mir gebührt, muß ich neun Stunden ausammen laffen. und ich barf nichts annehmen, bis ich bem Alug ein Drittheil fiber-

geben babe.

Nach vielem Sinundwiederreben verfette endlich ber Alte: Es ift noch ein Mittel. Wenn Ihr Guch gegen ben Flug verburgt und Guch als Schuldnerin betennen wollt, jo nehme ich bie fechs Stude zu mir: es ift aber einige Befahr babei.

Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich boch teine Gefahr? Richt die geringfte. Stedt Gure Sand in ben Aluk, fubr ber Alte

fort, und versprecht, daß Ihr in vierundzwanzig Stunden Die Schuld

abtragen mollt.

Die Alte that's; aber wie erschrat fie nicht, als fie ihre band fohlichwarz wieder aus bem Waffer jog! Sie icalt beftig auf ben Alten, verficherte, daß ihre banbe immer das Schonfte an ihr geweien maren, und bag fie ungeachtet ber barten Arbeit biefe ebeln Glieber weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie befah bie Sand mit großem Berdruffe und rief verzweiflungsvoll aus: Das ift noch folimmer! ich febe, fie ift gar gefdwunden, fle ift viel fleiner als die andere.

Zegt scheint es nur so, sagte der Alte; wenn Ihr aber nicht Wort haltet, tann es mahr werben. Die Sand wird nach und nach fowinben und endlich gang verschwinden, ohne daß Ihr den Gebrauch berfelben entbehrt; Ihr werbet Alles bamit verrichten tonnen, nur bag fie

Riemand feben wird.

36 wollte lieber, ich tonnte fie nicht brauchen, und man fabe mir's nicht an, fagte die Alte; indeffen bat bas nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze haut und diese Sorge balb loszumerben.

Gilig nahm fie darauf den Rorb, der fich von felbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Sobje fcwebte, und eilte dem jungen Manne nach, ber jachte und in Bedanten am Ufer hingieng.

Seine herrliche Geftalt und fein fonberbarer Anzug batten fic ber Alten tief eingebrudt. Seine Bruft mar mit einem glangenden Harnisch bedeckt, burch ben alle Theile feines iconen Beibes fich burch. bewegten. Um feine Schultern hieng ein Burpurmantel, um fein unbedecties Saupt wallten braune Saare in iconen Roden; fein bolbes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesett, fo wie feine icongebauten fluge. Dit nadten Sohlen gieng er gelaffen über ben beißen Sand hin, und ein tiefer Somera idien alle aukeren Gindrude abau-

ftumpfen.

Die gesprächige Alte suchte ibn zu einer Unterredung zu bringen: allein er aab ihr mit turgen Worten wenig Befcheid, fo bag fie endlich ungeachtet feiner iconen Augen mube mard, ihn immer pergebens anzureben, bon ihm Abidied nahm und fagte: 3hr geht mir ju langfam, mein herr; ich barf ben Augenblid nicht verfaumen, um über bie grune Schlange ben Muß zu baffiren und ber fconen Lilie bas portreffliche Beident von meinem Manne zu überbringen.

Mit biefen Worten idritt fie eilends fort, und eben jo ichnell

ermannte fich ber schone Jungling und eilte ihr auf bem Fuße nach. Ihr geht gur ichonen Lilie! rief er aus: ba gehen wir Ginen

Weg. Was ift bas für ein Geschent, bas 3hr tragt?

Mein herr, verfette die Frau bagegen, es ift nicht billig, nachbem Ihr meine Fragen fo einfilbig abgelebnt habt, Guch mit folder Bebhaftigfeit nach meinen Geheininiffen zu erfundigen. Wollt 3hr aber einen Taufch eingeben und mir Gure Schidfale ergablen, fo will ich Euch nicht berbergen, wie es mit mir und meinem Beidente ftebt.

Sie wurden bald einig: Die Frau vertraute ihm ihre Berhaltniffe, Die Geschichte bes hundes und ließ ihn dabei das mundervolle Be-

ident beiradten.

Er hob fogleich das natürliche Runftwert aus dem Rorbe und

nahm ben Dobs, ber fanft zu ruben ichien, in feine Arme.

Bludliches Thier! rief er aus: bu mirft bon ihren Sanben berührt, bu wirft von ihr belebt werden, anstatt bag Lebendige vor ihr flieben, um nicht ein trauriges Schickal zu erfahren. Doch mas fage ich traurial ift es nicht viel betrubter und banglicher, burch ihre Begenwart gelähmt zu werben, als es fein wurde, von ihrer Sand

au fterben!

Sieh mich an, jagte er zu ber Alten: in meinen Jahren, welch einen elenben Auftand muß ich erbulben! Diefen Barnifch, ben ich mit Ehren im Rriege getragen, Diefen Purpur, ben ich burch eine weise Regierung zu verdienen fuchte, bat mir bas Schidfal gelaffen, jenen als eine unnothige Laft, diefen als eine unbedeutende Bierbe. Rrone, Repter und Schwert find hinweg; ich bin übrigens fo nadt und beburftig, als jeder andere Erdenjohn; benn jo unselig wirken ihre ichonen blauen Augen, daß fie allen lebendigen Wefen ihre Rraft nehmen und daß Diejenigen, die ihre berührende hand nicht tödtet, fich in den Ruftand lebendig manbelnber Schatten verfest fühlen.

So fubr er fort, au flagen, und befriedigte die Reugierde ber Alten keinesmeas, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äukern Auftande unterrichtet fein wollte. Sie erfuhr weber ben Ramen feines Baters noch feines Ronigreichs. Er ftreichelte ben harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Zustand künstig viel Gutes zu versprechen.

Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brüde, der von einem User zum andern hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf das Wunderbarste schimmern. Beide erstaumten den sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Wiel rieder Prinz, war sie nicht schon schon genug, als sie der unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gedaut dastand? Muß man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannigsaltigkeit zusammengesetzt erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung, die mit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange war es, die sich seden Mittag über den Fluß hin überdäumte und in Gestalt einer sühnen Brüde da stand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrfurcht und giengen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brude sich gu ichwingen und zu bewegen ansieng, in Kurzem die Oberstäche des Baffers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Bestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaudniß, auf ihrem Rüden über den Fluß zu segen, gedankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen Dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erbliden konnten. Sie horten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen.

Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erft incognito in dem Part der schönen Lilie umsehen und ersuchen Euch, uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend prasentabel sind, der volltommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees

werdet 3br uns antreffen.

Es bleibt babei, antwortete bie Schlange, und ein gifchender Laut

verlor fich in ber Luft.

Unfere drei Wanderer beredeten fich nunmehr, in welcher Ordnung fie mit der Schönen vortreten wollten; benn so viel Personen auch um fie sein konnten, so durften fie doch nur einzeln kommen und geben,

wenn fie nicht empfindliche Schmerzen erbulben follten.

Das Weib mit dem verwandelten hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden war, weil sie eben zur harfe sang; die lieblichen Tone zeigten sich erft als Ringe auf der Oberfläche des stillen Sees, dann wie ein leichte hauch setzen sie Gras und Busche in Bewegung. Auf einem einge halossenen grünen Plate, in dem Schatten einer herrlichen Eruppe mannigsaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Andlie auf Reue die Augen, das Ohr und das herz des Weides, das sich ihr

mit Entzüden näherte und bei fich felbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schoner geworden. Schon von Weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Grufz und

Lob zu.

Welch ein Glud, Euch anzusehen! welch einen himmel verbreitet Eure Gegenwart um Guch her! Wie die Harse so reizend in Eurem Schoohe lehnt, wie Eure Arme sie so sanst umgeben, wie fie sich nach Eurer Brust zu sehnen schein und wie sie unter der Berührung Eurer schlanger so zärtlich klingt! Dreisach gludlicher Jüngling, der du ihren Blak einnebmen konntest!

Unter diefen Worten war fie naber getommen; die fcone Lilie

folug die Augen auf, ließ die Bande finten und verfette:

Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob! ich empfinde nur defto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel todt, der sonst meine Lieder auf das Angenehmste begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sien und, sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich, vom Schlaf erquickt, ein ruhiges Morgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören läßt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschroden, stüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick sühle ich die letzten Auchungen seines scheidenden Lebens. Iwar, von meinem Blicke getrossen, schleicht der Käuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber mas kann mir seine Strafe belsen! Mein Liebling ist todt, und sein Grad wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt Euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem fie selbst eine Thrane abtrodnete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Madens aus den Augen gelockt hatte: nehmt Euch jusammen! Mein Alter lätzt Euch sagen, Ihr sollt Eure Trauer mößigen, das größte Unglück als Borbote des größten Glücks ansehen; denn es sei an der Reit.

Und wahrhaftig, suhr die Alte fort, es geht dunt in der Welt zu. Seht nur meine hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig, sie ist schon um Vieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum mußte ich den Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum mußte ich dem Riesen begegnen und warum meine hand in den Fluß tauchen? Könnt Ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiedel geden? So bringe ich sie dem Flusse, und meine hand ist weiß wie vorher, so daß ich sie fast neben die Eurige halten könnte.

Rohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden, aber Artischoden sucht du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Frücke; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pstanze, grünt fogleich und scheißt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Busche, diese habe ich seiber wachsen jeben. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisten dieser Chpressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, Alles waren



fleine Reiser, als ein trauriges Dentmal von meiner hand in einen

fonft unfruchtbaren Boben gepflangt.

Die Alte hatte auf biese Webe wenig Acht gegeben und nur ihre hand betrachtet, die in der Gegenwart der schonen Lilie immer schwätzer und von Minute zu Minute tleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben sorteilen, als sie fühlte, daß sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten hund heraus und setzte ihn nicht weit von der Schonen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schidt Euch bieses Andenken. Ihr wist, daß Ihr diesen Soelstein durch Eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wird euch gewiß viel Freude machen, und die Betrübnig, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufge-

heitert werben, bag Ihr ihn befitt.

Die schone Lilie sah das artige Thier mit Bergnitgen und, wie es schien, mit Berwunderung an. Es kommen viele Zeichen ausammen, sagte sie, die mir einige hoffnung einstößen; aber ach! ift es nicht bloß ein Wahn unserer Ratur, daß wir dann, wenn vieles Unglud ausammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah?

Was helfen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Selftein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entsernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Acht warum steht der Tempel nicht am Flusse? Acht warum ist die Brücke nicht gebaut?

Ungebuldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und der jeden Andern entzückt hätte. Sen wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunst der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Weiffagung von ber Brude ift erfult! rief fie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich ber Bogen gegenwartig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Brasem war, durch ben das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ift nun durchsichtiger Edelstein geworben. Rein Berhul ift so flar und kein Smaragd

io iconfarbia.

3ch wunsche Euch Slud bazu, sagte Lilie, allein berzeiht mir, wenn ich die Weissaung noch nicht ersullt glaube. Ueber den hohen Bogen Eurer Brude konnen nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ist uns bersprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brude herüber- und hinüberwandern sollen.

Ift nicht von den großen Pfeilern geweisiggt, die aus dem Flusse selbst beraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die hand geheftet, unter-

brach hier bas Beiprach und empfahl fich.

Berweilt noch einen Augenblid, fagte die schone Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schonen Topas verwandle; ich will ihn durch meine Berührung beleben, und er, mit Eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was Ihr konnt! denn mit Sonnenuntergang ergreist unleidliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt den schonen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben fleinen Leichnam zwijchen garte Blatter in

ben Rorb und eilte babon.

Wie dem auch fei, sagte die Schlange, indem fie das abgebrochene Gespräch fortsetzte, der Tempel ift erbaut.

Er ftebt aber noch nicht am Muffe, verjegte Die Schone.

Roch ruht er in ben Tiefen ber Erbe, fagte bie Schlange; ich habe bie Ronige gefeben und gesprochen.

Aber mann werden fie aufstehen? fragte Bilie.

Die Schlange verjette: Ich horte die großen Worte im Tempel

ertonen: Es ift an ber Beit!

Eine angenehme Geiterkeit verbreitete fich über bas Angesicht ber Schönen. Sore ich boch, fagte fie, bie gludlichen Worte icon heute jum zweiten Mal; wann wird ber Tag tommen, an bem ich fie breimal bore?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebusch, das ihr die Harfe abnahm. Dieser folgte eine Andere, die den elsenbeinernen geschnitzen Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Arm nahm. Eine Dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürse. Ueber allen Ausbruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich Jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indeß die schöne Allie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuletzt, seine Wohlthaterin auf das Freundlichste zu begrüßen.

Sie nahm ihn auf die Arme und brudte ihn an fich.

So kalt du bift, rief fie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bift du mir doch willfommen; zärklich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln und sest dich an mein herz drüden.

Sie ließ ihn barauf los, jagte ihn bon fich, rief ihn wieber,

scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem Grase herum, daß man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und Theil daran nehmen mußte, so wie turz vorher

ihre Trauer jedes Berg jum Mitleid gestimmt hatte.

Diese heiterkeit, diese anmuthigen Scherze wurden durch die Ankunst des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Rur schien die hitse des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit sedem Augenblide diasser. Er trug den habicht auf seiner hand, der wie eine Taube ruhig soft und die Mügel hängen ließ.

Es ift nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhafte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen kleinen Sanger heute getöbtet bat.

Shilt ben ungludlichen Bogel nicht, verfette darauf ber Jungling: flage vielmehr bich an und bas Schickal, und vergonne wir,

bag ich mit ben Befahrten meines Elends Befellichaft machel

Indessen hörte der Mods nicht auf, die Schone zu necken, und sie antwortete dem durchstätigen Liebling mit dem freundlichsen Betragen. Sie Latichte mit den Handen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sloh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsend Berdrusse zu aber endlich, da sie das hähliche Thier, das ihm ganz abschrusse vorlan, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen brückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küßte, veraieng ihm alle Geduld, und er rief voller Berzweislung aus:

Muß ich, ber ich burch ein trauriges Geschief vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich Alles, ja mich selbst verloren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Wisgeburt dich zur Freude reizen, deine Reigung sessen und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen und den traurigen Areis den Fluß herüber und hinüber abmessen? Rein! es ruht noch ein Funke des alten Heldemmuthes in meinem Busen; er schlage in diesem Augenblick zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an deinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werden; wenn deine Berührung isdtet, so will ich von deinen dänden kerden.

Mit diesen Worten machte er eine hestige Bewegung; der habicht stog von seiner hand, er aber stürzte auf die Schone loß; sie stredte die hande aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn nur desto früher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Entsetzen sühlte sie dione Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zuruck, und der

holde Jungling fant entfeelt aus ihren Armen gur Erbe.

Das Unglid war geschehen, die fuße Lille ftand unbeweglich und blidte ftarr nach dem entselten Leichnam; das herz schien ihr im Busen zu stoden, und ihre Augen waren ohne Thranen. Bergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Berzweiflung sah sich nach hülse nicht um; denn sie kannte keine bulse.

Dagegen regte fich die Schlange besto emfiger; sie schien auf Rettung zu finnen. Und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen, wenigstens die nächsten schredlichen Folgen des Unglucks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faste das Ende ihres Schwanzes mit den

Rahnen und blieb rubig liegen.

Richt lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elfenbeinernen Feldstuhl und nöthigte mit freundlichen Geberden die Schöne, sich zu seinen soll darauf kam die zweite, die einen seuerfardenen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte, als bedeckte; die dritte übergab ihr die harfe, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt und einige Töne aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurücklam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blick aussienen und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu sinden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe ihre Anmuth, und so sehr man hosste, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünsche man, ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschen, sestzuhalten.

Mit einem stillen Blid nach dem Spiegel lodte sie bald schmelzende Tone aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer; einige Mal öffnete sie Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, doch bald löste sich schwerz in Thranen auf; zwei Madden sasten sie hulf-reich in die Arme, die Harfe sant aus ihrem Schooße; kaum ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es bei Seite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne untergeht? zischte die Schlange leise, aber vernehmlich; die Mädchen sahen einander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In diesem Augen-

blide tam athemlos die Frau mit bem Rorb gurud.

36 bin verloren und verstümmelt! rief sie aus: feht, wie meine Hand beinahe ganz weggeschwunden ist! Weber der Fahrmann noch ber Riefe wollten mich übersegen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Rohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stude, und keine Artischode ist nun einmal in diesen Gegenden zu sinden.

Bergest Eure Noth, sagte die Schlange, und sucht hier zu helfen! vielleicht kann Guch zugleich mitgeholfen werden. Gilt, was Ihr konnt, die Irrlichter aufzusuchen! es ist noch zu hell, sie zu sehen, aber vielleicht hort Ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so fest sie ber Riefe noch über ben Aluk, und fie konnen ben Mann mit ber Lampe finden und ichiden.

Das Weib eite, jo viel fie konnte, und die Schlange ichien eben fo ungebulbig als Lilie die Rudtunft ber Beiben zu erwarten. Leiber vergolbete icon ber Strahl ber fintenben Sonne nur ben bochften Bipfel ber Baume bes Didichts, und lange Schatten gogen fich über See und Wiefe; die Schlange bewegte fich ungebulbig, und Lilie ger-

flok in Thranen.

In diefer Roth fah die Schlange fich überall um: denn fie fürchtete jeden Augenblid, Die Sonne werde untergeben, Die Faulnig ben magischen Kreis durchbringen und ben schönen Jungling unaufhaltsam anfallen. Endlich erblidte fie boch in ben Luften mit purpurrothen Rebern ben habicht, beffen Bruft die letten Strahlen ber Sonne auffieng. Sie schüttelte fich por Freuden über bas gute Reichen, und fie betrog fich nicht: benn furz barauf fab man ben Dann mit ber Lambe über ben See bergleiten, gleich als wenn er auf Schrittschuben gienge.

Die Schlange veranberte nicht ihre Stelle, aber Die Lilje fand auf und rief ihm gu: Belder gute Beift fendet bich in bem Augenblid, ba wir fo fehr nach bir verlangen und beiner fo fehr bedurfen?

Der Beift meiner Lampe, verfette ber Alte, treibt mich, und ber habicht führt mich hierher. Sie spragelt, wenn man meiner bedarf, und ich febe mich nur in ben Ruften nach einem Zeichen um; irgend ein Bogel ober Meteor zeigt mir bie himmelsgegend an, wohin ich mich wenden foll. Sei rubig, foonftes Madden! Db ich helfen fann, weiß ich nicht; ein Gingelner hilft nicht, fonbern wer fich mit Bielen aur rechten Stunde vereinigt. Auffchieben wollen wir und hoffen!

Salte beinen Rreis geschloffen, fuhr er fort, indem er fic an bie Schlange wendete, fich auf einen Erbhugel neben fie bin fette und ben tobten Rorper beleuchtete. Bringt ben artigen Ranarienbogel auch ber und legt ihn in den Kreis! Die Madden nahmen den fleinen Leidnam aus dem Rorbe, den die Alte fteben liek, und gehorchten

bem Manne.

Die Sonne war indeffen untergegangen, und wie die Finsternik zunahm, fieng nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein fanftes Licht bon fic, bas wie eine garte Morgenrothe ihre blaffen Mangen und ihr weifes Gewand mit einer unendlichen Anmuth farbte. Man fab fich wechselsweise mit ftiller Betrachtung an; Corge und Trauer maren durch eine fichere hoffnung gemilbert.

Nicht unangenehm ericien baber bas alte Beib in Befellicaft der beiden muntern Flammen, die zwar feither febr verfcwendet baben muften - benn fie waren wieber augerft mager geworben - aber fich nur besto artiger gegen die Bringeffin und die Ubrigen Frauengimmer betrugen. Dit ber größten Sicherheit und mit vielem Mus brud fagten fie giemlich gewöhnliche Sachen; befonders geigten fie fic

sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Allien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlugen die Frauenzimmer ihre Augen nieder, und das Rob ihrer Schönheit verschönerte sie wirklich. Jedermann war zufrieden und ruhig dis auf die Alte. Ungeachtet der Bersicherung ihres Mannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, so lange sie von seiner Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als ein Mal, daß, wenn es so fortgehe, noch vor Mitternacht dieses eble Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter aufmerksam zugehört und war vergnügt, daß Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitter-

nacht berbeigetommen, man wußte nicht, wie.

Der Alte sah nach den Sternen und fieng darauf zu reden an: Wir sind zur glüdlichen Stunde beisammen; Jeder verrichte sein Amt, Jeder thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glüd wird die einzelnen Schwerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglüd einzelne Freuden verzehrt.

Rach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch; denn alle gegenwärtige Personen sprachen für sich und drückten laut aus, was sie zu thun hätten. Rur die drei Mädchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harbe, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man fonnte es ihnen nicht berdenten benn es war spät. Die sammenden Jünglinge hatten nach einigen vorsibergeschenden Söslicktein, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zulezt nur an Lilien, als die Allerschönste, gehalten.

Faffe, fagte ber Alte zum habicht, ben Spiegel, und mit bem erften Sonnenftrahl beleuchte bie Schlaferinnen und wede fie mit

gurudgeworfenem Lichte aus der bohe!

Die Schlange fieng nunmehr an sich zu bewegen, löste ben Kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach dem Flusse. Feierlich folgten ihr die beiden Irlichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergriffen den Korb, dessen sansten Leicht man bisher kaum bemerkt hatte; sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und leuchtender; sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust; der Kord hob sich in die Hobe und schwebte über dem Haupt der Alten, und sie solgte den Irlichtern auf dem Fuße. Die schone Lilie nahm den Mods auf ihren Arm und solgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarste erhellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung fab die Gefellschaft, als fie au bem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohlthatige Schlange ihnen einen glanzenden Beg bereitete. hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelsteine benument, mount der Erikk planmengelegt inden, is erdannte men ben Rucht iben ihre lenchenbe herrichtlern. Obermind ichnin ich der hele Look ident an dem numen hummel ab, aber monumind purfer beihrite Studien und dem Mittelnumbe pu mit perpier die bemegliche Fritzelen des bedahret. Der Jug geng langium biniber, und der Fritzelen, der son iense und ienner him herrschaft betracket und Studien den lenchtenben Kreis und die innberkenen Sichter, die dernien konsten.

Acare weiten de en dem andern Ufer angelangt eld der Bugen nach feiner Weife zu ichwenken um fich wellenartig dem Beller zu nähern anserg. Die Schlange bewegte fich dell durunt and Land; ber Auch feste fich per Cibe nieder, umd die Schlange pog aufs Neue ihren Areib unthen. Der Alte neigte fich vor ihr und french: Bes

bat bu beidienen?

Mich aufjupriern, de ich aufgenriert werbe, verfeste bie Schlange.

Beriprich mir, des bu feinen Stein am Lante laffen willft!

Der Alte veriprach's und fagte barant jur iconen Lilie: Rubre bie Schlange mit ber linten hand an und beinen Geliebten mit ber

rediter!

lag im Grafe.

Lilie iniete nieder und berührte die Schlange und den Leichmam. Im Augenblide ichien dieler in das Leben überzugehen; er bewegte sich im Korbe; ja, er richtete sich in die hohe und faß; Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurud, er half dagegen dem Jungling aufstehen und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und bem Kreife trat.

Der Jüngling ftand, der Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter: es war wieder Leben in Beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgelehrt: der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht zurücksiehens schien er Alles ohne Theilnehmung anzusehen. Und kaum hatte sich die Berwunderung über diese Begedenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zersallen; unvorssichtig hatte die Alle, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine

Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Kord zu sassen, wozu ihm seine Frau behülflich sein mußte. Beide trugen darauf den Kord gegen das Ufer an einen erhadenen Ort, und er schütete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich

in der Werne verloren ober unterfanten.

Meine Berren, fagte barauf ber Alte ehrerbietig ju ben Irrlichtern,

nunmehr zeige ich Ihnen ben Weg und eröffne ben Gang; aber Sie leiften uns den größten Dienft, wenn Sie uns die Pforte bes Beiligthums öffnen, burch die wir diekmal eingeben muffen und die auker

Ihnen Niemand aufschließen kann.

Die Irrlichter neigten sich anftandig und blieben gurud. Der Alte mit der Lampe gieng voraus in den Felsen, der sich vor ihm aufthat; der Jüngling solgte ihm, gleichsam mechanisch; still und ungewiß hielt sich Litie in einiger Entfernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne gurudbleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten konne. Nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spigen ihrer Flammen zusammenneigten und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als ber Zug sich vor einem großen ehernen Thore besand, dessen Flügel mit einem goldenen Schloß verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange ausmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spizesten

Flammen Schlof und Riegel aufzehrten.

Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aussprangen und im Heiligthum die würdigen Bilder der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschen; besonders ließen es die Irrlichter an krausen Berbeugungen nicht sehlen.

Nach einiger Pause fragte der goldene König: Woher kommt ihr? Aus der Welt, antwortete der Alte.

Bohin geht ihr ? fragte ber filberne Ronig.

In Die Welt, fagte ber Alte.

Bas wollt ihr bei uns? fragte ber eherne Ronig.

Euch begleiten, fagte ber Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reben anfangen, als der golbene zu den Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir! mein Gold ift nicht für euren Gaum.

Sie wandten fich barauf jum filbernen und ichmiegten fich an ihn; fein Bewand glanzte ichon von ihrem gelblichen Widerichein.

Ihr seid mir willsommen, sagte er, aber ich kann euch nicht ernahren; sattiget euch auswärts und bringt mir euer Licht!

Sie entfernten fich und ichlichen, bei bem ehernen vorbei, ber fie nicht zu bemerten ichien, auf ben aufammengefesten los.

Ber wird die Welt beherrichen? rief Diefer mit ftotternder Stimme.

Wer auf feinen Fugen fteht, antwortete ber Alte.

Das bin ich! fagte ber gemischte Ronig.

Es wird fic offenbaren, sagte der Alte; benn es ift an ber Beit! Die fcone Lilie fiel bem Alten um ben Gals und tufte ihn aufs Gerglichte.

Beiliger Bater, fagte fie, taufendmal bant' ich bir; benn ich bore

das ahnungsvolle Wort zum dritten Mal.

Sie hatte kaum ausgerebet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt; denn der Boden sieng unter ihnen an zu schwanken: die Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die beweglichen

Brrlichter merften nichts.

Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanft aus dem Hafen entsernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurch zog; er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm in dem Weg.

Benig Augenblide ichien ein feiner Regen burch bie Oeffnung ber Ruppel hereinguriefeln. Der Alte hielt bie fchone Lilie fester und

fagte ju ibr: Bir find unter bem Bluffe und balb am Biel.

Richt lange darauf glaubten fie fiill zu stehen; doch fie betrogen sich, der Tempel stieg auswärts. Run entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balken in ungestalter Berbindung begannen sich zu der Oefinung der Kuppel trachend hereinzudrängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite; der Mann mit der Lampe satte den Jüngling und blieb stehen. Die kleine hütte des Fährmanns — denn sie war es, die der Tempel im Ausstelen vom Boden abgesondert und in sich ausgenommen hatte — sant allmählig herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Weiber ichrieen laut, und der Tempel ichütterte wie ein Schiff, das undermuthet ans Land flost. Aengstlich irrten die Frauen in der Dammerung um die Hütte; die Thure war verschiffen, und auf ihr Pochen hörte Riemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zulezt das Holz zu Lingen ansieng. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hutte von innen heraus zu Silber geworden. Richt lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt: denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balten und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriedener Arbeit aus. Run stand ein herrlicher Keiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will, ein Altar, des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufgieng, trat nunmehr der Süngling in die Sobe; der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein Anderer schien ihn zu unterfützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein filbernes Kuder in der hand hielt; man erkannte in ibm joaleich den Kabrmann. den ebemaligen Bewohner der

permanbelten Butte.

Die schone Lilie flieg bie außern Stufen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten; aber noch immer mußte fie fich von ihrem Geliebten entfernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief: Soll ich doch noch unglidlich werden? Ift bei so vielen Wundern durch fein Bunder meine hand zu retten?

Ihr Mann deutete ihr nach der offenen Pforte und fagte: Siehe, der Tag bricht an; eile und bade dich im Fluffe!

Welch ein Rath! rief fie: ich soll wohl ganz schwarz werben und ganz verschwinden; habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt!

Sehe, sagte der Alte, und folge mir! Alle Schulden find abge-

tragen.

Die Alte eiste weg, und in dem Augenblid erschien das Licht der ausgehenden Sonne an dem Kranze der Ruppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimmer. Drei sind, die da herrichen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte fland der goldene König auf, bei dem zweiten der silberne, und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plöglich ungeschieft niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachte des seierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten: denn er saf nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unsörmlich zusammengelunten.

Die Irrlichter, die sich disher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Abern des tolossalen Bildes mit ihren spigen Aungen die daufs Innerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen leeren Käume, die daburch entstanden waren, erhielten sich eine Zeit lang offen, und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zulet die zartesten Aederchen ausgezehrt waren, drach auf einmal das Bild zusammen und leider gerade an den Stellen, die ganz bleiben, wenn der Mensch sich sie stellen, sie sind sätten biegen sollen, steif. Wer nicht lachen tonnte, mußte seine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzuseben.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch start vor sich hindlidenden Jungling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der Linken, die Rechte freil rief der gewaltige König. Sie giengen darauf zum silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefäliger Stimme: Weide die Schafel Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Geberde dem Jüngling den Sichentranz aufs Haubt und hrach: Extenne das Höckkel.

Der Alfe hatte mahrend dieses Umgangs ben Jungling genau bemerkt. Rach umgurtetem Schwert hob sich seine Bruft, seine Arme regten sich, und seine Füße traten fester auf; indem er den Zepter in die Sand nahm, schien sich die Araft zu mildern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber ber Gichenfranz feine Loden zierte, belebten fich feine Gefichtszüge, fein Auge glanzte von unaussprechlichem Geift, und bas erfte Wort feines Mundes war Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die filbernen Stufen hinauf entgegeneilte — benn fie hatte von der Zinne des Alfars seiner Reife zugesehem — liebe Lilie! was tann der Mann, ausgestattet mit Allem, sich Röstlicheres wünschen als die Unschuld und die ftille Reigung, die mir dein Bufen entaegenbringt?

O mein Freund! fuhr er fort, indem er fich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildfaulen ansah, herrlich und ficher ift das Reich unserer Bater, aber du hast die vierte Kraft vergeffen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht: die Kraft der Liebe.

Mit Diefen Worten fiel er bem iconen Mabchen um ben Gals; fie hatte ben Schleier weggeworfen, und ihre Wangen farbten fich mit

ber iconften, unverganglichften Rothe.

hierauf fagte ber Alte lachelnd: Die Liebe herricht nicht, aber fie

bildet; und bas ift mehr.

Unter dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angebrochen war; und nun sielen auf einmal durch die ossene Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer, mit Säulen umgedener Platy machte den Borhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluty hinüberreichte; sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingesunden hatten und emsig hin und wieder giengen. Der große Weg in der Mitte war von Herren und Waulthieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin und her neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Bolses so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Sebenke der Schlange in Ehren! sagte der Mann mit der Lampe: du bift ihr das Leben, deine Bölker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbarlichen Ufer erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und leuchtenden Ebelsteine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die Grundpfeiler dieser herrlichen Brücke; auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst er-

balten.

Man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. Un der Harfe, dem Sonnenschirm und dem Feldstußl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Lilens; aber die Bierte, schöner als die Drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die filbernen Stufen hinanstieg.

Birft bu mir fünftig mehr glauben, liebes Beib? fagte ber Mann mit ber Lampe gu ber Schonen. Bohl bir und jedem Gefcopfe, bas

fich diefen Morgen im Fluffe babet!

Die verjungte und verschönerte Alte, von beren Bildung keine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugendlichen Armen ben Mann mit der Lampe, der ihre Liebtosungen mit Freundlichkeit aufnahm.

Wenn ich bir ju alt bin, sagte er lachelnd, so barfft bu beute einen andern Gatten wahlen: bon beute an ift feine Che gultig, bie

nicht aufs Reue geschloffen wird.

Weißt du benn nicht, verfette fie, daß auch bu junger gewor-

ben bift?

Es freut mich, wenn ich beinen jungen Augen als ein wackerer Jüngling erscheine. Ich nehme beine hand von Reuem an und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben.

Die Königin bewillsommte ihre neue Freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indeh der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brude hinsah und auf-

mertfam das Gewimmel des Bolls betrachtete.

Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit; denn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Berdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brüde her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken ausgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden; anstatt derzielben sand err seites Kand und tappte auf dem breiten Pflaster der Brüde hin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Bieh auf das Ungeschieftese hineinfrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von Allen angestaunt, doch von Riemand gesühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hand aufhub, sie auszuwischen, suhr der Schatten seiner ungeheuern Fäuse hinter ihm so kräftig und ungeschieft unter der Menge hin und wieder, das Menschen und Thiere in großen Massen zugleichtet zu werden.

Der König, als er biefe Unthat erblicke, fuhr mit einer unwillkurlichen Bewegung nach bem Schwerte, doch befann er sich und blickte ruhig erst sein Zepter, dann die Lampe und das Ruber seiner Gefähr-

ten an.

Ich errathe beine Gebanken, sagte ber Mann mit der Lampe; aber wir und unsere Kräste sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schadet zum letzten Mal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgelehrt.

Indeffen war der Riefe immer naher getommen, hatte vor Berwunderung über Das, was er mit offenen Augen fah, die Sande finken laffen, that keinen Schaben mehr und trat gaffend in den Borhof herein.

Berade gieng er auf die Thure des Tempels gu, als er auf ein-

mal in der Mitte des hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine toloffale mächtige Bildfaule von röthlich glanzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Areis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edeln und bedeutenden Bildern eingelegt waren.

Richt wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nüglicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie, mit größter Gerrlichteit geschmudt, aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das feltsame Bild erblichte, das die Aus-

ficht aus bem Tempel nach ber Brude fast gubedte.

Indessen hatte fich das Bolf dem Riefen nachgebrangt, ba er fill ftand, ihn umgeben und seine Berwandlung angestaunt. Bon da wandte fich die Menge nach dem Tempel, den sie erft jett gewahr zu

werben ichien, und brangte fich nach ber Thure.

In diesem Augenblicke schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch tiber dem Dom, sieng das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Witare stehende Gruppe. Der Rönig, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölbe des Tempels don einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Bolt siel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und ausstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinadgestiegen, um durch derborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen; und das Bolt zerstreute sich in dem Tempel, seinen Reugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Chrsurcht; aber es war desto begieriger zu wissen, was unter dem Teppiche in der vierten Rische stehen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunsenen König hingebreitet, die eien Auge zu durchdringen vermag und teine Hand wagen darf wegzuheben.

Das Bolt hatte tein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gesunden, und die zudringende Menge hatte sich in dem Tempel selbst erdrückt, ware ihre Ausmerksamkeit nicht wieder auf den großen

Blat gelentt morben.

Unvermuthet sielen Goldstüde, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten; die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln weiderholte sich dies Wunder, umd jich ihrer zu den dalb da. Man begreift wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Bolt noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstüde mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allmählig, zog seine Straße, und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brüde von Wanderen, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.

## Die guten Weiber.

henriette war mit Armidoro schon einige Zeit in dem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerklub zu versammeln pflegte. Oft sanden sich diese Beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Reigung und nährten bei einem reinen gestiteten Umgang die angenehmsten hoffnungen einer kunftigen dauerhalten Berbindung.

Die lebhafte Genriette sah kaum in der Ferne Amalien nach dem Lusthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrüßen. Amalie hatte sich eben im Borzimmer an den Tisch gesetzt, auf dem Journale,

Beitungen und andere Reuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lefen zu, ohne sich durch das hin- und Wiedergehen der Gesellschaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Weinung einer andern entgegensetze. henriette dagegen war mit ihren Worten nicht karg, mit Allem zufrieden und mit dem Lobe frisch bei der hand.

Ein Freund des herausgebers, ben wir Sinklair nennen wollen,

trat zu ben Beiben.

Was bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl kaum, verfette Sinklair, indem er fein Portefeuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch jage, daß ich die Aupfer zum diehjährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegenftande derfelben doch nicht errathen; ja, wenn ich weiter gehe und Ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauenzimmer vorgestellt find —

Run! fiel Henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie wollen unserm Scharfsinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Räthsel entwickle, gern Das, was Einer sich denkt, aussragen mag. Also zwölf Frauenzimmer-Charattere, oder Begebenheiten, oder Ansspielungen, oder was sonst zur Ehre unseres Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte; Amalie warf ihren ftillen Blid auf ihn und sagte mit ber feinen, bohnischen Miene, die ihr so wohl fteht:

Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in ber Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas finden konnen, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabsett.

Stuklair. Sie find gleich ernft, Amalie, und broben bitter gu

werben. Raum mag' ich, meine Blatten Ihnen vorzulegen.

Henriette. Rur heraus damit! Sinklair. Es find Karicaturen. Henriette. Die liebe ich besonders. Sinklair. Abbildungen böser Weiber.

Henriette. Defto beffer! Darunter gehoren wir nicht. Bir wollen uns unfere leidigen Schwestern im Bilbe fo wenig ju Gemuthe gieben, als die in ber Gesellicaft.

Binklair. Soll ich?

fienriette. Rur immer au!

Sie nahm ihm bie Brieftalche weg, zog die Bilder heraus, breitete die sechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überlief sie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thun pflegt, wenn man die Karte schlägt. Bortrefflich! rief sie, das heiß' ich nach dem Leben! Hier Diese, mit dem Schnupstadatssinger unter der Rase, gleicht völlig der Madame S., die wir heute Abend sehen werden; Diese, mit der Kate, sieht beinahe aus wie meine Großtante, Die mit dem Knaul hat etwas von unserer alten Puhmacherin. Es sindet sich wohl zu seder dieser häßlichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger zu den Männern. Einen solchen gebidten Magister hab' ich irgendwogelehen und eine Art von solchem Zwirnhalter auch. Sie sind recht lustig, diese Küpserden, und besonders hübsch gestochen.

Wie können Sie, verseste ruhig Amalie, die einen talten Blid auf die Bilber warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Achnlickeiten aufsuchen! Das hagliche gleicht bem hablichen, so wie bas Schone bem Schonen; von jenem wendet sich unter Geift ab, au

biefem wird er bingezogen.

Sinklatr. Über Phantafie und Wit finden mehr ihre Rechnung, fich mit dem Schlichen zu beschäftigen als mit dem Schonen. Aus bem Schlichen lagt fich viel machen, aus dem Schonen nichts.

Aber dieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Armidoro, der im Fenster gestanden und von Weitem zugehört hatte. Er gieng, ohne sich dem Tische zu nähern, in das anstoßende Rabinet.

Alle Klubgesellschaften haben ihre Epochen. Das Interesse der Gesellschaft an einander, das gute Berhältnis der Personen zu einander ist steigend und fallend. Unser Klub hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebildete, wenigtens maßige und leidliche Menschen, sie schägen wechselseitig ihren Werth und lassen den Unwerth still auf sich beruhen. Jeder sindet seine Unterhaltung, und das allgemeine Gespräch ist oft von der Art, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben kam Septon mit seiner Frau, ein Mann, der erst in Handels. dann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, doch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willsommener l'Hombrespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute, treue Gattin, die ganz das Vertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte sich geldlich, daß sie ungehindert eine lebhafte Sinnlickseit heiter beschäftigen durfte. Ginen Hausstreund konnte sie nicht entbehren, und Austbarkeiten und Berftreuungen gaben ihr allein die Federkraft zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Klubgafte, die mir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll uns seine Bersonen in ihren bandungen darstellen, der Gesprächscheiber darf fich ja wohl kurzer fassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine Schilderung geschwind

über die Exposition weahelfen.

Septon trat zu bem Tifche und fab bie Bilber an.

Her entsteht, sagte henriette, ein Streit für und gegen Karicatur. Zu welcher Seite wollen Sie fich schlagen? Ich ertläre mich dafür und frage: hat nicht jedes Zerrbild etwas unwiderstehlich Anziehendes?

Amalie. hat nicht jede üble Nachrede, wenn fie über einen Ab-

mefenden bergeht, etwas unglaublich Reigendes?

Benriette. Dacht ein foldes Bild nicht einen unauslöschlichen

Ginbrud?

Amalie. Das ift's, warum ich fie verabscheue. Ift nicht ber unauslöschliche Eindruck jedes Etelhaften eben Das, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trunt vergaut?

genriette. Run, jo reben Sie boch, Septon.

Senton. Ich wilrde zu einem Bergleich rathen. Warum sollen Bilder besser sein als wir selbst? Unser Geist scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Gutes und Böses, Hohes und Tiefes, Edles und Riedriges und noch so viel andere Gegenstätz scheinen, nur in veränderten Portionen, die Ingredienzien der menschlichen Ratur zu sein; und wie kann ich einem Maler verbenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfällt, einen Teufel schwarz, sinster und häßlich zu malen?

Amalie. Dagegen wäre nichts zu fagen, wenn nur nicht die Freunde der Berhählichungstunft auch Das in ihr Gebiet zögen, was

beffern Regionen angebort.

Benton. Darin handeln fie, duntt mich, gang recht. Bieben boch bie Freunde der Bericonerungstunft auch zu fich hinüber, was ihnen faum angehören tann.

Amalie. Und boch werbe ich ben Bergerrern niemals verzeihen bag fie mir die Bilber vorzüglicher Menschen so schablich entstellen.

Ich mag es machen, wie ich will, so muß ich mir den großen Pitt als einen flumpfnäsigen Befenstiel, und den in so manchem Betracht

icakenswerthen for als ein vollgesadtes Comein benten.

Heurlette. Das ift, was ich sagte. Alle solche Fragenbilder drucken fich unauslöschlich ein, und ich leugne nicht, daß ich mir manchmal in Bedanken damit einen Spaß mache, diese Bespenfter aufrufe und sie noch schlimmer verzerre.

Sinklair. Laffen Sie fich boch, meine Damen, aus biefem allgemeinen Streit zur Betrachtung unferer armen Blatten wieder berunter.

Benton. 3ch febe, hier ift die hunde-Liebhaberei nicht zum Er-

freulichften bargeftellt.

Amalie. Das mag hingehen, benn mir find biefe Thiere befonders zuwider.

Sinklair. Erst gegen die Zerrbilder, bann gegen die Hunde. Amalie. Warum nicht? Sind doch Thiere nur Zerrbilder bes

Meniden. 20utum nich

Beyton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender von der Stadt Grait erzählt: daß er darin so viele hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gesunden habe. Sollte es nicht möglich sein, daß der habituelle Anblid von bellenden unvernunstigen Thieren auf die menschliche Generation einigen Einfluk baben konnte?

Binklair. Gine Ableitung unjerer Leidenschaften und Reigungen

ift ber Umgang mit Thieren gewiß.

Amalte. Und wenn bie Bernunft, nach bem gemeinen beutschen Ausbruck, manchmal fiill fieben tann, so fleht fie gewiß in Gegenwart ber hunde ftill.

Binklair. Gludlicherweise haben wir in ber Gesellichaft Riemand, ber einen Sund begunstigte, als Madame Senton. Sie liebt ihr

artiges Windfpiel besonbers.

Benton. Und Diefes Gefcopf muß besonders mir, dem Gemahl,

fehr lieb und wichtig fein.

Madame Septon brobte ihrem Gemahl von ferne mit aufgehobenem

Ringer.

Reyton. Es beweist, was Sie vorhin fagten, Sinklair, daß solche Geschöpfe die Reigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind (so rief ex seiner Frau zu), nicht unsere Geschichte erzählen? Sie macht uns Beiden keine Schande.

Madame Septon gab durch einen freundlichen Wink ihre Einwilligung zu erkennen, und er sieng an, zu erzählen: Wir Beide liebten uns und hatten uns vorgenommen, einander zu heirathen, ehe als wir die Möglichkeit eines Etablissements voraussahen. Endlich zeigt sich eine sichere Hossinung; allein ich mußte noch eine Reise voraussahen, die mich länger, als ich wünsche, aufzuhalten drohte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Windspiel zurück. Es war sonst mit mir zu ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Run

gehörte es ihr, war ein munterer Gesellschafter und beutete auf meine Wiederkunst. Zu Hause galt das Thier statt einer Unterhaltung, auf den Promenaden, wo wir so oft zusammen spaziert hatten, schien das Geschöpf mich aufzusuchen und, wenn es aus den Buschen sprang, mich anzusundigen. So kulchte sich meine liebe Meta eine Zeit lang mit dem Scheine meiner Gegenwart, dis endlich, gerade zu der Zeit, da ich wiederzusommen hosste, meine Abwesenheit sich doppelt zu verlängern drohte und das arme Geschöpf mit Tode abgieng.

Madame Benion. Run, liebes Dannchen, bubich redlich, artig

und vernünftig ergabit!

Benton. Es fieht dir frei, mein Kind, mich zu controliren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briese wollten nicht mehr fließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Plat des dierfüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken, als man will, die Sache ftand gefährlich.

Madame Benton. 3d muß bich nur gewähren laffen. Gine mabre

Geschichte ift ohne Exaggeration felten ergablenswerth.

Benton. Gin beiderfeitiger Freund, ben wir als ftillen Menfchenfenner und herzenstenter ju icagen mußten, mar gurudgeblieben, befucte fie manchmal und hatte die Beranderung gemerkt. Er beobachtete bas aute Rind im Stillen und tam eines Tages mit einem Windspiel ins Zimmer, bas bem erften bollig glich. Die artige und bergliche Anrede, womit ber Freund fein Geschent begleitete, Die unerwartete Erscheinung eines aus dem Grabe gleichsam auferstandenen Bunftlings, ber ftille Borwurf, ben fich ihr empfängliches Berg bei Diefem Anblid machte, führten mein Bild auf einmal lebhaft wieber heran; der junge menschliche Stellvertreter wurde auf eine gute Weise entfernt, und ber neue Gunftling blieb ein fteter Begleiter. Als ich nach meiner Biebertunft meine Geliebte wieder in meine Urme ichlof, hielt ich bas Geschöpf noch für bas alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich wie einen Fremben beftig anbellte. Die mobernen Sunde muffen tein fo gutes Bedachtnig haben als die antiten! rief ich aus; Ulpf murbe nach fo langen Jahren von bem feinigen wieder ertannt, und biefer bier tonnte mich in fo furger Beit bergeffen lernen. Und boch hat er beine Benelope auf eine sonderbare Weise bewacht! verfette fie, indem fie mir verfprach, bas Rathfel aufzulbfen. Das geidab auch bald, benn ein beiteres Bertrauen bat von jeber bas Glud unierer Berbindung gemacht.

Madame Benton. Mit diefer Geschichte mag's so bewenden. Wenn bir's recht ift, so gehe ich noch eine Stunde spagieren; benn du wirft

bich nun doch an den l'hombretisch fegen.

Er nidte ihr fein Ja ju; fie nahm ben Urm ihres Sausfreundes

an und gieng nach ber Thüre. Liebes Kind, nimm doch den Hund mit, rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er nrußte mit lächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtslose Wort so artig paste und Jedermann darüber eine Neine, stille Schadenfreude

empfand.

Binklair. Sie haben bon einem hunde ergahlt, ber gludlicherweise eine Berbindung befestigte; ich tann bon einem anbern fagen. beffen Einfluß gerftorend mar. Auch ich liebte, auch ich berreiste, auch ich ließ eine Freundin gurud; nur mit bem Unterfcbieb, bag ibr mein Munich, fie ju befigen, noch unbefannt mar. Endlich febrte ich aurud. Die vielen Gegenstanbe, Die ich gefeben batte, lebten immer fort bor meiner Ginbilbungstraft; ich mochte gern, wie Rudtebrenbe pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondere Theilnahme meiner Freundin. Bor allen andern Denichen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Bergnugungen mittheilen. Aber ich fand fie febr lebhaft mit einem hunde beschäftigt. That fie's aus Beift bes Biberipruchs, ber mandmal bas icone Beidlecht befeelt, ober mar es ein ungludlicher Bufall, genug, bie liebenswurdigen Gigenicaften bes Thiers, Die artige Unterhaltung mit bemfelben, Die Anhanglichteit. ber Zeitvertreib, turg, mas Alles baju geboren mag, maren bas eingige Befprach, womit fie einen Menichen unterhielt, ber feit 3ahr und Tag eine weit und breite Welt in fich aufgenommen batte. ftodte, ich verftummte, ich ergablte fo Manches Andern, was ich abmejend ihr immer gewibmet hatte; ich fliblte ein Digbehagen, ich entfernte mid, ich hatte Unrecht und warb noch unbehaglicher. Genua. von ber Zeit an marb unfer Berhaltnig immer falter, und wenn es fic gulekt gar gerichlug, fo muß ich, wenigftens in meinem Bergen. Die erfte Schuld jenem bunbe beimeffen.

Armidoro, ber aus dem Rabinet wieder zur Gesculchaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine mertwürdige Sammlung geden, wenn man den Einstuß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß einst eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein hündchen zu einem tragischen Aben-

teuer Unlag gab:

Herrand und Carbano, zwei Ebelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Berhältniß gelebt. Pagen an Einem Hofe, Offiziere bei Einem Regimente, hatten fie gar manches Abenteuer zusammen bestanden und sich aus dem Grunde tennen gelernt. Cardano hatte Glück bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Zener nutte das seine mit Leichtsinn und Uebermuth, dieser mit Bedacht und Anhaltsianteit.

Bufallig hinterließ Cardano einer Dame in dem Moment, als ein genaues Berhältniß abbrach, einen kleinen schwen Löwenhund; er schaffte fich einen neuen und schentte diesen einer Andern, eben da er sie zu meiden gedachte; und von der Zeit an ward es Borsat, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Bosse, ohne daß er jemals besonders aufmerkam darauf gewesen wäre.

Beide Freunde wurden eine Zeit lang getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gutern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in

ber Rachbaricaft zu und mar auf diese Beise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in ber er viel Freunde und Berwandte hatte.

Einst sieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliebstes Löwenhundchen; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonders, er lobt, er streichelt es, und natürlich sommt er auf die Frage, woher sie das schöne Thier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemächtigt sich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenten des frechen Kennzeichens, womit Cardano seinen Wankelmuth zu begleiten psiegte, der Sinne des beleidigten Spemanns; er fällt in Wuth, er wirst das artige Thier unmittelbar aus seinen Liebtosungen mit Gewalt gegen die Erde, verlätzt das schreiende Thier und die erschrockene Frau. Ein Zweitampf und mancherlei unangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Uebereinkunst, sich abzusonbern, mud ein zerrüttetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschichte.

Richt ganz war biese Erzählung geendigt, als Eulalie in die Gesellchaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht, wo fie hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Rlubs, ein gebildeter Geist und eine

aludlide Schriftftellerin.

Man legte ihr die bojen Weiber vor, womit fich ein geschidter Künftler an dem schonen Geschlecht versundigt, und fie ward aufge-

fordert, fich ihrer beffern Schwestern anzunehmen.

Wahricheinlich, fagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung biefer liebenswürdigen Bilber ben Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es einem ober dem andern Schriftsteller nicht an Wig gebrechen, um Das in Worten noch recht aufzubrofeln, was der bilbende Künftler

bier in Darftellungen zusammengewoben bat.

Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er leugnen, daß hie und da eine Er-Lärung nothig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bekehen konne und erst dadurch gleichsam belebt werden müsse. Wie sehr sid auch der bildende Künkler bemüht, Witz zu zeigen, so ist er boch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalic. So laffen Sie benn auch biefes fleine Bild hier burch bie Sprache etwas werben! Ein Frauenzimmer ift in einem Lehnseffel eingeschlafen, wie es scheint, über bem Schreiben; ein andres, bas babei fteht, reicht ihr eine Dofe oder sonft ein Gefag hin und weint. Was foll bas vorftellen?

Binklatr. So soll ich also boch den Erklärer machen? obgleich die Damen weder gegen die Jerrbilder noch gegen ihre Erklärer gut gefinnt zu sein scheinen. hier soll, wie man mir sagte, eine Schriftstellerin vorgestellt sein, welche Nachts zu schreiben pflegte, sich von ihrem Rammermädigen das Tintensat halten ließ und das gute Kind zwang, in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlag ihre Gebieterlu überwälligt und diesen Dienst unnutz gemacht hatte. Sie wollte dam beim Erwachen den Faden ihrer Gedanken und Borstellungen so wie Feder und Tinte sogleich wieder sinden.

Arbon, in benkender Künstler, der mit Eulalien gesommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er. ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will, darstellen wollte, so mußte man sich anders dabei benehmen.

Benriette. Run laffen Sie uns das Bild geschwind aufs Reue

fom boniren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher den Gegenstand genauer betrachten. Daß Jemand sich beim Schreiben das Tintensaß halten läßt, ift ganz natürlich, wenn die Umstände von der Art sind, daß er es nirgends hinsegen kann. So hielt Brantome's Großmutter der Königen von Ravarra das Tintensaß, wenn diese, in ihrer Sänste sigend, die Geschichten ausschied, die wir noch mit so vielem Bergnügen lesen. Daß Jemand, der im Bette schreibt, sich das Tintensaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schone henriette, da Sie so gern fragen und rathen, was mußte der Künstler vor allen Dingen ihun, wenn er diesen Gegenstand bekandeln wollte?

Genriette. Er mußte ben Tifc verbannen, er mußte bie Solofende jo fegen, bag in ihrer Rabe fich nichts befand, wo bas Tinten-

faß fieben tonnte.

Arbon. Gut! Ich hatte fie in einem der gepolsterten Lehnsessel vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, jonft Bergeren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man fie von vorn gesehen hatte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Anie geschrieben habe; benn gewöhnlich, wer Andern das Unbequeme zumuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entfinkt dem Schooße, die Feber der hand, und ein hubsches Madchen steht daneben und halt verdrieslich das Tintensaß.

Kentlette. Ganz recht! benn hier haben wir schon ein Tintenfaß auf bem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus bem Gesäß in ber hand des Mädchens machen soll. Warum fie num gar Thranen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleichgultigen handlung nicht benten.

Binklair. 3ch entschuldige ben Runftler. hier hat er bem Er-

Uarer Raum gelaffen.

Arbon. Der benn auch wahrscheinlich an ben beiben Männern ohne Kopf, die an der Wand hängen, seinen Wig üben soll. Mich dünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Abwege man geräth, wenn man Kunste vermischt, die nicht zusammengehören. Wührt man nichts von erklärten Kuhserstiehen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürfen. Ich habe sogar nichts dagegen, daß der bildende Künstler wizige Darstellungen versuche, ob ich sie gleich für äußerst schwer halte; aber auch alsdann bemühe er sich, sein Bild selbständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zeitel aus dem Munde seiner Personen erlauben; nur sehe er zu, sein eigener Kommentator zu werden.

Sinklatz. Wenn Sie ein witiges Bild zugeben, so werden Sie boch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur für Den, der Umftände und Berhältnisse lennt, unterhaltend und reizend sein kann warum sollen wir also dem Kommentator nicht danken, der uns in den Stand setz, das geistreiche Spiel zu verstehen, das vor uns auf-

geführt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes, das sich nicht selbst erklärt; nur müßte sie so kurz und schlicht sein als möglich. Jeder Witz ist nur für den Unterrichteten, jedes witzige Werk wird dehhalb nicht von Allen verstanden; was von dieser Art aus fernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entzissern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Rabelais oder Hubidras; aber was würde man zu einem Schristseller sagen, der über ein witziges Werk ein witziges Werk ein witziges Werk zu wigeln; don dei seinem Ursprunge in Gesahr, zu wigeln; im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Sinklate. Wie sehr wünschte ich, daß wir, anstatt uns hier zu streiten, unserm Freunde, dem Herausgeber, zu Hulfe kamen, der zu diesen Bildern nun einmal eine Erklärung wünscht, wie sie hergebracht,

wie sie beliebt ift.

Armidore (indem er ans bem Rabinet tommt). Ich hore, noch immer beschäftigen biefe getabelten Bilber bie Gesellschaft; waren fie angenehm,

ich wette, fie maren icon langft bei Seite gelegt.

Amalte. Ich stimme barauf, daß es sogleich geschehe, und zwar für immer. Dem herausgeber muß auferlegt werden, keinen Gebrauch davon zu machen. Sin Dugend und mehr hähliche, hassenthe Weiberl in einem Damenkalenber! Begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf dem Wege ist ! Welcher Liebhaber wird es wagen, seiner Schönen, welcher Gatte, seiner Frau, ja welcher Bater, seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchem sie beim ersten Ausschlagen schon mit Widerwillen erblick, was sie nicht ist, und was sie nicht sein soll.

Armidoro. 3ch will einen Borfclag zur Bute ihun. Diefe Darftellungen bes Berabidenungswerthen find nicht die erften, Die wir in zierlichen Almanachen finden, unfer wackerer Chodowiedi hat icon manche Scenen ber Unnatur, ber Berberbnig, ber Barbarei und bes Abgeschmack in so fleinen Monatstupfern trefflich dargestellt: allein was that er? er ftellte bem haffenswerthen fogleich bas Liebenswurdige entgegen - Scenen einer gefunden Ratur, Die fich rubig entwidelt, einer zwedmäßigen Bilbung, eines treuen Ausbauerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schonheit. Laffen Sie uns mehr thun, als ber Berausgeber wünscht, indem wir das Entgegengesette thun. hat der bildende Runftler dießmal die Schattenseite gewählt, so trete ber Schriftsteller, ober, wenn ich meine Bunice aussprechen barf, Die Schriftstellerin auf die Lichtseite, und fo tann ein Ganges werden. 3d will nicht langer zaubern, Gulalie, mit biefen Borfclagen meine Wünsche laut werden zu laffen. Uebernehmen Sie Die Schilberung guter Frauen! Schaffen Sie Gegenbilber ju biefen Rupfern ; und gebrauchen Sie ben Bauber Ihrer Feber, nicht biefe kleinen Blatter ju erflaren, fonbern au pernichten.

Binklair. Thun Sie es, Gulalie! erzeigen Sie uns ben Befallen,

versprechen Gie geschwind.

Culalie. Schriftsteller veriprechen nur gar zu leicht, weil fie boffen. Dasjenige leiften zu tonnen, mas fie vermogen. Gigene Erfahrung bat mich bedächtig gemacht. Aber auch, wenn ich in diefer turgen Beit fo viel Duge vor mir fahe, wurde ich boch Bebenten finden, einen folden Auftrag zu übernehmen. Was zu unfern Gunften zu fagen ift, muß eigentlich ein Mann jagen, ein junger, feuriger, liebender Dann-Das Gunftige vorzutragen, gebort Enthufiasmus, und wer bat Enthuflasmus für fein eigen Beidlect?

Armidoro. Einficht, Gerechtigkeit, Zartheit der Behandlung warm

mir in diefem Falle noch willtommener.

Binklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas boren, als von der Berfafferin, Die fich in dem Darden, bas uns geftern fo febr entzudte, fo unvergleichlich bewiefen bat!

Gulalte. Das Marchen ift nicht bon mir.

Sinklair. Nicht von Ihnen ? Armidere. Das fann ich bezeugen.

Sinklair. Doch bon einem Frauengimmer ?

Culalie. Bon einer Freundin.

Binklair. So gibt es benn zwei Eulalien ? Ber weiß, wie viele und begre! Enlalie.

Mögen Sie ber Befellicaft ergablen, mas Sie mir Armidoro. vertrauten? Jebermann wird mit Bermunderung boren, auf welche

sonderbare Weise biese angenehme Produttion entstanden ift.

Enlalte. Ein Frauenzimmer, bas ich auf einer Reife icagen und kennen lernte, fand fich in sonderbare Lagen versett, die zu erzählen allzu weitläuftig sein wurde. Ein junger Mann, der viel für fie gethan hatte und ihr zulett seine Hand anbot, gewann ihre ganze Reigung, überraschte ihre Borficht, und fie gewährte vor ber ebelichen Berbindung ihm bie Rechte eines Gemabls. Reue Ereigniffe nothigten ben Brautigam, fich ju entfernen, und fie fat in einer einsamen landlichen Wohnung, nicht ohne Sorgen und Unruhe, bem Glude, Mutter zu werden, entgegen. Sie war gewohnt, mir taglich zu ichreiben, mich von allen Borfallen ju benachrichtigen. Run maren teine Borfalle mehr zu befürchten, fie brauchte nur Gebuld; aber ich bemertte in ihren Briefen, bag fie Dasjenige, mas geichehen mar und geschen tonnte, in einem unruhigen Gemuth bin und wieder warf. gegen fich felbft und gegen bas Beichopf zu weisen, bem fie jest burch Beiterteit bes Beiftes, jum Unfang feines Dafeins, eine gunftige Rabrung zu bereiten iculbig mar. Ich munterte fie auf, fich zu faffen, und aufallig fendete ich ihr einige Banbe Darchen, Die fie au lefen gewünscht hatte. Ihr Borfag, fich von ben tummervollen Gedanten Tosaureigen, und biefe phantaftifchen Produktionen trafen auf eine fonderbare Weise zusammen. Da fie bas Rachbenten über ihr Schickfal nicht ganz los werden tonnte, jo kleidete fie nunmehr Alles. was fie in der Bergangenheit betrübt hatte, was ihr in der Zutunft furchtbar portam, in abenteuerliche Gestalten. Was ihr und ben Ihrigen begegnet mar, Reigung, Leibenschaften und Berirrungen, bas lieblich forgliche Muttergefühl in einem fo bebenklichen Ruftande. Alles berforperte fich in torperlofen Bestalten, Die in einer bunten Reihe feltfamer Ericeinungen vorbeizogen. So brachte fie ben Tag, ja einen Theil ber Racht mit ber Geber in ber Sand gu.

Amalie. Wobei sie sich wohl schwerlich das Tintensaß halten ließ. Eulalte. Und so entstand die seltsamste Folge von Briefen, die ich jemals erhalten habe. Alles war bildlich, wunderlich und marchenhast. Reine eigentliche Rachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir wirklich manchmal sur ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Reigung zum Säugling, Freude, Hosfnung und Furcht der Mutter, waren Begebenheiten einer andern Welt, aus der sie nur durch die Ankunst ihres Bräutigams zurüczezen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Märchen, das, die Aus Weniges, ganz aus ihrer Feder kam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eigenen Reis, durch die wunderliche und einzige Lage

erhalt, in der es hervorgebracht murde.

Die Geseuschaft tonnte ihre Berwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, jo daß Seyton, der seinen Plat am l'Hombretische eben einem Andern überlassen, batte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz: es sei die Rede von einem Märchen, das aus täglichen phantastischen Konsessionen eines kränkelnden Gemüthes, doch gewissernaßen vorsätzlich, entstanden sei.

Eigentlich, fagte er, ift es icabe, bag, fo viel ich weiß, bie

Tagebücher abgelommen sind. Bor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schatz zu besigen, wenn es seine Gemütibszustände täglich zu Kapiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, der eine solche Bewohnheit bald zum Unglüd ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernante hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schristliches Besenntnis gewöhnt, und es war ihr zulezt sast zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Gewohnheit mit in den Ehestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache; sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen daraus vor. Das Ganze verlangte Riemand zu sehen.

Die Beit bergieng, und es tam auch bie Reihe an fie, einen

Sausfreund zu befigen.

Mit eben ber Punktlickeit, mit der fie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschicke dieses neuen Berhällenisse fort. Bon der ersten Regung, durch eine wachsende Reigung, diese zum Unentbehrlichen der Gewohnheit war der ganze Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich ausgezeichnet und gereichte dem Manne zur sonderbaren Lektüre, als er einmal zufällig über den Schreibtisch sam und ohne Argwohn und Absicht eine ausgeschlagene Seite des Tagebuchs herunter las. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vorund rudwärts zu lesen; da er denn zuletzt noch ziemlich getröstet von dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war, auf eine geschicke Weise den gefährlichen Gast zu entfernen.

Senriette. Es sollte boch, nach bem Bunfche meines Freundes, die Rede von guten Weibern sein, und ehe man sich's versieht, wird wieder von solchen gesprochen, die wenigstens nicht die besten find.

Renton. Warum benn immer bos ober gui! Müffen wir nicht mit uns selbst sowie mit Andern vorlieb nehmen, wie die Ratur uns hat hervorbringen mögen, und wie sich Jeder allensalls durch eine

mögliche Bilbung beffer giebt.

Armidoro. Ich glaube, es wilrde angenehm und nicht unnitt sein, wenn man Geschichten von der Art, wie sie die disher erzählt worden und deren und manche im Leben vorkommen, aufsette und sammelte. Leise Züge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwirdige Begebenheiten daraus entspringen, sind recht gut des Ausbehaltens werth. Der Romanenschreiber kann sie nicht brauchen, demn sie haben zu wenig Bedeutendes, der Anekotensammler auch nicht, denn sie haben nichts Wistiges und regen den Geist nicht auf; nur Derzenige, der im ruhigen Anschauen die Menscheit gerne saht, wird dergleichen Jüge willommen aufnehmen.

Sinklair. Fürmahr! wenn wir früher an ein fo löbliches Bert gedacht hatten, fo wurden wir unferm Freunde, dem herausgeber des Damentalenders, gleich an hand geben winnen und ein Dutend GeSchichten, wo nicht bon fürtrefflichen, doch gewiß bon guten Frauen

aussuchen tonnen, um biefe bofen Weiber zu balanciren.

Amalle. Besonders wünschte ich, daß man solche Falle zusammentruge, da eine Frau das haus innen erhält, wo nicht gar erschafft. Um so mehr, als auch hier der Runftler eine theure (tofispielige) Gattin zum Rachtheil unsers Geschlechts ausgestellt bat.

Benton. 3ch fann Ihnen gleich, foone Amalie, mit einem folden

Ralle aufwarten.

Amalte. Laffen Sie horen! Rur daß es Ihnen nicht geht wie ben Mannern gewöhnlich, wenn fie die Frauen loben wollen; fie gehen vom Lob aus und horen mit Tadel auf.

Benton. Diegmal wenigstens brauche ich die Umtehrung meiner

Abfict burd einen bojen Beift nicht zu fürchten.

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthof, der sein gut gelegen war. Bon den Eigenschaften, die zu einem Wirthe gehören, desah er vorzitglich die Behaglichsteit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trintstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nöthigte, den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war sorglos, ohne Liederlichteit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich bald

häusig bei ihm versammelten.
Er hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leidliche Natur. Sie versah ihre Gelchäfte gut und pünktlich, sie hieng an ihrem Hauswesen, sie liebte ihren Mann; doch mußte sie ihn bei sich im Stillen tadeln, daß er mit dem Gelde nicht sorgkältig genug umgieng. Das baare Geld nöthigte ihr eine gewisse Ehrhurcht ab, sie sühlte ganz den Werth dessen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angedorne Heiterleit des Gemüths hätte sie alle Anlagen zum strengen Geize gehadt. Doch ein wenig Geiz schadte sie Mulagen zum strengen Geize gehadt. Doch ein wenig Geiz schadte sie Eugend, die dem Weibe nichts, so übel sie de Verschwendung lieidet. Freigebigseit ist eine Tugend, die dem Mann ziemt, und Festbalten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewolt, und unser Urtbeil wird im Ganzen immer naturgemöß auskallen.

Margarethe, so will ich meinen sorglichen hausgeist nennen, war mit ihrem Manne sehr unzufrieden, wenn er die großen Zahlungen, die er manchmal sitt aufgesauste Fourage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt, wie sie waren, eine Zeit lang auf dem Tische liegen ließ, das Geld alsdann in Körbchen einstrich und daraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Packete gemacht zu haben, ohne Rechnung zu sühren. Berschiedene ihrer Erinnerungen waren fruchtlos, und sie sah wohl ein, daß, wenn er auch nichts verschwendete, Manches in einer solchen Unordnung verschleubert werden nüsse. Der Wunsch, ihn auf besser Wege zu leiten, war so groß bei ihr, der Berdruß, zu sehen, daß Manches, was sie im Kleinen erwarb und zusammen-hielt, im Großen wieder vernachläsigt wurde und aus einander sioß,

war fo lebhaft, bag fie fich ju einem gefährlichen Berfuch bewogen fühlte, wodurch fie ihm über biefe Lebensweise Die Augen au öffnen gedachte. Sie nahm fich vor, ihm jo viel Belb als moglich aus ben handen zu fpielen, und zwar bediente fie fich bazu einer fonderbaren Lift. Sie batte bemerkt, daß er das Geld, das einmal auf dem Tijde aufgegahlt mar, wenn es eine Beit lang gelegen hatte, nicht wieder nadgablte, ebe er es aufhob; fie beftrich baber ben Boben eines Leudters mit Talg und feste ibn mit einem Schein von Ungefdicklichkeit auf die Stelle, wo bie Dutaten lagen, eine Belbforte, Der fie eine besondere Freundschaft gewidmet hatte. Sie erhalchte ein Stud und nebenbei einige fleine Mungjorten und war mit ihrem erften Rifdfange wohl zufrieden; fie wiederholte Diefe Operation mehrmals, und ob fie fic aleich über ein foldes Mittel zu einem auten Amed fein Bewiffen machte, fo beruhigte fie fich boch über jeben Zweifel porzfiglich baburd, bag bieje Art ber Entwendung für feinen Diebftahl angefehen werden konne, weil fie bas Gelb nicht mit ben banden weggenommen habe. Go vermehrte fich nach und nach ihr beimlicher Schan, und zwar um befto reichlicher, als fie Alles, mas bei ber innern Wirthichaft von baarem Gelbe ihr in Die bande flok, auf bas Strenafte aufammenbielt.

Schon war sie beinahe ein ganges Jahr ihrem Plane treu geblieben und hatte indessen ihren Mann sorgsältig beobachtet, ohne eine Beränderung in seinem Humor zu spüren, die er endlich auf einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Beränderung abzuschmeicheln und ersuhr bald, daß er in großer Berlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letzten Jahlung, die er an Lieferanten gethan, seine Pachtgelder übrig bleiben sollen; sie fehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz befriedigen können. Da er Alles im Ropf rechne und wenig ausschreibe, in könne

er nicht nachtommen, wo ein folder Berftog berrubre.

Margarethe schilberte ihm barauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Ausmerksamkeit; selbst seine gutmuthige Freigebigkeit kam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr drückten, keine Ent-

idulbigung aufbringen.

Margarethe konnte ihren Gatten nicht lange in diefer Berlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte, ihn wieder glüdlich zu machen. Sie setzte ihn in Berwunderung, als sie zu seinem Geburtstag, der eben eintrat, und an dem sie ihn sonst mit etwas Brauchdarem anzubinden psiegte, mit einem Körden voll Geldrollen ankam. Die verschiedenen Münzsorten waren besonders gepackt, und der Inhalt sedes Köllchens war, mit schlechter Schrift, jedoch sorgsältig, darauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht der Mann, als er beinahe die Summe, die ihm sehlte, vor sich sah und die Frau ihm versicherte, das Geld gehöre ihm zu. Sie erzählte darauf umständlich, wann und wie sie es genommen, was sie ihm entzogen, und was durch ihren Fleiß erspart worden sei. Sein Berdruß gieng in Entzücken über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Ausgabe und Einsnahme der Frau völlig übertrug, seine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerem Eiser, besprzie, von dem Tage an aber keinen Pssennig Geld mehr in die Hände nahm. Die Frau verwaltete das Amt eines Kassiers mit großen Ehren: kein falscher Laubthaler, ja kein verrusener Sechser ward angenommen, und die Herrschaft im Hause war, wie billig, die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgfalt, durch die sie nach Berlauf von zehn Jahren sich in den Stand setze, den Gasthof mit Allem, was dazu gehörte, zu kaufen und zu behaupten.

Stuklatr. Alfo gieng alle biese Sorgfalt, Liebe und Treue doch zulett auf Gerrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, in wiesern man Recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschsüchtig hält.

Amalle. Da haben wir alfo icon wieder den Borwurf, der hinter

dem Lobe herhinkt.
Armidoro. Sagen Sie uns doch, gute Eulalie, Ihre Gedanken darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Borwurf von Ihrem Geschlecht absulehnen.

Enlatie. In sofern es ein Borwurf ware, wunschte ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte; in wiesern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschlichtig, in sofern wir auch Menschen sind, benn was heißt herrschen anders, in dem Sinn, wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigene Weise ungehindert ihätig zu sein, seines Daseins möglichst genießen zu können? Dieß sorbert jeder rohe Mensch mit Willtur, jeder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erzschein bei und Frauen diese Streben nur lebhafter, weil uns die Ratur, das hertommen, die Gesetz eben so zu verkürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besitzen, müssen wir erwerben, und was man erringt, behauptet man hartnädiger als Das, was man ererbt hat.

Senton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr beklagen; sie erben in der jezigen Welt so viel, ja fast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jezt schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll dein herr sein" ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wagschale zum ehr sie bildungsfähiger sind, neigt sich in der Erfabrung die Wagschale zu ihren Gunten.

Armidoro. Es ift keine Frage, daß bei allen gebildeten Rationen die Frauen im Ganzen das Uebergewicht gewinnen muffen; benn bei einem wechselseitigen Einfluß muß ber Mann weiblicher werben, und

----

bann verliert er: benn fein Borgug besteht nicht in gemäßigter, fonbern in gebandigter Rraft; nimmt bagegen bas Weib von bem Manne etwas an, jo gewinnt fie: benn wenn fie ihre übrigen Borgige burch Energie erheben tann, fo entftebt ein Bejen, bas fich nicht vollfommner benten läßt.

Senton. Ich habe mich in so tiefe Betrachtungen nicht eingelassen; indeffen nehme ich für befannt an. bak eine Frau berricht und berre ichen muß; baber, wenn ich ein Frauenzimmer tennen lerne, gebe ich nur darauf Acht, wo fie berricht; benn daß fie irgendwo berriche, fete ich voraus.

Amalte. Und ba finden Sie benn, was Sie vorausseten? Senton. Warum nicht? Geht es boch ben Phyfitern und Andern, bie fich mit Erfahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel beffer. finde burchgangig: bie Thatige, jum Erwerben, jum Erhalten Geicaffene ift Berr im Saufe: Die Soone, leicht und oberficolic Bebildete Berr in großen Birteln; die tiefer Gebildete beberricht die tleinen Rreife.

Amalle. Und so waren wir also in brei Rlaffen eingetheilt.

Sinklair. Die boch alle, buntt mich, ehrenvoll genug find und mit benen freilich noch nicht Alles ericobbft ift. Es gibt a. B. noch eine vierte, von ber wir lieber nicht fprechen wollen, bamit man uns nicht wieder ben Borwurf mache, daß unfer Lob fich nothwendig in Tabel berfebren muffe.

flenriette. Die vierte Rlaffe also mare zu errathen. Laffen Sie

feben.

Binklair. But, unfre brei ersten Rlaffen waren Wirkfamkeit zu

Saufe, in großen und in fleinen Birteln.

fleuriette. Bas mare benn nun noch für ein Raum für umfre Thatiateit ?

Binklair. Bar mancher; ich aber habe bas Gegentheil im Sinne. fleurtette. Unthätigteit! und wie das? Gine unthatige Frau follte berricen I

Warum nicht? Sinklair.

Und wie? fleuriette.

Durchs Berneinen! Ber aus Charafter ober Parime Sinklair.

beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man denkt.

Amalie. Wir fallen nun bald, fürchte ich, in ben gewöhnlichen Ton, in dem man die Manner reden bort, besonders wenn fie Die Pfeifen im Munde baben.

henriette. Lag ihn boch, Amalie; es ift nichts unschädlicher als solde Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was Andere von uns benten. Run alfo die Berneinenden, wie ware es mit biesen?

Binklair. 3d barf bier wohl ohne Burudhaltung fprechen. In unferm lieben Baterland foll es wenige, in Frankreich gar feine geben und zwar deswegen, weil die Frauen sowohl bei uns als bei unsern galanten Rachbarn einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anstand ängstlich, die öffentlichen Bergnügungen selten sind, sollen sie sich häusiger sinden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Namen, mit dem das Bolt, die Menschenkenner, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Kenriette. Run geschwinde ben Ramen! Ramen tann ich nicht rathen.

Binklair. Man nennt fie, wenn es benn einmal gejagt fein foll, man nennt fie Schalte.

Beuriette. Das ift fonberbar genug.

Sinklate. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweizer Phyfiognomiften mit großem Antheil lefen mochten; erinnern Sie fich nicht, auch etwas von Schällen darin gefunden zu haben?

henriette. Es tonnte fein; boch ift es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht bas Wort im gewöhnlichen Sinn und las über die

Stelle meg.

Sinklair. Freilich bebeutet bas Wort Shall im gewöhnlichen Sinn eine Person, die mit Heiterkeit und Schabenfreude Zemand einen Possen siehet; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Jurüchfaltung, die sich oft in eine Art von Krantheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in zener Gegend etwas Gewöhnliches. Mir ist es einige Mal vorgekommen, daß mir ein Einheimischen, gegen den ich diese und zene Frau als schon pries, einwendete: aber sie ist ein Schalk. Ich dirte zogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Rammermädigen litt, zur Antwort gab: Es ist ein Schalk, da wird schwer zu helsen sein.

Amalie ftand auf und entfernte fic.

genriette. Das fommt mir boch etwas fonberbar vor.

Sinklair. Mir schien es auch so, und beswegen schrieb ich damals die Symptome dieser halb moralischen, halb physischen Krankheit in einen Auffatz zusammen, den ich das Rapitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte: ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

Kenriette. Sie durfen es uns wohl icon einmal sehen laffen, und wenn Sie einige hubice Geschichten wissen, woraus wir recht beutlich sehen konnen, was ein Schalt ift, so sollen sie kunftig auch in die Sammlung unserer neuesten Rovellen aufgenommen werden.

Sinklair. Das mag Alles recht gut und schön sein, aber meine Absicht ist verfehlt, um derentwillen ich herkam; ich wollte Jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalender-Kupfern zu übernehmen oder uns Jemand zu empsehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen schelen, ja vernichten Sie mir diese Blättichen, und ich gehe fast ohne Kupfer, so wie ohne Erklärung weg. Sätte ich nur indessen Das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so wurde ich beinahe für Das, was ich suchte und nicht fand, ein Aequivalent besitzen.

Armidoro (ans bem Rabinet tretend, wohln er manchmal gegangen war). Ich tomme Ihren Wünschen zubor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ift auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protokollirt, was gesprochen worden; ich will es ins Reine bringen, und wenn Eulalie dann übernehmen wollte, über das Sanze den Haud ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton, die Frauen mit den schrossen Algen, in denen unser Künstler sie beleidigen mag, wieder auslöhnen.

Henriette. Ich fann Ihre thatige Freundschaft nicht tabeln, Armiboro, aber ich wollte, Sie hätten bas Gespräch nicht nachgeschrieben. Es gibt ein boses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zu sammen, und es muß uns nichts Schredlicheres sein, als in der Gesellschaft einen Menschen zu wissen, der ausmerkt, nachscheibt und, wie jett Alles gleich gedrucht wird, eine zerftückelte und verzerrte Unter-

haltung ins Publifum bringt.

Man beruhigte henrietten, man versprach ihr, nur allenfalls über fleine Geschichten, Die vorkommen follten, ein öffentliches Buch ju

führen.

Eulalie ließ fich nicht bereden, das Prototoll des Geschwindschreibers zu redigiren; fie wollte sich von dem Marchen nicht zerftreuen, mit deffen Bearbeitung fie beschäftigt war. Das Prototol blieb in der hand von Mannern, die ihm denn, so gut sie tonnten, aus der Erinnerung nachhalfen und es nun, wie es eben werden tonnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegen.

## Novelle.

Ein dichter herbsinebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Raume des fürstlichen Schloßhofes, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pserde und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Beschäftigungen der Buchten ließen sich erkennen: man verlängerte, man verkürzte die Steigbugel, man reichte sich Büche und Patrontalichen, man schod die Dachsranzen zurecht, indes die hunde ungeduldig am Riemen den Jurüchaltenden mit sortzuschleppen drohten. Auch die und da geberdete ein Pserd sich muthiger, don seuriger Ratur getrieben oder von dem Sporn des Reiters angeregt, der selbst hier in der Halbelle eine gewisse Eitelkeit, sich zu zeigen, nicht verleugnen konnte. Alle jedoch nehmend, alzu lange zauderte.

Erft vor lurzer Zeit zusammen getraut, empsanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemulther; Beide waren von thätig-lebhastem Charatter, Sines nochm gern an des Andern Reigungen und Bestrebungen Untheil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schassen, Jeder nach seiner Art, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen Tagen gewahr werden, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch das Gewimmel der aufgehäuften Waaren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gedirgsland mit dem sachen Lande einen glücklichen Umtausch tresse; er wußte sie an Drt und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises aufmerkam zu machen.

Wenn sich nun der Fürst fast ausschließlich in diesen Tagen mit den Seinigen über diese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landjägermeister sein Recht, auf dessen Borstellung es unmöglich war, der Bersuchung zu widersteben, an diesen günstigen Gerbste

tagen eine schon verschobene Jago zu unternehmen, fich felbft und den vielen angetommenen Fremden ein eignes und felines Fest zu eröffnen.

Die Fürftin blieb ungern jurud; man hatte fich vorgenommen, weit in bas Gebirg hineinzubringen , um die friedlichen Bewohner ber dortigen Wälber durch einen unerwarteten Ariegszug zu beunrubigen.

Scheidend versaumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzusschlagen, den fie im Geleite Friedrichs, des fürflichen Obeims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio als Stallund hofjunter, der für Alles sorgen wird; und im Gesolg dieser Worte gab er im hinabsteigen einem wohlgedildeten jungen Mann die nöttigen Aufträge, verschwand sodann bald mit Gasten und Gefolge.

Die Kurstin, die ihrem Gemahl noch in den Schlofhof binab mit bem Schnupftuch nachgewintt batte, begab fich in die binteren Rimmer, welche nach bem Bebirg eine freie Ausficht liegen, Die um befto fconer mar, als bas Schlok felbit von dem Ruke berauf in einiger Bobe Rand und fo bor- als hinterwarts mannigfaltige bedeutenbe Anfichten gewährte. Sie fand bas treffliche Teleftop noch in ber Stellung, wo man es gestern Abend gelaffen batte, als man, über Bufc. Berg und Balbaipfel die boben Ruinen der uralten Stammburg betrachtend, fic unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merkwürdig hervortraten, inbem alsbann bie arokten Licht- und Schattenmaffen ben beutlichften Begriff von einem jo ansehnlichen Dentmal alter Beit verleihen fonnten. Auch zeigte fich beute fruh burch bie annabernben Glafer rect auffallend bie herbftliche Farbung jener mannigfaltigen Baumarten, bie amifchen bem Gemauer ungehindert und ungeftort durch lange Jahre emporftrebten. Die icone Dame richtete jedoch bas Kernrobr etwas tiefer nach einer öben, fleinigen Flache, über welche ber Jagdang weggeben mußte; fie erharrte ben Augenblid mit Bebuld und betroa fic nicht: benn bei ber Rlarheit und Bergroßerungsfähigfeit bes Inftrumentes erkannten ihre glanzenden Augen deutlich den Fürften und den Oberftallmeister; ja, fie enthielt fich nicht, abermals mit bem Schnubftuche au minten, als fie ein augenblidliches Stillhalten und Rudbliden mehr vermuthete, als gewahr warb.

Fürst Oheim, Friedrich mit Ramen, trat sodann, angemeldet, mit seinem Zeichner herein, der ein großes Porteseuille unter dem Arm trug. Liebe Cousine, sagte der alte rüstige Herr, hier legen wir die Ansichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von verschiedenen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Truz- und Schuzden von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegenstemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da und dort in wüsse Kuinen zusammenstürzen mußte. Run haben wir Manches gethan, um diese Wildnis zugänglicher zu machen; denn mehr bedats es nicht, um jeden Wanderer, jeden Besuchenden in Erstaunen zu fezen.

ju entzüden.

Indem nun der Fürft die einzelnen Blatter deutete, fprach er

weiter: Sier, wo man, ben Sohlweg burch bie aukern Ringmauern berauffommenb, bor die eigentliche Burg gelangt, fleigt uns ein Felfen entaegen von den festesten des gangen Gebirgs; hierauf nun ftebt gemouert ein Thurm, bod Riemand wüßte zu jagen, mo die Ratur aufbort, Runft und Sandwert aber anfangen. Ferner fieht man feitwarts Mauern angeschloffen und Zwinger terraffenmäkig berab fich erstredend. Doch ich fage nicht recht, benn es ift eigentlich ein Balb, ber biefen uralten Gipfel umgibt; feit hundert und funfgig Jahren bat feine Art hier geflungen, und überall find bie machtigften Stamme emporgewachsen; wo ihr euch an den Mauern andrängt, ftellt fich der glatte Aborn, die raube Giche, die folante Fichte mit Schaft und Wurzeln entgegen; um diefe muffen wir uns herumichlangeln und unfere fußpfade perftandig führen. Seht nur, wie trefflich unfer Deifter biek Charatteriftifche auf bem Papier ausgebruckt hat, wie tenntlich bie periciedenen Stamm - und Burgelarten zwifden bas Mauerwert berflocten und die machtigen Aefte burch bie Luden burdaeidlungen find. Es ift eine Wildnig wie teine, ein aufallig einziges Lotal, wo bie alten Spuren langft berfcmunbener Denfchentraft mit ber ewig lebenden und fortwirkenden Ratur fich in dem ernstesten Streit erbliden laffen.

Ein anderes Blatt aber vorlegend, suhr er surt: Was sagt ihr nun jum Schloßhofe, der, durch das Zusammenstürzen des alten Thorthurmes unzugänglich, seit undenklichen Jahren von Riemand betreten ward? Wir suchten ihm von der Seite beizukommen, haben Mauern durchtrochen, Gewölde gesprengt und so einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurst' es keines Aufräumens; hier sindet sich ein slacher Felsgipfel von der Katur geplättet, aber doch haben mächtige Bäume hie und da zu wurzeln Glüdt und Gelegenheit gesunden; sie sind sachte, aber entschieden ausgewachsen, nun erstrecken sie ihre Aeste dis in die Galerieen hinein, auf denen der Kitter sonst auf und ab schritt; ja, durch Thüren durch und Fenster in die gewöllbten Säle, aus denen wir sie nicht vertreiben wollen; sie sind eben Gerr geworden und mögen's bleiben. Tiese Blätterschichten wegräumend, haben wir den merkwürdigsten Plat geednet gefunden, dessen Gleichen in der Welt vielleicht nicht wieder au sehne ist.

Rach allem Diesem aber ist es immer noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle zu beschauen, daß auf den Stusen, die in den Sauptihurm hinaufführen, ein Aborn Wurzel geschlagen und sich zu einem so tücktigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Roth daran vorbeidringen kann, um die Zinne der unbegränzten Aussicht wegen zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten, denn dieser Baum ist es, der sich über das Ganze wunderbar hoch in die Lutt hebt.

Danken wir also dem wadern Künftler, der uns so löblich in berschiedenen Bildern von Allem überzeugt, als wenn wir gegenwärtig wären; er hat die schönsten Stunden des Tages und der Jahrszeit dazu angewendet und sich wochenlang um diese Gegenstände herumbewegt. In dieser Sche ist sur ihn und den Wächter, den wir ihm augegeben, eine kleine angenehme Wohnung eingerichtet. Sie sollten nicht glauben, meine Beste, welch eine schöne Aus- und Ansicht er ins Land, in hof und Gemäuer sich dort bereitet hat. Run aber, da Alles so rein und charatteristisch umrissen ist, wird er es hier unten mit Bequemkichteit aussuhren. Wir wollen mit diesen Bildern unsern Gartensaal zieren, und Niemand soll über unsere regelmätzigen Parterre, Lauben und schaftigen Sänge seine Augen spielen lassen, der nicht wünschte, sich dort oben in dem wirklichen Ansauen des Alten und Reuen, des Starren, Unmachgiebigen, Ungerstöllichen, und des Alten und Reuen, des Starren, Unmachgiebigen, Ungerstöllichen, und des Krischen, Schmiegsamen, Unwiderselblichen seine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und meldete, die Pferde feien vorgeführt; ba fagte Die Fürftin, jum Obeim gewendet: Reiten wir hinauf und laffen Sie mich in ber Wirklichkeit seben, mas Sie mir bier im Bilbe geigten. Seit ich bier bin, bor' ich von biefem Unternehmen und werbe jest erft recht verlangend, mit Augen gu feben, was mir in ber Erzählung unmöglich schien und in der Rachbildung unwahricheinlich bleibt. - Roch nicht, meine Liebe, verfette ber Gurft; mas Sie hier faben, ift, mas es werben tann und wird; jest ftodt noch Manches im Beginnen; Die Runft muß erft vollenden, wenn fie fich bor ber Ratur nicht icamen foll. - Und fo reiten wir wenigftens binaufwarts, und mar' es nur bis an ben Fuß; ich habe große Luft, mich heute weit in ber Welt umzusehen. - Sang nach Ihrem Willen, versette ber Kurft. — Lassen Sie uns aber burch die Stadt reiten, fubr bie Dame fort, über ben großen Martiplag, wo eine gahllofe Menge von Buben bie Beftalt einer fleinen Stadt, eines Felblagers angenommen bat. Es ift, als maren bie Bedurfniffe und Beicaftigungen fammtlicher Familien bes Landes umber, nach außen getehrt, in biefem Mittelpunkt verfammelt, an das Tageslicht gebracht worden; benn bier fiebt ber aufmertfame Beobachter Alles, mas ber Menich leiftet und bedarf; man bildet fich einen Augenblick ein, es fei tein Geld nothig, jebes Geicaft tonne bier burd Laufd abgethan werben; und fo ift es auch im Grunde. Seitbem ber Fürft gestern mir Anlag ju biefen Ueberfichten gegeben, ift es mir gar angenehm, ju benten, wie bier, wo Gebirg und flaches Land an einander grangen, beibe fo beutlich aussprechen, mas fie brauchen und mas fie munichen. Wie nun ber bodlander bas bolg feiner Balber in bundert Formen umgubilden weik. bas Gifen zu einem jeben Bebrauch zu vermannigfaltigen, fo tommen Bene bruben mit ben vielfaltigften Waaren ihm entgegen, an benen man ben Stoff faum unterscheiben und ben 3med oft nicht ertennen mag.

Ich weiß, versetzte der Fürst, daß mein Reffe hierauf die größte Aufmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahrbzeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange, als gebe; dieß av Robelle. 609

bewirken, ist am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes, so wie der Neinsten häuslichen Wirthschaft. Berzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe: bei sedem Schritt ist man gehindert und ausgehalten, und dann stammt mir das ungeheure Unglück wieder in die Einbildungstraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güter- und Waarenbreite in Feuer ausgehen sah. Ich batte mich kaum —

Raffen Sie uns die schonen Stunden nicht versaumen, fiel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit ausführlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Wirthshause auf dem Martte, der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermübet zu Bette gelegt und Rachts durch Geschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßlich ausgeweckt worden.

Die Fürftin elite, das Lieblingspferd zu besteigen, und führte, statt zum hinterthore bergauf, zum Borderthore bergunter ihren wider-willig-bereiten Begleiter; denn wer ware nicht gern an ihrer Seite geritten? wer ware ihr nicht gern gefolgt? Und so war auch honorio von der sonst so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben, um ihr aus-

ichlieflich bienfibar ju fein.

Wie vorauszusehen, durften sie auf dem Markte nur Schritt vor Schritt reiten! aber die schone Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine gestreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Letion, da denn doch die Rothwendigkeit unsere Seduld prüfen will. Und wirklich derügft sich die ganze Menschenmasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg mur langsam sortsetzen konnten. Das Bolk schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schoste und anmuthigste sei.

Unter einander gemischt ftanden Bergbewohner, die zwischen Felsen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnsitze hegten, Flachländer von hügeln, Auen und Wiesen her, Gewerdsleute der kleinen Städte, und was sich Alles versammelt hatte. Rach einem ruhigen Ueberblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle Diese, woher ste auf seinen, mehr Stoff als nöthig zu ihren Reidvern genommen, mehr Auch und Leinwand, mehr Band zum Besat. It es doch, als ob die Weiber nicht brauschig und die Manner nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen das ja lassen, versetzte der Oheim; wo auch der Mensch seinen Ueberstuß hinwendet, ihm ist wohl dabei, am Wohlsten, wenn er sich damit schmidt und ausputt. Die schone Dame

wintte Beifall.

So waren fie nach und nach auf einen freien Plat gelangt, ber zur Borftabt hinführte, wo am Ende vieler fleiner Buben und Kramftanbe ein größeres Brettergebaube in die Augen fiel, das fie kaum

erblidten, als ein ohrzerreißendes Gebrülle ihnen entgegentönte. Die Fütterungsstunde der dort zur Schau stehenden wilden Thiere schien herangesommen; der Löwe ließ seine Wald- und Wüstenstimme auß Krästigste hören, die Pferde schauberten, und man konnte der Bemertung nicht entgehen, wie in dem friedlichen Wesen und Wirten der gebildeten Welt der König der Einöde sich so surchten vor Abrit der König der Einöde sich so surchten der Weine der König der Einöde sich so surchten bermälde nicht übersehen, die mit hestigen Farben und krästigen Vildern jene fremden Thiere darstellten, welche der friedliche Staatsbürger zu schauen unüberwindliche Lust empsinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger iprang auf einen Mohren los, im Begriff, ihn zu zerreißen; ein Löwe stand ernsihaft majestätisch, als wenn er seine Beute, seiner würdig, dor sich sähe; andere wunderliche bunte Geschöpse verdienten neben diesen mächtigen weniger Ausmerksamseit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unserer Audkehr doch absteigen und die seltenen Gaste näher betrachten. — Es ist wunderbar, versetzt der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches immer ausgeregt sein will. Orinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Rerker, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen; es ist an Mord und Todlischlagen nöch nicht genug, an Brand und Untergang; die Bankelsungermissen es an jeder Ede wiederholen. Die guten Menschen wollen ein geschüchtert sein, um hinterdrein erst recht zu fühlen, wie schon und

löblich es fei, frei Athem zu holen.

Bas benn aber auch Bangliches von folden Soredensbilbern mochte übrig geblieben fein, Alles und Jebes mar fogleich ausgelofcht. als man, jum Thore hinausgelangt, in die beiterfte Gegend eintrat Der Weg führte zuerst am Fluffe bin, an einem zwar noch schmalen, nur leichte Rahne tragenben Baffer, bas aber nach und nach als größter Strom feinen Ramen behalten und ferne Lander beleben follie. Dann gieng es weiter durch wohlversorgte Frucht- und Luftgarten facte hinaufwarts, und man fah fich nach und nach in ber aufgethanen wohlbewohnten Begend um, bis erft ein Buid, fobann ein Waldchen die Gefellicaft aufnahm und die anmuthigften Dertlichkeiter. ihren Blid begranaten und erquidten. Gin aufwarts leitendes Biefenthal, erft bor Rurgem gum zweiten Dale gemaht, fammetabnlich anzuseben, von einer oberwärts lebbaft auf einmal reich entipringenden Quelle gewäffert, empfieng fie freundlich, und jo zogen fie einem boberen, freieren Standpuntt entgegen, ben fie, aus bem Balbe nich bewegend, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsbann aber por fich noch in bedeutender Entfernung über neuen Baumgruppen bas alte Schlog, ben Zielpunkt ihrer Ballfahrt, als Fels- und Balbgipfel hervorragen faben. Rudwarts aber - benn niemals gelangte man bierber, obne fich umgutebren - erblidten fie burch aufallige Luden ber hohen Baume bas fürftliche Solog lints, bon ber Morgen. sonne beleuchtet, ben wohlgebauten bobern Theil ber Stadt, von leichten Raudwolfen gebambit, und iofort nach ber Rechten au bie untere Stabt. ben Aluk in einigen Arummungen, mit feinen Wiefen und Müblen:

gegenüber eine weite nabrhafte Begenb.

Rachbem fie fic an bem Anblid erfattigt, ober vielmehr, wie es uns bei bem Umblid auf fo hober Stelle ju gefcheben bflegt, erft recht berlangend geworben nach einer weitern, weniger begrangten Ausfict, ritten fie eine fteinichte breite Flace binan, wo ihnen die mächtige Ruine als ein grungefronter Gipfel entgegen ftanb, wenig alte Baume tief unten um feinen Buß; fie ritten bindurch, und fo fanden fie fich gerade vor ber fteilften unjuganglichften Seite. Machtige Relien ftanben von Urzeiten ber, jedem Wechsel unangetaftet, feft, wohlgegrundet voran, und fo thurmte fich's aufwarts; bas bazwifden Berabgefturate lag in machtigen Platten und Erummern unregelmäßig über einander und icien bem Rühnften jeben Angriff zu verbieten. Aber bas Steile. Rabe ideint ber Jugend augufagen; bieß au unternehmen, au erfturmen, au erobern ift jungen Gliebern ein Genuß. Die Fürftin bezeigte Reigung ju einem Berfud. Sonorio mar bei ber Sand, ber fürftliche Obeim, wenn foon bequemer, ließ fich's gefallen und wollte fich boch auch nicht untraftig zeigen; Die Bferbe follten am fuß unter ben Baumen halten, und man wollte bis zu einem gewiffen Buntte gelangen, wo ein porfiehender mächtiger Rels einen Alachenraum barbot. von wo man eine Aussicht hatte, die zwar icon in den Blid des Bogels übergieng, aber fich boch noch malerisch genug hinter einander ichob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer bochften Stelle, verlieh die flarfte Beleuchtung: bas fürftliche Schlaß mit seinen Theilen, hauptgebäuden, Flügeln, Ruppeln und Thurmen ericien gar ftattlich; die obere Stadt in ihrer völligen Ausbehnung; auch in die untere tonnte man bequem bineinsehen, ja durch bas Fernrohr auf bem Martte fogar die Buden unterscheiben. Honorio mar immer gewohnt, ein jo forberliches Wertgeug überguichnallen; man icaute ben Flug binauf und binab, bieffeits das bergartig terraffenweis unterbrochene, jenfeits das aufgleitende flace und in magigen Sugein abwechfelnbe fruchtbare Land; Orticaften ungablige: benn es mar langft hertommlich, über bie Bahl go

ftreiten, wie viel man beren von hier oben gewahr werde.

Ueber die groke Beite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag au fein pflegt, wo die Alten fagten, ber Pan folafe, und alle Natur halte ben Athem an, um ihn nicht aufzuweden.

Es ift nicht bas erfte Dal, fagte die Fürstin, daß ich auf fo bober weitumicauender Stelle bie Betrachtung mache, wie boch bie flare Ratur fo reinlich und friedlich ausfieht und ben Ginbrud verleibt, als wenn gar nichts Wiberwartiges in ber Welt fein konne; und wenn man benn wieber in bie Menschenwohnung gurudtehrt, fie fei hoch ober niedrig, weit ober eng, jo gibt's immer etwas au fampfen, ju ftreiten, ju ichlichten und jurecht ju legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach der Stadt geschaut hatte, rief: Seht hin! Seht hin! auf dem Markte sanzt brennen. Sie sahen hin und bemerkten wenigen Rauch, die Flamme dämpste der Lag. Das Feuer greist weiter um sich! rief man, imme durch die Gläser schauend; auch wurde das Unheil den guten mnde wassensen Augen der Fürstin bemerklich; von Zeit zu Zeit erkannte-man eine rothe Flammengluth, der Damps stiez empor, und Fürst Oheim sprach: Last uns zurücklehren! Das ist nicht gut; ich sarchtete immer, das Unglück zum zweiten Wale zu erleben. Als sie, herabgetommen, den Pierven wieder zugiengen, sagte die Fürstin zu dem alten Herrn: Reiten Sie hinein, eilig, aber nicht ohne den Reitnecht; lassen Sie mit Honorio, wir solgen sogleich. Der Ohein stühlte das Bernünstige, sa das Rothwendige dieser Worte und ritt so eilig, als der Boden erlaubte, den wüssen steinigen Hang hinunter.

Als die Fürstin auffaß, sagte Honorio: Reiten Ew. Durchlaucht, ich bitte, langsam! In der Stadt wie auf dem Schloß sind die Feueranstalten in bester Ordnung; man wird sich durch einen so unerwartst außerordentlichen Fall nicht irre machen lassen. Heine Steine und kurzes Graß; schnelles Reiten ist unsicher; ohnehin, bis wir hineinsommen, wird das Feuer schon nieder seine Die Fürstin glaubte nicht daran; sie sah den Rauch sich verbreiten. sie glaubte einen aufstammenden Blig gesehen, einen Schlag gehört zu haben, und nun bewegten sich in ihrer Einbildungskraft alle die Schredbilder, welche des tresslichen Oheims wiederholte Erzählung von dem erlebten Iahrmartts-Brande leider nur zu tief eingesent hatte.

Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich genug, um zeitlebens eine Ahnung und Borftellung wiederlehrenden Ungluds angfilich zurückzulaffen, als zur Rachtzeit auf dem großen bubenreichen Marttraum ein ploklicher Brand Laben auf Laben ergriffen hatte, ebe noch die in und an biefen leichten Gutten Schlafenben aus tiefen Traumen geschüttelt murben; ber Furft felbft als ein ermubet angelangter, erft eingeschlafener Frember ans Fenfter fprang, Alles fürchterlich erleuchtet fab, Flamme nach Flamme, rechts und lints fich überfpringend, ihm entgegen gungelte. Die Gaufer bes Marttes, vom Widericein geröthet, icienen icon au gluben, brobend, fich jeben Augenblid ju entzunden und in Flammen aufzuschlagen; unten wüthete bas Element unaufhaltfam, Die Bretter praffelten, Die Latten knadten, Beinwand flog auf, und ihre buftern an ben Enden flammend ausgezackten Reken trieben in der Bobe fich umber, als wenn die bojen Beifter in ihrem Elemente um und um gestaltet fich muthwillig tangend vergebren und da und bort aus ben Gluthen wieder auftauchen wollten. Dann aber mit freischenbem Gebeul rettete Reber. was jur Sand lag; Diener und Rnechte mit ben Berren bemilbten fic, von Flammen ergriffene Ballen fortzuichleppen, bon bem brennenden Beftell noch Giniges weggureißen, um es in die Rifte ju paden, bie

fie benn boch aulent ben eilenden Rlammen aum Raube laffen muften. Die Mancher wunichte nur einen Augenblid Stillftand bem beranpraffelnden Feuer, nach ber Möglichfeit einer Befinnung fich umfehenb, und er war mit aller feiner Babe icon ergriffen; an ber einen Seite brannte, glubte icon, mas an ber anderen noch in finfterer Racht ftand. Barinadige Charaftere, willenstarte Menfchen miberfekten fich grimmig bem grimmigen Feinde und setteten Mandes mit Berluft ihrer Augenbraunen und Haare. Leiber nun erneuerte fich bor bem ichonen Geifte ber Furftin ber mufte Wirrmarr; nun ichien ber beitere morgendliche Befichtstreis umnebelt, ihre Augen verduftert: Balb und

Wiefe hatten einen wunderbaren banglichen Anschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner labenden Ruhle nicht achtend, waren fie taum einige Schritte von ber lebhaften Quelle des nabe fliekenden Baches berab, als Die Rurftin gang unten im Gebuiche Des Wiesenthals etwas Seltjames erblidte, bas fie alsobald für ben Tiger ertannte; beranfpringend, wie fie ibn bor Rurgem gemalt gefeben, tam er entgegen; und biefes Bild ju ben furchtbaren Bilbern, Die fie fo eben beschäftigten, machte ben wundersamften Gindrud. Flieht! gnabige Frau, rief Honorio, flieht! Gie manbte bas Pferd um, bem fteilen Berg zu, wo fie herabgetommen maren. Der Mingling aber Dem Unthier entgegen, gog bie Piftole und icog, als er fich nabe genug glaubte; leiber jedoch mar gefehlt: ber Tiger fprang feitwarts, Das Pferd ftutte, bas ergrimmte Thier aber verfolgte feinen Weg, aufwarts unmittelbar ber Fürftin nach. Sie fprengte, mas das Pferd permochte, die fteile, fteinige Strede binan, taum fürchtenb, bag ein gartes Gefcopf, folder Anftrengung ungewohnt, fle nicht aushalten werbe. Es übernahm fich, bon ber bedrangten Reiterin angeregt, ftieft am fleinen Berble bes hanges an und wieder an und fturgte gulegt nach heftigem Beftreben traftlos ju Boben. Die fcone Dame, entfoloffen und gewandt, verfehlte nicht, fic ftrad auf ihre Guge gu ftellen; auch bas Pferd richtete fich auf; aber ber Tiger nabte icon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle; ber ungleiche Boben, Die icharfen Steine ichienen feinen Antrieb gu binbern, und nur bag Sonorio unmittelbar hinter ihm berflog, neben ihm gemäßigt beraufritt, ichien feine Rraft aufs Reue anaufpornen und au reigen. Beibe Renner erreichten zugleich ben Ort, wo die Fürftin am Pferde ftand; ber Ritter beugte fich berab, ichog und traf mit ber zweiten Biftole bas Ungeheuer burch ben Ropf, bag es fogleich nieberfturzte und ausgestrecht in feiner lange erft recht die Macht und Furchtbarteit feben ließ, von der nur noch bas Rorperliche fibrig geblieben ba lag. Sonorio mar vom Pferde gesprungen und tniete foon auf bem Thiere, bampfte feine letten Bewegungen und hielt ben gezogenen Sirfdfanger in ber rechten Sand. Der Jüngling mar icon; er mar berangesprengt, wie ibn bie Burftin oft im Langen- und Ringelfpiel gefeben hatte. Eben fo traf in ber Reitbahn feine Rugel im Borbeifprengen ben Turtentopf auf dem Pfahl gerade unter dem Turban in die Stirne; eben so spieste er, flüchtig heransprengend, mit dem blanken Sabel das Mohrenhaupt vom Boden auf. In allen solchen Kunsten war er gewandt und glück-

lich: bier tam Beibes ju Statten.

Gebt ihm ben Reft! fagte die Fürftin; ich fürchte, er beschädigt Euch noch mit ben Rrallen. - Bergeiht! erwiederte ber Jungling ; er ift schon tobt genug, und ich mag das Fell nicht verderben, bas nachften Winter auf Eurem Schlitten glanzen joll. — Frevelt nicht! jagte die Fürstin; Alles, mas von Frommigteit im tiefen Derzen wohnt, entfaltet fich in foldem Augenblid. - Auch ich, rief Sonorio. mar nie frommer als jest eben; begbalb aber bente ich ans Freudigfte: ich blide biefes Fell nur an, wie es Guch jur Luft begleiten tann. -Es wurde mich immer an biefen foredlichen Augenblid erinnern, bersetzte fie. — Ift es doch, erwiederte der Jüngling mit glubender Wange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die Waffen erichlagener feinde vor bem Sieger ber jur Schau getragen wurden. -36 werbe mich an Eure Ruhnheit und Bewandtheit babei erinnerr: und barf nicht bingufeken, bag 3br auf meinen Dant und auf Die Onabe bes Fürften lebenslänglich rechnen tonnt. Aber fleht auft fcon ift fein Leben mehr im Thiere; bebenten wir bas Weitere; por allen Dingen ftebt qui! - Da ich nun einmal inice, verfette ber Stingling, ba ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jebe andere Weise untersagt mare, so lagt mich bitten, von ber Gunft, von ber Onabe, die 3hr mir gumenbet, in biefem Augenblid verfichert gu werben. 36 habe icon jo oft Euren hoben Gemahl gebeten um Urlaub und Bergunftigung einer weitern Reife. Wer bas Glud bat, an Gurer Tafel ju figen, men 3hr beehrt, Gure Gefellicaft unterhalten au burfen. ber muß bie Welt gefeben haben. Reifende ftromen bon allen Orten her, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Puntte irgend eines Welttheils gesprochen wird, ergeht an den Gurigen jedesmal Die Frage, ob er bafelbft gewesen fei ? Riemanben traut man Berftand au, als wer Das alles gefeben bat; es ift, als wenn man fic mur für Andere gu unterrichten hatte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin; ich möchte nicht gern gegen die Ueberzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten: allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er Euch disher zurückielt, bald gehoben. Seine Absicht war, Euch zum selbständigen Edelmann herangereist zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehrenache, wie disher am Hose; und ich dächte, Eure That wäre ein so empfehiender Keisebak, als ein sunger Mann nur in die Welt mit-

nehmen tann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerten, noch er seiner Empfindung Raum zu geben: denn hastig den Berg herauf, einen Anaben an der hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe

Robelle. 615

Ios, die wir kennen; und kaum war Honorio sich befinnend aufgestanben, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf und an dieser Handlung, so wie an einer, obgleich reinlich anständigen, doch bunten und seltsamen Aleidung sogleich errathen ließ, sie sei die Meisterin und Warterin dieses dahingestreckten Geschöpfes, wie denn der schwarzaugige, schwarzlodige Anabe, der eine Flote in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger hestig, aber tief gerührt,

neben ihr fniete.

Den gewaltigmen Ausbrücken ber Leibenschaft biefes unglücklichen Beibes folgte, amar unterbrochen flogweife, ein Strom von Borten, wie ein Bach fich in Abfaten bon Welfen au Relfen fturat. Gine natur-Lice Sprace, furz und abgebrochen, machte sich eindringlich und rubrend; vergebens wurde man fie in uniere Munbarten überfeken wollen: ben ungefähren Inhalt burfen wir nicht verhehlen. Sie haben bich ermorbet, armes Thier! ermorbet ohne Roth! Du warft jahm und hättest dich gern ruhig niedergelassen und auf uns gewartet; denn beine Fußballen ichmerzten bich, und beine Rrallen hatten teine Kraft mehr. Die heiße Sonne fehlte bir, fie ju reifen. Du warft ber Schonfte beines Bleichen; wer bat je einen koniglichen Tiger fo berrlich ausgestredt im Schlafe gefeben, wie bu nun bier liegft, tobt, um nicht wieder aufzustehen. Wenn bu des Morgens aufwachtest beim frühen Tagigein und ben Rachen auffperrieft, ausstredend bie rothe Bunge, fo ichienft bu uns ju lacheln, und wenn icon brullend, nahmft bu boch spielend bein Rutter aus ben Sanden einer Frau, pon ben Fingern eines Rindes! Wie lange begleiteten wir bich auf beinen Fahrten, wie lange mar beine Gefellicaft uns wichtig und fruchtbar! Uns! uns gang eigentlich tam bie Speife bon ben Freffern und fuke Labung bon ben Starten. So wird es nicht mehr fein, Webe! webe!

Sie hatte nicht ausgeflagt, als über bie mittlere bobe bes Bergs am Schloffe herab Reiter heransprengten, die alfobald für bas Jagd. gejolge bes Fürften erfannt murben; er felbft boran. Sie batten, in ben hintern Gebirgen jagend, die Brandwollen aufsteigen feben und burch Thaler und Schluchten, wie auf gewaltfam begender Jagb, ben geraden Weg nach biefem traurigen Beichen genommen. Ueber bie fleinige Bloke einhersprengend, stutten und ftarrien fie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werdend, die fich auf der leeren Flace mertwürdig auszeichnete. Rach bem erften Ertennen verftummte man, und nach einigem Erholen warb, was der Anblid nicht felbst ergab, mit wenigen Worten erlautert. Go ftanb ber Fürft vor bem feltfamen unerhörten Greignif, einen Rreis umber von Reitern und Racheilenden gu Fuße. Unichluffig mar man nicht, mas zu thun fei; anzuordnen, auszuführen war der Fürft beschäftigt, als ein Mann fich in den Rreis brangte, groß von Gestalt, bunt und wunderlich gelleidet wie Frau und Rind. Und nun gab die Familie jujammen Schmerz und Ueberrafdung zu erlennen. Der Mann aber, gefagt, ftand in ehrfurchisvoller Entfernung vor dem Fürsten und jagte: Es ist nicht Alagenszeit; ach, mein Herr und mächtiger Jäger, auch der Löwe ist los; auch hier nach dem Gebirg ist er hin; aber schont ihn, habt Barmherzigkeit, daß er nicht umkomme, wie dieß gute Thier!

Der Löwe? sagte ber Fürst; hast du seine Spur? — Ja, Herr! Ein Bauer dort unten, der sich ohne Roth auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinaus; aber ich sah den großen Trupp Menschen und Pserde vor mir, neugierig und hülfsbedürstig eilt' ich hierher. — Mso — beorderte der Fürst — muß die Jagd sich auf diese Seite ziehen; ihr ladet eure Gewehre, geht sachte zu Wert; es ist kein Unglid, wenn ihr ihn in die tiesen Wälder treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir Euer Geschen Wälder treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir Euer Geschoff nicht schonen können; warum wart Ihr undorsichtig genug, sie entsommen zu lassen? — Das Feuer brach aus, versehte Jener; wir hielten uns sill und gespannt; es verbreitete sich schnen, aber sern von uns; wir hatten Wasser genug zu unserer Bertheidigung, aber ein Pulverschlag stog auf und warf die Bründe bis an uns heran, über uns weg; wir übereilten uns und sind nun unglückliche Leute.

Roch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt; aber einen Augendlick schien Alles zu stocken, als oben vom alten Schloß hernbeilig ein Mann heranspringend gesehen ward, dem man bald für den angestealten Wächter erkannte, der die Wertstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaussischten feine Wohnung nahm und die Arbeiter beaussischten auger Athem springend, doch hatte er bald mit wenigen Borten angezeigt: oben hinter der höhern Kingmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Führe einer hundertsährigen Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Aergerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie ausputzen zu lassen zu lassen zu an were nicht wieder ausgestanden; das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen, wie billig, zeitlebens

gebrüftet.

Der Fürst, bem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Uebel herandrochte, sagte hieranf: Welche Bürgschaft gebt Ihr mir, daß, wenn wir Eures Löwen schonen, er nicht im Aande unter den Meinigen Berderben anrichtet?

Hier diese Frau und dieses Kind, erwiederte der Bater haßig, erbieten sich, ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten herausschaffe, da wir ihn denn unschädlich und un-

beschädigt wieder gurudbringen merben.

Der Anabe schien seine Flote versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste, süße Flote zu nennen pflegte; sie war turz geschnäbelt wie die Pfeisen; wer es verstand, wußte die anmuthigsten Tone daraus hervorzuloden. Indes hatte der Fürst den Wartel gefragt, wie der Lowe hinausgesommen. Dieser aber versetze: Durch den hohlweg, der, auf beiden Seiten vermauert, von jeher der einzige Zugang war und der einzige bleiben soll; zwei Fußpfade, die noch hinaufflührten, haben wir dergestalt entstellt, daß Niemand als durch jenen ersten engen Anweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Kürst Friedrichs Geist und Geschmack ausbilden will.

Rach einigem Rachbenten, wobei sich ber Fürst nach bem Kinde umsah, bas immer sanft gleichsam zu praludiren fortgesahren hatte, wendete er sich zu honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet: vollende das Lagwert! Besets ben schmalen Weg, haltet eure Buchsen bereit, aber schießt nicht eber, als die ihr das Geschöfpf nicht sonst zurudschen könnt; allenfalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge für das Uebrice stehen. Gilig schiedte Honorio sich an, die Besehle zu vollsühren.

Das Rind verfolgte seine Melobie, die keine war, eine Tonfolge ohne Geset, und vielleicht eben beswegen so herzergreifend; die Umstebenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Beise, als der Bater mit anständigem Enthusiasmus zu reden ansieng

und fortfubr:

Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben und zugleich die Erkenntnis, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen, wie er sest steht wohl sich nicht rührt, der Witterung trott und Bem Sonnenschein; uralte Bäume zieren sein Haupt, und so gekrönt, schaut er weit umher; flürzt aber ein Theil herunter, so will es nicht bleiben, was es war, es sallt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren; muthwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie aus, zum Flusse trägt er sie. Richt widerstehend, nicht widerspenstigeedig, nein, glatt und abgerundet, gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluß zu Fluß, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Schaaren daher zieben und in der Tiefe die Zwerze wimmeln.

Doch wer preist den Ruhm des herrn, den die Sterne loben von Ewigkeit zu Ewigkeit! Warum seht ihr aber im Fernen umher? betrachtet hier die Bienel noch spät im Derbst sammelt sie emsig und daut sich ein Haus, winkels und wagerecht, als Meister und Seselle; schaut die Ameise an, sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht, sie daut die im Wohnung aus Grashalmen, Erdbrößlein und Riesernadeln, sie daut es in die Höhe und wölbet es zu; aber sie hat umssonst gearbeitet, denn das Kserd stampft und scharrt Alles aus einander, seht hin! es zertritt ihre Balken und zerstreut ihre Planken, ungeduldig schnaubt es und kann nicht rasten; denn der Herre hat das Ros zum Gesellen des Windes gemacht und zum Sesährten des Sturms, das es den Rann dahin trage, wohin er will, und die Frau, wohin sie begehrt. Aber im Palmenwald trat er auf, der Löwe; ernsten Schrittes durchzog er die Wähle: dort herrscht er über alles Gethier, und nichts widersteht ihm. Doch der Rensch weiß ihn zu zähmen, und

bas araujamite ber Beichopfe hat Chrfurcht vor bem Cbenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht find, die bem herrn bienen und feinen Dienern. Denn in der Löwengrube icheute fich Daniel nicht; er blieb fest und getroft, und bas wilbe Brullen unterbrach nicht feinen frommen Beigng.

Diefe mit bem Musbrud eines natürlichen Enthufiasmus gehaltene Rebe begleitete bas Rind bie und ba mit anmuthigen Tonen : als aber ber Bater geendigt hatte, fieng es mit reiner Reble, heller Stimme und geschickten Läufen gu intoniren an, worauf ber Bater bie Blote ergriff, im Einklang fich boren ließ, bas Rind aber fang:

> Aus ben Gruben, bier im Graben bor' ich bes Bropbeten Sana: Engel ichweben, ihn zu laben, Ware ba bem Guten bang? Löm' und Löwin bin und wieder Somiegen fich um ihn beran; 3a, die fanften frommen Lieber Saben's ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort, die Strophe mit der Alote zu begleiten, die

Mutter trat hie und ba als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber gang besonders mar, daß das Rind Die Reilen ber Stropbe nunmehr zu anderer Ordnung burcheinandericob und baburd wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, boch bas Befuhl in und burch fich felbft aufregend erhöhte.

> Engel ichmeben auf und nieber, Uns in Tonen ju erlaben, Beld ein bimmlifder Befang! In ben Gruben, in bem Graben Bare ba bem Rinbe bang? Diefe fanften, frommen Lieder Laffen Unglud nicht beran: Engel ichweben bin und wieber, Und fo ift es icon getban.

hierauf mit Rraft und Erhebung begannen alle Drei:

Denn ber Ewige herricht auf Erben, Ueber Meere herricht fein Blid; Löwen follen Lammer merben. Und die Welle ichwantt gurud. Blantes Sowert erftarrt im Diebe; Glaub' und hoffnung find erfüllt; Bunberthatig ift bie Liebe, Die fich im Gebet enthunt.

Robelle. 619

Alles war ftill, horte, horchte, und nur erft als die Tone verhallten. tonnte man ben Eindruck bemerten und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt, Jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erft jest bas Unheil überfahe, bas ihn bor Rurgem bebrobt hatte, blidte nieber auf feine Gemablin, Die, an ihn gelehnt, fich nicht verfagte, bas gestidte Tuchlein bervorzugieben und bie Augen bamit zu bebeden. Es that ihr wohl, die jugendliche Bruft von bem Drud erleichtert zu fublen, mit bem die vorhergebenben Minuten fie belaftet hatten. Gine bolltommene Stille beherrichte Die Menge; man ichien die Gefahren vergessen zu haben, unten den Brand und von

oben bas Erfteben eines bedentlich rubenden Lowen.

Durch einen Wint, die Pferbe naber berbeiguführen, brachte ber Rurft querft wieber in die Bruppe Bewegung; bann wendete er fich ju bem Beibe und fagte: 3hr glaubt alfo, bag 3hr ben entsprungenen Löwen, wo Ihr ihn antrefft, burch Guren Gejang, burch ben Gejang Diefes Rindes, mit bulfe biefer Motentone beschwichtigen und ibn fobann unicablich fo wie unbeschäbigt in feinen Berfolug wieber gurudbringen konntet? Sie bejahten es, verfichernd und betheuernd; ber Raftellan murbe ihnen als Wegweiser jugegeben. Run entfernte ber Fürft mit Wenigen fich eiligft, Die Fürftin folgte langfamer mit bem übrigen Befolge; Mutter aber und Sohn fliegen, von dem Wartel, ber fich eines Bewehrs bemachtigt batte, geleitet, fteiler gegen ben Berg binan.

Bor bem Eintritt in den Hohlweg, der den Zugang zu dem Schloß eröffnete, fanden fie bie Jager beschäftigt, burres Reifig ju haufen, bamit fie auf jeden Fall ein großes Feuer angunden tonnten. - Es ift nicht Roth, sagte die Frau; es wird ohne das Alles in

Bute geideben.

Weiter bin, auf einem Mauerftude figend, erblidten fie honorio, feine Doppelbuchje in ben Schoof gelegt, auf einem Boften als wie au jebem Greigniß gefaßt. Aber bie Berantommenden ichien er taum au bemerten; er fag wie in tiefen Bebanten verfunten, er fab umber wie gerftreut. Die Frau fprach ibn an mit Bitte, bas Reuer nicht angunden zu laffen; er ichien jedoch ihrer Rebe wenig Aufmertfamteit au ichenten; fie rebete lebhaft fort und rief: Schoner junger Dann, bu haft meinen Tiger erichlagen; ich fluche bir nicht; schone meinen Lowen, guter junger Mann: ich fegne bich.

Conorio icaute gerad vor fich bin, borthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn fich zu fenten begann - Du ichauft nach Abend, rief bie Frau; bu thuft wohl baran, bort gibt's viel ju thun; eile nur, faume nicht, bu mirft überminden. Aber querft überminde bich felbft! Sierauf ichien er gu lacheln; die Frau flieg weiter, tonnte fic aber nicht enthalten, nach bem Burudbleibenden nochmals umzubliden; eine rothlice Sonne überschien sein Geficht: fie glaubte nie einen schonern

Mingling gejeben zu haben.

Wenn Euer Kind, sagte nunmehr der Wärtel, slötend und singend. wie Ihr überzeugt seid, den Köwen anloden und beruhigen kann, so werden wir uns desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Thier ganz nah an die durchbrochenen Gewölbe hingelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schloshof gewonnen haben. Lock ihn das Rind hinein, so kann ich die Oesfrung mit leichter Mühe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut däucht, durch eine der kleinen Wendelkreppen, die er in der Ecke sieht, dem Thiere ensschlichen. Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen, das meine Kugel seden Augenblick dem Kinde zu hülse kommen kann.

Die Umstände sind alle nicht nöthig; Gott und Kunft, Frömmigseit und Glück müssen das Beste thun. — Es sei, verjeste der Wartel, aber ich lenne meine Pflichten. Erst sich Euch durch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinduf, gerade dem Eingang gegenüber, den ich erwähnt habe; das Kind mag hinabsteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels, und das besänstigte Thier dort bereinloden. Das geschah; Wärtel und Mutter sahen verstedt den oben herad, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem slaxen oben herad, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem slaxen oben herad, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem slaxen oben sich geigte, in der düstern Oessung gegenüber verschwand, aber sogleich seinen Flötenton hören ließ, der sich nach und verlor und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug; den alten, mit Gesahr bekannten Jäger beengte der seltene menschliche Fall. Er sagte sich, daß er lieber personstied dem gesährlichen Thiere entgegen gienge; die Mutter sedoch, mit heiterm Gesicht, übergeboger bordend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken.

Endlich hörte man die Flöte wieder: das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langlam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Luft, sich niederzulegen; doch der Knade führte ihn im Halbireise durch die wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, dis er sich eindlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinen-lide hereinsandte, wie vertsärt niedersetzte und sein beschwichtgendes Lied abermals begann, dessen Wiederspolung wir und auch nicht entzieben winnen.

Aus den Gruben, hier im Graben Hob' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Ware da dem Guien bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schwiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten, frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Indeffen hatte fich ber Lowe gang fnapp an bas Rind hingelegt und ihm die ichwere rechte Bordertage auf ben Schoof gehoben, die der Anabe fortsingend anmuthig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein icharser Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgsällig zog er die verlegende Spige hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halbuch vom Nacken und verband die gräuliche Tage des Unthiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnter Weise Beisall gerusen und gestatigt hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gesahr nicht vorüber sei.

Glorreich jang bas Rind weiter, nachbem es mit wenigen Tonen

porgeivielt hatte:

Denn der Ewige herricht auf Erden, Ueber Meere herricht jein Blid; Löwen sollen Kammer werden, Und die Welle schwartt zurück. Blantes Schwert erstarzt im hiebe; Glaub' und hoffnung find erfüllt; Wunderthätig ift die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ift es möglich, zu benken, daß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, des Thrannen der Wälder, des Despoten des Thierreiches, einen Ausdruck von Freundlichkeit, don dantbarer Zuriedenheit habe spüren tönnen, so geschah es hier, und wirklich sah das Lind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Ueberwinder, jener zwar nicht wie der Ueberwundene; denn seine Araft blied in ihm verborgen; aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind stötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschänkend und neue hinzustigend:

Und so geht mit guten Kindern, Seliger Engel gern zu Rath, Böses Wollen zu verhindern, Zu befördern schöne That. So beschwören, sest zu bannen Ziebem Sohn ans zarte Knie, Ihn, des Waldes Hochtvannen, Frommer Sinn und Melodie.

# Reise der Söhne Megaprazons.

Fragmente.

#### Erftes Rapitel.

Die Sone Megaprajons überfteben eine barte Prafung

Die Reise gieng glüdlich von Statten; schon mehrere Tage schwellte ein gluftiger Wind die Segel des lleinen, wohlausgerüfteten Schiffes, und in der Hoffnung, bald Land zu sehen, beschäftigten sich die tressichen Brüber, ein Jeber nach seiner Art. Die Sonne hatte den grösten Theil ihres täglichen Lauses zurüdgelegt; Epistemon saß an dem Steuerruder und betrachtete mit Ausmerksamkeit die Windrose und die Karten; Panurg stridte Reze, mit denen er schmackhafte Fische aus dem Meere hervorzuziehen hosste; Euphemon hielt seine Schreibtasel und schreib, wahrscheinlich eine Rede, die er bei der ersten Landung zu halten gedachte; Alstides lauerte am Bordertheil, mit dem Wurfpieß in der Hand, Delphinen auf, die das Schiss von Zeit zu Zeit begleiteten: Alciphron trodnete Meerpflanzen, und Eutyches, der Jüngste, lag auf einer Matte in sanstem Schlase.

Wedet ben Bruber, rief Epistemon, und versammelt euch bei mirt unterbrecht einen Augenblid eure Geschäfte, ich habe euch etwas Wichtiges vorzutragen. Gutyches, erwache! Setzt euch nieder, schließt einen

Rreis.

Die Brüber gehorchten dem Worte des altesten und schloffen einen Kreis um ihn. Gutyches, der Schone, war schnell auf den Füßen, öffnete seine großen blauen Augen, schüttelte seine blonden Loden und

jette fich mit in bie Reibe.

Der Kompaß und die Karte, fuhr Spistemon fort, beuten mir einen wichtigen Punkt unserer Fahrt an: wir sind auf die Sobse gelangt, die unser Bater beim Abichied anzeichnete, und ich habe nun einen Auftrag auszurichten, den er mir damals anvertraute. Wir sind neugierig, zu hören, sagten die Geschwister unter einander. Epistemon eröffnete ben Busen seines Aleides und brachte ein gusammengefaltetes buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken, daß etwas darein gewicklt war; an allen Seiten hiengen Schnüre und Franzen herunter, fünftlich genug in viele Anoten geschlungen,

farbig, prachtig und lieblich anzusehen.

Es eröffne Jeber seinen Anoten, sagte Epistemon, wie es ihn ber Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen, Jeder kußte es, jeder öffnete den Anoten, den er allein zu lösen verstand; der alteise füßte es zulegt, zog die legte Schleife auseinander, entsaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den er auseinander schlug und las:

Megaprazon an seine Söhne. Glud und Wohlfahrt, guten Muth und froben Gebrauch eurer Rrafte! Die großen Buter, mit benen mid ber himmel gefegnet bat, wurden mir nur eine Laft fein ohne Die Rinder. Die mich erft jum gludlichen Manne machen. Beber von euch bat, burch ben Ginfluß eines eigenen gunftigen Beftirns, eigne Gaben bon ber Ratur erhalten. 3ch habe Beben nach feiner Art bon Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen laffen, ich habe ben altesten zur rechten Zeit eine Frau gegeben, ihr feid wadere und brabe Leute geworden. Run habe ich euch zu einer Wanberichaft ausgeruftet, Die euch und eurem Baufe Chre bringen muß. Die mertwürdigen und iconen Infeln und Lander find berühmt, Die mein Urgroßvater Pantagruel theils besucht, theils entbedt hat: als ba ift die Insel der Papimanen, Papefiguen, die Laternen-Insel und die Orakel ber beiligen Flafche, bag ich von ben übrigen Canbern und Bollern foweige. Denn fonberbar ift es: berühmt find jene Lanber, aber unbefannt, und icheinen jeden Lag mehr in Bergeffenheit zu gerathen. Alle Boller Europens ichiffen aus, Entbedungsreifen gu machen; alle Begenden bes Oceans find burdfuct, und auf feiner Rarte finde ich Die Infeln bezeichnet, beren erfte Renntnig wir meinem unermudlichen Urgrogvater ichuldig find; entweder alfo gelangten die beruhmteften neuen Seefahrer nicht in jene Begenden, ober fie haben, uneingebent jener erften Entbedungen, Die Ruften mit neuen namen belegt, Die Infeln umgetauft, die Sitten der Böller nur obenhin betrachtet und Die Spuren veranderter Beiten unbemertt gelaffen. Euch ift es vorbebalten, meine Sohne, eine glangende Rachlese zu halten, Die Ehre eures Aeltervaters wieder aufzufrischen und euch felbft einen unfterblichen Ruhm zu erwerben. Guer fleines funftlich gebautes Schiff ift mit Allem ausgeruftet, und euch felbft tann es an Richts fehlen: benn por eurer Abreife gab ich einem Jeben zu bebenten, bag man fich auf mancherlei Art in ber Frembe angenehm machen, bag man fich bie Bunft ber Menichen auf berichiebenen Wegen erwerben tonne. 3ch rieth euch baber, wohl zu bedenten, womit ihr außer bem Brobiant, ber Munition, ben Schiffsgerathichaften euer Fahrzeug belaben, mas für Waare ibr mitnehmen, mit mas für bulfsmitteln ihr euch bersehen wolltet. Ihr habt nachgebacht, ihr habt mehr als Eine Rifte auf das Schiff getragen, ich habe nicht gefragt, was sie enthalten. — — Zulett verlangtet ihr Geld zur Reise, und ich ließ euch sechs fieden einschiffen; ihr nahmt sie in Berwahrung und fuhrt unter meinen Segenswunschen, unter den Thränen eurer Mutter und eurer Frauen, in Hoffnung glücklicher Rücklehr, mit gunstigem Winde davon.

Ihr habt, hoffe ich, ben langweiligften Theil eurer Fahrt burch bas hohe Meer gludlich guruckgelegt; ihr naht euch ben Inseln, auf benen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem Urgrofpater, wunsche

Run aber verzeiht mir, meine Rinder, wenn ich euch einen Augen-

blid betrube - es ift ju eurem Beften.

Epiftemon bielt inne, bie Bruber borchten auf.

Daß ich euch nicht mit Ungewißheit quale, fo fei es gerade ber-

ausgejagt: es ift tein Gelb in ben Fagen.

Rein Geld riefen die Brüber wie mit Einer Stimme. Es ift tein Geld in den Faßchen, wiederholte Epistemon mit halber Stimme und ließ das Blatt finten. Stillschweigend saben fie einander an, und Jeder wiederholte in seinem eigenen Accente: tein Geld! tein Geld?

Epistemon nahm bas Blatt wieder auf und las weiter: Kein Geld! ruft ihr aus, und kaum halten eure Lippen einen harten Tadel eures Baters zurud. Faßt euch! Geht in euch, und ihr werdet die Wohlthat preisen, die ich euch erzeige. Es sieht Geld genug in meinen Gewölben; da mag es siehen, die ihr zurücksommt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichthumer werth seid, die ich euch hinterlasse.

Epistemon las wohl noch eine halbe Stunde, benn der Brief mar lang: er enthielt die trefflichsten Gedanken, die richtigsten Bemerkungen, die heilsamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts war im Stande, die Ausmerksamkeit der Geschwister an die Worte des Baters zu sessen; die schon Beredtsamkeit gieng verloren, Jeder kehrte in sich selbst zurud, Jeder überlegte, was er zu thun, was er

au erwarten babe.

Die Borlesung war noch nicht geendigt, als schon die Absicht des Baters ersullt war: Jeder hatte schon dei sich die Schätze gemußert, womit ihn die Aatur ausgerustet, Jeder sand for reich genug; Einige glaubten sich mit Waaren und andern Hasmitteln wohl verseigen; man bestimmte schon den Gebrauch voraus, und als nun Episteman den Brief zusammensaltete, ward das Gespräch laut und allgemein; man theilte einander Plane, Projekte mit, man widersprach, man sand Bessalt, man erdichtete Märchen, man ersann Gesahren und Berlegenheiten, man schochtes die tief in die Racht, und eh man sich niederlegte, mußte man gestehen, daß man sich auf der ganzen Reife noch nicht so zut unterbalten batte.

### Zweites Rapitel.

Man entbedt zwei Infeln; es entfieht ein Streit, ber burch Rehrheit ber Stimmen beigelegt wirb.

Des anbern Tages war Eutyches taum erwacht und hatte seinen Brudern einen guten Morgen geboten, als er ausrief: 36 febe Band! - Bo? riefen die Geschwifter. - Dort, fagte er, bort! und beutete mit bem Finger nach Rord-Often. Der foone Anabe mar bor feinen Beldwiftern, ja vor allen Meniden, mit icarfen Sinnen beaabt, und fo machte er überall, wo er mar, ein Fernrohr entbehrlich. Bruder, verfeste Epiftemon, bu fiehft recht; ergable uns weiter, was bu gewahr wirft. Ich febe zwei Infeln, fuhr Eutyches fort, eine rechts, lang, flach, in ber Mitte icheint fle gebirgig ju fein; die andre lints geigt fich ichmaler und bat bobere Berge. - Richtig! fagte Cpiftemon und rief die übrigen Bruder an die Rarte. Sebet, Diese Infel rechter Hand ift die Insel der Papimanen, eines frommen wohlthätigen Bolles. Möchten wir bei ihnen eine so gute Aufnahme als unser Aeltervater Bantagruel erleben! Nach unires Baters Befehl landen wir querft bafelbft, erquiden uns mit frifdem Obfte, Feigen, Bfirfden, Trauben, Pomerangen, die ju jeder Jahreszeit bafelbft machfen; wir genießen bes guten frijden Waffers, bes toftlichen Weines; wir verbeffern unfre Safte burd ichmachafte Gemule: Blumentobl, Broccoli, Artischoden und Rarben; benn ihr mußt miffen, bag burch bie Gnabe bes gottlichen Statthalters auf Erden nicht allein alle gute Frucht von Stunde au Stunde reift, sondern daß auch Unfraut und Difteln eine garte und faftige Speife werben. — Bludliches Land! riefen fie aus, wohlverforgtes, mobibelohntes Bolt! Bludliche Reifende, die in biefem irdiichen Barabieje eine gute Aufnahme finden! - Saben wir uns nun vollig erholt und wiederhergeftellt, alsbann besuchen wir im Borbeigeben die andere leider auf ewig verwünschie und ungludliche Infel ber Papefiguen, wo wenig machst und das Wenige noch von bofen Beiftern gerftort ober vergehrt wird. - Saat uns nichts von biefer Infel! rief Panurg, nichts von ihren Rohlrüben und Rohlrabis, nichts von ihren Weibern, ihr verberbt uns ben Appetit, ben ihr uns fo eben erregt habt.

Und so lenkte sich das Gespräch wieder auf das selige Wohlleben, das fie auf der Insel der Papimanen zu finden hofften; fie lasen in den Tagebüchern ihres Aeltervaters, was ihm dort begegnet, wie er saft göttlich verehrt worden war, und schmeichelten sich ähnlicher glück-

licher Begebenbeiten.

Indessen hatte Euthches von Zeit zu Zeit nach den Inseln hingeblickt, und als sie nun auch den andern Brüdern sichtbar waren, tonnte er schon die Gegenstände genau und immer genauer darauf unterscheben, je näher man ihnen kam. Rachdem er beide Inseln lange genau betrachtet und mit einander verglichen, rief er aus: Es

muß ein Irrihum obwalten, meine Brüber. Die beiden Landstreden, die ich vor mir sehe, kommen keineswegs mit der Beschreibung überein, die Bruder Epistemon davon gemacht hat; vielmehr finde ich gerade das Umgekehrte, und mich dunkt, ich sehe gut.

Wie meinft bu bas, Bruber? fagte Giner und ber Andere.

Die Insel zur rechten Seite, auf die wir zuschiffen, fuhr Eutyches fort, ist ein langes flaches Land mit wenigen hügeln und scheint mir gar nicht bewohnt; ich sehe weder Wälder auf den hohen, noch Baume in den Gründen; keine Dörser, keine Garten, keine Saaten, keine heerben an den hügeln, die doch der Sonne so schoe entgegen liegen.

36 begreife bas nicht, fagte Epistemon.

Eutyches fuhr fort: Die und da seh' ich ungeheure Steinmaffen, von benen ich mich nicht zu sagen unterfange, ob es Stadte oder Felsenwände sind. Es thut mir herzlich leid, daß wir nach einer Rufte

fahren, die fo wenig verspricht.

Und jene Insel zur Linken? rief Alfibes. — Sie scheint ein Neiner himmel, ein Elpsium, ein Wohnsig der zierlichsten hauslichsten Götter. Alles ist grün, Alles gedaut, jedes Eckhen und Winkelchen genutt. Ihr solltet die Quellen sehen, die aus den Felsen sprudeln, Mablen treiben, Wiesen wöffern, Teiche bilden. Biliche auf den Felsen, Balder auf den Bergrüden, haufer in den Gründen, Garten, Weinberge, Neder und Ländereien in der Breite, wie ich nur sehen und sehen mag.

Man stugte, man zerbrach sich ben Kopf. Endlich ries Panung: Wie können sich ein halb Dugend kluge Leute so lang bei einem Schreibsehler aushaltenl weiter ist es nichts. Der Kopiste hat die Ramen der beiden Inseln auf der Karte verwechselt: senes ist Papimanie, diese da ist Bapesigue, und ohne das gute Gesicht unseres Bruders waren wir im Begriff, einen schnöden Irthum zu begehen. Wir verlangen nach der gesenten Insel und nicht nach der verwählichen; laßt uns also den Lauf dahin richten, wo uns Fülle und Frucht-

barteit zu empfangen verspricht.

Epistemon wollte nicht sogleich seine Karten eines so groben Fehlers beschuldigen lassen, er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigseit vor; die Sache war aber den Uebrigen zu wichtig: es war die Sache bes Gaulmens und des Magens, die Jeber vertheidigte. Man bemerkte, daß man mit dem gegenwärtigen Winde noch bequem nach beiden Inseln kommen könne, daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln wurde. Man bestand daraus, daß man das Sichere für das Unsichere nehmen und nach der fruchtbaren Insel fahren musse.

Epistemon gab ber Dehrheit ber Stimmen nach, ein Gefet, bas

ihnen ber Bater vorgeschrieben hatte.

36 zweifle gar nicht, sagte Panurg, bag meine Deinung bie richtige ift, und bag man auf ber Karte bie Ramen verwechielt bat.

Lagt uns frohlich fein! wir ichiffen nach ber Infel ber Papimanen.

Lagt uns vorfictig fein und die nothigen Anftalten treffen!

Er gieng nach einem Kasten, ben er öffnete und allerlei Aleidungsstüde daraus hervorholte. Die Brüder sahen ihm mit Verwunderung zu und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidete und, wie es schien, Anstalt zu einer Maskerade machte. Er zog ein Paar violetseidene Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen Schnallen geziert hatte, Neidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel slog um seine Schultern, einen zusammengedrückten Dut mit einem violet und goldnen Bande nahm er in die Hande, nachdem er seine Haare in runde Locken gesträuselt hatte. Er begrüßte die Gesellschaft ehrerbietig, die in ein kautes Gelkächter außbrach.

Ohne sich aus der Fassung zu geben, besuchte er den Kasten zum zweiten Male. Er brachte eine rothe Unisorm hervor mit weißen Kragen, Ausschlägen und Klappen; ein großes weißes Kreuz sah man auf der linken Brust. Er verlangte, Bruder Altides solle diese Unisorm anziehen, und da sich dieser weigerte, steng er folgendergestalt zu reden an: Ich weiß nicht, was ihr Uedrigen in den Kasten gepact und verwahrt haltet, die ihr von Hause mitnahmt, als der Bater unsrer Klugheit überließ, womit wir uns den Völkern angenehm machen wollten; so viel kann ich euch gegenwärtig sagen, daß meine Ladung vorzüglich in alten Kleidern besteht, die, hosse ich, uns nicht geringe Dienste leisten sollen. Ich habe drei bankrutte Schauspielunternehmer, zwei ausgehobene Klöster, sechs Kammerdiener und sieden Trödler ausgekauft, und zwar habe ich mit den letzten nur getauscht und meine Garderobe completirt, ausgebessert, gereinigt und geräuchert; — —

#### Der Papimane ergählt, was in ihrer Rachbarschaft vorgegangen.

So sehr uns diese Uebel qualten, schienen wir fie doch eine Zeit lang über die wunderbaren und schrecklichen Raturbegebenheiten zu vergessen, die sich in unserer Rachbarschaft zutrugen. Ihr habt von der großen und merkwürdigen Insel der Monarchomanen gehört, die eine Tagreise von uns nordwärts gelegen war.

Wir haben nichts davon gehört, sagte Epistemon, und es wunbert mich um so mehr, als einer unserer Ahnherren in diesen Meeren auf Entbedungen ausgieng. Erzählt uns von dieser Insel, was Ihr wißt, damit wir beurtheilen, ob es der Mühe werth ist, selbst hin zu segeln und uns nach ihr und ihrer Bersassung zu erkundigen.

Es wird ichwer fein, fie ju finden, verfegte ber Papimane.

Ift fie verfunten? fragte Alciphron.

Sie hat fic auf und bavon gemacht, verfette Bener.

Wie ist das zugegangen? fragten die Brüder fast mit Einer Stimme. Die Insel der Monarchomanen, fuhr der Erzähler fort, war eine ber schönsten, merkwürdigsten und berühmtesten Inseln unseres Archipelagus; man konnte sie stüglich in drei Theile theilen, auch sprachman gewöhnlich nur von der Residenz, der steilen Küste und dem Kande. Die Residenz, ein Wunder der Welt, war auf dem Borgedirge angelegt, und alle Künste hatten sich dereinigt, dieses Sebäwd zu verherrlichen. Sahet ihr seine Fundamente, so waret ihr zweiselhaft, ob es auf Mauern oder auf Felsen stand: so oft und viel hatten Menschnsted der Natur nachgeholsen. Sahet ihr seine Säulen, so glaubtet ihr, alle Tenpel der Götter wären hier spmertrisch zusammengestellt, um alle Völler zu einer Wallsahrt hierher einzusahen. Vertrachtetet ihr seine Gipfel und Jinnen, so mustet ihr denten, die Riesen hätten hier zum zweiten Mal Anstalt gemacht, den himmel zu ersteigen; man konnte es eine Stadt, sa, man konnte es ein Reich nennen. Her thronte der König in seiner Herrlichkeit, und Riemand schien ihm auf der ganzen Erde gleich zu sein.

Richt weit von da sieng die steile Kusse an sich zu erstreden; auch hier war die Kunst der Natur mit unendlichen Bemühungen zu Hulfe gekommen, auch hier hatte man Felsen gebauet, um Felsen zu verdinden, die ganze Hohe war terrassenweise eingeschnitten, man hatt strucktbar Erdreich auf Maulthieren hingeschaftt. Alle Pflanzen, besonders der Wein, Eitronen und Pomeranzen, sanden ein glückliches Gedeihen; denn die Kusse lag der Sonne wohl ausgesetzt. Hier wohnten die Bornehmen des Reichs und bauten Palasse; der Schiffer verdien die Bornehmen des Reichs und bauten Palasse; der Schiffer verdien die Bornehmen des Reichs und bauten Palasse;

ftummte, ber fich ber Rufte naberte.

Der britte Theil und ber größte war meistentheils Chene und fruchtbarer Boben; biefen bearbeitete bas Landvolf mit vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgeset, daß der Landmann für seine Rübe einen Theil der erzeugten Frückte, wie billig, genießen sollte; es war ihm aber bei schwerer Strase untersagt, sich satt zu essen, und so war diese Insel die glücklichte von der Welt. Der Landmann hatte immen Appetit und zuft zur Arbeit. Die Bornehmen, deren Magen sich meist schlechten Umständen befanden, hatten Mittel genug, ihren Gaumen zu reizen, und der König that oder glaubte wenigstens immer zu thun, was er wollte.

Diese paradiesische Glückseit ward auf eine Weise gestört, die höchst unerwartet war, ob man sie gleich längst hätte vermuthen sollen. Es war den Ratursorschern bekannt, daß die Insel dor alten Zeiten durch die Gewalt des unterirdischen Feuers sich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre auch vorüber sein mochten, sanden sich doch noch häuses Spuren ihres alten Zustandes: Schladen, Bimpstein, warme Quellen und dergleichen Rennzeichen mehr; auch mußte die Insel von innerlichen Erschlitterungen oft Vieles leiden, Man sah hier und dort an der Erde dei Tage Dünsse soweben, dei Racht Feurdühren, und der lebhaste Charakter der Einwohner ließ auf die feurigen Eigenschaften des Bodens ganz natürlich schließen.

Es find nun einige Jahre, bag nach wiederholten Erdbeben an ber Mittagsfeite bes Sandes, zwijden ber Ebene und ber fteilen Rufte, ein gewaltsamer Bulfan ausbrach, ber viele Monate Die Rachbaricaft verwüftete, die Infel im Innersten erschütterte und fie gang mit Afche bebedte.

Wir konnten von unferm Ufer bei Tag den Rauch, bei Nacht die Mamme gewahr werden. Es war entfeklich anzusehen, wenn in ber Finsternik ein brennender himmel über ihrem Gorizont schwebte: bas Meer war in ungewöhnlicher Bewegung, und bie Sturme fausten mit fürdterlider Buth.

Ihr konnt euch die Größe unseres Erstaunens denken, als wir eines Morgens, nachdem wir in der Racht ein entjehlich Gepraffel gebort und himmel und Meer gleichsam in Feuer gesehn, ein großes Stud Land auf unfre Infel aufdwimmend erblicten. Es mar, wie wir uns bald überzeugen tonnten, die fteile Rufte felbft, Die auf uns zukam. Wir konnten bald ihre Paläfte, Mauern und Garten erkennen, und wir fürchteten, daß fie an unfere Rufte, Die an jener Seite febr fandig und untief ift, stranden und zu Grunde geben mochten. Gludlicherweise erhob fich ein Wind und trieb fie etwas mehr nordwarts.

Dort lagt fie fic, wie ein Schiffer ergablt, balb ba, balb borten feben, bat aber noch feinen festen Stand gewinnen fonnen.

Wir erfuhren bald, daß in jener ichredlichen Racht die Infel ber Monarchomanen fich in brei Theile gespalten, daß fich diefe Theile gemaltfam einander abftogen, und daß die beiden andern Theile, die Refidenz und bas Land, nun gleichfalls auf bem offenen Deere herum jowammen und von allen Sturmen wie ein Schiff ohne Steuer hin und wieder getrieben würden. Bon dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwas wieder geschen; die Residenz aber konnten wir noch por einigen Tagen in Nord-Often febr beutlich am Horizont er-

fennen.

Es lagt fich benten, bag unfere Reifenden burch biefe Ergablung febr in Feuer gesett murben. Gin wichtiges Land, bas ihr Abnherr unentbedt gelaffen, ob er gleich fo nabe borbeigetommen, in bem fonderbarften Zustande von der Welt stüdweise aufzusuchen, war ein Unternehmen, bas ihnen bon mehr als einer Seite Rugen und Ehre berfprach. Man zeigte ihnen von Beitem bie Refibenz am Gorizont als eine große blaue Maffe, und ju ihrer größten Freude ließ fich weftwarts in ber Entfernung ein hohes Ufer feben, welches die Papimanen fogleich für die fteile Rufte erfannten, die mit gunftigem Wind, obgleich langfam, gegen die Refibeng ju ihre Richtung ju nehmen ichien. Dan faßte baber ben Entichlug, gleichfalls babin ju fteuern, au feben, ob man nicht die fcone Rufte unterwegs abfchneiben und in ihrer Gefellichaft, ober wohl gar in einem ber fconen Balafte, ben Weg nach ber Refibeng vollenden tonne. Man nahm bon ben Babimanen Abicbieb, binterließ ihnen einige Rofenfrange, Scabuliere und

Agnus Dei, die von ihnen, ob fie gleich deren genug hatten, mit großer Chrfurcht und Dankbarkeit angenommen wurden.

Die Bruder faken friedlich bei einander; fie unterhielten fich bon ben neuesten Begebenheiten, Die fie erlebt, pon ben neuesten Beidich ten, die fie erfahren batten. Das Befprach mandte fich auf einen fellfamen Rrieg ber Rraniche mit ben Phamaen; Jeber machte eine Anmertung über die Urfachen biefer Gandel und über die Folgen, welche aus ber hartnadigfeit ber Pygmaen entstehen tonnten. Jeber ließ fich von feinem Gifer hinreigen, jo daß in turger Beit die Menfchen, Die wir bisher fo eintrachtig tannten, fich in zwei Barteien fpalteten, Die aufs Beftigfte gegen einander zu Felde jogen. Alfides, Alciphron. Eutyches behaupteten: Die Zwerge feien eben ein fo bakliches als unverschamtes Bejdopf; es fei in ber Ratur boch einmal eins fur bas andere geschaffen: Die Wiefe bringe Gras und Rrauter berbor, bamit fie ber Stier genieße, und ber Stier werbe, wie billig, wieber bom edleren Menfchen verzehrt. Go fei es benn auch gang mahricheinlich, daß die Ratur ben Zwerg jum Beil bes Rranichs bervorgebracht babe. welches fich um jo weniger leugnen laffe, als ber Rranich burch ben Genuk des sogenannten ekbaren Goldes um so viel vollfommener werde.

Die andern Brüder dagegen behaupteten, daß solche Beweise, aus der Ratur und von ihren Absichten hergenommen, sehr ein geringes Gewicht hatten, und daß deswegen ein Geschöpf nicht geradezu für das andere gemacht sei, weil eines bequem sande, sich des andern zu be-

bienen.

Diese mößigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als das Gehräch bestie zu werden ansteng und man von beiden Seiten mit Scheingründen erst, dann mit anzüglichem bittern Spott die Meinung zu vertheidigen suchte, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder, von ihrer Sanstmuth und Verträglichseit erschien keine Spur mehr in ihrem Betragen; sie unterdrachen sich, erhoben die Stimmen, schlugen auf den Tisch, die Bitterkeit wuchs, man enthielt sich kaum jählicher Schinnfreden, und in wenigen Augenblicken mußte man fürchten, das kleine Schisff als einen Schauplat trauriger Feindseligkeiten zu erdlicken.

Sie hatten in der Lebhaftigkeit ihres Wortwechsels nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff, von der Größe des ihrigen, aber von ganz verschiedener Form, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschaften daher nicht wenig, als ihnen, wie mitten aus dem Meere, eine ernsthafte Stimme zurief: Was gibt's, meine Herren? — Wie können Manner, die in Einem Schiffe wohnen, sich die auf diesen Grad entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Augenblid Bause. Allein, welche seltsame Erscheinung! weder ber überraschende Anblid des fremdartigen Schiffes, noch die ehrwürdige Gestalt dieses Mannes konnte einen neuen Ausbruch verhindern. Man ernannte ihn zum Schiedbrichter, und jede

Partei suchte schon eifrig ihn auf ihre Seite zu ziehen, noch ehe sie ihm die Streitsache selbst deutlich gemacht hatten. Er dat sie alsdann lächelnd um einen Augenblick Gehör, und sobald er es erlangt hatte, sagte er zu ihnen: Die Sache ist von der größten Wichtigkeit, und Sie werden mir erlauben, daß ich erst morgen früh meine Meinung darüber eröffne. Trinken Sie mit mir vor Schlasfengehen noch eine Flasche Madera, den ich sehr ächt mir führe und der Ihnen gewiß

mobl befommen mirb.

Die Bruder, ob fie gleich aus einer ber Familien maren, bie ben Wein nicht verfcmahen, hatten bennoch lieber Wein und Schlaf und Alles entbehrt, um die Materie nochmals von vorn burchzulprechen; allein der Fremde wukte ihnen feinen Wein fo artig aufzudringen. baß fle fich unmöglich erwehren tonnten, ibm Befcheid zu thun. Raum hatten fie die legten Glafer von den Lippen gefegt, als fie icon Alle ein ftilles Bergeffen ihrer felbft ergriff und eine angenehme binfalligfeit fie auf die unbereiteten Lager ausstredte. Sie verschliefen bas herrliche Schaufpiel ber aufgehenden Sonne und murben endlich burch ben Blang und die Warme ihrer Strahlen aus bem Schlaf gewedt. Sie faben ihren nachbar beidaftigt, an feinem Schiffe etwas auszubeffern; fie gruften einander, und er erinnerte fie lachelnd an ben Streit bes borigen Abends. Sie wußten fich taum noch barauf ju befinnen und icamten fic, als er in ihrem Gebachtnig bie Umftanbe. wie er fie gefunden, nach und nach hervorrief. Ich will meiner Argenei, fuhr er fort, nicht mehr Werth geben, als fie bat, die ich Ihnen gestern in ber Bestalt einiger Blafer Dabera beibrachte; aber Sie tonnen von Blud fagen, daß Gie fo fonell einer Gorge longeworben, von ber jo viele Menichen jett heftig, ja bis aum Wahnfinn erariffen find.

Sind wir trant gewesen? fragte Einer; das ift boch sonderbar.

— 3ch tann Sie versichern, versetzte der fremde Schiffer, Sie waren volltommen angestedt, ich traf Sie in einer heftigen Krifis.

Und was für eine Krantheit ware es benn gewesen? fragte Alci-

phron; ich verftebe mich boch auch ein wenig auf die Dedigin.

Es ist das Zeitsieber, sagte der Fremde, das Einige auch das Fieber der Zeit nennen, indem sie glauben, sich noch bestimmter ausgubruden; Andere nennen es das Zeitungssieber, denen ich auch nicht entgegen sein will. Es ist eine bose anstedende Krantheit, die sich jogar durch die Luft mittheilt; ich wollte wetten, Sie haben sie gestern Abend in der Atmosphae der schwimmenden Inseln gesangen.

Was find benn die Symptome dieses Uebels? fragte Alciphron. Sie find sonderbar und traurig genug, verfette der Fremde: der Menich vergit sogleich seine nächsten Berhältnisse, er mittennt seine wahrsten, seine Keigungen und Reidenschaften einer Meinung auf, die nun zur größten Leidenschaft wird. Kommt man nicht bald zu bille, so balt es gewöhnlich

sehr schwer: so setzt fich die Meinung im Ropse fest und wird gleichsam die Achse, um die sich der blinde Wahnstun herumdreht. Run vergist der Mensch die Geschäfte, die sonst den Seinigen und dem Staate nutgen; er sieht Bater und Mutter, Brüder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die ihr so friedsertige, vernünftige Menschen schienet, ehe ihr in dem Kalle waret

Raum befanden fich unfere Bruder in dem leidlichen Auftande, in welchem wir fie gesehen baben, als fie bald empfanden, daß ihnen gerade noch bas Befte fehlte, um ihren Tag frohlich bingubringen und au enden. Altides errieth ihre Gefinnungen aus ben feinigen und jagte: So wohl es uns auch geht, meine Brüber, besser, als Reisende fic nur wünichen burfen, fo tonnen wir doch nicht undantbar gegen bas Schidfal und unfern Birth genannt werben, wenn wir frei gefteben, bag wir in biefem toniglichen Schloffe, an biefer üppigen Tajel einen Mangel fühlen, ber besto unleidlicher ift, je mehr uns bie übrigen Umftande begunftigt haben. Auf Reifen, im Lager, bei Geicaften und Sandelicaften, und mas fonft ben unternehmenden Beift ber Manner ju beichaftigen pflegt, vergeffen wir eine Zeit lang ber liebenswürdigen Bespielinnen unferes Lebens, und wir icheinen bie unentbehrliche Begenwart ber Schonen einen Augenblid nicht zu vermiffen. Daben wir aber nur wieder Grund und Boben erreicht, bebedt uns ein Dach, ichliekt uns ein Saal in feine vier Banbe, gleich entbeden wir, mas uns fehlt: ein freundliches Auge ber Bebieterin, eine Sand, die fich traulich mit ber unfern aufammenfolieft.

Ich habe, sagte Banurg, den alten Wirth über diesen Bunkt erft auf die feinste Weise sondirt und, da er nicht hören wollte, auf die gradeste Weise befragt, und ich habe nichts von ihm ersahren tönnen. Er leugnet, daß ein weibliches Geschöpf in dem Palaste sei. Die Geliebte des Königs sei mit ihm; ihre Frauen seien ihr gesolgt und die

übrigen ermordet oder entfloben.

Er redet nicht wahr, versetzte Epistemon; die traurigen Reste, die uns den Singang der Burg verwehrten, waren die Leichname tapserer Männer, und er sagte ja selbst, daß noch Niemand weggeschaft oder

begraben fei.

Weit entfernt, sagte Panurg, seinen Worten zu trauen, habe ich das Schloß und seine vielen Flügel betrachtet und im Zusammenhange überlegt. Gegen die rechte Seite, wo die hohen Felsen sentrecht aus dem Meere hervorstehen, liegt ein Gebäude, das mir so prächtig alssess zu seine schein scheint; es hängt mit der Residenz durch einen Gang zu zeigen schein, hat uns immer von dieser Seite weggehalten, und ich wette, dort sindet sich die Schakkammer, an deren Eröffnung uns viel gelegen wäre.

Die Brüber wurden einig, daß man den Weg dahln suchen solle. Um kein Aussehen zu erregen, ward Panurg und Aleiphron abgesandt, die in weniger als einer Stunde mit glücklichen Rachrichten zurückfamen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Aapetenthüren entdeckt, die ohne Schlüssel wurch lünstlich angewandten Druck sich eröffneten. Sie waren in einige große Borzimmer gekommen, hatten aber Bedenken getragen, weiter zu gehen, und kamen, um den Brüdern, was sie ausgerichtet, anzuzeigen.

## Gin vorgefundenes Stud bes Blanes.

Megaprazon erwacht und ruft Spiftemon. Rachricht von ben Söhnen. Sie kommen an. Anrede. Sie haben fich proviantirt. Lobrede auf die hauslichen. Es wird Alles eingeschifft. Man geht zu Schiffe.

Golso von Reapel. Weitere Reise. Faßchen und Rebe des Megaprazon. Gedanken der sechs Brüder. Wegaprazon wirst das Faßchen ins Meer. Entsetzen. Weitere Reise. Der Steuermann behauptet, sie seien dei der Insel Papimanie. Streit darüber. Entscheidung. Sie sahren nach der andern Insel. Panurgs Borschlag. Wird

Sie fahren nach der andern Insel. Panurgs Borschlag. Wird bewundert. Er steigt aus, mit ihm X. und H. Er triegt Schläge. A. rettet ihn; entschuldigt ihn. Man entdeckt den Jrrthum. Sie wereben gut ausgenommen. Die Papesiguen erzählen den Zustand ihrer Insel. Offerte, ob sie bleiben wollen. Bedingungen; gefallen nicht. Gehen ab. Fahrt nach Papimanie. Kommen Nachts an. Steigen aus. Mas-

Fahrt nach Papimanie. Rommen Rachts an. Steigen aus. Wasferade. Machen sich auf den Weg. Racht. Fangen den Pygmäen.
Bringen ihn ans Feuer. Erzählung des Pygmäen. Worgens nach
Papimanie. Werben seindselig empfangen. Die Maskerade trägt nichts
ein. Erkundigen sich nach der näheren Insel. Erzählung von der Insel der Monarchomanen. Bulkan. Berspalten der Insel in drei schwimmende Abeile. Residenz. Man zeigt sie von sern. Abschied.
Sie fahren fort, legen sich bei Windstille vor Anker. Politissien

Sie fahren fort, legen fich bei Bindftille vor Anter. Politifiren bes Rachts. Schlafen ein. Erwachen, sehen die Insel nicht mehr. Schwimmende Ginsiebler. Erzählung. Berfuche. Anzeige der Residenz. Abschied.

Finden die Residenz. Beschrieben. Tasel des Lebens zc. Absteigen. Cadavers. Rasiellan. Besehen fic. Unleidlicher Gestant. Ginfall Banurgs. Werden in die See geworfen. Die Residenz gereinigt. Man genießt.

Entbedung bes Panurg. Charis. Effersucht ber Brüber. Pratenfion. Bebingung bes Baters. Sechse bereiten sich. Morgen. Entbedung, Beschreibung, Benus und Mars. Trost ber Andern.

## Rameau's Reffe.

Ein Dialog von Diberot.

Mus bem Danuffript überfest.

Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis. HORAT. Serm. Lib. II. Sat. VII. v. 14.

Es mag icon ober baklich Wetter fein, meine Gewohnheit bleibt auf jeben Fall, um funf Uhr Abends im Balais Royal fpagieren gu geben. Dich fieht man immer allein, nachbenflich auf ber Bant b'Argenfon. 3d unterhalte mich mit mir felbft von Politit, von Liebe, von Gefchmad ober Philosophie und überlasse meinen Geift feiner gangen Leichtfertigfeit. Mag er boch bie erfte Ibee verfolgen, Die fic zeigt, fie fei weise ober thoricht! So fieht man in der Allee de Foi unfre jungen Lieberlichen einer Courtifane auf ben Ferfen folgen. Die mit unverschämtem Befen, lacendem Geficht, lebhaften Augen, ftumpfer Rafe babingeht; aber gleich verlaffen fie biefe um eine andere, neden fie fammilich und binden fich an feine. Meine Gedanten find meine Dirnen.

Wenn es gar zu kalt ober regnicht ift, flüchte ich mich in ben Cafe de la Régence und febe ju meiner Unterhaltung ben Schachipielern qu. Baris ift ber Ort in ber Welt, und ber Cafe de la Régence der Ort in Paris, wo man das Spiel am Besten spielt. Da, bei Ren, verfuchen fich gegen einander ber profunde Legal, ber fubtile Philibor, ber grundliche Mapot. Da fieht man die bedeutenbften Buge; ba bort man die gemeinften Reben. Denn fann man icon ein geiftreicher Mann und ein großer Schachfpieler jugleich fein, wie Beaal. io fann man auch ein groker Schachivieler und albern augleich fein.

wie Foubert und Manot.

Eines Nachmittags war ich bort, beobachtete viel, sprach wenig und borte jo wenig als möglich, als eine ber wunderlichften Berfonagen zu mir trat, die nur jemals biefes Land hervorbrachte, mo es doch Bott an bergleichen nicht fehlen ließ. Es ift eine Bufammenfehung von Sochfinn und Riedertrachtigleit, von Menfcenverftand und Unfinn; bie Begriffe bom Chrbaren und Unehrbaren muffen gang wunderbar in feinem Roof burd einander geben; benn er zeigt, mas ibm bie Ratur an guten Eigenschaften gegeben hat, ohne Prahlerei, und was sie ihm an schlechten gab, ohne Scham. Uebrigens ist er von einem sesten Rörperbau, einer außervordentlichen Einbildungstraft und einer ungewöhnlichen Lungenstäte. Wenn ihr ihm jemals begegnet und einer Originalität hält euch nicht sest, so verstopft ihr eure Ohren gewiß mit den Fingern oder ihr entslieht. Gott, was sur schreckliche Lungen!

Und nichts gleicht ihm weniger, als er felbst. Manchmal ift er mager und zusammengefallen, wie ein Kranker, auf der letzten Stufe der Schwindplucht; man wurde feine Jähne durch seine Baden zöhler, man jollte glauben, er habe mehrere Tage nichts gegessen oder er kame aus la Trappe. Den nächsten Monat ist er feist und völlig, als hätte er die Tasel eines Finanziers nicht verlassen, oder als hätte man ihn bei den Bernhardinern in die Kost gegeben. Heute, mit schwingiger Wäsche, mit zerrissenen Hosen, in Lumpen gelleidet und sast ohne Schuse, geht er mit gebeugtem Haupte, entzieht sich den Begegnenden, man nöchte ihn anrusen, ihm Almosen zu geben. Worgen, gepudert, haussirt, frisitt, wohl angezogen, trägt er den Kopf hoch, er zeigt sich, und ihr wurdet ihn beinah für einen ordentlichen Menschen halten.

So lebt er von Tag ju Tag, traurig oder heiter, nach den Umftanden. Seine erfte Sorge bes Morgens, wenn er auffteht, ift, fic au bekummern, wo er zu Mittag fpeifen wird. Rach Tifche bentt er auf eine Gelegenheit jum Rachteffen, und auch bie Racht bringt ihm neue Corgen. Balb erreicht er zu Ruf ein fleines Dachftubden, feine Bohnung, wenn nicht die Wirthin, ungeduldig, ben Diethzins langer ju entbehren, ihm ben Schluffel icon abgeforbert hat. Bald wirft er fich in eine Schente ber Borftabt, wo er ben Tag zwischen einem Stud Brob und Rruge Bier erwartet. Dat er benn auch bie fechs Sous jum Solafgelb nicht in ber Lafche, bas ihm wohl manchmal begegnet, fo wendet er fic an einen Diethtuticher, feinen Freund, ober an ben Ruticher eines großen herrn, ber ihm ein Lager auf Strob neben feinen Pferden vergonnt. Morgens hat er benn noch einen Theil feiner Matrage in ben haaren. Ift bie Jahrszeit gelind, fo spaziert er bie gange Racht auf bem Cours ober ben elpfeischen Felbern hin und wieder; mit bem Tage ericeint er jogleich in der Stadt, gefleidet von gestern für heute, und von heute manchmal für den Ueberrest ber Bode.

Dergleichen Originale tann ich nicht schien; Andere machen sie zu ihren nächsten Bekannten, sogar zu Freunden. Des Jahrs können sie mich einmal sesthalten, wenn ich ihnen begegne, weil ihr Charakter von den gewöhnlichen absticht und sie die lästige Einsörmigkeit unterbrechen, die wir durch unsere Erziehung, unsere gesellschaftlichen Konventionen, unsere hergebrachten Anständigkeiten eingeführt haben. Komventionen, unser bergebrachten Anständigkeiten eingeführt haben. Komven in Solcher in eine Besellschaft, so ist er ein Krümchen Sauereig, das das Ganze hebt und Jedem einen Theil seiner natürlichen Individualität zurückgibt. Er schüttelt, er bewegt, bringt Lob ober Tadel zur

Sprache, treibt die Wahrheit hervor, macht rechtliche Leute kenntlich, entlarvt die Schelme, und ba horcht ein Bernunftiger zu und sondert

feine Leute.

Diesen kannt' ich seit langer Zeit; er kam östers in ein Hans, wo ihm sein Talent den Eingang verschafft hatte. Die Leute hatten eine einzige Tochter. Er schwur dem Bater und der Mutter, daß er ihre Tochter heirathen würde. Diese zucken die Achten lachten ihm ins Gesicht und versicherten ihm, er sei närrisch. Doch sah ich den Augenblick kommen, wo die Sache gemacht war. Er verlangte von mir einige Thaler, die ich ihm gab. Er hatte sich, ich weiß nicht wie, in einigen Huster eingeschlichen, wo sein Couvert bereit kand, aber man hatte ihm die Bedingung gemacht, er solle niemals ohn ersaudniß reden. Da schwieg er nun und aß vor Bosheit; es war lustig, ihn in diesem Zwang zu sehen. Sobald er es wagte, den Trattat zu brechen und den Mund aufzuthun, sogleich beim ersten Wort riesen alle Göste: O Rameau! Dann sunselte die Buth in seinen

Augen, und er fiel mit neuer Gewalt über bas Effen ber.

Ihr wart neugierig, den Ramen des Mannes zu wissen; da habt ihr ihn. Es ist der Better des berühmten Tonkünstlers, der uns von Lull's Kirchengejang gerettet hat, den wir seit hundert Jahren pialmodiren; ein Better des Mannes, der so viel unverständliche Bistionen und apolalyptische Wahrheiten über die Theorie der Musik schrieb, wovon weder er noch sonst irgend ein Mensch jemals etwas verstanden hat; in dessen Opern man Harmonie sindet, einzelne Brocken guten Gesangs, unzusammenhängende Ideen, Kärm, Aufstüge, Triumphe, Lanzen, Glorien, Murmeln und Biltorien, daß den Sängern der Atheuausgehen möchte; des Mannes, der, nachdem er den Florentiner begraben hat, durch italiänische Birtuosen wird begraben werden, wie er voraußstühlte und deshalb mißmuthig, traurig und ärgerlich ward. Denn Niemand hat bösere Kaune, nicht einmal eine hübsche Frau, die Morgens eine Blatter auf der Kase gewahr wird, als-ein Autor, der sich bebroht sieht, seinen Ruf zu überleben, wie Marivaux und Crebillon, der Sohn, beweisen.

Er tritt zu mir: Ach, mein herr Philosoph, treff ich Cuch auch einmal! Was macht Ihr benn hier unter ben Taugenichtfen? verlier! Ihr auch Eure Zeit mit holzschieben? (So nennt man aus Berach-

tung bas Schach - ober Damenibiel.)

Ich. Rein', aber wenn ich nichts Befferes zu thun habe, fo ift's eine augenblidliche Unterhaltung, Denen zuzusehen, Die gut ichieben.

Er. Also eine feltene Unterhaltung. Rehmt Legal und Philidor

aus, die Ubrigen berfteben nichts.

3d. Und Berr von Buffi, mas fagt 3hr ju Dem ?

Er. Der ist als Schachipieler, was Demoiselle Clairon als Schampielerin ift, Beide wiffen von diesen Spielen Alles, was man babon lernen kann.

3d. Ihr feib ichmer ju befriedigen. Ich merte, nur ben borguglichften Denichen lagt Ihr Gnabe widerfahren.

Er. Ja, im Schach- und Damenspiel, in der Boefie, Redetunst, Mufit und andern solchen Bossen. Wozu soll die Mittelmäßigkeit in

Diefen Fallen ?

36. Beinahe geb' ich Euch Recht. Aber doch muffen fich Biele auch auf diese Runfte legen, damit der Mann von Genie hervortrete. Er ist dann der Eine in der Menge. Aber lassen wir das gut sein! Seit einer Ewigkeit habe ich Euch nicht gesehen. Ich dente niemals an Euch, wenn ich Euch nicht sehe. Aber es freut mich jedes Mal, wenn ich Euch wiederfinde. Was habt Ihr gemacht?

Er. Das, was Ihr, ich und alle die Andern machen, Gutes, Bojes und nichts. Dann hab' ich hunger gehabt und gegessen, wenn sich dazu Gelegenheit sand. Ferner hatt' ich Durst, und manchmal hab' ich getrunten; indessen ist mir der Bart gewachsen, und da hab'

ich mich rafiren laffen.

36. Daran habt Ihr übel gethan; benn ber Bart nur fehlt

Gud jum Beifen.

Er. Freilich, meine Stirn ist groß und runzlich, mein Auge bligt, die Rase springt vor, meine Wangen sind breit, meine Augenbrauen breit und dicht, der Mund wohl gespalten, die Lippen umgeschlagen und das Gesicht vieredt. Wist Ihr wohl, dieses ungeheure Kinn, war' es von einem langen Barte bededt, es würde sich in Erzober Marmor recht gut ausnehmen.

36. Reben Cajar, Marc Aurel, Sofrates.

Er. Rein, ich ftunde lieber zwischen Diogenes und Phryne. Unvericont bin ich wie ber Gine, und die Andere besuch' ich gern.

3d. Ihr befindet Guch immer wohl?

Er. Ja, gewöhnlich; aber heute nicht besonders.

- 3d. Und wie's mit Eurem Silenenbauch, mit einem Gefict -
- Er. Einem Geficht, das man für die Rückeite nehmen könnte. Wißt Ihr, daß boje Laune, die meinen Onkel ausdorrt, wahrscheinlich seinen Reffen fett macht?

36. A propost ben Ontel, feht Ihr ihn manchmal?

Er. 3a, mandmal auf ber Strafe vorbeigeben.

36. Thut er Gud benn nichts Gutes?

Er. Thut er Jemanden Gutes, so weiß er gewiß nichts bavon. Es ist ein Philosoph in seiner Art; er benkt nur an sich, und die übrige Welt ist ihm wie ein Blasebalgsnagel. Seine Tochter und Frau können sterben, wann sie wollen; nur daß ja die Gloden im Rirchfprengel, mit benen man ihnen zu Grabe läutet, hubsch die Duodecime und Septdecime nachklingen, so ist Alles recht. Er ist ein glucklicher Mann! und besonders weiß ich an Leuten von Genie zu schächen, daß sie nur zu Einer Sache gut sind, drüber hinaus zu nichts.

Sie wiffen nicht, mas es beift, Burger, Bater, Mutter, Bettern und Freunde zu fein. Unter uns, man follte ihnen burchaus gleichen, aber nur nicht munichen, bag ber Same ju gemein murbe. Denichen muß es geben, Menfchen von Genie nicht. Rein, mabrhaftig nicht! Sie find's, die unfere Welt umgestalten, und nun ift im Einzelnen Die Thorheit fo allgemein und machtig, daß man fie nicht ohne Sandel verbrangt. Da macht fich's nun jum Theil, wie fich's die Gerren eingebildet haben, jum Theil bleibt's, wie es war. Daber tommen Die zwei Evangelien, des Sarlefins Rod! ... Rein! Die Beisheit des Dlonds im Rabelais, bas ift bie mabre Weisheit für unfere Rube und für bie Rube ber Andern. Seine Schuldigfeit thun, fo gut es geben will, bom herrn Prior immer Gutes reben und bie Welt geben laffen, wie sie Lust hat. Sie geht ja gut; benn die Menge ift da-mit zufrieden. Wukt' ich Geschichte, so wollt' ich Euch zeigen, das Uebel hierunten ift immer von geniglischen Menichen bergefommen; aber ich weiß teine Beschichte, weil ich nichts weiß. Der Teufel bole mich, wenn ich jemals mas gelernt habe, und ich befinde mich nicht ichlechter beghalb. 3ch war eines Tags an ber Tafel eines Bniglichen Dinifters, ber Berftand für ein Dukend bat. Er zeigte uns flar, fo flar, wie zweimal zwei vier ift, bag nichts ben Bollern nuglicher fei, als die Luge, nichts aber icablider, als die Bahrheit. 3ch befinne mich nicht mehr auf seine Beweise, aber es folgte sonnentlar baraus, daß die Leute von Genie gang abicheulich find, und bag man ein Rind, wenn es bei feiner Beburt ein Charatterzeichen Diefes gefabrlicen Raturgeidents an ber Stirne truge, fogleich erftiden ober ins Waffer werfen follte.

Ind boch, biefe Berfonen, bie bom Benie jo übel fprechen.

behaupten alle, Genie au haben.

Er. Im Stillen foreibt fic's mohl ein Beber gu; aber ich glaube boch nicht, bag fie fich unterftunden, es gu betennen.

3d. Das geschieht aus Bescheibenheit. Und also habt Ihr einen

foredlichen bag gegen bas Genie gefaßt?

Er. Für mein ganzes Leben.

Ich Aber ich erinnere mich wohl ber Zeit, da Ihr in Berzweislung wart, nur ein gemeiner Mensch zu sein. Ihr konnt nie gliddlich werben, wenn Euch das Eine wie das Andere qualt. Man sougede, das die ergreisen und daran seschalten. Wenn ich Euch auch zugede, das die genialischen Menschen gewöhnlich ein wenig sonderbar sind, oder, wie das Sprichwort sagt, kein großer Geist sich sinder ohne einen Gran von Narrheit, so läßt man die Genies doch nicht sahren. Wan wird die Jahrhunderte verachten, die keine hervorgedracht haben. Sie werden die Ehre des Bolls sein, dei dem se kernschet sie als Mohltsäter des Menschengeschlechts. Berzeihe mir der vortressliche Winister, den Ihr ansister ich glaube, wenn die Alge einen

Augenblid nühen kann, so schabet sie nothwendig auf die Länge. Im Gegentheil nuht die Wahrheit nothwendig auf die Länge, wenn sie auch im Augenblid scadet. Daher kam' ich in Versuchung, den Schluß zu machen, daß der Mann von Genie, der einen allgemeinen Irrthum verschreit oder einer großen Wahrheit Eingang verschafft, inmer ein Westen ist, das unsere Berehrung verdeint. Es kann geschehen, daß diese Westen ein Opfer des Borurtheils und der Gesehen, daer es gibt zwei Arten Gesehe: die einen sind unbedingt dillig und allgemein, die andern wunderlich; nur durch Verblendung oder durch Rothwendigkeit der Umftände bestätigt. Diese bededen Den, der sie übertritt, nur mit einer vorübergehenden Schande, einer Schande, die von der Beit auf die Richter und Nationen zurückgeworfen wird, um ewig an ihnen zu haften. Soltates oder das Gericht, das ihm den Schierling reichte, wer von Beiden ist nun der Entehrte?

Er. Das hilft ihm auch was Rechis! Ift er deswegen weniger verdammt worden? Ift sein Todesurtheil weniger vollzogen? War er nicht immer ein unruhiger Bürger, und indem er ein schlechtes Geset verachtete, hat er nicht die Rarren zur Berachtung der guten angeregt? War er nicht ein fühner und wunderlicher Mann, und seid Ihr nicht ganz nah an einem Geständniß, das den Männern von

Genie wenia aunftia ift?

Ich. Hott mich, lieber Mann! Eine Gesellschaft sollte keine schlechten Gesetz haben. Hatte fie nur gute, sie tame niemals in Gesabe, einen Mann von Genie zu verfolgen. Ich hab e nicht zugegeben, daß das Genie unausidsklich mit der Bosheit verbunden sei, noch die Bosheit mit dem Genie. Ein Thor ist öfter ein Bosemicht als ein Mann von Geist. Ware nun auch ein Mann von Genie gewöhnlich in der Unterhaltung hart, rauh, sower zu behandeln, unerträglich, ware er auch ein Bosemicht, was wolltet Ihr daraus folgern?

Er. Daß man ihn erfaufen follte.

Ich. Sachte, lieber Freund! So fagt mir doch! Run, ich will nicht Euern Onkel zum Beispiel nehmen: das ift ein harter und roher Mann, ohne Menschicktet, geizig, ein schlechter Bater, schlechter Gatte, schlechter Onkel; und dabei ist es noch nicht einmal ganz entschieden, daß er ein Mann von Genie sei, daß er es in seiner Aunst sehr weit gebracht habe, daß man sich in zehn Jahren noch um seine Werke bettimmern werde. Aber Racine? der hatte doch Genie und galt nicht für den besten Mann. Aber Boltaire?

Er. Drangt mich nicht, benn ich weiß ju folgern.

34. Was würdet Ihr nun vorziehen, daß Racine ein guter Mann gewesen ware, völlig eins mit seinem Komptoir, wie Briasson, ober mit seiner Elle, wie Barbier, ein Mann, der regelmäßig alle Jahre seiner Frau ein rechtmäßiges Kind macht, guter Gatte, guter Bater, guter Onkel, guter Rachbar, ehrlicher Handelsmann und nichts weiter; oder daß er schmisch, verrätherisch, ehrgeizig, neidisch ge-

wesen ware, aber Berfasser von Andromache, Britannikus, Iphigenia, Phadra und Athalia?

Er. Satte er zu der erften Art gehort, bas möchte für ihn bas

Befte gewesen fein.

36. Das ift fogar unendlich mahrer, als 3hr felbft nicht empfindet.

Er. Ja, so seib ihr Andern! Wenn wir etwas Gutes sagen, jo soll es, wie bei Narren und Schwärmern, der Zufall gethan haben. Ihr Andern nur versteht Guch selbst. Ha, herr Philosoph, ich verstehe mich, und versteht mich eben so gut, als Ihr Guch versteht.

3d. Run, fo lagt feben, warum benn für ihn?

Er. Darum, weil alle die schonen Sachen, die er da gemacht hat, ihm nicht 20000 Franken eingetragen haben. Wäre er ein guter Seidenhändler in der Straße St. Denis oder St. Honors gewesen, ein guter Materialienhändler im Großen, ein besuchter Apotheter, da hätte er ein großes Vermögen zusammengedracht und dabei alle Arten Bergnügen genossen. Er hätte von Zeit zu Zeit einem armen Teufel von Lustigmacher, wie mir, ein Goldstüd gegeben, und man hätte ihn zu lachen gemacht, man hätte ihm gelegentlich ein hübliches Mädchen zu unterbrechen. Wir hätten bei ihm vortrefflich gegessen, großes Spiel gespielt, vortrefflichen Wein getrunken, vortreffliche Liqueure, vortrefflichen Kassee, man hätte Landsahrten gemacht. Ihr sein eine vortrefflichen Kassee, man hätte Landsahrten gemacht. Ihr seht doch daß ich mich darauf verstehe. Ihr lacht? Schon gut! Rur werdet Ihr voch zugeben, so wär' es auch besser für seine Umgebungen gewesen.

Ich. Sanz gewiß! Nur mußte er den durch ein rechtmäßiges Gewerbe errungenen Reichthum nicht auf eine schlechte Weise verwenden. Alle die Spieler mußte er den seinem Hause entfernen, alle diese Schmaroger, alle diese sußtigen Jaherren, alle diese Windeutel, diese unnügen, verlehrten Menschen. Mit Stockprügeln mußte er durch seine Lehrburtschen den dienstlägen det dicht agen lassen, der durch eine saubere Mannigsaltigkeit den Ehemann den dem Abgeschund

einer einformigen Beimohnung zu retten fucht.

Er. Todtschlagen? Herr, todtschlagen? Riemanden schlägt man todt in einer wohl polizirten Stadt. Es ist eine ehrbare Beschäftigung; viele Personen, sogar mit Titeln, schämen sich ihrer nicht. Und wozu, ins Teusels Kamen! soll man denn sein Geld berwenden, als an einen guten Tisch, gute Gesellschaft, gete Weine, schöne Weiber, Bergnügen von allen Farben, Unterhaltungen aller Art? Eben so gern möchte ich ein Bettler sein, als ein großes Bermögen ohne diese Genüsse bestiegen. Run aber wieder von Racine. Dieser Rann taugte nur für die Unbekannten, sur die Zeit, wo er nicht mehr war.

Ich. Sanz recht! Aber wägt einmal das Gute und das Boje! In tausend Jahren wird er Thränen entsoden, er wird in allen Ländern der Erde bewundert werden, Menschlickseit wird er einflößen. Midleiben, Bartlichfeit. Man wird fragen, wer er mar ? mober geburtig? man wird Frankreich beneiben. Ginige Wefen haben burch ibn gelitten, die nicht mehr find, an benen wir beinabe teinen Theil nehmen. Wir haben nichts mehr zu furchten, weber von feinen Laftern noch von seinen Reblern. Beffer mar'es freilich gewesen, wenn die Ratur au ben Talenten eines großen Mannes auch bie Befinnungen bes Rechtschaffenen gegeben hatte. Er war ein Baum, ber einige in seiner Nachbarichaft gepflanzte Baume verborren machte, ber Die Bflangen erftidte, die ju feinen Fugen muchfen; aber feinen Bipfel hat er bis in die Wolfen erhoben, feine Aefte find weit verbreitet, feinen Schatten bat er Denen gegonnt, die tommen und tommen werden, um an jeinem majeflatischen Thron ju ruben; Fruchte bes feinften Geschmads hat er hervorgebracht, und die fich immer erneuern. Freilich konnte man wünschen, auch Boltaire mare fo fanft wie Duclos, fo offen wie ber Abbe Trublet, fo gerade wie ber Abbe b'Olivet; aber ba bas nun einmal nicht fein tann, fo lakt uns die Sache von der mahrhaft intereffanten Seite betrachten, lagt uns einen Augenblid ben Bunft vergeffen', wo wir im Raum und in ber Beit fteben. Berbreiten wir unfern Blid über fünftige Jahrhunderte, entfernte Regionen, fünftige Boller; benten wir an bas Bobl unferer Gattung, und wenn wir hierzu nicht groß genug find, verzeihen wir wenigstens ber Ratur, bag fie weifer mar als wirt Giegt auf Greugens Ropf taltes Baffer, vielleicht lofdt Ihr fein Talent mit feiner Gitelfeit augleich aus. Dacht Boltairen unempfindlicher gegen ben Tabel, und er vermag nicht mehr in die Seele Meropens hinabzufteigen, Guch nicht mehr zu ruhren.

Er. Aber wenn die Ratur jo machtig als weise war, warum

machte fie biefe Manner nicht eben fo gut als groß?

3d. Seht Ihr benn aber nicht, baf mit folden Forberungen Bir Die Ordnung bes Gangen umwerft? benn ware hierunten Alles vortrefflich, fo gab' es nichts Bortrefflices.

Ihr habt Recht; benn barauf tommt es boch hauptsächlich an, bag wir Beibe ba feien, 3hr und ich, und bag wir eben 3hr und ich seien; das Andere mag geben, wie es tann! Die beste Ordnung ber Dinge, scheint mir, ift immer bie, worein ich auch gehore, und hole ber Benter die beste Welt, wenn ich nicht babei fein follte! Lieber will ich fein, und felbft ein impertinenter Schwäger fein, als nicht fein.

Ich. Jeder benft wie Ihr, und boch will Jeder an der Ordnung ber Dinge, wie fie find, etwas aussenen, ohne zu merten, bag er auf

fein eigen Dafein Bergicht thut.

Er. Das ist wahr.

3d. Rehmen wir barum die Sachen, wie fie find, bedenten wir, was fie uns toften und was fie uns eintragen, und laffen wir bas Bange, bas mir nicht genug tennen, um es zu loben ober zu tabeln, und bas vielleicht weder boje noch gut ift, wenn es nothwendig ist, wie viele Leute fich einbilben!

Er. Bon Allem, was Ihr da borbringt, berfteh' ich nicht viel. Bahricheinlich ift es Philosophie, und ich muß Guch fagen, damit geb' ich mich nicht ab. Go gang, wie ich bin, mochte ich wohl gern ein Anderer fein, felbft auf die Gefahr, ein Mann bon Genie zu werben, ein großer Mann. Ja, gefteb' ich's nur, hier ift etwas, bas mir es faat! 3ch habe niemals Ginen bergleichen loben boren, bak mich biefes Lob nicht beimlich rafend gemacht hatte. Reibisch bin ich. Wenn ich etwas von ihrem Privatleben vernehme, bas fie herunterfett, bas bor' ich mit Bergnugen, bas nabert uns einander, und ich ertrage leichter meine Mittelmäßigfeit. 3ch fage mir: Freilich, bu batteft niemals Mahomet oder die Lobrede auf Maupeou foreiben tonnen. Und jo war, fo bin ich voller Berdruß, mittelmäßig ju fein. Ja, ja, mittelmäßig bin ich und verdrieglich. Riemals habe ich bie Duverture ber galanten Indien fpielen horen, niemals fingen boren: Profonds abimes du Ténare, Nuit, éternelle nuit, ohne mir mit Somergen gu fagen: Dergleichen wirft bu nun niemals machen. Und jo mar ich benn eifersuchtig auf meinen Ontel, und fanden fich bei feinem Tod einige aute Klavierstude in seinem Bortefeuille. so wurd' ich mich nicht bebenten, 3ch ju bleiben und Er ju fein.

3d. Ift's weiter nichts als Das, was Guch verbrießt, das ift

boch nicht febr ber Dube werth.

Er. Richts! nichts! bas find Augenblide, Die vorübergeben. (Dann fang er die Ouverture ber galanten Indien, die Arie: Profonds abimes, und fuhr fort:) Da feht! das Etwas, das hier an mid fpricht, fagt mir: Rameau, bu mochteft gern die beiben Stude go macht haben; hatteft bu bie beiben Stude gemacht, bu machteft mehr bergleichen. Satteft bu eine gewiffe Angahl gemacht, fo frielte man dich, so sange man dich überall. Du könntest mit aufgehabenen Ropfe gehen, dein Gewiffen wurde von beinem eigenen Berdienste zeugen. Die Andern wiesen mit Fingern auf bich. Das ift Der, fagte man, ber die artigen Gavotten gemacht bat. (Run fang er die Gapotten. Dann mit der Miene eines gerührten Mannes, der in Freude ichwimmt, bem bie Augen feucht werben, rieb er fich bie Sande und fprach:) Du hattest ein gutes haus (er ftredte bie Arme aus, um bie Größe zu bezeichnen), ein gutes Bett (er fant nachläffig barauf bin), gute Beine (er ichien fie ju toften, indem er mit ber Bunge am Baumen Hatichte), Rutich' und Pferbe (er bob ben guß auf, hineinaufteigen), bubice Beiber (er umfaßte fie icon und blidte fie wolluftig an). Hundert Lumpenhunde famen taglich, mich ju berauchern. (Er glaubte fie um fich ju feben. Er fab Baliffot, Boinfinet, Die Frerons, Bater und Sohn, Sa Borte; er horte fie an, bruftete fich, billigte, ladelte, verfamabte, verachtete fie, jagte fie fort und rief fie jurid. Dann fprach er weiter:) Go fagte man bir Morgens, bag bu ein großer Mann bift, fo lafeft bu in ber Gefdicte ber brei Sabr hunderte, daß bu ein großer Mann bift: bu warft Abends iberzeugt, daß du ein großer Mann bift, und der große Mann Rameau, der Better, schliese bei dem sansten Geräusch des Lodes ein, das um sein Ohr sausselle. Selbst schlafend würde er eine zufriedene Miene zeigen, seine Brust erweiterte sich, er holte mit Bequemlickeit Athem, er schnarchte wie ein großer Mann. (Und als er das sagte, ließ er sich weichlich auf einen Sig nieder, sichlig dugen und ahmte den glücklichen Schlaf nach, den er sich vorgebildet hatte. Nach einigen Augenbliden eines solchen sühen Aubegenusses wachte er auf, streckte die Arme, gahnte, rieb sich Augen und zuchte seine abgeschmackten Schmeichler noch um sich her.)

36. So glaubt Ihr, bag ber Gludliche ruhig ichlaft?

Et. Ob ich's glaube? Ich armer Teufel, wenn ich Abends mein Dachstübchen erreicht habe, wenn ich auf mein Lager getrochen, unter meiner Decke stummerlich zusammengeschroben bin, dann ist meine Brust enge, das Athemholen schwach; es ist eine Art von leiser Rlage, die man kaum vernimmt, anstatt daß ein Finanzier sein Schlasgemach, erschützert und die ganze Straße in Erstaunen sest. Aber was mich heute betrübt, ist nicht, daß ich nur kummerlich schlase und schnarche.

36. Traurig ift's immer.

Er. Bas mir begegnet, ift noch viel trauriger.

3d. Und mas?

Er. Ihr habt an mir immer einigen Antheil genommen, weil ich ein armer Teufel bin, den Ihr im Grund verachtet, aber der Euch unterhalt.

3d. Das ift mabr.

Er. So laßt Euch sagen! (Che er anfängt, seufzt er tief, bringt seine beiden Hand vor die Stirne, dann beruhigt er seine Gesichtszüge und sagt:) Ihr wißt, ich bin unwissend, thöricht, närrisch, unverschämt, gaunerisch, gefräßig.

36. Belde Lobrebe!

Er. Sie ist durchaus mahr. Rein Wort ist abzudingen; keinen Widerspruch deshalb, ich bitt' Euch! Niemand kennt mich besser als ich selbst, und ich sage nicht Alles.

3d. Euch nicht zu erzurnen, ftimme ich mit ein.

Er. Run bentt, ich lebte mit Personen, die mich eben sehr wohl leiden konnten, weil ich auf einen hohen Grad diese Eigenschaften sammtlich befaß.

3d). Das ift boch wunderbar. Bisher glaubte ich, man verbarge fie vor fich felbft, ober man verziehe fie fich, aber man ver-

achte fie an Unbern.

Er. Sie sich verbergen, könnte man daß? Seid gewiß, wenn Palissot allein ist und sich selbst betrachtet, sagt er sich ganz andere Sachen! Seid gewiß, sein Kollege und er, einander gegenüber, bekennen sich ofsenherzig, daß sie zwei gewaltige Schurken sind. An Andern diese Eigenschaften verachten? Weine Leute waren viel billiger,

und mir gieng es vortrefflich bei ihnen. Ich war der Hahn im Korbe. Abwesend ward ich gleich vermißt; man hätschete mich. Ich war ihr kleiner Rameau, ihr artiger Rameau, ihr Rameau der Rare, der Unverschämte, der Unwissende, der Faule, der Fresser, der Schalknare, das große Thier. Jedes dieser Beiwörter galt mir ein Lächeln, eine Liebkolung, einen kleinen Schlag auf die Achsel, eine Ohrseige, einen Fußtritt, bei Tasel einen guten Bissen, dem man mir auf den Teller warf, nach Tische eine Freiheit, die ich mir nahm, als wenn es nichts bedeutete; denn ich din ohne Bedeutung. Man macht aus mir, vor mir, mit mir Alles, was man will, ohne daß es mir auffällt. Die kleinen Geschenke, die mir zuregneten dummer Hund, der ich din! das habe ich Alles verloren. Alles habe ich verloren, weil ich einmal Renschwerstand hatte, ein einziges Mal in meinem Leben. Ach wenn mir das iemals wieder begeanet!

36. Wobon mar benn die Rebe ?

Rameau, Rameau! hatte man bich beghalb aufgenommen? welche Rarrheit, ein Bigchen Geift, ein Bifichen Bernunft zu haben! Rameau, mein Freund, bas wird bich lehren, Das zu bleiben, mogu Bott bich gemacht bat, und wie beine Befduger bich haben wollen. Run bat man bich bei ben Schultern genommen, bich zur Thure geführt und gefagt: Fort, Schuft! lag bich nicht wieder feben! Das will Sinn haben, glaub' ich, will Bernunft haben ? Fort mit bir! Dergleichen haben wir übrig! Run giengst bu und biffest in die Finger. In die verfluchte Zunge hattest du vorher beißen sollen. Warum warf: du nicht flüger? Run bift bu auf ber Baffe ohne einen Bfennig und weißt nicht, wohin. Du warft genahrt: Mund, was begehrft bu! Und nun halte bich wieder an die Hölen! Gut logirt und überglücklich wirft bu nun fein, wenn man dich wieder ins Dachftubchen lagt; woh! gebettet warft bu, und Strob erwartet bich wieder amifchen bem Ruticher des herrn von Soubise und Freund Robbe. Statt eines fanften und rubigen Schlafs borft bu mit einem Ohr bas Wiebern und Stampfen ber Pferde und mit einem andern das taufendmal unertraglichere Geräusch trockener, harter, barbarischer Berse. Unglücklich, übelberathen, von taufend Teufeln befeffen!

3d. Aber gab' es benn tein Mittel, Guch wieder zuruczuschen? Ift benn Guer Fehler so groß, so unverzeihlich? An Guerm Plat suchte ich meine Leute wieder auf. Ihr feib ihnen viel nothiger, als Ihr glaubt.

Er. D gewiß! Best, ba ich fie nicht lachen mache, haben fic

Langeweile wie die Sunde.

3d). So gieng' ich wieder hin. Ich ließ' ihnen feine Zeit, mich entbehren zu lernen, fich an ehrbare Unterhaltung zu gewöhnen; bena wer weiß, was geschehen kann.

Er. Das fürcht' ich nicht; bas tann nicht geschehen.

36. So vortrefflich Ihr auch fein mogt, ein Anberer tann Gua erfegen.

Er. Schwerlich.

Ich. Das seil Aber ich gienge doch mit diesem entstellten Gesicht, diesem verirrten Blick, diesem losen Hals, diesem verirrten Blick, diesem losen Hals, diesem gerzausten Haaren, in diesem wahrhaft tragischen Zustand, wie Ihr da steht. Ich würse mich zu den Füßen der Gottheit, und ganz gedückt sagte ich mit leiser, schlückzender Stimme: Bergebung, Madame, Bergebung! ich die ein Unwürdiger, ein Richtswürdiger. Es war ein unglücklicher Augenblick: denn Ihr wist, es begegnet mir niemals, Menschenverstand zu haben, und ich verspreche Euch, es soll in meinem ganzen Leben nicht wieder geschehen. (Lustig war es anzusehen, wie er, unterdessen ich so sprach, die Bantomime dazu spielte. Er hatte sich niedergeworfen, sein Gessicht an die Erde gedrückt; er schien mit beiden Händen die Spige eines Pantossels zu halten; er weinte, er schluchzte, er sagte: Ia, meine kleine Königin, ja, das versprech' ich, in meinem ganzen Leben soll mir's nicht wieder begegnen. Dann sprang er auf und sagte mit ernstem und bedäcktiaem Ton:)

Er. Ja, 3hr habt Recht! bas ift wohl bas Befte. Berr Bieillard fagi, fie fei fo gut; ich weiß wohl, daß fie es ift; aber fich por einer folden Meertage zu erniedrigen, eine fleine elende Romodiantin um Barmbergigkeit anzuflehen, eine Kreatur, die dem Bfeifen des Barterre's nicht ausweichen tann! - 3c, Rameau, Sohn bes herrn Ra-meau, Apotheters bon Dijon, ich, ein rechtlicher Mann, ber niemals das Knie vor irgend Jemand gebeugt hat, ich, Rameau, der Better Deffen, ben man den großen Rameau nennt, Deffen, ber nun grabe und ftrad und mit freier Bewegung ber Arme im Balais Ropal spazieren geht, feitdem ihn herr Carmontelle gezeichnet bat, wie er, gebudt und Die Banbe unter ben Rodicobken, fonft einberfolich; ich, ber ich Stude fürs Rlavier gesett habe, die Niemand spielt, aber die vielleicht allein auf bie Racmelt tommen, die fie fpielen wird, ich, genug ich! Beben follt' ich? Rein, Herr, bas geschieht nicht! (Run legte er feine rechte band auf die Bruft und fuhr fort:) Dier fühle ich etwas, bas fich regt, bas mir fagt: Rameau, bas thuft bu nicht! Es muß doch eine gemiffe Burbe mit ber menichlichen Ratur innig verknübft fein, Die Riemand erftiden tann. Das macht nun einmal auf um nichts und wieder nichts, ja um nichts und wieder nichts: benn es gibt andere Tage, ba mich's gar nichts kostete, so niederträchtig zu fein, als man wollte, Tage, wo ich für einen Pfennig ber fleinen bus ben 6-n gefüßt batte.

36. Ei, mein Freund! fie ift weiß, niedlich, jung, fettlich. Bu fo einer Demuthshandlung tonnte fich wohl Giner entichließen, ber

belikater mare, als Ihr.

Er. Verstehen wir uns! Es ift ein Unterschied zwischen Hm füssen. Es gibt ein eigentliches und ein figürliches. Fragt nur den diden Bergier! er füßt Madame de la M— den Hm im eigentlichen und figürlichen Sinne; und wahrhaftig, das Eigentliche und Figürliche würde mir da gleich schlecht gefallen.

36. Behagt Euch das Mittel nicht, das ich Euch angebe, fo

habt boch ben Duth, ein Bettler ju fein!

Er. Es ift hart, ein Bettler fein, inbessen es so viel reiche Thoren gibt, auf deren Untosten man leben kann; und dann sich selbst verachten zu mussen, ist doch auch unerträglich.

36. Und tennt Ihr benn biefes Befühl?

Er. Ob ich es tenne? Wie oft habe ich mir gefagt: Wie, Rameau? Es gibt gehntaufend gute Tafeln ju Baris, au funfgebn bis amangia Bebeden eine jebe; und bon allen biefen Bebeden ift feins für dich? Taufend fleine Schöngeifter ohne Salent, ohne Berdienft, taufend fleine Rreaturen ohne Reize, taufend platte Intrigants find aut gefleibet: und bu liefeft nadend berum, jo unfabig marft bu? Bie, bu follteft nicht fomeideln tonnen wie ein Anderer, nicht lugen, foworen, falich ichmoren, veriprechen, halten ober nicht halten wie ein Unberer? Sollteft bu nicht tonnen auf vier Fugen friechen wie ein Unberer ? Sollteft bu nicht ben Liebeshandel ber Frau begunftigen und bas Briefden bes Mannes bestellen tonnen wie ein Anderer ? Sollteft bu nicht einem bubiden Burgermabden begreiflich machen, bag fie übel angezogen ift, bag gierliche Obrgebange, ein wenig Sominte, Spigen und ein Rleib nach polnifchem Schnitt fie jum Entzuden fleiben würden? daß biefe fleinen Fugden nicht gemacht find, über bie Strafe zu geben, bag ein bubicher Dann, jung und reich, fich finde, mit galonirtem Rleib, prachtiger Equipage, fechs großen Lafaien, ber fie im Borbeigeben gefeben babe, ber fie liebensmurbig finbe, ber feit bem Tage weber effen noch trinten tonne, ber nicht mehr folafe, bet baran fterben werde? - Aber mein Bater? - Run, nun, Guer Bater, ber wird anfangs ein wenig bofe fein . . . - Und meine Mutter? Die mir fo febr empfiehlt, ein ehrbares Dabchen au bleiben, Die mir immer fagt, über bie Ehre gebe nichts in ber Welt! - Alte Rebens. arten, Die nichts beifen wollen! - Und mein Beichtvater? - Den feht Ihr nicht mehr, ober wenn Ihr auf ber Grille besteht, ibm bie Beidicte Eures Zeitvertreibs ju ergablen, fo toftet es Euch einige Pfund Ruder und Raffee. - Es ift ein ftrenger Dann, ber mir icon wegen des Liedchens: "Romm in meine Belle" die Absolution verweigert bat - Rur weil 3hr ihm nichts zu geben battet. Aber wenn 3hr bor ibm in Spigen erfceint . . . - Spigen alfo foll ich haben? - Gewiß! und von aller Art! . . . mit brillantenen Ohrgehangen . . . - Brillantene Ohrgehange? - Ja ! - Wie die Marquife, Die manchmal bei uns Sandidube tauft? - Bollig fo! . . . in einer fconen Equipage mit Apfelichimmeln, zwei Bediente, ein fleiner Dobr bintenbrauf und ein Laufer voraus; Schminte, Schonpflafterchen und Die Schleppe vom Diener getragen . . . — Bum Ball ? . . . Bum Ball , jur Oper, jur Romobie. Schon folagt ihr bas Berg bor Freude. Run wiel' ich mit einem Papier zwischen ben Fingern. Bas ift bas? - Richts, gar nichts! - 3d bacte boch! - Ein Billet. - Und für wen? -

Rur Cuch, wenn Ihr ein Bificen neugierig feib. — Neugierig? ich bin es gar febr! Lagt feben. (Sie liebt.) Eine Zusammentunft! Das geht nicht! - Wenn ihr in die Deffe geht . . . - Dama begleitet mich immer. Aber wenn er ein Bifchen fruh tame! 3d flebe immer querft auf und bin von Allen querft im Rombtoir. - Er tommt, er gefällt, und ebe man fich's verfieht, amifchen Licht und Duntel verichwindet die Rleine; man bezahlt mir meine zweitaufend Thaler. Und ein fold Talent befigeft bu eben fo gut! und dir fehlt's an Brod? Schamft bu bich nicht, Ungludlicher ? Da erinnerte ich mich eines Saufens Schelme, Die mir nicht an ben Anorren reichten, ftrogenb bon Bermogen. 3d gieng im Surtout bon Baracan; fie maren mit Sammt bededt, fie lehnten fich auf ein Rohr mit goldenem Schnabelfnopfe, fie haben Ariftoteles und Plato am Finger. Und mas maren fie fruher? Die elendeften Lumpenhunde; jest find fie eine Art Berren. Auf einmal fühlte ich mir Muth, bie Seele erhoben, ben Beift fubtil und fabig ju Allem. Aber biefe gludlichen Dispositionen bauern, icheint es, nicht lange; benn bis jeht babe ich teinen besondern Weg machen tonnen. Dem fei, wie ihm wolle, dieß ift ber Tegt gu meinen öftern Selbfigesprachen. Baraphrafirt fie nach Belieben, nur giebei mir ben Schluß baraus, bag ich bie Berachtung meiner felbft tenne, biefe Qual bes Bemiffens, wenn wir die Baben, die uns der himmel identte, unbenutt ruben laffen! Es mare fast eben fo gut, nicht geboren ju fein. (3d borte ibm ju, und als er biefe Scene bes Berführers und bes jungen Dabchens vortrug, fühlte ich mich von zwei entgegengefesten Bewegungen getrieben: ich mußte nicht, ob ich mich ber Luft ju lachen ober bem Trieb jur Berachtung bingeben follte. Ich litt: ich mar betroffen bon fo viel Beschid und fo viel Riedrigfeit, von fo richtigen und wieder falfchen Ibeen, bon einer fo bolligen Berfchribeit ber Empfindung, einer jo bolltommenen Scandlichfeit und einer fo feltenen Offenheit. Er bemertte ben Streit, ber in mir porgieng, und fragte:) Was habt 36r?

Ich. Nichts.

Er. 3hr icheint verwirrt.

3d. 3d bin es auch.

Er. Aber mas rathet 3hr mir benn?

3d. Bon etwas Anderm ju reben. Ungludlicher! ju welchem

permorfenen Buftand feid 3hr geboren ober perleitet!

Er. Ich gesteh's. Aber laßt Euch meinen Zustand nicht allzusehr zu herzen gehen: indem ich mich Euch erdssnete, war es meine Absicht nicht, Euch weh zu thun! Ich habe mir bei diesen Leuten etwas gespart. Bedenkt, daß ich gar nichts brauchte, ganz und gar nichts, und daß man mir für kleine Bergnügen noch so viel zulegte....

hier findet fich im Manuftript eine Rude. Die Scene ift beranbert, und bie Sprechenden find in eins ber haufer bei bem Balais Ropal gegangen.

(Da fieng er an, die Stirne fich mit ber Fauft ju folagen, bie

Lippe zu beißen und mit verwirrtem Blid an der Dede herzusehen. Dabei rief er aus:) Rein, die Sache ist richtig; etwas habe ich bei Seite gebracht; die Zeit ist vergangen, und das ist so viel gewonnen.

3d. Berloren wollt 3hr fagen.

Er. Rein, nein! gewonnen. Jeben Augenblid wird man reicher. Ein Tag weniger zu leben, ober ein Thaler mehr, ift gang Gins. Der hauptpuntt im Leben ift boch nur, frei, leicht, angenehm, baufig alle Abende auf den Rachtstuhl zu geben. O stercus pretiosum! das if bas groke Refultat bes Lebens in allen Standen. 3m letten Augenblid hat Giner jo viel, als der Andere, Samuel Bernard, ber mit Rauben, Blundern, Banterottmachen fiebenundzwanzig Millionen in Gold zusammenbringt und zurudläkt, so gut als Rameau, ber nichts gurudlaft. Rameau, bem bie Wohltbatigfeit bas Leichentuch ichaffer wird, womit man ihn einwickelt. Der Lobte bort tein Glockengelaut: umfonft fingen fich hundert Pfaffen beifer um feinetwillen; umfonft gieben lange Reihen von brennenden Rergen bor ibm und binterber: feine Seele foreitet nicht neben bem Ceremonienmeifter. Unter bem Marmor faulen oder unter ber Erde, ift immer faulen. Um feinen Sarg rothe und blaue Rinder ober Niemand baben, mas ift barar gelegen? Und bann febet biefe Tauft an - fie mar ftrad wie ein Teufel — diese zehn Finger, zehn Stäbe, in eine hölzerne handwurzel befeftigt, diese Sehnen, alte Darmsaiten, trodener, straffer, unbieg-samer, als die an einem Drechslerrad gedient haben! Aber ich habe sie jo gequalt, jo gefnict, jo gebrochen. Du willft nicht geben, und ich. bei Gott! ich fage bir, geben follst bu, und so foll's werden. (Und wie er bas jagte, hatte er mit ber rechten hand bie Finger und bie Sandwurzel ber linten gefaßt; er rig fie berauf und herunter, bie Ringeriviken berührten ben Urm, Die Gelente frachten, und ich fürch tete, er würde fich bie Rnochen berrenten.)

Ich. Nehmt Euch in Act! Ihr thut Euch Schaden.

Er. Fürchtet nichts! das find sie gewohnt. Seit zehn Jahren habe ich ihnen schon Anderes aufzurathen gegeben. So wenig sie dran wollten, haben die Schuste sich doch gewöhnen müssen, sie haben lernen müssen, die Kasten zu tressen und auf den Saiten herunzuspringen. Aber jetzt geht's auch, jetzt geht's. (Sogleich nimmt er die Stellung eines Biolinippielers an. Er jummt mit der Stimme ein Allegro von Locatelli; sein rechter Arm ahmt die Bewegung des Bogens nach, die Finger seiner linken hand scheinen sich auf dem Hals der Bioline hin und her zu bewegen. Bei einem falschen Ton hält er inne, stimmt die Saite und kneipt sie mit dem Ragel, um gewiß zu sein, daß der Ton rein ist; dann nimmt er daß Stück wieder auf, wo er es gelassen hat. Er tritt den Talt, zerarbeitet sich mit dem Ropfe, den Füßen den hönden, den Armen, dem Körper, wie ihr manchmal im Concert spirituel Ferrari oder Chiabran oder einen andern Virtuosen in solchen Judungen gesehen habt, das Bild einer ähnlichen Marter vorstellend

und uns ungefahr denselben Schmerz mittheilend. Denn ist es nicht eine schmerzliche Sache, an Demjenigen nur die Marter zu schauen, der bemuhht ist, uns das Bergnügen auszudrücken? Zieht einen Borhang zwischen mich und diesen Menschen, damit ich ihn wenigstens nicht sehe, wenn er sich nun einmal wie ein Berbrecher auf der Folterbant geberden muß! Aber in der Mitte solcher heftigen Bewegungen und solches Geschreis beränderte mein Mann sein ganzes Wesen bei einer harmonischen Stelle, wo der Bogen sanst auf mehreren Saiten kriebt. Auf seinem Gesicht verbreitete sich ein Zug von Entzücken. Seine Stimme ward sanster, er behorchte sich mit Wollust. Ich glaubte so gut die Alforde zu hören, als er. Dann schien er sein Instrument mit der Hand, in der er's gehalten hatte, unter den linken Arm zu nehmen, die Rechte mit dem Bogen ließ er sinken und sagte:) Run, was denst Ihr davon?

36. Bortrefflich !

Er. Das geht so, dunkt mich. Das klingt ungefähr wie bei den Andern. (Alsbald kauerte er, wie ein Tonkunftler, der sich vors Klavier sest. Ich bitte um Gnade für Euch und für mich, sagte ich.)

Er. Nein, nein! weil ich Euch einmal festhalte, sollt Ihr mich auch hören. Ich verlange keinen Beifall, den man gibt, ohne zu wissen, warum? Ihr werdet mich mit mehr Sicherheit loben, und das verschafft mir einen Schuler mehr.

36. 36 habe fo wenig Befanntichaft, und Ihr ermudet Euch

gang umfonft.

Ich. Ich ermüde niemals! (Da ich fah, daß mich ber Mann vergebens dauerte - benn die Sonate auf der Bioline hatte ihn gang in Baffer gefett - fo ließ ich ihn eben gewähren. Da fitt er nun por bem Rlaviere, mit gebogenen Rnieen, bas Beficht gegen Die Dede gewendet; man hatte geglaubt, ba oben fabe er eine Partitur. Run fang er, praludirte, eretutirte ein Stud von Alberti ober Galuppi, ich weiß nicht, von welchem? Seine Stimme gieng wie ber Wind, und feine Finger flatterten über den Taften. Bald verließ er die Bobe, um fich im Bag aufzuhalten, bald gieng er bon ber Bealeitung wieber jur bobe gurud. Die Leidenicaften folgten einander auf feinem Befichte, man unterschied ben Born, Die Bartlichkeit, bas Bergnugen, ben Schmerz; man fühlte bas Piano und Forte, und gewiß wurde ein Beschidterer als ich bas Stud an ber Bewegung, bem Charafter, an feinen Mienen, aus einigen Bugen bes Gefangs ertannt haben, bie ibm von Beit zu Beit entfuhren. Aber hochft feltfam mar es, bag er mandmal taflete, fich icalt, als wenn er gefehlt hatte, fich argerte, bas Stud nicht geläufig in den Fingern zu haben. Endlich fagte er:) Run feht 3hr (und mandte fich um und trodnete ben Schweiß, ber ihm die Wangen herunterlief), Ihr febt, bag wir auch mit Diffonangen umauspringen miffen, mit überfluffigen Quinten, baf bie Bertettung ber Dominanten uns geläufig ist. Diese enharmonischen Basiagen. von benen ber liebe Ontel jo viel Larm macht, find eben teine Begerei.

Bir wiffen uns auch berauszugieben.

36. 3hr habt Euch viel Muhe gegeben, mir zu zeigen, daß 3hr fehr geschickt feib. 3ch war ber Mann, Guch aufs Wort zu glauben.

Er. Sehr geschick! Das nicht. Was mein Handwert betrifft, das versteh' ich ohngesähr, und das ist mehr als nöthig; denn ist man in diesem Lande verbunden, Das zu wissen, was man lehrt?

3d. Richt mehr, als Das ju miffen, mas man lernt.

Er. Richtig gefroffen, volltommen richtig! Run, herr Philosoph, die hand aufs Gewissen, redlich gesprochen: es war eine Zeit, wo Ihr nicht so gefuttert wart, wie jest.

3d. Rod bin ich's nicht fonberlich.

Er. Aber doch wurdet Ihr im Sommer nicht mehr ins Lurembourg geben — erinnert Ihr Euch? — im . . .

Id). Laßt das gut sein! Ia, ich erinnere mich. Er. Im Ueberrock von grauem Plüsch . . .

Ich. Za doch!

Er. Bericabt an der einen Seite, mit gerriffenen Manichetten und ichmargwollenen Strumpfen, hinten mit weißen Faben geflict.

36. 3a bod, ja! Alles, wie's Euch gefällt!

Er. Bas machtet Ihr bamals in ber Allee ber Seufger?

3d. Gine febr traurige Geftalt.

Er. Und bon ba gieng's übers Pflafter.

3d. Gang recht!

Er. Ihr gabt Stunden in der Mathematik.

3d. Ohne ein Wort bavon zu verstehen. Richt mabr, dabin wolltet 3hr?

Er. Betroffen!

36. Ich lernte, indem ich Andere unterrichtete, und ich habe

einige gute Schuler gezogen.

Er. Das ist möglich. Aber es geht nicht mit der Mufit wie mit der Algebra oder Geometrie. Jett, da Ihr ein flattlicher Herr seid . . .

3d. Richt so gar stattlich.

Er. Da 3hr Beu in ben Stiefeln habt . . .

3d. Gebr menia.

Er. Run haltet Ihr Eurer Tochter Lehrmeifter.

3d. Roch nicht; benn ihre Mutter beforgt die Erziehung. Man

mag gern Frieden im Bauje baben.

Er. Frieden im Saufe, beim Gentert ben hat man nur, wenn man Anecht oder Gerr ift, und Gerr muß man sein. Ich hatte eine Frau, Gott sei ihrer Seele gnädigt aber wenn sie manchmal stödisch wurde, setzte ich mich auch auf meine Alauen, entsaltete meinen Donner und sagte wie Gott: Es werde Licht und es ward Licht. Auch haben wir in vier Jahren nicht gehnmal im Gifer gegen einander unfere Stimmen erhoben. Wie alt ift Guer Rind?

36. Das thut nichts zur Sache.

Er. Wie alt ift Guer Rinb?

3ch. Ins Teufels Ramen, lagt mein Rind und fein Alter! Re-

den wir von den Lehrmeiftern, die fie haben wird.

Er. Bei Bott | fo ift boch nichts fiorriger als ein Philosoph. Wenn man Cuch nun gang gehorfamft bate, tonnte man bon bem Herrn Philosophen nicht erfahren, wie alt ohngefahr Mademoiselle feine Cochter ift ?

3d. Acht Jahre fonnt 3hr annehmen.

Er. Acht Jahre! Schon vier Jahre follte fie bie Finger auf ben

Taften baben.

Id. Aber vielleicht ist mir nicht viel daran gelegen, in den Blan ihrer Erziehung ein folches Studium einzuflechten, bas fo lange beicaftigt und fo wenig nutt.

Er. Und mas foll fie benn lernen, menn's beliebt ?

3d. Vernünftig benten, wenn's moglich ift - eine feltene Sache bei Mannern und noch feltner bei Beibern!

Er. Dit Eurer Bernunft! Lagt fie bubid, unterhaltend, to-

fett fein!

36. Reineswegs! Die Natur war fliefmutterlich genug gegen fie und gab ihr einen garten Rorberbau mit einer fühlenden Seele; und ich follte fie ben Dubseligteiten bes Lebens ausienen, eben als wenn fie berb gebildet und mit einem ehernen Bergen geboren mare? Rein, wenn es moglich ift, jo lebre ich fie, bas Leben mit Muth ertragen.

Œr. Laft fie boch weinen, leiden, fich gieren und gereigte Rerven haben. wie die Andern, wenn fie nur bubid, unterhaltend und tokett

ift! Wie? teinen Tang?

Ic. Richt mehr, als nöthig ift, um fich schicklich zu neigen, sich anftandig zu betragen, fich vortheilhaft barzustellen und ungezwungen zu geben.

Reinen Beigna? Œr.

Ich. Nicht mehr als nöthig ift, um gut auszusprechen.

Reine Mufit? Œr.

36. Babe es einen guten Deifter ber harmonie, gern wurde ich fie ihm zwei Stunden täglich anvertrauen, auf ein oder zwei Jahre, aber nicht langer.

Er. Und nun an die Stelle so wesentlicher Dinge, die 3hr ablebnt . . .

36. Sete ich Grammatit, Rabel, Geschichte, Geographie, ein

wenig Zeichnen und viel Moral.

Er. Wie leicht mare es mir, Guch ju zeigen, wie unnut alle Diefe Renntniffe in einer Welt, wie die unfrige, find. Bas fage ich unnug? vielleicht gefährlich. Aber bag ich bei einer einzigen Frage bleibe, muß sie nicht wenigstens ein ober zwei Lehrer haben?

3d. Bang gewiß!

Er. Ah, da find wir wieder! Und biese Lehrer, glaubt Ihr denn. daß sie die Grammatit, die Fabel, die Geschichte, die Geographie, die Moral verstehen werden, worin sie Unterricht geben? Bossen, lieber Gerr, Possen! Besätzen sie diese Kenntnisse hinlänglich, um sie zu lehren, so lehrten sie fie nicht.

In Und warum?

Er. Sie hatten ihr Leben verwendet, sie zu studiren. Man muß tief in eine Kunst oder eine Wissenschaft gedrungen sein, um die Anfangsgründe wohl zu besigen. Klassische Werke können nur durch Männer hervorgedracht werden, die unter dem harnisch grau geworden sind. Erst Mittel und Ende klaren die Finstennisse Sunfangs auf. Fragt Euern Freund herrn d'Alembert, den Chorsührer mathematischer Wissenschaften, ob er zu gut sei, die Elemente zu lehren? Rach dreisig oder vierzig Jahren lledung ist mein Ontel die erste Dammerung musikalischer Theorie gewahr worden.

Ich. O Narr! Erznarr! rief ich aus: wie ift es möglich, daß in beinem garstigen Ropf so richtige Gedanken, vermischt mit so viel Tollheit, sich finden?

Er. Wer Teufel kann das wissen? Wirft sie ein Jusal hinein, so bleiben sie drin. So viel ist gewiß, wenn man nicht Alles weiß, so weiß man nichts recht. Man versteht nicht, wo eine Sache hinwill, wo eine andere herkommt, wohin diese oder jene geordnet sein will, welche vorausgehen oder solgen soll. Unterrichtet man gut ohne Methode? Und die Methode, woher sommt sie? Seht, lieber Philosoph, mir ist, als wenn die Phhili immer eine arme Wissenschaft sein wurde, ein Tropsen Wasser, mit einer Stecknadelspize aus dem unendlichen Ocean geschöptt, ein Sandlörnchen von der Alpenkette losgelöst. Und nun gar die Ursachen der Erscheinungen! Wahrhaftig, es wäre besser, gar nichts zu wissen, als ich mich zum Lehrer der musikalischen Begleitung aufwarf. Woraus dentt Ihr?

3ch. Ich bente, daß Alles, was Ihr da fagt, auffallender als grundlich ift. Es mag gut fein! Ihr unterwiest, fagtet Ihr, in ber

Begleitung und Tonfegung?

Er. Na.

Ich. Und wußtet gar nichts davon?

Er. Rein, bei Gott! und beswegen waren Jene viel schlimmer als ich, die sich einbildeten, sie verstünden was. Wenigstens verdarb ich weder das Urtheil, noch die Hande der Kinder. Kamen sie nachher von mir zu einem guten Weister, so hatten sie nichts zu verlernen, da sie nichts gelernt hatten, und das war immer so viel Geld und Zeit gewonnen. 3d. Wie machtet Ihr bas aber?

Wie fie's Alle machen. 3d fam, ich marf mich in einen Stuhl. Was das Wetter folecht ift, wie das Pflafter ermudet! Dann fam es an einige Reuigleiten. Mabemoifelle Lemière follte eine Beftalin in der neuen Oper machen: fie ift aber jum zweiten Mal guter Soffnung; man weiß nicht, wer fie dubliren wird. Dabemoifelle Arnould hat ihren fleinen Grafen fahren laffen. Dan fagt, fie unterhandelt mit Bertin. Unterdeffen hat fich der kleine Graf mit dem Borgellan des herrn von Montami entschädigt. 3m legten Liebhaberkonzert war eine Italianerin, die wie ein Engel gefungen hat. Das ift ein feltener Rorper, ber Preville. Man muß ihn in dem galanten Mertur feben. Die Stelle des Rathfels ift unbezahlbar. Die arme Dumenil weiß nicht mehr, mas fie fagt, noch mas fie thut. - Frisch, Mademoifelle, 3hr Notenbuch! Und indem Mademoifelle fich gar nicht übereilt, das Buch sucht, das fie verlegt hat, man das Rammermadden ruft, fahr' ich fort: Die Clairon ift wirflich unbegreiflich. Dan fpricht bon einer fehr abgeschmadten Beirath ber Mabemoifelle - wie heißt fie doch? - einer fleinen Rreatur, die er unterhielt, ber er zwei, brei Rinder gemacht hat, die icon fo Mancher unterhalten batte. -Beht, Rameau! bas ift nicht möglich! - Benug, man fagt, Die Sache ift gemacht. Es geht bas Gerucht, bag Boltaire tobt ift. Defto beffer - Warum befto beffer? - Da gibt er uns gewiß wieder mas Rediiches zum Besten. Das ift so seine Urt, vierzehn Tage, ebe er ftirbt .... Was foll ich weiter sagen? Da sagte ich nun einiges Unanständige aus den Häusern, wo ich gewesen war; denn wir sind Alle große Rlaticher. Ich fpielte ben Rarren, man borte mich an, man lachte, man rief: Er ift boch immer allerliebst! Unterbeffen hatte man bas Rotenbuch unter einem Seffel gefunden, wo es ein tleiner bund, eine fleine Rate herumgefchleppt, gerfaut, gerriffen hatte. Run feste fich bas fcone Kind ans Rlavier, nun machte fie erft allein gewaltigen garm barauf. Ich nahte mich bann und machte ber Dutter heimlich ein Beichen bes Beifalls. — Run, bas geht fo übel nicht, fagte bie Mutter, man brauchte nur zu wollen; aber man will nicht, man berdirbt lieber seine Zeit mit Schwägen, Tändeln, Auslausen und mit Gott weiß was. Ihr wendet taum den Rücken, so ist auch schon das Buch ju, und nur, wenn Ihr wieber ba feib, wird es aufgefchlagen. Auch hor' ich niemals, daß Ihr einen Berweis gebt. — Unterdeffen, ba boch mas gefchehen mußte, fo nahm ich ihr die Sande und feste fie anders. Ich that boje, ich fchrie: Sol, sol, sol! Mademoifelle; es ift ein sol. Die Mutter: Mabemoifelle, habt Ihr benn gar feine Ohren? 3ch ftebe nicht am Rlavier, ich febe nicht in Guer Buch und fühle felbft, ein sol muß es fein. Ihr macht dem Gerrn eine unendliche Mube, behaltet nichts, was er Euch jagt, tommt nicht vorwärts. - Run fieng ich biefe Streiche ein wenig auf, judte mit bem Ropfe und fagte: Bergeiht, Dadame, verzeiht! Es tonnte beffer geben, wenn Mademoiselle wollte, wenn sie ein wenig fludirte; aber so ganz übel geht es doch nicht. — An Eurer Stelle hielt ich sie ein ganzes Jahr an Einem Stüde sest. — Was das detrisst, soll sie ein ganzes Jahr an Einem Stüde sest. — Was das detrisst, soll sie mir nicht los, dis sie über alle Schwierigkeiten hinaus ist; und das dauert nicht so lange, als Nademoiselle vielleicht glaubt. — Herr Rameau, Ihr schwiechellich; Ihr seid zu gut. Das ist von der Kestion das Einzige, was sie behalten und mir gelegentlich wiedertholen wird. — So gieng die Stunde vorbei. Meine Schülerin reichte mir die Marke mit anmuthiger Armbewegung, mit einem Reverenz, wie sie der Tanzmeister gelehrt hatte. Ich stellte es in meine Tasche, und die Mutter sagte: Recht schwie, Nademoiselle! Wenn Favillier da wäre, würde er applandiren. Ich schwafte noch einen Augenblick der Schicksscheitung.

34. Und heut zu Tage ift es benn anders?

Er. Bei Gott, das sollt' ich benken. Ich komme, bin erufthaft, werfe meinen Muff weg, öffne das Klavier, versuche die Taften, din immer ellig, und wenn man mich einen Augenblick warten lößt, so schreit ich, als wenn man mir einen Thaler stäble. In einer Stunde muß ich da und bort sein, in zwei Stunden bei der Herzogin so und so, Mittags bei einer schönen Marquise, und von da gibt's ein Konzert bei herrn Baron von Bagge, rue neuve des petits champs.

36. Und indeffen erwartet man Guch nirgends.

Er. Das ift mahr!

3d. Und wozu alle biefe tleinen, niebertrachtigen Runfte?

Er. Rieberträchtig? und warum, wenn's beliebt? In meinem Stand sind sie gewöhnlich, und ich erniedrige mich nicht, wenn ich handle wie Iedermann. Ich habe sie nicht ersunden, und ich wäre sehr wunderlich und ungeschielt, mich nicht zu bequemen. Wohl weiß ich, daß Ihr mir da gewisse allgemeine Grundläse ansuhen werdet von einer gewissen Moral, die sie Alle im Munde haben und Niemand ausübt. Da mag sich denn sinden, daß Schwarz Weiß, und Weiß Schwarz ist. Aber, herr Philosoph, wenn es ein allgemeines Gewisse gibt, wie eine allgemeine Grammatit, so gibt es auch Ausnahmen in ieder Sprache. Ihr nennt sie, dent ich, Ihr Belehrten — und nun, so belt mir doch!

34. Idiotismen.

Er. Gang recht! Und jeder Stand hat Ausnahmen von dem allgemeinen Gewiffen, die ich gar ju gern handwerls-Ibiotismen nennen mochte.

34. Richtig! Fontenelle fpricht gut, foreibt gut, und fein Stil

wimmelt bon frangofifden Ibiotismen.

Er. Und ber Furfi, ber Minister, ber Financier, bie Magistratspersonen, ber Solbat, ber Gelehrte, ber Abvotat, ber Profurator, ber Raufmann, ber Bantier, ber handwerter, ber Singmeister, ber Tangmeister sind sehr rechtschassene Leute, wenn sich gleich ihr Betragen auf mehrern Puntten von dem allgemeinen Gewissen entjernt und voll moralischer Ivoisismen befunden wird. Je älter die Einrichtungen der Dinge, je mehr gibt's Ivoisismen. Je unglücklicher die Zeiten sind, um so viel vermehren sich die Ivoisismen. Was der Mensch werth ist, ist sein handwert werth, und wechselseitig am Ende, was das handwert taugt, taugt der Mensch. Und so such man denn das handwert so viel als möglich gestend zu machen.

3d. So viel ich merten tann, foll alle bas Rebegestechte nur fagen: felten wird ein Sandwert rechtlich betrieben, ober wenig recht-

lide Leute find bei ihrem Sandwert.

Er. Gut! die gibt's nicht. Aber dagegen gibt's auch wenig Schelme außer ihrer Wertstatt. Und Alles wurde gut gehen, wenn es nicht eine Anzahl Leute gabe, die man steifig nennt, genau, streng ihre Psichten erfüllend, ernst ober, was auf Eins hinauskommt, immer in ihren Wertstatten, ihre handwerte treibend, von Morgen bis auf ben Abend, und nichts als das. Auch find sie Ginzigen, die reich werden und die man schätt.

3d. Der Idiotismen willen.

Er. Sanz recht! Ihr habt mich verstanden. Also der Idiotism saft aller Stände — denn es gibt ihrer, die allen Ländern gemein sind, allen Zeiten, wie es allgemeine Thorheiten gibt; genug, ein allgemeiner Idiotism ist, sich so viel Kunden zu verschaffen als möglich, eine gemeinsame Albernheit ist's, zu glauben, daß der Geschätteste die meisten habe. Das sind zwei Ausnahmen vom allgemeinen Gewissen, dennen man eben nachgeben muß, eine Art Kredit; nichts an sich, aber die Meinung macht es zu was. Sonst sagte man: Guter Ruf ist goldenen Gürtel werth. Indessen nicht immer hat Der einen goldenen Gürtel, der guten Ruf hat. Aber Das ist heut zu Tage gewiß, wer den goldenen Gürtel hat, dem sehlt der gute Kus nicht. Man muß, wenn's möglich ist, den Ruf und den Gürtel haben. Das ist mein Iweck, wenn ich mich gelten mache, und zwar durch Das, was Ihr unwürdige, niederträchtige, kleine Kunstgriffe scheltet. Ich gebe meine Stunde, gebe sie gut; das ist die allgemeine Regel. Ich mache die Stunden, das ich deren mehr zu geben habe, als der Tag Stunden hat; das gehört zu den Idiotismen.

3d. Und Guern Unterricht gebt 3hr gut?

Er. Ja, nicht übel, ganz leiblich. Der Grundbaß meines Ontels hat Das alles sehr vereinsacht. Sonst stahl ich meinem Lehrling das Geld. Ja, ich stahl's, das ist ausgemacht. Jest verdien' ich's wenigsftens so gut als ein Anderer.

3d. Und 3hr ftabit es ohne Gewiffensbiffe ?

Er. Was das betrifft, man sagt, wenn ein Rauber den andern bexaubt, jo lacht der Leufel dazu. Die Eltern ftrozten von ungeheuerm, Gott weiß wie erwordenem Gute. Es waren Hosseute, Finangleute, große Raufleute, Bantiers, Mäller. Ich und viele Andere, die sie brauchten wie mich, wir erleichterten ihnen die gute Handlung des Wiedererstattens. In der Natur fressen sich alle Gattungen, alle Stände fressen sich von der Geschächterstattens. In der Natur fressen Einer den Andern, ohne daß das Gesetz sich drein mische. Die Deschamps sonst, wie jetz die Guinard, rächt den Prinzen am Kinanzmann; die Modehändlerinnen, der Juwelenhändler, der Tapezierer, die Wäscherin, der Gauner, das Rammermädchen, der Roch, der Sattler rächen den Finanzmann an der Deschamps, und indessen ist's nur der Unfähige, der Fause, der zu turz sommt, ohne Jemand verkluzt zu haben; und das geschieht ihm Recht, und daran seht Ihr, daß alle die Ausnahmen vom allgemeinen Gewissen, alle diese moralischen Stotismen, über die man so viell Lärm macht und sie Selmssteinen konten, und daß es überhaupt nur darauf antommt, wer den rechten Blid hat.

3d. Den Guern bewundere ich.

Er. Und benn das Elend! Die Stimme des Gewiffens und der Ehre ift sehr schwach, wenn die Eingeweide schreien. Genug, wenn ich einmal reich werde, muß ich eben auch wiedererstatten, und ich bin sest entschlossen, wiederzuerstatten, auf alle mögliche Weise, durch die Tafel, durchs Spiel, den Wein und die Weiber.

36. Aber ich fürchte, Ihr tommt niemals bagu.

Er. Mir ahnet auch jo mas.

3d). Wenn's Euch aber boch gelange, was wurdet 3hr thun?

Er. Machen wollt' ich's, wie alle gludlichen Bettler : ber infolentefte Schuft wollt' ich fein, ben man jemals gesehen hatte. Erinnern wurde ich mich an Alles, mas fie mir Leids gethan, und ich wollt' ihnen die schlechte Behandlung redlich wiedererstatten. Ich mag gern befehlen, und befehlen werd' ich. Ich will gelobt sein, und man wird mich loben. Das famintliche Klatschaad will ich im Sold haben, und wie man mit mir gesprochen bat, will ich mit ihnen fprechen. Frifch, ihr Schurten, man unterhalte micht und man wird mich unterhalten. Man gerreife bie rechtlichen Leute! und man wird fie gerreifen, wenn's ihrer noch gibt. Dann wollen wir Madchen haben, wir wollen uns bugen, wenn wir betrunten find, wir wollen uns betrinten und Darden erfinden; an allerlei Schiefheiten und Laftern foll es nicht feblen Das wird töftlich sein! Dann beweisen wir, daß Boltaire ohne Genie fei; daß Buffon, immer hoch auf Stelgen berichreitend, aufgeblafen beflamire; daß Montesquieu nur ein iconer Beift fei; d'Alembert verweisen wir in seine Mathematik und geben folden kleinen Catonen. wie Ihr, über Bauch und Ruden weg, Euch, die Ihr uns aus Reid veractet, beren Beideibenbeit nur Stols andeutet, und beren Enthaltsamkeit durch die Noth geboten wird. Und was die Musik betrifft hernach wollen wir erft Musik machen!

Ich. An bem wurdigen Gebrauch, ben Ihr von Euerm Reichthum zu machen gebentt, feh' ich, wie fehr es Schade ift, bak Ihr ein Beiller felb. Ihr wurdet, mert ich, auf eine für bas Menichengeschlecht fehr ehrenvolle Beije leben, auf eine Guern Mitburgern,

Euch felbft booft ruhmliche Beife.

Er. Ihr spottet wohl gar, Herr Philosoph, und wißt nicht, mit wem Ihr's vorhabt. Ihr mertt nicht, bag ich in biefem Augenblick ben beträchtlichften Theil ber Stadt und bes hofes vorftelle. Unfere Reichen aller Stande haben fich baffelbe gefagt ober haben fich's nicht gejagt, baffelbe, mas ich Guch fo eben vertraute. Go viel ift aber gewiß, bas Beben, bas ich an ihrer Stelle führen murbe, ift gang genau ibr Beben. So feid ibr nun, ibr Andern! 3hr glaubt, Diefelbige Ehre fei für Alle gemacht. Welch munberliche Brille! Gure Art bon Chre verlangt eine gewiffe romanenhafte Wendung bes Geiftes, bie wir nicht haben, eine fonderbare Seele, einen eigenen Befcmad. Diefe Brillen vergiert ihr mit bem Ramen ber Tugenb; ihr nennt es Philosophie: aber die Tugend, die Philosophie, find fie benn für alle Belt? Wer's vermag, halte es, wie er will; aber bentt euch, bie Welt ware weise und philosophisch gefinnt, gesteht nur, verteufelt traurig wurde fie fein. Beben foll mir bagegen Salomons Philosophie und Beisheit, gute Beine zu trinten, toftliche Speifen zu foluden, hubiche Weiber au befinen, auf weichen Betten au ruben; übrigens ift Alles eitel.

34. Wie? fein Baterland vertheibigen ?

Er. Gitelfeit! Es gibt fein Baterland mehr. Bon einem Pol jum andern jehe ich nur Thrannen und Stlaven.

34. Seinen Freunden gu bienen?

Er. Gitelseit! Hat man denn Freunde? Und wenn man ihrer hatte, sollte man sie in Undankbare verwandeln? Beseht's genau, und Ihr werdet sinden, fast immer ist's Undank, was man für geleistete Dienste gewinnt. Die Dankbarkeit ist eine Last, und jede Last mag man gern abwerfen.

34. Gin Amt haben und beffen Pflichten erfüllen?

Er. Sitelkeit! Habe man eine Bestimmung ober nicht, wenn man nur reich ist; benn man übernimmt doch nur ein Geschäft, um reich zu werden. Seine Pflichten erfüllen, wohin kann das sühren? Bur Eifersucht, zur Unruhe, zur Berfolgung. Kommt man auf solche Beise vorwärts? Seine Auswartung machen, die Großen sehen, ihren Geschmack aussorichen, ihren Phantasieen nachhelsen, ihren Lastern dienen, ihre Ungerechtigkeiten billigen, das ist das Geheimniß.

36. Um die Ergiehung feiner Rinder beforgt fein?

Er. Eitelkeit! Das ift die Sache des Lehrers.

34. Aber wenn ber Lehrer nach Guern eigenen Grundfaten feine Pflichten verfaumt, wer wird alsbann geftraft?

Cr. Ich doch wohl nicht? Aber vielleicht einmal der Mann meiner Lochter ober die Frau meines Sohnes.

36. Aber wenn fie fich ins liederliche Leben, ins Lafter fillrgen?

Er. Das ift ftandsmäßig.

ich. Wenn fie fich entehren?

Er. Man mag sich ftellen, wie man will, man entehrt fich nicht, wenn man reich ift.

36. Wenn fie fich zu Grunde richten ?

Er. Defto ichlimmer für fie!

Ich. Und wenn 3hr Cuch nicht nach bem Betragen Gurer Frau, Gurer Rinber erfundigt, fo möchtet 3hr auch wohl Gure haushaltung vernachläffigen.

Er. Bergeiht, es ift manchmal fower, Gelb gu finben, und brum

ift es flug, fich bon Weitem borgufeben.

Ic. Und um Eure Frau werdet Ihr Gud wenig befummern? Er. Gar nicht, wenn's beliebt. Das beste Betragen gegen seine liebe halfte bleibt immer, Das zu thun, was ihr ansteht. Doch geschähe im Ganzen, was Ihr wünscht, so wurde die Gesellschaft sehr langweilig sein, wenn Jeder nur darin an fich und sein Gewerd dachte.

36. Barum nicht? Der Abend ift niemals fconer für mid,

als wenn ich mit meinem Morgen gufrieben bin.

Er. Für mich gleichfalls.

Ich. Was die Weltleute so belifat in ihrem Beitvertreib macht, bas ist ihr tiefer Mußiggang.

Er. Glaubt's nicht! Sie machen fich viel au schaffen.

36. Da fie niemals mube werden, jo erholen fie fich niemals.

Er. Glaubt's nicht! Sie find immer außer Athem.

3ch. Das Bergnugen ift immer ein Geschäft für fie, niemals ein Bedurfnig.

Er. Defto beffer! Das Bedurfnig ift immer befdwerlich.

Alles nugen fie ab. Ihre Seele ftumpft fich, und Die Langeweile wird herr. Wer ihnen mitten in bem erdrudenden Ueberfluß bas Leben nahme, wurde ihnen einen Dienft leiften, eben weil fie bom Blud nur ben Theil fennen, ber fic am Sonellften abflumpft. Ich verachte nicht die Freuden der Sinne, ich habe auch einen Gaumen, ber burch eine feine Speife, burch einen tofflicen Bein gefomeichelt wird; ich habe ein herz und Auge, ich mag auch ein zierliches Weib befigen, fie umfaffen, meine Lippen auf bie ihrigen bruden, Bolluft aus ihren Bliden faugen und an ihrem Bufen bor Freude bergeben; mandmal miffallt mir nicht ein luftiger Abend mit Freunden, felbft ein ausgelaffener; aber ich tann Guch nicht berhalten, mir ift's unendlich füßer, bem Ungludlichen geholfen, eine figliche Sache geenbigt, einen weisen Rath gegeben, ein angenehmes Buch gelefen, einen Spagiergang mit einem werthen Freunde, einer werthen Freundin gemacht, lehrreiche Stunden mit meinen Rindern jugebracht, eine gute Seite geschrieben und ber Geliebten gartliche, sanfte Dinge gesagt zu baben. durch die ich mir eine Umarmung verdiene. Ich tenne wohl hand-lungen, welche gethan ju haben ich Alles hingabe, was ich befige. Plahomet ist ein vortreffliches Werk; aber ich möchte lieber bas Anvenken des Calas wieder hergestellt haben. Einer meiner Bekannten hatte sich nach Carthagena gestüchtet. Es war ein nachgeborener Sohn aus einem Lande, wo das hertommen alles Bermögen dem Aeltesten zuspricht. Dort vernimmt er, daß sein Erstgeborener, ein verzogener Sohn, seinen zu nachgiebigen Etern alle Besigungen entzogen, sie aus ihrem Schosse verzogen Etern alle Besigungen entzogen, sie aus ihrem Schosse verzogen bate der Alten in einer Neinen Provinzstadt ein Lümmerliches Leben sühren. Was thut nun dieser Rachgeborene, der, in seiner Jugend hart von den Eltern gehalten, sein Blüd in der Ferne gesucht hatte? Er schiedt ihnen hülse, er eilt, seine Selchäfte zu ordnen, er sommt reich zurück, er sührt Kater und Mutter in ihre Wohnung, er verheirathet seine Schwestern. Ach, mein lieber Rameau, diesen Theil seines Lebens betrachtete der Mann als den glüdlichsen! Mit Afranen im Auge sprach er mir davon, und mir, indem ich es Euch erzähle, dewegt sich das Herz vor Freude, und das Vergnügen versetz mir die Stimme.

Er. 3hr feid munberliche Wefen!

34. Ihr feib bedauernsmerthe Wefen, wenn ihr nicht begreift, bag man fich über bas Schicffal erheben tann, und bag es unmöglich ift, ungludlich ju fein unter bem Schutz zwei fo fconer Sandlungen.

Er. Das ist eine Art Glückeligkeit, mit ber ich mich schwerlich befreunden könnte; denn man findet sie selten. So meint Ihr denn also wirklich, man müßte rechtschaffen sein?

36. Um gludlich ju fein, gewiß!

Er. Indeffen feb' ich unendlich viel rechtschaffene Leute, die nicht gludlich find, und unendlich viel Leute, die gludlich find, ohne rechtschaffen ju fein.

36. Das icheint Guch nur fo.

Er. Und warum fehlt's mir heute Abend an Rachteffen, als weil

ich einen Augenblick Menschenverstand und Offenheit zeigte!

36. Reinesweges, sondern weil Ihr fie nicht immer hattet, weil Ihr nicht bei Zeiten fühltet, daß man fich vor allen Dingen einrichten sollte, unabhängig von Anechtschaft zu fein.

Er. Unabhangig ober nicht, meine Ginrichtung ift wenigstens

bie bequemfte.

3d. Aber nicht bie ficherfte, bie ehrenvollfte.

Er. Aber die passendste für meinen Charatter eines Tagdiebs, eines Thoren, eines Taugenichts.

3d. Bollfommen!

Er. Und eben weil ich mein Glüd machen kann durch Lafter, die mir natürklich find, die ich ohne Arbeit erwarb, die ich ohne Anftrengung erhalte, die mit den Sitten meiner Nation zusammentreffen, die nach dem Geschmad meiner Beschützer sind, übereinstimmender mit ihren lleinen besondern Bedürfnissen als unbequeme Tugenden, die sie von Worgen dis Abend anklagen würden. Es ware doch wunderlich, wenn ich mich wie eine verdammte Seele qualte, um mich zu ver-

renten, um mich anders zu machen, als ich bin, um mir einen fremben Charafter aufzubinden, die icatharften Eigenicaften, über beren Berth ich nicht fireiten will, aber die ich nur mit Anftrengung erwerben und ausüben fonnte, und bie mich boch ju nichts führten, vielleicht jum Schlimmern als nichts; benn barf wohl ein Bettler wie ich, ber fein Leben von reichen Leuten bat, ihnen fold einen Sittenspiegel beftanbig vorhalten? Man lobt die Tugend, aber man haßt fie, man flieht fie, man lakt fie frieren, und in diefer Welt muß man die Ruke warm halten. Und bann wurde ich gewiß die übelfte Laune haben: benn warum find die Frommen, die Andachtigen fo hart, jo widerlich, fo unaelellia? Sie haben fich ju leiften auferlegt, was ihnen nicht naturlich ift. Sie leiben, und wenn man leibet, macht man Anbere leiben. Das ift weber meine Sache, noch bie Sache meiner Bonner. Munter muß ich sein, ungezwungen, nedisch, narrisch, brollig. Die Tugend forbert Chrfurcht, und Chrfurcht ift unbequem; Die Tugend fordert Bewunderung, und Bewunderung ift nicht unterhaltend. 30 babe mit Leuten zu thun, benen bie Beit lang wird, und fie wollen lagen. Run febt, die Thorheit, bas Lächerliche macht lachen, und alfo muß ich ein Thor, ich muß lächerlich fein. Und batte mich bie Ratur nicht fo geichaffen, fo mußte ich tury und gut fo fceinen. Gluctlicherweise brauche ich tein Beuchler ju fein. Es gibt ihrer ohnehin bon allen Farben, ohne bie ju rechnen, die fich felbft belugen. Seht bod einmal ben Ritter be la Morlière, ber feinen but aufs Dor brudt, bie Rafe in die Sobe trägt, der den Borbeigehenden über die Schulter anfieht, dem ein langer Degen auf Die Schenkel ichlägt, ber für jeden Unbewaffneten eine Beleidigung bereit hat, ber jeden Begegnenben berauszuforbern scheint, was thut er? Alles, was er tann, um fic ju überreben, bag er herzhaft ift; aber feig ift er. Bietet ihm einen Rasenstüber an, er wird ihn fanftmuthig empfangen. Soll er seinen Ton berabstimmen, jo erhebt ben Eurigen, zeigt ibm Guern Stod ober gebt ibm einen Eritt in O-n! Bang erflaunt, fich fo feig gu finben, wird er Euch fragen, mer's Euch gestedt hat, mober 3hr es wiffen fonnt, bag er eine Demme fei? benn im Augenblid vorber war es ihm felbft noch unbefannt. Durch eine lang gewohnte Rachaffung muthbollen Betragens hatte er fich felbft überzeugt. Er machte fo lange bie Geberben, bag er glaubte, die Sache ju haben. Und jene Fran, bie fich tafteit, Gefängniffe bejucht, allen mobitbatigen Gejellicaften beimobnt, mit gesentten Augen einbergebt, feinen Mann gerabe ansehen tann, immer wegen Berführung ihrer Sinne beforgt: brennt ihr ber bekbalb weniger? entwischen ihr nicht Seufzer? entzundet fich nicht ibr Temperament? ift fie nicht von Begierben umlagert, und wird nicht ihre Ginbilbungsfraft au Racht von gewaltsam verführerifden Bilbern ergriffen? Und nun, wie ergeht's ibr? Was bentt ibre Rammerfrau, bie aus bem Bette fpringt, um einer Gebieterin Sulfe gu leiften, Die gefährlich frant icheint. D, gute Juftine, lege bich wieber ju

Bettel dich rief sie nicht in ihrem Wahnstein. Sollte es nun Freund Rameau jemals einsallen, das Glüd, die Weiber, das gute Leben, den Müßiggang zu verachten, zu katonistren, was wär' er? Ein Heuchler. Rameau sei, was er ist, ein glücklicher Käuber unter reichen Räubern, nicht aber ein Tugendhrahler oder ein Tugendhafter, der sein Krüstchen Brod allein verzehrt, oder in Gesellschaft von Bettlern. Kurz und gut, Eure Glückleigkeit, das Glück einiger Schwärmer, wie Ihr, kann mir nicht gesallen.

36. 36 febe, mein Freund, 3hr wißt nicht, was es ift, und

feid nicht einmal im Stande, es tennen ju lernen.

Er. Defto beffer für uns, befto beffer! 36 fturbe vor Gunger,

por Langerweile und vielleicht por Reue.

36. So rath' ich Euch benn, ein- für allemal, geschwind in das Haus zurückzukehren, woraus Ihr Euch so ungeschickt habt verjagen laffen.

Er. Um Das zu thun, was Ihr im eigentlichen Sinne nicht migbilligt, und was mir im figurlichen ein wenig zuwider ift?

3d. Belde Sonberbarteit!

Er. Ich finde nichts Sonderbares baran. Ich will mich wohl wegwerfen, aber ohne Zwang; ich will von meiner Würde heruntersteigen . . . Ihr lacht?

36. 3al Gure Burbe macht mich lacen.

Er. Beber bat bie feinige. 3d will bie meine vergeffen, aber nach Belieben, und nicht auf fremben Befehl. Sollte man mir fagen: frieche! und ich mußte friechen? Der Wurm friecht mobl. ich auch, und wir mandern beibe fo fort, wenn man uns geben lakt; aber wir baumen uns, wenn man uns auf ben Schwanz tritt. Man hat mir auf ben Schwang getreten, und ich werbe mich baumen. Und bann habt Ihr teinen Begriff bon bem tonfusen Buftande, von bem die Rebe ift. Dentt Euch eine melancholifche, verbriefliche Figur, von Brillen aufgefreffen, ben weiten Schlafrod zweis ober breimal umbergefolggen, einen Dann, ber fich felbft migfallt, bem Alles migfallt, ben man taum jum Lachen brachte, wenn man fich Rorper und Beift auf hundert verschiedene Weisen verrentte, ber mit Ralte Die nedischen Befichter betrachtet, bie ich foneibe, und bie noch nedischern Sprunge meines Wiges! Denn, unter uns, ber Bore Roel, ber bagliche Benebittiner, fo berühmt wegen seiner Brimaffen, ift ungeachtet feines Bluds bei hofe, ohne mich und ihn ju ruhmen, gegen mich nur ein bolgerner Buleinell. Und boch muß ich mich plagen und qualen, um eine Lollhauserhabenheit zu erreichen, Die nichts wirft. Ladi er? lact er nicht? das muß ich mich mitten in meinen Berrentungen fragen, und 3hr begreift, was eine folche Ungewißheit dem Talente hinderlich ift! Dein Supochonder, ben Ropf in die Rachtmuge gestedt, Die ihm die Augen überschattet, fieht völlig aus wie eine unbewegliche Bagobe mit einem Raben am Rinn, ber bis auf ben Seffel berunterhienge. Man pakt, der Kaden foll gezogen werden, er wird nicht gerogen. Ober wenn die Rinnlade fich öffnet, to buchftabirt fie ein Wort. bas Euch jur Berzweiflung bringt, ein Bort, bas Guch lebrt man babe Gud nicht bemertt, und alle Gure Affereien feien verloren. Diefes Wort ist eine Antwort auf eine Frage, die Ihr vor vier Tagen an ibn thatet. Es ift gesprochen, die Mustularfeber ipannt fic ab, unt Die Mafdine folieft fic. (Run machte er feinen Dann nad. Er hatte fich auf einen Ctuhl gefest, ben Ropf unbeweglich, ben but bis auf die Augbrauen, die Augen balb geschloffen, die Arme bangend. Die Rinnlade bewegend, wie ein Automat. Er fagte:) 3a, Dademoifelle, Sie haben Recht! bas muß mit Feinheit behandelt werden! - Und fo enticeibet unfer Mann, entscheibet immer in letter Inftang, Morgens und Abends, am Bugtifd, bei Tafel, beim Raffee, beim Spiel, im Theater, beim Abendeffen, im Bette und, Bott vergeib mir! ich glaube, in ben Armen feiner Beliebten. Diefe letten Entscheidungen zu vernehmen, hatte ich nicht Gelegenheit; aber Die übrigen bin ich verteufelt mude. Traurig, dunkel, schneibend wie da! Schickal, so ist unser Patron. Gegen ihm über ist eine Rarrin, die wichtig thut, ber man wohl fagen mochte, fie fei hubich, weil fie ch noch ift, ob fie gleich im Geficht bie und ba einige Fleden bat und fich bem Umfang ber Madame Bouvillon nabert. Ich liebe bubiches Meild, aber zu viel ift zu viel, und die Bewegung ift ber Materie to weientlich. Item fie ift boshafter, eingebildeter, dummer als eine Bans: item fle will Wig haben; item man muß ihr verfichern, bat man überzeugt ift, fie habe mehr als Jemand; item bas weiß nichts. und bas entideibet aud; item man muß bieje Entideibungen be-flatichen, mit Sand- und Gugen Beifall geben, für Behagen auffpringen, für Bewunderung fich entzuden. Ach, was ift bas icon, gart, gut gefagt, fein gefeben, borguglich empfunden! Bo nehmen die Beiber bas ber? Ohne Studium, einzig durch die Gewalt des Raturtriebs. burch natürliche Gaben! Das granzt ans Bunber, und bann fage man uns, Erfahrung, Studium, Rachbenten, Erziehung thaten mas babei! - und mehr folde Albernheiten. Dann für Freuden geweint. zehnmal bes Tags fich gebudt, ein Rnie niedergebogen, ben andern Fuß nachgeschleift, die Arme gegen die Göttin ausgestreckt, ibre Buniche in ihren Augen fuchend, abhangend von ihren Lippen, ihre Befehle etwartend und wie ein Blig gehorchend. Wer möchte fich nun einer folden Rolle unterwerfen, als ber Elenbe, ber zwei- ober breimal bie Boche die Tribulation feiner Eingeweide an einem folden Orte befanftigen tann. Bas foll man aber bon Andern benten, bon folden wie Paliffot, Freron, Poinfinet, Baculard, die nicht arm find, beren Rieberträchtigkeiten fich nicht burch bie Borborngmen eines leibenben Magens entidulbigen laffen?

36. 36 hatte Euch nicht fo fowierig geglaubt.

Er. Auch bin ich's nicht. Anfangs bemertte ich. wie es bie

Andern machten, und ich machte es wie fie, ja ein wenig besser; benn ich bin unverschämter, bessere Schauspieler, hungriger und mit bessern Lungen versehen. Wahrscheinlich stamm' ich in gerader Linie vom berühmten Stentor ab. (Und um mir einen völligen Begriff von der Gewalt diese Singeweides zu geben, sieng er an so gewaltig zu husten, daß die Gläser des Kassezimmers zitterten und die Schachspieler die Ausmerksankeit auf ihr Spiel für einen Augendlick unterdrachen.)

3h. Aber wozu foll das Calent?

Er. Rathet 3hr's nicht?

36. Rein! ich bin ein wenig beschrantt.

Er. Lakt einmal den Streit im Bang fein, ben Sieg ungewiß. 3ch flehe auf, entfalte meinen Donner und jage: Die Sache verhält fich völlig, wie Mademoifelle behauptet! Das heift urtheilen! Sundert von unfern iconen Geiftern follen es beffer machen. Der Musbrud ift genialisch . . . Aber man muß nicht immer auf gleiche Beise Beifall geben, man murbe eintonig werben, man murbe für einen Beuchler aelten, man wurde abgefdmadt. Dieg lagt fich nur burch Urtheilstraft und Fruchtbarteit vermeiben. Man muß biefe machtigen und abichließenden Tone vorzubereiten und mohl anzubringen miffen, Belegenheit und Augenblick ergreifen. Wenn gum Beispiel Die Deinungen getheilt find, wenn ber Streit fich bis jum hochsten Grabe ber Beftigteit erhoben hat, wenn man fich nicht mehr verfteht, wenn Alle aufammenreden, fo muß man fich befonders halten im Wintel bes Bimmers, entfernt von bem Schlachtfeld. Den Ausbruch muß man burch ein langes Stillichmeigen porbereitet haben und bann ichnell wie eine Bombe mitten unter Die Streitenden hineinfallen. Niemand berfteht diefe Runft beffer, als ich; aber wo ich überrafche, bas ift im Begentheil. 3ch habe fleine Tone, Die ich mit einem Lacheln begleite; eine unendliche Menge Beifallsmienen befike ich. Bald bring' ich bie Rafe, den Mund, die Stirne, die Augen mit ins Spiel. 3ch habe eine Gewandtheit ber Suften, eine Art, ben Rudgrat zu breben, Die Achieln auf und ab ju juden, die Finger auszureden, den Ropf ju biegen, die Augen gu fchließen und mich fo bermundert gu zeigen, als hatt' ich bom bimmel eine englische und gottliche Stimme vernommen. Das ift es, mas fomeichelt. Ich weiß nicht, ob Ihr die ganze Rraft biefer letten Stellung einseht; aber Niemand hat mich in ber Ausübung übertroffen. Seht nur, feht ber !

3d. Das ift mabr, es ift eingig.

Er. Glaubt Ihr, daß es ein Weiberhirn gibt mit einiger Gitelleit, die das aushalte?

36. Rein! man muß gestehen, Ihr habt das Talent, Rarren zu machen und sich zu erniedrigen, so weit als möglich getrieben.

Er. Sie mögen fich ftellen, wie fie wollen, Alle, so viel ihrer find, bahin gelangen fie nicht. Der beste unter ihnen, jum Ezempel Baliffot, wird höchstens ein guter Schuler bleiben. Aber wenn eine

folde Rolle uns anfangs unterhalt, wenn man einiges Bergnugen findet, fich über die Dummbeit Derer aufzuhalten, Die man trunten macht, am Ende reigt es nicht mehr, und bann nach einer gewiffen Angahl Entbedungen ift man genothigt, fich ju wieberholen. Beift und Runft haben ihre Grangen. Rur por Gott und einigen feltenen Beiftern erweitert fich bie Laufbahn, indem fie pormarts foreiten. Bouret gebort vielleicht barunter. Manchmal lagt er einen Bug feben, ber mir, ja mir felbft, bon ihm ben bochften Begriff gibt. Der fleine Bund, bas Buch bon ber Gludfeligfeit, bie Radeln auf bem Weg bon Berfailles find Dinge, Die mich besturgen, erniebrigen: bas tonnte mir gar bas bandmert verleiben.

3d. Was wollt 3br mit Gurem fleinen Sund?

Er. Bober tommt Ihr benn? Wie? im Ernfte? Guch ift nicht befannt, wie es biefer aukerorbentliche Mann anfieng, einen fleinen bund bon fich ab und an ben Siegelbemahrer ju gewöhnen, bem er gefallen batte ?

36. Dir ift's nicht befannt.

Defto beffer. Das ift eins ber iconften Dinge, Die man erbenten tann. Bang Europa mar barüber erftaunt, und jeder befmann hat ihn beneidet. Ihr habt boch auch Scharffinn, lagt feben. was Ihr an feiner Stelle gethan hattet. Bebentt, bag Bouret Don feinem Sunde geliebt mar; bebenft, bak bas feltfame Rleid bes Dinifters das fleine Thier erichrecte; bedenft, er hatte nur acht Tage, um Diefe Schwierigfeiten ju überwinden. Man muß die Bedingungen ber Aufgabe gut tennen, um bas Berbienft ber Auflolung genuciam au fcagen. Run benn? 3d befenne gern, bag bie leichteften Dinge

Diefer Art mich in Bermirrung fegen murben.

Er. hort (jagte er, indem er mir einen fleinen Schlag auf bie Achiel gab; benn er ift zubringlich), bort und bewundert! Er last fich eine Daste machen, Die bem Siegelbewahrer gleicht, er borgt bom Rammerbiener das faltenreiche Gewand, er bededt das Geficht mit ber Maste, er bangt bas Rleib um. Run ruft er feinen bund, ftreichelt ibn, gibt ihm Ruchen. Dann auf einmal Beranberung ber Deforation. Es ift nicht mehr ber Siegelbewahrer, Bouret ift's, ber feinen hund ruft und peitscht. Rach zwei, brei Tagen von Morgens bis Abends fortgefetter Uebung lernt ber bund vor Bouret dem Generalpachter flieben und fich au Bouret bem Siegelbewahrer gefellen. Aber ich bin ju gut, Ihr feib ein Unglaubiger, ber nicht verbient, Die Wunder gu erfahren, bie neben ihm borgeben.

Ich. Demungeachtet, ich bitte Euch, wie war's mit bem Buch

und ben Fadeln?

Er. Rein, nein, wendet Guch ans Strakenbflafter! bas wird Guch folde Dinge ergablen; und benutt ben Umftand, ber uns aufammen. brachte, um Dinge zu erfahren, die Riemand weiß, als ich.

3d. Ihr habt Recht!

Er. Semand und Perlide zu borgen! Ich hatte die Berlide des Siegelbewahrers vergessen. Sich eine Maske, die ihm gleicht, zu verschaffen! Die Maske besonders drecht mir den Ropf um. Auch sied bieser Mann in der größten Achtung, auch besitzt er Millionen. Est dibt Rudwigskreuze, die das Brod nicht haben; was laufen sie aber auch nach dem Kreuz mit Gesahr ihrer Glieder und wenden sich nicht zu einem Stand, der ohne Gesahr ist und niemals ohne Belohnung? Das heißt man, sich ums Große demühen. Diese Muster nehmen Einem den Muth; man bedauert sich selbst und hat Langeweile. Die Maskel die Maske! Einen meiner Finger gab' ich drum, die Maske gefunden zu haben!

36. Aber, mit diesem Enihusiasmus für die iconen Erfindungen, mit dieser Gewandtheit des Genies, habt Ihr denn nichts erfunden?

Er. Berzeiht! Zum Beispiel die bewundernde Stellung des Rüdens, von der ich Euch sprach, die seh' ich als mein eigen an, ob sie mir gleich durch Keider könnte streitig gemacht werden. Man mag sie wohl vor mir angewendet haben; aber wer hat wohl gesühlt, wie bequem sie sei, eigentlich über den Thoren zu lachen, den man bewundert? Ich sabe mehr als hundert Runsgriffe, ein junges Mädchen an der Seite ihrer Mutter zu versühren, ohne daß es diese mertt, ja sogar mit dazu beiträgt. Kaum trat ich in die Laufbahn, als ich alle die gemeinen Manieren. Liedesbriese zuzusteden, verachtete. Ich habe zehn Mittel, mir sie entreißen zu lassen, und unter diesen Mitteln gibt's manches neue, darf ich mir schmeicheln. Besonders beste ich als Salent, junge schüchtere Männer aufzumuntern. Ich habe Maachen angebracht, der weder Geist noch Gestalt hatte. Wäre Das alles geschrieben, ich glaube, man würde mir wohl Genie zugestehen.

36. Für einen außerordentlichen Dann würdet Ihr gelten.

Er. 3d zweifle nicht.

36. An Eurer Stelle würf ich Das alles aufs Papier. Schabe

für die iconen Sachen, wenn fie verloren geben follten!

Er. Es ist wahr. Aber Ihr glaubt nicht, wie wenig mir Unterricht und Borschriften gelten. Wer einer Anweisung bedarf, kommt nicht weit. Die Genies lesen wenig, treiben viel und bilven sich aus sich selbst. Bedentt nur Charn, Turenne, Bauban, die Marquise Tenein, ihren Bruder, den Kardinal, und seinen Sekretär, den Abbe Trublet — und Bouret! Wer hat Bouret Lektion gegeben? Riemand. Die Ratur bildet diese selkenen Menschen. Slaubt Ihr denn, daß die Geschichte des Hundes und der Maske irgendwo gedruckt sei?

Ich. Aber in verlorenen Stunden, wenn die trampfhaften Bewegungen Gures leeren Magens ober die Anstrengungen des überfull-

ten Magens ben Solaf abhalten.

Er. 3ch will barauf benten. Beffer ift's, große Sachen zu fcreiben, als kleine zu thun. Da erhebt fich die Seele, die Einbil-

dungstraft erhigt, entflammit, erweitert fich, anftatt bag fie fich aufammengieht, wenn man fich in Begenwart ber fleinen bus über bie Albernheit des Bublitums verwundern foll, das fich nun ein Dal in ben Ropf fest, ben Bieraffen, Die Dangeville, mit Beifall gu überhäufen, die fo platt spielt, gebudt auf dem Theater einhergeht, Die immer Dem in Die Mugen fieht, mit bem fie fpricht, und ihre Grimaffen für Feinheit halt, ihr Trippeln für Gragie; bes Bublifums, bas die emphatische Clairon eben so begunftigt, die magerer, angeflugter, ftubirter, fowerfälliger ift als möglich. Das unfahige Barterre betlaticht fie, daß Alles brechen mochte, und merit nicht, bag wir ein Rnaul von Zierlichfeiten find. Es ift mahr, ber Angul nimmt ein wenig zu; aber mas thut's? haben wir nicht die iconfte Sant? bie iconften Augen, ben iconften Schnabel? Freilich wenig Befühl, einen Bang, ber nicht leicht ift, boch auch nicht fo lintifd, wie man fagt. Aber mas die Empfindung betrifft, ba ift Reine, ber wir nachaeben.

3ch. Was foll das heißen? Ift es Ironie oder Wahrheit?

Er. Das Uebel ist, daß die Teufelsempsindungen alle inwendig steden, und daß doch auch keine Dämmerung durchscheint. Aber ich, der mit Euch rede, ich weiß, und weiß gewiß, sie hat Gesühl. Und ist's nicht gerade daß, so ist's etwas von der Art. Seht nur, wenn wir döfer Laune sind, wie wir die Bedienten behandeln, wie die Kammermädchen Ohrseigen kriegen, wie wir mit heftigen Fußtritten die zufälligen Theile zu tressen wissen, die einigermaßen vom schudigen Respekt entsernen. Das ist ein keiner Teusel, sag' ich, ganz voll Sessuh, und würde . . Run! wie sieht's auß? Ihr wist wohl nicht, woran Ihr seid Richt wahr?

3ch. Lagt mich bekennen, ich unterscheibe nicht, ob Ihr redlicher ober boshafter Weise rebet. Ich bin ein graber Mann: seid so gut und geht aufrichtig mit mir zu Werke, lagt Eure Kunst bei Seite!

Er. So sprechen wir vor der kleinen hus von der Dangeville und der Clairon, hie und da mit einigen Worten gemischt, die anreizen. Mögt Ihr mich doch für einen Taugenichts halten, aber nicht für dumm! Aur ein dummer Teufel oder ein äußerst verliedter Menich könnte im Ernst so viel Albernheiten vordringen.

3d. Und wie entichliekt man fich, fie zu fagen?

Er. Das macht fich nicht auf einmal; aber nach und nach tommt man dazu. Ingenii largitor venter.

3d. Man muß aber grimmigen Sunger haben.

Er. Das ift möglich. Indeffen so ftart Euch bas auch schenen mag, Jene find mehr gewohnt, bergleichen zu hören, als wir, es zu sagen.

3ch. Ift benn Giner, ber fich unterfteht, Eurer Meinung zu feint Er. Bas heißt Ihr Giner? Das ift Die Gefinnung, Die Sprache ber ganzen Gefellichaft.

36. Die niuß also aus Taugenichtsen und aus Dummtöpfen beftehen.

Er. Dummtopfen? Ich fcmore Euch, es ift nur Giner barunter, und zwar Jener, ber uns gaftirt, bamit wir ihn zum Beften haben follen.

3h. Wie durft Ihr es aber fo grob machen ? benn bie Talente

ber Dangeville und Clairon find entichieden.

Er. Man schlingt die Lüge, die uns schmeichelt, in vollen Zugen hinab und kostet Tropfen für Tropfen die Wahrheit, die uns bitter ist. Und dann haben wir auch so durchdrungene Mienen, ein so wahrhaftes Ausleben.

36. Und doch mußt Ihr einmal gegen die Grundsate der Kunst gefündigt haben. Es muffen Euch einmal aus Bersehen einige bittere Wahrheiten entwischt sein, von solchen, die verletzen. Denn ungeachtet Eurer Rolle, die so elend, verworfen, niederträchtig und abscheulich ist.

habt Ihr im Grunde eine garte Scele.

Er. Ich? Reinesweges. Der Teufel hole mich, wenn ich im Grunde weiß, was ich bin. Im Ganzen habe ich den Geist rund wie eine Rugel und den Charatter frisch wie eine Weide, niemals falsch, wenn es mein Bortheil ift, wahr zu sein, niemals wahr, wenn ich es einigermaßen nulltich sinde, salsch zu sein. Ich sage die Sachen, wie sie mir ins Maul tommen: vernunftig, desto besser; ungehörig, man merkt nicht drauf. Ich spreche frei vor mich hin: ich habe niemals in meinem Leben gedacht, weder vor dem Reden, noch im Reden, noch nach dem Reden. Auch sinde kiemand beleidigt.

3d. Aber das ift Euch boch mit den braven Leuten begegnet, mit benen 3hr lebtet und bie für Guch fo viel Gute hatten.

Er. Bas wollt Ihr? Es ift ein Unglud, ein falider Augenblid, wie es ihrer im Leben gibt. Rein Glud halt an. Mir gieng es gu gut; bas tonnte nicht dauern. Wir haben, wie 3hr wift, Die gahlreichfte, ausgesuchteste Gesellschaft; es ift eine Schule ber Menschlichfeit; eine Erneuerung ber alten Gaftfreunbicaft. Alle Boeten, Die fallen, wir raffen fie auf. Wir hatten Baliffot nach feiner Bara, Bret nach bem Faux genereux, alle verichrieenen Mufiter, alle Schriftfteller, die man nicht liest, alle ausgepfiffenen Schauspielerinnen, alle ausgezischten Schauspieler, ein Saufen verschämter Armen, platte Schmaroger, an beren Spige ich mich ju ftellen die Ehre habe, als maderer Unführer eines furchtfamen Saufens. Das erfte Dal, wenn fie fich zeigen, muntere ich fie auf. Ich verlange zu trinten für fie. Rehmen fie boch gar fo wenig Blak weg! Abgeriffene junge Leute, Die nicht wiffen wohin, aber die eine Figur haben. Undere Schelmen, die ben Batron ftreicheln, um ibn einzuschläfern, um alsbann die Batronin zu umichweben. Wir icheinen munter; aber im Grunde haben wir alle bojen humor und gewaltigen Appetit. Bolfe find nicht beifhungriger, Tiger nicht graufamer. Wir verzehren wie Wölfe, wenn

vie Erbe lange mit Schnee bebedt war; wir zerreißen wie Tiger Alles, was Glüd macht. Manchmal vereinigen sich Bertin, Mesenge und Billemorin; dann gibt es erst einen schonen Larm im Thiergarten. Riemals sah man so viel traurige, übelwollende, übelthätige und erzürnte Bestien. Da hört man nur die Ramen Busson, Duclos, Montesquieu, Roussau, Boltaire, d'Alembert, Diderot und Gott weiz, mit welchen Beinamen begleitet. Riemand hat Geist, wenn er nicht so abgeschmacht ist, wie wir. Und so ist der Plan des Schauspiels: Philosophen, ersunden worden. Die Scene des Büchertrödlers hab' ich selbst geliesert, nach Anlas der Rodentheologie, und Ir seid nicht mehr geschont, als ein Anderer.

3d. Desto besser! Bielleicht erzeigt man mir mehr Ehre, als ich verdiene. Ich ware gedemlithigt, wenn fie, die so viel Uebels von geschickten und ehrlichen Leuten sprechen, sich einsallen ließen, von mir

Butes au reben.

Er. Bir find Biele, und Jeber muß feine Beche begahlen. Benn bie großen Thiere geopfert find, bann tommt es an bie anbern.

Ich. Wiffenschaft und Tugend angreifen, um zu leben, bas ift

febr theures Brob.

Er. 3d jagte es Euch icon, wir find ohne Ronjequeng. Bir laftern alle Meniden und betrüben Riemand. Randmal findet fic auch bei uns ber schwerfällige Abbe b'Olivet, ber bide Abbe Le Blanc, ber Beuchler Batteur. Der bide Abbe ift nur boshaft bor Tafel; nach bem Raffee wirft er fich in einen Seffel, Die Ruge gegen ben Raminfodel gestemmt; ba ichlaft er ein wie ein alter Babagei auf ber Stange. Wird aber ber garm gewaltfam, bann gabnt er, behnt fich, reibt die Augen und fagt: Run, nun, was gibt's? - Es fragt fic, ob Biron mehr Beift babe als Boltaire ? - Berfteben wir uns, Beift fagt 3br, von Gefdmad ift nicht bie Rebe. Denn vom Gefdmad abnet Biron nicht das Mindefte. — Richt das Mindefte? — Rein . . . Und num geht eine Abhandlung über ben Gefdmad los. Der Batron macht ein Beichen mit ber hand, bag man ibn bore; benn auf Befchmad glaubt er fich bejonders ju berfteben. Der Gefcmad, fagt er . . . ber Besomad ift ein Ding ... Flirmahr, ich weiß nicht, für welch ein Ding er es ausgab; er mußt' es felbft nicht. Manchmal haben wir Freund Robbé: der tifcht uns feine cynischen Marchen auf von konvulfionaren Wundern, wobon er Augenzeuge mar; manchmal auch einen Befang feines Gedictes über einen Gegenstand, ben er gründlich tennt. 3ch haffe seine Berse, aber ich bore ihn gerne lesen; er hat das Ansehen eines Befeffenen; alle fcreien um ihn ber: bas beißt boch ein Poet! Unter uns, diese Boefie ift nichts als ein Charibari bon allerlei tonfufen Rlangen, ein barbarifches Tongemifch ber Erbauer bes babylonijden Thurmes. Auch kommt mandmal ein Binfelgeficht von plattem und dummem Ansehen, ber aber Berftand wie ein Teufel bat und bosbafter ift als ein alter Affe. Es ift eine von ben Figuren, Die ju Spöttereien und Nasenstübern reizen, die aber Gott zur Züchtigung der Menschen geschaffen hat, die nach der Gesichtsbildung urtheilen und die ihre Ersahrung hätte belehren sollen, daß es eben so leicht ist, ein Mann von Geist zu sein und das Ansehen eines Dummkops zu haben, als den Dummkops unter einer geistreichen Physiognomie zu verbergen. Es ist eine gemeine Niederträchtigkeit, Andern zum Zeitbertrieb einen Gutmüthigen aufzuopfern, und gewöhnlich fällt man auf diesen. Dieß ist eine Falle, die wir den Reuansommenden legen, und ich habe saft Riemand gefunden, der nicht hineingetappt wäre.

Manchmal bewunderte ich die Richtigkeit der Bemerkungen diese Karren über Menschen und Charaktere und gab es ihm zu verstehen. Aus der schlechten Gesellschaft, antwortete er mir, läßt sich Bortseil ziehen, wie aus der Liederlichkeit. Hier entschäft uns der Berlust der Borurthelle wegen des Berlustes der Unschule; in der Gesellschaft der Bofen, wo das Laster sich ohne Maske zeigt, kernt man sie kennen.

Er hat Recht; aber ich habe auch ein wenig gelefen.

3d. Bas habt Ihr gelejen ?

Er. Gelejen habe ich und leje, und unaufhörlich leje ich wieder Theophraft, La Brupere und Molière.

36. Das find bortreffliche Bucher.

Er, Sie find viel beffer, als man bentt; aber wer verfieht fie zu lefen?

36. Bebermann, nach bem Daß feines Beiftes.

Er. Faft Riemand. Konnt Ihr mir fagen, was man darin fucht?

Ic. Unterhaltung und Unterricht.

Er. Aber welchen Unterricht? benn barauf tommt es an.

36. Die Renninif feiner Pflichten, die Liebe ber Tugend, ben

Sag des Lafters.

Er. Ich aber lerne baraus Ales, was man thun soll, und Ales, was man nicht sagen soll. Also wenn ich den Geizigen lese, so sage ich mir: Sei geizig, wenn du willft; nimm dich aber in Acht, wie ein Geiziger zu reden! Lese ich den Tartusse, so sage ich mir: Sei ein heuchler, wenn du willft; aber sprich nicht wie ein heuchler. Behalte die Laster, die dir nützlich sind, aber bewahre dich vor dem Ton, vor den Aeußerungen, die dich lächerlich machen würden! Und dich vor diesem Ton, diesen Ausgerungen zu bewahren, mußt du sie kennen. Run haben sie die Niede Autoren vortrefslich geschildert. Ich bleibe, was ich bin, aber ich handle und rede, wie siedistert. Ich bleibe, was ich bin, aber ich handle und rede, wie sied zezient. Ich bin nicht von Denen, die den Moralisten verachten. Es ist viel zu lernen, besonders bei Denen, die die Moral in handlung gesetzt haben. Das Laster beleidigt die Menschen nur von Zeit zu Zeit, die lasterhaften Charaltere beleidigen sie von Morgens die Wends. Bielleicht wäre es besser, insolenter Charalter besleit nur manchmal, ein insolentes Ansehen verletzt immer.

Uebrigens bildet Euch nicht ein, daß ich der einzige Lefer meiner Art sei. Ich habe hier kein anderes Verdienst, als sphematisch, durch richtigen Blid, eine vernünstige und wahre Ansick Das geleistet zu haben. was Andere aus Instinkt thun. Daher kommt, daß ich vieles Lesen wie einicht besser micht als mich, und daß sie noch dazu lächerlich bleiben wider ihren Wilken, ansiatt daß ich's nur bin, wenn ich will, und sie alsdann weit hinter mir zurücklasse. Denn dieselbe Kunst, die mich lehrt, bei gewissen Gelegenheiten das Lächerliche vermeiden, lehrt mich bei andern, es glücklich erwissen. Dann erinnere ich mich an Ales, was Andere gesagt haben, an Ales, was ich gelesen habe; und dann bug noch Alles hinzu, was auf meinem Grund und Boden wächst, der in dieser Art ganz erstaunliche Früchte trägt.

3ch. Ihr habt wohl gethan, mir diefe Geheimniffe zu eröffnen;

fonft hatte ich glauben muffen, Ihr widerfpracht Guch felber.

Er. 3d wiberspreche mir nicht: benn für Ginen Rall, wo man . das Lächerliche zu vermeiden hat, gibt es glücklicherweise hundert, wo man fich's geben muß. Es gibt feine beffere Rolle bei ben Großen, als die Rolle ber Rarren. Lange gab es einen wirklich betitelten Narren bes Rönigs; niemals hat Jemand ben Titel eines Weisen bes Königs getragen. Ich bin ber Narr Bertins und mehrerer Andern. Eurer vielleicht in diesem Augenblid'; vielleicht seib Ihr der meine. Wer weise mare, hatte feine Narren; wer einen Narren bat, ift nicht weise, und ist er nicht weise, so ist er ein Rarr, und vielleicht ware der König der Rarr seines Narren. Uebrigens bedenkt, daß in einer fo beranderlichen Sache, wie die Sitten find, nichts abfolut, wefentlich und allgemein mahr ober falich ift, außer bag man fei, was unfer Bortheil gebietet, gut ober boje, weise ober narrifd, anftandig ober lacherlich, ehrbar ober lafterhaft. Wenn gufalligerweife bie Tugenb jum Glud geführt hatte, jo mar' ich tugenbhaft gemefen ober batte bie Tugend geheuchelt wie ein Anderer. Dan hat mich lacherlich baben wollen, und bagu hab' ich mich gebilbet. Bin ich lafterhaft, fo bat bie Ratur allein ben Aufwand gemacht. Wenn ich lafterhaft fage, fo rebe ich nur Gure Sprache; benn wenn mir uns erflaten wollten, jo ware wohl möglich, Ihr hießet Lafter, was ich Tugend nenne, und. mas ich Lafter nenne, Tugend. — Go tommen auch ju uns bie Mutoren ber tomifchen Oper, ihre Schauspieler und Schauspielerinnen, öfter aber bie Unternehmer, Corbie und Moette, Alles Leute von Gefcid und vorzüglichen Berbiensten. - Ach, ich vergaß bie großen Rritifer ber Literatur: l'Avant-Coureur, les petites Affiches. l'Année littéraire, l'Observateur littéraire, le Censeur hebdomadaire, bas gange Beglicht ber Blattler.

36. Die Année littéraire, der Observateur littéraire? Del

ift nicht möglich, die verabscheuen fich.

Er. Das ift wahr! aber alle Bettler verföhnen sich um den holdernen Suppennahf. Der verstuchte Observateur litteraire, bag der

Teufel ibn und feine Blatter geholt hatte! Das ift ber Sund, ber fleine geizige Briefter, ber flinkende Buchrer, ber Urfache ift an meinem Unglud. Geftern ericien er zum erften Dal an unferm Sorizont, jur Stunde, die uns Alle aus unfern Löchern treibt, jur Stunde bes Mittageffens. Gludlich, wenn es ichlechtes Wetter ift, gludlich Derjenige unter uns, ber ein Bierundzwanziglousstud in seiner Tafche hat, um den Wagen zu bezahlen. Da spottet man wohl über feinen Mitbruder, ber bis an ben Rudarat schmukig und bis auf die Rnochen genett ericeint, und tommt Abends boch wohl felbft eben fo jugerichtet in feine Wohnung jurud. 3a, es mar einmal Giner, ber bor einigen Monaten einen beftigen Streit mit bem Sabobarben unferer Thure hatte. Sie ftanben auf Rechnung mit einander: ber Bläubiger wollte bezahlt fein, ber Souldner mar nicht bei Belbe und fonnte boch nicht hinauf, ohne burch Jenes banbe gegangen zu fein. Es wird aufgetragen: man erzeigt dem Abbe die Chre, ibn obenan au feken. 3d trete binein und werde ihn gewahr. Wie, fagte ich, Abbe, 3hr prafibirt? Das ift gut fur heute; aber morgen, wenn's Guch beliebt, rudt Ihr um einen Teller herunter, und fo immer bon Teller au Teller, bis 36r von bem Blag, ben ich auch einmal eingenommen, Fréron einmal nach mir, Dorat einmal nach Fréron, Paliffot einmal nach Dorat, bis Ihr endlich ftationär werdet neben mir armem, plattem Souft Eures Bleichen, che siedo sempre come un maestoso c-o fra duoi c-i.

Der Abbe, ein auter Teufel, ber Alles leicht nimmt, lacte bagu: auch Mabemoifelle, von ber Wahrheit meiner Bemertung und ber Richtigfeit meiner Bergleichung burchbrungen, lachte gleichfalls. Alle, Die neben ibm gur Rechten und gur Linken fagen, ober bie er um einen Rerbiconitt heruntergebrangt hatte, fiengen an ju lachen. Alle Welt lacht, ausgenommen ber Berr, ber boje wird und mir Reben balt, Die nichts bedeutet batten, wenn wir allein gemejen maren. Rameau, Ihr feid ein impertinenter Buriche! - 3ch weiß es: benn auf Diefe Bedingung babt 3hr mich aufgenommen. - Gin Souft - Wie ein Andrer. - Ein Bettler! - Bare ich fonft bier? - 3ch werbe Euch binauswerfen laffen. - Rach Tifche werbe ich bon felbft geben. - Das rath' ich Gud ... Man fpeiste, und ich verlor feinen Biffen. Rachbem ich gut gegeffen und reichlich getrunten hatte - benn im Bangen mare es nicht mehr, noch weniger gewefen; Messer Gaster ift eine Berson, mit ber ich niemals getrutt habe - jett entschlok ich mich und icidte mich an jum Weggeben; benn ich hatte boch in Gegenwart bon fo Bielen mein Wort verpfandet, bag ich's wohl halten mußte. 3d brauchte viel Beit, um in dem Bimmer herum nach but und Stod au fuchen, wo fie nicht waren. 3mmer bacht' ich, ber Batron murbe fich abermals in Schimbfmortern auslaffen, Jemand wurde als Mittelsperfon auftreten, und wir wurden uns gulegt vor lauter Zanken wieder verfohnen. Ich brehte mich und brudte mich;

benn ich hatte nichts auf bem Bergen. Aber ber Batron, bufferer und ichmarger als Apollo beim homer, ba er feine Pfeile unter bas beer ber Briechen ichieft, die Duge noch einmal fo tief als gewöhnlich eingebrudt, gieng im Bimmer bin und wieder, Die Fauft unter bem Rinn. Mademoifelle nabte fich mir: Aber , Dabemoifelle , mas gibt's benn besonders? War ich benn beute von mir felbft verschieden? - 36r foult fort! - 36 will fort; aber ich habe ben Batron nicht beleibigt. - Bergeiht mir, man labt ben Berrn Abbe und . . . - Der Batron bat gefehlt, daß er ben Abbe einlud, daß er mich aufnahm und mit mir jo viele icone Welen, als ich bin. - Frifch, fleiner Rameau. Ihr mußt mir ben herrn Abbe um Bergeihung bitten! - Bas braud' ich bie? - Fort, fort! Das wird fich Alles geben! - Sie nimmt mich bei ber hand, fie zieht mich gegen ben Seffel des Abbe: Abbe, fage ich, Das ift Alles boch fehr lächerlich; nicht wahr? Und dann fang' ich an ju lachen, und er auch. Da war ich nun von Giner Seite entidulbigt; nun mußte ich aber jur andern, und was ich ba au fagen hatte, mar bon anderer Corte. 3ch weiß nicht recht mehr. wie ich meine Enticulbigung wendete. Dein Berr, bier ift ber Rart Das foll nicht mehr begegnen! - Beim erften Schuften . . . - 36 weiß nicht, mar er gerade Diefen Tag von folder Laune, wo Mademoiselle ibn nur mit Sammibanbiduben angurühren traut, ober verftand er nicht recht, was ich jagte, ober fprach ich nicht recht? genug, es war ichlimmer als vorber. Was Teufel! fennt er mich benn nicht, weiß er benn nicht, daß ich wie bie Rinder bin, und daß es Umftanbe gibt, wo ich Alles unter mich geben laffe? Und, Gott verzeib mir! foll ich mir's benn nicht auch einmal bequem machen? Gine Blieberpuppe von Stahl tonnte man abnutzen, wenn man von Morgen bis in die Racht am Faden zöge. Ich muß ihnen die Zeit vertreiben, das ift meine Bedingung; aber ich muß mir mandmal boch auch einen Spak machen. Mitten in diefer Berworrenbeit gieng mir ein unglitic. licher Gebante burch ben Ropf, ein Gebante, ber mir Trut einflorte. ein Bebante, ber mich jur Ruhnheit, jur Infolenz erhob, namlich bag man mich nicht miffen tonne, bag ich ein wefentlicher Dann fei.

34. 3a, ich glaube, daß Ihr ihnen fehr nütlich feid, aber daß fie es Euch noch mehr find. Ihr findet nicht, wenn 3hr wollt, ein jo gutes haus wieder; aber fie, für einen Rarren, der ihnen abgeht,

finden fie bundert.

Er. Hundert Rarren wie mich, herr Philosoph, die sind nicht so gemein! Ja, platte Rarren. Aber in Betress der Rarrheit nimmt man's genauer, als bei Talent und Tugend. Ich bin selten in meiner Art, ja sehr selten. Jest, da sie mich nicht mehr haben, was machen sied Sie haben Langeweile wie die hunde. Ich bin ein unerschädiger Sad von Albernheiten. Alle Augenblick that ich einen Aus-

fall, der fie bis zu Thränen lachen machte. Ich war für fie ein ganzes Tollbaus.

3g. Auch hattet Ihr Tifc, Bett, Rleid, Weste und Hosen, Schuhe

und eine Piftole monatlich.

Er. Das ift die icone Seite, bas ift ber Bewinn. Aber von ben Laften fagt Ihr nichts. Erhob fich ein Berucht, ein neues Theaterftud fei im Werte, mas fur Wetter auch war, mußte ich in allen Barifer Dachftuben herumftobern, bis ich ben Berfaffer gefunden batte. 3d mußte mir bas Stud jum Lefen vericaffen und gang fünftlich merten laffen, barin fei eine Rolle, Die Gine meiner Befannticaft bortrefflich fpielen murbe. - Und wer benn, wenn's beliebt! - Ber benn ? icone Frage! Es find Die Grazien, Die Bierlichfeit, Die Feinbeit . . . — Mademoiselle Dangeville, wollt 3hr fagen. Solltet 3hr fie vielleicht tennen? - Ja, ein wenig; aber fie ift es nicht. - Und mer benn? - Bang leife fprach ich ben Ramen. - Sie! - 3a fle, verfett' ich, ein wenig beichamt; benn manchmal hab' ich auch Schamhaftigleit, und bei bem Namen batte man feben follen, wie bas Beficht des Poeten fich verlangerte, und manchmal, wie man mir ins Beficht lacte. Indeffen, er mochte wollen ober nicht, follte ich meinen Mann jum Mittageffen berbeischaffen, und er, ber fich por Berbindlichteiten fürchtete, jog fich jurud. bontte. Und bann mußte man feben, wie ich behandelt ward, wenn ich bas Gefcaft nicht gludlich burdfette. Da war ich ein Eropf, ein bummer, fcmerfalliger Burice, ju nichts nuge, bas Blas Baffer nicht werth, bas mir gereicht warb. Solimmer gieng's noch, wenn's jur Aufführung tam und ich unerforoden mitten unter bem hohngefdrei bes Bublifums, bas richtig urtheilt, man mag fagen, was man will, mein einzelnes Rlatichen mußte bernehmen laffen. Alle Blide fielen bann auf mich, und ich leitete mandmal bas Pfeifen von der Schauspielerin ab und auf mich herunter. Da bort' ich neben mir lispeln: Das ift einer von ben vertleideten Bebienten ihres Liebhabers. Der Schuftl wird er ichmeigen ? . . . Riemand weiß, was bazu bestimmen tann: man glaubt, es fei Albernheit, indeffen es ein Beweggrund ift, ber Alles enticuldigt.

34. Und felbft die Uebertretung ber burgerlichen Gefete.

Er. Am Ende lernte man mich kennen und sagte: O, es ift Rameau! . . . Mein Rettungsmittel war, einige ironische Borte drein zu werfen, die mein einzelnes Klatschen vom Lächerlichen retteten. Man leate es im Gegenfinn aus.

3d. Warum wendetet 3hr Euch nicht an die Dache ?

Er. Das tam auch vor, doch nicht gern. She es zum Richtplat gieng, mußte man sich das Gedächtniß mit glanzenden Stellen anfüllen, wo es Zeit war, den Ton zu geben. Begegnete es mir, sie zu vergessen oder mich zu vergreisen, so hatte ich das Unglüd dei meinen Rücklehr. Das war ein Lärm, wovon Ihr keinen Begriff habt. Und dann immer eine Auppel Gunde zu füttern! Es ist wahr, ich hatte

mir alberner Weife biefes Geschäft felbft aufgelegt. Richt weniger bie Ranen. über die ich die Oberaufficht hatte. Ich war nur zu gludlich, wenn Micou mich mit ber Tage begunftigte und mir die Manichette ober bie Sand gerrig. Eriquette hat oft Rolit, und ba reib' ich ihr ben Bauch. Sonft hatte Mademoifelle Bapeurs, jest find's die Rerben. 36 rebe nicht von andern leichten Indispositionen, berenthalben man fich por mir nicht Amana anthut. Das mag bingeben. Deine Sache mar's niemals, Jemand laftig ju fein. 3ch las, ich weiß nicht we, daß ein ffürft mit bem Ramen der Große mandmal über die Rud lehne bes Raciftuhls feiner Maitreffe gebeugt fland. Man macht fic's bequem mit feinen Sausgenoffen, und bas mar ich bamals mehr als Remand. 3ch bin der Apostel der Familiarität, der Bequemlichkeit: ich predigte fie durch Beispiel, ohne daß man es boch aufnahm: ich fonnte mich nur geben laffen. Run hab' ich Guch ben Batron jum Beften gegeben. Dabemoifelle fangt an, ein wenig fcmer zu werben, man erzählt die luftigften Darden.

3d. Ich hoffe boch nicht Ihr?

Er. Warum nicht?

34). Es ift wenigstens unanftandig, feine Wohlthater laderlich machen.

Er. Aber ift es nicht noch folimmer, fic durch Wohlthaten be-

rechtigt glauben, den Begünstigten zu erniedrigen? Ich. Aber wenn der Begünstigte nicht schon von selbst nieden

mare, nichts murbe bem Gonner Diefe Dacht verleihen.

Er. Aber wenn die Personen nicht laderlich von felbft waren, jo gab' es feine hubiden Marchen. Und ift es benu mein Rebler, das fie sich mit Lumben bepaden, und wenn sie mit Lumpen bepadt find, daß man fie verrath, fie in den Roth ichleift? Enticliegt man fic. mit Leuten gu leben, wie wir find, und man bat nur Menichenberfrand, fo muß man fich auf ben ichwarzeften Unbant gefaßt machen. Wenn man uns aufnimmt, kennt man uns nicht als Das, was wir find, als eigennutige, niebertrachtige, treuloje Seelen? Rennt man uns, fo ift Alles gethan. Es besteht nun eine ftillichweigende Uebereinfunft, daß man uns Gutes thun wird, und daß wir fruber ober ipater bas Gute mit Bojem vergelten merben. Diefe Uebereinfunft. besteht fie nicht zwischen bem Menschen und feinem Affen und feinem Bapagei? Was erhebt Lebrun für ein Geschrei, daß Baliffot, sein Tischgenoft, sein Freund, gegen ihn Spottreime gemacht hat? Baliffot hat Spottreime machen muffen, und Lebrun hat Unrecht. Poinfinet erhebt ein lautes Geschrei, daß Palissot ihm die Reime gegen Lebrun aufburbet. Paliffot hat Boinfineten bie Reime aufburden muffen, Die er gegen Lebrun gemacht hat, und Boinfinet hat Unrecht. Der kleine Abbe Rep erhebt ein lautes Geschrei, daß fein Freund Paliffot ibm seine Maitresse weggeschnappt hat, zu ber er ihn einführte. Er hatte Paliffot nicht bei feiner Maitreffe einführen follen, ober er mußte fich

gleich entichließen, fie zu verlieren. Paliffot bat feine Schuldigfeit gethan, und der Abbe Ren bat Unrecht. Mag Belvetius ein lautes Gefcrei erheben, daß Paliffot ihn als einen folechten Mann aufs Theater bringe, ibn, bem Paliffot noch Gelb foulbig fei, bas er ibm borgte, um fich furiren gu laffen, fich gu nabren, fich gu fleiben. Sollte fich ber Wohlthater eine andere Behandlung erwarten von Seiten bes Mannes, ber mit allen Arten von Schandlichkeit beflecht ift, ber aum Reitvertreib feinen Freund bie Religion abicmoren lant, ber fich der Buter feiner Befellen bemachtigt, ber meber Treue, noch Befet, noch Gefühl fennt, ber nach bem Glud läuft per fas et nesas, ber feine Tage nach feinen Berbrechen gablt, ber fich felbft auf bem Theater als einen ber gefährlichsten Schelmen bargestellt hat — eine Untlugheit, wovon ichwerfich ein Beisviel vorhanden ift, noch fich fünftig finden wird. Rein, es ift also nicht Baliffot, es ift Gelvetius, ber Unrecht bat. Wenn man einen jungen Burichen aus ber Proving in ben Thiergarten von Berfailles bringt und er aus Dummbeit bie Sand durchs Gitter jum Tiger ober Banther hineinstredt und ber Burice feinen Urm in bem Rachen bes wilden Thieres lakt, wer hat bann Unrecht? Das alles ift im ftillichweigenben Bertrag enthalten. Defto folimmer für Den, ber ibn nicht tennt ober beraikt! - Die viele Meniden laffen fich nicht burch biefen allgemeinen und beiligen Bertrag entschuldigen, die man der Bosheit anklagt, indeffen daß man nur fic der Dummheit anklagen follte! Ja, dide Grafin, Ihr habt Sould, wenn 3hr um Gud ber foldes Bolf verfammelt, bas man in Eurer Sprace Especen nennt. Wenn biefe Especen Euch Schlechtigfeiten begeben und Gud ju Schlechtigfeiten verleiten und ehrliche Leute gegen Euch aufbringen, jo thun bie Rechtlichen, mas fie follen, und die Especen auch , Ihr aber habt Unrecht, fie aufzunehmen. Lebte Bertinus rubig und ftill mit feiner Geliebten, batten fie fich burch bie Rechtlichteit ihres Charafters rechtliche Befanntichaften erworben, batten fie um fich ber talentvolle Manner berufen, burch ihre Tugenben betannte Manner, hatten fie einer fleinen, erlefenen und erleuchteten Gefellicaft bie Stunden aufbewahrt, Die fie ber Sukigfeit, aufammen au fein, fich au lieben und fich's im Stillen au fagen, entgieben mochten, glaubt 3hr, bag man gute ober ichlimme Marchen auf fie gemacht batte? Aber was ift ihnen begegnet? Was fie verdienten. Sie find wegen ihrer Untlugheit geftraft. Uns hatte bie Borfehung von Ewigleit her bestimmt, Gerechtigteit zu üben am jedesmaligen Bertin, und wer uns unter unfern Enteln gleicht, ift bestimmt, Berechtigfeit gu üben an ben Defenges und Bertins ber Butunft. Aber inbeffen wir ihre gerechten Befchluffe an ber Albernheit vollstreden, mas murbet Ihr fagen, die Ihr uns barftellt, wie wir find, und jene gerechten Rathichluffe an uns vollftredt, wenn wir verlangten, daß wir mit icanblichen Sitten ber allgemeinen Achtung genießen follten? Richt mabr, bag wir toll find? Aber Jene, bie ein rechtliches Betragen von Seiten lasterhafter Menschen, weggeworsner und niedriger Charaftere erwarten, sind denn Die klug? Alles erhält seinen wahren Lohn in dieser Welt. Es gibt zwei Generalprokuratoren, einer, der Euch aufpaßt und die Berdrechen gegen die Gesellichast bestraft; die Ratur ih der andere: diese krnnt alle Laster, welche den Geseyen entwischen. Ueberlast Euch der Liederlichkeit, Ihr werdet wassersüchtig. Seid Ihr ein Trunkenhold, so werdet Ihr lungensüchtig. Dessen Lure Thüre dem Lumpengesindel und lebt mit ihnen, Ihr werdet verrathen, ausgehissen und verachtet sein. Das Kürzeste ist, sich diesen billigen Urtheilen unterwerfen und sich sagen, man schüttle seine Ohren, man verbessere sich, oder man bleibe, was man ist; aber auf obige Bedingungen.

36. Ihr habt Recht!

Er. Uebrigens, was die bosen Märchen betrifft, ich erfinde keins. Ich halte mich an die Rolle des Umträgers. Sie sagen vor einiger Zeit — — (hier erzählt Rameau von seinen Wohlthätern ein standalbses Märchen, das zugleich lächerlich und insamirend ist, und seine Mißreden erreichen ihren Gipfel.)

3d. Ihr feib ein Boliffon. Lagt uns von mas Andrem reden

Seitbem wir fomagen, bab' ich eine Frage auf ben Lippen.

Er. Warum haltet 3hr fie fo lange zurud? Id. Weil ich fürchtete, zudringlich zu fein.

Er. Rach Dem, mas ich Guch offenbart habe, wußt' ich nicht,

mas ich noch geheim bor Guch haben tonnte.

Ic. Ihr zweifelt nicht, was ich von Eurem Charafter halte! Er. Reineswegs. Ich bin in Euern Augen ein sehr verworfnes Wesen, ich bin es auch in ben meinigen; aber selten, und ich welniche mir öfter zu meinen Lastern Glud, als daß ich mich beshalb table. Ihr seit beständiger in Eurer Berachtung.

Ich. Es ift mahr. Mir Gure gange Schandlichteit ju zeigen!

Er. Ranniet 3hr boch icon einen guten Theil, und ich glaubte mehr zu gewinnen, als zu verlieren, wenn ich Guch ben Ueberreft betannte.

3d. Und wie bas, wenn's beliebt?

Er. Wenn es bedeutend ift, sublim in irgend einer Art zu fein, so ift es besonders im Bosen. Man spuckt auf einen Neinen Schelm, aber man kann einem großen Berbrecher eine Art Achtung nicht berweigern. Sein Muth setzt Euch in Erstaunen, seine Grausamkeit macht Euch zittern, man ehrt überall die Einhelt des Charalters.

Ich. Aber diese schätzbare Einheit des Charafters habt Ihr nech nicht. Ich sinde Euch von Zeit zu Zeit wankend in Euern Grundsägen. Es ist ungewiß, ob Ihr bösartig von Natur oder durch Bemühung seid, und ob Euch die Bemühung so weit geführt hat als

möglich.

Er. Ihr mögt Recht haben; aber ich habe mein Beftes gethan.

Bin ich nicht bescheiden genug, bolltommenere Wesen über mir zu ertennen? Sabe ich Guch nicht von Bouret mit der tiefften Bewunderung gesprocen? Bouret ift der erfte Mensch in der Welt nach meiner Meinung.

3d. Aber unmittelbar nach Bouret fommt 3hr.

Er. Rein!

36. Also Palifiot?

Er. Freilich Baliffot, aber nicht Paliffot allein.

3d. Und wer tann wohl werth fein, Die zweite Stelle mit ihm qu theilen ?

Er. Der Renegat bon Abignon.

34. Bom Renegaten bon Abignon habe ich niemals reben horen, aber es muß ein erftaunlicher Mann fein.

Er. Das ift er aud.

36. Die Geschichte großer Personen hat mich immer interefirt. Er. 3ch glaube es wohl. Dieser lebte bei einem guten, redlichen Abkommling Abrahams, beren bem Bater ber Gläubigen eine ben Sternen gleiche Anzahl bersprochen warb.

3d. Bei einem Juden ?

Er. Bei einem heimlichen Juben. Erft hatte er bas Mitleiben, bann bas Wohlwollen, bann ein völliges Butrauen zu gewinnen berftanden. Wir gablen bergeftalt auf unfere Wohlthaten, bag wir felten unfer Bebeimnig Dem verfdweigen, ben wir mit Bute überfüllten. Wie foll's nun ba feine Undantbaren geben, wenn wir ten Menichen ber Berfuchung ausseten, es ungeftraft fein zu tonnen? Das ift eine richtige Betrachtung, Die unfer Jude nicht anftellte. Er vertraute befhalb bem Renegaten, bag er mit gutem Gemiffen tein Schweinefleisch effen tonne. Bort nun, mas ein fruchtbarer Beift aus biefem Betenntnig ju bilben vermochte. Ginige Monate giengen vorbei, und unfer Renegat verdoppelte feine Aufmerkfamteit. All er nun feinen Juden durch so viel Mühe genugsam gerührt, eingenommen, überzeugt hatte, daß tein befferer Freund in allen Stämmen Ifraels zu fuchen fei . . . Bewundert mir die Borfichtigfeit des Menfchen! Er eilt nicht, er lagt ben Apfel reif werben, ebe er ben Aft fouttelt. Bu viel Lebhaftigteit tonnte bas Projett gerftoren; benn gewöhnlich entfteht bie Große bes Charafters aus einem natürlichen Gleichgewicht mehrerer entgegengefetzten Eigenschaften.

3ch. Ich erlaß Euch Eure Betrachtungen; fahrt in ber Ge-

schicken fort!

Er. Das geht nicht. Es find Tage, wo ich Betrachtungen anftellen muß. Das ift eine Krantheit, die man ihrem Lauf zu überlaffen hat. Wo war ich denn?

34. Bei der genauen Berbindung des Juden und des Renegaten. Er. Run war der Apfel reif . . Aber Ihr hort mir nicht zu: auf was finnt 3br ? 36. 36 finne über bie Ungleichheit Eures Tons. 3hr fprecht

bald hoch, bald tief.

Er. Kann die Stimme eines Lasterhaften eine Einheit haben?
— Endlich Abends kommt er zu seinem guten Freund mit zerstörter. Miene, gebrochner Stimme, todtenbleichem Gesicht, an allen Gliedern zitternd. — Was habt Ihr? — Wir sind verloren! — Berloren und wie? — Berloren, sage ich, verloren ohne Rettung! — Erstärt Euch! — Geduld einen Augenblich, daß ich mich von meinem Schrecken erhole! — So erholt Euch! sagte der Jude, anstatt ihm zu sagen: Du bist ein abgeseimter Spishube; ich weiß nicht, was du für Rachricht bringst; aber du bist ein Spishube, du spielst dem Erschrockenen.

3d. Und warum follte der Jude fo fagen?

Er. Beil der Renegat in seiner Berstellung das Maß überschritten hatte. Das ist flar für mich. Unterdrecht mich nicht weiter! Wir sind verloren, verloren ohne Rettung!... Fühlt Ihr nicht die Affektation diese wiederholten verloren?... Ein Berräther hat uns bei der Inquisition angegeben, Euch als Juden, mich als Renegaten. als insamen Renegaten. Seht, wie der Spische nicht erröthet, sich der verhastesten Ausdrücke zu bedienen! Es braucht mehr Muth, als man dentt, um sich seinen wahren Titel zu geben. Ihr wist nicht, was es kostet, um dahin zu gelangen!

36. Freilich nicht. Aber ber infame Renegat?

Er. Ift falich; aber feine Falfcheit icheint fehr tunftlic. Der Jube erfchridt, reißt fich ben Bart aus, malt fich an ber Erbe. Er fieht die Saider an feiner Thure, er fieht fich mit dem San Benito geglert, er fieht fein Auto-da-fe bereitet. - Dein Freund, mein garilicher, mein einziger Freund, mas ju thun? - Betragt Gud mit ber größten Ruhe und Sicherheit, betragt Guch wie gewöhnlich. Die Brocebur des Tribunals ift beimlich, aber langfam; benutt die Frift. um Alles ju verlaufen. 3ch miethe ober laffe burch einen Dritten ein Schiff miethen; ja burch einen Dritten, bas wird bas Befte fein. Bir bringen Guer Bermogen babin; benn auf Guer Bermogen ift es porjuglich angesehen. Und fo wollen wir Beibe unter einem andern Simmel die Freiheit suchen, unferm Bott ju bienen, und in Sicherheit bem Befeg Abrahams und unferes Gewiffens geborchen. Das Bichtigfte in ber gefährlichen Lage, in ber wir uns befinden, ift, ja nichts Unfluges zu begeben. - Bejagt, gethan! Das Schiff ift gemiethet, mit Lebensmitteln und Matrojen berfeben, bas Bermogen bes Juben if an Borb. Morgen mit Anbruch bes Tages fahren fie ab und tonnen nun munter ju Nacht effen und ficher ichlafen. In ber Racht fleht ber Renegat auf, nimmt bes Juben Brieftafche, feinen Beutel, feine 3mwelen, begibt fich an Bord, und weg ift er. Und 3hr bentt wohl Das ift Alles. Dentt Ihr? Ich febe, Ihr feib ber Sache nicht gewachsen. 3d, als man mir biefes Beidichtden ergablte, rieth ich gleich, was ich Guch verfowieg, um Guern Scharffinn auf Die Brobe zu stellen. Ihr habt wohl gethan, ein ehrlicher Mann zu sein; denn Ihr wärt nur ein Schelmchen geblieben. Bis jest ist der Renegat nichts weiter; es ist ein verächtlicher Schust, dem Riemand gleichen möchte. Aber das Erhabene seiner Bosheit zeigt sich erst darin, daß er selbst seinen Freund, den Israeliten, angegeben hatte, daß die Inquisition diesen bei seinem Erwachen in Empfang nahm und nach einigen Tagen ein Lusseurchen mit ihm anstellte. Und so war der Renegat rubiger Besiger des Vermögens dieses versichten Ablömmlings Derer, die unsern herrn gekreuzigt haben.

3d. Ich weiß nicht, wovor ich mich mehr entfegen foll, vor ber Berruchtheit des Renegaten ober vor dem Ton, mit dem Ihr

bavon fprecht.

Er. Das ift, mas ich Euch fagte. Die Schredlichkeit ber bandlung hebt Euch über die Berachtung weg. Das ift die Urfache meiner Aufrichtigfeit. Ihr folltet einseben, wie boch ich in meiner Runft ftebe, Ihr folltet betennen, daß ich wenigstens original in meiner Erniedriaung fei, und folltet mich in Gurem Ropf in die Reihe ber großen Taugenichtfe fegen; bann wollt' ich rufen: Vivat Mascarillus, fourbum Imperator! Run luftig, Gerr Philosoph, Chorus! Vivat Mascarillus, fourbum Imperator! (Und nun führte er einen gang fonderbaren fugirten Gejang auf. Bald mar die Melodie ernft und majeftatisch, bald leicht und flatterhaft, bald ahmte er den Bag nach, bald eine Oberftimme, bezeichnete mit Armen und verlangertem Sals bie gehaltenen Stellen, tomponirte, führte fich felbst ein Triumphlied auf, mobei man wohl fab, bak er fich beffer auf gute Mufit als auf gute Sitten verftand. 3ch mußte nicht, follte ich bleiben ober flieben, lacen ober mich entruften. 3d blieb, in ber Abficht, die Unterhaltung auf irgend einen Begenstand zu lenten, ber aus meiner Seele ben Abicheu, mobon fie erfullt mar, vertreiben tonnte. Die Begenwart eines Denichen fieng mir an unerträglich zu werben, ber eine erichreckliche That, ein abideulides Berbrechen eben behandelte, wie ein Renner ber Dalerei ober Boefie die Sconheiten irgend eines vortrefflichen Bertes, ober ein Moralift, ein hiftoriter bie Umftanbe einer heroifden Sandlung erhebt und lebhaft barftellt. Wider meinen Willen ward ich finfter. Er bemertte es und fagte:) Was habt 3hr? befindet 3hr Euch übel?

36. Ein wenig! Aber bas geht vorüber.

Er. 3hr habt bas gramliche Anjehen eines Menichen, ber von

beidwerlichen Bebanten gepeinigt wird.

Ich. So ift's auch! (Rachbem wir Beibe einen Augenblick geschwiegen hatten, indem er pfeifend und fingend auf und nieder gieng, sagte ich, um ihn auf sein Talent zurückzuführen:) Was macht Ihr jeht?

Er. Richis!

- 36. Das ift febr ermubend.
- Er. Ich war icon bumm genug; nun habe ich biefe Dufit von

Duni und andern jungen Komponisten gehort, die mich gang narrisch macht.

36. Billigt Ihr benn biefe Art?

Er. Bang gewiß.

36. Und Ihr findet Schönheit in Diejen neuen Gefangen ?

Er. Db ich Schones brin finde ? Bei Gott! bafür ftebe ich Guch.

Wie ift bas betlamirt! welche Wahrheit, welcher Ausbrud!

Ich. Alles Rachgeahmte hat sein Muster in der Ratur. Bas ist das Muster des Contunstlers, wenn er einen Gesang hervorbringt? Er. Warum nehmt Ihr die Sache nicht höher? Was ist denn

ein Befang?

3ch. Gesteh' ich Euch, diese Frage geht über meine Krafte. So find wir Alle. Wir haben im Gedächtniß nur Worte, die wir zu verfleben glauben, weil wir uns ihrer oft bedienen und sie sogar richten anwenden. So haben wir auch im Berstand nur unbestimmte Begriffe. Sprech' ich das Wort Gesang aus, so habe ich davon keinen bestimmtern Begriff, als 3hr und die meisten Eures Gleichen, wenn sie ausiprechen: Reputation, Schande, Ehre, Laster, Tugend, Scham, Ansprechen: Reputation, Schande, Ehre, Laster, Tugend, Scham, Ansprechen:

ftand, Beidamung, Laderlides.

Er. Der Bejang ift eine Rachahmung burch Wine einer burch Runft erfundenen oder, wenn es Euch beliebt, burch Ratur eingegebenen Tonleiter, fie werbe nun burch Stimmen ober Instrumente dar-gestellt, eine nachahmung physischer Laute ober leibenichaftlicher Tone; und Ihr feht, bag mit gehöriger Beranderung fich bie Definition ber Malerei, ber Rebefunft, ber Stulptur und Boefie wohl anpaffen ließe. Run auf Gure Frage ju tommen: Bas ift bas Dufter bes Rufiters ober bes Gefanges? Es ift die Dellamation, wenn bas Mufter lebendig und empfindend ift; es ift ber Rlang, wenn das Mufter unbelebt ift. Man muk die Deflamation wie eine Linie ansehen und ben Gejana wie eine andere Linie, die fich um die erfte berichlangelt. Je mehr biefe Deflamation, Mufter bes Gefangs, ftart und mabr ift, an je mehr Buntten ber Gefang, ber fich ihr gleichftellt, fie burchichneibet, besto mahrer, besto schoner wird er fein. Und bas haben unsere jungen Mufifer gar wohl gefühlt. Wenn man bort: Je suis un pauvre diable, fo glaubt man bie Rlage eines Beigigen ju vernehmen. Sange er nicht, fo wurde er in benfelbigen Tonen jur Erbe fprechen, werm er ihr fein Gold vertraut und ju ihr fagt: O terre, reçois mon tresor. Und nun bas fleine Mabchen, bas fein Berg flopfen fühlt, bas roth wird, fich verwirrt und ben gnabigen herrn bittet, fie losgulaffen, murbe fie fic anders ausbruden? In Diefen Werten gibt es Die verschiedensten Charattere, eine unendliche Wahrheit von Detlamation; bas ift vortrefflich, ich fag' es Euch. Beht, geht! Die Arie gu horen, wo der junge Mann, ber fich fterben fühlt, ausruft: Mon coeur s'en va! hort den Gesang, bort die Begleitung, und sagt mir nachber, welch ein Unterschied fei amijden ben mabren Tonen eines Sterbenden und der Wendung dieses Gesangs. Ihr werdet sehen, daß die Linie der Melodie ganz mit der Linie der Deklamation zusammensällt. Ich rede nicht von dem Takt, der auch eine Bedingung des Gesangs ist, ich halte mich an den Ausdruck, und es ist nichts Wahreres als solgende Stelle, die ich irgendwo gelesen habe: Musices seminarium accentus, der Accent ist die Pstanzschule der Melodie. Und darum überlegt nur, wie schwer und bedeutend es ist, ein gutes Recitativ schreiben zu können. Es gibt keine schone Arie, woraus man nicht ein schönes Recitativ, daraus ein geschickter Mann nicht eine schone Arie ziehen sollte. Ich möchte micht behaupten, daß Einer, der gut recitirt, auch gut singen werde; aber ich wäre sehr verwundert, wenn Der, der gut singt, nicht gut recitiren sollte. Und glaubt nur Alles, was ich Euch da sage, denn es ist wahr.

34. Bon Gerzen gern, wenn ich nur nicht burch eine fleine Bebenklichteit abgehalten wurde.

Er. Und biele Bebentlichfeit?

Ich. Wenn eine folde Mufit fublim ift, so muß die des gottlichen Lulli, des Campra, des Destouches, des Mouret und, unter

uns gejagt, bes lieben Ontels ein wenig platt fein.

Er (fic meinem Obre nabernb). Ich wollte nicht, daß man mich borte - benn bier find viele Leute, die mich tennen - fie ift's auch. 3ch rebe leife, nicht weil ich mich um ben lieben Ontel befummere, ben Ihr immer lieb beigen mogt! Aber von Stein ift er, und wenn mir die Aunge ellenlang aus bem Galfe bienge, jo gab' er mir tein Glas Baffer. Run mag er's auch mit ber Oftave und Septime probiren: Hon, hon; hin, hin; tu, tu, tu; tur le tutu, und dem sammtlicen Teufelslarm. Alle, Die anfangen, fic barauf zu verfteben, und Die bas Betofe nicht mehr für Dufit nehmen, werben fich niemals mehr baran befriedigen. 3a, wenn man burch eine Bolizeiverordnung ben Berjonen aller Art und Standes verbieten fonnte, bas Stabat von Bergoleje fingen zu laffen! Das Stabat follte man burch bie band bes henters verbrennen. Bahrhaftig, Dieje verfluchten Schaltsnarren mit ihrer Servante mattresse, mit ihrem Tracallo haben uns einen gewaltigen Rippenftoß gegeben. Chemals giengen Tancrede, Issé, Europe galante, les Indes, Castor, les talens lyriques vier, fünf, fechs Monate, Die Borftellungen Urmibens wollten gar nicht endigen: jest fällt Das alles über einander wie Kartenmänner. Auch speien Rebel und Francoeur beshalb Feuer und Flammen. Sie sagen, Alles gebe verloren, fie feien ju Grunde gerichtet, und wenn man langer Diefe Jahrmarkfanger bulbe, fo sei die Nationalmufit zum Teufel, und bie tonigliche Atademie im Sadgagden tonne nur ihren Laben qumachen. Es ift wohl mas Babres bran. Die alten Beruden, Die feit breifig, vierzig Jahren alle Freitage aufammentommen. anftatt fich wie fonft unterhalten gu feben, haben Langeweile und gabnen,

ohne ju wiffen warum? Sie fragen fich und wiffen nicht warum? Warum wenden fle fic nicht an mich? Duni's Beiffagung wird erfullt werden, und ben Weg, ben bas nimmt, will ich fterben, wenn in vier oder fünf Jahren, vom Peintre amourenx de son modèle an gerechnet, die herren im berühmten Sadaakden nicht vollig auf ben Befen finb. Die guten Leute haben ihre Somphonieen aufgegeben, um italianifche Symphonicen ju fpielen; fie haben geglaubt, ihre Ohren follten fich an bieje gewöhnen, ohne bak ber bisberigen Botalmufit Eintrag geschähe, eben als wenn die Spniphonie fich nicht jum Befang verhielte — abgezogen ein wenig Leichtfertigfeit, wozu der Umfang bes Instruments, Die Beweglichkeit ber Finger Ginen wohl verleiten fann - wie fich ber Gefang gur naturlichen Deflamation berhalt. Aft ber Biolinist nicht ber Affe bes Sangers, ber, wenn fünftig bas Sowere an die Stelle des Schonen treten wird, fich gewiß zum Affen bes Bioliniften macht? Der Erfte, ber etwas von Locatelli ivielte, war der Apostel der neuen Musik. Man beftet uns nichts mehr auf. Man wird uns an die Rachahmung ber leibenschaftlichen Accente. ber Naturaccente burch Gejang und Stimme und burchs 3mftrument gewöhnen; benn bas ift ber gange Umfang mufitalifder Gegenftanbe. Und wir follten unfern Gefchmad für Auffluge, Lamen, Glorien, Triumphe, Bittorien behalten? Va-t'en voir s'ils viennent, Jean. Sie haben fich eingebildet, fie wollten weinen ober lachen, in mufitalischen Tragodien ober Romodien, man konnte vor ihre Obren Die Accente ber Buth, bes Saffes, ber Giferjucht, die mabren Rlagen ber Liebe, Die Schalfheiten und Scherze bes italianischen ober framofischen Theaters bringen, und fie konnten fortfahren, Ragonde und Blatée zu bewundern. Die herren schneiben fich gewaltig. Sie bilben fich ein, fie tonnten erfahren und empfinden, mit welcher Leichtigkeit, welcher Biegfamteit, welcher Weichheit Die Barmonie, Die Brofobie, Die Ellipfen, Die Inverfionen der italianifden Sprace fic ber Runft anbieten, ber Bewegung, bem Ausbrud, ben Wendungen bes Gefangs, dem gemeffenen Werth der Tone, und konnten dabei fernerhin ignoriren, wie ihre Sprache ichroff, bumpf, fdwerfallig, ichmer, bebantifc und eintonig ift. Eh! ja! ja! Warum nicht gar! Sie haben fich überrebet, daß, nachdem fie Thranen mit ben Thranen einer Mutter über ben Tob eines Sohnes vergoffen, nachdem fie beim Befehl eines morbgebietenben Ehrannen gezittert, bag fie nicht Langeweile haben würden bei ihrer Feerei, bei ihrer abgeschmadten Mythologie, bei ihren Heinen fühlichen Dabrigalen, welche nicht weniger ben boien Gefchmad bes Poeten als ben Jammer ber Runft bezeichnen, Die fich fo etwas gefallen läkt. Bute Leute! So ift's nicht und tann's nicht fein! Das Wahre, das Gute, das Soone haben ihre Gerechtsame. Man bestreitet fle, aber man endigt mit Bewunderung. Was nicht mit biefem Stempel bezeichnet ift, man bewundert's eine Zeit lang, aber man enbigt mit Gahnen. So gabnt benn, liebe herren, gabnt nach Bequemlichteit und last euch nicht stören! Das Reich der Ratur setzt sich ganz sachte seift, das Reich meiner Dreieinigkeit, gegen welche die Pforten der Holle nichts vermögen. Das Wahre, das der Bater ist, der das Gute zeugt, das der Sohn ist, aus dem das Schöne hervorzeht, das der heilige Geist ist. Dieser fremde Gott setzt sich beschieden auf den Altar an die Seite des Kandesgöhen. Rach und nach gewinnt er Platz, und an einem hübschen Morgen gibt er mit dem Ellbogen seinem Kameraden einen Schub, und Bauz! Baradauz! der Göge liegt am Boden. So sollen die Zesuiten das Christenthum in China und im Indien gepflanzt haben, und Eure Jansenisten mögen, was sie wollen, diese politische Methode, die zum Zwed sührt, ohne Altwergießen, ohne Marthrer, ohne einen ausgeraussen Schopf, dünkt mich die beste.

3dr. Es ift etwas Bernunft in Allem, was 3hr ba fagt.

Er. Bernunft? besto beffer! Der Teufel hole mich, wenn ich darauf ausgehe. Das tommt gelegentlich. Bin ich doch wie die Musiter in der Sacgasse, als mein Ontel erschien. Treff' ich's, meinetwegen! Ein Roblerjunge wird immer besser don seinem handwert

iprechen, als eine Afabemie und alle Duhamels ber Welt.

(Und dann spaziert er auf und ab und murmelt einige Arien aus ber lle des fous, bem Peintre amoureux de son modèle, bem Maréchal ferrant, der Plaideuse, und von Zeit zu Zeit ruft er mit aufgehabenen Augen und Sanden aus: Db das icon ift? Bei Gott! ob das icon ift? Ob man ein Baar Ohren am Roof haben und eine folde Frage thun tann? Run ward er wieder leidenschaftlich und fang gang leife, bann erhob er ben Ton nach Maggabe, wie er fich mehr paffionirte, bann tamen bie Geberben, bas Bergieben bes Gefichts und bas Bergerren bes Rorpers. Run fagte ich: Gut! er verliert ben Ropf, und eine neue Scene ift ju erwarten. Wirflich bricht er auf einmal fingend los: Je suis un pauvre misérable ... Monseigneur, Monseigneur, laissez-moi partir! ... O terre, reçois mon or, conserve bien mon tresor, mon ame, mon ame, ma vie! O terre ...Le voilà, le petit ami! Aspettar e non venire... A Zerbina penserete... Sempre in contrasti con te si sta... Er häufte und verwirrte breißig Arien, italianische, französische, tragische, tomische, bon aller Art Charatter. Balb mit einem thefen Bag flieg er bis in Die Bolle, bann gog er bie Reble gufammen, und mit einem Fiftelton gerrig er bie Sobe ber Lufte, und mit Bang, Saltung, Geberbe ahmte er bie verfchiebenen fingenden Perfonen nach, wechselsweise rafend, befanftigt, gebieterisch und spottisch. Da ist ein Neines Madchen, das weint, und er ftellt bie gange fleine Biererei bor; nun ift er Priefter, Ronig, Tyrann; er brobt, befiehlt, ergurnt fich; nun ift er Stlave und gehorcht. Er befünftigt fic, er verzweifelt, betlagt fich und lacht, immer im Lon, im Latt, im Sinn ber Worte, bes Charafters, bes Betragens. Alle die Schachivieler hatten ihre Bretter verlassen und

fich um ibn versammelt; die Renfter bes Raffeegimmers waren von außen burch Borbeigebenbe befett, welche ber garm angehalten batte. Es war ein Belächter, daß die Dede batte berften mogen. Er werd nichts gewahr, er fuhr fort, ergriffen bon einer folden Entfrembung bes Geiftes, einem Enthusiasmus, fo nahe an ber Tollheit, bag es ungewiß ift, ob er fich erholen wird, ob man ibn nicht in einen Diethwagen werfen und gerade ins Lollhaus führen muß, indem er ein Stud ber Lamentationen bes Jomelli fingt. Dier wieberholte er mit einer Pragifion, einer Wahrheit, einer unglaubliden Barme Die iconfte Stelle jeder Abtheilung; das icone obligate Recitatio, mo ber Brophet die Berftorung Berufalems malt, brachte er unter einem Strom von Thranen por, und tein Auge blieb troden; mehr war nicht m verlangen an Bartheit bes Gefangs, an Starte bes Ausbrucks und bes Schmerzes. Er verweilte befonders bei ben Stellen, wo fic ber Tonfünftler vorzüglich als großen Meifter bewiefen batte. Berlief er ben Theil des Gesangs, so ergriff er die Instrumente, und die verlief a wieder fonell, um gur Stimme gurlidgutehren, Gins ins Andere berfolingend, daß bie Berbindung, die Ginbeit des Sangen erbalten wurde. So bemächtigte er fich unferer Seelen und hielt fie in ber wunderbarften Lage fowebend, die ich jemals empfunden habe. Bewunderte ich ihn ? Ja, ich bewunderte. War ich gerührt und mitleidig? Ich war gerührt und mitleidig, doch ein lächerlicher Zug war in biefe Gefühle verschmolzen und nahm ihnen ihre Katur. Aber ihr wart in Lachen ausgebrochen über die Art, wie er die verschiedenen Instrumente nachmachte. Mit aufgeblafenen ftrogenben Bangen und einem rauben bunteln Zon ftellte er Gorner und Fagott bor, einen foreienden, mifeinden Ton ergriff er für bas hautbois; mit unglaublicher Beidwinbigleit übereilte er feine Stimme, Die Saiteninstrumente barauftellen, beren Tonen er fich aufs Genauefte anzunabern fucte; er pfiff die fleinen Floten, er tollerte die Querflote, forie, fang mit Beberben eines Rasenden und machte gang allein die Tanger, die Tangerinnen, die Sanger, Die Sangerinnen, ein ganges Orchefter, ein ganges Operntheater, fich in zwanzig verschiedene Rollen theilend, laufend, innebaltend, mit ber Beberbe eines Entgudten, mit blinkenden Augen und schäumendem Munde. Es war eine hige zum Umkommen, und der Soweiß, der den Runzeln seiner Stirn, der Länge seiner Wangen folgte. vermijdte fich mit bem Buber feiner Gaare, riefelte und befurchte ben Obertheil feines Rleibes. Bas begann er nicht Alles! Er weinte, er lachte, er feufzte, blidte gartlich, rubig ober wuthenb. Es war eine Frau, die in Schmerz verfinkt, ein Unglücklicher, seiner ganzen Berzweiflung hingegeben, ein Tempel, ber fich erhebt, Bogel, Die beim Untergang ber Sonne fich im Schweigen verlieren; balb Baffer, Die an einem einsamen und fühlen Orte riefeln ober als Giekbache bon Bergen herabsturgen, ein Bewitter, ein Sturm, Die Rlage ber Umkommenden, vermijcht mit bem Bezisch ber Winde, bem garm bei

Donners, es war bie Racht mit ihren Finfterniffen, es war ber Schatten und bas Schweigen; benn felbft bas Schweigen bezeichnet fich burch Cone. Er war gang außer fich. Ericopft von Unftrengung, wie ein Mann, ber aus einem tiefen Solaf ober aus einer langen Berftreuung hervortritt, blieb er unbeweglich, ftumpf, erftaunt. Run fehrt er feine Blide um fich ber, wie ein verwirrter Menich, ber ben Ort, wo er fich befindet, wieder zu ertennen fuct. Er erwartet die Rudfehr feiner Krafte, feines Bewuftfeins; er trodnet majdinenmaßig fein Beficht. Bleich Ginem, ber beim Ermachen fein Bett pon einer großen Menge Berfonen umgeben fande, fo in einem bolligen Bergeffen, in einem tiefen Unbewuktfein Deffen, mas er gethan bat, ruft er im ersten Augenblid:) Run, meine herren, was gibt's, was lacht ihr? was erstaunt ihr? was gibt's benn? (Dann feste er bingu:) Das beift man eine Dufit, einen Dufiter. Indeffen verachte man nicht gemiffe Befange bes Luli! Die Scene: J'attendrai l'aurore mache man beffer, ohne die Worte zu verandern! 3ch forbre Bebermann auf. Berachte man nicht einige Stellen von Campra, die Biolinftude meines Ontels, feine Savotten, feine friegerifden Marice, feine Briefter- und Opferguge! Pales flambeaux, nuit plus affreuse que les ténèbres! . . . Dieu du Tartare, Dieu de l'oubli . . . . (Da verftartte er feine Stimme und hielt die Tone gewaltfam aus. Die Rachbarn ftedten die Robfe durch die Fenfter, wir ftedten unfere Finger in die Ohren. Er fagte:) hier muß man Lungen haben, ein großes Organ, Luft genug. Aber Himmelfahrt ift da, Fasten und Dreitonige find vorbei, und fie wissen noch nicht, was fie in Musit setzen sollen, und baber auch nicht, mas bem Conflinfiler frommt. Die Iprifche Poefie foll noch geboren werden, aber fie tommen icon noch bajul Boren fie nur genug ben Pergoleje, ben Sachjen, Terrabeglias, Traetta und Andre, lefen fie nur Metaftafio wiederholt, fo tommen fie icon bagu.

3ch. Und wie ? Satten Quinault, la Motte, Fontenelle nichts bavon verftanden ?

Er. Nichts, was wir brauchen könnten. Es sind nicht sechs Berse hinter einander in allen ihren allerliebsten Gedicken, die man in Musik segen könnte. Es sind geistreiche Sprüche, zärkliche, zarte Madrigale. Aber um zu wissen, wie leer das don Hilsmitteln für unsere Kunst ist, für die gewaltjamste der Künste, selbst die Kunst des Demosthenes nicht ausgenommen, last Euch solche Stück vorlesen, und sie erscheinen Euch talt, ohnmächtig, einkönig; denn nichts ist drin, was dem Gesang zur Unterlage dienen könnte. Eben so gern komponirte ich die Mazimen des Rochesoucaust und die Bedanken des Pascal. Der thierische Schrei der Leidenschaft hat die Reihe zu bezeichnen, die uns frommt. Diese Ausdrücke müssen über einander gedrängt sein, die Phrase muß kurz sein, der Sinn abgeschnitten, schwebend, damit der Musiker über das Ganze sowohl wie über die Theise herrsche, ein Wort aussasse der wiederhole, eins hinzusüge, das ihm

fehlt, bas Gebicht wenden und umwenden tonne, wie einen Bolypen, ohne das Gedicht zu gerfioren. Das macht bie frangofische Iprifche Boefie viel ichwerer als in Sprachen, welche Umwendungen gulaffen und von felbit biefe Bequemlichfeiten barbieten. Barbare, ernel, plonge ton poignard dans mon sein; me voilà prête à recevoir le coup fatal; frappe, ose! . . . Ah! je languis, je meurs! . . . Un feu secret s'allume dans mes sens! . . . Cruel amour que veux-tu de moi? Laisse-moi la douce paix dont j'ai joui!... Rends-moi la raison!... Die Leibenschaften muffen fart fein. Die Bartlichfeit bes Iprifden Boeten und bes Dufifus muß ertrem fein. Die Arie ift fast immer am Schluk einer Scene. Wir brauchen Ausrufungen, Interjektionen, Guspenfionen, Unterbrechungen, Bejahungen, Berneinungen, wir rufen, wir fleben, wir foreien, wir feufgen, wir weinen, wir laden bon Bergen. Reinen Wit, feine Sinngebichte, feine bubiden Bedanten, bas ift ju weit bon ber einfachen Ratur. Und glaubt nur ja nicht, daß das Spiel der Theaterklinftler und ihre De-klamation uns zum Muster dienen könne. Pfui doch! Wir müßen es fraftiger haben; weniger manierirt, mabrer. Ginfache Gelprace, bie gemeine Stimme ber Leibenschaft find uns um fo nothiger, als unfere Sprache monotoner ift und weniger Accent bat. Der thierifche Sorei, ber Sorei bes leibenicaftlichen Menichen bringt ibn berber. (Indeffen er fo zu mir fprach, hatte fich die Menge verlaufen, die uns erft umgab, entweber weil fie nichts verftand ober wenig Theil en feiner Rede nahm; benn gewöhnlich mag bas Rind fich lieber unterhalten als fich unterrichten; und fo waren fie benn wieder an ihrem Spiel und wir in unferm Winkel allein. Auf einer Bant figend, den Ropf wider die Mauer gelehnt, die Arme hangend, die Augen halb geschloffen, fagte er zu mir:) 3ch weiß nicht, wie mir ift. Alls ich bierher tom, mar ich frisch und frob, und nun bin ich gerbrochen und gerschlagen, als wenn ich gehn Meilen gemacht hatte; bas hat mich ionell angepadt.

3d. Bollt 3hr etwas Erfrijdungen?

Er. Recht gern! Ich bin heiser, die Kraft entgeht mir, und ich fühle einige Brustlomerzen. Das begegnet mir fast alle Tage so, ohne daß ich weiß warum.

34. Bas beliebt Euch?

Er. Was Euch gefällt. Ich bin nicht leder. Der Mangel hat mich gelehrt, mir Alles gefallen zu lassen. (Man brachte uns Bier und Limonade. Er füllte ein großes Glas, leerte es zwei oder brei Mal. Dann wie ein erquickter Mensch hustet er kark, ruckt sich zusammen und fährt fort:) Aber meint Ihr nicht auch, herr Philosoph, ist es nicht ein recht sonderbarer Fall, daß ein Fremder, ein Italianer, ein Duni kommen muß, uns erst zu lehren, wie unsrer Musst ein Ausdruck zu geben sei, wie unser Gefang sich allen Bewegungen, allen Taktarten, allen Pausen, allen Deklamationen fügen könne, und das, ohne die Brosodie zu verlegen! Und es war doch kein Meer auszutrinfen. Ber bon einem Bettler auf ber Strake um Almoien angefprocen wurde, wer einen Mann vom Born hingeriffen, ein eiferfuchtiges, rafendes Weib gebort hatte, einen verzweifelten Liebhaber, einen Someichler, ja einen Comeichler, ber feinen Con fanft macht. feine Silben giebt, mit einer Sonigstimme, genug, jebe Leidenschaft, es fei, welche es wolle, wenn fie nur durch ihre Rraft verdiente, ein Borbild bes Mufitus ju fein: ein Solder batte zwei Dinge gewahr werben follen, ein Dal, daß die langen und turgen Silben teine bestimmte Dauer haben, nicht einmal einen bestimmten Bezug unter ihrer wechsels seitigen Dauer, daß die Leidenschaft mit der Prosodie verfährt, fast wie es ibr gefällt, daß fie die größten Intervalle trifft, daß Der, welcher im bodften Schmerze ausruft: Webe mir Ungludlichem! Die ausrufende Silbe auf ben bochften und icarfften Ton tragt und alsbann in tiefern und fcmachern Tonen berabsteigt in die Oftave ober ein größeres Intervall und einem jeden Ton die Quantität gibt, die der Wendung ber Melodie zuspricht, ohne daß bas Ohr beleidigt werde, ohne daß Die lange ober turge Gilbe Die Lange ober Rurge bes ruhigen Befprachs behalten habe. Welchen Weg haben wir nicht gemacht, feitbem mir die Barenthese Armidens Le vainqueur de Renaud, si quelqu'un le peut être, das entichloffene obéissons aus den galanten Indien als Wunder mufitalischer Deklamation anführten? Jest jud' ich bei diefen Wundern die Achseln. Bei dem Schwunge, wie die Runft vorwärts geht, weiß ich nicht, wohin fie gelangen fann. Indeffen trinfen wir Ging!

Er trank zweis, dreimal, ohne zu wissen, was er that, und war auf dem Wege, sich zu ersäusen, wie er sich erschöft hatte, ohne es zu demerken, batt' ich nicht die Flasche weggesett, die er zerstreut am vorigen Orte suchte. Da sate ich zu ihm: Wie kommt's, daß, mit einem so seinen Gesühl, einer so großen Reizdarkeit für die Schönbeiten musikalischer Kunst, Ihr so blind gegen sittliche Schönheit sein Reiz der Tugend?

- Er. Wahrscheinlich, weil es für diese einen Sinn gibt, den ich nicht habe, eine Fiber, die mir nicht gegeben ift, eine erschlafte Fiber, die man immer kneipen mag, und die nicht schwirtt. Oder habe ich vielleicht immer mit guten Musikern und schlechten Menschen gelebt, und mein Ohr ist dadurch sein, mein Gerz aber taub geworden, und sollte nicht auch etwas in der Familie liegen? Das Blut meines Baters und meines Onkels ist dasselbe Blut, und das meine dasselbe Blut wie meines Baters. Die väterliche Erbsafer war hart und stumpf, und diese verstuckte erste Erundsafer hat sich alles Uebrige angeglichen.
  - 36. Liebt 36r Guer Rind?
- Er. Ob ich's liebe? Den kleinen Wilben bis zur Narrheit. 3ch. Und bemuht Ihr Guch nicht ernftlich, bei ihm bie Wirkung ber verfluchten vaterlichen Fafer zu hemmen?

Er. Das würde, baucht mir, eine fehr unnüte Arbeit fein. 38 er beftimmt, ein rechtlicher Dann ju werben, fo murbe ich nicht foaben : aber wollte die Urfafer, baf er ein Taugenichts wurde, wie ber Bater, fo mare bie fammiliche Dube, ibn zu einem ehrlichen Danne ju machen, ihm febr foablich. Inbem bie Erziehung immer ben bang ber Erbfafer burchfreugt, fo murbe er, wie burch amei enigegengefeste Rrafte gezogen, ben Weg bes Lebens nur ichmantenb geben, wie man beren fo viele fieht, die fich gleich lintifc im Buten wie im Bojen benehmen. Das beigen wir Efpecen; bon allen Spiknamen ift bief ber fürchterlichfte, benn er bezeichnet bie Mittelmäßigfeit und brudt bie bochfte Stufe ber Berachtung aus. Gin groker Taugenichts ift ein groker Taugenichts, aber er ift feine Gipece. Rame ich nun meinem Sohn burch Erziehung bie Quere, fo verlor' er feine iconften Jahre, che die vaterliche Fafer fich wieber in ihre Rechte gefest und ihn pu ber vollfommenen Berworfenbeit gebracht hatte, ju ber ich getommen bin. Aber ich thue jest nichts, ich laffe ibn geben, ich betrachte ibn; er ift icon gefragig, jubringlich, ichelmifch, faul, berlogen, ich fürchte, er wird nicht aus der Art ichlagen.

3d. Und 3hr werbet einen Mufitus aus ihm machen, bamit ja

nichts an ber Aehnlichfeit fehle ?

Er. Einen Mufitus, einen Mufitus! Manchmal betracht' ich ihn und fnirsche mit den Zähnen und sage: Solltest du jemals eine Rote tennen, ich glaube, ich drehte dir den Hals um.

3d. Und warum bas, wenn's beliebt?

Er. Das führt zu nichts.

3d. Das führt zu Allem.

Er. Ja, wenn man vortrefflich ift; aber wer kann fich von feinem Kinde versprechen, daß es vortrefflich sein wird? Zehntausend gegen Eins, er wird nur ein elender Saltenkrager werden wie ich. Wist Ihr, daß vielleicht eher ein Kind zu sinden ware, ein Königreich zu regieren, einen großen König daraus zu machen, als einem

großen Biolinfpieler?

Ich. Mir scheint, daß angenehme Talente, selbst mittelmäßig ausgelibt, bei einem sittenlosen, in Liederlickeit und Auswand der lorenen Bolke einem Menschen sehr geschwind auf dem Wege des Clūds sördern. Ich selbst habe einer Unterredung beigewohnt zwischen einer Cipece von Beschützer und einer Espece von Beschützern. Dieser war an Ienen als einen gesälligen Mann empsohlen, der wohl dienen konne. — Mein herr, was versieht Ihr? — Ich versiehe Mathematil so ziemlich. — So unterrichtet in der Mathematil! und wenn Ihr Euch zehn dies zwölf Jahre auf dem Pflaster von Paris werdet beschmutzt haben, so habe das Recht studirt und die Nierbundert Livres Renten erworden. — Ich habe das Recht studirt und die ziemlich darin dewandert. Kämen Busendorf und Grotius auf die Welt zurüd, sie fürden vor Hunger an einem Prallsein. — Ich weiß recht gut die Geschichte und Seve

graphie. — Sab' es Eltern, benen die Erziehung ihrer Kinder am Herzen läge, so wäre Euer Glück gemacht; aber es gibt keine. — Ich bin ein guter Musikus. — Und warum jagtet Ihr das nicht gleich? Und um Euch zu zeigen, was man aus diesem Talente für Bortheil ziehen kann: ich habe eine Tochter, kommt alle Abende von halb Sieben bis Reun, gebt ihr Unterricht, und ich gebe Euch 25 Louisd'or des Jahrs. Ihr frühstückt, speist, nehmt das Besper- und Abendbrod mit uns. Der Uederrest Euges gehört Euch, und Ihr verwendet ihn zu Eurem Bortheil.

Er. Und der Mann, mas ift aus ihm geworben?

36. Ware er tlug gewesen, so hatte er fein Glud gemacht, bas

Einzige, mas Ihr im Auge zu haben icheint.

Et. Freilich! Nur Gold, mur Gold! Gold ist Ales, und das Nebrige ohne Gold ist nichts. Auch hüte ich mich, meinem Anaben den Kopf mit schönen Grundsätzen vollzupfropfen, die er vergessen mützte, wenn er nicht ein Bettler bleiben wolle; dagegen sobald ich einen Louisd'or besitze, das mir nicht oft begegnet, stelle ich mich vor ihn hin, ziehe das Goldstud aus meiner Tasche, zeige es ihm mit Berwunderung, hebe die Augen gen Himmel und kilfe das Geld; und ihm noch besser begreislich zu machen, wie wichtig das heilige Stud sei, so lalle ich ihm, so zeige ich mit dem Finger Ales, was man sich anschaffen sann, ein hübsches Ködchen, ein hübsches Mützchen, einen guten Biscuit. Dann sted' ich den Louisd'or in die Tasche, ich spaziere mit lebermuth, ich sebe den Schoof meiner Weste auf, ich schlage mtt der hand auf die Tasche, und so mache ich ihm begreislich, daß diese Sicherheit, die er an mir bemerkt, von dem Louisd'or sich herschiebt.

Id. Man tann's nicht beffer. Aber wenn es begegnete, daß er, tief durchdrungen von dem Werth der Goldstüde, gelegentlich eines

Taas . . .

Er. Ich verstehe Euch. Darüber muß man die Augen zubrüden. Es gibt ja auch keinen moralischen Grundsas, der nicht seine Unbequemlichkeit hatte, und wenn das Schlimmfte zum Schlimmen kommt, so ift es eine bose Biertelstunde, und dann ist Alles vorbei.

Ich. Auch nach so muthigen und weisen Ansichten bestehe ich noch auf meinem Glauben, daß es gut wäre, ihn zum Musiter zu machen. Ich weiß tein Mittel, sich geschwinder den Großen zu nähern, ihren Lastern zu dienen und aus den seinigen Bortheil zu ziehen.

Er. Es ift wahr. Aber ich habe Projekte, die noch schneller und sicherer guten Ersolg versprechen. Ach, wenn's nur eben so wohl ein Mädchen wäre! Aber da man nicht ihun kann, was man wil, so muß man nehmen, was komnt, den besten Bortheil daraus ziehen und nicht deshalb auf dumme Weise, wie die meisten Bäter, die nichts Schlimmeres thun könnten, wenn sie aufs Unglück ihrer Kinder studier hatten, einem Kinde, das in Paris zu leben bestimmt ist, die lacebamonische Erziehung geben. Ift unsere Erziehung schlimm, so sind die Sitten meiner Ration schuld dran, nicht ich. Berantworte es, wer kann! Mein Sohn soll glücklich sein oder, was auf Eins hinaustommt, geehrt, reich und mächtig! Ich kenne ein wenig die leichtestem Wege, zu diesem Zweck zu gelangen, und ich will ihn früh genug damit bekannt machen. Ladelt ihr mich, ihr andern Welsen, so wird den der Erfolg mich lossprechen. Er wird Gold besitzen, ich sag's euch, und wenn er genug besitzt, so wird Gold besitzen, ich sag's euch, und wenn er genug besitzt, so wird ihm nichts ermangeln, selbst eure Achtung nicht und eure Ehrsurcht.

36. Ihr tonntet Euch irren.

Er. Ober er befilmmert fich nichts brum, wie Andre mehr. Hierin war nun freilich gar viel von Dem, was man bentt, wonach man fic beträgt, aber was man nicht ausspricht; und das ift dem ber auffallenbfte Untericied zwischen meinem Danne und ben meiften Menichen, die uns umgeben. Er befannte bie Lafter, die ibm anhiengen, die auch Andern anbangen; aber er war tein Beuchler, er war nicht abscheulicher als Jene, er war nur offener und folgerechter, manchmal profunder in feiner Berberbnig. 3ch gitterte, wogu fein Anabe unter einem folden Lehrer werben konnte; benn gewiß, bei einer Erziehung, die jo genau nach unfern Sitten gebildet war, mußte er weit geben, wenn ihm nicht frubzeitig Einhalt geschab.) D, furchtet nichts! Der bebeutenbe, ber ichmere Buntt, bei bem ein guter Bater besonders verweilen foll, ift nicht eima, daß er feinem Anaben die lämmtlichen Laster überliefre, die ihn reich machen, die Lächerlichleiten, wodurch er ben Großen unicagbar wird; bas weiß die ganze Bett, wenn nicht suflematisch, wie ich, doch nach Beispiel und einzelnem Unterricht. Rein, ber Sauptpuntt ift, ihm bas rechte Dag ju be zeichnen, bie Runft, fich ber Schanbe, ber Entehrung, ben Gefeten ju entziehen; bas find Diffonangen in ber gefellicaftlichen barmonie, Diefe muß man wiffen angubringen, vorzubereiten, ju retten. Richts ift fo platt als eine Reihe bolltommener Afforde. Es muß etwas geben, das anrege, bas ben Strahlenblindel trenne und ihn in Rarben gerftreut.

Ich. Sehr gut! Durch biefen Bergleich fuhrt Ihr mich von ben Sitten abermals zur Mufit, von der ich mich wider meinen Willen entfernt hatte. Ich dante Euch; benn um nichts zu verbergen, ich

liebe Euch mehr als Mufiter benn als Moralift.

Er. Und boch fiehe ich in ber Mufit febr untergeordnet und febr hoch in ber Moral.

3d. Daran zweisie ich; aber wenn es ware, jo bin ich ein einfacher Mann, und Gure Grunbidge find nicht die meinigen.

Er. Desto schlimmer für Euch! Ach, besäß' ich 'nur Eure Talente! Ich. Lakt meine Talente, und gebenten wir ber Guern.

Er. Ja, wenn ich mich nur ausdrücken tonnte, wie Ihr! Aber ich ipreche einen verteufelten Mischmasch, halb wie Weltleute und Colehrte und halb wie die Marttweiber. 3h. 3d rede übel. 3d weiß nur bie Wahrheit zu fagen; und

bas greift nicht immer, wie 3hr wißt.

Er. Es ift auch nicht, um die Wahrheit zu fagen, aber um die Lüge gut zu fagen, daß ich mir Guer Talent wünsche. Wüßt' ich nur zu schreiben, ein Buch zu schnstren, eine Debitation zu wenden, einen Narren recht von seinem Berdienst trunten zu machen, mich bei den Weibern einzuschmeicheln!

Ich. Das alles wißt Ihr taufenbmal beffer als ich. Ich ware

nicht einmal werth, Guer Schüler ju fein.

Er. Wie viel große Eigenschaften, beren Preis Ihr nicht ertennt!

36. Den Breis, ben ich brauf lege, erwerbe ich auch.

Er. Bare das wahr, so trugt Ihr nicht biefen groben Rod, diese Beugwefte, diese baumwollenen Strumpfe, diese schweren Schuhe und diese alte Berude.

Ich Ihr habt Recht. Man muß sehr ungeschidt sein, wenn man nicht reich ift und sich boch Alles erlaubt, um es zu werden. Aber es gibt Leute, wie ich, die den Reichthum nicht als das Kostbartle auf der Welt betrachten. Wunderliche Leute!

Er. Sehr wunderliche Leute! Mit diefer Ansicht wird man nicht

geboren, man gibt fie fich; benn fie ift nicht in ber Natur.

3d. Des Menichen?

Er. Des Menichen. Alles, was lebt, und so auch ber Mensch, sucht sein Wohlsein auf Koften Dessen, ber was hergeben kann, und ich bin sicher, daß, wenn ich meinen kleinen Wilden gehn ließe, ohne daß ich ihm irgend etwas sagte, würde er reiche Kleider verlangen, reichliche Rahrung, Werthschäung der Manner, Liebe der Frauen, alles Glid des Lebens auf sich vereinigt.

34. Ware der Neine Wilde sich selbst überlassen und bewahrte seine ganze Schwäche, vereinigte mit der geringen Bernunft des Kindes in der Wiege die Gewalt der Leidenschaften des Mannes von dreißig Jahren, so brach' er seinem Bater den hals und entehrte seine

Mutter.

Er. Das zeigt die Rothwendigkeit einer guten Erziehung; und wer bestreitet fie? Was ist denn aber eine gute Erziehung, als die zu allen Arten Genuß führt, ohne Gesahr und Ungelegenheit?

36. Beinahe tonnt' ich Euch beipflichten; aber wir wollen uns

por einer Erflarung buten.

Er. Warum?

34. Beil ich fürchte, die Uebereinstimmung ift nur scheinbar, und wollten wir bestimmen, was denn für Gefahren und Ungelegenheiten zu vermeiben find, so verstehn wir uns nicht mehr.

Er. Und was thut's benn?

3ch. Lassen wir dast Was ich davon weiß, werde ich Euch nicht lehren, und leichter unterrichtet Ihr mich in Dem, was Ihr von der Bust verlieht und ich nicht weiß. Lieber Ramean, lakt uns von Mufil reden und sagt mir, wie fommt's, daß Ihr mit der Leichtigeseit, die schönften Stellen der großen Meister zu fühlen, im Gedachtnis zu hehalten, sie mit dem Enthusiasmus, den sie Euch einstößen, wiederzugeben und Andere wieder zu entzüden, wie fommts, daß Ihr nichts gemacht habt, das etwas werth sei?

Er. (Anftatt mir zu antworten, zudte er mit bem Roof. bob ben Kinger gen himmel und rief:) Und bas Geftirn, bas Beftirn! Als die Ratur Leo, Binci, Pergolese, Duni bildete, da lächelte fie: ein ernsthaftes und gebieterisches Beficht machte fie, als fie ben lieben Ontel Ramean bervorbrachte, ben man mabrend gehn Jahren ben groken Rameau wird genannt haben, und von dem man balb nicht mehr iprechen wird. Als fie aber feinen Better gujammenraffte, ba ionitt fie eine Frate und wieber eine Frate und noch eine Frate. (Als er das fagte, fonitt er vericiebene Gefichter: es war Berachtung. Beringichagung, Fronie. Er ichien ein Stud Teig zwischen feinen Ringern zu ineten und lächelte über Die lächerlichen Formen, Die er ibm gab. hierauf warf er bie feltfame Bagobe weg und faate:) Go machte fle mich und warf mich neben andre Bagoden, einige mit diden, wohlgefättigten Bauchen, turgen Galfen, glogenben, varliegenben Augen von apoplettifchem Anfeben. Auch frumme Salfe gab's und bann trodene Figuren mit lebhaftem Auge und einer Sabictenaje. Alle wollten fich ju Tobe lachen, inbem fie mich faben, und ich fette meine Faufte in die Seiten und wollte mich ju Tobe lachen, als ich fie fab; benn die Thoren und Rarren haben Freude an einander, fie fuchen fich, fie gieben fich an. Hatte ich ba bei meiner Antunft micht bas Sprichwort icon fertig gefunden: Das Gelb ber Rarren ift bas Erbtheil ber Geideiten! mir ware man's fouldig geworben. fühlte, die Ratur hatte mein Erbtheil in den Beutel der Bagoben gelegt, und ich versuchte taufend Dittel, um es wieder zu erhafden.

Ich. Ich tenne diese Mittel, Ihr habt mir davon gesprochen. Ich habe fie sehr bewundert; aber bei so viel Fähigleiten, warum ver-

judtet 3hr nicht ein icones Wert?

Er. Das ist gerade wie ein Weltmann zum Abbé Le Blanc sagte. Der Abbé sagte: Die Marquise von Bompadour nimmt mich auf die Hand und die Hand und die Hand und die Hand weg, ich falle und breche beide Beine. Der Beltmann antwortete: Ihr solltet Euch zusammennehmen, Abbé, und die Ehüre mit dem Kopf einstogen. Der Abbé verseste: Das hab' ich eben versucht; und wist Ihr, was ich davontrug? Eine Beule an der Stirn. (Rach diesem Geschicksen gieng mein Mann mit hängendem Kopf einher, nachdenklich und niedergeschlagen. Er seufzte, weinte, jammerte, erhub Hand und Augen, schlage den Kopf mit der Faust, das dachte, er würde Stirn oder Finger beschädeigen. Dann setzt' er hinzu:) Mir scheint, es ist doch was dadrinnen. Aber ich mag schlagen und schütteln, wie ich will, nichts kommt heraus. (Dann begann er wieder

ben Ropf zu foutteln, die Stirn gewaltig zu folggen und fagte:) Entweder ift Niemand brinnen, ober man will mir nicht antworten. (Rach einem Augenblick zeigte er ein muthiges Anfeben, erhob ben Ropf, legte die rechte Hand aufs herz, gieng und sagte:) Ich fühle, ja, ich fühle . . . (Er ftellte einen Menschen vor, der bose wird, der fic argert, zartlich wird, befiehlt, bittet, und ohne Borbereitung sprach er Reben bes Borns, bes Mitleidens, bes Baffes, ber Liebe. Er entwarf die Charaftere der Leidenschaft mit einer Beinbeit, einer erftaunenden Babrbeit. Dann jegte er bingu:) Go ift's recht, glaub' ich. Run tommt's! Da fieht man, was Geburtshelfer thut, ber bie Comersen reist und beschleunigt und eilig bas Rind bringt. Bin ich allein und nehm' ich die Feber, will ich fcreiben, fo gerbeiß' ich mir bie Ragel, nute die Stirn ab. Gehorfamer Diener, guten Abend! ber Gott ift abwefend. 3ch glaubte Benie zu haben; am Ende ber Beile lefe ich, bag ich bumm bin, bumm, bumm. Aber wie will man auch fühlen, fich erheben, benten, mit Starte malen, wenn man mit Leuten umgeht, wie die find, benen man aufwarten muk, um zu leben? Wie will man das mitten unter folden Reben, die man führt und bort, und diefem Gevatterflatich: Beute mar der Boulevard allerliebft. -Sabt 3br ben tleinen Murmelthierjungen gebort? er fpielt darmant. - herr jo und jo bat das iconfte graugeapfelte Gefpann, das man fic nur benten mag. - Die icone Dabame R. R. ift auch auf bem Rückweg. — Trägt man benn mit fünfundvierzig Jahren noch einen folden Auffag? - Die junge fo und fo ift mit Diamanten bebedt. Die ihr wenig toften. - Ihr wollt fagen, die ihr viel toften. - Richt boch! - Wo habt Ihr fie gesehen? - Beim verlornen und wiederaefundenen Arlequin. Die Scene ber Bergweiflung ift gespielt worden, wie noch niemals. Der Polichinelle ber Foire bat Reble, aber feine Reinheit, teine Seele. — Madame die und die bat auf einmal amei Rinder gefriegt. - Go tann boch jeber Bater zu bem feinigen greifen . . . - Und bas nun alle Lage au fagen, wieber au fagen und au boren, follte bas ermarmen und zu groken Dingen führen?

36. Rein! man fologe fich lieber auf fein Dachftubchen, trante

Baffer, speiste trodnes Brob und sucte fich felbft.

Er. Bielleicht! Aber dazu hab' ich den Muth nicht. Und sein ganzes Dasein an etwos Ungewisses wagen? Und der Rame, den ich sibre, Rameau! Rameau zu heißen, das ist undequem. Es ist nicht mit Kalenten, wie mit dem Adel, der sich sortheidelt wächt, indem er vom Großvater zum Bater, den Bater zum Sohn, vom Sohn zum Enkel übergeht, ohne daß der Ahnherr eine Forderung den Berdienst an seinen Abkömmling mache. Der alte Stamm ästet sich zu einem ungeheuren Rarrenbaume; aber was sichadet das? Mit dem Kalent ist's ganz anders. Um nur den Russeines Baters zu erhalten, muß man geschieter sein als er; man muß von seiner Faser geerbt haben. Die Faser ist mir ausgeblieben; aber

bas handgelent ift geubt, ber Bogen ruhrt fich, und ber Topf fiebet; ift's nicht Ruhm, fo ift's Bouillon.

3d. An Eurer Stelle ließe ich mir's nicht nur gefagt fein, ich

versuchte.

Et. Und glaubt 3hr, daß ich nicht versucht habe? Ich war noch nicht vierzehn Jahr alt, als ich mir zum ersten Mal sagte: Was hat du, Rameau? Du sinnst? Auf was sinnst du? Du möchtest gern etwas gemacht haben, oder machen, woran sich die Welt entzuckte... Nun denn! so blase und rühre die Finger; schneide das Rohr zu, so gibt es eine Flöte. Ich ward alter und wiederholte die Reden meiner Kindheit, und noch immer wiederhole ich sie. Aber die Statue Memnons bleibt mein Rachbar.

36. Bas wollt Ihr mit Eurer Statue Memnons?

Das ift tlar, bunit mid. In ber Rachbaricaft bon Demnons Bilbfaule ftanben viele andere, gleichfalls von ber Sonne beichienen, aber nur die eine gab einen Rlang. Boltaire ift ein Boet und wer noch? Boltaire. Und der Dritte? Boltaire. Und der Bierte? Boltgire. Musiter find Ringlbo von Capua, Saffe, Bergoleje, Alberti, Tartini, Locatelli, Terradeglias, mein Ontel, der fleine Duni, ber weber Besichtsausbrud noch Figur hat, aber ber fühlt, bei Bott! ber Befang bat und Ausbrud. Das ift nun wohl eine fleine Bahl Demnong. Das Uebrige will nicht mehr beiken als ein baar Chren, au einen Stod genagelt. Auch find wir Uebrigen bettelhaft, fo bettelhaft, baß es eine Luft ift. Ach, herr Philosoph, bas Elend ift eine ichredliche Sade! 3d feb' es tauernd, mit lechgendem Dunde, um einige Tropfen Waffer aufzufangen, Die fich aus bem Befag ber Danaiden verlieren. 3d weiß nicht, ob es ben Beift ber Philosophen icharft, aber es vertaltet teuflich ben Ropf bes Boeten. Dan fingt nicht gut unter bem faffe, und boch ift Der gludlich ju preifen, ber einen Blat findet. Ich war fo gludlich und habe mich nicht halten konnen. Ach, ich mar icon einmal fo ungeschickt! Ich reiste burch Bohmen, Deutichland, die Schweig, Solland, jum Teufel in alle Belt.

3d. Unter bem löcherigen Saß?

Er. Unter dem löcherigen fiaß. Es war ein reicher verschwenderischer Jude, der die Musit und meine Thorheiten liedte. Ich musigierte, wie es Gott gesiel, und spielte den Narren dabei. Mir gieng nichts ab. Mein Jude war ein Mann, der das Geset kannte, der es streng und schroff beobachtete, manchmal in Gegenwart des Freundes, immer in Gegenwart des Freundes, im Utrecht fand sich eine allerliebste Dirne; die Christin gesiel ihm. Er schiebe ihr einen Aupler mit einem farten Wechsel. Die wunderliche Kreatur verwarf das Unerdieten, der Jude war in Berzweiflung. Der Mittelsmann sagte: Warum betrübt Ihr Euch sollt Ihr eine hübsse Fraut Richts ist leichter, und zwar eine noch hübsser als die, nach der Ihr trachtet.

Es ift meine Frau, ich trete fie Euch ab für benfelbigen Preis. Befagt, gethan! Der Mittelsmann behalt ben Wechiel und führt meinen Juden jur Frau. Der Wechsel wird völlig; der Jude lagt ihn pro-teftiren und weigert die Bahlung. Denn der Jude jagte ju fich selbst: Riemals wird Diefer Dann fich ju fagen unterfteben, um welchen Breis er meinen Bechfel befigt; und ich werbe ibn nicht bezahlen. Bor Gericht fragte er ben Ruppler: Diefen Wechfel, pon wem habt 3hr ihn? - Bon Gud. - habt 3hr mir Gelb geborgt? - Rein! — Sabt Ihr mir Waaren geliefert? — Rein! — Sabt Ihr mir Dienfte geleiftet? - Rein! aber babon ift bie Rebe nicht. Ihr habt ben Bechfel unterzeichnet und werbet bezahlen. - 3ch habe ihn nicht unterzeichnet. — Go mare ich alfo ein Berfälfcher ! — Ihr ober ein Anderer, beffen Wertzeug Ihr feib. - 3d bin ein Souft, aber Ihr feid ein Spinbube. Glaubt mir und treibt mich nicht aufs Aeukerfte! Ich gestehe fonft Alles. Ich entehre mich, aber Euch richt' ich ju Grunde. — Der Jude verachtete die Drohung, und der Ruppler entbedte bie gange Beidicte bei ber nachften Sikung. Sie murben Beibe beschimpft und ber Jude ju Zahlung bes Wechsels verdammt, beffen Summe man jum Beften ber Armen berwendete. Da trennte ich mich von ihm und tam hieher. Bas follte ich thun? benn ich mußte bor Elend umtommen ober etwas vornehmen. Allerlei Borfchlage giengen mir durch ben Ropf. Bald wollt' ich mich in eine Landtruppe werfen, und taugte weder fürs Theater noch fürs Orchefter. Bald wollt' ich mir ein Bild malen laffen, wie man's an der Stange herumtragt und auf einer Rreugftrage binpflangt. Dabei batt' ich mit lauter Stimme meine Geschichte ergabli: Dier ift die Stadt, wo er geboren ift. hier nimmt er Abschied von feinem Bater, dem Apotheter. hier tommt er in die hauptstadt und fucht die Wohnung feines Ontels. Dier liegt er feinem Ontel zu Sugen, ber ibn fortjagt. Dier giebt er mit einem Ruben berum u. f. w. Den andern Tag ftand ich auf, wohl entfoloffen, mich mit ben Gaffenfangern zu verbinden; und bas würd' ich nicht am Schlimmften gemacht haben. Unfere Uebungen hatten wir unter ben Fenftern meines lieben Ontels angestellt, ber bor Bosheit zerplatt ware. Ich ergriff ein anderes Mittel. (Da hielt er inne und gieng nach und nach von der Stellung eines Mannes, der eine Bioline halt, auf ber er bie Tone greift, bis jur Bestalt eines armen Teufels über, bem bie Rrafte mangeln, bem bie Aniee ichlottern und ber vericeiben murbe, wenn man ibm nicht ein Studchen Brod quwürfe. Er bezeichnete fein außerftes Bedurfnig burch bie Bewegung bes Fingers gegen feinen balb offenen Mund.) Das verfteht man. Man wirft mir eine Rleinigkeit ju, um die wir uns ftreiten, brei ober vier Sungrige, wie wir find. Und nun bentt einmal groß, macht icone Sachen in einem folden Buftande!

3d. Das ift ichmer.

Er. Bon Stufe ju Stufe fiel ich endlich in ein gutes haus und

befand mich töftlich. Run bin ich versichen und nuß von Reuem die Darmfaiten sägen und auf die Geberde des Fingers gegen den lechzenden Rund zurücklehren. Richts ist beständig auf der Welt. Am Glücksrade heute oben, morgen unten. Berstuchte Jufalle führen uns und führen uns sehr jehr schlecht. (Dann trank er einen Schluch, der noch in der Flasche übrig geblieben war. Dann wendete er sich zu seinem Rachbar:) Mein Herr, ich bitte Euch um eine Neine Prise. Ihr habt da eine schon Dose. Ihr seid kein Musikus? — Rein! — Desto besser für Euch! Das sind arme, bestagenswerthe Schusten. Das Schöcklal hat mich dazu gemacht, mich, indessen zu Montmartre vieleicht in einer Mühle ein Müller, ein Mühlknecht sich besinder, der nichts Anders als das Klappern der Mühle hören wird und der vielzicht die schönsten Gestänge gefunden hätte. Rameau, zur Mühle, zur Mühle — dort gebörst du bin!

Ich. Die Ratur bestimmte Jeben bagu, wogu er fich Dube

aeben mag.

Er. Doch vergreift fie fic oft. Was mich betrifft, ich betrachte bie irbijden Dinge nicht von folder Bobe, wo Alles einerlei ausfieht. Der Mann, ber einen Baum mit ber Scheere reinigt, und die Raupe, bie daran das Blatt nagt, tonnen für zwei gleiche Insetten gelten. Beber hat feine Pflicht. Stellt Guch auf eine Planetenbahn und theilet pon borther, wenn es Euch gefällt, nach Art bes Reaumur, bas Coichlecht der Fliegen in Rabende, Adernde, Sichelnde, oder die Menichengattung in Tifcher, Bimmerleute, Dachbeder, Tanger, Sanger; bas ift Eure Sache, ich mifche mich nicht brein. 3ch bin in biefer Welt und bleibe brin; aber wenn es naturlich ift, Appetit ju baben - benn ich tomme immer gum Appetit gurud, zu ber Empfindung, bie mir immer gegenwärtig ift - fo find' ich, daß es feine Ordnung fei, nicht immer etwas zu effen zu haben. Welche Teufelseinrichtung! Menichen, bie Alles übervoll haben, indeffen anbre, eben auch wie fie, mit ungeftumen Dagen wie fie, mit einem wiedertehrenden bunger nichts für ihren Rahn finden. Und bann ift die gezwungene Stellung in der uns das Bedürfnig balt, das Allericlimmfte. Der bedürftige Menich geht nicht wie ein Andrer: er fpringt, er friecht, er frummt fic, er foleppt fich und bringt fein Leben gu, indem er Bofitionen erdentt und ausführt.

3d. Bas find benn Bofitionen ?

Er. Fragt Noverre! und doch bringt die Welt viel mehr Positionen hervor, als feine Runft nachahmen tann.

Ich. So verfleigt Ihr Euch doch auch in höhere Regionen und betrachtet von da herab die verschiedenen Pantomimen der Menschen gattung?

Er. Rein, nein! 3ch febe nur um mich ber und setze mich in meine Position, ober ich erluftige mich an ben Positionen, die ich Andere nehmen sehe. 3ch verstehe mich trefflich auf Pantomimen; 3hr follt urtheilen. (Run lächelt er, spielt den Bewundernden, ben Bittenben, ben Gefälligen; er fest ben rechten guf bor, ben linten gurud, ben Ruden gebogen, ben Ropf in Die Bobe, ben Blid wie auf Andrer Blide gerichtet, ben Dund halb offen, Die Arme nach einem Gegenftande ausgestreckt. Er erwartet einen Befehl, er empfangt ibn; fort ift er wie ein Pfeil. Er ift wieder ba; es ift gethan, er gibt Rechenicaft: er ift aufmertfam auf Alles; mas fallt, bebt er auf; ein Riffen legt er gurecht; einen Schemel ichiebt er unter; er balt einen Brajentirteller, er nabert einen Stubl, er öffnet eine Thure, giebt die Borhange zu, bemerkt ben herrn und die Frau, ift unbeweglich mit hangenden Armen, fteifen Beinen; er bort, er horcht, er fucht auf ben Befichtern zu lefen, und bann fagt er:) Das ift nun meine Bantomime ungefahr, wie aller Schmeichler, Schmaruger und Dürftigen. (Die Thorheiten Diefes Menichen, Die Marchen Des Abts Galiani, Die Ausschweifungen Rabelais' haben mich zu tiefem Rachbenken veranlaßt. Das find brei Rramlaben, wo ich mich mit laderlichen Dasten berfebe, Die ich ben ernfthafteften Berfonen aufs Geficht fete. 3ch febe einen Bantalon in einem Bralaten, einen Satyr in einem Prafibenten, ein Schwein in einem Monche, einen Straug in einem Minifter, eine Bans in feinem erften Gefretar.)

Aber nach Curer Rechnung, fagte ich zu meinem Manne, gibt es auf Diefer Welt viel Durftige, und ich tenne Riemand, ber fich nicht

zu einigen Schritten Eures Tanges bequeme.

Er. Ihr habt Recht. In einem gangen Ronigreiche gibt es nur Ginen Menichen, ber grab vor fich hingeht, ben Souveran, bas

Hebrige alles nimmt Bofitionen.

Ich. Der Souveran? Und dabei ließe sich doch auch noch etwas exinnern. Glaubt Ihr denn nicht, daß sich von Zeit zu Zeit neben ihm ein kleiner Huß, ein kleiner Chignon, eine kleine Rase bestide, die ihn gleichsalls zu einiger Pantomime veranlassen? Wer einen Andern dern dern der Kolleiber ihr auch ist bedürftig und nimmt eine Position an. Bor seiner Geliebten nimmt der König eine Position an, und vor Gott macht er seinen Pantomimenschritt. Der Minister macht den Schritt des Hofmanns, des Schweisers, des Bedienten, des Bettlers vor seinen Rönig. Die Menge der Ehrgeizigen tanzt Eure Positionen auf hundert Manieren, eine verworsener als die andern, vor dem Minister. Der vornehme Abbe mit Ueberschlag und langem Kinn macht wenigstens einmal die Woche vor Dem, der die Benesizien auszutheilen hat, seine Männchen. Wahrlich, was Ihr die Pantomime der Bettler nennt, ist der große hebel der Erde. Jeder hat seine Ceine Gus und seinen Bertine

Er, Das tröftet mich. (Aber indessen ich sprach, stellte er die genannten Leute vor; es war zum Todtlachen. Zum Beispiel als kleiner Abbe hielt er den hut unterm Arm, das Brevier in der Linken hand, mit der rechten trug er den Schweif seines Mantels; den

Ropf ein wenig auf die Schulter geneigt, gieng er einher, mit niedergeschlagenen Augen, und ahmte so völlig den Heuchler nach, daß ich glaubte, den Autor der Restutations vor dem Bischof von Orieans zu sehen. hinter den Schmeichlern, den Chrsuchtigen war er gewaltig brein. Er war der leibhafte Bouret bei der Generalsontrole.)

Ich. Das heißt vortrefflich ausstühren. Aber doch gibt es ein Befen, bas von der Pantomime frei gesprocen ift: der Philosoph,

ber nichts hat und nichts verlangt.

Er. Und wo ift benn bas Thier? hat er nichts, fo leibet er; bemüht er fich um nichts, so erhält er nichts und wird immer leiden.

Ich. Rein. Diogen, der über die Bedürfnisse spottete.

Er. Aber man will gefleidet fein!

36. Rein! er gieng nactt.

Er. Mandmal war es falt in Athen.

36. Weniger als hier.

Er. Man ipeiste.

3ch. Gang gewiß!

Er. Auf meffen Roften ?

3d. Der Ratur. Bu wem wendet fich ber Wilbe ? Jur Erde, ju ben Thieren, ben Fifchen!, ben Baumen, ben Rrautern, ben Burgeln, ben Bachen.

Er. Schlechte Tafel.

3d. Sie ift groß.

Er. Aber übel bedient.

3ch. Und doch bedt man fie ab, um die unfrigen zu besetzen.

Er. Aber bekennt nur, daß die Industrie unserer Roche, Baftetenbader und Zuderbader ein Weniges von dem Ihrigen hinzuthut. Mit einer so strengen Diat mußte Guer Diogen wohl teine ftorrifden Organe befigen?

3cj. Ihr irrt Euch. Des Cynifers Aleid war ehemals, was jest unsere Mönchstleidung, und mit derselben Araft. Die Cynifer waren

bie Rarmeliten und Rapuziner von Athen.

Er. Da hab' ich Euch! Diogen hat also auch feine Pantomine getanzt, wenn auch nicht vor Perilles, wenigstens vor Lais oder Phryne.

Ich. Da betrügt Ihr Euch wieder. Andere bezahlten fehr theuer

bie Sconbeit, die fich ihm aus Bergnugen überlief.

Er. Begab fich's aber, bag bie Schönheit fonft beschäftigt war und ber Conifer nicht warten tonnte -

36. So gieng er in fein Tag und suchte fie entbehrlich ju finden.

Er. Und 3hr riethet mir, ihn nachzuahmen ?

3d. 3d will fterben, wenn es nicht beffer ware, als ju trieden,

fich wegauwerfen, fich au beidimpfen.

Er. Aber ich brauche ein gutes Bett, eine gute Tafel, ein marmes Rleib im Winter, ein fuhles Rleib im Sommer und mehr andre Dinge, die ich lieber dem Bohlwollen schuldig fein als burch Arbeit erwerben mag.

36. Weil Ihr ein Richtsmurdiger, ein Bielfraß, ein Rieber-

trachtiger feid, eine Rothfeele.

Er. Das hab' ich Euch, glaub' ich, schon Alles geftanden.

3d. Ohne Zweisel haben die Dinge des Lebens einen Werth; aber Ihr tennt nicht den Werth des Opfers, das Ihr bringt, um fie zu erlangen. So tangt Ihr die schlechte Pantomime, Ihr habt fie

getangt und werdet fie tangen.

Er. Es ift mahr, aber es hat mich wenig gefoftet, und begwegen wird mich's funftig nichts toften; und beghalb that' ich übel, einen andern Bang angunehmen, ber mir beschwerlich mare und in bem ich nicht verharren fonnte. Aber aus Dem, mas 3hr mir ba fagt, begreif' ich erft, daß meine grme fleine Frau eine Art Bhilosoph mar; fie hatte Muth wie ein Lowe. Manchmal fehlte es uns an Brob, wir hatten feinen Pfennig, und mandmal maren fast alle unfere Rleinigleiten von Werth verlauft. 3ch hatte mich aufs Bett geworfen, ba gerbrach ich mir ben Ropf, ben Mann zu finden, ber mir einen Thaler liebe, ben ich ihm nicht wiedergabe. Sie, munter wie ein Reifig, fente fich ans Rlavier, fang und begleitete fich. Das mar eine Rachtigallenteble. Sattet Ihr fie boch nur auch gehört! Wenn ich in einem Rongert fpielte, nahm ich fie mit. Unterwegs fagte ich: Frifc. Mabame! macht, daß man Guch bewundere! Entwidelt Guer Talent, Eure Reize! entführt, überwindet! Wir tamen an; fie fang, fie entführte, fie übermand. Ach, ich habe die arme Rleine verloren. Außer ihrem Salent hatte fie ein Maulchen - taum gieng ber fleine Finger hinein — Jahne, eine Reihe Berlen, Augen, eine Haut, Wangen, Bruft, Rehfüßchen und Schenkel und Alles jum Mobelliren! Früh ober fpater hatte fie einen Generalpachter gewonnen. Das mar ein Bang, buften, ach Gott! mas für buften! - (Und nun machte er ben Bang feiner Frau nach, fleine Schritte, ben Ropf in ber Luft, er fpielte mit bem Facher, er fcmangelte: es mar die Rarifatur unferer fleinen Rotetten, jo nedijd und laderlich als möglich. Dann fuhr er in feinem Beiprache fort:) Ueberall führte ich fie bin, in die Tuilerieen, ins Palais Royal, auf die Boulevards. Es war unmöglich, daß fie mir bleiben tonnte. Morgens, wenn fie über die Strafe gieng, mit freien haaren und niedlichem Jadden, 3hr wart fteben geblieben, fie au besehen. Ihr battet fie mit vier Ringern umsbannt, ohne fie gu amangen. Ram Jemand hinter ihr brein und fah fie mit ihren fleinen Füßchen hintrippeln und betrachtete bie breiten Guftden, beren Form bas leichte Rodchen zeichnete, gewiß, er verdoppelte ben Schritt. Sie ließ ihn antommen, und bann wendete fie ichnell ihre großen ichwargen Mugen auf ibn los, und Jeder blieb betroffen fteben; benn bie Borberfeite ber Debaille mar mohl die Rudfeite werth. Aber ach! ich habe fie verloren, und alle unsere hoffnungen auf Glud find mit ihr verichwunden. Ich hatte fie mur darum geheirathet. Ich hatte ihr meine Plane mitgetheilt, und fie hatte zu viel Einficht, um nicht ihre Sicherheit zu begreifen, und zu viel Berftand, um sie nicht zu villigen. (Kun schluczt' er, nun weint' er, nun ruft' er aus:) Rein, nein! darüber tröst' ich mich niemals. Und darauf hab' ich Umschlag und Kapphen genommen.

3d. Bor Schmerg?

Er. Eigentlich, um meinen Rapf inrmer auf bem Ropfe zu hoben. Aber seht doch ein wenig, wie viel Uhr es ift! Ich muß iv die Oper.

Id. Was gibt man?

Er. Bon b'Auvergne. Eş find schone Sachen in seiner Must. Schabe, daß er fie nicht zuerst gesagt hat. Unter den Todten gibts immer einige, die den Lebendigen im Wege sind. Bas hust's! Quisque suos patimur manes. Aber es ist halb Sechse. Ich ber die Glode, die zu der Besper des Abbe de Cannape läutet. Die rust mich auch ab. Lebt wohl! Ist's nicht wahr, herr Philosoph, ich die immer Derfelbe!

34. 3a mohl, ungludlicherweife.

Er. Last mich bas Unglud noch vierzig Jahre genießen! Der lacht wohl, ber julest lacht!

# Anmerkungen

über Personen und Gegenstände, deren in dem Dialog: Ramean's Neffe erwähnt wird.

#### Borerinnernug.

Der Uebersetze hatte sich vorgenommen, die Versonen und Segenftände, welche in vorliegendem Dialog genannt und abgehandelt werden, ihre Verhältnisse und Beziehungen in diesen alphabetisch geordeneten Anmerkungen zur Bequemlichseit des Lesers mehr ins Klare zu stellen. Wanche Hindernisse setzen sich diesem Unternehmen entgegen, das nur zum Theil ausgesührt werden sonnte. Da aber auch schon hierdurch der Zwed einigermaßen erreicht wird, so hat man, in Hospinung einer sünstigen weitern Aussiührung, das Gegenwärtige nicht zurückhalten wollen.

#### Alberti.

Ein außerordentliches mufikalisches Talent, mit einer vortrefflichen Stimme begunftigt, die sogar Farinelli's Gifersucht erregte; zugleich ein guter Rlavierspieler, der aber seine großen Gaben nur als Dilettant, zum Bergnügen seiner Zeitgenoffen und zu eigenem Behagen, anwendete, auch sehr frühzeitig ftart.

# d'Alembert.

#### Geb. 1717. Geft. 1788.

Ihm ift sein Ruhm als Mathematiler niemals streitig gemacht worden; als er sich aber um des Lebens und der Gesellschaft willen vielseitig literarisch ausbildete, so nahmen die Miggunstigen daher Anlaß, schwächere Seiten aufzusuchen und zu zeigen.

Solche seinhselige Raturen, die nur wider Willen entschiedene Borzilge anerkennen, möchten gern jeden tresslichen Mann in sein Berdienst ganz eigentlich einsperren und ihm eine vielseitige Bildung, die allein Genuß gewährt, verkummern. Sie sagen gewöhnlich, zu seinem Ruhme habe er Dieses oder Jenes nicht unternehmen sollen. Als wenn man Alles um des Ruhms willen ihate, als wenn die Lebensvereinden

gung mit Aehnlichgefinnten durch ernfte Theilnahme an Dem, was fie treiben und leiften, nicht den hochften Werth hatte! Und nicht allein Franzosen, welche Ales nach außen ihun, sondern auch Deutsche, welche die Wirtung nach innen recht gut zu schäten wissen, geben solche Gefinnungen zu erkennen, wodurch der Schriftsteller vom Schriftseller, der Gelehrte vom Gelehrten ailbemakig abgetrennt würde.

Go viel bei Belegenheit ber Stelle: D'Alembert verweifen

wir in feine Mathematit.

## d'Anbergne.

Der erste unter ben Franzosen, der in seiner Oper: Les Troqueurs sich dem italianischen Geschmad zu nähern suchte und zu jener Epoche dadurch viel beitrug. (Siehe Musik)

# Baculard, fonft Arnand.

Berfasser Neiner galanter Gedichte, bei uns mehr befannt durch seine Trauerspiele, den Grafen von Cominge und Euphemien. worin der fürchterliche Apparat von Gewölben, Gräbern, Särgen und Mönchstutten den Mangel des großen furchtbaren Tragischen erjetzen soll.

## Bagge (Baron von).

Ein deutscher oder brabantischer Edelmann, der sich lange Zeit in Paris aushielt und wegen seiner Leidenschaft zur Musik merkwürdig war. Er wollte sie nicht allein durch Andere genießen, sondern er suchte sie auch selbst, wiewohl ohne sonderlichen Ersolg, auszunken. Ja, seine Bemühungen und seine Konzerte, allgemein gekannt und besucht, konnten sich eines in Paris so leicht erregten Lächerlichen nicht erwehren, in welchem Sinne denn auch Diderot hier auf dieselben anzusvielen scheint.

#### Batteng. Geb. 1718. Geft. 1780.

Apostel des halbwahren Evangeliums der Rachahmung der Ratur. das Allen so willtommen ist, die bloß ihren Sinnen vertrauen und Dessen, was dahinter liegt, sich nicht bewußt sind. Warum er hier als Geuchler gescholten wird, dabon wissen mir keine Rechenschaft zu geben.

## Le Blanc (Abbé). Seb. zu Dijon 1707. Seft. 1781.

Wenn durch die Gunst der Menge oder der Großen ein mittelmäßiges Talent zu Glud und Ehren gelangt, so entsteht eine wunderbare Bewegung unter seines Gleichen. Alles, was sich ihm ahnlich fühlt, wird durch die hoffnung belebt, daß nun gleichfalls die Reihe an andre ehrliche Leute, die doch eben auch nicht für gang verdienstloß

ju halten, endlich tommen muffe und folle.

Doch auch bier wie überall behauptet bas Blud fein Majeftatsrecht und nimmt fich ber Mittelmakigen fo wenig als ber Trefflichen

an, als wenn es ihm nun gerade einmal beliebt.

Der Abbe Le Blanc, ein freilich fehr mittelmäßiger Dann, mußte io Manden feines Gleichen in ber Atabemie feben, die, ungeachtet einer freilich nur porlibergebenden Gunft bes Sofes, für ibn unerbittlich blieb.

Die im Dialog ergablte Anefbote brudt bas Berbaltnik febr geifi-

reich aus.

### Mouret.

Ein reicher Rinangmann, ber gugleich Oberbirettor ber Boften mar und ein ungeheures Bermogen burch bie Gunft bes Sofes und ber Broken, benen er alfo mohl ein Sunden abtreten tonnte, aufammen brachte.

Aber weber fein Glud noch feine Erniedrigungen, die ihm Diberot febr bart aufrechnet, tonnten ibn bor bem Untergang fougen, ba er in fich felbft fein Dag hatte und fein Beift im Ausgeben noch

gewandter und unternehmender mar als im Erwerben.

Er baute toniglich einen Bavillon, nur um ben Ronig, ber alle Jahre mit feinem hofftaat auf ber Jago jene Begend befuchte, bewirthen ju tonnen, und errichtete als Rebenface, bei einer burchaus tofispieligen Lebensweise, febr anfehnliche Bebaube, woburch er bie Rrafte jeiner eigenen Pinangen bergeftalt ichmachte, bag er, als Lubmig XV. unbermuthet ftarb und er feinen toniglichen Gonner fo wie burd bie Regierungsveranderung manche andere Unterftugung verlor, gerade ba er ihrer am Rothigften bedurft hatte, um fich im Gleichgewicht ju erhalten, in die größte Berwirrung, ja Bergweiflung gerieth und feinem Beben felbft ein Ende machte.

#### Bret.

### Geb. 1717. Geft, 1799,

Fruchtbarer, gefälliger Autor, aber schwach und nachläffig. Herausgeber von Molière, ju welchem Gefdaft feine Rrafte nicht binreichten. Sein Stud Le faux genereux fallt in das 3ahr 1758.

#### Carmontelle.

Berfaffer ber bramatischen Sprichwörter und anderer angenehmer fleiner theatralifder Stude.

### Destondes.

#### Geb. 1680. Geft. 1754.

Literator und Beidaftsmann.

Mehrere seiner Stude erwarben fich Beifall. Aulett verliert er

die Gunst des Publikums und zieht sich vom Theater zurück. (Siehe Dorat.)

Darat.

#### Geb. 1786. Geft, 1780.

Fruchtbarer, angenehmer Dichter, befonders in Meinen Studen, nicht fo gludlich in größern, ernftern, befonders bramatischen.

Der große Reis, ben das Theater für jeden Zuschauer hat, zeigt sich auch darin, daß es so Manchen produktiv zu machen scheint, der eigentlich dassur gar kein Salent hat. In jeder Ration fixebt eine berhältnismäßige Anzahl Menschen nach dem Glück, sich selbst von dem Theater herunter wiederzuhören; und es ist Riemanden zu verargen, wenn man zu dieser innern Behaglichteit noch die außern Bortheile eines schnellen, allaemeinen, allustigen Bekanntwerdens binzurechnet.

Ist diese Begierde, fürs Theater zu arbeiten, bei dem fillen, mehr in sich gekehrten Deutschen saft zur Seuche geworden, so begreift man leicht, wie der Franzose, der sich es selbst gar nicht zum Borwurfe rechnet, unmäßig eitel zu scheinen, unwiderstehlich genöthigt sein mußisch auf ein Pheater zu drängen, das bei einem hundertighrigen Clazze wo große Ramen zählt, die den lebhastesten Wunsch erregen milsen, wenn gleich auch hinter ihnen, doch mit und neben ihnen an derselben Stelle genannt zu werden.

Dorat konnte diefen Lodungen nicht entgehen, um so mehr da er Anfangs sehr beliebt und vorgeschoben ward; allein sein Glud wer nicht von Dauer: er ward herabgesetzt und besand fich in dem travrigen Zustand des Migbehagens mit so vielen Andern, mit deren Zahlman, wo nicht einen Plat in Dante's Holle, doch wenigstens in seinem

Regefeuer befeten tonnte. (Siebe Maripaur.)

#### Duni.

Beb. im Reapolitanifden ben 9. Februar 1709. Geft. ben 11. Juni 1778.

Die Franzosen scheinen, bei aller ihrer Lebhaftigkeit, mehr als andere Rationen an hergebrachten Formen zu hangen und selbst in ihren Bergnügungen eine gewisse Eintönigkeit nicht gewahr zu werden. So hatten sie sich an die Musik Luli's und Rameau's gewöhnt, die sie, wenn man es recht genau untersuchte, vielleicht noch nicht ganz losgeworden sind.

Bur Zeit nun, als diese Musit noch herrschend war, in der halite des vorigen Jahrhunderts, mußte es eine große Bewegung geben, als eine andere, gerade entgegengesetzte Art, das Publikum zu unterhalten, sich daneben stellte. Indessen die große französische Oper mit einem ungeheuern Apparat ihre Gäste kaum zu befriedigen im Stande war, hatten die Italianer die glüdliche Entdedung gemacht, daß wemige

Bersonen, fast ohne irgend eine Art von Umgebung, durch melodische Gesang, heitern und bequemen Bortrag eine viel lebhaftere Birtung

hervorzubringen im Stande feien. Diese eigentlichen Intermeggiften machten, unter bem Ramen ber Bouffons, in Baris ein großes Auf-

feben und erregten Barteien für und wider fic.

Duni, der sich in Italien an der Buona figliola schon gelibt hatte, schrieb für Paris den Peintre amoureux de son modèle, und später das Milchmädchen, das auch auf dem deutschen Theater die komische Oper beinahe zuerst einstütet. Jene ersten Stüde des Duni waren in Paris völlig im Gange, zur Zeit als Diderot den gegenwärtigen Dialog schrieb. Er hatte sich nebst seinen Freunden schon früher zur Partei der heitern Produktionen geschlagen, und so weissagte er auch Rameau's Untergang durch den geschligen Duni.

## Fréron (Bater).

## Geb. ju Quimper 1719. Geft. gu Paris 1776.

Ein Mann von Kopf und Geist, von schönen Studien und mancherlei Kenntnissen, der aber, weil er Manches einsah, Ales zu übersehen glaubte und als Journalist sich zu einem allgemeinen Richter auswarf. Er suchte sich besonders durch seine Opposition gegen Voltaire bedeutend zu machen, und seine Kühnheit, sich diesem außerordentlichen, hochberühmten Manne zu widersehen, behagte einem Publikum, das einer heimlichen Schabenfreude sich nicht erwehren kann, wenn vorzilgeliche Männer, denen es gar manches Gute schuldig ist, herabgeseht werden, da es sich von der andern Seite einer strenge behandelten Mittelmäßigseit gar zu gern liebreich und mitseidsvoll annimmt.

Frerons Blätter hatten Glück und Gunft und verdienten sie zum Theil. Unglücklicherweise hielt er sich nun sur den ganz wichtigen und bedeutenden Mann und sieng an, aus eigener Macht und Gewalt geringe Talente zu erheben und als Nebenduhler der größern aufzustellen. Denn Derzienige, der aus Mangel von Sinn oder Gewissen aufzustellen. Denn Berzienige, der aus Mangel von Sinn oder Gewissen das Bortressliche herunterzieht, ist nur allzugeneigt, das Gemeine, das ihm selbst am Rächsten liegt, herauszuheben und sich dadurch ein schönes mittleres Element zu bereiten, auf welchem er als herrscher behaglich walten könne. Dergleichen Rivelleurs sinden sich besonders in Literaturen, die in Gährung sind, und bei gutmütsigen, auf Mäsigkeit und Billigkeit durchaus mehr als auf das Bortressliche in Künsten und Wissenlichassen gerichteten Rationen haben sie starten Einslufe.

Die geistreiche französische Nation war dagegen dem Fréron bald auf der Spur, wozu Boltaire selbst nicht wenig beitrug, der seine Midersachen mit gerechten und ungerechten, aber immer geistreichen Wassen unausgesetzt betämpste. Reine Schwäche des Journalisten blieb unbemerkt, teine Form der Rede- und Dichtunst unbenutzt, so daß er ihn sogar als Freson in der Schottlanderin aufs Theater

brachte und erhielt.

Wie Boltaire in fo Manchem, was er leistete, die Erwartung ber Welt übertraf, so unterhielt er auch in diesem Falle das Publikum

45

mit immer neuen und überraschenen Späßen, griff den Journalisten zugleich und alle dessen Günftlinge an und warf ihr Lächerliches gehäuft auf den Gönner zurück.

So ward jene Anmaßung aller Welt klar: Fréron verlor seinen Kredit, auch den verdienten, weil sich denn doch das Publikum, wie die Götter, zulet auf die Seite der Sieger zu schlagen behaglich findet.

Und so ist das Bild Frérons dergestalt verschoben und verdunkelt worden, daß der spätere Racktömmling Mühe hat, sich von Dem, was der Mann leistete und was ihm ermangelte, einen richtigen Begriff zu machen.

## Befdmad.

"Der Geschmad, sagt er . . . ber Geschmad ist ein Ding . . . bei Gott, ich weiß nicht, zu was für einem Ding er den Geschmad macht, wußte er es doch selbst nicht."

In dieser Stelle will Diderot seine Landsleute lächerlich barftellen, das Wort Geschmad immer im Runde führen und manche bedeutende Broduktion, indem fie ihr den Mangel

an Befdmad borwerfen, herunterfegen.

Die Franzosen gebrauchten zu Ende bes siebzehnten Jahrhunderts das Wort Geschmad noch nicht allein, sie bezeichneten vielmehr durch das Beiwort die besondere Bestimmung. Sie sagten: ein boser, ein guter Geschmad, und verstanden recht gut, was sie dadurch bezeichneten. Doch sindet man schon in einer Anekdoten- und Spruchsammlung jener Zeit das gewagte Wort: "Die französischen Schriftseller bestigen Alles, nur teinen Geschmad."

Wenn man die französische Literatur von Anfang an betrachtet, so findet fich, daß das Genie ichon bald sehr viel für fie gethan. Marot war ein treflicher Mann; und wer darf den hohen Werth Montaigne's

und Rabelais' bertennen ?

Das Genie sowohl als der recht gute Kopf sucht sein Gebiet ins Unendliche auszudehnen. Sie nehmen gar mannigsaltige Elemente in ihren Schöpsungskreis auf und find oft glücklich genug, sie volltommen zu beherrschen und zu verarbeiten. Belingt aber ein solches Unternehmen nicht ganz, fühlt sich der Verstand nicht durchaus genölisigt, die Segel zu streichen, erlangen die Arbeiten nur eine solche Stufe, wo er ihnen noch etwas anhaben kann, so entsteht sogleich ein Loben und Tadeln des Einzelnen, und man glaubt volltommene Werke dadurch vorzubereiten, wenn man die Elemente, worans sie bestehen sollen, recht sauberlich sondert.

Die Franzosen haben einen Poeten Du Bartas, den sie gar nicht mehr oder nur mit Berachtung nennen. Er lebte von 1514 bis 1590 war Soldat und Weltmann und schrieb zahllose Alexandriner. Bir Deutschen, die wir die Zustände jener Ration aus einem andern Gesichtspunkte ansehen. fühlen uns zum Lächeln bewegt, wenn wir in

seinen Werfen, deren Titel ihn als den Fürsten der französischen Dichter preist, die sammtlichen Elemente der französischen Boesie, freilich in wunderlicher Mischung, beisammensinden. Er behandelte wichtige bedeutende, breite Gegenstände, wie zum Beispiel die sieden Schöpfungstage, wobei er Gelegenheit sand, eine naive Anschaung der Welt und nannigsaltige Kenntnisse, die er sich in einem thätigen Leben erworben, auf eine darstellende, erzählende, beschreibende didastische Weise zu Markte zu bringen. Diese sehr ernsthaft gemeinten Gedichte gleichen daher sammtlich gutmuttigen Parodieen und sind wegen ihres bunten Ansehens dem Franzosen auf der jetzigen Hohe seine zultur außerst verhaßt, anstatt daß, wie der Kursturst von Mainz das Rad, ein französsischer Autor die sieben Tagwerte des Du Bartas, irgend hmbolisit, im Wadpen führen sollte.

Damit wir aber, bei einer aphoristischen Behandlung unserer Aufste, nicht unbestimmt und dabei parador erscheinen, so fragen wir, ob nicht die ersten vierzig Berse des siedenten Schöpfungstages von Du Bartas vortresslich sind, ob sie nicht in jeder französischen Mustersammlung zu stehen verdienen, ob sie nicht die Bergleichung mit mandem schögenswerthen neuern Produkt aushalten? Deutsche Kenner werden uns beistimmen und uns für die Ausmerklankeit danken, die wir auf dieses Werk erregen. Die Franzosen aber werden wohl sortsakren, wegen der darin vorkommenden Wunderlichkeiten auch das

Bute und Treffliche baran zu berfennen.

Denn die immer anstrebende und zu Ludwigs XIV. Zeiten zur Reise gedeihende Berstandeskultur hat sich immersort bemüht, alle Dict- und Sprecharten genau zu sondern, und zwar so, daß man nicht etwa von der Form, sondern vom Stoff ausgieng und gewisse Borstellungen, Gedanken, Ausdrucksweisen, Worte aus der Tragödic, der Komödie, der Cde, mit welcher letztern Dichtart sie desplatd auch nie sertig werden konnten, hinauswies und andre dasur, als besonders geeignet, in jeden besondern Kreis aufnahm und für ihn bestimmte.

Man behandelte die verschiedenen Dichtungsarten wie verschiedene Societäten, in denen auch ein besonderes Betragen schidlich ift. Anders benehmen sich Mönner, wenn sie allein unter sich, anders, wenn sie mit Frauen zusammen sind; und wieder anders wird sich dieselbe Gelischaft betragen, wenn ein Bornehmerer unter sie tritt, dem sie Ehrsucht zu bezeigen Ursache haben. Der Franzose scheut sich auch keines, weges, bei Urtheilen über Produkte des Geistes von Convenancen zu sprechen, ein Wort, das eigentlich nur für die Schidlichkeiten der Societät gelten kann. Man sollte darüber nicht mit ihm rechten, sondern einzusehen trachten, in wiesern er Recht hat. Man kann sich freuen, daß eine so geistreiche und weltkluge Kation dieses Experiment zu machen genöthigt war, es fortzusehen genöthigt ist.

Aber im höhern Sinne fommt boch Alles darauf an, welchen Rreis das Genie fich bezeichnet, in welchem es wirten, was es für

Elemente ausammenfaßt, aus denen es bilden will. Siegu wird es theils burch innern Trieb und eigene Ueberzeugung bestimmt, theils auch burch bie Ration, burch bas Jahrhundert, für welche gearbeitet merden foll. Sier trifft bas Genie freilich nur allein ben rechten Buntt, sobald es Werte hervorbringt, die ihm Chre machen, seine Mitwelt erfreuen und augleich weiter forbern. Denn indem es feinen meitern Lichtfreiß in ben Brennpunit feiner Ration aufammenbrangen mochte, fo weiß es alle innern und augern Bortheile zu benuten und zugleich Die geniegende Menge ju befriedigen, ja ju überfullen. Ran gedente Shatefpeare's und Calberons! Bor bem bochften afthetifden Richterftuble bestehn fie untabelig, und wenn irgend ein berftanbiger Com berer, megen gemiffer Stellen, bartnadig gegen fie flagen follte, jo wurden fie ein Bild jener Ration, jener Beit, für welche fie gearbeitet, lächelnd vorweisen und nicht eiwa dadurch blog Rachficht erwerben, fondern dekhalb, weil fie fich jo gludlich bequemen konnten, neue Lorbeern berbienen.

Die Absonberung der Dicht. und Redearten liegt in der Ratur der Dicht. und Redefunst selbst; aber nur der Dichter darf und kam die Scheidung unternehmen, die er auch unternimmt; denn er ist meit glücklich genug, zu sühlen, was in diesen oder jenen Kreis gehött. Der Geschmack ist dem Genie angeboren, wenn er gleich nicht bei Jedem aur volltommenen Ausbisdung gelangt.

Daher mare freilich zu wunschen, daß die Ration Geschmad hatte, bamit sich nicht Jeder einzeln nothdurftig auszubilden brauchte. Doch leider ist der Geschmad der nicht hervorbringenden Raturen verneinend, beengend, ausschließend und nimmt zulegt der hervorbringenden Llase

Rraft und Leben.

Bohl sindet sich bei den Griechen, so wie bei manchen Römern eine sehr geschmadvolle Sonderung und Läuterung der verschiedenen Dichtarten, aber uns Nordländer kann man auf jene Muster nicht ausschließlich hinweisen: wir haben uns andrer Boreltern zu rühmen und haben manch anderes Borbild im Auge. Wäre nicht durch die romantische Bendung ungebildeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgeschmadten in Berührung gekommen, woher hatten wir einen Lamlet, einen Lear, eine Anbetung des Kreuzes, einen kanbhaften Bringen?

Uns auf der hohe dieser barbarischen Avantagen, da wir die antilen Bortheile wohl niemals erreichen werden, mit Muth zu erhalten, ift unsere Pflicht, zugleich aber auch Pflicht, Dassenige, was Andere denten, urtheilen und glauben, was sie hervorbringen und leiften, wohl

ju fennen und treulich ju icagen.

### Lulli.

Beb. ju Floreng 1833. Geft. ju Paris 1687.

Die große Oper war in Italien zu einer Zeit erfunden worden als Perspettiomalerei und Maschinerie fich in einem hohen Grade ar-

gebildet hatten, die Musik aber noch weit zurückstand. An einem solschen Ursprung hat diese Schauspielart immer gelitten und leidet noch daran. Was aus dem Prunk entstanden ist, kann nicht zur Kunst zurrücklehren; was sich vom Scheine herschreibt, kann keine höhern Forde-

rungen befriedigen.

In der Salfte des fiedzehnten Jahrhunderts tam die italianische Oper nach Frankreich; französische Dichter und Komponisten machten bald darauf den Berluch, sie zu nationalisiren, welcher mit abwechselndem Glück eine Zeit lang fortgeset wurde, die endlich dulli die Privilegien der französischen Oper, die unter dem Namen Académie Royale de musique 1669 errichtet wurde, an sich brachte, die Erweiterung ihrer Privilegien zu erlangen wußte und ihr erst ihre eigent-

liche Ronfifteng gab.

"Bon biefem Zeitpunkt sieng die französische theatralische Musik an, durch mannigsaltige Berschiedenheiten sowohl in der poetischen Einrichtung der Dramen und der musikalischen Beschaffenheit ihrer Bestandtheile, der Arien, Chore, des mehr singenden oder eigentlich pfalmodischen Recitativs, der Ballette, der eigenthümlichen Sänge und Schlußfälle der Melodie, der einförmigern Modulationen, der Liebe zu den weichern Tonarten, als auch in Absicht vieler Fehler der Exelution, sich zu trennen und zu einer Nationalmusik zu werden. Die auf Auslischgenden Komponisten nahmen ihn ganz zu ihrem Musster, und of sonnte es geschehen, daß seine Musik eine Art Epoche von so langer Dauer in den Annalen der französischen Kunstgeschichte bilbete."

An dem schönen Talente Quinaults fand Luli eine große Unterftügung. Er war für diese Dichtungsart geboren, deklamirte selbst vortrefflich und arbeitete so dem Komponisten in doppeltem Sinne vor. Sie lebten Beide zusammen und starben nicht lange nach einander, und man kann wohl den Succes der französischen Oper und die lange dauernde Gunft für dieselbe der Bereinigung zweier so glücklichen Talente

aufdreiben.

## Marivang.

## Geb. ju Paris 1688. Geft. 1768.

Die Geschichte seines erworbenen und wiederverlorenen Aufes ist die Geschichte so vieler Andern, besonders bei dem französischen Theater. Es gibt so viele Stude, die zu ihrer Zeit sehr gut aufgenommen worden, bei denen die französischen Krititer selbst nicht begreifen, wie es

zugegangen, und boch ift bie Sache leicht erklärlich.

Das Reue hat als foldes ichon eine besondre Gunst. Rehme man dazu, daß ein junger Mann auftritt, der als ein Reuer das Reue liefert, der sich durch Bescheidenheit Gunst zu erwerben weiß, um so leichter, als er nicht den höchsten Kranz davonzutragen, sondern nur hoffnungen zu erregen verspricht. Man nehme das Publitum, das jederzeit nur von augenblicklichen Eindrücken abhängt, das einen

neuen Ramen wie ein weißes Blatt ansieht, worauf man Gunst oder Ungunst nach Besinden schreiben kann, und man denke sich ein Stüd, mit einigem Talent geschrieben, von vorzüglichen Schauspielern ausgeführt, warum sollte es nicht günstig ausgenommen werden? warum sollte es nicht sich und seinen Autor durch Gewohnheit empsehlen?

Selbst ein erster Miggriff ist in der Folge zu verbeffern, und wem es zuerst nicht ganz geglückt, kann sich durch fortdauerndes Befireben in Gunst setzen und erhalten. Bon jenem sowohl als diesem Fall kommen in der französsischen Theatergeschickte mannigkaltige Bei-

ipiele bor.

Aber was unmöglich ift, zeigt sich auch. Unmöglich ift es, die Gunft der Menge bis ans Ende zu erhalten. Das Genie ericopitisch, um so mehr das Talent. Was der Autor nicht mertt, mertt das Publisum. Er befriedigt selbst seine Gönner nicht mehr lebhaft. Reue Ansorderungen an Gunst werden gemacht, die Zeit schreitet vor, eine frische Jugend wirtt, und man findet die Richtung, die Wendung eines frühern Talentes veraltet.

Der Schriftsteller, der nicht felbst bei Zeiten zurlidgetreten, der noch immer eine abnliche Aufnahme erwartet, fieht einem unglucichen Alter entgegen, wie eine Frau, die von den icheidenden Reigen nicht

Abichieb nehmen will.

In diese traurige Lage kam Marivaur; er mochte sich mit der Allgemeinheit seines Geschicks nicht trösten, zeigte sich übellaunig und wird hier um deswillen von Diderot verspottet.

## Montesquien.

#### Geb. 1689. Geft, 1755.

"Dag Montesquien nur ein schöner Beift fei." Gine abaliche

Rebensart ift oben icon bei d'Alembert angeführt worden.

Durch seine Lettres Persannes machte sich Montekquieu zuerst bekannt. Die große Wirkung, welche sie hertvorkrachten, war ihrem Gehalt und der glücklichen Behandlung besselben gleich. Unter dem Gehitel einer reizenden Sinnlichkeit weiß der Berfasser seinen auf die bedeutendsten, ja die gesthrlichsten Materien ausmerstam zu machen, und schon ganz deutlich kündigt sich der Geist an, welcher den Esprit des lois hervorbringen jollte. Weil er sich nun aber dei diesem seinem ersten Eintritt einer leichten Hulle bedient, so will man ihm denn auch nur, da er sie schon abgeworfen, nach ihr schozen und ihm das weitere, größere Berdienst halbtennerisch ableugnen.

#### Mufit.

Ein großer Theil bes vorliegenden Gesprächs handelt von Mufit, und es ift nöthig, hier einiges Augemeine über diese Runft ju fagen, damit jeder Lesende in den Stand gesetht werde, die oft wunderlich genug geäußerten Meinungen einigermaßen zu beurtheilen. Alle neuere Mufit wird auf zweierlei Beise behandelt, entweder daß man fie als eine selbständige Runft betrachtet, sie in sich felbst ausbildet, ausübt und durch den verfeinerten außern Sinn genießt, wie es der Italianer zu thun pflegt, oder daß man fie in Bezug auf Berstand, Empsindung, Leidenschaft fest und sie dergestalt bearbeitet, daß sie mehrere menschliche Geistes- und Seelenkrafte in Anspruch nehmen tonne, wie es die Weise der Franzosen, der Deutschen und aller Rordlander ist und bleiben wird.

Rur durch diese Betrachtung, als durch einen doppelten Ariadncischen Faden, kann man sich aus der Geschichte der neuern Musik
und aus dem Gewirr parteiliser Rämpler heraushelsen, wenn man die
beiden Arten da, wo sie getrennt erscheinen, wohl bemerkt und serne untersucht, wie sie sich an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten, in den Werken gewisser Individuen zu vereinigen gestrebt und sich auch wohl für einen Augenblick zusammengesunden, dann aber wieder aus einander gegangen, nicht ohne sich ihre Sigenschaften einander mehr oder weniger mitgetheilt zu haben, da sie sich denn in wunderbaren, ihren hauptästen mehr oder weniger annähernden Ramisstationen über die Erde verdreiteten.

Seit einer forgfältigen Ausbildung der Mufit in mehreren Landern mußte fich diese Trennung zeigen, und fie besteht bis auf den heutigen Tag. Der Italianer wird sich der lieblichten Harmonie, der gefälligsten Melodie besleißigen, er wird sich an dem Zusammenllang an der Bewegung als solchen ergöten, er wird des Sängers Reble zu Rathe ziehen und Das, was dieser an gehaltenen oder schnell auf einander folgenden Tönen und deren mannigfaltigstem Bortrag leisten sann, auf die glücklichste Weise hervorheben und so das gebildete Ohrseiner Landsleute entzüden. Er wird aber auch dem Borwurf nicht entgehen, seinem Text, da er zum Gesang doch einmal Text haben muß, keinesweges genug gethan zu haben.

Die andere Partei hingegen hat mehr oder weniger den Sinn, die Empfindung, die Leidenschaft, welche der Dichter ausdrückt, dor Augen; mit ihm zu wetteisern, hält sie für Pflicht. Seltsame Harmonieen, unterbrochene Melodieen, gewaltsame Abweichungen und Uebergänge sucht man auf, um den Schrei des Entzückens, der Angst und der Berzweislung auszudrücken. Solche Romponisten werden dei Empfindenden, dei Berständigen ihr Glück machen, aber dem Vorwurf des beleidigten Ohrs, in sofern es für sich genießen will, ohne an seinem Genuß Ropf und Herz theilnehmen zu lassen, schwerlich entgeben.

Bielleicht lagt fich tein Romponift nennen, bem in feinen Werten burchaus bie Bereinigung beiber Eigenschaften gelungen ware, boch ift es teine Frage, daß fie fich in den besten Arbeiten der besten Meister finde und nothwendig finden musse.

Uebrigens mas biefen Zwiespalt betrifft, fo ift er mohl nie ge-

maltfamer ericienen, als in bem Streit ber Gludiften und Vicciniften, ba benn auch ber Bebeutenbe por bem Gefälligen bie Balme erhielt. Ja, haben wir nicht noch in unfern Tagen den lieblichen Bainello burch einen ausbrudsvollern Romponiften verbrangt gefeben - eine

Begebenheit, die fich in Baris immerfort wiederholen wird.

Wie der Italianer mit dem Gesang, so verfuhr der Deutsche mit ber Instrumentalmufit. Er betrachtete fie auch eine Zeit lang als eine besondere, für fich beftebende Runft, vervolltommnete ihr Technisches und übte fie, faft ohne weitern Bezug auf Bemuthefrafte, lebbaft aus, ba fie benn bei einer bem Deutschen mohl gemaken tiefern Bebandlung ber harmonie zu einem boben, für alle Bolter mufterhaften Grade gelangt ift.

Da alles Dasjenige, was wir allgemein und flüchtig über Dufit geäukert, nur die Absicht haben fann, einiges Licht über vorliegenden Dialog zu verbreifen, fo muffen wir bemerten, bag fich nicht ohne Schwierigteit ber Standpuntt, auf welchem fich Diberot befindet, ein-

feben läßt.

In der Balfte bes vorigen Jahrhunderts maren Die fammtlichen Runfte in Frantreich auf eine sonderbare, ja für uns fast unglaublice Weise manierirt und von aller eigentlichen Runftwahrheit und Ginfalt getrennt. Richt allein bas abenteuerliche Gebaude ber Oper mar burch bas Bertommen nur ftarrer und steifer geworden, auch die Tragodie ward in Reifroden gespielt, und eine boble, affettirte Dellamation trug ihre Meifterwerte por. Diefes gieng fo weit, bak ber außerorbentliche Boltaire bei Borlejung feiner eigenen Stude in einen ansbrudslofen, eintonigen, gleichfalls pfalmobirenden Bombaft verfiel und fich überzeugt hielt, daß auf diese Beise die Burde feiner Stude, bie eine weit beffere Behandlung verdienten, ausgebrudt werbe.

Eben fo verhielt fich's mit ber Malerei. Durchaus war bas Fragenhafte eines gewiffen hertommlichen fo hoch gestiegen, bag es ben aus innerer Raturtraft fich entwidelnben trefflichen Geiftern ber damaligen Zeit höchst auffallend und unerträglich icheinen mußte.

Sie fielen baber fammtlich brauf, Das, mas fie Ratur nanuten. der Rultur und ber Runft entgegenzusegen. Wie bierin Diberot fich geirrt, haben wir anderswo, mit Actung und Reigung gegen diefen

vortrefflicen Mann, bargethan.

Much gegen die Mufit befand er fich in einer besondern Lage. Die Rompositionen des Lulli und Rameau geboren mehr zur bedeutenben als jur gefälligen Mufit. Das, mas bie Bouffons aus Italien brachten, hatte mehr Angenehmes und Ginfomeichelndes als Bebeutenbes, und boch ichlägt fich Diberot, ber fo lebhaft auf bie Bebeutung bringt, ju biefer letten Bartei und glaubt feine Bunfche burch fie befriedigt zu feben. Aber es mar wohl mehr, weil diefes Reue, Bewegliche jenes alte, verhaßte, ftarre Zimmerwert zu gerfioren und eine frijde Blace für neue Bemühungen ju ebnen ichien, daß er das Lette fo hoch in Gunft nahm. Auch benutten franzöhliche Komponifien fogleich ben gegebenen Raum und brachten ihre alte bedeutende Weise melobischer und mit mehrerer Runstwahrheit, zu Befriedigung der neuen Generation, in den Gang.

# b'Dlivet (Abbe). Geb. 1682. Geft. 1768.

Bei den Zesuiten erzogen, beschäftigte er sich zuerst mit dem Ciscero, den er auch übersette. Aufgenommen in die französische Afabemie, gedachte er auch sur die vaterländische Sprache etwas zu leisten und hat ihr auf mehr denn Eine Weise genutt; doch ward er nun als Grammatiker, Prosodist, Reuerungsseind, Purisk und Rigorist den Dichtern und Schriftsellern höchlich verhaßt, denen er — man mußes freilich gestehen — diters Unrecht that, indem er ihnen die rechten Wege wies.

## Baliffot.

### Geb. ju Ranch 1780.

Eine bon ben mittlern Raturen, die nach bem Sohern ftreben, bas fie nicht erreichen, und fich vom Bemeinen abziehen, bas fie nicht los werden. Will man billig fein, fo barf man ihn unter die guten Ropfe rechnen. Es fehlt ihm nicht an Berftanbestlarbeit, an Lebhaftigfeit, an einem gemiffen Talent; aber gerade biefe Menichen find es. Die fich mancher Unmagung iculibig machen. Denn indem fie Alles nach einem gewiffen fleinern Dafftabe meffen, fo fehlt ihnen der Sinn fürs Augerordentliche, und indem fie fich gegen bas Gewöhnliche gerecht halten, werben fie ungerecht gegen bas vorzugliche Berbienft, befonders Anfangs, wenn es fich anfundigt. Go bergriff fich Baliffot an Rouffeau, und es bient ju unferm 3mede, biefer Sanbel, von ihrem erften Urfprunge an, ju gebenten. Ronig Stanislaus errichtete ju Ranco Ludwig XV. eine Statue. Am Refte ber Weihung, ben 6. Dovember 1755, follte auch ein analoges Theaterftud gegeben werben. Baliffot, beffen Talent in feiner Batteftabt Butrauen erregt haben mochte, erhielt hiezu ben Auftrag. Anftatt nun, bag ein mahrer Dichter bieje Belegenheit ju einer edlen und murbigen Darftellung nicht unbenutt gelaffen batte, fucte ber gute Ropf burch ein turges allegorifces Borfpiel ben gludlichen Stoff nur gefdwind loszuwerben, worauf er hingegen ein Schublabenftud, ber Birtel, folgen ließ, worin er Das, mas feiner literarifden Rleinheit am Radften lag, mit Selbstaefalliateit behandelte.

Es erschienen nämlich in diesem Stüde übertriebene Boeten, anmaßliche Gönner und Gönnerinnen, gelehrte Frauen und dergleichen sersonen, deren Urbilder nicht selten sind, sobald Kunst und Wissenschaft in das Leben einwirkt. Was sie nun Lächerliches haben mögen, wird hier dis ins Abgeschmadte übertrieben dargestellt, anstatt daß es immer schon dantenswerth ist, wenn Jemand Bedeutendes aus der Menge, eine Schöne, ein Reicher, ein Bornehmer, am Rechten und Guten Theil nimmt, wenn es auch nicht auf die rechte Weise geschieht.

Ueberhaupt gehört nichts weniger aus Theater als Literatur und ihre Berhältnisse. Alles, was in diesem Kreise webt, ist so zart und wichtig, daß keine Streitsrage aus demselben vor den Richterstuhl der gassenden und staunenden Menge gebracht werden sollte. Man deruse sich nicht auf Molière, wie Palissot und nach ihm Andere gethan haben. Dem Genie ist nichts vorzuschreiben, es läuft glücklich wie ein Rachtwandler über die scharfen Siefelrücken weg, von denen die wacht Mittelmäßigteit beim ersten Bersuche herunterplumpt. Mit wie leichter Hand Molière dergleichen Gegenstände berührt, wird nächstens anders zu entwicklen sein.

Richt genug, daß Palissot seine literarischen Zunftverwandten vor Hof und Stadt durchzog, ließ er auch ein Fragenbild Rousseau's auftreten, der sich zu jener Zeit zwar paradog, aber doch würdig genug angesundigt hatte. Was von den Sonderbarkeiten dieses außerordentlichen Mannes den Weltmenschen auffallen konnet, ward heit keineswegs geistreich und heiter, sondern täppisch und mit dosem Willen vorgestellt und das Fest zweier Könige pasquislantisch herabgewürdigt.

Auch blieb diese unschiedliche Kuhnheit für den Berfasser nicht ohnt Folgen, ja sie hatte Einstuß auf sein ganzes Leben. Die Geselschaft genie- und talentreicher Menschen, die man unter dem Ramen der Philosophen oder Encyslopädisten bezeichnete, hatte sich schon gebildet, und d'Alembert war ein bedeutendes Glied derzelben. Er sühlte, was ein solcher Ausfall, an einem solchen Tage, dei einer solchen Gelegenheit sür Folgen haben winne. Er lehnte sich mit aller Gewalt dagegen au; und ob man gleich Palissol nicht weiter beitommen konnte, so ward er doch als ein entschener Gegner jener großen Societät behandelt, und man wußte ihm auf mancherlei Weise das Leben sauer zu machen. Dagegen blied er von seiner Seite nicht mußig.

Richts ift natürlicher, als daß jene verbündete Angahl außerordentlicher Manner wegen Deffen, mas fie waren und was fie wollten, viele Widersacher finden mußten. Bu diesen schug sich Palissot und schrieb das Luftspiel: Die Philosophen, worüber ber folgende Ar-

tifel nachzusehen.

# Die Philosophen.

Ein Luftspiel von Baliffot, jum erften Mal ben 2. Mai 1760 ju

Paris aufgeführt.

Wie ein Schriftfteller fic ankundigt, fahrt er meiftentheils fort, und bei mittlern Talenten find oft im ersten Werke alle die übrigen enthalten. Denn ber Mensch, ber in sich selbst eins und rund ift, tann auch in seinen Werken nur einen gewissen Rreis burchlaufen.

So waren auch Paliffots Philosophen nur eine Amplifitation jenes

Feststüdes zu Nancy. Er geht weiter, aber er fieht nicht weiter. Als ein beschränkter Widersacher eines gewissen Zusandes, erblickt er keinesweges, worauf es im Allgemeinen ankommt, und bringt auf ein beschränktes, leidenschaftliches Publikum eine augenblickliche Wirkung bervor.

Erheben wir uns höher, so bleibt uns nicht verborgen, daß ein falscher Schein gewöhnlich Kunst und Wissenschaft begleitet, wenn sie in den Gang der Welt eintreten; denn sie wirten auf alle vorhandenen Menschen, und nicht etwa allein auf die vorzüglichsten des Jahrhunderts. Oft ist die Theilnahme halbsähiger, anmaßlicher Naturen fruchtlos, ja schöllich. Der gemeine Sinn erschrickt über die falsche Answendung böherer Mazimen, wenn man sie mit der rohen Wirklickleit unmittelbar in Verbältnis bringt.

Sodann haben alle zurückgezogenen, nur für ein gewisses Geschäft wirkamen Menschen vor der Welt ein fremdes Ansehen, das man gern lächerlich sindert. Sie verbergen nicht leicht, daß sie auf Das, worauf sie ihr Leben verwenden, einen großen Werth legen, und erscheinen Dem, der die Benühung nicht zu schätzen oder gegen das Verdienst, das sich vielleicht zu sehr fühlt, keine Nachsicht zu haben weiß, als übermülbig, grillenhaft und eingebildet.

Alles Dieses entspringt aus der Sache, und nur Der wäre zu loben, der solchen undermeidlichen Uebeln dergestalt zu begegnen wüßte, daß der Hauptzweck nicht verfehlt wurde und die höhern Wirkungen für die Welt nicht verloren giengen. Palisot aber will das Uebel ärger machen, er gedentt eine Satire zu schreiben und gewissen bestimmten Individuen, deren Bild sich allenfalls verzerren lätzt, in der öffentlichen Meinung zu schaden. Und wie benimmt er sich?

Sein Stud ift in drei Atte kurz zusammengesast. Die Dekonomie desselben ist geschickt genug und zeugt von einem geubten Talente; allein die Ersindung ist mager, man fleht sich in dem ganz bekannten Raume der französischen Komödie. Richts ist neu als die Kühnheit,

gang beutlich ausgesprochene Berfonalitäten auszubringen.

Ein waderer Bürger hatte seine Tochter vor seinem Tode einem jungen Soldaten zugesagt, die Mutter aber ist nunmehr als Wittwe von der Philosophie eingenommen und will das Mädchen nur Einem aus dieser Gilde zugestehen. Die Philosophen selbst erscheinen abschen an ihre Stelle die Richtswürdigen einer jeden Klasse jeden han an ihre Stelle die Richtswürdigen einer jeden Klasse jeden könnte. Keiner von ihnen ist etwa durch Reigung, Gewohnheit oder sonst and die Frau und das Haus gebunden, Keiner betrügt sich etwa über sie oder hat sonst ir ein menschliches Gesuhl gegen dieselbe: Das alles war dem Autor zu sein, od er gleich genussame Muster hiezu in dem sogenannten Bureau d'esprit vor sich sand; verzachtet und verwünsch ihre Gesenlächt der Philosophen machen. Diese verachtet und verwünscht ihre Gönnerin auf das Plumpste. Die herren tommen summtlich nur ins

Haus, um ihrem Freund Balère das Mädchen zu verschaffen. Sie versichern, daß Keiner, sobald dieser Anschlag getungen, die Schwelle je wieder betreten werde. Unter solchen Jügen soll man Männer wie d'Alembert und helvetius wieder erkennen! Denken läßt sich, daß die von dem Letztern aufgesiellte Maxime des Eigennutzes wacker durchgezogen und als unmittelbar zum Taschndiebstahl sührend vorgestellt werde. Zulezt erscheint ein hanswurft von Bedienten auf handen und Hühren, mit einer Salatstaude, um den von Rousseau wünschensweith geschilderten Naturzustand lächerlich zu machen. Ein ausgesangener Brief entbedt die Gesinnungen der Philosophen gegen die hausdame, und sie werden mit Beschämung sortgesagt.

Das Stud konnte sich seinem technischen Berdienst nach recht wohl in Paris sehen lassen. Die Bersisstation ist nicht ungelent, hie und da findet man eine geistreiche Wendung, durchaus aber ist der Appell an die Gemeinheit, jener Hauptkunstgriff Derer, die sich dem

Borguglichen widerfegen, unerträglich und verächtlich.

Wie Boltaire über diese Sachen nicht sowohl dachte als schried, gibt über die damaligen Berhaltniffe den besten Ausschluß. Wir übersetzen daher ein paar seiner Briefe an Palisot, der in seinen Antworten gegen jenen, die Zustände mit Freiheit und Rlugbeit, man möchte sagen mit Weisheit überschauenden Geist eine sehr beschränkte, recht haberische, zubalterne Rolle spielt.

## Boltaire an Baliffot.

Mögt Ihr doch selbst Guer Gewissen prüfen und untersuchen, ob Ihr gerecht seid, indem Ihr die Herren d'Alembert, Duclos, Diderot, Helvetius, den Chevalier de Jaucourt und tutti quanti wie Schurken

porftellt, die im Tafchendiebftahl unterrichten!

Roch ein Mal. Sie haben auf Gure Roften in ihren Schriften laden wollen, und ich finde recht gut, daß Ihr auf Die ihrigen lacht. Aber, beim himmel! ber Spag ift ju ftart. Baren fie, wie 3hr fic schildert, man mußte fie auf die Galeeren schiden, welches teinesweges ing tomifde Genre pagt. 3d rebe geradegu. Die Danner, Die 3hr entehren wollt, gelten für die maderften Leute in ber Belt, und ich weiß nicht, ob ihre Rechtschaffenheit nicht noch größer ift als ihre Philofophie. 3ch fage Guch offenbergig: ich tenne nichts ehrmurbiger als herrn Belvetius, ber 200000 Livres Gintunfte aufgeopfert bat, um fich in Frieden der Wiffenschaft ju widmen. bat er in einem biden Buch ein halb Dugend verwegene und übelflingende Sane vorgebracht, so hat es ihn genug gereut, ohne daß Ihr nothig hattet, seine Bunder. auf dem Theater wieder aufzureigen. Berr Duclos, Gefretar ber erften Afademie bes Ronigreichs, icheint mir viel mehr Achtung gu verbienen, als 3hr ihm bezeigt. Sein Buch über bie Sitten ift feinesweges ein ichlechtes Buch, besonders ift es bas Buch eines rechtichaffenen Mannes. Mit Ginem Wort, biefe Berren, haben fie Guch öffentlic

beleidigt? Mir icheint es nicht. Warum beleidigt Ihr fie benn auf fo graufame Weife?

Ich kenne herrn Diberot gar nicht; ich habe ihn niemals gesehen: ich weiß nur, daß er ungludlich und verfolgt war, und schon barum

allein follte Guch die Feber aus ber Sand fallen.

Uebrigens betrachte ich das Unternehmen der Encyklopadie als das schonfte Denkmal, das man zu Ehren der Wissenschen aufrichten konnte. Es befinden sich darin bewundernswerthe Artikel, nicht allein von herrn derrn derrn derrn Diderot, von herrn Ritter Jaucourt, sondern auch von vielen andern Personen, die, ohne an Ruhm oder Vortheil zu denken, sich ein Bergnügen machten, an diesem Werke zu arbeiten.

Es gibt auch freilich jammerliche Artikel darin, und vielleicht find die meinigen darunter; aber das Gute überwiegt so unendlich das Schechte, und ganz Europa wünscht die Fortsetung der Encyklopädie. Die ersten Bande sind schon in mehrere Sprachen übersetz; warum denn auf dem Theater sich über ein Werk aufhalten, das zum Unterricht der Menschen und zum Ruhm der Aution unentbehrlich ist?

Ihr macht mich rasend, mein herr! Ich hatte mir vorgenommen, über Alles zu lachen in meiner stillen Eingezogenheit, und Ihr macht mich traurig, überhäuft mich mit Höflichkeiten, Lobreden, Freundschaft; aber Ihr macht mich erröthen, wenn Ihr druden laßt, daß ich Denen, die Ihr angreift, überlegen bin. Ich glaube wohl, daß ich bessere mache, wie sie, und daß ich ungefähr eben so viel Geschichte weiß; aber bei meinem Gott, bei meiner Seele, ich din kaum ihr Schüler in dem Uedrigen, so alt als ich din. Roch einmal, Diderot kenne ich nicht, ich habe ihn nie gesehen. Aber er hatte mit herrn denne ich nicht, ich habe ihn nie gesehen. Aber er hatte mit herrn denne ein unsterdliches Wert unternommen, ein nothwendiges Wert, das ich täglich befrage. Außerdem war dieses Wert ein Gegenstand von 300000 Thalern im Buchhandel. Man übersetzt es in degendis vier Sprachen. Questa rabbis detta gelosia wassetzt sich nun gegen dieses der Nation werthe Densmal, woran mehr als sunszig Personen von Bedeutung Hand anzulegen sich beeiserten.

Ein Abraham Chaumeix unternimmt, eine Schrift gegen die Enchflopabie herauszugeben, worin er die Autoren sagen lagt, was fie nicht gesagt haben, vergiftet, was fie gesagt haben, und gegen Das argumentirt, was fie noch sagen werben. Er citirt die Rirchenväter

jo falfd, als er bas Diftionnar citirt.

Und in diesen gehässigen Umständen schreibt Ihr Eure Komödie gegen die Philosophen. Ihr durchbohrt sie, da sie sich ichon sub gladio befinden. Ihr sagt mir, Molière habe Cotin und Menage durchgezogen. Sei's; aber er sagte nicht, daß Cotin und Menage eine verwersliche Moral lehrten, und Ihr beschuldigt alle diese herren abscheider Maximen in Guerm Stille und Gurer Borrede. Ihr versichert

mir, daß Ihr den herrn Chevalier de Jaucourt nicht angeklagt habt, und doch ist er der Bersasser des Artikels Gouvernement. Sein Rame steht in großen Buchstaben am Ende des Artikels. Ihr dringt einige Jüge an, die ihm großen Schaden thun lönnen, entkleidet von Allen, was vorhergeht und was solgt, ader was im Ganzen genommen des Cicero, de Thou und Grotius werth ist. — Ihr wollt eine Stelle der vortresslichen Borrede des herrn d'Alembert zur Enchstopädie verhaßt machen, und es ist kein Wort von dieser Stelle darin. Ihr dürckt herrn Diderot auf, was in den jüdischen Briesen stelle ber derin hat deuch der Diderot auf, was in den jüdischen Briesen stelle der dewiß hat Euch irgend ein Abraham Chaumeix Auszüge mitgetheilt und Euch der

trogen.

Ihr thut mehr: Ihr fügt zu Eurer Anklage der rechtschfensten Manner Abschaulickeiten aus irgend einer Brochure, die dem Titel sührt: La vie heureuse. Ein Narr, Namens Lamettrie, schrieb sie einmal zu Berlin, da er trunken war, vor mehr als zwölf Jahren. Diese Abgeschmackheit des Lamettrie, die auf immer vergessen war, und die Ihr wieder belebt, hat nicht mehr Berhältnis zur Philosophie und Enchllopädie als ein liederliches Buch mit der Kirchengeschichte; und doch verdindet Ihr alle diese Anklagen zusammen. Was entlieht daraus? Euer Angeben kann in die Hande eines Fürsten sallen, eines Ministers, einer wichtig beschäftigten Magistratsperson. Man hat wohl Zeit, slücktig Eure Borrede zu lesen, aber nicht die unendlichen Werte zu vergleichen.

## Biron.

### Geb. 1689. Geft. 1778.

Biron war einer ber beften, geiftreichften Gefellichafter, und auch in feinen Schriften zeigt fich ber beitere, freie Ton anziehend und belebenb.

Die frangofischen Arititer beklagen fich, bag man bei Sammlung feiner Werle nicht ftreng genug verfahren. Man hatte, meinen fie,

mandes babon ber Bergeffenheit übergeben follen.

Diese Anmaßung der Kritik erscheint ganz lächerlich, wenn wir die große Masse unbedeutender Bücher aufgestellt seben, die doch alle der Rachwelt angehören und die kein Bibliothekar zu verdannen das Recht hat; warum will man uns die Uedungsstüde, die geistreichen und leichten Kompositionen eines guten Ropfs vorenthalten?

Und gerade diese leichtern Arbeiten sind es, wodurch man Piron am Ersten lieb gewinnt. Er war ein trefflicher, frastvoller Ropf und hatte, in einer Prodingstadt geboren und erzogen, nachher in Paris bei summerlichem Unterhalt, sich mehr aus sich selbst entwickelt, als daß er die Bortheile, die ihm das Jahrhundert anbot, zu seiner Bildung hätte benugen konnen. Daher sindet sich bei seinen ersten Arbeiten immer etwas wegzuwünschen.

Wir leugnen nicht, bag er uns ba faft am Deiften intereffirt,

wo er sein Talent zu außern Zweden gelegentlich jum Besten gibt. Wie Gozzi, obgleich nicht mit solcher Macht und in solcher Breite, nimmt er sich bedrängter ober beschränkter Theater an, arbeitet für sie, macht ihnen Ruf und ift vergnugt, etwas Unerwartetes geleistet zu baben.

Man weiß, daß in Paris die Schauspiele scharf von einander gesondert waren; jedes Theater hatte ein bestimmtes, umschriebenes Privilegium auf diese oder jene Darstellungsart. So erlangte noch ein Rünstler, da alle übrigen Formen schon vergeben waren, die Erlaubniß, Monodramen im strengsten Sinne aufzusühren. Andre Figuren dursten wohl noch auf dem Theater erscheinen, er aber allein durste handeln und reden. Für diesen Mann arbeitete Piron, und mit Glüd. Dant sei es den Gerausgebern, daß wir diese Kleinigseiten noch bestigen, deren uns die pharistischen und schriftgelehrten Kritiser wohl gern beraubt katten!

Auch in ben Baubevilleftuden zeigte fich Biron fehr geiftreich. Das gelegentliche Ergreifen einer Melobie, beren erfter Text mit bem neuen Text in einem nedifchen Berhaltniffe fteht, gelang ihm vortreff-

lich, und feine Arbeiten Diefer Art haben viel Borgugliches.

So ungludlich es nun auch Piron im Anjange gieng, daß er das este Publitum durch keines seiner für das regelmäßige französische Theater geschriebenen Stüde befriedigen konnte, so glüdlich war er mit seiner Metromanie. Er wußte in demselben seine Landskeute dergestalt von der schwachen Seite zu sassen, daß sein Stüd sogleich bei seiner Erscheinung und noch lange Jahre nachher fortdauernd überschätzt wurde. Man setzte es den Molierischen an die Seite, mit denen es sich denn doch auf keine Weise messen ann. Doch sommt man freilich nach und nach auch in Frankreich auf die Spur, diese Stüd

nach feinem mahren Werthe zu ichaten.

Ueberhaupt war nichts für die Franzosen schwerer, als einen Mann wie Piron zu rangiren, der bei einem vorzüglichen und gerade seiner Nation zusagenden Talent in seinen weisten Arbeiten sp vielzu wünschen übrig ließ. Seine Bahn war von Jugend auf excentrisch; ein gewaltsam unanständiges Gedicht nöttigte ihn, aus seiner Baterstadt zu sliehen und sich neun Jahre in Paris kummerlich zu behelsen. Sein ungebundenes Wesen verleugnete er nie ganz; seine lebhasten, oft egoistischen Aussäule, seine terstenden Epigramme, Geist und Heiterseit, die ihm durchaus zu Gebote standen, machten ihn allen Mitlebenden in dem Grade werth, daß er, ohne lächerlich zu schenen, sich mit dem weit überlegenen Boltaire vergleichen und nicht nur als Gegner, sondern auch als Rival auftreten durfte.

Was übrigens die ihren Piron genugsam schätzenden Franzosen von ihm auch immer Gutes sagen können, schließt sich immer mit dem Refrain, den Diderot schon hier als eine gewöhnliche Redensart aufführt: "Was den Geschmad betrifft, von dem hat euer Piron auch

nicht bie minbefte Ahnung." (Siehe Beidmad.)

## Boinfinet.

Beb. ju Fontainebleau 1785. Geft. 1789.

Es gibt in der Literatur wie in der Gesellschaft solche kleine, wunderliche, purzliche Figuren, die, mit einem gewissen Talent begobt, sehr zu- und vordringlich sind und, indem sie leicht von Jedem überschen werden, Gelegenheit zu allerlei Unterhaltung gewähren. Indessen gewinnen diese Personen doch immer genug dabei: sie leben, wirten, werden genannt, und es sehlt ihnen nicht an guter Aufnahme. Basihnen mißglüdt, bringt sie nicht aus der Fassung: sie sehen es als einen einzelnen Fall an und hossen von der Zufunst die besten Ersolge.

Eine solche Figur ist Poisinet in der französischen literarischen Welt. Bis zum Unglaublichen geht, was man mit ihm vorgenommen, wozu man ihn berleitet, wie man ihn mystisieirt, und selbst sein trageriger Tod, indem er in Spanien ertrant, nimmt nichts von dem lächerischen Einden Eindruck, den sein Leben machte, hinweg; so wie der Frosch des Feuerwerkers dadurch nicht zu einer Würde gelangt, daß er, nachem er lange genug geplatzert hat, mit einem stärkeren Knalle endet.

## Ramean.

## Beb. gu Dijon 1688. Geft. gu Baris 1764.

Nachstehendes Urtheil Rousscau's über die Rameau'schen Berdienste trifft mit Diberols Aeugerungen genau zusammen und ist geschickt unsern Lesern die Uebersicht ber Haubtfrage zu erleichtern.

"Die theoretischen Werte Rameau's baben bas fonberbare Schidfal, bag fie ein großes Blud machten, ohne bag man fie gelefen batte; und man wird fie jest noch viel weniger lefen, feitdem berr balembert fich die Mube gegeben, die Lehre biefes Berfaffers im Auszuge mitzutheilen. Gemif merben bie Originale baburch vernichtet merben, und wir werden uns bergeftalt entschädigt finden, daß wir fie teinesmegs vermiffen. Diefe verichiedenen Werte enthalten nichts Reues, noch Rugliches, als das Bringip bes Grundbaffes; aber es ift tein fleines Berdienft, einen Brundfag, mar' er auch willfürlich, in einer Runft festzusegen, Die fich bagu taum ju bequemen ichien, und Die Regeln bergeftalt erleichtert zu haben, daß man das Studium der Komposition, wozu man sonst zwanzig Jahre brauchte, gegenwärtig in einigen Monaten vollbringen kann. Die Musiker haben herrn Rameau's Entbedung begierig ergriffen, indem fie folche ju verachten icheinen wollten. Die Schuler haben fich mit unglaublicher Schnelligfeit vervielfältiget. Man fah von allen Seiten fleine zweitägige Romponiften. die meiften ohne Talente, welche nun, auf Untoften ihres Reifters, die Lehrer fpielten, und auf diese Beise baben die großen reellen und grundlichen Dienfte, welche herr Rameau ber Dufit geleiftet, ju gleicher Zeit die Unbequemlichfeit berbeigeführt, bak Franfreich fic von ichlechter Dufit und ichlechten Dufitern überfdwemmt fab, weil Beber icon glaubte, alle Feinheiten ber Kunst einzusehen, sobald er mit ben Elementen bekannt war, und alle nun harmonieen erfinden wollten, ehe die Ersahrung ihrem Ohr die gute zu unterscheiden ge-

lehrt batte.

"Was die Opern des herrn Kameau betrifft, so hat man ihnen zuerst die Berbindlichkeit, daß sie das lyrische Theater über die gemeinen Bretter erhuben. Er hat kühn den kleinen Zirkel der sein kleinen Musik durchbrochen, innerhalb dessen unsere kleinen Musiker sich seit dem Tode des großen Lusi immer herumtrieben, daß, wenn man auch ungerecht genug sein wollte, herrn Rameau außerordentliche Talente abzusprechen, man doch gestehen müßte, daß er ihnen einigernaßen die Lausbahn eröffnet, daß er künstige Musiker in den Stand gesetz, die ihrigen ungestraft zu entwickln, welches fürwahr kein geringes Unternehmen ist. Er hat die Dornen gesühlt, seine Nachsolger wschen die Rosen.

"Man beschuldigt ihn sehr leichtsinnig, wie mir scheint, nur schlechte Texte tomponirt zu haben: denn wenn dieser Borwurf einigen Sinn haben sollte, so müßte man zeigen, daß er sich in dem Fall befunden, wählen zu können. Wollte man benn lieber, daß er gar nichts gemacht hätte? Weit gegründeter ist der Borwurf, daß er seinen Text nicht immer verstanden, daß er die Absicht des Poeten übel gesaßt, oder nicht etwas Schicklicheres an die Stelle gesetzt, daß er Bieles widerssinnig ausgedrückt. Es war nicht seine Schuld, daß er schlechte Texte bearbeitete; aber man kann zweiseln, daß er bestere genugsam ins Licht gestellt hätte. Gewiß steht er von Seiten des Geists und der Einsicht weit unter Lulli, ob er gleich ihm von Seiten des Ausbrucks fast vorauxieben ist.

"Man muß in Herrn Ramcau ein sehr großes Talent anerkennen, viel Feuer, einen wohlklingenden Kopf, eine große Kenntniß harmonisiger Umkehrungen und aller Mittel, die Wirkung hervorbringen; man muß ihm die Kunst zugestehen, sich fremde Ideen zuzueignen, ihre Natur zu verändern, sie zu verzieren, zu verschöhnern und seine eigenen auf vielfältige Weise umzudrehen. Dagegen hatte er weniger Leichtigfeit, neue zu ersinden, mehr Geschälckeit als Fruchtbarkeit, mehr Wissen als Genie, oder wenigstens ein Genie, erstidt durch zu vieles Wissen, aber immer Stärke, Zierlickeit und sehr oft einen schönen

Befang.

"Sein Recitativ ist nicht so natürlich, aber viel mannigfaltiger als das des Luli, in wenigen Scenen bewundernswerth, übrigens schlecht fast durchaus. Bielleicht ist dieß eben so sehr der Fehler der Gatung als der seinige. Denn sehr oft, weil er sich der Deklamation zu sehr unterwarf, ward sein Gesang barod und seine Uedergänge hart. Hatte er die Kraft gehabt, das wahre Recitativ zu fassen und die unter die Schafteerde zu bringen, so glaube ich, er hatte das Bortreffliche leisten können.

"Er ist der Erste, der Symphonieen und reiche Begleitungen gemacht hat; aber er ist darin zu weit gegangen. Das Orchester der Oper glich vor seiner Zeit einer Truppe blinder Musikanten, die don der fallenden Sucht ergrissen werden. Er hat ihnen einige Freihert gegeden, und sie versichern, daß sie jest etwas auszusühren wissen; aber ich sage, diese Leute werden niemals weder Geschmad noch Seele zeigen. Es ist immer noch nichts, beisammen zu sein, start oder Leise zu spielen und dem Akteur zu solgen, die Tone stärker, sanster, gehaltener, stücktiger vortragen, wie es der gute Geschmad oder der Ausbruck verlangt; den Geist einer Begleitung sassen, die Stimmen tragen und heben, das ist die Lunst aller Orchester der Welt, nur nicht unteres Obernorchesters.

"Und ich sage, herr Nameau hat dieses Orchester, es sei, wie es will, mißbraucht: er machte die Begleitungen so tonfus, so überladen, so häusig, das Einem der Kopf springen möchte bei dem unendlichen Gelärme der verschiedenen Instrumente während der Aufführung seiner Opern, die man mit Bergnügen hören wurde, wenn sie die Ohren weniger betäubten. Daher tommt es, daß das Orchester, weil es immer im Spiel ist, nicht ergreist, nicht trisst und sast immer seine Wirtung versehlt. Eigentlich muß nach einer recitirten Scene ein unerwarteter Bogenstrich den zerstreutesten Juhorer auswecken, ihn auf die Bilder ausmerksam machen, die ihm der Berfasser darstellen will.

ihn ju ben Befühlen vorbereiten, die er in ihm erregen will; und bas

wird fein Orchefter leiften, bas nicht aufhort, zu fragen.

"Ein andrer, noch stärkerer Grund gegen die überladenen Begleitungen ist, daß sie gerade das Gegentheil von Dem bewirken, was sie hervorbringen sollten. Anstatt die Ausmerksamkeit des Jusapaners angenehmer sestzuhalten, so theilen sie solche, um sie zu zerkören. Sie man mich beredet, daß drei oder vier Notive, durch drei oder vier Instrumente über einander gehäust, etwas Lobenswürdiges seien, so muß man mir erst beweisen, daß drei oder vier Handlungen in einer Komödie nöttig sind. Alle diese beliebten Feinheiten der Kunst. diese Nachahmungen, diese Doppelmotive, diese gezwungenen Bässe, diese Gegenigen sind nur ungestalte Ungeheuer, Denkmale des schlechten Geschmads, die man in die Klöster verweisen soll; vort mag ühre letzte Zuslucht sein!

"Um schließlich nochmals auf Herrn Rameau zu kommen, so bente ich, Riemand hat besser als er den Geist des Einzelnen gesaßt. Riemand hat besser ber Kontraste verdunden; ader zu gleicher Beit hat er seinen Opern jene glückliche und so sehr gewünsichte Eineit noch zu geben gewußt, und er konnte nicht dazu gelangen, ein gutes Werk aus vielen guten, wohl arrangirten Stücken zusammenzusegen."

## Ramean's Reffe.

Das bebeutende Wert, welches wir unter biefem Titel bem beutschen Publikum übergeben, ift wohl unter die vorzüglichsten Arbeiten

Diberots zu rechnen. Seine Nation, ja sogar seine Freunde warsen ihm vor, er tönne wohl vortressliche Seiten, aber sein vortressliches Ganzes schreiben. Dergleichen Redensarten sagen sich nach, psianzen sich sort, und das Berdienst eines trefslichen Mannes bleibt ohne weitere Untersuchung geschmälert. Diesenigen, die also urtheilen, hatten wohl den Jacques se Fataliste nicht gelesen; und auch gegenwärtige Schrift gibt ein Zeugniß, wie glüdlich er die heterogensten Elemente der Wirklichseit in ein ideales Ganzes zu vereinigen wußte. Man mochte ubrigens als Schriftseller von ihm benken, wie man wollte, so waren doch Freunde und Feinde darin einverstanden, daß Niemand ihn bei mindlicher Unterhaltung an Lebhastigseit, Kraft, Geist, Mannigsaltigseit und Anmuth übertrossen habe.

Indem er also für die gegenwärtige Schrift eine Gesprächsform mählte, setzte er sich selbst in seinen Bortheil, brachte ein Meisterwert hervor, das man immer mehr bewundert, je mehr man damit bekannt wird. Die rednerische und moralische Absicht desieben ist mannigsaltig. Erst dietet er alle Kräfte des Geistes auf, um Schmeichler und Schmaroger in dem ganzen Umsang ihrer Schlechtigkeit zu schildern, wobei denn ihre Batrone keinesweges geschont werden. Zugleich bemüht sich der Bersassen, seine lieterarischen Feinde als eben dergleichen heuchlerund Schmeichlervolk zusammenzustellen, und nimmt kerner Gelegenheit, seine Meinung und Gesinnung über französische Russt auszulprechen.

So heterogen dieses lette Ingrediens zu den vorigen scheinen mag, so ist es doch der Theil, der dem Ganzen halt und Würde gibt; denn indem sich in der Person von Rameau's Kessen eine entschieden abhängige, zu allem Schlechten auf äußern Anlah fähige Katur auspricht und also unsere Berachtung, ja sogar unsern haß erregt so werden doch diese Empsindungen dadurch gemildert, daß er sich als ein nicht ganz talentloser, phantastischer Aussischer Aussischen Absicht der poetischen Komposition gewährt dieses der hauptsigur angeborene Talent einen großen Bortheil, indem der als Repräsentant aller Schmeichler und Abhänglinge geschilderte, ein ganzes Geschlecht darstellende Mensch nunmehr als Individuum, als besonders bezeichnetes Wesen, als ein Rameau, als ein Resse großen Rameau lebt und bandelt.

Wie vortrefflich diese von Anfang angelegten Fäden in einander geschlungen find, welche töstliche Abwechslung der Unterhaltung aus diesem Gewebe hervorgeht, wie das Ganze, trog jener Allgemeinheit, womit ein Schuft einem ehrlichen Mann entgegengestellt ift, doch aus lauter wirklichen Pariser Elementen zusammengeset erscheint, mag der verständige Leser und Wiederleer selbst entdeden. Denn das Wert ist so glüdlich aus und durchgedacht, als erfunden. Ja, selbst die äußerten Sipsel der Frechheit, wohin wir ihm nicht solgen durften, erreicht es mit zwedmäßigem Bewußtsein. Wöge dem Besitzer des französischen Originals gefallen, dem Publitum auch dieses baldigst mitse

gutheilen; als das flaffische Werf eines abgeschiedenen bebeutenden Mannes mag alsbann fein Banges in völliger unberührter Geftalt herportreten.

Eine Untersuchung, zu welcher Zeit das Werk mahrscheinlich geschrieben worden, möchte wohl hier nicht am unrechten Plate stehen. Bon dem Lustspiele Palissots: Die Philosophen, wird als von einem erst erschienenen oder erscheinenden Werke gesprochen. Dietes Stüd wurde zum ersten Mal den 2. Mai 1760 in Paris aufgeführt. Die Wirkung einer solchen öffentlichen personlichen Satire mag auf Freunde und Feinde in der so lebhaften Stadt groß genug gewesen sein.

In Deutschland haben wir auch Fälle, wo Mikwollende theils durch Flugschriften, theils vom Theater herab Andern zu schaen gedenken. Allein wer nicht von augenblicklicher Empfindlickeit gereizt wird, darf die Sache nur ganz geruhig abwarten, und so ift in kurzet Zeit Alles wieder im Gleise, als wäre nichts geschehen. In Deutschand haben sich vor der persönlichen Satire nur die Anmaßlichkeit und das Scheinverdienst zu fürchten. Alles Aechte, es mag angesochten werden, wie es will, bleibt der Nation im Durchschilt werth, und man wird den gesetten Mann, wenn sich die Staubwolken verzogen

haben, nach wie bor auf feinem Wege gewahr.

Hat also ber Deutsche nur mit Ernft und Redlichteit sein Berdienft zu steigern, wenn er von der Nation früher oder später begriffen sein will, so kann er dieß auch um so gelassener abwarten, weil bei dem unzusammenhängenden Zustande unseres Baterlandes Jeder in seiner Stadt, in seinem Areise, seinem Gause, seinem Zimmer ungestört sont eeben und arbeiten kann, es mag draußen übrigens stürmen, wie es will. Jedoch in Frankreich war es ganz anders. Der Franzose ist ein geselliger Mensch, er lebt und wirkt, er steht und fällt in Gesellschaft. Wie sollte es sich eine französsische bedeutende Societät in Barisan die sich sollte se sich eine französsische bedeutende Societät in Barisan die sich sollte sie sich gesallen lassen, die von so wichtigem Einsubwar, wie sollte sie sich gesallen lassen, das mehrere ihrer Eleber, ja sie selbst schimpsisch ausgestellt und an dem Orte ihres Ledens und Wirkens lächerlich, verdählig, verächtlich gemacht würde? Eine gewallsame Gegenwirkung war von ihrer Seite zu erwarten.

Das Publikum, im Ganzen genommen, ist nicht fähig, irgent ein Talent zu beurtheilen: benn die Grundsätze, wonach es geschete. Tann, werden nicht mit uns geboren, der Jufall überliefert sie nicht durch Uebung und Studium allein können wir dazu gelangen; aber sittliche Handlungen zu beurtheilen, dazu gibt Jedem sein eigenes Kewissen den vollständigsten Mahstad, und Jeder sindet es behaglich diesen nicht an sich selbst, sondern an einen Andern anzulegen. Der halb sieht man besonders Literatoren, die ihren Gegnern vor dem Publikum schaden wollen, ihnen moralische Mängel, Bergehungen, muthmakliche Absichten und wahrscheinliche Folgen ihrer handlungen vorwerfen. Der eigentliche Gesichtspunkt, was Einer als talentvoller

Mann bichtet ober fonft leiftet, wird verrückt, und man gieht biefen jum Bortheile ber Belt und ber Menfchen befonbers Begabten vor ben allgemeinen Richterftuhl ber Sittlichkeit, por welchen ihn eigentlich nur feine Frau und Rinder, feine hausgenoffen, allenfalls Mitburger und Obriateit au fordern hatten. Riemand gehort als fittlicher Denfc ber Belt an. Diefe iconen, allgemeinen Forberungen mache Jeber an fich felbft; mas baran fehlt, berichtige er mit Bott und feinem Bergen, und bon Dem, was an ihm mahr und gut ift, überzeuge er feine Rachften. hingegen als Das, wozu ihn die Ratur besonders gebildet, als Dann von Rraft, Thatigfeit, Beift und Talent, gehört er ber Welt. Alles Borgugliche tann nur fur einen unendlichen Rreis arbeiten, und das nehme denn auch die Welt mit Dank an und bilde fich nicht ein. daß fie befugt fei, in irgend einem andern Sinne zu Bericht zu figen.

Indeffen tann man nicht leugnen, daß fich Riemand gern des loblichen Buniches erwehrt, ju großen Borgugen bes Beiftes und Rorpers auch Borguge ber Seele und bes Bergens gefellt zu finden; und biefer burchgangige Wunfc, wenn er auch fo felten erfüllt wird, ift ein flarer Beweiß bon bem unabhangigen Streben gu einem untheilbaren Bangen, welches ber menichlichen Ratur, als ihr iconftes Erb-

theil, angeboren ift.

Dem fei nun, wie ihm wolle, fo finden wir, indem wir ju unfern frangofifchen Streitern gurudtebren, bag, wenn Palifot nichts berfaumte, seine Genner im moralischen Sinne herabzusegen, Diberot in vorliegender Schrift Alles anwendet, mas Genie und Sag, mas Runft und Balle vermogen, um biefen Begner als ben verworfenften Sterb-

lichen barguftellen.

Die Lebhaftigfeit, womit biefes gefdieht, wurde vermuthen laffen, daß ber Dialog in ber erften bige, nicht lange nach ber Erfcheinung des Luftfpiels: Die Philosophen, gefdrieben worben, um fo mehr als noch von dem älteren Rameau darin, als von einem lebenden, wirkenden Manne gesprochen wird, welcher 1764 gestorben ift. hiermit trifft überein, daß der Faux genereux des Le Bret, deffen als eines migrathenen Studes gebacht wirb, im Jahre 1758 herausgetommen.

Spottscriften, wie die gegenwärtige, mögen damals vielsach erichienen fein, wie aus des Abbe Morellet Vision de Charles Palissot und andern erhellet. Sie find nicht alle gebruckt worden, und auch bas bedeutende Diberotifche Wert ift lange im Berborgenen geblieben.

Wir find weit entfernt, Baliffot für ben Bofewicht zu halten, als ber er im Dialog aufgestellt wirb. Er hat fich als ein gang maderer Mann, felbft burd bie Revolution burd, erhalten, lebt mahrideinlich noch und icherat in feinen fritischen Schriften, in benen fich ber qute, burch eine lange Reihe bon Jahren ausgebildete Ropf nicht bertennen lagt, felbft über bas idredliche Fragenbild, bas feine Widerfacher von ibm aufzuftellen bemüht gewefen.

## Tencin (Madame be).

Bei ber geselligen Natur ber Franzosen mußten die Frauen bald ein großes Uebergewicht in der Societät erhalten, indem fie doch immer als Präsidentinnen anzusehen sind, die, bei der Leidenschaftlichkeit und Einseitigkeit der Männer, durch einen gewissen allgemeinen Ton des Anstandes und der Dulbung einer Zusammentunft von bedeutenden Menschen Galtung und Dauer zu geden wissen.

Madame de Tencin ift eigentlich die Stifterin ber neuern Barifer Gefellichaften, welche fich unter ben Augen merkwürdiger Frauen ber-

fammelten.

Im geselligen und thatigen Leben entwickelte fie die größten Borzüge; sie verbarg unter der außern, unscheinbaren hülle einer gutmuthigen Gevatterin die tiefste Menschenkenntniß und das größte Geick. in weltlichen Dingen zu wirken.

Diberot legt fein geringes Beugnig ihrer Berbienfte ab, indem

er fie unter ben größten Beiftern mit aufgahlt.

Eine genauere Schilberung ihrer und ihrer Rachfolgerinnen, Mobame Geoffrin Deseffarts, Dubeffant, Mabemoiselle be l'Epinaffe, wurde einen schonen Beitrag zur Menschen und besonders zur Franzojenkenntniß geben. Marmontel hat in seinen Mémoires hiezu sehr viel geleiftet.

# Tencin (Rardinal). Geb. 1679. Gest. 1758.

Er stand mit Law in Berbindung, ward Minister, wie man behauptet, durch die Geschicklichkeit seiner Schwester, und ließ seine Seistesfähigkeiten in zweideutigem Aufe, als er sich zuruczog. Diderot scheint unter Die zu gehören, die günstig von ihm urtheilen.

# Trublet (Abbé).

## Geb. ju St. Dalo 1697. Geft. 1770.

Fontenelle und la Motte, zwei Männer von Talent und Seift, jedoch mehr zur Profa, als zur Poefie geneigt, gedachten die exfert auf Rosten der legtern zu erheben, und sonnten doch immer eine Zeil lang den Theil des Publikums, der sich selbst äußerst profaisch subit. wenig er auch die Poesie entbehren kann, für ihre Meinung gewinnen.

Der Abbe Trublet, ein Mann von einigen literarischen Berdienften, schlug sich auf ihre Seite und brachte überhaupt sein Leben in Beschauung und Anbetung biefer beiden Manner zu. Er hatte vied von Boltaire's feindseligem Muthwillen zu leiden, gelangte aber doch nach sundpundzwanzigsährigem Harren, obgleich anerkannt mittelmäßig, zu dem Glud, durch Begunstigung des Hoses in die Akademie aufgenommen zu werden.

### Boltaire.

### Geb. 1694. Geft. 1778.

Wenn Familien sich lange erhalten, so kann man bemerken, daß die Katur endlich ein Individuum hervorbringt, das die Eigenschaften seiner sämmtlichen Ahnherren in sich begreift und alle bisher vereinzelten und angedeuteten Anlagen vereinigt und vollkommen ausspricht. Seben so geht es mit Rationen, deren sämmtliche Berdienste sich wohl einmal, wenn es glückt, in einem Individuum aussprechen. So enthand in Ludwig XIV. ein französsicher König im höchsten Sinne, und eben so in Boltaire der höchste unter den Franzosen denkbare, der Ration gemäßeste Schriftseller.

Die Eigenschaften find mannigfaltig, die man von einem geistvollen Manne fordert, die man an ihm bewundert, und die Forderungen der Franzosen sind hierin, wo nicht größer, doch mannigfaltiger

als bie anderer Nationen.

Wir setzen den bezeichneten Maßstab, vielleicht nicht ganz vollftändig und freilich nicht methodisch genug gereiht, zu beiterer Ueber-

ficht bierher.

Tiefe, Genie, Anschauung, Erhabenheit, Naturell, Talent, Berbienst, Abel, Geist, schöner Geist, guter Geist, Gesühl, Sensibilität, Geschmad, guter Geschmad, Berstand, Richtigkeit, Schidliches, Ton, guter Ton, Hoston, Mannigsaltigkeit, Hulle, Reichthum, Fruchtbarkeit, Wärme, Magie, Anmuth, Grazie, Gesäligkeit, Leichtigkeit, Lebhastigkeit, Feinheit, Brillantes, Saillantes, Betillantes, Bikantes, Delikates, Ingenioses, Stil, Bersistlation, Harmonie, Reinheit, Korreftion, Elegang, Bollendung.

Bon allen biefen Eigenschaften und Geistesäußerungen tann man vielleicht Boltaire nur die erste und die letzte, die Tiefe in der Anlage und die Bollendung in der Aussührung, streitig machen. Alles, was übrigens von Fähigteiten und Fertigkeiten auf eine glänzende Weise die Breite der Welt ausfüllt, hat er besessen und dadurch seinen

Ruhm über die Erde ausgedehnt.

Es ist sehr merkwürdig zu beobachten, bei welcher Gelegenheit die Franzosen in ihrer Sprache statt jener von uns verzeichneten Worte ähnliche oder gleichbedeutende gebrauchen und in diesem oder jenem Falle anwenden. Eine historische Darstellung der französischen Aesthetik von einem Deutschen wäre daher höchst interessant, und wir würden auf diesem Wege vielleicht einige Standpunkte gewinnen, um gewisse Regionen deutscher Art und Kunst, in welchen noch viel Verwirrung herricht, zu übersehen und zu beurtheilen und eine allgemeine deutsche Aesthetif, die jeht noch so sehr an Einseitigkeit leidet, vorzubereiten.

# Nachträgliches zu Rameau's Neffe.

Bu Ende des Jahrs 1804 bertraute mir Schiller, es fei ein Manustript in seinen handen, ein Dialog Diberots, Rameau's Reffe betitelt, noch ungebruckt und unbekannt; herr Goschen sei geneigt, dasselbe abbrucken zu lassen, borber aber wünsche er, zu Erregung lebhaster Ausmertsamleit, eine deutsche Uebersezung ins Bublitum zu
senden. Man trug mir die Arbeit an, und ich, seit langer Zeit dor
bem Berfasser große Achtung hegend, übernahm sie gern, nachdem ich

bas Original burchgefeben batte.

Meiner Arbeit wird man hoffentlich ansehen, daß ich mit ganzer Seele dabei war; der Abdruck erfolgte, konnte aber eigentlich im deutsichen Bublikum nicht greisen. Die kriegerischen Apelten verbreiteten überall eine bängliche Sorge, wie denn auch die intentionirte heransgabe des Originals durch die kranzbische Invassische unräthlich ja unthunlich gemacht wurde. Der aufgeregte haß gegen die Eindringenden und ihre Sprache, die lange Dauer einer traurigen Epoche verhinderten das Borhaben; Schiller verließ uns, und ich ersuhr nicht, wohin das aurückaegebene Manuskript gelommen war.

Als man aber im Jahre 1818 die sammtlichen Werke Odderots an die Sammlung französsicher Prosaisten anzuschließen gedachte und beghalb eine vorläusige Anzeige herausgab, erwähnte man auch dieses verborgenen Manustripts, nach dessen veutscher Uebersetzung man den Inhalt dieses wunderlichen Wertes umstandlich anzeigte und zugleich nicht unglüdlich einige Stellen wieder ins Französsische zurücktrug. Nan wollte zwar den Dialog nicht als ein Meisterwert gelten lassen, sand ihn aber doch der originellen Feder Diderots würdig, wodurch man es denn doch für ein solches erklärte.

Die Sache fam noch einigemal in Anregung, aber ohne weitern Erfolg. Endlich erschien im Jahr 1821 in Paris: Le Neveu de Rameau, dialogue, ouvrage posthume et inedit, par Diderot, und machte, wie billig, großes Aufsehen. Das Rahere dabon verdient wohl die Aufmerksamkeit auch kunftiger Zeiten. Es verhielt fic aber

bamit folgenbermaßen.

Jene öffentlich wiederholten Erkundigungen nach dem Original veranlaßten einige junge Männer zu dem Bersuch einer Rückübersezung. Der Bicomte de Saur, mattre des requêtes au Conseil du Roi, wie er sich in einer Sendung an mich unterschreibt, übernahm die Arbeit mit einem Freunde, de Saint Genies, welche dergestalt gelang, daß sie wagen dursten, sie für das Original auszugeben. Einige Abweichungen und Migverständnisse, so wie eingeschaltete, den Uebersetzern eigne Stellen konnten nicht leicht entbeckt werden. Genug, man glaubte eine Zeit lang, das Original zu besitzen, bis endlich durch das ent-

ftandene Auffehen, durch die Bemuhung des herausgebers der Werte Diderots in der Familie deffelben das wirkliche Original gefunden murbe.

Jene geistreichen jungen Manner aber wollten sich eines literarischen Frevels nicht bezichtigen lassen und erklärten das wahre Original für untergeschoben, welches denn zu mancherlei Kontestationen Gelegenheit gab. Der Herausgeber, Herr Briere, wendete sich an mich in einem Schreiben vom 27. Juli 1823, aus welchem ich solgende Stelle mittheile.

"Als herausgeber der vollständigen Werke Diderots hab' ich auch einen von Ew. 2c. selbst ausgesprocenen Wunsch zu erfüllen gesucht, indem ich den Neffen Rameau's in meine Ausgade mit aufnahm. Dieses Werk ist noch nicht öffentlich erschienen, aber Ihre deutsche Uebersetzung dieser merkutrdigen Produktion ist so kreu, wie der Sohn des Colmarschen Pfeffel mir noch vor einigen Tagen versicherte, um danach Diderots Arbeit originalmäßig wiederherstellen zu können.

"Indessen aber habe ich, um ber frangöfischen Literatur Diderots Werke zu überliefern, keinen Gebrauch von Ihrer Uebersetzung gemacht, sondern den Abdruck nach einer Kopie veranstaltet, welche 1760 unter den Augen des Berfassers versertigt war und welche ich von der Frau Marquise Bandeuil, Diderots einziger Tochter, empfieng, welche noch lebt und gegenwärtig in Paris wohnt, Reue Straße, Luxembourg Ro. 18."

Weiter klagt nun herr Brière über die Unvolksommenheiten jener Rücklibersetzung, davon er mir ein Exemplar mit Randglossen zusendet, und indem er mir auch das ächte Original nunmehr abgedruckt zuschickt, gar bedeutende Beweise von französischer Leichtbehandlung von Augen legt. Zunächft aber zeigt sich erst die Wichtigkeit seiner Klage, indem, weil einmal das Publikum durch eine Ulebersetzung hintergangen worden, man nun auch das ächte Original für eine gleiche Spiegelsechterei erklärt. An die innern Gründe bentt Riemand, man verlangt äußere, man will Diderots Original vorgewiesen hoben, und eine würdige Dame so gut als der Herausgeber werden sit Betrüger erklärt. Er wendet sich daher an mich, als den Einzigen, welcher hierin Recht sprechen könne: denn was das hauptoriginal betrist, sei es noch ungewiß, ob es an den Herzog von Gotha oder an den Prinzen Heinrich von Preußen gesendet worden.

Was ich jedoch hiedei gleich zwischendurch erinnern muß, ift Dieß, daß das Manustript nicht nach Gotha gekommen sein kann, weil ich bei meinen dortigen, besonders literarisch vertrauten Berhältnissen niemals etwas davon vernommen. Soll ich eine Bermuthung aussprechen, so ist das Manustript nach Petersburg an Ihro Majetät die Kaiserin Katharina gelangt; die Kopie, nach der ich übersetze, schien dort genommen, und für mich hatte diese Filiation die höchste Wahrlchein-

lichteit.

Dem wirklich mobl- und gutbentenben Berleger antwortete ich nun

folgendermaken:

"Bochgeehrtefter Berr! Sie haben mir burch bie bedeutende autrauliche Sendung febr viel Bergnugen gemacht; benn ob ich gleich vor fo viel Jahren ben Diberot'iden trefflicen Dialog mit Reigung, ja mit Leidenschaft übersette, so konnte ich demselben doch nur eine flüchtige Reit widmen, darauf aber meine Arbeit mit dem Original niemals wieder peraleichen.

"Run geben Sie mir Gelegenheit, es zu thun, und ich trage fein Bedenken, hiermit meine Ueberzeugung auszusprechen, baf ber von Ihnen gebruckte Neven de Rameau gleichlautend mit ber Ropie fei, mornach ich übersekt. Schon empfand ich diek aleich beim ersten Leien, was nun jur größern Gewigheit wird, indem ich, nach einer fo langen Baufe bas frangofijche Wert mit meiner Ueberfegung jufammenhaltend, gar manche Stelle finde, welche mich befähigt, meiner Arbeit einen größern Werth zu geben, wenn ich fie weiter barnach ausbilbe.

"Gine folde Erflarung icheint hinreichend ju Ihren 3meden, die ich gern forbern mag, weil, wie gejagt, burch bie Entbedung und Bublitation des Originals mir felbft ein bedeutender Dienft gefdeben.

"Weimar, ben 16. Oftober 1823."

Aus Borftehendem erkennt man den großen und unerjeglichen Schaden, welchen falsche, ganz oder halb erlogene Schriften im Bublitum anrichten; er besteht barin, bag bas Urtheil ber Menge. welches immer einer hohen, reinen Leitung bedarf, fic durchaus an solchen Schriften verwirrt, Die durch Annaherung an gewifie Originalitaten gerade bas Beffere ju fich berabziehen, fo bag bas Mittelmäßige bom Bortrefflichen, bas Sowache vom Starten, bas Abjurde vom Erhabenen nicht mehr ju icheiben ift.

Wer indessen Freude an der französischen Literatur hat, auch an den Einwirkungen der Literaturen in einander einfichtigen Theil nimmt, mag mit uns bas Blud preisen, bag ein foldes Juwel, als bas icon anerfannte und noch allgemeiner anzuerfennende, fich boch endlich wieder-

gefunden bat.

Nunmehr aber halte ich für nöthig, etwas über die Roten ju äußern, welche ich meiner Uebersetung jenes Dialogs augefügt batte.

Das groke Intereffe, bas ich biefem Dialog bei ber erften Lejung zuwendete, entsprang wohl aus der frühern Bekannticaft mit Diderots Werken in dem Augenblick, da fie erschienen. Die oft genannte und noch jest respettable Korrespondenz, womit herr von Grimm fein Baris in Berbindung mit der übrigen Welt zu erhalten wußte, ward durch bie neu entstandenen und entstebenden Werte bochlich gesteigert. Studweise samen La Religieuse so wie Jacques le Fataliste in ununters brochener Folge nach Gotha, wo benn diese sich einander folgenden Abschnitte jener bedeutenden Werke gleich in besondere Defte abgeschrieben und in jenem Kreise, ju bem ich auch ju gehören bas Glud

hatte, mitgetheilt wurden.

Unsere Tagblatter bedienen sich besselben Kunststuds, ihre Leser von Blatt zu Blatt sortzuziehen, und wenn es auch nur der Neugierde wegen geschäfte. Uns aber wurden jene gehaltschweren Abtheilungen nach und nach zugezählt, und wir hatten während der gewöhnlichen Pausen immer genug zu thun, den Gehalt dieser successiven Tresslichseiten zu bedenken und durchzulprechen; wodurch wir sie uns auf eine Weize eigen machten, von welcher man in der spätern Zeit kaum einen Begriff haben möchte.

Ich aber hatte von diesen Dingen besto größere Forbernis und Belehrung, als ich von Rindheit auf, wie ich in meinen biographischen Seften schon gestanden habe, mit der französischen Literatur durchaus befreundet worden; weihalb mir denn ale in dem gedachten Dialog vorkommenden gerühmten und gescholtenen Bersonen nicht fremd waren und mir dadurch diese sehr famplicitte Produktion in heiterer Alarheit

por ber Seele fanb.

Betrachtete ich nun aber meine lieben Landsleute in dieser späten Zeit, so konnte ich nicht erwarten, daß jene Tage nur irgend einem Deutschen wie mir könnten gegenwärtig sein. Die Regierungsjahre Ludwigs XV. waren schon völlig in den hintergrund getreten; die Revolution hatte ganz andere Zustände und Ansichen hervorgebracht: von solchen Frechheiten eines müßigen, beschaulich humoristischen Lebens, wie solches in dem Element der ersten Sechziger Jahre nur zu benken war, konnte die Rede nicht mehr sein.

Da man doch aber ältere literarische Bezüge in solchen Fällen durch Roten mit Bergnügen ausgeklärt sieht, so dachte ich das Entschwundene dem deutschen Leser wieder entgegenzuheben; allein auch diese Bemühung war für den Augenblick vergebens, die Kriegstage und "Jahre verschlangen alles Interesse, und auch ohne dies fonnte ein solches Wert an keine augenblickliche Theilnahme einigen Anspruch

maden.

Gleicherweise unterließ ber Berleger ben Abdruck bes Originals, wodurch benn jene Berwirrung für die Folgezeit eingeleitet wurde.

Die oben genannten jungen Männer mußten, indem sie heimlich an ihrer Alläbersetzung arbeiteten, auch von den Roten Kenntniß nehmen, welche ich meiner Arbeit hatte solgen lassen. Sie scheinen bieselben wohl durchgedacht zu haben und satzen den Entschlüß, eine liebersetzung davon als eines eigenen Werkes, und dadurch dem französischen Publikum angemessener, zu liesern. Sie gaben daher nun das Wert in dem Jahre 1823 unter solgendem Titel heraus: Des hommes celedres de France au dix-huitième siècle, et de l'état de la littérature et des arts à la même époque; par Mr. Goethe: traduit de l'Allemand, par M. M. de Saur et de Saint-Géniés; et suivi de notes des traducteurs, destinées à développer

et à compléter sur plusieurs points importants les idées de l'auteur. Paris, chez Antoine Augustin Renouard. 1823.

Dieses Buch, mit einiger Gunft angesehen, tann man wirflich als wohl zusammengestellt gelten laffen. In einer turzen Borrebe geben sie einen allgemeinen Begriff von meinen dichterischen und literarischen Bemühungen, dem sie einen leichten Abris meines Lebens solgen lassen. Meine Noten zu Rameau's Neffen, die ich in alphabetische Ordnung gestellt, haben sie umgesetzt, um dem Titel ihres Wertes einigermaßen nachzulommen. Boltaire steht oben an, Diderot und andere interessante Nenschen solgen. Uebersetungsweise, Geschmad, Rust sommen zur Stracke.

Die Uebersegung selbst ift sehr frei, theils auslassend, theils paraphrastisch, jedoch ungeachtet einer solchen Behandlung völlig im Sinne bes Originals, in welchen sie genugsam eingedrungen sind; deswegen sich auch auf diese Weise der Text, als ausammenhangend und über-

einstimmend, gang bequem lefen lagt.

Dagegen haben fie fich in den hinzugefügten Roten ihrer Freiheit bebient und bald im Gintlang, bald in einigem Widerspruch fich ju bernehmen gegeben. Bald laffen fie gelten, bald bestimmen, bald berichtigen fie, wo benn ihre Erweiterungen und die fernere genauere Renntnig biefer Begenftanbe gang willfommen find; beswegen aud biefes Buch, wie es liegt, als ein brauchbarer Beitrag jur frangofifcen Literatur, wie fie fich in ber Galfte bes vorigen Jahrhunderts gebildet hatte, gar wohl angesehen werden fann. Roch verdient bemertt ju werben, wie angenehm ihnen die Billigfeit gewesen, womit ein Auslanber ibre Literatur betrachtet und behandelt. Go wird es auch einen Beben bei Durchlefung biefes Bandes intereffiren, den Brief Boltaire's an Paliffot wiederzufinden, worin er biefen wegen bes Chaufpiels: Die Philosophen, bestraft, ein bewundernsmerthes Beispiel, wie man mit gerechter Scharfe und Strenge zugleich fich aufs Anmuthigfte und Beiterfte benehmen tann. Gine Art jedoch, Die vielleicht Riemand als Boltaire gelang, vielleicht auch teine andere Ration jo aut batte fleiben tonnen.

Rachbem die französsiche Uebersetzung des Diberotichen Dialogs erschienen war, sieng man an zu zweifeln, ob dieser Resse Rameau's jemals existirt habe. Gludicherweise sand man in Merciers Tableau de Paris eine Stelle, welche sein Dasein außer Zweifel setzt und sowohl vom Obeim als vom Ressen charatterstisiche Züge mittheitt. Auch biese fügen wir übersetzt hier bei; es ist Werreier, der spricht:

"Ich habe," fagt er, indem er vom Oheim zu reden beginnt, "in meiner Jugend Rameau, den Mufifus, gefannt. Er war ein langer Mann, dürr und hager, eingeschrumpsten Unterleibes, der, gebück wie er war, im Palais Rohal stets spazieren gieng, die Sande auf dem Ruden verschränkt, um sich einiges Gleichgewicht zu geben. Er

hatte eine lange Rase, ein spitzes Kinn, Steden statt der Beine und eine schnarrende Stimme. Er schien unzugänglichen Humors, und

nach Art ber Boeten fprach er unfinnig über feine Runft.

"Man sagte damals, die ganze musikalische harmonie sei in seinem Kopfe. Ich gieng in die Oper, aber Rameau's Opern ennuhirten mich äußerst. Doch wurden sie mir von Jedermann als das non plus ultra der Musik vordemonstrirt, so daß ich, an mir selbst irre werdend, mich siese Kunst verloren hielt und mich innerhalb betrübte, die Gluck, Biccini, Sacchini meine schlummernden oder betäubten Fähigkeiten im Grunde meiner Seele erweckten. Bon Rameau's großem Ruhme begriff ich nichts, und es wollte mich später bedünken, als hätte ich nicht so ganz unrecht gehabt.

"Er konnte Boltairen nie eine Note begreiflich machen und dieser jenem nie die Schönheit eines seiner Berse, so daß, als sie einst gemeinsam an einer Oper arbeiteten, sie fast handgemein wurden, indem

fie über bie Barmonie fprachen.

"Derfelbe Rameau, eines Tages eine schoe Dame besuchend, erhebt sich plöglich von seinem Stuhle, nimmt einen kleinen hund von ihren Schoof und wirft ihn aus dem dritten Stodwerk zum Fenster hinaus. Die erschrodene Dame ruft: Was macht Ihr, mein Herrl Er bellt salts, sagte Rameau, indem er mit dem Unwillen eines Mannes auf und ab geht, dessen Ohr höchlich beleidigt worden.

"Ich habe auch feinen Reffen gekannt, ber halb ein Abbe, halb ein Laie war, der in den Raffcebaufern lebte und alle Wunder der Tapferkeit, alle Wirkungen des Genie's, alle edle Selsberlieugnung, turz alles Große und Gute, was je in der Welt geschehen, auf das Rauen reduzirte. Rach ihm hatte alles Das keinen andern Zweck und teinen andern Erfolg gehabt, als um etwas zwischen die Zähne zu

betommen.

"Er predigte diese Lehre mit einer sehr ausdrikklichen Geberde und einer höchst malerischen Bewegung der Kinnladen. Sprach man von einem höden Gebicht, von einer eblen That, von einem guten Gesete, so sagte er: Alles Dieses, vom Marsall von Frankreich dis zum Schuhstlider und von Boltaire dis zu Chaban oder Chabanon, geschieht bloß, um etwas zu bekommen, das man in den Mund thue und woran man die Gesete der Mastitation erfülle.

"Eines Tags im Gespräch sagte er mir: Mein Onkel, der Musifus, ist ein großer Mann, aber mein Bater, erst Soldat, dann Geiger, dann Kaufmann, war ein noch größerer. Ihr sollt urtheilen! Er war

es, ber etwas zwischen die Rahne zu bringen verftand!

"Ich lebte im väterlichen haufe mit vieler Sorglofigkeit; benn es war immer meine Art, wegen der Zukunft wenig neugierig zu sein. Ich hatte mein zweiundzwanzigstes Jahr zurückgelegt, als mein Bater eines Tags in mein Zimmer trat und mir sagte: Wie lange willst du noch so in deiner faulen Art hinleben? Seit zwei Jahren erwarte

ich Werke von dir. Weißt du, daß ich in meinem zwanzigsten Jahre gebangen war und einen Zustand batte? —

"Da ich sehr guter Dinge war, antwortete ich meinem Bater: Das nenne ich einen Zustand, gehangen zu sein! Aber wie geschah es,

daß Ihr gehangen und doch mein Bater wurdet?

"Horel sagte er. Ich war Soldat und marodirte; der Prosof saste mich und ließ mich an einen Baum knüpsen. Ein kleiner Regen verhinderte den Strick, zu gleiten, wie er sollte, oder vielmehr, wie er nicht solke. Der Henler hatte mir mein Hend gelassen, weie er nicht solke. Der henler hatte mir mein Hend gelassen, weil ebcherig war. hustaren ritten vorüber und nahmen mir mein hemd auch nicht, weil es nichts taugte; aber mit einem Sabelhieb durchschnitten sie den Strick, und ich siel auf die Erde. Sie war seucht; die Frische brachte mich wieder zu mir, und ich lief auf einen Marttskeen zu, der nicht weit war. Ich trete in eine Weinschenfe; ich sagz zur Frau: Erschreckt Euch nicht, mich im hemde zu sehen! mein Gepäd folgt hinter mir. Doch davon hernach! Zetzt bitte ich um nichts als eine Feder, Tinte, vier Bogen Papier, ein Brod für einen Sou und einen Schoppen Wein.

"Ohne Zweifel hat mein burchlochertes hembe bie gute Frau jum Mitleid bewogen. 3ch ichrieb auf die vier Bogen Papier: heute großes Schaufpiel, gegeben durch den berühmten Italioner, die erften Plage zu fechs Sous, die zweiten zu drei.

Bedermann tritt berein, wenn er bezahlt.

"Ich verschanzte mich hinter eine Tapete, borgte eine Geige, schnitt mein hemde in Stücke und machte daraus fünf Marionetten, die ich mit Tinte und ein wenig von meinem Blute bemalte, und so war ich fertig, um wechselsweise meine Puppen reden zu lassen und hinter

meiner Tapete ju fingen und ju geigen.

"Ich hatte im Bralubiren meinem Instrument einen außerordentlichen Ton gegeben; die Zuschauer strömten herzu, der Saal wurde voll. Der Geruch der nahen Küche gab mir neue Kräfte, und der Hander, der einst Horaz begeisterte, inspirirte auch deinen Bater. Während einer ganzen Woche gab ich täglich zwei Borstellungen, und auf dem Zettel nichts von Gerabsetzung der Preise. Ich wanderte aus der Schenke mit einem Reiserock, drei Hemden, Schuhen und Strümpsen und hinreichendem Gelde bis zur Gränze. Eine kleine Seiserkeit, durch das Hangen verursacht, war ganz verschwunden, so das der Fremde meine sonore Stimme bewunderte.

"Du fiehst also, daß ich im zwanzigsten Jahre berühmt war und meinen Zustand hatte. Du bift zweiundzwanzig, haft ein neues hemb

auf bem Leibe, bier find zwölf Franten, und nun pade bich!

"So verabschiedete mich mein Bater. Ihr werdet gestehen, das es von dort ein zu weiter Weg war, als daß man hatte zu Dardamus oder Rastor und Bollug gelangen sollen. Seitdem sehe ich alle Mensichen ihre hemden nach dem Grad ihrer Fähigseit schneiden und öffente

lich Marionetten ipielen und alles Dieß, um ihren Mund zu füllen. Die Makisation ist nach meiner Ueberzeugung der wahre Eindruck aller

feltenften Dinge Diefer Belt.

"Dieser Kameau's Neffe hatte am Tage seiner Hochzeit, für einen Thaler ben Kopf, alle Leiermädchen von Baris gemiethet, und er gieng in ihrer Mitte durch die Straßen, indem er seine Frau am Arme führte. Du bist die Tugend, sagte er, aber ich habe dir einen noch größern Glanz geben wollen durch diese Schatten, die dich umringen."

So weit Mercier, beffen Unterredung mit Rameau's Reffen denselbigen Con hat wie Diderots Dialog, und welche große Aehnlichseit hinreichend beweisen möchte, daß es kein erdichteter Charafter, sondern ein wirklicher Mensch gewesen sei, wonach beide Maler, ohne von einander zu wissen, ihr Porträt mit so großer Wahrheit entwarfen.

Alles Borhergehende nochmals übersehend, scheint es mir dem allgemeinen Interesse gemäß, jenen oben angedeuteten Brief des französischen Berlegers im Original beizusügen; er versetzt uns lebhaster in jene Tage, wo diese Angelegenheit mit Leidenschaft behandelt wurde.

Pardonnez-moi, Monsieur, si je viens Vous dérober quelques-uns de ces instants précieux que pour les plaisirs de notre âge, et ceux des siècles futures vous avez consacrés au culte des Muses; mais c'est au nom des manes de Diderot que je vous invoque, et le rang distingué que cet illustre écrivain me paraît tenir dans votre estime m'est un gage assuré, que je ne me serai point vainement adressé à vous. Je me sens encore soutenu dans ma témérité à solliciter de vous une réponse par ce profond caractère de vérité et de droiture que je trouve empreint danz tous vos écrits.

Il s'agit, Monsieur, de prononcer dans un procès purement littéraire, votre sentence sera sans appel, et votre réponse me donnera une victoire éclatante sur un imposteur qui n'a pas craint de me présenter au public Français comme un fourbe capable d'en imposer au point de donner pour un original une

traduction d'un ouvrage de Diderot. Voici le fait:

Editeur des Oeueres complètes de Diderot, j'ai rempli le vœu formé par vous-même en comprenant dans mon édition le Nereu de Rameau. Cet ouvrage n'est pas encore publié. La traduction Allemanda que vous avez donnée de cet ouvrage remarquable, est si fidèle, me disait encore, il y a quelques jours, le fils de Pfeffel de Colmar, qu'il serait très-facile de reproduire textuellement Diderot.

Cependant pour rendre aux lettres Françaises l'ouvrage de Diderot, je n'ai point fait usage de votre traduction; j'ai imprimé mon édition sur une copie faite en 1760 sous les yeux de l'au-

teur; cette copie m'a été donné par madame la Marquise de Vandeuil, fille unique de Diderot, vivant et demeurant aujour-

d'hui à Paris, rue Neuve de Luxembourg Nr. 18.

D'un autre côté un Monsieur de Saur a retraduit en 1821 votre traduction, il l'a défigurée en beaucoup d'endroits; s'est permis beaucoup d'amplification et n'en a pas moins présenté son livre comme un ouvrage posthume et inédit de Diderot. Aujour d'hui qu'il se voit forcé d'avouer qu'il n'est que traducteur, il me dénonce comme un fourbe semblable à lui et prêche dans tous nos journaux que mon édition, prétendue originale, n'est comme la sienne qu'une traduction de votre traduction. Prouvez le contraire, me dit-il, en me présentant l'antographe de Diderot, et je me retracte à l'instant! Le méchant sait bien que cet autographe envoyé au prince de Saxe-Gotha, ou au prince Henri de Prusse a été détruit; et comme je n'ai à lui opposer que la copie faite par un secrétaire de Diderot, il persiste à taxer d'imposture la famille de Diderot et moi-même. C'est à vous seul qu'il est reservé, Monsieur, c'est à vous seul qu'il est possible de faire voir quels sont les trompeurs de M. de Saur ou de l'estimable Marquise de Vandeuil, avec laquelle je m'honore de faire cause commune dans cette affaire. La France attend votre arrêt.

J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, un exemplaire de mon édition du Nereu de Rameau. Vous reconnaîtrez, je n'en doute point, le même texte qui à servi à votre élégante traduction. Après avoir reconnu la vérité des mes assertions, serezvous assez bon pour me donner, par la réponse dont j'ose me flatter d'être honoré, le moyen de confondre mes accusateurs et cenx de la famille de Diderot lui-même? Je me vois, à mon début dans le monde, compromis dans ce que j'ai de plus che auprès de mes concitoyens, dans mon honneur même, puisque ces Messieurs n'ont pas craint de me présenter comme capable.

d'abuser de la confiance publique.

Je vous envoie aussi, Monsieur, un journal dans lequel vous verrez que ces Messieurs traitent Diderot avec aussi pen

de pudeur que de bonne foi.

Vous recevez ensin un exemplaire de la traduction de M. M. de Saur et de Saint-Géniés, dans lequel j'ai souligné ou indiqué une faible partie des contre-sens qu'ils ont faits et des additions qu'ils se sont permises. Les numéros inscrits à la marge indiquent les pages correspondantes de mon édition.

Si vous daignez m'honorer d'une réponse, je ne doute pas de voir contester par mes détracteurs l'authenticité de votre sig nature; mais l'Europe savante la connaît et l'Institut de France

est là pour me venger.

C'est beaucoup vous demander, Monsieur, que de solliciter de vous de pareils soins; mais je suis sûr que quand il dépend de vous d'assurer le triomphe de la vérité et de confondre l'imposture, vous oubliez promptement toutes les peines que vous avez pu prendre.

Je suis, Monsieur, avec les sentiments du plus profond re-

spect, et de la plus haute considération

de Votre Excellence,

le très humble et très obéissant serviteur

Brière

Libraire-éditeur des Oeuvres de Diderot, rue St. André des arts Nr. 68. Paris, le 27 Juillet 1823.

# Philipp Hadert.

1810-1811.

Der burchlauchtigften Fürftin und Frauen

# Maria Panlowna, Großfürstin von Angland,

Erbpringeffin von Sachfen = Beimar und Gifenach

Raiferliden Sobeit.

Durchlauchtigfte Fürftin! Enabigfte Frau!

Die glänzenden Ramen Katharina, Baul und Maria leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als günstige Sterne. Diese höchsten Personen ersreuen sich an dem Talent eines vorzüglichen Künstlers, beschäftigen, begünstigen ihn und gründen sein zeitliches Slück. Sollte ich mich hierdurch nicht angeregt sühlen, Ew. Kaiserlichen hohet. Ramen dieser Lebensdarstellung vorzusezen und ihn zu jenen Ihrer glorreichen Ahnen hinzuzustügen, da höchstelleben mit gleicher Gestinnung die Werte so wie die Kenntnisse verdienter Künstler schäften und sie auf mannigsaltige Weise aufmuntern und belohnen, vorzüglich aber durch eine thätige Theilnahme in Ausübung der schönen Künste, wozu Ew. Kaiserlichen Hohet neben so vielen andern Gaben die herrichten Talente verlieben sind. Wie beglückt muß ich mich schäften, das die Zeit mich aussparen wollte, um ein Zeuge und Betenner solcher Vorzüge zu sein und mich unter Diesenigen zählen zu dürfen, die sich höchstihro Gnade und halb zu erfreuen haben, deren Fortdauer sich in tiesster Berehrung empsiehlt

Em. Raiferlicen Sobeit

unterthänigfter Diener

Weimar, den 16. Februar 1811.

3. 28. v. Goethe.

# Ingenbliche Anfanae.

Bhilipp Hadert ift zu Brenzlau in der Udermart am 15. September 1737 geboren. Sein Bater, eben beffelben Bornamens, Bortratmaler aus Berlin, mar anfänglich im Dienfte bes Martgrafen, Bringen Beinrich von Sowebt, fobann bes barauf folgenben Regimentsinhabers, bes Erbpringen Ludwig bon Beffen-Darmftabt. Sein Grokpater paterlicher Seite, von Roniasberg geburtig, malte unter Friedrich Bilbelm I.

Philipp hadert war von feinen Eltern dem geiftlichen Stande aewidmet und follte bekhalb auf der Schule ju Prenglau in allem Erforderlichen befonders aber in ben orientalifden Sprachen unterrichtet werben; allein fein ausgezeichnetes Runfitalent entwidelte fich frubzeitig. Er hatte teine Reigung ju irgend einem Studium, bas nicht mit ber Malerei in Berbindung ftand ober ihn bagu batte leiten tonnen. Unaufmertiam in jeben andern Lehrftunden, zeichnete er mit ber Feber, was ihm ins Gedächtniß ober unter die Augen tam, und fo ließ man ibn nur bie nothwendigften besuchen und fonft recht viele Beit ju feiner

Lieblingsbeichäftigung, bem Beichnen und Malen. Schon im eilften Jahre hatte er ein Portrat bes Generals Biethen ju Pferbe in verjungtem Makftabe in Del topirt; und ba fein Bater eine außerordentlich icone Sammlung von Auriteln und andern Blumen im Garten hatte, fo malte er Blumenftude nach ber Ratur und half feinem Bater bei vericiedenen fleinen Arbeiten für obgemeldeten Erbpringen bon beffen-Darmftadt, ber bamals als Generallieutenant ein

Infanterieregiment in Prenglau tommanbirte.

Diefe tleine Stadt, mo, außer den Arbeiten für ben fürftlichen Sof, wenig für die Runft ju thun war, tonnte ber fernern Entwicklung ber Fabigfeiten bes jungen Runftlers eben nicht fonderlich gunftig fein; wegwegen ibn fein Bater im Jahre 1753, in feinem fechzehnten Jahre, nach Berlin in bas Saus feines bafelbft angefeffenen Brubers icidte, unter beffen Aufficht und Leitung er feine Talente ausbilben follte. Dieje war benn aber blog mechanisch; benn ber Obeim, ber fich nur mit Deforationsmalerei auf Tapeten und Banben abgab, auf welche er das damals in Berlin fehr übliche Laub- und Sonorfelwert, mit bunten Blumen verwebt, in Del- und Bafferfarben auftrug, hatte teine allgemeinern Runftbegriffe und tonnte ben jungen Dann teineswegs forbern, fonbern bebiente fich vielmehr ber Renntniffe, ber großern Fertigleit und des beffern Gefdmads feines Schulers ju eigenem Bortheil.

Doch waren die bier jugebrachten zwei Jahre für ihn feineswegs verloren, indem er feine technifde Fertigteit auf mancherlei Beife gu üben Gelegenheit hatte. Auch konnte er fich, aus Gutmuthigkeit und Freundschaft für feinen Ontel, ob ihm gleich diefe Art von Thatigteit feineswegs anftand, nicht bald zu einer Beranderung feiner Lage entichließen, bis endlich der Bildhauer Glume in Berlin, die Spuren eines größern Genie's in ihm entbedend, auf alle Weise in ihn drang, jene Arbeiten auszugeben und seine Talente und seinen Fleiß edlern Gegenständen der Kunst zu widmen, do es ihm denn leicht gelingen würde, welche Art er auch wählen möchte, in derselben einen vorzüglichen Grad zu erreichen. Hierauf entschof er sich, eine Neine Wohnung zu miethen, und war nun um so fleißiger beschäftigt, getreue Ropieen von guten Gemälden und mitunter manches Porträt zu machen, als ihm Jenes zu seinem eigenen Studium und Beides zu seinem Unterhalte, sur den er nun allein zu sorgen hatte, durchaus nothwendig durde.

Er legte damals schon den Grund zu jener unermüdeten Thatigkeit, die, verbunden mit seiner außerordentlichen Liebe zur Runft, ihm in der Folge so sehr zu Statten kam und ihn dis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich versaumte er nicht, sich Gönner und Freunde zu erwerben, die ihm durch Rath und Unterstützung nützlich werden konnten.

Besonders glücklich schätzte er sich in der nahern Bekanntschaft wit Herrn Besundschaft wit Herrn Besundschaft wit heffen Achtung er sich lange beworden hatte, die ihn derselbe, bei Gelegenheit eines Keinen Dienstes, den ihm der junge Künftler leiften

tonnte, naber tennen und icagen lernte.

herr Lejueur hatte fich nämlich mit Bubereitung ber Farben nach eignen Grundfagen und Erfahrungen und mit demijden Berjuden, bie fich barauf beziehen, abgegeben, hatte aber bon ber bamals noch nicht allgemein befannten Manier, fich ber Leimfarben beim Ralen m bedienen, nicht ben geringften Begriff. Sadert theilte ibm mit Bergnügen feine Renntniffe mit, und ba herr Lefueur bei biefer Gelegesheit beffen grundliche Ginfict in andere Theile ber Runft und fein ungemeines Talent entbedte, jo beförderte er auf die verbindlichte Beije bie Studien bes jungen Runftlers fowohl in feinem eigenen Saufe als burch besondere Empfehlung, jo bag berfelbe auf biefem Bege an ben Cofrath Trippel gelangte, welcher gerabe bamals für Ronig Friedrich II. durch den Direttor Defterreich und ben Dasbelsmann Bogtowsty eine Sammlung anjogifte und fonft aud mit Bemalben handelte. Diefer gab bem jungen Runftler Belegenheit, burd Ropiren ber beften Bilber jo viel Beld, als er ju feinem bequemen Unterhalt und au Fortfetung feiner Studien bedurfte, ju berbienen.

In dieser Zeit hatte er unter andern zwei fleine, von Querfurt vortresslich gemalte Landschaften lopirt, die er seinem vereirten Freunde Herrn Lesueur vorzeigte und welche diesem, da er sie edenio meisterhaft, mit Kenntniß und Feuer nachgeahmt fand, dergestalt gesielen, daß er den Kunstler beredete, sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmalerei zu widmen; wobei er ihm alle mögliche Unter-

ftugung und Borichub zu leisten fich erbot. Diefer burch einen gludlichen Zusall ertheilte Rath bestimmte haderten für diese Gattung und

ichentte der Welt einen der beften Meifter in berfelben.

Er versextigte hierauf manche sleißige Studien, nicht weniger mit vielem Berdienst ausgeführte Ropieen nach Claude Lorrain, Swanefelt, Moucheron, Berghem, Affelhn u. s. welche bald durch den Hofrath Trippel ins Publitum zerstreut wurden und, ohne den Künstler weiter bekannt zu machen, verschwanden, bis er endlich, geleitet von seinem eigenen Genius und mit einem durch jene Originale auf die besondern Schönheiten der Ratur ausmerksam gewordenen Auge, mit volltommen geübter hand, viel nach der Natur, wenigstens theilweise, was ihm von schönen Bäumen der Thiergarten bei Berlin und Charlottenburg darboten, in einer übrigens für den Zandschaftsmaler nicht günstigen Gegend, zu zeichnen ansieng und allmäblig zu eigenen Originalen dingusstied.

Unter solchen Studien vergiengen brei Jahre, ohne daß irgend Jemand in Berlin ein ganzes ober fertiges Bild von seiner Arbeit zu Gesicht bekommen hatte. Denn da gar oft die erste Erscheinung der Werte eines jungen Kunftlers bessen beingtige Reputation, wenn auch nicht immer mit hinkanglichem Grunde, zu entscheiden pflegt, so war herrn Lesueurs verftandiger Rath, einige Jahre im Stillen hin sortzauarbeiten, bis man mit gegrundetem Anhruch auf Beisall und nicht

blog auf prefare Rachficht im Bublitum auftreten burfe.

Als nun im fiebenjährigen Arlege nach der Schlacht bei Roßbach gegen fünshundert französische Offiziere als Arlegsgefangene nach Berlin kamen und viele davon mit ihrem Landsmanne, herr Lesueur, Befanntschaft machten und gelegentlich an Haderts Arbeiten Gesallen bezeigten, so veranstaltete Jener, daß Alles, was der junge Mann zu seiner Kunstbildung bisher angesangen oder fertig gemacht hatte, auf einmal gegen eine runde Summe den militärischen Kunstfreunden überlassen wurde; wodurch zugleich manche militärischen Kunstfreunden überlassen murde; wodurch zugleich manche militärische Arbeit, die in der Folge seinen Namen hatte kompromittiren konnen, außer Landes gieng.

Diese auf einmal erhaltene kleine Summe Geldes setzte hadert in den Stand, die seiner Kunst unentbehrlichen Hilfsstudien mit mehrerer Bequemlichteit sortzulezen. Er hatte auf der Maleratademie schon die ersten Gründliche der Geometrie, Architektur und Perspektive erkernt; nu aber wiederholte er die Mathematik vollständiger, indem er wödentlich dreimal mit Prosessor Wagner Privatskunden in seiner Wohnung hielt, wobei er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nunmehr immer besser von Statten giengen. Auch hatte er wöhrend dieser Zeit das Glück, mit Herrn Gleim, Ramler und, was sur seiner Sieste überaus zuträglich und ihm sehr erwünscht war, mit herrn Sulzer Bekanntschaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Kunststeunden er die meisten Abende in Gesellschaft zubrachte.

Der Umgang mit folden Mannern gemabrte ibm nicht nur ben Bortheil, daß er durch fie zu einem auten gesellschaftlichen Tone gebilbet und bei Andern eine für fein perfonliches Berbienft gunftige Meinung erwedt murbe, fondern ber Gefdmad und bie ungemeinen Renntniffe Diefer Manner icharften fein Gefühl und fein Rachdenten; ia er mar gewohnt, fich bei jeber Bahl auf bas Urtheil berfelben gu verlaffen. Diefes gilt vorzuglich bon herrn Sulger. Diefem Ranne verdantt Sadert einen großen Theil feiner frühern Bildung; auch fprach er immer mit ausgezeichneter Berehrung bon ibm, und beffen Borter-

buch blieb dem Runftler bis an fein Ende fanonifc.

Mit vielem Fleife feste er immer feine Arbeiten fort, obgleich im damaligen Rriege Berlin mehrmals beunruhigt wurde, besonders als ber General Sabbit mit feinem Corps und im folgenben Jahre Beneral Tottleben mit einem Corps Ruffen und Defterreicher Berlin beimfuchten. Doch binberte diefes nicht ben Fortidritt feiner Runft, auch nicht ben Gewinn, den er davon jog, besonders nachdem er mit zwei porzuglich gelungenen Gemalben auf Anrathen seines Deifters und Freundes, herrn Lefueur, nunmehr öffentlich aufgetreten wat. Diefe beiben Bilber, welche Ausfichten vom Teiche ber Benus im Thiergarten borftellten und die gewiffermagen als Erftlinge feiner Runft angesehen werben tonnen, ba vorber selten etwas von seiner Arbeit befannt geworden, machten unter Runftlern und Liebhaben eine gludliche Senfation. herr Goglowsty, ber in jener Beit für Berlin fo mertwürdige Mann, übernahm fie aus eigenem Antrieb und bezahlte bafür die damals feineswegs unbeträchtliche Summe von 200 Thalem.

Indeffen, ba in ber Begend um Berlin, außer mander bertlichen Baumpartie, die Ratur wenig malerifc Intereffantes bem Runfler barftellte, fo war icon lange in ihm ber Bunich rege geworben, fein Talent durch Reisen auszubilden, und oft lag er, im Gefuhl biefes Bedurfnisses, herrn Sulzer an, ihm zu einer Reise in die Schweiz bebulflich au fein; benn eine folde Reife auf feine eigenen Roften, be fonders in den damals burchaus unruhigen Rriegszeiten, und auf Rech nung eines unfichern Gewinnes ju unternehmen, bagu batte er nicht binlangliches Bermogen und ju viel Borficht, als bag er es auf Gerathewohl hatte magen follen. Doch fand er bald darauf wenigstens

eine andere Reife zu machen Gelegenbeit.

# Erfter Ausfing.

Herr Sulzer hatte um diese Evoche Herrn Spalding, damaligen Brobft in Barth, und auf eben berfelben Reife ben Baron Olthoff in Stralfund, welchem Gelehrte und Runftler gleich willfommen maren. besucht und, nach wiederholten Empfehlungen der Talente feines jungen Freundes, bemfelben die Erlaubnig bewirft, perfonlich aufwarten an burfen.

hadert trat also im Julius 1762, in Gefellicaft bes Bortratmalers Mathieu, Die Reife nach Stralfund an, mo er ben Beres mit Möblirung und neuer Einrichtung feines haufes beschäftigt antraf. Er wurde von ber ganzen Familie aufs Freundschaftlichste aufgenommen und wie ein Berwandter behandelt. Auch gereichte seine Gegenwart seinen Gönnern zum Bortheil; benn er führte bei ben neuen Jimmerverzierungen einen durchaus bestern Gelchmad ein und beforirte felbst einen großen Saal mit Architekturstüden und Landschaften, die er auf Leinwand mit Leimfarben ausklübrte.

Ju eben der Zeit kaufte Baron Olthoff auf der Insel Rügen das Gut Bolwig, wo er als unverheirathet bei seiner alten Mutter, so viel es seine wichtigen Seschäfte zuließen, gern wohnte, viel Gesellschaft annahm und nebst einem jungen Spalding die drei Gebrüder Dunker, seine Ressen, durch einen geschickten Hosmeister, den er aus Sachsen hatte kommen lassen, unter seinen Augen erziehen ließ. Hier wurde nun wieder, da die Ratur etwas schönere und mannigsaltigere Gegenstände als bei Berlin darbot, mit neuem Fleiß gezeichnet, und hier radirte Hadert zugleich zum Zeitvertreibe sechs kleine Landschaften, welche Aussichen der Insels Rügen vorstellen und sich unter den Blättern seiner Werke besinden. Er hatte dabei keine andre Anweisung als das Buch von Abraham Bosse: De la manière de graver à l'eau sorte et au durin, und die Probedrüde wurden, aus Mangel an einer Versses, auf Sips gemacht. Indessen war ihm sein Aufenthalt bei Olthoss in mehr als Einer Rücksicht nützlich, da er ihm für die Welt

und gute Befellicaft zu einer bortrefflichen Schule biente.

Im Mai 1764 reiste Baron Olthoff nach Stodholm, wohin er Sadert mit fic nahm und bei Sofe befannt machte. Der fleifige Runftler sammelte fich wieder eine Menge Studien, malte während bes Sommers eine Ausficht vom Rarlsberg für ben Ronig, verfertigte mehrere Beidnungen für bie Ronigin und gieng mit Auftragen vom Baron Olthoff im September wieber nach Stralfund gurud. hier in bem Saufe des Barons, mo Alles Liebe gur Runft und Gefcmad an folden Beidaftigungen gewonnen batte, marb in frober, gablreicher Befellicaft, welcher unausgefest Gelehrte und Runftler beiwohnten, immerfort gezeichnet und gemalt. Sadert verfertigte bes Abende eine Menge Portrats in fomarger und weißer Rreide und vollendete in feiner ihm eigenen Manier jenen großen Saal und ein Rabinet in Leimfarbe. Augleich hatte er einen der Reffen des Barons, Balthajar Anton Dunter, in ben erften Grundfagen ber Runft unterrichtet, fo baf biefer fein theologisches Studium mit Bewilligung bes Ontels geger die Ausübung ber Runft vertauschte. Als dieser ben glucklichen Fortgang nach Berlauf einiger Jahre gefeben, enticolog er fich, feinen Reffen unter haderts Auffict nach Baris ju ichiden.

# Reife nach Baris.

Sie reisten Beibe im Mai 1765 von Bolwig nach hamburg ab, von wo aus fie ihre Reise nach Frankreich fortseten wollten. Die

Raufleute, an die sie in Hamburg empfohlen waren, hatten eben ein Schiff geladen, das mit Wolle und andern Gütern nach Rouen bestimmt war. Sie ließen sich überreden, diese Reise zu Wasser zu machen, wobei sie an Zeit und Rosten zu gewinnen hossten; allein sehr ichlecht entsprach der Erfolg ihren Erwartungen; denn unausgesetzt kontrare Winde zwangen das Schiff, nach einer miglichen Seefahrt von sechs Wohlen an Englands Küste zu landen, wo sie denn nach Dober giengen, um mit dem Packetboot von da nach Calais überzuseken.

Diese zufällig längere Seereise hatte indessen auf haderis Talent einen sehr wohlthätigen Einfluß; benn da sie durch immer widrige Winde gezwungen wurden, zu drei verschiedenen Malen wieder zurüd in die Elbe einzulausen, und mit einer großen Menge anderer Fahrzeuge von allen Gattungen bei Glüdstadt auf der Stoer lange auf günstigen Wind warten mußten, so zeichnete Hader aus Mangel anderer Gegenstände Seestüde nach der Ratur, wie er es nur immer vortheilhaft hielt, ahmte treulich die dem seinigen am Rächsen gelegenen Schisse nach, gruppirte mitunter Matrosen, wie sie sich ruhend oder in mannigsaltigen Berrichtungen darftellten; und somit erweckte dieser Zusall in ihm zuerst den Seschward an Seeküsten, den er nachmals mit dem allustischen Ersolg kultivirte.

#### Baris.

Im August 1765 langte hadert mit bem jungen Dunker in Baris an. Diefer tam Anfangs in das Studium des herrn Bien und nachmals ju herrn halle; wobei er jedoch immer unter haderts

Auffict blieb, indem er fortfuhr, bei bemfelben zu mobnen.

Der befannte Aupferstecher Wille hatte Beide mit sich aufs Land genommen, um baselbst gemeinschaftlich zu zeichnen; allein die Aeinlichen, armseligen Bauerhuttchen mit ben daran liegenden Krautgärtchen und Ohlbdumchen ängstlich auf ein Quartblatt zusammen zu stodeln, konnte Hadert, dessen Auge und hand an große Segenstände gewöhnt war, wenig behagen; deswegen er lieber in seiner Art, wenn sich auch nur eine einzelne schone Baumpartie, ein bedeutender Felsen zeigte, diese sogleich zum Gegenstand wählte, um sich in seiner Kunft fortwährend zu stärken.

Sobald er in Paris durch seine Arbeit zu gewinnen ansieng, lief er seinen Bruder, Johann Gottlich, der sich eben dieser Art von Landschsmalerei gewidmet hatte, von Berlin dahin tommen, während er selbst in Gesellschaft der Herren Perignon und Brimm eine Reig u Buß in die Rormandie bis Havre de Grace machte, in der Absicht, bei jeder schonen Gegend nach Gesallen zu verweilen, um die interessantesten Aussichten mit Bequemlichteit aufzeichnen zu konnen.

Die glanzenden Glidsumftande des Baron Olthoff hatten fich inbeffen fehr verfinstert. Er war zu Betreibung der noch rudftandigen, von ihm während des fiebenjährigen Krieges gemeinschaftlich mit dem Kammerrath Siese für die schwedische Armee gemachten Geldvorschilfe nach Stockholm gegangen. Allein da jest die Müsenpartei die Oberhand behielt, so wurde er eines beträchtlichen Theils seiner Forderungen für verlustig erklärt, und so war ihm die fernere Unterstützung seines Ressen Dunker in Paris unmöglich; daher hadert durch eigenes

Berdienft für beffen Unterhalt forgen mußte.

Dieß war ihm durch die Bekanntschaft mit den vornehmsten Künstlern in Paris, welche ihn überall einsührten, leichter geworden. Er gewann unter andern den Beisall und die Gunst des Bischofs von Mans, aus der Familie der Fürsten von Monaco Grimaldi. Dieset ließ ihn auf mehrere Monate nach dem Landsig Ivri kommen, um die schönsten Aussichten nach der Ratur für ihn zu zeichnen und zu malen, welche Arbeit ihm sehr gut bezahlt wurde, während dessen augleich sein Bruder, der in Paris zurückgeblieben war, durch Bersertigung verschiedener Stasseleigemälde nach den von hadert zu Mans gemachten Zeichungen von gedachtem Herrn ansehnliche Summen bezog, welche beiden Brüdern schon zu Ansange des zweiten Jahrs ihres Ausenthalts in Paris eine ganz bequeme Eristenz sicheren, zu deren wachsender Berbesserung ihnen Fleiß und Talente allmählig immer neue Wase andeuteten.

Denn indeffen maren nach Baris viele fleine, bon Baaner in Dresben verfertigte Gouache-Landschaften gesommen, und biefe Art Malerei gefiel jo durchgangig, daß Jedermann fleine Rabinette und Boudoirs mit Gouache-Gemalden und Sandzeichnungen verziert begehrte. Bejonders hatte herr Boucher, erfter Maler bes Ronigs Ludwig XV., eine gang enticiedene Borliebe für biefe Arbeiten, zeigte Bagners lleine Gemalde als ganz allerliebste Produtte der Runft in allen Befellschaften und hatte felbft in feinem eigenen Rabinette vier Stude Davon. Die Gebrüber Sadert faben, wie leicht es fei, von biefem leibenschaftlichen allgemeinen Geschmade bes Barifer Bublifums burch ibre Talente flugen Bortheil ju gieben. Sie bereiteten fich baber fogleich Gouache-Farben, und nachdem fie einige fleine Stude in biefer Manier gemalt und herrn Boucher gezeigt hatten, nahm biefer bie neue Arbeit mit fo viel Beifall auf, bag er alle vier Stude für fic taufen wollte; fie aber vertaufchten folde lieber gegen einige feiner Beichnungen, und fo wurden auch diese fleinen Landicaften im Rabinet ibres geneigten Freundes aufgeftellt.

Diese Gemalbe vermehrten in kurzer Zeit den Auf und die Bekanntischaft der beiden Aunstler in Baris so sehr, daß sie unausgesetzt gut bezahlte Arbeit hatten und mehr dringende Bestellungen, als sie Beide fördern konnten. Zu einiger Erholung und Auhe machten sie alsdann wieder, zu Fuß und in fleiner Gesellschaft, die angenehme Tour langs der Seine in die Rormandie und von da in die Picardie, um neue Studien nach der Ratur zu ihren Arbeiten zu sammeln.

Dan batte fich indeffen, bon der Brovence aus, bei Berrn Jojebb

Bernet nach bem beften Rünftler in Baris erfundigt, welcher feinem eigenen Urtheil zufolge bas Talent hatte, Die fo berühmten Bernetiichen Bilber La tempête und Les baigneuses, burch Balecou's Rupferstich bekannt, beibe in Del in ber Große ber Originale gu topiren. Der Rünftler ichlug badert zu biefer Arbeit bor, und fie gelang jo gut, daß beide Ropieen mit einem ansehnlichen Breis, welchen bie Berren Cocin und Bernet bestimmten, bezahlt wurden. 21s beibe Gemalbe zur Berfendung nach Aix en Brobence eingebact wurden. jonitt irgend ein niederträchtiger Mensch, vermuthlich aus Eisersucht, heimlicher Beije bas Bild ber Tempeto mit einem Meffer in ber Quere burch. Das Bild wurde von dem Sigenthumer wieder nach Baris geschickt und gludlich restaurirt, ben Thater Dieser abscheulichen

Sandlung aber bat man nie entbedt.

Auf diese Weise setzten die Gebrüder ihre Arbeiten drei Jahre mit ungemeiner Thatigfeit fort; ber Beifall bermehrte fich; Philipp Gaderts Werte wurden vorzüglich honorirt; fie wußten eine fluge Anwendung bes Erworbenen ju machen und befanden fich in gunftigen Umftanden. hierdurch war hadert fo gludlich, feinen ehemaligen Wohlthater, ben Baron Dithoff, welcher im Jahre 1768 die ihm gleichfalls vom fiebenjahrigen Rrieg ber noch rudftanbigen Gelber in Frankreich zu erheben nach Paris getommen war, bier aber ungeachtet ber Mitwirfung bes Barons von Breteuil, vormaligen frangofischen Botichafters in Soweben, eben jo wenig Glud als ehemals in Stodholm fand, mit einer ersbarten Summe bon 100 Louisd'or bei feiner Rildreife m unterftugen, ohne fich auf ben Wiebererfat biefes Belbes von biefem rechtschaffenen und fehr unbillig behandelten Freunde einigen Anbruch poraubehalten.

Endlich war nun auch in beiben Brübern ber Bunich lebhaft gemorben, ihre Studien der iconen Ratur in Raliens reizenden Gegenben fortzujegen und fich in Roms lehrreichem Aufenthalte vollig ausaubilden. Diefe Reigung, welche ju befriedigen fie vollfommen im Stande waren, wurde nun durch den Rath ihrer Freunde völlig beftimmt und die Reife nach Italien gu Ende Augufts 1768 angetreten. Beinahe aber mare biefelbe burch ben Tob ihres Baters, ba nunmehr Die Sorge für die jungern Beschwifter auf fie fiel, vereitelt worden.

Unfere Reisenden gogen nunmehr über Loon burch Dauphine, einen Theil von Langeboc, um ju Rismes und Arles die Ueberbleibiel des Alterthums zu beschauen, über Marfeille, Toulon, Antibes nach Benua, wo fie eine Menge neuer Studien fammelten; bann gelangten fie über Livorno, Bija und Morena im Dezember 1768 gludlich und gefund nach Rom.

#### Rom und Reavel.

Rachdem beide Brüber, Philipp und Johann, fogleich in ber erften Beit ihres Aufenthalts zu Rom die vorzüglichften Mertwardigteiten der Runst und des Alterthums beschen hatten, setzen sie ihre Studien sowohl in der französischen Akademie nach den Antiken als Abends nach dem Modelle sort. Auch hatte sich der im Palast Farnese wohnende Kardinal Orsini, nach dem Tode Bapst Clemens XIII., Rezzonico, in das Konklabe begeben, wodurch unsern Künstlern die Bequemlichkeit verschaftt wurde, eines der vorzüglichken Werte neuerer Runst, die Galerie der Carracci, in gedachtem Palaste zu benutzen; welches meist in Gesellschaft des Bildhauers Sergel und des vom französischen Hose penstonirten Malers Callais geschab.

In Gesellschaft dieser beiden Künstler machten sie auch im Frühjahr eine Aleine Reise nach Frascati, Grotta Ferrata, Marino, Albano, Remi u. s. w., um zuerst die Schönheiten der Natur an diesen Orten im Allgemeinen kennen zu kernen. Rach ihrer Zurückunst malten sie einige kleine Landichaften in Gouache und führten zurück Neichnungen

aus, au benen fie auf jener Reife bie Umriffe gebildet batten.

Diese Arbeiten gestelen bem damals in Kom sich aushaltenden Lord Exeter so sehr, daß er sie sammtlich saufte und bei den Gebrüdern auf beinah ein ganzes Jahr Arbeit bestelte, wodvurch sie sehrstimmt wurden, ihren Aufenthalt in Rom auf drei Jahre festzusezen. Das in Paris Berdiente setze sie bereits in den Stand, zwei Jahre in Rom zu bleiben, und ihre erste Absicht war, die Zeit bloß zu Förderung ihrer Studien anzuwenden, ohne durch ihre Arbeit Geld gewinnen zu wollen; doch dei häusigen Bestellungen veränderten sie zwen Entschluß um so lieber, je vortheilhaster es für sie war, die übernommenen Arbeiten an dem Orte selbst vollenden au tönnen.

Die dem König von Reapel gehörige, bei Kom auf einer höhe gelegene Billa Madama war in damaliger Zeit, durch die Menge herrlicher Bäume und das durchaus Malerische der ganzen Gegend, ein wahrer Ort des Bergnügens. Borzüglich reizend war der Ort des Theaters, wo zum erften Mal Guarini's Paftor Fido aufgeführt worden war, mit den schönften Lorbeerbäumen bewachsen. Freilich hat moch in Berfall gerathen, und die anliegende Gegend ist in Weinberge

und Aderfelder verwandelt worden.

Da man nun aber zu jener Zeit auf Empfehlung bei bem Aufseher über diesen reizenden Ort eine ganz bequeme Wohnung erhalten konnte, so wählten beide Brüder diesen Aufenthalt auf zwei Monate, um nebst andern Studien die ihnen ausgetragene Ansicht der Peterstrücke für Lord Ceter zu malen, worauf sie vier Monate in Tivoli zubrachten, um da nach Gerzenslust die prächtigsten Gegenstände der Ratur in Dele, Leime und Wasserfarben auf mannigaltige Weise nachzubilden.

Hadert malte unter andern daselbst den berühmten Wassersall, ein drei Fuß hohes Bild, ganz nach der Ratur sertig, mit dem er zwei Monate lang, des Lichtes und Essettes wegen, alle Rachmittage

um diefelbe Stunde beidaftigt mar.

Im Oltober machten sie Beibe, in Gesellschaft bes Raths Reisfen ft ein, eine Fuhreise nach Licenza, der ehemaligen Billa des Horazund weiter nach Subiaco und kamen, nachdem sie manche schone Aussicht gezeichnet hatten, über Pagliano und Palestrina nach Tivoli zurüd. Diese kleine bergnügte Reise machten sie alle Drei durchaus zu Fuse, wobei ein Esel ihre Porteseuilles und Wasche trug, einem Bedienten

aber die Sorge für ihre Rahrung aufgetragen war.

So wichtig und burchaus nothwendig es für den Runftler überhaubt ift, ben Gegenstand feines Werts nach ber Ratur felbft zu ftubiren, so wenig war es bamals in Rom ublic, nach ber Ratur pu geichnen; am Wenigsten aber bachte man baran, eine etwas große Beidnung nach der Natur zu entwerfen und auszuführen. Man batte folche folibe Studien der Landichaft, feit ben Beiten ber Rieberlander und Claude Lorrains, vernachläffigt, weil man nicht einfah, daß biefer Weg eben jo gut zum Wahren als zum Groken und Schönen führt. Die von Frantreich venfionirten Maler in Rom hatten wohl mitunter manche Theile eines iconen Gangen unvollständig, auf einem Duodezblätten, nach der Natur flizzirt, und fie wunderten fic nun allgemein, als fie die beiden Sadert mit großen Bortefeuilles auf dem Lande umbergieben, mit ber Feber gang fertige Umriffe zeichnen ober wohl gar ausgeführte Zeichnungen in Bafferfarbe und felbft Gemalbe gang nach ber Ratur vollenden faben, welche immer mit fconem Bieb ausftaffirt maren, wobon Johann badert befonbers gang bortreffiche Studien gemacht batte.

Im Frühlinge des Jahrs 1770 giengen sie Beide nach Readel, wo sie an den englischen Minister, den Ritter Hamilton, empsihlen waren. Johann malte daselhst für Lady Hamilton, nebst einem Baar lleinen Gouache-Gemälden, drei ihrer Hunde nach dem Leben, und Philiph für den Ritter die durch eine vorsährige Eruption des Bestwertlichen der Reind einstehen Anstiden, dern einsge nachmals sehr schleden Wertschen Anstiden, dern einige nachmals sehr schlede für das Wert Campi Flegrei in Aupser

geftoden murben.

In Neapel wurde Philipp von einem heftigen Fieber befallen, von welchem er durch seinen damals aus England zurückgekommenen Freund, den geschickten Arzt Cixillo, wieder hergestellt und zu einer jedem Rekonvalescenten heilsamen Beränderung der Luft nach Bietri

und Lacava gesendet murde.

Wer erinnert sich nicht mit Bergnügen ber malerischen Sezend von Rocera de' Bagani bis nach Salerno bin, und wie mannigfaltigen Stoff zu herrlichen Landschaftsgemälden sie dem Auge darbietet! Diete prächtigen Gefilde, die in ihrer Fülle, so wie die Ruse von Amalfi, ichon vormals Salvator Rosa's Einbildungskraft so glüdlich bereichert hatten, mußten auf haderts Geist nicht weniger als die gefunde, reine Lust auf jeinen Körper wirken.

Auch war sein Fleiß daselbst ungemein thätig, und oft vergaz

er sich unter der Arbeit, so daß er an einem warmen Augustabend von einer plöglich herabsinkenden Wolke sich durchnäßt und erkältet sand. Hierdurch ward in seinem noch schwachen Körper ein allgemeiner Rheumatismus erzeugt, von dem er erst nach mehreren Monaten durch seinen Freund Cirillo, besonders mittelst der Seebader, wieder hergestellt wurde, so daß er im Robember desselbigen Jahrs mit seinem Bruder die Rüdreise nach Kom antreten konnte.

hier befam er, wenige Beit nach feiner Anfunft, die befannte große Bestellung für die ruffifche Raiferin, wodurch der Grund ju feiner

Celebritat und feinem nachmaligen Bermögen gelegt murbe.

# Soladt bei Tidesme.

Rurz nachdem hadert in Rom wieder eingetroffen, hatte der General Iwan Schuwaloff von seiner Monarchin, Ratharina II., den Besehl erhalten, zwei Gemälde berfertigen zu lassen, die so genau als möglich jene von den Russen über die Türken im vorhergehenden Sahre (1770) den 5. Julius bei Tickesme ersochtene Seeschlacht, und serner die zwei Tage später ersolgte Berbrennung der türlischen Flotte vorkeilen sollten.

Hadert übernahm diese Arbeit mit dem Beding, daß man ihm alle zu dieser ganz eignen Darfiellung wesentlich nöthigen Details auf das Genaueste mittheilte. Diese jedoch, so wie man sie ihm Ansangs gab, waren auf keine Weise hinlänglich, daß der Künftler danach ein lebhastes und der verlangten Wahrheit durchaus entsprechendes Bild

batte verfertigen tonnen.

Run trug es sich aber zu, daß in eben dem Jahre der Sieger, Graf Alexis Orlow, mit einem Theil seiner Flotte in das mittel-landische Meer und nach Livorno sam. Um diese erwünschie Gelegenheit, von welcher Hadert den vollständigsten Unterricht sich versprechen durste, zu benutzen, reiste er sogleich dahin; fand aber eben so wenig Befriedigendes vorhanden: teinen Plan des Gesechts, teine Anzeige der Gegend, seine authentische Darstellung der Attale und der dabei obwaltenden Ordnung. Alles und Jedes vielmehr, was dem Künstler durch einzelne Personen mitgetheilt wurde, ward sogleich wieder durch den Streit der mittheilenden Schisskapitäne selber, deren jeder im großen Feuer, jeder im Mittelpunkt des Tressens, jeder in der größten Gesahr gewesen sein wollte, verwirrt, wo nicht ausgehoben.

Ein Offizier des Ingenieurforps, ein Schweizer, der der Schlacht beigewohnt und einigen Plan davon hätte aufzeichnen können, war nach Bafel, seiner Baterstadt, gegangen. Das Einzige, was der Künstler noch vorsand, war eine Aussicht von Tichesme, die ein Rommenthur des Maltheserordens, Massicht von Tichesme, die ein Rommenthur des Maltheserordens, Massicht, ein Mann von Talenten und Geschward, gezeichnet und hergegeben hatte. Dieser aber war in dem Augenblide trant und tonnie die Arbeit nicht befordern helsen, an deren baldiger Sendung nach Vetersburg, wenigstens in vorläusigen wesent-

lichen Umriffen, bem Grafen Orlow eben fo viel als hadert ge-

legen mar.

So vergieng nun viele Zeit, bis endlich nach Berlauf eines Monats, unter ber Leitung bes Kontreadmirals Greigh, eines Schotten in ruffischen Diensten, mit Beihulfe obgedachter Zeichnung bes Kitters Massimt, zwei theils geometrisch aufgerissene, theils ins Perspettin gezeichnete Hauptlane zu Stande kamen, nach welchen ber Kunftler, anstatt zweier, sechs Gemalbe in einer Zeit von zwei Jahren zu liefern sich verbindlich machte, beren Borftellungen folgende sein sollten.

Das erste: die am 5. Julius 1770 von der in Linie geordneten russischen Flotte gemachte Attale auf die in einem Halbzirkel von Anker

gelegene türfifche Motte.

Das zweite: die Seefchlacht selbst, besonders wie in derselben ein seindliches Biceadmiralschiff von einem russischen Biceadmiralschiff von brannt, dieses aber wieder von jenem angezündet wird und beide verbrennen.

Das britte: die Flucht ber Türken in ben hafen von Afchesme,

und wie fie bon ber ruffifchen Flotte verfolgt werben.

Das vierte: die Absendung einer ruffischen Estadre nach den Hafen von Achesme, nebst der Bereitung der ruffischen Brander, um die feindliche Flotte in Brand zu steden.

Das fünfte: die Berbrennung ber türkifden Flotte im hafen, in

ber Racht bom 7. Julius.

Das sechste endlich: die triumphirende ruffische Flotte, wie sie beim Anbruch des Tages von Dicesme gurudklehrt und ein tursisches Schiff und vier Galeeren mit sich führt, die von der Flotte gerettet waren.

Auf folde Darstellungen in sechs großen Gemalden, jedes acht Fuß hoch und zwölf Fuß breit, wurde die Bearbeitung beider Plane vorgeschlagen und diese durch einen Kurier nach Betersburg zu Ein-

bolung ber taiferlichen Benehmigung gefenbet.

Indessen ließ Graf Alexis Orlow dem Künftler für die Arbeit, die ihn volltommen zufrieden gestellt hatte, 300 Zechinen auszahlen, so wie Hackert schon dorher, unter dem Namen des Bostgeldes, stie Reise von Kom nach Livorno von der Kaiserin 100 Zechinen erhalten hatte. Bald darauf traf die volltommene höchste Genehmigung dieser vorgeschlagenen Arbeit ein; der in Rom sich befindende General Iwan Schuwaloss erhielt sie, mit welchem sogleich im Ottober 1771 ein schriftlicher Bertrag über Größe, Zeit und pünktliche Borkestung der sechs oben beschriebenen Gemälde ausgesetzt und der Preis für jedes derselben auf 875 römische Zechinen regulirt wurde, so daß das Canzesich auf mehr als 12000 Gulden belief.

Das erste Gemalbe, welches der Künftler in Arbeit nahm, war jenes von der Schlacht selber, in dem bedeutenden Momente, da beide Biceadmiralschiffe brannten und die Schlacht im heftigsten, entscheidendsten Feuer war. Bollendet war es im Anfang des Jänners 1772; und da gerade zu dieser Zeit Graf Orlow mit einer Flotte aus dem Archipelagus nach Livorno kam, so versäumte Hadert diese Gelegenheit nicht, sich mit seinem Bilde dosselbst einzusinden, um sowohl vom Grasen Orlow als von dem Kontreadmiral Greigh zu ersahren, ob und wie weit er in diesem Bilde, durch die Aussussylveng zener ihm mitgetheilten Rotizen, die Wahrheit des Borgangs erreicht und dem Berlangen dieser herren Genüge geleistet habe. Zugleich ließ er einen Entwurf des Gemäldes, welches die Berbrennung der türkischen Flotte im Hafen vorstellte, don Kom nach Livorno zu Wasser abgehen, weil sie zwar fertig, doch nicht troden genug war, um zur Landreise aufaerollt werden zu können.

Der vollkommene und allgemeine Beifall, den jenes große, zu Bisa in einem Saale des Grasen Orlow aufgestellte Gemälde sowohl von diesem Herrn als von allen anwesenden Seeossizieren auf eine entsgeidende Beise erhielt, war für den Künstler höcht schweichelhaft, so wie die getreue Darstellung dieses dom Grasen Orlow ersochtnen Siegs demselben um so interessanter war, als er gerade um eben die Zeit die Rachricht erhielt, daß das einzige Schiff, Rhodus, welches sie von der verdrannten Flotte der Auten gerettet hatten, nunmehr, weil es in der Schlacht sehr viel gelitten, zu Grunde gegangen war, so daß solches zur Ethaltung des Andenkens an diesen ruhmwürdigen

Borgang nur allein auf bem Bilbe exiftirte.

Indeffen war auch jenes kleinere Gemalbe, die Berbrennung ber Flotte vorftellend, angetommen und wurde im Gangen gleichfalls mit vielem Beifall aufgenommen: nur mar Graf Orlow mit bem Effett eines entaundeten und in die Luft auffliegenden Schiffes, welchen Doment man auf bem Bilbe vorgeschrieben batte, ungufrieden. Es mar beinahe unmöglich, eine ber Bahrheit eines folden bom Runftler nie mit Augen gesehenen Ereigniffes beutlich entsprechende Borftellung, felbft nach ben beften Beidreibungen ber Seeoffigiere, ju geben. An biefem Momente mußte bie Ausführung eine ber größten Schwierigfeiten finden. Graf Orlow enticolog fich jeboch endlich, auch diefes hindernig auf eine gang eigene grandiofe Beije zu beben und die wirkliche Borftellung einer folden Begebenbeit burd abnliches Auffliegen einer gerabe auf der Rbebe bor Anter liegenden ruffifchen Fregatte bem Runftler au geben, wenn er fich anbeischig machen murbe, biefen Effett mit eben ber Bahrheit wie bas Reuer auf bem Gemalbe ber Schlacht barauftellen.

Der Graf hatte sich die Erlaubniß dazu sowohl von seinem eigenen Hose als auch vom Großberzog von Toskana erbeien, und nun wurde gegen Ende des Mai's gedachte Fregatte, die man mit so viel Pulbern als zum Aufsliegen nöthig war, laden ließ, sechs Meilen von Kivorno auf der Rhede, bei einem ganz unglaublichen Zulauf von Menschen, in Brand gestedt und in weniger als einer Stunde in die Luft ge-

schleubert — zuverlässig bas theuerfte und fostbarfte Modell, bas je einem Künftler gedient hat, indem man den Werth ber noch nugbaren

Materialien biefer alten Fregatte auf 2000 Bedinen fcatte.

Das Schiff brannte beinabe brei Biertelftunden in den obem Theilen, ebe fic bas Feuer ber Bulvertammer, Die beilige Barbara genannt, mittheilte. Erft burchlief die lobernde Flamme, wie ein Aunstfeuerwert, nach und nach alle Segel, Taue und die übrigen brennbaren Materien bes Schiffs; als bas Feuer an bie Ranonen tam, die man bon bolg gemacht und gelaben hatte, feuerten fie fich nach und nach alle von felbft ab. Endlich, nachdem bie Bulberfammer erreicht war, that bas Schiff fich ploglich auf, und eine lichte Feuerfaule, breit wie bas Schiff und etwa breimal jo boch, flieg empor und bilbete feurige, mit Bewalt und Beschwindigfeit ausgeschleuberte Bollen, Die burch ben Drud ber obern Luft die Form eines ausgebreiteten Sonnenicirms erhielten, indem sich Bulverfässer, Ranonen und andere emporgeworfene Trummer bes Schiffs mit barin berummalaten und ber game oberfte Theil mit biden ichwarzen Rauchwolfen überbedt mar. Rad etwa brei Minuten verwandelte fich biefe fcredliche Feuerfaule in eine blutrothe Flamme, aus beren Mitte eine burchaus ichmarge Saule von Rauch aufflieg, die fich eben jo wie iene in ihrem obern Theile ausbreitete, bis nach etwa eben fo langer Zeit auch diefe Flamme erloich und nur noch ber ichwarze Rauch, wohl über zwanzig Minuten lang, bicht und fürchterlich, über bie Region bes verbrannten Rorpers emporidmebte.

Aufmerkfam auf den Effekt dieses Borgangs nach allen seinen Theilen, retouchirte der Künstler nochmals das Gemälde von der Berbrennung der Flotte zu völliger Zufriedenheit des Grafen Orlow und vollendete sodann die übrigen ihm ausgetragenen Bilder in der von

ihm feftgefetten Beit.

Er hatte während berfelben steihen Reisen nach Liporno gemackt, deren jede mit 100 Zechinen surs Bosgeld bezahlt wurde. Ferner malte er für die russische Wonarchin sechs andere Bilder, von eben der Höbe zu acht und der Breite von zwölf französischen Kuse. Zwei dere jelben stellten ein von einer russischen Eskadre gegen die Turken ersochtenes Tressen bei Mithlene und die daselbst ersolgte Landung vor, noch zwei andere ein Gesecht der russischen Eskadre mit den Dulcignoten, das fünste einen Seevorsall in Aegypten und das sechste endlich as, ein Jahr nach dem vorigen, nochmals bei Tschesme erfolgte Gesecht.

Die zwölf Gemälbe find in Peterhof in einem eigens bazu bestimmten großen Saal aufgestellt, in welchem der Eingangsthure gegesüber das Porträt Peters des Großen, als des Stifters der ruffischen Seemacht, und sodann das Porträt von Katharina II. sich befindet, unter deren Regierung die rufflische Seemacht außerordenklich

geforbert und jene glorreichen Siege erfochten worben.

hadert erwarb sich durch diese Arbeit, nebst einem ansehnlichen Gewinn, einen eben so frühzeitigen als soliden Ruhm, der sich durch das Aussehen, welches das sonderbare, viele Wonate vorher in allen Beitungen Europens angekundigte tostbare Modell verursachte, mit ungemeiner Geschwindigkeit verbreitete.

## Familienberbältniffe.

Im Jahre 1772 gieng Johann Hadert mit vielen von Engländern bestellten Arbeiten selbst nach London; und als diese im solgenden Jahre, bei Gelegenheit der gewöhnlichen öffentlichen Ausstellung, allgemein bekannt wurden, vermehrte sich der Ruf des Künstlers und das Berlangen nach seinen Arbeiten. Allein seine Gesundheit ward in diesem Lande immer schwächer, so das er im Ottober des nämlichen Jahres in Bath, wohin er sich, solche wieder herzustellen, begeben hatte, noch ehe er volle neunundzwanzig Jahre zurückgelegt, mit Tode abgieng.

Serr Mangel Talbot hatte die Freundschaft, für seine Beerdigung, und die schon damals berühmte deutsche Künstlerin Angelika Kaufimann die Gute, für die Nebersendung seines nachgelassenen Besiges und seiner unvollendeten Arbeiten an den Bruder Sorge zu tragen. Dieser frühzeitige Tod war allerdings ein Berlust sur bernett für die Kunst. Sein Bruder bewahrte manche Arbeit dieses jungen Künstlers, und wer sie sah, zweiselte nicht, daß ein längeres Leben ihn seinem Bruder Abilibb an Talent und Ruhm wurde zur Seite gesett baben.

Die Kachricht von dem unerwarteten frühen Todesfalle dieses geliedten Bruders machte auf das Gemüth Philipps einen so schmerzlichen Eindruck, daß er, auf lange Zeit aller Arbeit unsähig, zu Ende destelben Jahrs eine Reise nach Reapel unternahm, um sich an veränderten Gegenständen und Gesellschaften von seiner Trauer zu erholen. Dasselbst hatte er Gelegenheit, im Januar 1774 verschieden Zeichnungen und Studien nach einem eben damals geschenen Ausbruch des Besud zu versetzigen, welche er nach seiner Zurückunst in Rom mehrmals

auf größeren Gemalben benugte.

Wenige Wochen, ehe sein erwähnter Bruder Johann nach England abreiste, waren zwei jüngere Brüder, Wilhelm und Karl, bei ihm in Rom eingetrossen. Jener hatte sich der Geschächts- und Porträtmalerei gewihmet und arbeitete einige Zeit unter Kaphael Men ge'Anleitung; und da nachmals dieser Rom verließ, um nach Spanien zu gehen, folgte er seinem Meister nach Toskana und zog endlich von Livorno mit einer kleinen russischen Eskadre nach Auskland, wo er im Jahre 1780 als Zeichenmeister einer Atademie im 32. Jahre seines Alters starb. Karl hatte einige Jahre in Kom, unter Anleitung seines Wruders, Landschaften in Oel und häusiger noch in Gouache gemalt. Er etablirte sich nachmals (1778) in Genf und, als sich die innertichen Unruhen daselbst immer erneuerten, in Lausanne. Philipp aber ließ

seinen jüngsten Bruder Georg, welcher bei Berger in Berlin die Rupferftechertunft externt hatte, nach Rom tommen.

# Reifen.

Im Jahre 1774 machte hadert, in Gesellschaft des Raths Reissen, ftein, eine Reise nach Aquila und Arezzano, um den Lago Fucino und das höchst merkwürdige Stück der römischen Baukunst, das den Kaiser Claudius zu Ableitung der in jener tiesen Gegend immer angehäuft stehenden Wasser errichtet war und noch jetzt unter dem Ramm des Emissario di Claudio bekannt ist, zu besehen. Bon da ans zogen sie über das malerisch schöne Land von Sora, Jiola di Sora,

Casamaro u. f. w. nach Rom zurlick.

Ferner machte er im Jahre 1775 eine solche Tour nach Civita Castellana, Soracte, Poggio Mirteto, Ponte Correse und andern Gegenden um Rom, so daß beinahe im Umtreis von sechzig italianischem Meilen um biese Stadt kein beträchtlicher Ort, keine reizende Aussicht war, die der Künstler nicht gezeichnet und für seine Studiensammlung benutzt hätte. Eben so versuhr er im solgenden Jahre auf einer Banderung in die apenninischen Gebirge, da er denn bis nach Ravenna gelangte und kber Urbino und Perugia zurücksehre. Auf diesem Wegemachte er unter andern eine Zeichnung von Cesena, dem Geburdswafte er unter andern eine Zeichnung von Eesena, dem Geburdswisselfung vollen, und versertigte sodann nach derselben ein drei Fuß hohes und vier Fuß breites Oelgemälde zu großer Zufriedenheit des Papstes.

# Pins VI.

Als Sadert bemfelben bas Bilb vorftellte, wurde er febr gnabig aufgenommen; ber Bali Antinori, ein Tostaner, prafentirte ibn, und er murbe ohne alle gewöhnliche Ceremonien jum Bapft geführt. Diejer fand fich burch bas Bild febr gefcmeichelt und wfinicite, bas es in Rupfer geftochen murbe. Sadert erwieberte, baf es auch fein Bille mare, und daß Giovanni Bolpato bereits ben Bendant bau. Die Ausficht auf die Petersfirche, von Bonte Molle genommen, unter Sanden hatte. Der Papft fragte, ob die beiden Blatten wohl in zwei Monaten fertig fein tonnten. Hadert antwortete: "Es wird fower halten in einem Jahre. Außerbem, jo hat mein Bruber, ber noch jung ift und erst ansängt, große Platten zu machen, noch leine Ausser-stichbruderei eingerichtet. Wir empfehlen uns daher der hohen Broteftion Em. Beiligfeit." Der Papft ichentte bem badert für bas Bilb eine maffin goldne Dofe, worauf die erfte Medaille war, die er mahrend feiner Regierung batte ichlagen laffen, nebft fechs Stud großen golbenen Medaillen und fagte: "Wenn Ihr mas nothig habt, jo tommt gerade ju uns: 3hr findet alle Brotettion!" Dabei flopfte er ihm beibe Baden fehr freundlich und fagte: "Mein Sohn, ich will Euch fehr mohl!" Denn ben Segen tonnte er ibm, als einem Reger, nicht geben.

# Donna Ginlia Ralconieri.

Die Signora Biulia Falconieri mar eine fehr gute Freundin von hadert. Diese Dame, die viel Beift, Belefenheit und foliden Berftand befag, batte alle Abende eine fleine, aber febr intereffante Befellicaft von Rarbinalen, Bralaten und Gelehrten. Runftler fanben fic nie bei ihr, Hadert ausgenommen. Er hatte ihre Bekanntschaft in Frascatt zuerst gemacht bei Don Paul Borghese, nachherigem Bringen Albobrandini, ferner in Albano, wo fie bie Billeggiatur bes Ottobers hielt. Sie war Liebhaberin ber Malerei, hatte Bejdmad darin, doch ohne grundliche Renninig. Rach verschiedenen Jahren, ba ihre Tochter an ben Reffen des Babftes verheirathet murbe, an ben Duca bi Remi Brasoi, wurde bie Befannticaft immer großer. Sie war eine geborene Dame von Melini, und ba feine mannlichen Erben in ihrer Familie maren, fo brachte fie burch Bermachtnif Die gange Melinische Erbichaft in das haus Falconieri. Sie mar Befikerin der Billa Melini auf dem Monte Mario, wo die fconfte Ausficht bon Rom ift, und alle Fremden, Die eine 3dee bon biefer Stadt behalten wollen, besuchen diesen bugel. Sadert fiel es ein, die Ausficht von dort zu malen, weil fie ein Bild macht und alle intereffanten Monumente deutlich ju feben find, und fodann fie in Rupfer flechen au laffen, welches auch geschah. Er bat fich die Erlaubnig von ihr aus, ben September und Oftober auf ihrer Billa ju mohnen, weil fie in der Zeit zu Frascati in ihrer Billa La Rufina und im Ottober Die Billeggiatur in Albano gubrachte. Dit Bergnugen ertheilte fie ihrem Agenten, der ein Raplan war und täglich die Deffe in einer Rapelle burd Stiftung ihrer Boreltern lefen mußte, Befehl, bem hadert bie gange Billa nebft Allem, was er nothig batte, mit Ausichluß ber Bajche, die er fich verbat, ju übergeben.

Dit dieser Bequemlichteit malte er in Gouache die Aussicht von Rom und brachte seine Zeit vergnügt zu, indem Freunde und Fremde ihn besuchten. Der Kaplan, der zugleich die Aussicht über die Weinberge führte, war des Rachmittags immer betrunken und der drolligste Mensch, den man sich benken kann. Außer daß es ihm an Bildung und Belesenheit sehlte, hatte er natürliche wizige Einfälle, die man

bewundern mußte.

Georg Hadert stach das Bild in Aupfer, und Graf Frieß kaufte daffelbe für 150 Zechinen. Es ist noch in der Sammlung dieses

Saufes in Wien.

Die Platte war fertig, und weil Signora Giulia Falconieri ichon längst verlangt hatte, dieselbe möchte Pius VI. zugeeignet werden, theils weil der Papst noch als Prälat diters bei ihr gewesen und sogar in jüngern Jahren ein Berhältniß zu ihr gehabt haben soll, theils weil ihre Tochter an seinen Ressen, den Duca Brasch, verheirathet war, auch Hadert, der lange in Kom gelebt und viel mit der römi-

ichen Robleffe Umgang hatte, den romischen Stil fehr gut tannte, fo ließ er burch feinen Freund, ben Bali Antinori, anfragen, wann es feiner Beiligfeit gefällig mare, Die Bebrüber badert ju empfangen. Der Papft war außerorbentlich gnabig und höflich; er bantte Beiden für ben Rugen, ben fie im Staate geftiftet batten. "Wir find," fagte er, "bon Allem genau unterrichtet, was 3hr für unfern Staat gelban habt. Ihr habt ben Rupferstichbandel mit Auswärtigen eingeführt. wobon Riemand eine Idee hatte; Ihr habt in Fabriano die Bapiermuble eingerichtet, wo jest beffer Papier gur Rupferbruckerei gemacht wird als in Bafel, und bas Gelb bleibt im Lande. Bollte Gott, meine Unterthanen hatten biefelbe Induftrie, fo murbe ber Staat gludlich fein! Ihr zeichnet Euch befonders unter ben fremden Runflem aus. Andere juchen Gelb zu ziehen, zwiden auf alle Beife bie armen Romer und geben babon; Ihr hingegen fuchet, ohne Unfeben ber Ration, ju helfen, was Ihr tonnt, und der jungen Runftler Rapieen bei Fremden angubringen." Er führte beibe Bruder und zeigte ihnen neue Bilber, Die er gefauft batte, und ichentte einem Jeden brei golbene Medaillen.

# Rardinal Ballavicini.

Dem Stil gemäß mußte bem Majordomo maggiore auch ein &. emplar gegeben werben; biefes war fein Reffe, jest Rardinal Braschi. ber nabe am Papft auf bem Batitan logirte; beggleichen bem Rardinal Secretario di Stato, welches Ballavicini mar, ben hadert iden langft fannte. Der Rarbinal empfieng beide Bruber und bas Rupfer mit vieler boflichteit, jeste fic an bas Ramin und nothigte Mae gum Sigen. Er hatte einen bigotten Benediftiner bei fic. Bon bem Rupfer und ber Runft murbe wenig gesprochen. Da ber Geiftliche borte, bas es amei Breuken maren, fragte er ben Rarbinal, ob fie aur alleinfeligmachenben romifch-tatholifden Religion geborten? Der Rarbinal fagte: "Das ift eben zu bejammern, bag zwei folde brave Meniden ewig verdammt fein muffen." Beide Bruber ladelten. Der Dond fuhr fort, fie ju überzeugen, bag teine Seligteit ju hoffen ware, wenn man nicht romifch-tatholifch fei. Der Rardinal ftimmte fleißig bei; Die Bebrüber fagen ftill und hörten an. Endlich fagte ber Rardinal: "Sie. als ber altefte, follten bem jungern Bruber ein Exempel geben und fich jum mabren Glauben bekennen." Da tonnte es hadert nicht lauger aushalten, ftand auf, ftellte fich bor feine Emineng und fagte: "Emineng! wir find in einem Lande geboren und erzogen, wo bolltommene Gewiffensfreiheit herricht. Gin Jeber mag glauben, was er wil. Reiner betummert fich barum. Riemand wird fragen, ju welcher driftlichen Selte er fich betenne; wenn er als ein ehrlicher und guter Barger lebt, so ist es genug. Ew. Emineng winnen versichert fein, daß ich nichts gegen bie römische Religion habe; ich glaube, daß sie eben is gut ift als alle andre. Weil wir aber jo erzogen find, daß cie

Menich, ber bei uns bie Religion verandert, ein Abideu ift und in ber Gefellicaft taum gebulbet wird, fei es auch ein Jube ober Mohamedaner, jo ift es unmöglich, bag ich in meinem Leben meine Religion andre, weil die allgemeine Opinion aller mobilbenkenden Menichen ift. daß tein braber Mann die Religion, in der er geboren und erzogen worden, verandert. Rehmen Em. Emineng Die Meinung ber Welt hinweg, fo werde ich morgen tatholifc." Da hadert biefes febr spottifc fagte, so fühlte ber Rarbinal ben falfchen Schritt, ben er aethan hatte, bat febr um Bergeihung, bavon gesprochen zu haben, und jagte: "3d habe es blog aus gutem Bergen gethan, um euch ju retten. 3ch hoffe, bag Sie es nicht als eine Beleidigung anieben werben." Go murbe friedlich Abichied genommen. Ginige Lage barauf tam ein Abbate, Don Gennaro Beraci, ein Freund bon Hadert, ber alle Wochen ibn einigemal besuchte, ein Mann von naturlichem guten Berstand, ber auch gelejen batte; ber Rarbinal be Bernis nannte ibn nur ben naturlichen Philosophen. Rarding! Ballavicini war unrubig über ben faliden Schritt und fürchtete. ber Bapft modte es erfahren; baber, um die Sache wieber aut ju machen, gab er Don Gennaro Beraci biefe Rommiffion, weil er mußte, daß biefer ein Freund von beiden Brubern mar. Er verficherte gmar bem Rarbinal, bag es unnothig fei; benn er tenne beibe Bruber gu febr, als bag fie bas übel nehmen, noch weniger, bag fie babon fprechen murben; aber ber Rarbinal bestand barauf, er möchte ausbrücklich zu ihnen geben, um Bergeihung bitten und verfichern, bag ber Rarbinal es nicht boje gemeint habe. Don Gennaro tam an; nachbem er guten Morgen geboten, fagte ber C-e: "Der Rarbinal hat den erften bummen Streich gemacht; um ihn wieder gut ju machen, begeht er ben zweiten, ber noch bummer ift. 3ch foll euch um Bergeihung bitten, daß er mit euch von Religionssachen gesprochen bat; er bat es aus gutem herzen gethan. Er bittet, daß ihr nie dabon fprechen moget." Der schnurrige Abt, der dieses so recht auf gut Reapolitanisch fagte, machte beibe Bruber herzlich lacen. Sadert antwortete und bat, Seiner Emineng feinen Refpett gu vermelben und gu berfichern. bag er gar nicht mehr baran gebacht hatte und bag er nie bavon fprecen murbe. Welches er auch beilig gehalten bat, fo lange ber Rarbinal lebte.

Einige Zeit barauf wollte Hadert ben Hafen von Ancona und Civitavecchia zeichnen, wozu die Erlaubniß des ersten Ministers gehört, er gieng also zum Kardinal und bat ihn barum. Dieser war sehr hössich und sagte: "Machen Sie mir das Vergnügen und kommen gegen drei Uhr zu mir zur Tafel, so werden Sie die Erlaubniß bereit sinden." Es geschah. Don Gennaro war auch eingeladen. Die Tests war gesprächig und angenehm; an alles Andere wurde nicht mehr gebacht. Endlich entschief bieser Kardinal selig im Herrn. Spanien hatte ihn besonders dazu gestellt, damit sie machen konnten nach ihrem Gesallen.

# Charles Gore. Ricarb Bayne Quight.

Haderis großes Talent, die Naturgegenstände leicht, geschmackvoll und geistreich aufzusassen, bezauberte nun die Reisenden und regte sie zur Nachahmung auf. Der Künstler sörderte und unterrichtete sie gern, wohl wissend, daß er sich seine Nebenduhler, sondern Bewunderer heranzog. Besonders war er immer von Engländern umgeben, und der Trieb, die Natur zu schauen und nachzubilden, wuchs unter den Liebhabern mit jedem Jahre. In guter Gesellschaft wurden fleine Neisen im April, Mai und Juni vorgenommen. Den Sommer brachte wan in Albano, manchmal in Castel Gandolso zu, wo außer seinen nächsten Freunden wohl empsohlene Fremde freien Zutritt hatten. Besonders wurden die Abendstunden gut angewendet. Man versammelte sich um einen großen runden Tisch, und Alles bediente sich um die Wette des Bleistits und der Sepie.

Dier machte ber Runfiler eine Befanntichaft, die auf fein Leben und Glud großen Ginfluß hatte; es war die des herrn Charles Gure und beffen liebenswürdiger Familie. Die alteste Tochter zeichnete und malte gar geschickt landichaftliche Gegenstände. Der Bater, der sich früher bem Schiffbau ergeben hatte, sand vorzugliche Luft am Zeichnen von Schiffen und Fahrzeugen aller Art, die er bei großer und genauer Renntniß mit einer leichten Manier auf seine Seestude zu vertheilen wußte. Dit ihm und einem andern Engländer, Richard Bahne Anight, vereinigte sich hadert zu einer Reise nach Sicilien auf gemeinschaftliche Rosten, welche sie benn auch im Frühling bes

Jahres 1777 antraten.

Bon dieser Reise Ennen wir eine genauere Rechenschaft geben, indem das Tagebuch des herrn Anight, eines jehr gebildeten Mannes, in englischer Sprache geschrieben, bor uns liegt, der, indem die beiden Andern zeichneten, die Gegenden umber durchflich und dabon manche genaue Beschreibung lieserte, nicht weniger über sittliche, polizeiliche und andere Gegenstände bedeutende Betrachtungen ansielle.

# Tagebuch einer Reise nach Sicilien

Michard Banne Anight.

# Abfahrt.

Den 3. April 1777 hatten wir Rom verlaffen und fuhren an 12. von Reapel in einer Felude von zwölf Rubern ab, um die Reife burch Sicilien zu machen und im Borbeigeben Baftum und die Live-

rischen Inseln zu besuchen. Sobald man den neabolitanischen Hafen verlaffen hat, öffnet fich die herrlichfte Scene nach allen Seiten. Die Stadt erhebt fich flufenweise über bas Geftabe, indem ber Bera Befub baneben raucht; Sorrent, Capri, Ischia, Brociba befcaftigen bas Auge bis jum Rap Mijene und bilben ein Amphitheater, bereichert mit Balaften, Barten, Balbern und Ruinen, eine folde Berfammlung bon Begenftanden, wie fie nie gesehen wird. Wir genoffen biefen Anblid in ber größten Bolltommenbeit, indem bas Better febr fcon und ber Fruhling in voller Bluthe war. Die unendliche Mannigfaltigfeit non Karben und Tinten murbe burd ben Berlton, ber Claube Lorrains Bemalbe fo fehr auszeichnet und biefem toftlichen Rlima aana eigen ift, mit einander verbunden. Die Bai von Reavel balt ungefahr amangia (englische) Meilen bis Capri, und je weiter mir nach ber offnen See fuhren, icienen Farben und Formen in die Atmofphare ju finten: fie murben nach und nach unbeutlich, bis bie Sonne aulett ihre Strahlen gurudzog und Alles in Finfternig binterließ. Während ber Racht ichliefen wir in ber Felude, und ebe Die Sonne aufgieng, tamen wir ju einem Heinen Dorf, Agropoli genannt, funf Meilen pon Baftum. Bir nahmen fogleich Pferbe, biefe ehrmurbigen Dentmaler au befuchen.

# Pästum.

#### Den 18. April,

Die erste Ansicht berselben ift außerst überraschend Drei Tempel, welche leiblich erhalten sind, stehen einer neben dem andern, in der Mitse eines reichen und schonen Thales, umgeben von romantischen Sügeln, welche mit blübenden Buschen und immergrunen Eichen bedett sind. Einer derselben ist der Mons Alburnus, und noch jetzt mit jenen Bäumen bewachsen, deren Birgil im dritten Buche seiner Georgita gedentt:

Est lucos Silari circa ilicibusque virentem Plurimus Alburnum volitans, cui nomen asilo Romanum est, oestron Graji vertere vocantes.

Er heißt nun Monte Postiglione und steht am Zusammensluß des Silarus und Tanager (jest Selo und Regro). Die User des Silarus sind durchaus mit dichten Waldern besett, die während des Sommers durch die vorerwähnten Oestri oder Asili, eine Art stechender Fliege, heimgesucht werden. Der Tanager ist ein unbedeutendes Wasser, das manchmal zur Sommerszeit austrocknet, daher Birgil von sicci ripa Tanagri spricht.

Die Architestur von Paftum ift die alte borische, die Saulen kurz und kannelirt, mit breiten flachen Kapitälen und ohne Basen. Sie sind aus einer Art poröser Steinmasse verfertigt, wie die vom Lago del Tartaro bei Tivoli (Travertin). Ich glaube, die Säulen wurden kannelirt und vollendet, wenn sie schon ausgerichtet waren; denn wir fanden in Sicilien Tempel, an denen einige Säulen kannelirt waren und andere nicht. Die Steine sind vortresslich gearbeitet und mit der größten Genauigkeit zusammengesetzt, und zwar auf die Weise wie die tresslichen Werke des Alterthums, ohne Bindungsmittel. Die Farbe ist ein weißliches Gelb, das hie und da ins Graublaue spielt. Die Witterung hat den Stein angegriffen; er ist Moos und Kräutern bewachsen und nicht von Rauch geschwärzt, noch durch neuen Andan entstellt, wie die Ruinen zu Kom. Daher die Tinten sehr harmonisch, angenehm und malerisch ins Auge sallen.

Betrachtet man die Theile Diefer Tempel in der Rabe, so erscheinen sie roh, massiv und schwer; aber in der gehörigen Entsernung gesehen, ift die allgemeine Wirtung groß, einfach, ja zierlich. Das Rohe erscheint dann als eine kunftliche Rachkassicati, und das Schwerfallige

verwandelt fich in eine gerechte und eble Festigkeit.

Auker der drei Tempeln find noch die Grundmauern eines fleinen Theaters und bedeutende Ueberbleibfel ber Stadtmauern ju feben. Annerhalb berfelben ift ber ganze Raum mit zerbrochenen Saulen und andern Fragmenten gerftorter Gebaude bebedt, woraus wir die ebemalige Berrlichkeit Diefer alten Stadt abnehmen tonnen. mertwürdig find die Ruinen eines fleinen Tempels bon wunderbarer Art. Er ftand swifchen bem großen Tempel, ben Ginige für eine Bafilita halten wollen, und bem Amphitheater, und war im Sangen pon ber gewöhnlichen borifden form; nur find bie Saulen nach forinthifder Ordnung fannelirt, b. b. zwifden ben Bertiefungen abgeflächt. Auch find die Rapitale von berfelben Ordnung, nur febr rob und einfac. Das Befims ift borifd, aber bon mehr Bliebern als bei ben übrigen Gebäuden von Baftum. 3mijden ben Triglophen find Basreliefe, beren Beidnung febr rein und gierlich gewesen au fein icheini; aber fie find fo gerfreffen und verftummelt, bag man nicht über bie Ausführung urtheilen fann.

Nun ist die Frage: ob dieser Tempel gebaut worden, ehe die korinthische Ordnung zu ihrer Bollkommenheit gelangt, oder nachdem sie schon wieder im Abnehmen gewesen? Ich din aus mancherlei Ursachen geneigt, das Erste zu glauben; denn die korinthische Ordnung zeigt sich an keinem Monumente vor den Zeiten Augusts vollkommen und scheint erst zu den Zeiten der Ansonine in Abnahme zu gerathen. Was die Erzählung betrisst, gedachtes Kapitäl sei durch einen korinthischen Architekten ersunden worden, indem er eine Alanthstaude gesehen, die um einen Blumenkord her gewachsen, so verdient sie wenig Ausmerksamkeit. Die ersten Ansänge der korinthischen Ordnung sinder man unter den Ruinen von Theben und Persepolis. Sie wurden wahrscheinlich um die Zeit Alexanders des Großen nach Eurada gebracht; aber die stolzen Griechen wollten sich nicht als Rachahmer in irgend einer Sache bekennen. Die Stadt Rasum muß lange in einem Zustand von Bersall gewesen sein, ehe die korinthische Ordnung zu

ihrer Bollsommenheit, geschweige benn zu ihrem Berderbniß gelangte; benn Strabo gebenkt, daß der Ort schon verlassen und ungesund zu seiner Zeit gewesen sei, und die Geschichtgreiber der römischen Artege in Italien nennen ihn niemals als einen Plaz von einiger Bedeutung. Ferner sind die Gebäube der spätern römischen Zeiten, als die Architettur schon verdorben war, in einem ganz verschienen Stil von dem obgedachten; auch bedienten sich die Römer, als Herren der Welt, denen die reichen Steinbrilde von Afrika, Griechenland und Sicilien zu Gedote standen, teiner so geringen Materialien; da hingegen die griechsischen Republiken, auf einen engen Raum eingeschränkt, sich genöftsigt sahen, das Material anzuwenden, das ihr eigener Boden lieferte.

Die genaue Beit bom Auffteigen und Fallen Baftums ift nicht betannt, obgleich beides fruh genug mag gewefen fein. Die Ueberbleibiel diefer Stadt find ihre Erhaltung der bofen Luft fouldig; benn mare ber Blag bewohnbar gemejen, fo hatten fie bas Schicffal ber meiften griechischen und romifchen Werte gehabt: man batte fie niebergeriffen und die Materialien ju neuen Bebauben angewendet. Diefe tobtliche Luft wird burch einen falzigen Strom erzeugt, ber bon ben Bergen berabfliekt und hinter ben Mauern flodt, wo er burd Sinterung die Steinart hervorbringt, wovon die Stadt gebaut mar. Diefe Steinwerdung geschieht außerordentlich schnell, jo daß Einige geglaubt haben, man habe fich gewiffer Formen bedient und in benfelben bie Saulen durch Intrustation hervorgebracht, indem diese Rohr und Binfen, welche burch bas Waffer verfteinert worden, enthalten; ich glaube aber nicht, bag biefe Meinung Grund habe. Die Stadt mar vieredt, wie man an ben Mauern fieht, welche fonft icheinen an ber See geftanben zu haben, ob fie gleich gegenwartig, burch bie Wirtung bes verfteinernben Stroms, 500 Parbs bavon entfernt find. Der neue Grund läßt fich recht gut von bem alten unterscheiben, indem er burchaus entweder Berfteinerung ober Sumpf ift, anftatt bag ber alte Boben innerhalb ber Mauern und zwischen ihnen und ben Bergen troden und fruchtbar ericeint, ber baftanischen Rosengarten nicht unwerth, bon welchen die romifden Poeten fo viel zu erzählen wiffen.

# Porto Palinnro. Den 15. Abril.

Rachdem wir einen Tag unter diesen edlen Ueberbleibseln griechischen Geschmads und herrlichteit zugebracht, kehrten wir zu unserer Felude zuruck und suhren während der Racht am Rad Palinuro hin, das noch den Ramen von Aeneas' Steuermann behalten, welcher, wie Birgil melbet, hier umtam. Als sich aber ein widriger Wind erhode Birden wir einem Aeinen Heinen Gasen gleiches Ramens aufsuchen, der von Siben her durch das Borgebirg und von Rorden durch das Kand gebeckt wird. Die Gegend umher ist sehr sichen, die Phäler reich und fruchtbar, die Higel mit immergrünen Eichen, Oliven und blühenden

Bülchen bedeckt, wozwischen sich Weideplätze hinziehen. In der Ferne erstreckt sich die weite Kette der beschneiten Apenninen, welche die Aussicht auf eine eble Weise begränzen. Acht Tage wurden wir in diesem kleinen Hafen durch üble Witterung und die Feigheit neapolitanischen Seeleute aufgehalten, und wir bedauerten sehr, Pästum verlassen zu haben, wo wir die Zeit so angenehm unter den Kuinen hätten zubringen können. Doch um sie so gut als möglich anzuwenden, schweisten wir an der Küste umher, zogen unsere Felude auf das Land und machten daraus eine Wohnung, so gut es geben wollte. Eine Felsephöhle biente uns zur Küche, und wären wir nicht so ungeduldig gewesen, Sicilien zu erreichen, so hätten wir unsere Zeit ganz angenehm zubringen können, nune veterum libris, nune somno et inertidus horis.

Bei unferm berumichweifen an ber Rufte fanden wir eine boble bon besonderer Beichaffenheit. Sie ift aus einer Art geringen Marmors gebilbet, ber, mit bemfelben verfteinerten Ries, ben man an andern Stellen bes Ufers findet, untermifcht, anftatt Seemuideln Menidentnochen enthält. Die in fleine Stude gerbrochen und mit bem Rieß zu einer festen Daffe verfteinert find, welche zwischen ben Darmorbanten in Schichten bon 1-8 fuß Starte lieget. Diefe Schichten behnen fich etwa auf 60 Fuß aus, icheinen aber tief in ben Berg m geben, ber bon beträchtlicher Gobe ift. Ich fand einen abnlichen Felfen ju Remeggo auf bem Comerfee; nur bag bort bie Rnochen einen großern Untheil bilbeten und, anftatt zwifden Marmorbanten zu liegen, in dem gangen Felfen gleich vertheilt maren. 3ch habe gehort, daß Die Infel Ofero im abriatifchen Meere gang in berfelben Beife aufgeichichtet ift, wie benn berfelbe Fall auch in berichiebenen Benenben Dalmatiens vortonimt. Einige Bermuthung, wie biefe Rnochen bieber gefommen fein mögen, zu außern, wurde unnug fein, indem bie Urjachen ber großen Beranderungen, welche biefer Erdball offenbar erlitten hat, von unserer Fassungstraft allzuweit entfernt find. Bir tonnen nur so viel schließen, daß die mit Bewegung begabte Materie, regiert burd Gefege phyfifder Rothwendigfeit, mabrend bes Laufs einer unenblichen Beit alle möglichen Arten von Beranberung burchgegangen ift. In diefem unendlichen Wechsel muß fie eben so gut in Unordnung als Ordnung gemeien fein, welche immer medielsweise aus einander entipringen.

# Stromboli.

## Den 28. April.

Wir verließen Porto Palinuro ben 22. um zwei Uhr in der Racht; aber da das Wetter sehr still war, so erreichten wir Stromboli nicht eher als am Abend des andern Tages. Wir waren noch 30 Meilen von derselben entsernt, als uns schon der beschneite Gipfel des Aetna erschien, an welchem der Dampf herunterrollte. Die untern Regionen

des Bergs, obgleich über dem horizont, wurden nachher unsichtbar wegen der Dichtheit der untern Atmosphäre. Man sagte mir, daß man ihn öfters vom Borgebirg Palinuro sehen könne, welches bei unserm Aufenthalt nicht eintraf, indem die Luft niemals heiter genug war.

Die Insel Stromboli ift ein konischer Berg, ber aus ber See ausstelleigt und ganz aus vulkanischer Materie besteht. Der Rauch sommt gegenwärtig aus ber Nordwestseite hervor, nahe am Gipsel, welcher unfruchtbar aus loser Aschebelt. Der übrige Theil des Berges ist reichlich bebaut und mit Wein bepflanzt, welcher sehr geschätzt wird. Bei Nacht sah man das Geuer des Kraters, aber unbedeutend, weil das Wetter sehr schon war. Wenn es regnet oder Südwinde wehen, entsteht gewöhnlich ein kleiner Ausbruch; das Getöse aber dauert zu allen Zeiten sort, sehr start und einem Donner gleich. Wir hätten gern den Berg erstiegen und den Krater untersucht; doch hinderte uns daran eine Berordnung des Königs von Reapel, welche berbietet, mit den Einwohnern Gemeinschaft zu pstegen, dei Strase, in den übrigen Stonigen Staaten Quarantäne zu halten. Da dieß nun eine Ceremonie war, die wir zu beobachten keine Lust sühlten, so segelten wir noch die Nacht auf Lipari zu und kamen Morgens früh daselbst an.

## Livari.

#### Den 24. April.

Die Stadt ist in dem Grunde einer engen Bai gelegen, auf einem Lavasselsen, der in die See hervortritt, dessen schafellen, der in die See hervortritt, dessen schafen mit Gebück reichlich umhangen sind. In einiger Entsernung angelehen, erscheint die Stadt sehr gesällig und malerisch, mit einer kleinen Gene umringt, die mit haufern und Garten bedeckt ist, worauf denn bald die Gebirge sich erheben, die ehemals Bultane waren, gegenwärtig aber in reiche Weingärten verwandelt sind, in welchen man Feigenund Maulbeerbäume zerstreut sieht. Die häuser sind alle weiß abgetündt, mit ganz slachen Dächern, und bilden, indem eins hinter dem andern hervorsteigt, manche sehr malerische Gruppen; doch wenn man in die Stadt kommt, verwandelt sich die Ansicht, Alles ist Unstatund Elend.

Indessen meine Gesährten zeichneten, bestieg ich den höchsten Gipsel der Insel. Rachdem ich beinahe eine Stunde zwischen den Weinbergen hinausgegangen war, tam ich an unfruchtbare verdrannte Felsen, die ich mit Mühe und Schwierigkeit hinanklimmte und nun nichts weiter als wiste Zerstörung erwartete; aber wie sehr war ich erstaunt, als ich auf den Gipsel kam, indem ich unter mir, zwischen senktentschen Felsen, ein schönes natürliches Amphitheater von etwa 300 Pards im Ourchmesser erblickte, dessen mit Weinreben bepflanzt und hie und da mit einem einsamen Wohnhaus geziert war. Dieses war sonst der Arater des Bulkans, und da das Ganze mit porvien Felsen um-

geben ift, so bleibt der Boden troden und fruchtbar, obgleich die Baffer

leinen fichtbaren Abzug haben.

Bon dem höchsten Punkte dieser Felsen sieht man die sammtlichen Liparischen Inseln, so wie die Küsten von Sicilien und Kalabrien. Unmittelbar unter dem Beschauer liegt die Insel Bolcano, eine wiruchtbare Anhäufung von Asch, die kaum irgend ein Moos hervorderingt. Es scheint daher, daß diese Insel später entstanden ist als die andern, welche aus derselben Materie bestehen; doch die Zeit hat Ack und Lava mürbe gemacht und in einen Boden verwandelt, der, obgleich troden, dennoch fruchtbar ist und dem Weindau ganz besondert

alinftia.

Razello nimmt an, es fei biefe Insel zwischen bem zweiten und britten punischen Rrieg entftanben, unter bem Ronfulat bes Labeo und Marcellus. Doch rührt dieft von einer miftverftandenen Stelle bes Orofius ber, welcher auf Bolcanello anspielt. Bolcano bingegen wird idon vom Thucobides ermahnt, als feiner Beit angehörig, und gleichfalls bom Ariftoteles, ber einer großen Cruption Diefer Infel gebentt, welche manche Stabte Italiens mit Afche bebedt habe. Chemals bie fie Thermiffa und biera, und die Boeten festen babin die Somiede bes Bultan. Strabo fagt, fie habe ju feiner Beit an brei Orien gebrannt: gegenwärtig brennt fie nur an einem, und amar febr menig. In bem Laufe von einigen taufend Jahren mag fie, bei ber langjamen Berwitterung bullanischer Materien, wohl fo wie bie übrigen fruchtbar werben, benn biefe muffen fich feit Cicero's Beit febr gebeffert baben, ber ben Boden berfelben miserum et jejunum nennt. Strombeli und Bolcano find die einzigen, die noch beut zu Tage brennen. Lipari ift feit ben Zeiten bes Strabo erlofchen; die warmen Baber bajelbft aber find noch immer ihrer Beilfraft wegen fehr bertibmt. Sowohl bier als auf Bolcano findet fich ein fowarges Glas in Menae, welches bie Raturforider islandifden Adat nennen.

Die große Wirtung, welche die Wetterveründerungen auf die Feuer dieser Inseln haben, macht es den Schiffern, die damit bekannt sind, möglich, die Gesahren der Winde mit großer Gewisheit vorauszusagen; daher denn wohl die Poeten von der Höhle des Acolus mögen gesahet haben. Stromboli, als die größe und den Winden am Neisen gesgebet höhe, ward für den eigentlichen Wohnsig des Gottes awgenommen: calsa sechet Acolus arce. Auch kennt Birgil das beständige Getös dieses Verges und schreibt es den rasenden Winden pu

welche barin eingefertert find.

Illi indignantes, magno cum murmure montis, Circum claustra fremunt.

Balerius Flaccus (Argon. I, 579) gibt noch eine genauere Beichreibung:

Aequore Trinacrio refugique a parte Pelori Stat rupes horrenda fretis; quot in sethera surgit Molibus, infernas totiens demissa sub undas; Nec scopulos aut antra minor juxta altera tellus Cernitur.

Einige Geographen und Antiquare haben behauptet. Birgil, inbem er bei einer andern Gelegenheit ber Infel Lipari ben Beinamen ber Meolischen gibt, habe bie Boble bes Meolus babin gefett; aber Blinius und Strabo fprechen beutlich genug bas Begentheil aus, und Die Stelle felbft zeigt binlanglich bes Dichters Meinung. Die Beichreibung bes Flaccus ift noch genauer, indem Stromboli, gerabe wie er es beschreibt, bon allen andern Inseln getrennt ift. Libari bingegen umringt von ihnen. Uebrigens maren fie alle bem Meolus beilig. und ber Beiname Aeolia wird gelegentlich einer wie ber anbern beigelegt. Die griechischen und romifden Schriftfteller gablien nur fieben Diefer Infeln, gegenwärtig aber find ihrer gebn. Entweder find nun bie brei fleinen Felfen, welche bie Uebergahl machen, in fpaterer Beit burch Die unterirbifden Reuer emporgehoben worden, ober man hielt fie nicht für mertwurbig genug, fie mitzurechnen. Rachbem wir nun ben Tag auf Lipari jugebracht hatten, foliefen wir auf unferer Felude und fegelten fura nach Mitternacht ab.

# Milazzo. Den 26. April.

Milazzo, vor Alters Milä, erreichten wir in weniger als vier Stunden. Diese Stadt, welche nichts Merkwürdiges enthält, liegt auf dem Rüden eines Borgebirges an dem Ende einer weiten Edene, welche durch die montesorischen Berge, sonst die heräsischen genannt und derühmt wegen ihrer Anmuth und Fruchtbarkeit, begränzt wird. Die Sitadelle sieht auf einem hoben Kelsen, der die Stadt beherrscht, und scheint ehemals ein Platz von bedeutender Festigkeit gewesen zu sein.

## Tindaro. Den 26. April.

Indem wir nun, an der Küste hin, den Weg nach Palermo nahmen, so sanden wir ungefähr 20 Meilen von unserm Rachtquartier einen Ort, Santa Maria di Tindaro genannt, wo man noch einige Ueberbleibsel der alten Stadt Tindaris antrisst. Sie schein durch ein Erdbeben unterzegangen zu sein, und ein großer Theil des hügels, auf dem sie stand, ist wahrscheinlich in die See gefallen. Gedachte Reste sind die Grundmauern eines Theaters und Tempels, beide wahrscheinlich aus römischer Zeit. Sin Baron Della Scuda hatte vom König von Reapel die Erlaubniß erhalten, hier nach Alterthümern zu graben, und man sagte uns, er habe manche Sachen von Werth ge-

Wollte man diefe Rachgrabungen fortfeten, fo wurde man mabriceinlich noch Manches finden, ba biefe Stadt immer mit ben Romern in Berbindung und gutem Bernehmen blieb, auch die Tugend und Unerichrodenheit eines ihrer Burger fie bor ber Raubfuct bes Berres bewahrte, welcher die meisten andern Stadte Sicilieus plunderte. hinter Tindaro tamen wir in die Gebirge, und ungefahr funf Deilen weiter gelangten wir wieder an bie See, wo wir einen Meinen Thunfang antrafen, nicht weit von der Stadt Batti. Bir waren genothigt, die Racht bier ju bleiben, wegen eines lacherlichen Abenteuers, bas uns begegnete. Denn indem der Maulthiertreiber feine Thiere futterte, unterhielten fich meine Reisegefahrten mit Beide nen, wozu fie teine besondere Erlaubnig nothig zu baben glaubten. weil nichts in ber Rabe mar, bas einer Feftung abnlich gefeben batte; aber bald murben wir burch eine Borladung bes Stadtrichters von Patti überraicht, welcher fich felbst mit bem Titel eines Gouverneurs beehrte. Er befahl uns, fammtlich vor ihm zu erscheinen und auf die Antlage ju antworten, daß wir einen Wachtthurm an ber Rufte abgezeichnet batten, ben er eine Feftung nannte. Rachbem Berr Sadert. als der Sauptverbrecher, seine Zeichnung geendigt hatte, gieng berfelbe und fand ben Stadtrichter von Abvotaten umgeben, welche eine Rlage auf mehreren Bogen aufgesett hatten. Er fagte ihm, wir waren nur Dilettanten, welche bloß ju ihrem Bergnugen reisten, und wenn er irgend eimas von einer Feftung mare anfichtig geworben, fo murbe er gewiß nicht ohne Erlaubnig zu zeichnen gewagt haben. Er fei aber jo entfernt gewesen, jenen Thurm für etwas Dergleichen zu balten, das er vielmehr geglaubt habe, es fei ein Topferofen, indem die Ginwohner umber fich hauptfächlich mit Berfertigung von Topferwaare beicheltigten. Der Stadtrichter war über biefe Antwort bochft ungufrieben, und die Abvolaten behaupteten, es sei unmöglich, daß wir ohne besondere Absicht eine fo weite Reise gemacht hatten, und brangen baber einstimmig barauf, man folle uns festhalten. Run brachte berr hadert einige Briefe aus ber Tafche und ersuchte bie herren, fie durchzulejen; und ba biefes Empfehlungsichreiben an ben Bicetonig und mehrere ber pornehmften herren ber Infel maren, fo gieng ber gange Brogef auf einander, und man entließ ibn mit vielen Entschuldigungen, das man ihm beschwerlich gewesen sei. Run gieng bie Reise weiter, balb am Ufer, bald zwifchen ben Bergen bin, auf ben folimmften Begen, Die ich jemals bereist habe; aber ber Reichthum und bie Schonbeit ber Begend enticabigten uns genugiam für jede Unbequemlichteit biefer Art. Wir fanden die heraischen Berge wohl jenes Lobes werth, bas ihnen Dioborus (B. IV. Rab. 84) gegeben. An mehreren Orten find fie in die iconften romantischen Formen gebrochen und die Abhange mit Oliven- und Eichenhainen bebedt, die Gipfel mit Stabten und Dorfern gegiert. Anderwarts erheben fich ungeheure Terraffen, eine über die andere empor, einige bebaut und bebflangt mit Beinfiden

Feigen. und Maulbeerbäumen, andere mit Büschen behangen, die wir in England in unsern Glashäusern mit so viel Sorgfalt und Mühe ausziehen. Diese blühen alle hier in der wilden Ueppigkeit der Natur und umkleiden die rauhen Felsen mit ewigem Grun. Auch sindet sich in diesen Bergen mannigsaltiger schöner Marmor, worzunter ich eine Art von rothem Porphyr bemerkte, geringer und weniger sest als der antike; wahrscheinlich aber, wenn man hier Steinbrüche eröffnete, würde er sich in der Tiese des Felsens von besserre Sigenschaft sinden, indem die Stüde, die ich sah, nur von der Oberstäche sich losgelöst hatten und durch Wind und Wetter viel mochten gelitten haben.

# Acqua dolce.

Bu Racht blieben wir in Acqua bolce, einem fleinen Ort, ber feinen Ramen von einer fuken Quelle führt, welche in ber See, ungefähr eine halbe Deile von bem Ufer, entspringt. Der Ort ernährt fich bon biefer Quelle, indem fich die Fifche beftanbig nach ihr bingiebn. Die Ginwohner haben fich zu einer Gemeinichaft verbunden; jeder Kang wird getheilt. Unmittelbar über Acqua bolce erhebt fich ein hober Berg, auf beffen Gipfel die alte Stadt Aluntium lag, movon jedoch nichts mehr übrig ift. An bem Suge bes Berges, gegen bie See gu, ift eine weite Boble, welche aus benfelben Materien befieht, wie die oben beim Rap Balinuro erwähnte, ausgenommen daß man die Anochen und ben Ries noch mit Seemufcheln und Tufffand vermischt findet. Go find auch die Rnochenverfteinerungen in großerer Menge borhanden und finden fic, wie mir die Landleute fagten, auch in andern Theilen des Gebirges. Wir giengen in die Boble ungefahr 100 Pards hinein, wo fie jo wild und enge murbe, daß wir nicht meiter vorwarts tonnten; aber unfer Fuhrer verficherte, er habe eine Rage hineingejagt, welche endlich aus einer Sohle an ber andern Seite bes Gebirges, in einer Entfernung von drei Meilen, wieber bervorgefommen. Dann tamen wir in ber Rabe ber Feftung Tuja nach Qufinali, einem elenden Wirthshaufe, wo wir genothigt waren, die Racht zuzubringen.

# Cefaln.

Den andern Tag speisten wir in Cesalu, ehemals Cephaloedis genannt, und schliefen zu Termini, ehemals Thermae Himerenses. Fazello, der unter Karl V. schrieb, spricht von Ruinen, die noch zu seiner Zeit von Alesa und Cephaloedis sollen vorhanden gewesen sein; allein ich konnte nichts davon sehen, noch auch vernehmen. Die letzetere ist nun eine ansehnliche Stadt, auf der Spise eines Borgebirges gelegen, unter einem hohen steilen Berge, auf dessen Sipsel die Citabelle sich besindet, die, wenn sie besestigt wäre, nicht wohl einzunehmen sein würde.

#### Termini.

Die Baber von Termini werben noch immer febr gebraucht; aber es gibt feine Refte mehr, weber bon himera noch bon bem alter Therma. Die beilfamen Birfungen biefer Baber werben bem beiliam Calogero jugefdrieben, melder ein Argt mar und ben guten Berftand hatte, fich für einen Beiligen anftatt für einen Rauberer balten an laffen. Die Alten, welche bie Bunber nur etwas weniger liebten als die Reuern, aber viel geiftreicher waren im Erfinden berfelben, dicteten, daß die Romphen diese Bader eröffnet auf Antried der Dinerba, um ben Berfules auf feinem Bug burch Sicilien gu erquiden. (Diodor. B. IV. Rap. 23.) himera ftand auf der andern Seite bes Aluffes gleiches Ramens, eine halbe Meile von Termini. Thurdides gebenft ihrer unter ben vorzuglichften Stabten Siciliens; als es aber burd bie Rarthager, 400 Jahre bor ber driftlichen Beitrednung, ein genommen murbe, fo befahl hannibal, fie vollig ju gerftoren, um den Tob feines Grofpaters ju rachen, ber bier gefclagen und getabtet marb durch die vereinigten heere von Spratus, Agrigent und himen. Raco dem Untergang Karthago's versammelte Scipio die zerfrenten überbliebenen Simerder zu Therma und gab ihnen die Statuen und andere folde Schake, welche die Rarthager früher hinweggeführt batten, aurild. Unter biejen maren amei toftliche Runftwerte bon Era, beren Cicero in der Reibe der von Berres entführten gedenkt. Das eine ftellte ben aus biefer Stadt gebürtigen Borten Stenchorus por: bas andere ein allegorisches Bildnig ber Stadt felbft.

# La Bagaria.

Bon Termini nach Palermo sind 24 Meilen. Ungefähr halben Wegs kamen wir zu einem Lustichloß, La Bagaria genannt, vor Aurzem durch einen Prinzen Pallagonia erdaut. Es ist von der seltsamsten Bauart, die ich jemals sah, und sowohl in- als auswedignit den ungereimtesten Figuren bedeckt, die man nur erdenken kam. Die Gärten sind in derselben Art, und es möchte wohl schwer sein, sich die Borkellung von einem Ungeheuer zu machen, das man hier nicht sände. Der größte Theil ist aus einer rauben Steinart gehauen, einige sind von Gips, andere von Narmor. Es sind deren viele hunderte, und sie würden sich immer vernehren, wenn nicht des Färsen Berwandte die Regierung vermocht hätten, sein Berwägen unter Obsorge zu nehmen, damit er sich nicht völlig durch diese absurd Liebhaberei zu Erunde richte.

### Belerms. Den 1. Mai,

Die Lage von Balermo ift sehr schön, in einem engen, aber fruchtbaren Thale, umgeben von fteilen Gebirgen. Die Straßen find regelmäßig und rein und ber Ort im Ganzen reich und wohl bewohnt. aber bie Arcitettur ift augerordentlich ichlecht. Der Gefcmad bes Bringen Ballagonia ideint in der gangen Stadt au berriden. Wir fanden die Leute, mabrend ber turgen Reit unferes biefigen Aufentbalts, außerordentlich höflich; fie affettiren nicht jene ungelente Großbeit, welche ber romifche und neapolitan the Abel annimmt, fondern fie icheinen mehr an die mahren Freuden des Lebens zu denken. Fremde find gewiß, bier eine aufmertiame Goflichteit zu finden, und zwar auf Die gefälligfte Beife. Denn die LebenBart ber Ginmohner ift bequem und höflich. Sie haben ihre Ronversationen ober Affembleen wie die übrigen Italianer, aber viel angenehmer, indem bie Weiber nicht alle mit einem Cavaliere Servente gepaart find. Gine folde Befellichaft findet fich im Balaft bes Bicetonias alle Abende, außer Donnerftags und Freitags, mo man nur feine nachften Befannten annimmt. Che fie die Affembleen befuchen, fahren fie auf bem Rai bin und wieber, wie bie Romer im Corfo. Babrend bes Commers wird ber gange Abend auf diese Weise zugebracht. Man findet Dufit. Erfrischungen u. f. w. Die Damen haben in der letten Beit eine gang sonderbare Gewohnheit beliebt, daß nämlich alle Fadeln ausgeloscht werden, ebe Die Bagen bor die Stadt tommen, mahricheinlich um unangenehmen Entbedungen vorzubeugen. Sollten die Manner bier fo munberlich fein, bon ihren Frauen eine ftrenge Treue zu erwarten, jo murben fie fich mahriceinlich biters betrugen: benn bas Blut ber Sicilianerinnen ift ju marm, als bag fie ber Belegenheit widerfteben follten, melde bier niemals ausgeht. Die Frauen find überhaupt lebhaft und angenehm, aber im Bangen fehlen ihnen jene Bollfommenheiten, woburch Die Englanderinnen fo liebenswurdig find. Sie beirathen febr jung, und biejenigen, welche nicht nothig haben, fich ben brennenben Sonnenftrablen auszuseten, find schon genug. Ihre Manieren find nicht aukerft fein, aber bequem und natürlich, und nicht burch die thorige Rachahmung ber Frangofen verberbt, wodurch die Italianer von Stande io lächerlich werben, und wobon unire eignen Landsleute nicht pollig frei find.

Während des Maimonats haben sie eine Messe auf der Piazza del Domo, die einen sonderbaren Anblick gewährt. Der Plat ist erleuchtet und mit Buden umgeben, worin man Spielsachen und andere Kleinigkeiten ausbietet. In der Mitte sindet sich eine Lotterie. Mit Sonnenuntergang fängt der Markt an und dauert dis Mitternacht. Die ganze Stadt versammelt sich hier, und es herrsicht die vollsommenste Gleichheit. Prinzen und handwerker, Prinzessinnen und Galanteriehändler stehen auf gleichem Fuß und mischen sich ohne Unterschied im Gedränge. Man kann sich wohl vorstellen, daß eine so tressische Gelegenheit zu aller Art Bergnilgungen bei einem so lebhaften Bolk,

wie bie Sicilianer find, nicht werbe verfaumt merben.

Bemertenswerthe Gegenftanbe gibt es nicht viel in Balermo. Der hafen im Weften ber Stabt enthalt nichts Bebeutenbes. Un-

mittelbar daran flößt der Berg Ergz, jest Monte Pellegrino genannt und berühmt wegen der Rirche der heiligen Rosalia, der Schutpatronin von Palermo. Der angebliche Körper berfelben ward in einer höhle unter dem Gipfel des Berges gefunden, wo gegenwärtig die Kirche fieht.

In dem Kollegium, welches sonst den Jesuiten gehörte, sindet sich eine hubiche Sammlung etrurischer Gefaße, einige Kossillen, eine gute Buste des Plato und eine des Tiberius. Die geschnittnen Steine und Munzen, deren hier eine ansehnliche Sammlung soll gewesen sein, sind von den Batern vor ihrer Ausbedung hinveggeschaftt worden.

Des Bicetonigs Palaft ift ein altes unregelmäßiges Gebaube, aufgeführt zu verschiebenen Beiten. Die Rapelle icheint unter ben griechischen Raifern erbaut; benn fie ift in- und auswendig mit einer barbarifchen Mojait bekleibet, aleich jenen Kirchen in Rom, welche fich bon Diefen Fürften berichreiben. In ber Galerie befinden fich Die Bilbniffe aller Ronige bon Sicilien, feit Roger I., bom normannifden Befclecht. So findet man bafelbft auch zwei Bibber von Erg, liegend vorgestellt; man hat fie von Spratus hieher gebracht, fie find etwas über Lebensgröße und vortrefflich gearbeitet. Es ift jum Erftaunen, weld ein Anfeben bon Burbe und Große ber Runftler einem fo geringen Thier gegeben bat, ohne von einer genauen Raturnachabmung abaumeichen. Sie find mit jener fühnen Deiftericaft ausgeführt, Die ben beften Beiten Griechenlands eigen ift. Auch in ber Benbung ber borner liegt Anmuth und Bierlichfeit, und bie Bolle, icheinber bernachläffigt, bat alle Weicheit und Leichtigkeit ber Ratur. Ueberhandt find biefe Ergbilber ben beften anbern Runftwerten, welche ich in Rom, Bortici ober Florenz gesehen babe, gleich zu seten und unter bie wenigen achten Berte ju rechnen, welche bon ben beften griechijd en Rantlern übrig geblieben. Sie haben beibe einerlei Stellung, nur nach einer anbern Seite gewenbet; boch ift ber eine viel portrefflicher als ber anbre. Fagello fagt, Georgius Maniaces, General bes Raifers Ronftantin Monomachus, habe fie auf die Thore der Festung Ortogia gefeht, und man vermuthe, fie feien bon Ronftantinopel getommen; ich aber follte vielmehr glauben, bag man fie als Refte bes alten ipratufanischen Geschmades und ber Berrlichfeit biefer beruhmten Statt anzuseben babe.

#### Montreale.

#### Den 5. Dai.

Wir verließen Palermo, um nach Alcamo zu gehen, welches ungefähr 30 Meilen entfernt ift. Bis Montreale ift die Straße fetst prächtig auf Rosten des letzten Erzbischofs erbaut, der seine ungeheuen Einfünfte auf eine Weise vormendete, welche von feinen Misträden sehr gelobt und wenig nachgeahmt wird. Denn anstatt sie in Gepränze zur Schau zu tragen oder sie für unwürdige Berwandte aufzusamelu, lebte er mit der Einfalt eines Eremiten und verwendete seinen Arich-

thum zu Werken wahrer Milbe, nicht indem er Mußiggang und Bettelei aufmunterte, sondern ben fleißigen Armen in Thatigleit sette und Werke zu bffentlicher Zierbe und Rugen hervorbrachte.

Die Stadi Montreale ist klein, aber auf einen schnen Felsen gebaut, der das Thal und die Stadt Balermo beherrscht. Die Stadtstriche scheint aus den Zeiten der griechischen Kaiser zu sein; dem sie ist auch mit jener barbarischen Mosaik verziert. Darin steht eine Anzahl von prächtigen Borphyrsaulen, in einem halbgothischen Stil vollendet, und ein prächtiger Sarkophag von derselben Steinart. Dieser enthält den Körper Wilhelms I., Königs von Sicilien. Dieser Porphyr kommt an Gute dem ganz gleich, den man in Rom sindet, und scheint zu beweisen, daß die Kömer einen großen Theil dessen, den hen sie verbraucht, aus Sicilien zogen, ob man gleich annimmt, er sei sämmtlich aus Afrika gekommen. Die Form und Bearbeitung dieser Säulen jedoch zeigt, daß sie gesertigt worden, nachdem die Saracenen diesen Theil des römischen Reichs an sich gerissen, und der Tod des Königs Wilhelm sällt auf 1100, in ein so barbarisches Zeitalter, daß alle auswätzigen danbelsverdindungen darin aushörten.

### Egefta. Den 6. Mai.

Bu Alcamo febrten wir im Schloffe ein und machten uns Morgens auf, die Ruinen von Egefta ober Segefta ju feben, welche acht Meilen entfernt liegen. Nahert man fic, jo erstaunt man über ben Anblid eines eblen Tempels, welcher allein auf einem fleinen bugel fteht und bon hohen Bergen umgeben ift. Er hat feche Saulen in ber Fronte und vierzehn in der Tiefe, alle ganz und mit vollständigem Befims. Die Bauart ift die alte borifche, aber bas Gebaube icheint nie fertig geworden ju fein: benn die Saulenichafte find nur rauh behauen. Auch tonnte ich feinen Grund ber Belle finden und bermuthe baber, bag fie niemals errichtet worden. Auch liegen viele Quaderftude in ber Rabe, die mahricheinlich baju beftimmt maren. Die Saulen haben ungefahr fechs fuß im Durchmeffer; ba fie aber nicht bollendet worben, jo tann man ihr Dag nicht genau angeben. Das Befims tonnte ich nicht meffen, indem ich mir teine Leiter gu pericaffen mußte und feine Bruchftude beffelben an bem Boben lagen. Diefer Tembel ftand außer ben Mauern ber Stadt, welche auf bem enigegengefetten Sugel nach Weften lag. Dort findet man noch eine große Menge Bruchftude und Fundamente von Bebauben, nicht meniger ein halbgerftortes Theater. Es ift aus gehauenen Steinen errichtet, ohne Mortel, und wie alle griechischen Theater an einem Abhang, jo daß die hintern Sige in den Felfen gearbeitet find. So gut ich es burch die Buiche und Ruinen, Die es bebedten, meffen tonnte, ift es etwa 200 ffuß weit. Die Stufen find alle weggeschafft ober beruntergefturat; auch fieht man feine Ueberbleibfel von bem Bobium ober Profeenium. Die Aussicht geht nach der See und ift fehr schön; benn fie beherrscht die gange Gegend der Elymer.

Die Stadt Egefta oder, wie fie die Romer nennen, Segefta war,

nach Birgil (Aen. V. 755), bon den Trojanern erbaut:

Interea Aeneas urbem designat aratro, Sortiturque domos: hoc Ilium et haec loca Trojae Esse jubet.

Aeneas benannte sie zu Ehren seines Wirthes Acestes, und die kleinen Wasser, die dabei fließen, wurden Simois und Stamander genannt. Nachher wurde es eine mächtige Republik, aber von den Rarthagern, welche die Segestauer selbst nach Sicilien gerufen hatten, erobert und geplündert. Es erholte sich wieder, wurde aber von Reuem durch Agatholtes eingenommen und völlig zerstört. Als die Römer Reister von Sicilien wurden, stellten sie die Stadt wieder her, aus Achtung für ihren gemeinsamen Ursprung, und begünstigten sie mit mancherlei Privilegien; doch scheint sie niemals wieder zu besonderm Glanze gelangt zu sein; denn die noch übrigen Gebäude schreiben sich von den stellten Zeiten her. Die warmen Quellen liegen ein wenig unter der Stadt, an dem Ufer des Stamander, der nun San Bartolommeo genannt wird, sind aber völlig vernachlösigt.

## Selinus. Den 8. und 9. Mai.

Nachdem wir ben Tag in Egefta zugebracht, tamen wir ben 6. Mai zu einer fleinen Stadt, Calatafimi, brei Deilen babon, wo wir übernachteten; und weil von Erpr ober Lilibaum teine Refte mehr zu sehen sind, auch nichts Merkwürdiges in der Rachbaricast von Trapani, so nahmen wir den graden Weg auf Castel vetexano, und von da am felbigen Tage gelangten wir ju ben Ruinen von Selinus, wo wir in einem kleinen Wachtthurm einkehrten, ber einzigen Wohnung in ber Stelle, mo fonft eine fo machtige Stadt geftanden. bier fanden wir fechs prachtige Tempel, alle ju Boben geworfen, aber die Theile noch gang genug, um gu zeigen, mas fie fonft gewesen. Drei ftanben öftlich auf einer geringen Erhöhung außerhalb ber Mauern in einer Linie bon Rorben nach Suben, ungefahr 200 Parbs bon ber See. Der nördlichfte und größefte war, nach Berobot, bem Beus Agoraios gewidmet, und nach Paufanias bem Beus Olympios. Die ungeheuern Ruinen beffelben, welche noch einen großen Erbraum einnehmen, geigen, baß es eins ber prachtigften Gebaube gemefen, welche jemels errichtet worden. Er hatte 8 Saulen in der Fronte, 17 in der Tiefe, jede 10 Fuß Diameter an der Bafe und 6 am Rapital, und ungefahr 50 Fuß Sohe. Selten besteht eine Saule aus mehr als 8 Studen und mandmal noch aus weniger, wovon jebes völlig aus bem Gangen ift. Die Rapitale find bon ber Art, wie bie an bem großen Tempel

ju Baftum, und die Saulen nehmen regelmäßig bon unten binauf ab. Der Abacus ift 12 Fuß 10 Boll ins Gevierte, und die Triglyphen 4 Fuß lang, und jedes andre Dag bes Gefimfes nach Berhaltnig. Die Saulenweite mar etwas Weniges mehr als ein Diameter. Aber bie Ruinen find fo wild burch einander geworfen, bak ich nicht mit Genauigteit meffen tonnte. Diefer Tempel icheint niemals vollenbet worben zu fein, indem einige Saulen völlig, andere nur ein wenig von oben herein tannelirt, andere gang glatt find. Go liegen auch Stude des Architravs in beträchtlicher Entfernung, welche mabriceinlich niemals an ihre Stelle gebracht morben. Diefe find pon einer gang ungeheuern Broge, indem jeber Stein des Architrans 201/2 ffuß lang, 7 Fuß boch und 5 breit ift. Der nachfte Tempel ift von berfelben Bauart, aber viel kleiner, indem er nur 6 Saulen in der Fronte hat und 14 in der Tiefe, welche nicht über 5 guß Diameter halten. Der britte Tempel ift groker als ber zweite, aber fleiner als ber erfte, und mahriceinlich ber altefte von allen, indem bie Saulen verhaltnikmakia fürzer und die Rapitale von einer andern Geftalt find. Er hat, wie Die meisten Tempel dieser Art, 6 Saulen in der Fronte und 14 in ber Tiefe. Ihr Diameter mar ungefähr 7 Fuß 6 Boll an ber Bafe und ungefahr 5 Buß 6 Boll am Rapital; die Bobe etwa 4 Diameter. In allen brei Tempeln hat jede Saule 20 Rannelirungen nach Art aller alten borifden Tempel. Ginige hundert Parbs nach Beften lag ber alte hafen, ber nun mit Sand verschuttet ift; aber bie Ruinen bes Rais find noch fichtbar. Bunachft an dem Ufer ftand die Stadt, beren Ruinen aus Grundmauern und Bruchftuden verschiedener Gebaude befteben und einen groken Raum bededen. Rabe an ber See find bie Refte pon brei andern Tempeln in bemielben Auftande wie die icon beidriebenen. Zwei berfelben find von bem gewöhnlichen Dage und in jedem Betracht beinahe bem fleinsten ber obigen gleich. Der britte bat 6 Saulen in der Fronte und 15 in der Tiefe, und nur 16 Rannelirungen an jeder Saule. Uebrigens gleicht er den andern. Sie sind alle bon der alten dorifden Ordnung, ohne Bafen, und mahrideinlich fury nach einander gebaut, indem die Stadt wohl keines langen Boblftandes genoß. Sie ward von einer Rolonie Megarenser gebaut, ungefahr 640 Jahre bor ber driftlichen Beitrechnung, und erhob fich gar bald zu bem Range ber machtigften Stabte in Sicilien. Doch Da fie in Rrieg mit ben Egeftanern verfiel, riefen die lettern fich die Rarthager zu Gulfe, welche ein machtiges heer von Soldtruppen unter Anflihrung hannibals fendeten. Die burch Bohlleben und Brachtluft entnervten Briechen maren nicht im Stande, bas Felb gegen die fuhnen Barbaren von Spanien und Afrita zu halten; aber in ber Bertheidigungskunft gewandt, ertrugen fie eine lange Belagerung mit Muth und Beharrlichfeit. Doch ward die Stadt gulegt mit Sturm erobert und die Einwohner entweder ermordet ober als Sflaven vertauft. Die Tempel, bie prachtigften und iconften in Sicilien, murben nieberge-

₩.

stürzt, und als die Syratusaner Gesandte abschieden, um zu bitten, daß man dieser Gebäude schonen möge, antwortete Hannibal, die Götter, wie er gewiß wisse, hätten sie verlassen, und es wäre bester, man zerstöre sie, als daß man sie unheiligem Gebrauch aussetze. So siel Selinus, etwa 240 Jahre nach seiner Gründung, ein merdwärdiges Dentmal der Eitelkeit und Größe menschlichen Unternehmungsgeises. Fürwahr, von allen Gebäuden, welche jemals in der Belt errichtet worden, war der große Tempel von Selinus, nach den ägwissen Phramiden, am Sichersten auf Dauer berechnet; aber die zestörende Chriucht eines benachbarten Staats stürzte ihn nieder in dem Augenblick seiner Bollendung; und doch konnte ihn diese Gewaltsamkeit nicht ganz zerstören; noch jetzt zeugen die Ruinen von seiner Eröße, wenn von Karthago schon längst jede Spur verschwunden ist.

Dieje ungludliche Stadt murbe zum Theil wieder aufgebaut, und amar pon folden Burgern, welche bem allgemeinen Schidfal entgangen Sie hatte nur ein abhangiges Dafein, ungefahr 150 Jahre, bis die Rarthager fie abermals einnahmen und vollig gerftorten. Strabe melbet, fie fei zu feiner Beit völlig verlaffen gewefen, und es ift mahriceinlich, daß die Tempel gegenwärtig in eben bemfelben Buffande find, wie fie hannibal verlaffen, außer daß manche Theile bavon mogen weggeführt und zu neuen Bebauben verbraucht worden fein. Einige haben aus der wilden Unordnung, in der fle über einander liegen, vermuthet, fie mußten burd ein Erdbeben umgeworfen fein; und es ift wirklich fower zu begreifen, wie man jo viel Arbeit und Beididlichfeit, als es jum Umfturg fo ungeheurer Bebaube bedurfte. habe verwenden mogen, nur um eine thorichte Berftorungsfucht ju befriedigen; allein außer dem Zeugniß des Diodorus zeugen die Tempel felbst, wenn man bie Sache genauer untersucht, daß fie vorfätzlich niedergeworfen worden. Die Saulen ber grokern Tempel liegen alle nach Einer Seite, und es icheint, man habe fie untergraben. Die fleinern wurden mahricheinlich durch Rriegswertzeuge niebergeworfen. indem bas untere Stud einer jeben Saule noch an feinem Orte ftebt. Auf welche Weise es aber auch fein mag, so geschah es mit großer und beidwerlicher Arbeit.

Sechs Meilen von Selinus sind die Latomien oder Steinbrüche, wo noch ungeheure Stude von ungeendigten Saulen, Architraven und andern Theilen sich besinden, die wegen des frühen Falles der Stadt nicht benutt werden konnten. Die Gegend umber ist nun trocken und unfruchtdar, obgleich stad. Wahrscheinlich ist sie seit den griechischen Zeiten sehr verändert, indem die Wasser eine versteinernde Eigenschaft haben. Birgil sagt: Palmosa Selinus; gegenwärtig sieht man aber keinen einzigen Palmbaum. Der neue Rame der Gegend ist Terra delle Pulci, und wir fanden, daß sie ihn nicht mit Unrecht trägt; benn der Thurm, in welchem wir uns aushielten, war so voll von solchen Thieren, daß sie uns fast ausstalesten. Wir blieben hier pwei

Tage, um die Ruinen zu zeichnen und zu meffen; bann gelangten wir nach Sciacca, ehemals Thermae Selinuntiae.

#### Sciacca.

#### Den 10. Dai.

Die heißen und mineralischen Baber sind noch sehr im Gebrauch; doch was diesen Ort von allen Theilen Siciliens her sehr besucht macht, ist ein Sudatorium oder Stusa auf dem Gipfel eines Berges nahe bei der Stadt. Dieß ist eine natürliche höhle in dem Felsen, woraus mit großer Gewalt ein heißer Luftstrom dringt, welcher sehr heilsam in gichtlichen und rheumatischen Fällen gesunden worden. Der Kranke sigt ungefähr eine halbe Stunde drin und geht dann zu Bette und wiederholt dieses seden Tag, dis er genesen ist. Die höhle ist durch Kunst sehr erweitert und mit einer Anghl in Fels gehauener Sige versehen. Sonst hielt man sie surer Anghl in Fels gehauener Sie versehen. Sonst hielt man sie sur en Weert des Dadalus; aber die Reuern schreiben solche dem heiligen Calogero zu, ohne zu bedenken, daß sie ofsendar schon manche Jahrhunderte da gewesen, ehe man an einen über Geiligen gedacht.

#### Girgenti.

#### Den 11. bis 16. Mai.

Bon ba tamen wir nach Girgenti, wo uns die Frangistaner febr freundlich aufnahmen. Diefe Stadt liegt febr boch auf bem Abbang eines Sugels, auf bem bie Burg von Agrigent ftanb. Er beberricht eine icone Auslicht nach Nordweften über Die Stelle, wo jene berühmte Stadt lag, und die gegenwärtig mit Delbaumen und andern Gemachien bepflanzt und mit Ruinen geschmudt ift, welche bier in größerer Menge und beffer erhalten als irgend andere in gang Sicilien gefunden merben. Es find Ueberbleibiel von vierzehn Tempeln, alle von ber alten borifden Ordnung, nebft einer großen Menge in ben Feljen gehauener Grabboblen und Rornbehalter. Der erfte, von Often angufangen, ift ber Tempel ber Juno Lucina, bon welchem ber Sodel, ein fleiner Theil der Relle und ungefähr der balbe Saulengang übrig geblieben. Die Saulen find ungefahr 4 Fuß 3 Boll im Durchichnitt am Boben, und ungefahr 3 fuß 5 Boll am bunnften Ende, regelmäßig abnebmend, wie die von Selinus. Das Gefims fceint volltommen daffelbe, mie in andern Tempeln diefer Ordnung, boch hier fo verftummelt, bag ich es nicht mit einiger Benauigfeit meffen tonnte. Die Steine von Birgenti find nur eine leichte fandige Berfteinerung, die fehr bald berwittert; daber laffen fich die feinern Theile an teinem Diefer Gebaube mehr erkennen. Die gegenwärtige Anficht bes Junotempels ift fo malerifc, als man fie wunschen fann. Er liegt auf einem fleinen, mit Baumen bebedten Sugel, amifchen welchen die gerbrochenen Saulen und andere Trummer umberliegen: benn bas Material ift jo gering, bak Riemand es für werth bielt wegauführen.

Bundchft liegt ber Tempel ber Kontordia, von demfelben Aufund Grundriß, und nur in einigen unbedeutenden Jierrathen verschie den. Ein Theil der Zelle ist in eine Kirche verwandelt, und alle Saulen mit dem größten Theil des Gesimses stehen noch aufrecht.

obgleich burch Beit und Witterung fehr angefreffen.

Der Tembel bes Bertules, welcher nun ericeint, ift viel groker als die vorigen, aber von beinahe gleicher Art und Berhaltnif. Rur noch eine einzige Saule fteht aufrecht, die übrigen liegen alle an der Stelle, wo fie fielen. Ihr Diameter mar ungefahr 6 Fuß 6 Boll, und die Bobe 5 Diameter. Das Gefims mar fo fehr gerftort, daß man es nicht mehr erkennen tonnte. In diefem Tempel mar die berubmte Statue bes Berfules, welche Berres wegichaffen wollte, woran er burd Duth und Thatigfeit ber Agrigentiner gehindert wurde. Gin menig weiter ftand ber gepriefene Tempel des Jupiter Olympius. welchen Diodorus Situlus beschreibt. Gegenwärtig findet man nur noch wenige Trummer bavon, welche jedoch binreichend find, feine ungebeure Große ju zeigen, worin er felbft bie von Selinus übertraf, ob er ihnen gleich an Schönheit ber Zeichnung und Pracht ber Ausführung nachstand. Er hatte 8 Halbsäulen in der Fronte und 17 an jeder Seite. Sie waren 10 Fuß 2 Zoll Diameter unter dem Rapital; ibr Maß am Boden tonnte ich nicht entdeden; benn die Schäfte, welche bon einzelnen Bertftuden, wie die bon ber Borberfeite St. Beters ju Rom, jufammengefest maren, find bollig ju Staub bermittert. Das allgemeine Mak des Tempels, wie es Diodorus angibt, war 360 Fuk Lange. 120 Sohe und 60 Breite. Bas bie zwei ersten betrifft, fo scheint er ziemlich genau; aber in ber Breite hat er fich gerade um 100 Fuß geirrt, wie fich beutlich aus ben Fundamenten erfeben lagt In bem Giebel ber öftlichen Anficht mar die Schlacht ber Riefen, in bem westlichen die Einnahme von Troja, Beides von der bertlichten Stulptur, wie fie eine ber reichsten und prachtigften griechischen Stabte ju einer Zeit hervorbringen konnte, als die Runfte auf dem höchsten Gipfel ber Bollfommenheit ftanben. Diefer Tempel, wie manches andere große Gebäude der Griechen, ward niemals vollendet. Ihr fühner Beift war immer auf das Erhabene gerichtet; aber fie bejagen nicht immer bie Ausbauer, um ihre ungeheuern Plane burdauführen Aukerdem waren sie in eine Anzahl kleiner Staaten getheilt und pu folden Unternehmungen burd wechselseitige Eifersucht und Raceiserung getrieben. Bludlich maren fle gewesen, hatten fle niemals ihr Uebergewicht einander zeigen wollen, hatten fie nicht in Rriege fich eingelaffen, welche ben Ueberwundenen nothigten, frembe Boller um Beiftand angurufen, die benn in turger Zeit sowohl Freunde als Feinde in gleiche Anechtichaft verjetten.

Gin großer Theil des gedachten Tempels ftand noch bis in bas Jahr 1494; da er denn auf einmal ohne fichtbare Urfache gufammen-

ffürate.

Bon dem Tempel des Bultan sind noch zwei verstümmelte Säulen übrig, mit dem Sodel des Gebäudes, woraus man sieht, daß er dem Tempel der Juno Lucina und der Konsordia völlig gleich gewesen. So stehen auch noch zwei Halbsaulen und ein Theil der Mauer von dem Tempel des Testulap außerhalb der Stadt auf der Ebene. Dort war die berühmte Statue des Apollo, deren Cicero gedenkt; von den übrigen Tempeln ist saum etwas vorhanden als der Grund. Die oben beschriebenen habe ich unter den Ramen genannt, womit man sie gegenwärtig bezeichnet; denn ächt und gewiß sind nur die Ramen der Tempel des Jupiter, Bultan und Neskulap, die übrigen werden nur nach sehr zweiselbasten Gewährsmännern also genannt.

Zwischen der alten Stadt und dem Fluß hphfa ift ein kleines, pyramidales Gebaude, welches man das Gradmal des hiero nennt. Es sieht auf einem Fußgestelle und hat eine jonische kannelirte Sause an jeder Ede, aber das Gesims ist dorisch. Wenn man die Frage auswirft, ob dieß Gebäude vor oder nach der vollkommensten Zeit der Baukunst in Sicilien ausgesührt worden, so din ich von der letzten Meinung; denn es ist viel zu zierlich und artig für die Zeit des hiero. Auch sinden sich noch einige andere Trümmer aus römischen Zeiten, besonders ein reiches korinthisches Gesims von weißem Marmor, welches nun, ausgeschöhlt, zu einem Wasserbeälter dient. Es scheint zu etnem runden Gedäude don großer Pracht gehört zu haben.

Die Stadtmauern mochten etwa in einem Umfange von 10 Meilen aufgeführt sein; an einigen Orten sind sie aus dem Felsen gehauen und voller Rischen, in welchen man die Asche der Todten verwahrte. Ich habe diese Art zu beerdigen nirgendoß gefunden, und wenn ich mir eine Ursache davon denken soll, so vermuthe ich, daß es eine ehrenvolle Auszeichnung war für Diesenigen, welche fürs Baterland starben. Und vielleicht glaubte man auch noch die Manen zur Bertheidigung des Baterlandes aufzusordern.

Die gemeinen Abzuchte find noch an manchen Orten sichibar und icheinen mit viel Arbeit und Kosten angelegt zu sein, indem sie in den seisten Felsen gehauen sind und weit und hoch genug, daß eine Person bequem hindurchgehen kann. Uebrigens sinden sich in dem Boden zwischen der alten und neuen Stadt viele viereckte Höhlungen eingegraben und mit stachen Steinen bedeckt, wahrscheinlich Begrabnisse für Stlaven und arme Burger.

Agrigent war einst, nach Sprakus, die größte Stadt in Sicilien, und man gibt ihr 200000 Einwohner. Rach dem Raume jedoch, welchen die Mauern einschließen, scheint diese Berechnung viel zu gering. Wahrscheinlich sind die Slaven nicht mitgerechnet, welche in den alten Republiten wenigstens das Doppelte der freien Menschen betrugen. Die Agrigentiner waren berühmt wegen Wohllebens, Eleganz, Pracht und Gastfreiheit; deswegen Empedolles von ihnen sagte, sie ähen und tränken, als wenn sie morgen sterben sollten, und bauten, als ob sie

ewig zu leben gedachten. Aber Boblleben und Berfeinerung bereitete ihnen ben Untergang; benn ungefahr 400 Jahre bor ber driftliden Reitrechnung ward es burd himilton belagert und erobert, welcher alle ihre herrlichen Bierben wegnahm und nach Rarthago führte. Zwar gemann die Stadt nachber ihre Freiheit wieder, aber niemals ihren alten Glang. 3m zweiten punifden Rriege ward fie bon ben Romern genommen und hart behandelt, weil sie bie Karthager begunftigt batte. Rad ber Rerstörung von Karthago gab Scipio den Agrigentinern alle ihre alten Rierben gurud, welche Similton weggeführt batte. Darunter mar ber berühmte eherne Stier bes Tprannen Bhalaris, von Berikus perfertigt. Das Betragen des Scivio hierin mar febr politifc, indem jenes Runftwert ben Sicilianern auf einmal jum Dentzeichen ber Graufamteit ihrer eigenen Fürsten, der Raubsucht der Karthager und ber Makigung ber Romer ba ftanb. Diefe Makigung aber bauerte nur turge Beit; benn fobalb Rarthago gerftort mar und Rom feinen Rival mehr zu fürchten hatte, jo ward bas gange Reich burch ihre Ronfuln und Bratoren geplunbert.

Inde Dolabella est, atque hinc Antonius, inde Sacrilegus Verres: referebant navibus altis Occulta spolia et plures de pace triumphos. Nunc sociis juga pauca boum, grex parvus equarum Et pater armenti capto eripiatur agello: Ipsi deinde Lares, si quod spectabile signum, Si quis in aedicula Deus unicus —

Dieß find die Worte eines Dichters (Juven. VIII, 104) auf

beffen Sittenschilderung wir uns verlaffen tonnen.

Diodorus spricht von Agrigent, als sei es zu seiner Zeit in Berfall gewesen, und wahrscheinlich verfiel es immer mehr bis zur Zeit der Königin Constantia, da denn die neue Stadt Eirgent aus den Kuinen hervorgieng. Nun enthält sie ungefähr 12000 Einwohner, welche einen bedeutenden Kornhandel sühren. Die Pridathäuser sind alle arm und schlecht gebaut, indem der ganze Neichthum der Gegend der Kirche gehört. Der Erzbischo allein hat ein jährliches Einkommen von 20000 Pf. Sterling, welches ein immerwährender Berlust sür die Gegend ist; denn er wohnt niemals hier. Sein Palast ist groß, aber in einem schlechten Geschmad gebaut. Es ist eine prächtige Bibliothet darin, mit vielen antiquarischen und theologischen Büchern versehen, aber mit wenigen aus andern Fächern. Gleichfalls sindet sich eine Münzsammlung, welche gute sicilianische und punische Stüde enthält.

In der Kathedralfirche ift ein großer Sarfophag von Marmer, welcher gegenwärtig als Tauifiein gebraucht wird. Er ift an allen Seiten mit gang erhobner Arbeit geziert, welche jehr viel Streit unter den Gelehrten und Mitsigen in Girgenti verursacht. Einige behaupten. es sei das Grab des Bhalaris, des erften, ober Abintias, des letzten

Ehrannen von Agrigent, gewesen. Diese beiden Meinungen haben weitläustige Abhandlungen verursacht, worin sie mit eben so nichtigen als geistreichen Gründen vertheidigt werden. Gestalt und Maß dieses Monuments gleicht dem der Julia Mammäa und des Alexander Severus zu Kom. Die Skulptur ift ganz in demselben Stil, vielleicht nicht einmal so gut, obgleich die Girgentiner, die nie etwas Bessers gesehen haben, es sur ein Wunder der Kunst halten und dieß auch einige Reisende, welche mehr nach ihren Ohren als ihren Augen urtheilen, überredeten. Eigentlich sollte man es sur römisch ansprechen, und es mag die Asche mehr nach ihren Ohren als ihren Ausgen urtheilen, überredeten. Gigentlich sollte man es sur römisch ansprechen, und es mag die Asche mehr Ronsuls oder Prätors unter den Kaisern enthalten haben. Die Bildwerke daran scheinen einige besondere Umstände aus dem Leben und der Familie eines solchen Mannes vorzussellen, welche jeht unbekannt sind und durch die natürliche Liebe zu Geheimniß und Spissindigkeit in alte allegorische und mythologische Bedeutungen verwandelt worden.

Bir fanden die Einwohner von Girgenti fehr hoflich und bienftfertig. Sie bilben fich auf ben Ruf ber Baftfreiheit und Freundlichfeit gegen Fremde, zu welchem ihre Borfahren gelangt, fehr viel ein, welche fie nachzuahmen trachten, in fo fern ber Unterfchied ber Umftande es erlauben will; aber jo liebens- und lobenswerth ihre Abficht fein mag, fo find fie eber bem Fremben unbequem, als daß fie ibm mabrhaft beiftanden. Denn Aufmertfamteit und boflichfeit werden beichwerlich und laftig, wenn Die, welche uns folde bezeigen, meber Wit haben, uns zu unterhalten, noch Renntniffe, uns zu unterrichten. Und diefes ift nur ju fehr der Fall ber Birgentiner fomobl als ber übrigen Sicilianer. Die naturliche Lebhaftigfeit ihres Wefens macht fie unruhig und neugierig, und weil ihnen die Erziehung fehlt, fo werben fie rob und jubringlich. Dan fühlt fich in ber That verlegen, Boflichfeiten ablebnen zu muffen, welche mit ber Abficht zu gefallen angeboten werben, indem es boch unleidlich ift, feine Beit entweder mit Antworten auf nichtige Fragen oder mit Anboren unbedeutender Bemertungen ju berlieren.

Der Boben von Girgenti ift fruchtbar an Korn und Delbaumen; aber alles sicilianische Del ist wegen Mangel an gehöriger Bereitung höchst schlecht. Auch werden daselbst vortreffliche Pferde gezogen; desewegen es auch sonst berühmt war.

Arduus inde Acragas ostentat maxima longe Moenia, magnanimum quondam generator equorum.

#### Alicata.

#### Den 17. Mai.

Wir gelangten von Girgenti nach Alicata. Unterwegs konnten wir keine Ueberbleibsel von Gela oder Camarina finden, obgleich Fazgello und Cluver melben, daß zu ihrer Zeit noch Einiges davon fichtbar

gewesen. Die Geloischen Felber, welche sich ben ganzen Weg zwischen Alicata und Terra nuova erstreden, sind sehr fruchtbar, aber wie diese ganze Ruste sehr schest angebaut. Der See, welcher sonst Camarina ungesund machte, vergistet nun die Gegend umber, welche äußerst ruchtbar ist. Er ward sonst Palus Camarina genannt, und als die Stadt einsmals an einer grausamen Seuche litt, fragten die Einwohner das Oratel des Apollo, ob sie den See ablassen sollten? Aber sie erhielten zur Antwort, sie sollten Camarina nicht rühren. Da sie nun aber die Meinung des Oratels nicht begriffen, trodneten sie den See auß, wodurch sich die Krantheit zwar verlor, aber dem Feind nunmehr Gelegenheit ward, die Stadt zu erobern. Dierauf bezieht sich die Stelle Birgils (Aen. III, 700):

Fatis nunquam concessa moveri Adparet Camarina procul.

Wir fanden den hipparis und Danus als elende fleine Bache, welche niemals befannt geworden waren, hatte ihnen nicht Pinder die Ehre angeigan, fie in feinen Gebichten zu nennen.

### Biscari. Den 18. Mai.

Bei Biscari wurden wir eine sehr angenehme Beranderung der Gegend gewahr. Die Felder waren reichlich angebaut und neuerlich eingegaunt, die User mit Weinstöden und Maulbeerbaumen bepflanzt, und Ales hatte das Ansehen von Bohlstand und Thätigkeit. Bir vernahmen, daß wir uns in den Bestyngen des Prinzen Piscari besänden, und daß man diese sammtlichen Anlagen seinem Geiste und seiner Großmuth schuldt sein. Wir waren leider nur zu bald von dieser Wahrheit übersuhrt; denn im Augenblick, als wir seine Granze verließen, erschienen die Zeichen des Elends und der Faulheit wieder, welche die Swatus dauerten.

Diese Kuste, welche einst so manchen blühenden Städten allen Glanz und Wohlstand des Lebens verschaffte, vermag nun kaum das Rothwendige für ihre elenden Bewohner hervorzubringen. Aberglaube und Drud und ein saliches Spstem politischer Dekonomie haben mehr beigetragen, Sicilien wüste zu machen, als die schlimmsten Wertungen den Kriegen und innerlichen Unruhen hätten thun können. Dasselbe Spstem hat seinen unglücklichen Einstug über die ganze spanische Ronarchie ausgebreitet. Indessen die übrigen Rationen Europens Kunfte und Manusakturen begünstigten, waren die Spanier mit entsernten Eroberungen beschäftigt, welche sie deburch zu erhalten suchen, das ein ungeheurer, ungeschickter Körper, zusammengesetzt aus einer Wenge unverbundener Theile, welche alle gleich schwach und unsähig waren, einander beizustehen. Die ungeheuren Schätze, welche aus Indien in

bas Mutterland fliegen, tommen und verlaufen fic wie ein Giekbach. ber nichts als Bermuftung und Jammer hinter fich lagt. Rur Wenige nehmen Theil an biefen Schaten, und auch biefe find nur augenblidliche Befiger, welche fie unmittelbar aufwenden, um fich auslandifchen Luxus von geiftreichen und arbeitfamen Bolfern ju verichaffen. Auf Dieje Beije find bie Spanier nur die Wechsler fur die ubrige Belt, immer im Befig bon ungeheuern Schagen und immer arm. Der Reichthum einer Ration besteht in der Angahl von thatigen Ginmobnern, und nicht in ber Menge bon Gold und Gilber, benn biefes tommt natürlich, wo jene find. Ift es nun auf biefe Weise erworben, fo belebt und begeiftert es Alles; benn wenn ein Beber fich Bequemlichfeit und Ueberfluß verfcaffen tann, fo ericeint ein allgemeiner Racheiferungsgeift. Der Sandwerter wie der Manufatturift. Alle find auf Thatigfeit geftellt, und Jeber bemuht fic, fo viel Bermogen gu erwerben, als er für binreidend halt, fein Leben im Benuk bon Bequemlichteit und Beranugen zu beschließen.

# Syrafus.

#### Den 20. bis 22. Mai.

Run gelangten wir zu ber sonst so berühmten Stadt Sprakus, die nun auf die Insel Orthgia beschränkt ist, welche zur Zeit ihrer Blüthe die Reinste ihrer vier Abthellungen war; und selbst hier ist ein großer Theil des Bodens zu Festungswerfen verwendet, welche start und weitläuftig sind, ja, wenn man betracktet, daß sie dem Rönige von Reapel gehören, sehr wohl erhalten. Wir giengen sogleich, die Quelle Areshusa zu besuchen, welche noch häusig hervorquistt; aber das Gebet Birgils (Ecl. X. 4):

Sic tibi, cum fluctus subterlabere Sicanos, Doris amara suam non intermisceat undam,

ift nicht erhört worden; denn seit dem Erdbeben von 1698 ist sie versumptt und dient nur zu einem Waschtlumpel. Wir sanden ihn von Rymphen besucht, einigermaßen unterschieden von denen, welche Theofrit und Birgil beschien: es war nichts als eine Gesellschaft der schmutzigsen alten Waschweiber, die ich semals gesehen.

Die Rathedralfirche ist ein alter dorischer Tempel. Man halt sie, ohne genugsame Gewährschaft, für jenen Tempel der Minerva, der wegen Reichthums und Pracht so geruhmt worden. Er ist noch leidlich erhalten, aber so bedeckt und entstellt durch neue Zierrathen, daß die alte Form ganz verloren ist. Bom Theater und Amphitheater ist nichts übrig geblieben als einige unbedeutende Fundamente und in Felsen gehauene Sige. Auf einem derselben im Theater steht eine Inschrift, welche sich auf eine Konigin Philistis beziehen soll, von welcher jedoch die Geschichte nichts meldet. Zu Bestätigung dieser Meinung bringen sie auch einige Münzen zum Vorschein. Andere aber

behaupten, die Buchftaben jener Inidrift feien von zu neuer Geftalt, als daß fie einer Zeit angehören konnten, wohin die Geschichte nicht reicht. Gleich mehrern Streitigfeiten biefer Art gibt auch biefer Umftand eine uniculbige Unterhaltung für die Müßigen und Forfoluftigen,

an welchen Sicilien febr fruchtbar ift.

Richt weit von dem Theater find noch die Latomien von Epipola. melde ebmals die öffentlichen Gefananiffe maren. Es find ungeheure Steinbruche, zu einer großen Tiefe abgefunten und an einigen Stellen au unermeklichen Gemolben ausgehöhlt, welche burch Steinpfeiler, bie man fleben gelaffen, getragen werben. Berfdiedene Diefer Pfeiler haben nachaegeben, und ungebeure Massen find zusammengestürzt, welche nun, mit Buid- und Rrauterwert bebedt, ben wilbeften und iconften

Anblid bilden, den man fic denten tann.

In einer dieser Soblen ift eine Alaunfiederei, wodurch ihre natürliche Dufterheit vermehrt wird. Der Rauch bes Diens, bas fowacht Licht bes Feuers, Die ichmargen Gefichter ber Arbeiter geben ben Unblid einer romantischen Zauberscene. Was man bas Obr des Dionnfius beikt, ist eine Höhle, ungefähr 60 Kuk hoch und etwa 50 Kuk weit. welche oben ziemlich in Einem Buntte zusammenläuft. Sie gebt in ben Felfen ungefahr 70 Parbs, in ber Geftalt eines lateinifcen & und bat noch ein febr ftartes Eco, welches mabriceinlich febr gefomacht worden burch eine neuere Aushöhlung, Die man an der Seite Daß biefe Boble von Dionpfius angelegt fei, um bie Se gemacht. heimnisse der Gefangenen zu erfahren, ist wahrscheinlich eine neuere Erfindung; benn ich wüßte nicht, daß ein alter Schriftfteller etwas babon ermahnt. Indeffen iceint fie boch vorfätlich jum Echo angelegt: benn fie ist mit mehr Runft und Sorgfalt als alle die übrigen and gehauen. Bielleicht dachte man, einen Tumult und Aufftand unter ben Gefangenen eher gewahr ju werben. Ueber ber Deffnung biefer Soble entbedt man ben Grund einiger Gebäube, wo fich vielleicht bes Soliegers Wohnung befand und wo man jeden Larm in der bobie genau boren tonnte. Aelian fagt, bag bie foonfte biefer boblen nad bem Ramen Philogenos, bes Poeten, genannt worden, ber fein Gebicht bon ben Cyflopen fdrieb, mabrend er von Dionpfius bier eingesperrt mar; und ich bin jogar geneigt, die vorermabnte Boble fur die bes Philogenos ju halten, weil fie bie andern an Große, Schonbeit und Regelmäßigfeit weit übertrifft.

Die Latomien von Afradina find näher an der See und dience nunmehr als Garten eines Rabuginerflofters. Sie find in derfelben Art wie die andern, nur weit schoner und malerischer. Die weiten Sohlen und gerbrochenen Felfen find reichlich mit Beinranten behangen und ber Grund mit Feigenbaumen, Drangen und Granaten bepflangt. Wie fie früher beichaffen gewesen, tann man aus der Befcreibung bes Cicero abnehmen. Opus est ingens, magnificum, regum ac tyrannorum. Totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso, et multorum opere penitus exciso. Nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique, nihil tam tutum ad custodias nec sieri nec cogitari potest. Und so find bieje schrecklichen Wohnungen ber Rache, einft ber Aufenthalt von Berbrechen und Glend, nunmehr in die angenehmften Luftorte ber Welt verwandelt, und bie traurigen Reller, worin jo mander Elende fein Leben in Graus und Berzweiflung hinbrachte, bilden nun angenehme und romantische Rubeplate, gleich bemahrt por ber Sike bes Sommers wie bor ber Ralte Des Winters.

Auf der andern Seite des Anabus findet man zwei verstummelte Saulen, welche für Ueberrefte bes Tempels, ber bem olympijden Jupiter gewidmet war, gehalten werden, wohin die Athenienser, nachbem fie bon Sprafus abgeichlagen worden, fich jurudjogen. Saulen haben jechzehn Rannelirungen und find bie erften ber alten borifden Ordnung, Die ich mit Bajen gefehen habe. Bor Rurgem fanden fich noch biefe Ueberrefte viel bedeutenber, aber bald wird fogar ibre Spur verschwunden fein, indem die Landleute immerfort bie Steine wegholen, um damit zu bauen. Diese Saulen, nebst einigen unterirbifden Wafferleitungen und Grabboblen, find Alles, mas von ber fo machtigen Stadt Sprafus übrig blieb, welche einft fo außerordentlich icon war , bag felbft Marcellus, in bem Lauf feiner Siege, fich der Thranen nicht enthalten tonnte, daß er die ungludfelige Berrichfuct verwünichen mußte, die es ibm jur Bflicht machte, die Berrlichfeit und bie Bewunderung ber Welt zu gerftoren. Die reichen Balafte bes Dionpfius und hiero, mit allen eblen Werten ber Bilbhauer- und Malertunft, welche fie zierten, find zerftort und nicht eine Spur berfelben gurudgeblieben. Selbft bie Mauern, beren Starte und Bracht Die Romer in Erflaunen feste, find fo vollig verfdwunden, daß man auch ben Grund berfelben nicht einmal mehr entbeden tann. Liest man die Ergablung von allen biefen weit ausgebehnten Werten, fo verwundert man fic, wie fie faft gang tonnten bernichtet werben. Bedenkt man aber bas mannigfaltige Ungemach, welches biefe Stadt erduldet, wie oft fie geplündert, verwüftet und verbrannt worden, fo muß man fich vielmehr verwundern, daß auch nur noch das Mindefte Davon übrig ift. Die Einwohner waren fo berühmt wegen Wohllebens und Bracht, als ihre Gebaube wegen Groke und Feftiateit. mensae Syracusanae waren burch bie gange Welt berufen, und bie Refte bes Dionpfius und Siero überfteigen allen Glauben; aber aller Diefer Reichthum und herrlichkeit tonnte fie nicht gegen eine fleine Bahl fühner Rauber vertheidigen, die, aus ihren fummerlichen Bohnungen, mo fie gur Arbeit und Strenge gewöhnt maren, hervorbrechend, gar leicht die foftlichen Balafte ber gebildeten und entnervten Griechen in Befit nahmen.

Der große Safen von Spratus ift nicht jo weit, als ich erwartete, in Betrachtung, daß eine Seefclacht barin geliefert worden. welche über das Schickal von Sicilien entschied. Er ist nirgends über wei Meilen breit, so daß die Schisse der alten Athener und Spraktze jämmerliche Maschinen mussen gewesen sein, in Vergleich mit den Schissen der Reuern. Der Lleinere Hasen, der so reichlich mit Statum verziert und mit einem marmornen Rai umgeben war, ist nun ganz verschüttet und zerflort. Dionvhius der Altere hatte ihn gebaut, und hier war der Ort, wo die Ariegsschisse und Schissdorräthe der Achebilit ausbewahrt wurden. Die Statuen, die ihn umgaben, so wie alle

übrigen Bierben batte Berres binmeggeführt.

Was die Boltsmenge der alten Stadt betrifft, so läßt sie sich nicht wohl bestimmen, man milßte denn sich aus dem Raum, den sie eingenommen, eine Muthmaßung bilden. Stadd jagt, die Mauem hätten 22 Meilen im Umtreise gehabt; aber mir scheint diese Angabe übertrieben. Die Entsernung zwischen Orthysia und Epipolä läßt sich von den Latomien aus, ganz wohl überseihen, und gewiß war sie nicht größer als zwei Meilen. Der Durchschnitt nach der andern Seite war nicht viel größer, indem die Stadt niemals weder die an den Anapus, noch an die kleine Brüde des Trogikus reichte, welche beide nicht mehr als drei Meilen von einander entsernt sind. Der Umtreis von Sprakus mag also ungefähr mit dem von Agrigent zusammentressen und jomit

auch bie Bevolterung ungefahr biefelbe gemejen fein.

Wir reisten ben 23. Dai von Sprafus ab, liegen Agofta und Lentini liegen: benn man hatte uns berichtet, daß fic bafelbft nicht Bedeutendes finde. Wenige Meilen von Spralus fieht man die Ueberrefte eines alten Gebaubes, welches Marcellus foll errichtet baben; aber ich vermuthe, es fei ein Grabmal gewefen. Die Gegend ber Leontiner, fonft wegen ihrer Fruchtbarteit fo berühmt, ift gegenwartig burchaus mabrend des Sommers unbewohnbar; benn die Luft ift febr idledt. An vericiebenen Orten bemerkte ich bas triticum sylvestre, ben wilden Weigen, welcher von felbft an unbebauten Stellen macht. Er ift fleiner als ber gemeine Weigen und ichwerer aus ber Bulfe m bringen; aber seine nahrenden Eigenschaften find genau Diefelben. Wahrideinlich ift baber bie Fabel von ber Ceres entftanden, welche querft ben Anbau bes Weigens in biefem Lande foll gelehrt baben Die Ebene von Catania ift febr reich, aber unbewohnt wegen ber bofen Luft. Wir festen über ben Symathus, nun die Jaretta genannt, welche dieje Ebene in zwei Theile theilt, auf einer Fahre, und wurden alfobald bie ichredlichften Bermuftungen gewahr, welche ber Berg Aetna angerichtet.

#### Catania.

#### Den 28. Mai.

Bei bem Eintritt in Catania sommt man über bie Lava von 1669, welche jest noch eben so frisch aussieht, als gleich nach ihrem Ausbruch. Dieser geschah zwölf Mellen oberhalb ber Stadt, und ein mächtiger Lavastrom floß herunter, unbermeibliche Berwüstung, wo er nur hinreichte, mit sich bringend. Anstatt einige Anstalten zu treffen, Damme auszuwerfen, Graben zu ziehen, um die Gewalt zu brechen ober abzuwenden, brachten die Cataneser den Schleier der heiligen Agatha hervor, in Begleitung von einer Menge heiligen. Die Folge hievon war wie gewöhnlich: ein großer Theil der Stadt wurde zerstört, der has verschüttet und die Einwohner zu Grunde gerichtet; aber die heiligen blieben in größerer Ehre als jemals: denn das Bolk überzeugte sich, dieses Unglud habe sich wegen seines Mangels an Glauben und nicht aus Schuld seiner himmlischen Beschützer zugetragen.

Bald nach unserer Antunft warteten wir dem Prinzen Biscart auf und hatten das erste Mal das Bergnügen, einen edlen Basallen des Königs von Reapel tennen zu lernen, dessen Betanntschaft immer höchst schögts son Reapel tennen zu lernen, dessen Betanntschaft immer höchst schögts son Reapel tennen zu lernen, die Keigung biscart, die Zustet saben möchte. Das Aussehen seines Lehngutes Biscart, die Zustredenheit seiner zahlreichen Unterthanen, die Reigung, mit der sie von ihm sprachen, und der allgemeine Geist der Thätigkeit, der im Ganzen herrschte, gab mir den günstigken Begriff von ihm, der immer mehr zunahm, als ich die Ordnung und Einrichtung seines Hauben Seist und den Geist und die Sroßheit kennen lernte, die er überan zeigt, wo vom Ruzen oder der Zierde seines Landes die Rede ist. Ran muß nur bedauern, daß die Undantbarkeit des Bodens die Arbeit und Geschicksichteit des Andauers zum größten Theil fruchtlos macht.

Heigu kommt ferner die von Natur eifersüchtige Gefinnung des Sieilianers, berdunden mit Aberglauben, wozu noch der Druck der Regierung sich gesellt, welches Alles den Gedanken an Berbessermenicht aufkommen läßt. Wer nun aber Kraft und Geist hat, dergleichen zu unternehmen, kommt in den Ruf eines gefährlichen Neuerers und stößt überall auf haß und Gegenwirkung der Individuen und Arg-

mobn und Berfolgung von Seiten bes Sofes.

Wir fanden den Prinzen in seinem Museum, welches sehr reich ift und für die Studirenden immer offen sieht. In dem ersten Zimmer besinden sich die Marmore, worunter einige vortressliche Büsten und der Torso eines Jupiter, welcher das wahre Original von demjenigen zu sein scheint, der sich in dem Museum Clementinum zu Kom besindet. Dieser sosstaat leberrest ist vollommen erhalten und von der vortresslichsen Stulptur. Ueber das Ganze waltet eine allgemeine Ruhe und Majestät, welche die Griechen besonders zu erreichen wußten, wenn sie den Bater der Götter und Menschen vorstellten, omnia supercilio moventem. Es sind noch andere schön Werte der Stulptur in dem Museum; wenn man aber einmal das ganz Bollsommene gesehen hat, so sam Geringern wenden.

Außerbem hat ber Pring eine wurdige Sammlung von Brongen, etrurifden Bafen, naturliden Mertwürdigleiten, befonbers aber von

Münzen. Die sicilianischen sind hier zahlreich und wohl erhalten und geben auch Denjenigen eine angenehme und lehrreiche Unterhaltung, die nicht gerade Kenner des Alterthums sind: denn der Geschmad und die Ausführung daran ist so vortressisch, daß sie, schon als Werte der

Stulptur betrachtet, hochft anziehend find.

Des Bringen Balaft ift ein großes unregelmäßiges Gebaube, ber altere Theil beffelben in barbarifc ficilianifchem Gefcmad mit un gebeuern Figuren und unnatftrlichen Bierrathen überlaben: aber ber Theil, ben ber Furft felbst gebaut bat, ift einfach, regelmäßig und gierlich. Die Stadt ift faft gang neu, die Stragen regelmäßig und breit, aber die Saufer in einem folechten Geschmad und ber größte Theil berfelben unvollendet. Die Kirchen find alle im Stil der neuen Bautunft, indem fie seit dem Jahre 1693 errichtet worden, nachden die Stadt ganglich durch ein Erdbeben gerftort war. Debrere berfelben, besonders die haupttirche, find febr reich vergiert und mit bunten Steinarten geschmildt, welche man in die seltsamften Riguren gebracht hat. Es lagt fich taum irgend ein wildes Ungeheuer benten, welches man nicht an den Gebäuden des neuern Siciliens finden follte. Das Benediktinerklofter ist ein unermeklicher Bau, mit unglanblicher Roften errichtet, aber in dem gewöhnlichen Stil. Es ift nicht geendigt und wird es mabriceinlich niemals werben; benn biefe Stadt fam fich wegen der Rabe des Aeina keine lange Dauer verlprechen. Die Rirche ift ebel und prachtig; bas Innere war eben fertig geworden und, was gang besonders ift, obne etwas von dem bergebrachten Trobel; aber man icheint es außerhalb wieder einbringen zu wollen, indem bas Wenige, mas von ber Fagade vollendet ift, dem Palaft bes Prinzen Pallagonia nicht viel nachgibt. Die Kirche hat eine vortressliche Orgel, die eben vollendet mar. In dem Rlofter findet fich eine fchibne Sammlung etrurifcher Gefage, beinahe alle fo gut als die, welche Prinz Biscari besitzt, und in Sicilien gefunden — ein Beweis, dag biefe Baare nicht allein von den Etruriern verfertigt worden. Uebrigens ift in Catania über ber Erbe wenig Mertwürdiges; Die Alterthumer steden alle unter der Lava. Prinz Biscari hat große Rachforschungen angestellt und ein Theater, Amphitheater, Bader und einige andere Gebäude von geringerer Bebeutung gefunden. Aus den Saulen, welche jest in ber hauptfirche angewendet find, laft fic idließen, daß das Theater febr prächtig gewejen. Eine Bafe, nebft bem Biebeftal von einer berfelben, fteht nun in bem bofe bes Brimen Biscari. Sie find von weißem Marmor, fehr überladen mit Zierrathen. und icheinen aus der Zeit Trajans oder der Antonine. alten Gebaube haben nichts Befonberes; benn es find blog Daffen von Biegeln und Steinen; ohne daß ich architettonifche Ordnungen ober Bergierungen daran batte unterscheiben tonnen.

Die Einwohner von Catania find, gleich ben übrigen Sicklienern, febr geneigt, ihre Alteribumer ben Griechen juguichreiben, aber ober

Grund; benn die griechische Stadt ward gang und gar durch Sextus Bompeius gerftort, balb nachber amar wiederhergestellt, aber aufs Reue burch einen Ausbruch bes Aetna verwüftet. Durch ben Beiftanb ber Romer wurde es abermals aufgebaut, bis es abermals von einem gleichen Unglud überfallen murbe. Dan tann fich nicht genug berwundern, daß nach folden wiederholten Berftorungen Die Stadt immer wieder in derfelben Lage aufgebaut worden, an dem Ausgange eines Thals, welches die Lava nothwendig auf fie hinfuhrt. Go lange ber Safen bafelbft ben Sandel begunftigte, mar es naturlid, daß die Liebe jum Bewinn die Ginwohner jene große Befahr vergeffen ließ, aber gulett hatten fie teine andere Urfache, hier zu bleiben, als die Schwierigfeit, bas Gigenthum zu verandern. Doch auch diefe ichien gehoben. als Alles mit verbrannten Relien bebedt und in eine unfruchtbare Bufte vermandelt mar. Allein die blinde Reigung jum Geburtsort. Die uns Allen natürlich, obgleich schwer zu erklaren ift, hat allen Widerftand überwunden, und Catania ward nach jeber Berfibrung immer mit mehr Glang und Pracht als vorber aufgebaut. Run enthalt es 16000 Einwohner, welche in beständiger Befahr leben; aber Gewohnheit und ein inniges Bertrauen auf die heilige Agatha laffen fie wenig baran benten.

Catania bat bas Borrect, burch seinen eignen Senat regiert zu werden und feine Bejagung aufzunehmen. Defhalb machit fie taalich an Reichthum und Pracht, und bie Aufmunterungen von Seiten bes Prinzen Biscari, welche er fowohl ben Runften als ber Thatigfeit jeder Art angebeihen lagt, geben ber Stadt ein Anfeben von Leben und Betriebsamteit, Die in feiner anbern ficilianischen Stadt zu finden find. Roch fürzlich erbot er fich, einen hafen anzulegen, und hatte ibn ber hof geborig begunftigt, fo mare biefe Stadt ber große handelsplat von diefem Theile bes Mittelmeeres geworden; aber, wie wenig man es glauben follte, fand diefes Anerbieten bennoch Widerftand. Indessen hat ber Bring das dazu bestimmte Geld auf die Erbauung einer Bafferleitung berwendet, die eine weite Strede Landes bewäffert und befruchtet: ingleichen auf das Urbarmachen der Lava von 1669. Der Bring gebentt auch ein umftanblides Wert über bie Alterthumer von Catania berauszugeben, welches nach ben Beidnungen, Die ich fab, febr viel verspricht.

Of a

#### Meina.

#### Den 27. unb 28. Mai.

Rachdem wir das Merkwürdigste in Catania gesehen, machten wir uns nach dem Gipfel des Aetna auf den Weg. Ungesahr zwölf Meilen, dis zu dem Dorfe Ricolost, steigt man allmählig durch reiche Weinberge und Maulbeerpstanzungen; aber auch diese siells von dem lezen Lavastrom durchdrochen und vielsach zerstört. Die Sicilianer nennen solche Pläge mit einem verdorbenen spanischen Ramen Sciarra. Die

Laba pon 1669 brach nabe bei Nicoloff berbor, und die Gegend rings umber ift noch mit trockener schwarzer, damals ausgeworfener Afche bedeckt. Die kleinen Berge mit bem Arater, aus dem die Lava flot. find noch unfruchtbar, als wenn ber Ausbruch geftern gefcheben ware, und werden mahricheinlich noch lange fo bleiben, bis ber Witterungswechsel die verbrannte Materie genugiam gemilbert bat, um fie ber Begetation fabig ju machen. 3ch ftieg auf ben Gipfel biefer Erbobungen und fab um mich ber eine unendliche Angabl berfelben Art, einige gleichfalls unfruchtbar, andre reich mit Wein bepflanzt, andre mit Eichenwälbern bewachsen, noch andre burch nachfolgende Lavafluthen untenntlich gemacht und burch bie ungeheuern Wirkungen ber Reit in fruchtbaren Boden verwandelt und mit Balbern und Beingarten bebeckt. Wir rubten ein wenig in dem Rlofter von Ricoloft und berfolgten unfere Reife, geführt von einem Bauer bes Dorfs, Ramens Blafio, welcher gewöhnlich als führer ben Bergbefuchenben bient. Dier fangt nun die malbige Begend an und bauert bis ju ber Biegenboble, ungefahr 6 Meilen. Der Stieg ift ben gangen Beg über feil und geht jum Theil über die Lava von 1766, welche einen foredlicen Anblid muß verurfacht haben, als fie 4 Deilen breit burch einen Eichenwald flog. Als wir hoher tamen, wurde ber Stieg noch jaber und die Beranderung des Rlima's fehr mertlich. In Catania war man in der Mitte der Kornernte, zu Nicolofi befand fich Alles in ber Maienblüthe; wie wir aber uns der Ziegenhöhle näherten, trieben die Baume bas erfte Laub, und die Luft mar febr talt und foneibend. Bir machten Feuer an in Diefer fleinen Goble, rafteten bis Ditternade und fliegen alsbann bem Gipfel ju, burch unfruchtbare Afche unt Lavaftude. Rachdem wir ungefahr 8 Meilen geritten waren, warb der Berg fo fteil, daß wir uns genöthigt fanden, unfere Maulthiere pr verlaffen und ben übrigen Weg ju fuß ju vollenden. Bir bielter eine Beile inne, die Scene, die bor uns lag, ju betrachten. Die Nacht war klar und eben hell genug, um uns die allgemeinen Forweder Gegenstände, nichts aber im Einzelnen zu zeigen. Dier berrich eine allgemeine Stille, nur von Reit zu Reit unterbrochen burch bas Betoje bes Berges, welches laut und feierlich flang, als wenn bie En fich im Sturme bricht. Der Krater war ju unterfcheiben an einen rothen buftern Lichte, bas burch bie weiten Dampfwolfen brach, bu Das Bange gufammen bilbete bie furchtbar: fic hervormalaten. Scene, die ich jemals gefehen, und welcher gewiß in ber Belt nicht: peraliden merben fann.

Wir fanden wenig Schnee an dieser Seite des Berges; aber tr Kälte war so fireng, daß wir sie kaum ertragen konnten. Beber de! Gewicht der Rleider, noch die Anstrengung, durch lose Alge zu Minnen, welche bei jedem Tritte anchgab, konnten und erwärmen. 32 hatte das Unglud, mein Thermometer zu zerdrechen, und kann bei wegen den Grad der Källe nicht genau angeben; aber fie war so wieden. tig, daß der heiße Dampf, welcher aus den kleinen Riffen in der Rabe des Kraters hervordrang, unmittelbar an den Steinen gefror. Rachdem wir ungefähr zwei Stunden mit unendlicher Mühe und Beschwerde aufgeklimmt waren, gelangten wir an den Kand des Kraters. Die Aussicht, die sich hier zeigt, ist über alle Beschreibung oder Einditdung. Die ganze Insel Sicilien, Malta, Kalabrien und die Liparischen Inseln erscheinen gerade unter Einem, wie auf einer Karte. Das Einzelne war alles in der blauen Tinte des Morgens verschwunden, und das Ganze zusammen schien in Schweigen und Ruhe verschlich Ich sich sie den fühlte mich selbst über die Menscheier und sich mit Verzachtung auf die gewaltigen Gegenstände der Sprincht unter nitr. Die Schaupläge, auf denen so viele mächtige Städte durch Kunst und Wassen, so zahlreiche Flotten und heere um die herrschaft

ber Belt tampften, ichienen nur buntle Gleden gu fein.

215 bie Sonne aufftieg, ward bie Scene nach und nach aufgeflart: Die Machen und Berge, Seen und Aluffe, Stabte und Balber murben allmählig beutlicher, bis fie auf einen gewiffen Grab gelangten; bann fowanden fie wieber, gleichfalls ftufenweise, in Die Dlinfte, welche die Sonne in die Bohe gezogen batte. Der Aetna felbft bilbete einen ungeheuern Sonnenzeiger, beffen Schatten fich weit über ben ficht. baren horizont erftredte, wodurch ich mich überzeugte, daß man von hier aus mit einem guten Teleftop bie Rufte von Afrita und Epirus wurde feben tonnen. 36 bachte manchmal burch einen guten Dollondichen Tafchentubus die Rufte von Abulien zu feben; allein wegen ber großen Ralte tonnte ich nicht genugfame Aufmertfamteit barauf wenden. Unter uns an bem Berge tonnten wir bie Churen einer großen Menge Lavastrome erkennen, welche boch nichts find gegen die Zahl berer, Die fich nicht mehr untericheiben laffen. Der gange Berg, beffen Guß nabe an 100 Meilen im Umfreise hat und, nach ben Beobachtungen bes Ranonitus Recupero, 5000 Parbs fentrechte Bobe, ift burchaus pon Lava ausgeführt. Untersucht man die tiefen Thaler, welche burch Bergftröme ausgewaschen worden, so sieht man, daß der ganze Berg aus verschiebenen Lavafdicten besteht, Die über einander nach langen Beitraumen gefioffen find; benn fie haben amifden fich Boben bon abmedfelnder Dide von 6 Boll bis 10 fuß, je nachdem zwifden ben Ausbriichen langere ober furgere Zeit verfloß. Run findet man, daß aus einer Lava, welche die allermilbefte ift und am Leichteften verwittert, ein Fuß fruchtbarer Boben nicht unter 1500 Jahren hervorgebracht werben fann; baber fich benten lagt, mas für gabllofe Beitalter nothig gewefen, um biefe ungeheuern Raturwirfungen herborgubringen. Aber mas muffen wir benten, wenn wir erfahren, bag ber gegenwartige Berg nur eine Wiebererzeugung ift, indem ein viel hoberer Gipfel eingeffturgt und ber gegenwärtige erft wieder gebildet worden. Diefes bat mehr als Bahrideinlichteit; benn ungefahr zwei Drittel bes Wegs, menn man in die britte Region gelangt, ift eine weite Chene, welche

£\$

behaupten, die Buchstaben jener Inschrift seien von zu neuer Gestalt, als daß fie einer Zeit angehören könnten, wohin die Geschickte nicht reicht. Gleich mehrern Streitigkeiten dieser Art gibt auch dieser Umstand eine unschulige Unterhaltung für die Müßigen und Forschlussigen.

an welchen Sicilien febr fruchtbar ift.

Nicht weit von bem Theater sind noch die Latomien von Spipold, welche ehmals die öffentlichen Gefängnise waren. Es sind ungeheure Steinbrüche, zu einer großen Tiefe abgesunten und an einigen Stellen zu unermestlichen Gewölben ausgehöhlt, welche durch Steinpfeiler, die man stehen gelassen, getragen werden. Berichiedene dieser Pfeiler haben nachgegeben, und ungeheure Massen sind zusammengefturzt, welche nun, mit Busch- und Kräuterwert bedeckt, den wildesten und schönften

Anblid bilben, ben man fic benten fann.

In einer biefer Söhlen ift eine Alaunfiederei, wodurch ihre natürliche Dufterheit vermehrt wird. Der Rauch bes Ofens, bas fowache Licht des Feuers, die schwarzen Gefichter der Arbeiter geben den Anblick einer romantischen Rauberscene. Was man das Ohr des Dionpfius heißt, ift eine Sohle, ungefahr 60 Fuß boch und etwa 50 Fuß weit, welche oben ziemlich in Ginem Puntte zusammenläuft. Sie geht in ben Gelfen ungefahr 70 Parbs, in ber Geftalt eines lateinifden & und hat noch ein fehr ftartes Eco, welches wahrscheinlich fehr geschwächt worden durch eine neuere Aushöhlung, die man an der Seite gemacht. Daß diese Soble von Dionpfius angelegt fei, um die Ge heimniffe ber Gefangenen zu erfahren, ift mahricheinlich eine neuere Erfindung; benn ich wüßte nicht, daß ein alter Schriftsteller etwas bavon ermahnt. Indeffen iceint fie boch vorfäglich jum Eco angelegt: benn fie ift mit mehr Runft und Sorgfalt als alle die übrigen aus gehauen. Bielleicht dachte man, einen Tumult und Aufftand unter ben Befangenen eber gewahr zu werben. Ueber der Deffnung biefer Soble entdedt man ben Grund einiger Gebaude, wo fic vielleicht de Soliegers Wohnung befand und wo man jeden garm in ber bobie genau boren tonnte. Aelian fagt, bag bie fconfte biefer boblen nach bem Ramen Bhilorenos, bes Poeten, genannt worden, ber fein Gebicht von den Cottoben schrieb, mabrend er von Dionpfius bier eingespern war; und ich bin fogar geneigt, die vorermahnte Sohle für bie be Philogenos ju halten, weil fie die andern an Große, Schonheit und Regelmäßigfeit weit übertrifft.

Die Latomien von Afradina sind näher an der See und dienen nunmehr als Gärten eines Rapuzinerklosters. Sie sind in derselben Art wie die andern, nur weit schöner und malerischen. Die weiter Höhlen und zerbrochenen Felsen sind reichlich mit Weinranken behangen und der Grund mit Feigenbäumen, Orangen und Granaken bepflanzt. Wie sie stüher beschäften geweien, kann man aus der Beschereibung det Cicero abnehmen. Opus est ingens, magnisseum, regum ac tyrsnnorum. Totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso.

et multorum opere penitus exciso. Nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique, nihil tam tutum ad custodias nec sieri nec cogitari potest. Und jo sind diese schrecken Wohnungen der Rache, einst der Ausenthalt von Berbrecken und Elend, nunmehr in die angenehmsten Lusiorte der Welt verwandelt, und die traurigen Keller, worin so mancher Elende sein Leben in Grauß und Berzweissung hindrachte, bilden nun angenehme und romantische Rubepläge, gleich bewahrt vor der Hige des Sommers wie vor der Kälte des Winters.

Auf ber andern Seite bes Anabus findet man zwei verftummelte Saulen, welche für Ueberrefte bes Tempels, ber bem olympifchen Aubiter gewidmet mar, gehalten werben, wohin die Athenienfer, nachbem fie von Sprafus abgeschlagen worden, fich jurudjogen. Saulen haben jechzehn Rannelirungen und find bie erften ber alten borifden Ordnung, die ich mit Bajen gefehen babe. Bor Rurgem fanden fich noch biefe leberrefte viel bedeutenber, aber bald wird fogar ihre Spur berfcwunden fein, indem die Landleute immerfort die Steine wegholen, um bamit ju bauen. Diefe Saulen, nebft einigen unterirbifden Bafferleitungen und Grabboblen, find Alles, mas von ber fo machtigen Stadt Sprafus übrig blieb, welche einft fo außerordentlich icon mar, bag felbft Marcellus, in bem Lauf feiner Siege, fich ber Thranen nicht enthalten tonnte, daß er die ungludfelige Berrichfuct verwunichen mußte, die es ihm jur Pflicht machte, die Berrlichfeit und die Bewunderung der Welt zu gerftoren. Die reichen Balafte des Dionyfius und hiero, mit allen edlen Werten ber Bildhauer- und Malertunft, welche fie zierten, find zerftort und nicht eine Spur berfelben gurudgeblieben. Selbft die Mauern, beren Starte und Pract Die Romer in Erftaunen feste, find fo vollig verfdwunden, bag man auch den Grund berfelben nicht einmal mehr entbeden tann. Liest man die Erzählung von allen diefen weit ausgebehnten Werten, fo permundert man fic, wie fie faft gang tonnten bernichtet werben. Bebenft man aber bas mannigfaltige Ungemach, welches biefe Stabt erduldet, wie oft fie geplundert, verwüftet und verbrannt worden, fo muß man fich vielmehr verwundern, daß auch nur noch das Minbefte Davon übrig ift. Die Einwohner waren fo berühmt wegen Wohllebens und Bracht, als ihre Gebaube megen Groke und Reftigfeit. mensae Syracusanae waren burch die gange Welt berufen, und die Fefte bes Dionpfius und hiero überfteigen allen Glauben; aber aller Diefer Reichthum und Berrlickfeit konnte fie nicht gegen eine Aleine Rabl fühner Rauber veribeidigen, die, aus ihren fummerlichen Wohnungen, mo fie gur Arbeit und Strenge gewöhnt maren, hervorbrechend, gar leicht die toftlichen Balafte ber gebildeten und entnervten Griechen in Befik nahmen.

Der große hafen von Spralus ift nicht fo weit, als ich erwartete, in Betrachtung, daß eine Seefclacht darin geliefert worden, welche über das Schickal von Sicilien entschied. Er ist nirgends über zwei Reilen breit, so daß die Schisse der alten Athener und Spratuser jämmerliche Maschinen mussen gewesen sein, in Vergleich mit den Schissen der Reuern. Der Lleinere Hafen, der so reichlich mit Statum verziert und mit einem maxmornen Kai umgeben war, ist nun ganz verschutet und zerflort. Dionpsius der Altere hatte ihn gebaut, und hier war der Ort, wo die Kriegsschisse und Schissdorrathe der Achebist ausbewahrt wurden. Die Statuen, die ihn umgaben, so wie alle

übrigen Bierben batte Berres binmeggeführt.

Was die Boltsmenge der alten Stadt betrifft, so läßt sie sich nicht wohl bestimmen, man milste denn sich aus dem Raum, den se eingenommen, eine Muthmaßung bilden. Strado sagt, die Rauem hätten 22 Meilen im Umtreise gehabt; aber mir scheint diese Angabe übertrieben. Die Entsernung zwischen Orthgia und Epipolä läßt sich von den Latomien aus, ganz wohl übersehen, und gewiß war sie nicht größer als zwei Meilen. Der Durchschnitt nach der andern Seite war nicht viel größer, indem die Stadt niemals weder die andern Seite war nicht viel größer, indem die Stadt niemals weder bis an den Anapus, noch an die lieine Brüde des Trogilus reichte, welche beide nicht mehr als drei Meilen von einander entsernt sind. Der Umtreis von Spralis mag also ungefähr mit dem von Agrigent zusammentressen und somit

auch bie Bevölkerung ungefähr biefelbe gewesen fein.

Wir reisten ben 23. Dai von Spratus ab, liegen Agofta und Lentini liegen: benn man hatte uns berichtet, daß fic bafelbft nichts Bebeutenbes finde. Wenige Meilen von Spratus fieht man bie Ueberrefte eines alten Gebaubes, welches Marcellus foll errichtet baben; aber ich vermuthe, es fei ein Grabmal gewefen. Die Gegend ber Leontiner, fonft wegen ihrer Fruchtbarkeit fo beruhmt, ift gegenwärtig durchaus mabrend des Sommers unbewohnbar; benn die Luft ift febr idledt. An vericiebenen Orten bemertte ich bas triticum sylvestre, ben wilden Weigen, welcher von felbft an unbebauten Stellen macht. Er ift fleiner als ber gemeine Beigen und ichwerer aus ber Sille m bringen; aber seine nährenden Eigenschaften find genau dieselben. Bahrideinlich ift baber bie Fabel von ber Ceres entftanden, welche querft ben Anbau bes Weigens in biefem Lande foll gelehrt baben Die Ebene von Catania ift fehr reich, aber unbewohnt wegen ber bofen Luft. Wir festen über ben Symathus, nun die Jaretta genannt, welche diefe Ebene in zwei Theile theilt, auf einer Fabre, urd wurden alfobald die ichredlichften Bermuftungen gewahr, welche ber Berg Aetna angerichtet.

#### Catania.

#### Den 28. Mai.

Bei bem Eintritt in Catania sommt man über die Lava von 1669, welche jett noch eben so frisch aussieht, als gleich nach ihrem Ausbruch. Dieser geschah zwölf Meilen oberhalb der Stadt, und ein mächtiger Lavastrom floß herunter, unvermeidliche Berwüstung, wo er nur hinreichte, mit sich bringend. Anstatt einige Anstalten zu tressen, Dämme auszuwersen, Gräben zu ziehen, um die Gewalt zu brechen oder abzuwenden, brachten die Cataneser den Schleier der heiligen Agatha hervor, in Begleitung von einer Menge heiligen. Die Folge hievon war wie gewöhnlich: ein großer Theil der Stadt wurde zerstört, der has berschütet; and die Einwohner zu Grunde gerichtet; aber die heiligen blieben in größerer Ehre als jemals: denn das Bolk überzeugte sich, dieses Unglück habe sich wegen seines Mangels an Glauben und nicht aus Schuld seiner himmlischen Beschüter zugetragen.

Bald nach unserer Antunst warteten wir dem Prinzen Biscari auf und hatten das erste Mal das Bergnügen, einen edlem Basallen des Königs von Reapel tennen zu lernen, dessen Bedanntschaft immer höchst schözbar sein würde, in welchen Stand ihn auch das Glück gesett haben möchte. Das Aussiehen seines Lehnguses Biscari, die Justriedenheit seiner zahlreichen Unterthanen, die Reigung, mit der sie von ihm sprachen, und der allgemeine Geist der Thätigkeit, der im Ganzen herrschte, gab mir den günstigsten Begriff von ihm, der immer mehr zunahm, als ich die Ordnung und Einrichtung seines Hoebachtete und den Geist und die Großheit kennen lernte, die er überall zeigt, wo vom Ruzen oder der Zierde seines Landes die Rede ist. Ran muß nur bedauern, daß die Undantbarteit des Bodens die Arbeit und Geschilchseit des Andauers zum größten Theil fruchtlos macht.

hieju kommt ferner die von Natur eifersuchtige Gefinnung des Sicilianers, berdunden mit Aberglauben, wozu noch der Druck der Regierung sich gesellt, welches Alles den Gedanken an Berbesserung nicht aufkommen läßt. Wer nun aber Kraft und Geist hat, derzleichen zu unternehmen, kommt in den Ruf eines gesährlichen Reuerers und stoft überall auf haß und Gegenwirkung der Individuen und Arg-

wohn und Berfolgung von Seiten bes bofes.

Wir fanden den Prinzen in seinem Museum, welches sehr reich ist und für die Studirenden immer offen sieht. In dem ersten Zimmer befinden sich die Marmore, worunter einige vortreffliche Büssen und der Torso eines Jupiter, welcher das wahre Original von demjenigen zu sein scheint, der sich in dem Museum Clementinum zu Kom besindet. Dieser lossbare Uederrest ist volltommen erhalten und von der vortrefflichsen Stulptur. Ueder das Ganze waltet eine allgemeine Ruhe und Majestät, welche die Griechen besonders zu erreichen wußten, wenn sie den Bater der Götter und Menschen vorstellten, omnia supercilio moventem. Es sind noch andere schöne Werke der Stulptur in dem Museum; wenn man aber einmal das ganz Bolltommene gesehen hat, so kann sich das Auge nur mit Gleichgülligkeit, ja mit Widerwillen zu dem Geringern wenden.

Auferdem hat der Pring eine würdige Sammlung von Bronzen, etzurischen Bafen, natürlichen Merkwürdigkeiten, befonders aber von Mingen. Die sicilianischen sind hier zahlreich und wohl erhalten und geben auch Denjenigen eine angenehme und lehrreiche Unterhaltung, die nicht gerade Renner des Alterthums sind: denn der Geschmack und die Ausführung daran ist so vortresslich, daß sie, schon als Werke der

Stulptur betrachtet, hochft angiebend find.

Des Prinzen Balaft ift ein großes unregelmäkiges Gebäube, ber altere Theil beffelben in barbarifc ficilianischem Gefcomad mit um gebeuern Riguren und unnatürlichen Rierrathen überlaben: aber bet Theil, ben ber Fürst selbst gebaut hat, ift einsach, regelmäßig und zierlich. Die Stadt ift fast ganz neu, die Straßen regelmäßig und breit, aber die Saufer in einem folechten Geschmad und ber größte Theil berfelben unvollendet. Die Kirchen find alle im Stil der neuen Baufunft, indem fie feit dem Jahre 1693 errichtet worden, nachdem die Stadt ganglich burch ein Erdbeben gerftort war. Mehrere berfelben, besonders die Sauptfirche, find febr reich vergiert und mit bunten Steinarten geschmückt, welche man in die feltsamften Riguren gebracht bat. Es lakt fich taum irgend ein wildes Ungeheuer benten, welches man nicht an ben Gebauben bes neuern Siciliens finden follte. Das Benediftinerflofter ift ein unermeklicher Bau, mit unglaublichen Roften errichtet, aber in dem gewöhnlichen Stil. Es ift nicht geendigt und wird es mabrideinlich niemals werben; benn biefe Stadt fam fich wegen der Rabe des Aetna keine lange Dauer versprechen. Die Rirche ift ebel und prachtig; bas Innere war eben fertig geworden und, was gang befonders ift, ohne etwas von dem bergebrachten Trobel; aber man ideint es aukerhalb wieder einbringen zu wollen, indem bas Wenige, was von der Racade vollendet ift, dem Balaft des Prinzen Pallagonia nicht viel nachgibt. Die Kirche hat eine vortresliche Orgel, die eben vollendet mar. In dem Rlofter findet fich eine fchibne Sammlung etrurischer Gefage, beinabe alle jo gut als die, welche Pring Biscari befist, und in Sicilien gefunden - ein Beweis, daß diese Waare nicht allein von den Etruriern verfertigt worden. Uebrigens ift in Catania über ber Erbe wenig Mertwarbiges; Die Alterthumer fteden alle unter ber Lava. Pring Biscari hat große Rachforidungen angestellt und ein Theater, Amphitheater, Baber und einige andere Gebäude von geringerer Bedeutung gefunden. Aus ben Saulen, welche jest in ber hauptfirche angewendet find, lagt fic ichließen, bag bas Theater febr practig gewejen. Gine Bafe, nebft bem Biebeftal von einer berfelben, fteht nun in bem hofe bes Bringen Biscari. Sie find von weißem Marmor, fehr überladen mit Zierrathen. und icheinen aus ber Zeit Trajans ober ber Antonine. Die andern alten Gebäude haben nichts Befonderes; benn es find blog Raffen von Riegeln und Steinen; ohne daß ich architettonische Orbnungen ober Bergierungen baran batte untericeiben tonnen.

Die Einwohner von Catania find, gleich ben Ubrigen Siellianern, febr geneigt, ihre Alterihumer ben Griechen auzuschreiben, aber obme

Brund; benn bie griechische Stadt ward gang und gar burch Sextus Bompejus gerftort, bald nachher gwar wiederhergeftellt, aber aufs Reue burch einen Ausbruch bes Meina verwuftet. Durch ben Beiftanb ber Romer wurde es abermals aufgebaut, bis es abermals von einem gleichen Unglud überfallen murbe. Dan tann fich nicht genug vermunbern, daß nach folden wiederholten Berftorungen die Stadt immer wieder in berfelben Lage aufgebaut worden, an bem Ausgange eines Thals, welches die Lava nothwendig auf fie binfilbrt. So lange ber Safen bafelbft ben Sanbel begunftigte, mar es naturlid, bag bie Liebe jum Bewinn die Ginmobner jene groke Befahr vergeffen lieft, aber zulegt hatten fie teine andere Urfache, hier zu bleiben, als die Schwierigfeit, bas Eigenthum zu verandern. Doch auch diefe fchien gehoben, als Alles mit verbrannten Felfen bebedt und in eine unfruchtbare Bufte verwandelt mar. Allein die blinde Reigung aum Geburtsort, bie uns Allen natürlich, obgleich ichwer zu erklaren ift, bat allen Biberfland übermunden, und Catania ward nach jeder Berftorung immer mit mehr Glang und Bracht als vorber aufgebaut. Run entbalt es 16000 Einwohner, welche in beständiger Befahr leben; aber Gewohnheit und ein inniges Bertrauen auf die heilige Agatha laffen fie menia baran benten.

Caiania hat das Borrecht, durch seinen eignen Senat regiert zu werden und seine Besatung aufzunehmen. Deßhalb wächst sie täglich an Reichthum und Pracht, und die Aufmunterungen von Seiten des Prinzen Biscari, welche er sowohl den Kunsten als der Thätigkeit jeder Art angedeihen läßt, geben der Stadt ein Ansehen von Leben und Betriebsamkeit, die in keiner andern sicilianischen Stadt zu sinden sind. Roch kürzlich erbot er sich, einen Hasen anzulegen, und hätte ihn der Hos gehörig begünkligt, so wäre diese Stadt der große Handelsplat von diesen Theile des Mittelmeeres geworden; aber, wie wenig man es glauben sollte, sand diese Anerdieten bennoch Widerstand. Indesen hat der Prinz das dazu bestimmte Geld auf die Erbauung einer Wasserleitung verwendet, die eine weite Strede Landes bewässert und befruchtet; ingleichen auf das Urbarmachen der Lava von 1669. Der Prinz gedenkt auch ein umständliches Wert über die Alterthumer von Catania herauszugeben, welches nach den Zeichnungen, die ich sab, sehr viel verweicht.

#### Meina.

#### Den 27. unb 28. Mal.

Rachdem wir das Merkwürdigste in Catania gesehen, machten wir uns nach dem Gipfel des Aetna auf den Weg. Ungesähr zwölf Meilen, bis zu dem Dorfe Ricolosi, steigt man aumählig durch reiche Weinberge und Maulbeerpflanzungen; aber auch diese sind von dem Leen Ladastrom durchbrochen und vielsach zerfort. Die Sicilianer nennen solche Pläge mit einem verdorbenen spanischen Ramen Sciarra. Die

Lava bon 1669 brach nabe bei Nicoloff berbor, und die Gegend rings umber ist noch mit trodener schwarzer, damals ausgeworfener Alde bebeckt. Die kleinen Berge mit bem Krater, aus bem die Lava flot. find noch unfruchtbar, als wenn ber Ausbruch geftern gefchen ware. und werden wahrscheinlich noch lange so bleiben, bis der Witterungswechsel die verbrannte Materie genugiam gemilbert hat, um fie ber Begetation fabig ju machen. 3ch ftieg auf ben Gipfel biefer Erbobungen und fab um mich ber eine unendliche Angabl berfelben Art, einige gleichfalls unfruchtbar, andre reich mit Wein bebflanzt, andre mit Eichenwäldern bewachsen, noch andre burch nachfolgende Lavafluthen untenntlich gemacht und burch die ungeheuern Wirfungen ber Beit in fruchtbaren Boden verwandelt und mit Wäldern und Beingarten bebeckt. Wir rubten ein wenig in bem Rlofter von Ricolofi und verfolgten uniere Reise, geführt von einem Bauer des Dorfs. Ramens Blafio, welcher gewöhnlich als Führer den Bergbefuchenden bient. bier fangt nun die malbige Gegend an und dauert bis zu ber Biegen boble, ungefahr 6 Deilen. Der Stieg ift ben gangen Beg über feil und geht zum Theil über die Lava von 1766, welche einen foredlichen Anblid muß verursacht haben, als fie 4 Meilen breit durch einen Eichenwald flog. Als wir hoher tamen, murbe ber Stieg noch jaber und bie Beranderung bes Rlima's febr mertlich. In Catania war man in ber Mitte ber Kornernte, au Nicolofi befand fich Alles in ber Maienbluthe; wie wir aber uns ber Ziegenhöhle naberten, trieben bie Baume das erfte Laub, und die Luft war fehr talt und ichneidend. Wir machten Feuer an in dieser fleinen Sohle, rafteten bis Mitternacht und fliegen alsbann bem Gipfel zu, burch unfruchtbare Afche und Lavastude. Rachdem wir ungefähr 8 Meilen geritten waren, ward der Berg fo fteil, daß wir uns genöthigt fanden, unfere Maulthiere ju verlaffen und ben übrigen Weg ju Fuß ju vollenden. Bir bielten eine Weile inne, die Scene, die vor uns lag, zu betrachten. Die Nacht war klar und eben hell genug, um uns die allgemeinen Former ber Gegenstande, nichts aber im Gingelnen ju zeigen. Dier berift eine allgemeine Stille, nur von Zeit zu Zeit unterbrochen burch bei Betofe bes Berges, welches laut und feierlich flang, als wenn bie Ger fich im Sturme bricht. Der Rrater mar ju untericheiben an einem rothen duftern Lichte, bas durch die weiten Dampfwolfen brach, Die fich hervormalzten. Das Bange jufammen bilbete bie furchtbarfte Scene, die ich jemals gesehen, und welcher gewiß in ber Belt nicht peralicen merben fann.

Wir fanden wenig Schnee an dieser Seite des Berges; aber die Kalte war so fixeng, daß wir sie kaum ertragen konnten. Weber das Gewicht der Rleider, noch die Anstrengung, durch lose Afche zu Nimmen, welche bei jedem Tritte nachgab, konnten uns erwärmen. 35 hatte das Unglud, mein Thermometer zu zerdrechen, und kann deswegen den Grad der Kälte nicht genau angeben; aber fie war so mad-

tig, daß der heiße Dampf, welcher aus den Neinen Riffen in der Rabe des Kraters hervordrang, unmittelbar an den Steinen gefror. Rachdem wir ungefähr zwei Stunden mit unerdlicher Milhe und Besichwerde aufgeklimmt waren, gelangten wir an den Kand des Kraters. Die Aussicht, die sich hier zeigt, ist über alle Beschreibung oder Einbildung. Die ganze Insel Sieiltien, Malta, Kalabrien und die Liparischen Inseln erscheinen gerade unter Einem, wie auf einer Karte. Das Einzelne war alles in der blauen Tinte des Morgens verschwunden, und das Ganze zusammen schien in Schweigen und Kuhe versentt. Ich sibste mich selbst über die Menscheit erhoben und sah mit Berachtung auf die gewaltigen Gegenstände der Ehrsucht unter mir. Die Schauplätze, auf denen so viele mächtige Stödte durch Kunst und Wassen, so zahlreiche Flotten und heere um die herrschaft

ber Belt tampften, ichienen nur buntle fleden ju fein.

Ms bie Sonne aufftieg, ward bie Scene nach und nach aufgeflart; bie Flachen und Berge, Seen und Fluffe, Stabte und Balber murben allmählig beutlicher, bis fie auf einen gewiffen Grab gelangten; bann fowanden fie wieber, gleichfalls ftufenweise, in Die Dunfte, welche die Sonne in die bobe gezogen hatte. Der Aetna felbft bilbete einen ungeheuern Sonnenzeiger, beffen Schatten fich weit über ben fichtbaren Horizont erftredte, wodurch ich mich überzeugte, daß man von hier aus mit einem guten Teleftop bie Rufte von Afrita und Epirus wurde feben konnen. 3ch bachte manchmal burch einen guten Dollondichen Tafchentubus bie Rufte von Apulien gu feben; allein megen ber großen Ralte tonnte ich nicht genugiame Aufmertjamteit barauf wenden. Unter uns an bem Berge tonnten wir die Spuren einer großen Menge Lavaftrome ertennen, welche boch nichts find gegen die Babl berer, Die fich nicht mehr unterscheiben laffen. Der gange Berg, beffen Guß nabe an 100 Meilen im Umfreise hat und, nach ben Beobachtungen bes Rangnitus Recupero, 5000 Parbs fentrechte Bobe, ift burchaus von Leba ausgeführt. Unterfucht man die tiefen Thaler, welche burch Bergerome ausgewaschen worden, fo fieht man, daß ber gange Berg aus bericiebenen Lavafdichten befteht, Die über einander nach langen Beiffaumen gefioffen find; benn fie haben zwijchen fich Boden von abwehlfelnder Dide von 6 Boll bis 10 fuß, je nachdem zwijchen ben Musbruchen langere ober fürzere Beit verfloß. Run findet man, daß aus Iner Lava, welche bie allermilbefte ift und am Leichteften verwittert, In Rug fruchtbarer Boben nicht unter 1500 Jahren bervorgebracht Berben tann; baber fich benten läßt, mas für gabllofe Beitalter nothig gewesen, um Dieje ungeheuern Raturwirtungen hervorzubringen. Aber mas muffen wir benten, wenn wir erfahren, bag ber gegenwartige Berg nur eine Biebererzeugung ift, indem ein viel hoberer Bipfel eingefturgt und ber gegenwärtige erft wieder gebilbet worben. Diefes bat mehr als Bahriceinlichfeit; benn ungefahr zwei Drittel bes Beas. menn man in die britte Region gelangt, ift eine weite Ebene, welche an mehreren Stellen, besonders an der Seite von Aci, bis an die Balber reicht. Nimmt man nun an, ber Berg fei anfangs tonifor Gestalt gewesen, wie es bei Bultanen gewöhnlich, ja nothwendig ift, fo muß Alles, mas über biefer Blainel mar, eingefallen, und was jett als Unterfat eines fleinern Berges ericeint, muß ebebem in Ginem Aufftieg bis jum Gipfel fortgegangen fein, fo bag ber Aetna 3d wunfote biefe damals bedeutend hoher war als gegenwärtig. Bunber der Ratur mit mehr Duge und Aufmerkamkeit untersucht ju haben; aber in ber gewaltsamen Ralte mar es unmöglich zu verweilen. Bedoch entschloß ich mich, in ben Krater hineinzuschauen, ebe wir jurud. tehrten. Unfer Führer wußte viel von der Gefahr dabei zu fagen, und wie öfters die hohl überhangenden Lavabante einfillraten; aber nach einigem Aureden und etlichen Gebeten zur beiligen Agatha führte er uns an eine Stelle, welche icon burch irgend einen fuhnen Fremden versucht worden. Bon da blidte ich in den fürchterlichen Feuerfolund, sab ungeheure vorragende Felsen, zwischen denen mächtige Dampfwollen hervorbrachen, immer mit einem trüben, gitternben Lichte vermischt. Ich konnte keinen Grund erkennen, aber wohl bas Schlagen und Tosen ber Wellen von geschmolzener Materie, welche ein foldes Geraufd machten, daß fie mir von ben Fluthen und Birbel. minben eines ftur mifden Reuers, welche unten rafeten, einigen Begriff gaben. Rachdem wir nun insoweit unserer Reugier gewillfahrt, ftiegen wir giemlich erfroren gu ber boble wieber berab, um uns in berfelben wieber zu erwärmen und zu erquiden, und febrten alsdann nach Catania zurud, wo wir Abends, von Milbigfeit gang ericopit. anlanaten.

#### Mei Reale.

### Den 1. Juni.

Rachdem wir zwei Tage ausgeruht, nahmen wir unsern De auf Taormina und blieben in Act zu Racht. Den andern Morgen nomen mir unfern Weg wenige Meilen feitwarts ber Strake, um ben ber ten Raftanienbaum zu feben, welcher hundert Pferde foll beberbeff tonnen. Es ift aber tein einzelner Baum, fondern eine Gruppe, il bas Ubrige, ob es gleich einen großen Raum einnimmt, find all. gelappte Stamme und fehr verftummelt. In Sicilien mogen fie wol für ein Bunder gelten, ba ber größte Theil ber Einwohner niemal einen größern Baum gesehen bat als die niedrige Olive; aber wer ge wohnt ist, die edlen Eichen von England zu sehen, findet hier nur einen peradtlichen Begenstand. 3ch hatte jedoch bei biefer Belegenheit ben Eroft, eine ber fruchtbarften und bebauteften Begenden ber Welt au feben. Nichts tann die angebaute Region des Aetna übertreffen. weder in Reichthum bes Bobens, noch in ber Gewalt ber Begetation. Besonders zeichnen fich die Seiten aus, welche in ber lettern Reit von teinem Ausbruch gelitten baben. Rebes Grzeugnik ber Erbe grunt

und blühet in der größten Bollommenheit, and die Milde und Sejundheit der Luft kommt der Fruchtbarkeit des Bodens völlig gleich. Deswegen sind diese Streden außerordentlich bevölkert und viel besser als irgend ein Theil Siciliens angebaut. Die Zahl der Einwohner auf dem ganzen Aetna rechnet man zu 160,000 Menschen, welche im Berhaltniß größer ist, als in irgend einem andern Theile der Insel. Indem ich diese Gegend des Berges beobachtete, ward ich im meiner Meinung bestätigt, daß er ehemals höher gewesen; denn es läßt sich eine Sentung, die auf eine weite Strecke sich verdreitet, und der Kand berselben noch sehr gut erkennen.

### Taorming. Den a. Juni.

Wir kamen nach Taormina, vor Alters Tauromenium. Auf unserm Wege kosteten wir das Wasser des Asines. Es ist ein kalter, Narer Strom, der von dem Aetna herunterstießt und jetzt siume freddo genannt wird. Wenige Meilen weiter ist der Fluß Onobalos, nun La Cantara, ein bedeutendes Wasser, welches die Gränze des Aetna nach Rorden macht. Sein Bett ist an einigen Stellen sehr tief eingeschnitten, und ich bemerkte, daß der Grund desselben eine Lavaschicht war, ob ich gleich sonst in der Gegend nichts Auslänisses sinden konnte. Zu Taormina wohnten wir dei den Rapuzinern.

Die Stadt liegt auf einem boben bugel. Unmittelbar barunter an ber Subjeite lag bie alte Stadt Raros, aus beren Ruinen bie neuere entstanden ist. Gegenwärtig ift es ein armer, ichlechtgebauter Ort: aber die Ruinen babei zeugen genugiam von porigem Reichthum und herrlichleit. Der vorzüglichfte Ueberreft ift ein Theater, welches unter benen, die ich gefeben, am Beften erhalten war. Es ift pon Riegelsteinen, viel breiter und von anderer Bauart als bas zu Egefta. Der augere Corridor ift jufammengefturgt, aber bas Profcenium giemlich gang, und man tann auch ben Raum ber Scene, bes Bodiums u. f. w. feben. Auch find noch vericiedene Galerieen und Bimmer baneben, beren Gebrauch bie Alterthumsforider nicht genau bestimmen konnen, indem fie ju weit und prachtig gewesen, als bak fie nur jur Bequemlichfeit ber Schaufbieler batten bienen follen. Das Theater von Egefta, welches aus weit fruberer Zeit ift, bat nichts von biefer Art, vielmehr icheint nur für Das geforgt, mas unumganglich nothig mar, um bas Stud borguftellen und ju boren. Das Lauromenische Theater mar, wie es ideint, febr reich vergiert und au aller Art von Schaufpiel und Geprange eingerichtet; fo wie bergleichen gur Beit ber romifchen Raifer gewöhnlich mar, mo ein verborbener Befomad foon überhand genommen hatte. Es liegen auch manche berftummelte Saulen von Granit und Cippolin und andern Williden Baufteinen umber, mit Rapitalen und gerbrochenen Gefimfen einer perdarbenen forinibilden Ordnung, welche beweisen, bak bas Theater unter den Kömern gebaut worden, wahrscheinlich zu den Zeiten der Antonine. Es liegt an dem Abhang eines Higels, der eine herrliche Aussicht gegen den Berg Aeina und die ganze Küste von Sicilien, sogar dis Spralus hin, beherricht. Da diese Kuinen, von allen neuern Gebäuden entsernt, six sich allein stehen, so haben sie ein estwürdiges Ansehen, das durch die Betrachtung der Beränderungen, welche sie ernsteten haben, noch erhöht wird: denn aus einem Ort, wo zahlreiche und gebildete Zuhörer auf die Werte eines Sopholies und Euripides horchten, ist es ein Aufenthalt für Schlangen und Eidechsen geworden.

Außer dem Theater finden fich noch zu Taormina die Fundamente eines Tempels, ein Gebäude, welches eine Naumachie soll gewesen seine auch Wasserbehälter, aber leins von diesen besonders mertwürdig. Rachdem wir einen Tag hier zugebracht, begaben wir uns auf eine maltesische Speronara, welche wir zu Catania gemiethet hatten, und

in wenig Stunden befanden wir uns in Meffing.

### De effina. Den 4. Juni.

Wenn man in die Meerenge, der Faro genannt, bineinfährt, ift bie Anfict febr foon und romantifc; benn Ruften find boch und felfig, geziert mit Stadten und Dorfern, die fich ftufenweise an einander reiben. Die Ginfahrt in den hafen ift noch auffallender. Gin fooner See eröffnet fich bem Auge, an ber einen Seite mit einer langen Reihe gleichförmiger Häufer betranzt, welche, obgleich von ichlechter Bauart, bennoch einen fehr edlen und prächtigen Anblick geben. Dahinter fleigen nun die beräischen Berge berbor, bebedt mit Balbern und Beingarten, wogmijden Rirchen, Billen und Rlofter gerftreut liegen. An der andern Seite des Safens giebt fich eine fomale Landaunge weit in die See, wie eine Sichel gestaltet, daber die Stadt ben Ramen Bantle erhielt. Dier fteht ber Leuchtthurm, bas Lagareth und bie Reftung, welche nicht die Stadt zu vertheidigen, fondern fie au beberrichen erbaut ju fein icheint. Rommt man aber ber Stadt naber, fo verliert biefe liebliche Scene allen ihren Glang, und jeber eingelne Begenftand zeigt ein melandolifdes und niebergefolagenes En seben. Mehrere häuser find unbewohnt, gar manche fallen schon zufammen; wenige Schiffe findet man im hafen, und ber Rai, ber prachtigfte und ausgebehntefte in ber Welt, bient nur wenigen armlichen Fischern zum Aufenthalt. Alles icheint bas traurige Geschick angubeuten, welches biefe ungludliche Stadt bor Rurgem betroffen und von bem bodften Buftand bes Reichthums und ber Gludfeligfeit gu ber nice berften Stufe bes Clenbs und ber Bergweiflung gebracht batte.

Rachdem wir, ausgestiegen, nunmehr die Stadt betraten, Derdusterte sich immer die Ansicht. Die Einwohner sind arm und gerlumpt und die Häufer, die sonst der Aufenthalt der Großen und Reichen gewesen, mit Schmut bedeckt und dem Einfallen nabe. Unter

allen Stäbten Europa's ift vielleicht teine gludlicher gelegen als Meffing. Die Luft ift milb und gefund und die Begend umber icon und fruchtbar. Der Bafen ift weit und bequem im Centrum bes Mittelmeeres und fowohl für ben öftlichen als weftlichen Sanbel gunftig gelegen. Diefe natürlichen Bortheile werben noch erhöht burch vericiebene Brivilegien und Freiheiten, welche ber Stadt von ben normannischen. beutschen und arragonischen Konigen verlieben worden. Da fie die erfte war, die bem Ronig Roger die Thore öffnete, ber die Infel von ben Saracenen eroberte, fo icheint fie ein besonderes Recht auf Gunft und Boraug gehabt au haben. Naturlicherweise erhoben fie fo manche gludliche Umftanbe ju Reichthum und Groge. Deffina enthielt 100,000 Einwohner und mar ber große Sandelsplat für biefe Beltgegenb. Bie aber Bandel und Reichthum naturlich Die Liebe gur Freiheit rege maden. fo murbe ben Ginmohnern bas fpanifche Jod jur Saft, und im Jahre 1672, gereigt burch ben Bicetonig, emporten fie fic. Dit arofer Tapferfeit und Ausbauer behaupteten fie fich eine Beit lang und gaben fich julegt unter ben Schut Ludwigs XIV., ber, bamals mit Spanien in Rrieg verwidelt, fie nach treu und wirffam geleifteten Dienften ichimpflich im Jahre 1678 verließ. Seit ber Reit ift es ber Amed ber ipanischen Staatstunft geblieben, Die Stadt zu brilden und verarmen zu laffen. Der hafen ift beinah unbrauchbar burch ungebeure Auflagen, ber Sandel ftreng beidrantt und jede Rothmenbigfeit bes Bebens ichmer beichatt. Diefen traurigen Buftand noch aufs Augerfte ju bringen, raffte Die Beft im Jahr 1743 beinahe brei Biertel ber Einwohner hinmeg, beren Bahl fich gegenwärtig nicht über 80,000 beläuft.

Wir brachten einige Tage mit Besichtigung der Stadt zu, sanden aber nichts besonders Merkwürdiges. Die Gebäude sind alle in dem modernen sicilianischen Stil, und die Kirchen ausgenommen, droht salt Auss den Einsturz. Die Rathedrale ist ein sehr mäßiges Gebäude und hat eine leidliche Bibliothek, worin sich unter andern ein Nanusstript besindet, die Geschichte des Aufruhrs von 1672, betitelt: Guerre civili di Messina di Francesco Cascio, Caladrese. Ich las darin so viel, als die Kürze der Zeit mir erlauben wollte, und hätte gar zu gern eine Abschrift davon besessen ich konnte sie auf keine Weise erhalten. Es scheint sehr meisterhaft geschrieben zu sein, obgleich der Siil eine zu genaue Rachahmung des Davila bemerken läßt. Schwerlich wird es semals gedruckt werden, weil man die darin ausgesprochenen Gesinnungen von oben herein nicht billigen kann.

Der Strubel Charybbis, so fürchterlich in der poetischen Beschreibung, besindet sich gerade vor dem hafen von Messina. Er ist niemals merklich, als wenn der Wind gegen die Strömung weht, und dann mag er wohl geringe Schiffe verschlungen haben. Zu homers Zeiten, als die Schiffsahrt noch unvollsommen war, mag er wirklich scheeflich gewesen sein, ia zu Zeiten Birgils nicht ohne Gesahr: denn

bie Römer waren, in Bergleich mit ben Reuern, fehr berächliche Seeleute. Doch ift die Beschreibung besselben in der Aeneide (III, 420) zehr weit über der Wirlichseit, auch bei dem fturmischen Better:

Laevum implacata Charybdis
Obsidet, atque imo barathri ter gurgite vastos
Sorbet in abruptum fluctus, rursusque sub auras
Erigit alternos, et sidera verberat unda.

Auch sieht man teinen Grund, zu vermuthen, daß der Wirbel jemals gewaltsamer gewesen als gegenwärtig. Birgil aber schreibt als ein Dichter, und nicht als ein Natursorscher, und zeigt sich hier nicht hipperbolischer als in manchen andern Stellen seines Wertes.

(Bejolug bes Tagebuchs.)

# Oberitalien und die Schweig.

Im Jahre 1778 wurde, in entgegengesetzter Richtung, eine Reife nach dem obern Italien und der Schweiz unternommen; es geschah in der Gesellschaft der Familie Gore. Man gieng über Bologna nach Benedig und Mailand, nach dem Lago Maggiore und Lago di Como, über den Gotthard nach Luzen, Bern, seitwärts durch die Eletscheid des Grindelwaldes nach Laufanne und Genf, wo hadert seinen Bruder Karl nebst dem berühmten Maler Joseph Bernet antras, der seiner Gesundheit wegen eine Reise in die Schweizerbäder gemacht hatte. Dies unverhosste Wiederseichen war für beide Künstler gleich erfreulich, und gern hätte Bernet in Gesellschaft seines alten Freundes die Reise nach dem schönen Italien wiederholt, wo allein, nach der Ueberzeugung Beider, der Landschaftsmaler in seinem Elemente lebt.

hadert gieng hierauf über Savohen und Piemont nach Florenz, wo er sich nur turze Zeit aushielt. Dem Großberzog Peter Lespold, welchem er icon vormals bekannt war, mußte er verschiedene Erläuterungen über die Art und Weise, Oelgemalbe zu restauriren, und über den dabei anzuwendenden Mastigsirnig geben. Für Lood Cowper, ben Schwiegersohn des herrn Gore, malte er einige kleine Bilder.

In Rom angelangt, benutte er nun die mitgebrachten Schäfe ber mannigsachsten Studien. Er malte dem Prinzen Albobrandini mit dem er oftmals auf dem Lande gewesen, in Frascati ein Radinet in Gouache. Dieß gab die Beranlasjung, daß bessen Resse, Prinz Marc-Antonio Borghese, in seiner weltberühmten Billa Pinciana eine ganze Galerie von hadert gemalt haben wollte; welche dem auch, zu des Prinzen vollsommener Zufriedenheit, im Jahre 1783 zu Stande kam. Diese Galerie oder Saal enthält fünf große Landsschaften,

ferner vier Neinere Seestude, Die über den Thuren angebracht find. Bei biefer Arbeit murbe jedoch ber Rünftler febr eingeschräntt; benn er hatte, nach bes Bringen Bunfc, gewiffe Gegenftanbe vorzuftellen,

bie feinem malerifden Beidmad gang gumiber maren.

Au aleicher Reit malte er viele Staffeleigemalbe, unter andern gehn Ausfichten von bem Landhaufe bes horag, welche ihm nachmals Die Ronigin von Reapel abtaufte, um ihrer Frau Schwefter, ber Ergbergogin Marie Chriftine in Bruffel, ein angenehmes Beident bamit zu machen. Allein bas Schiff, bas biefe Bilber führte, gieng auf ber Seereije ju Brunde. Bludlicherweise find bie porber unter Soderts

Leitung babon gemachten Rupferftiche noch borbanden.

Indeffen hatte fich ber Ruf feiner Berbienfte immer mehr ausgebreitet: alle bedeutenden Fremden von jedem Rang und Stande besuchten ihn; und ob er gleich, noch vor seiner Reise in die Lombardie, auf herrn Gore's Rath, Die Preife feiner Gemalbe für Die Butunft um ein Drittel vermehrt hatte, jo waren doch immer für Solland, England, Deutschland, Bolen und Rugland, öfter auf fechs bis fieben Jahre, Borausbestellungen vorhanden, fo daß mancher Liebhaber ftarb, ebe er noch zu bem Befige feines gewünschten Gemalbes gelangen tonnte.

# Großfürft und Großfürftin.

Um diese Zeit war der Großfürst und die Großfürstin von Rugland nach Rom getommen, und hadert wurde benfelben beim Rath Reiffenftein vorgestellt. Er brachte viele Abende bei ihnen gu und begleitete fie und ben Bringen Friedrich von Burtemberg, nachmaligen Rurfürsten, ba Reiffenftein am Bodagra trant lag, nach Tipoli und Frascati.

Sie hatten von ihm gehort, daß er im Fruhjahr 1782 eine Reise nach Reapel machen werbe, worauf fie fogleich viele Beftellungen von bortigen Aussichten, mehrern umliegenden intereffanten Gegenden, als von Bogguoli, Baja und Caferta, bei ihm ju machen geruhten; fo wie fie icon borber vericiebene andere Bemalde bon Fragcati und Tipoli für fie zu fertigen ihm aufgetragen hatten. Bei diefer Gelegenheit brang sowohl ber Groffürft als Die Groffürstin barauf, bag hadert fic enticliegen modte, eine Reife nach Rugland zu machen.

Ameimal vorber hatte icon die Raiferin Ratharina ibm Borfolage zu einer folden Reife thun laffen, mit bem Erbieten, ihn unter ehrenvollen und vortheilhaften Bedingungen in ihre Dienfte zu nehmen; er hatte es aber immer unter manderlei Entidulbigungen abzumenben gefucht. Diegmal aber mußte er es Beiben, und wenigstens einen ameijahrigen Aufenthalt verfprechen. Befonders brang bie Grokfürftin auf das Gnädigfte in ihn, jo daß er feine Bestellungen, feine Gefundheitsumftande, und mas er fonft noch vorzubringen wußte, vergeblich entgegenfette. Der Grofflirft verlangte idriftlich, mas er an iabrlichem Gehalt und was er sonst noch begehre. Seine Forberungen waren groß, und die Sache verzögerte sich. Endlich schrieb er darüber an den Viceadmiral Czernit ofeff, welcher die Raiserin über die Sache sprach. Diese verlangte, den hackertichen Originaldrief zu sehen, und sagte, als sie ihn gelesen hatte: "Ich sehe, daß des Wannes Gesundheit für unser Klima zu schwach ik, und merke deutlich, daß er nicht Lust hat, zu kommen; es ist besser, ihn in Rom zu lassen und ihn vort zu beschäftigen." Was auch die Raiserin zu dieser Entscheidung mochte bewogen haben, so erkannte sie der Künstler mit unterthänigstem Danke; denn er war in Kom etablirt, hatte viele bestellte Arbeit, konnte die Kälte nicht vertragen und besand sich in manchen andern Berbindungen, die ihm eine solche Reise zu machen nicht erlaubten.

### Graf Rasumowsty.

Im Jahre 1782 machte er eine malerische Reise nach Reapel. Unterwegs zeichnete er Bieles in Terracina, Capo Circeo, Itri, Molo di Gaëta, Sessa u. s. w. Er eilte zeboch nach Caserta, um Studien zu einem großen Bilde zu sammeln. Hür die Großsürstin von Rukland sollte die Ansicht des Palastes von Caserta, nebst der Campagna

Felice, bon San Leocio ber genommen, abgebilbet werben.

hadert kannte schon seit mehrern Jahren den Grafen Andreas Rasumowsky, der jetzt in Reapel russischer Minister war. Dieser Liebhaber der Künste machte alle Morgen eine Spazierfahrt dahin, wo hadert zeichnete. Da nun die Studien in San Leocio sechs Lage dauerten und der Graf alle Morgen kam, um zuzusehen, so hatten die Jäger dem Könige gesagt, daß ein Maler daselbst diel gezeichnet habe, und daß der russische Minister jeden Morgen gekommen ki, ihn zu besuchen. Der König fragte den Grasen, was das für ein Maler wäre, und erhielt zur Antwort, daß hadert schon Vieles sur Katharina II. gemalt habe und daß er gegenwärtig Studien mache zu einem bedeutenden Vilde für die Großsürstin von Russland; auch in Pozzuoli, Bajä und andern Orten würde er dergleichen versertigen. Der König verlangte, den Künstler zu sehen und zu sprechen.

Der Graf Rajumowsth meldete also an hadert das Berlangen des Königs; und da der hof im Mai nach Castel a mare gieng. leitete man die Sache so ein, daß hadert an diesem Orte dem König der gestellt wurde. Er hatte nichts weiter von seiner Arbeit bei sich, als ein kleines Gouachebild, welches dem Grasen Rajumowsty gehörte; der König bestand aber darauf, alle Studien zu sehen, welche hadert gemacht hatte. Dieses war dem Künstler nicht ersreulich. Man machte viele Vorstellungen, daß ein Künstler nicht gern unsertige Sachen einem solchen Monarchen zeige, und was dergleichen Entschliebigungen mehr sein mochten. Allein der König ließ sich nicht abwendig machen und bestand darauf, Alles zu sehen, was in der letzten Zeit gemacht wat

So pacte denn Hacert seine Studien zusammen und gieng nach Wassa, Sorrent und Castel a mare.

### Rönig von Reapel.

Den folgenden Tag wurde er in der Billa des Königs, Guisesana, Rachmittags um vier Uhr, vorgestellt. Der König setzte sich und
betrachtete Alles mit Ausmerksamkeit. Hader hatte eben keine große
Borstellung von der Einsicht des Königs und verwunderte sich daher
um besto mehr, daß derselbe mit gesundem Bersande und bester sprach,
als sonst Liebhaber zu thun psiegen. Das Gouache-Gemälde gesiel
ihm außerordentlich; doch kannte er auch alle Gegenden im bloßen
Kontour und bewunderte, daß in einem nacken Umriß die Gegend mit
so viel Deutlichkeit und Richtiakeit könne ausgedrückt werden.

Er besah Alles zum zweiten Mal mit vieler Zufriedenheit und sagte, so etwas habe er noch nie gesehen. Da es aber sechs Uhr war, so war es Zeit, auf die Kaninchenjagd zu gehen. Die Königin, die wenig oder nichts gesehen hatte, sagte: "Der König hat mich des Bergnügens beraubt, Eure Sachen genau zu betrachten. Ich hosse, Ihr werdet mir erlauben, auch Alles mit Bequemlichleit anzusehen." Sie fügte nach ihrer Liebenswurdigkeit noch viel Artiges hinzu. Graf Lamberg, der kaiserliche Minister, war zugegen, und als großer

Liebhaber bejdaute er Alles mit vielem Bergnugen.

Als ber König auf die Jagd gieng, winkte er dem Grafen Rajumwsty; dieser solgte, und der König verlangte, er solle mit Hadert sprechen und ihm sagen, der König wünsche dier Gouache-Gemalde zu haben und wolle zu einigen die Gegenden selbst wählen. hadert erwiederte dem Grafen, daß er es gern thun würde, ungeachtet der Kürze

ber Beit und ber vielen übernommenen Arbeiten.

Rachdem nun der Hof von Castel a mare wieder nach Caserta gegangen war, wo der König ein populäres Ernteset in Boschetto Abends mit Alumination und anderm Erfreulichen gab, so ließ er Hodert einladen, auch dahin zu kommen, empsieng ihn wohl und verschäfte ihm die Bequemlichteit, Alles in der Gegend, besonders seine Jagden zu sehen. Gelegenilich sagte der König zu ihm, daß er wünsche, eine Aussicht von seinem Jagdhause zu San Leocio zu haben, und fügte hinzu, er wise wohl, daß diese keine malerische Gegend sei; allein da dieser Ort ihm stels gefallen und er in seiner Jugend viele Aussich zugehracht habe, so würde es ihm lieb sein, davon ein gutes Bild zu sehen. Hadert machte die Zeichnung davon, indes die Schnitter ernteten — denn die Ernte ist dier später als in Caserta, wegen der höhern Lage — und während er zeichnete, kam ber König und sah zu; da er denn so viel Bergnügen fand, daß er sier sich und sein Geschau auf die Arbeit mertte. Indem er sich nun über die Stäckigkeit und die Arbeit mertte. Indem er sich nun über die Richtigkeit und

augleich über ben Geschmad in ben Umriffen freute, fragte er mit vieler Beideibenheit, ob im Borgrunde nicht die Schnitter, Weiber, die bas Betreibe binden, nebft verschiedenen Anabenibielen, die im Lande üblich find, angebracht werden könnten. Hadert antwortete, daß es sehr idialic fei, und führte ben Gebanken aus. Diek Bild bieng nachber im Schreibtabinette bes Ronias.

Mahrend nun Sadert zeichnete, fprach ber Ronig Bericiebenes. Unter Anderm fagte er mit einem großen Seufger: "Wie viel Taufende gab' ich, nur ben gehnten Theil von Dem ju miffen, mas 3hr wift! Man hat mich auch wollen zeichnen lehren; man hat es mich aber fo gelehrt, wie alles Andere, jo bag ich wenig weiß. Gott vergebe es Denen, die meine Auffeher und Lehrer waren! fie find jett im Berabies."

Die übrigen brei Gegenden ju jenen bestellten Gouachen maren fehr malerifch: Berfano, Choli und Caferta. Babrend biefer Arbeit mußte Sadert bem Ronig veriprechen, ibm ein großes Bilb von Caffel a mare zu verfertigen mit feinen Galeotten. Er mukte bekbalb in Reapel langer verweilen, um die nothigen Studien ju machen; benn Alles follte gang genau nach ber Runft ber Seeleute verfertigt fein. Ru Anfang Septembers fendete Badert Die vier Couache-Gemalbe; ber Ronia freute fich fo febr barüber, bag er felbft fie im Cafino von Posilippo ausbieng, von da nach Portici mitnahm und bernach im Schreibkabinette zu Caferta aufftellte. Der Runftler tam Mitte Ottobers nach Caferia und brachte bem Ronig bas groke Delgemalbe pon Caftel a mare, welches febr gut aufgenommen ward.

Die Ronigin ihrerfeits war frob, bag ihr Gemahl Befomad an fconen Runften fand, und hadert ftand baber auch bei ibr in Gnaben Sie verlangte ein Gemalde für ihre Schwester Marie Christine. Er hatte ben See von Remi gemalt, ben er feiner Familie jum Andenten laffen wollte, und dieß war zu jener Beit das einzige Bild, welches er für fich behalten hatte. Er fchlug es indeffen vor, ließ es nach

Caferta tommen, und die Ronigin taufte es fogleich.

hadert mußte mit bem Ronig auf alle Jagben geben, um Ales genau zu betrachten und tennen zu lernen, weil viele berfelben gemalt werben follten. Der Ronig bestellte ein großes Bild von 14 guf Lange, eine Art von antiter Barforcejago al Bingaro. Gine andere Barforce jagd von Carditello folgte barauf. Gerbft und Binter murben mit Studien augebracht.

# Raiser Joseph II.

Raifer Joseph II. tam nach Reapel und nachher auch Guffar Abolph, Ronig von Schweben. Joseph nahm feine Fefte an als Jagben, befuchte hadert, fprach viel mit ibm, aber beftellte feine Mrbeit. Der Raifer gieng auf die Jago nach Perfano, wo er gebn Tage blieb; hadert mußte ben Ronig babin begleiten, um Studien ju machen.

Dieser hatte vier Gemälde bestellt für einen runden Saal zu al Fusaro, welche die vier Jahreszeiten abbilden sollten, neapolitanische Gegenden mit modernen Figuren, nach Landesart besteidet, welches sehr malerisch ausställt. Der König lud Joseph II. nach al Fusaro ein; hadert muste mit drei sertigen Stizzen jener Bilder dahin tommen. Bor dem Mittagsmahl erklärte der König dem Kaiser mit viel Energie und Geschmach die Bilder, so daß die Königin sich verwunderte und zu hadert sagte: "Ihr habt den König sehr in die Kunst eingeweiht, welches mir viel Bergnügen macht. Der liebe Gott hat Such zu uns geschickt! Ich die nentzückt, daß der König Geschmack an den schonen Künsten sindet, und das haben wir Euch zu danken." Sie sagte dieses und anderes hössliche mehr in französischer Sprache.

hadert blieb in Reapel bis Ansangs Juni, und de Graf Rasumowsky die Bader in Ischia nehmen wollte, so mußte hadert versprechen, den Augustmonat und einen Theil des Septembers ihm Gesellschaft zu leisten. Der Aunstler transportirte eins der großen Bilder, die Jahrszeiten vorstellend, nach Ischia in den Palast des Grafen. Der König kattete daselbst einen Besuch ab, und in den heißen Stunden des Tages war er dei hadert und sah malen. Im Oktober kehrte

Diefer nach Caferta gurud, um die Arbeit fortgufegen.

Bum Grunde eines jeden Bildes der vier Jahrszeiten war eine Gegend nach der Ratur genommen: der Frühling zu San Leocio, gegen Bie di monte Alifa zu, mit dem Bolturno; der Sommer zu Santa Lucia di Caserta gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen meadel; der Winter zu Persano mit dem Berg Postiglione, der mit Schnee bedeckt war. Diese vier Bilder kamen, wie gesagt, in einen runden Saal eines Pavillons im Lago Fusaro. der zur Jagd und Pischerei bestimmt war. Die Bilder wurden 1799 durch die Lazzaroni geraubt und man hat nie ersahren konnen, wo sie geblieben sind. Die vier kleinen, welche als Sizzen dienten, kauste die Rönigtn und schenkte sie kleinen, welche als Sizzen dienten, kaufte die Rönigtn und schenkte sie kleinen gerzog Albert von Sachsen-Teschen. Hadert bedauerte den Berlust dieser Gemälde, weil er sie für seine beste Arbeit hielt, die er in Neapel sür den Hoof gemacht hatte.

Herner bestellte ber König ein großes Bild, wie es schon oben angedeutet worden, eine Art von Parforcejagd zu Pserde, mit Lanzen und hunden, nach Art und Weise der Pallieser. Zu diesem Bilde gehörten viele Studien, sowohl der Personen als der Pserde, hunde und mancherlei Geräthsichaften. Die Segend der Jagd war al Zingaro. Der König wollte sein Borträt auf diesem Bilde haben und saß dem Künstler ein und eine halbe Stunde; es siel sehr ähnlich aus. Gegenwärtig destigt es Graf Dönhoff von Dönhoffstädt in Berlin. Auch viele Cavaliers saßen ihm und wurden sehr ähnlich, als: der Duca di Kiario, Don Marco Ottobono, der Duca di Castel Bagano und Mehrere. Dieles Bild tostete viel Leit. Mühr und

Arbeit; benn Alles mußte nach ber Jägerfunft febr richtig vorgeftellt werden, so daß dieses Bild erft 1784 fertig wurde. Ferner mußte noch auf ein fleines Bilb ber Konig ju Pferbe gemalt werben in Jagotleibe, wie er mit zwei Hunden einen Gafen best.

### Caferta.

Graf Rafumowsto wurde gurudberufen, und ber Ronig aab Bader! ein Logis auf bem alten Balaft. Inbeffen verurfacte ber Aufenthalt bei hofe, die Begleitung ju ben Jagben, die bin- und berreifen bon Rom nach Caferta großen Zeitverluft und viele Roften, fo bag Badert. ba er nur feine gewöhnlichen Preife vom Ronig erhielt, endlich eine Schabloshaltung verlangte. Der Ronig wollte fich bierzu nicht perfteben; bie Sache gieng nicht vorwarts, jo bag hadert gulett beutlich erflarte, wenn ihm Ihro Dajeftat nicht 100 neapolitanifde Dufaten monatlich für die Extraausgaben Schadloshaltung gebe, fo würde er zwar die angefangenen Arbeiten fertig machen, aber in der Rolge in Rom bleiben und ben Konig von borther bedienen, ohne weiter bin

und ber ju reifen.

Die Rönigin war unzufrieden über bas Betragen bes Ronigs. und badert ibrach nicht mehr von der Sache. 3m Januar 1785 bei er um bie Erlaubnig, nach Rom gurudgutebren, und ber Ronia Ind ihn ein, im Oftober wieber nach Caferta gu fommen, welches er and beriprad. Diefes geschah im Studium des Runftlers. Der Ronig fagte ihm: "Ich erwarte Euch auf bem Balafte um fechs Uhr; benn ich will Gud nochmals por Gurer Abreife fprechen." Sadert tam; ber Ronig war febr gnabig und ichentte ibm 200 Ungen in Golb, nebit fechs Fafanen und andern Dingen. Die Ronigin fah ben Runftler am folgenden Tag um zwölf Uhr, ichentte ihm ein kleines Andenten, einen Ring mit ihrer Chiffre, mit viel höflichen Ausbruden, und er mußte boch und theuer veriprechen, im Ottober wieber in Caferta zu fein.

# Anftellung.

Die Gebrüder hadert tamen auch wirklich um die bestimmte Zeit jurud, und Alles gieng feinen alten Bang. 3m Jahre 1786 forach ber Ronig mit hadert, bag er ihn und feinen Bruder Georg engagiren wolle, und fie in Reapel bleiben follten. Diefe Sache murbe febr meib läuftig burd ben Ritter Gatti und ben General Acton betrieben. Rachdem Alles beredet war, ftellte hadert die Ronditionen für fich und feinen Bruber und fagte ben Inhalt felbft an ben Ronig. Diefer wies ibn wieder an ben General Acton, ber es im Rath borftellen follte. Dieg gefcah im Mary, und Acton fcrieb ein Billet, bag ber Ronie die Ronditionen approbirt habe. Am Ende des Aprils erhielten Die Bruder erft die Depejde von der Finangfetretarie, wo die Benfion follte gehoben werben. Die Brüber reisten nach Rom und machien Anftalt, nach Reapel qu gieben, welches im Julius gefcah. Sie erhielten

ein herrliches Logis im Palaft Francavilla in ber Chiaja.

Run ist es gewöhnlich, das die Kammermaler, wenn sie in königliche Dienste treten, einen Sid ablegen mussen; da hadert aber schon beinahe vier Jahre dem Könige als Maler gedient hatte und sehr betannt war, so sprach der König nie von dem Eide; auch kann in Neapel kein Protestant den katholischen Sid ablegen. Sin Kavalier aber sagte einst zum König, ob Ihro Majestät wohl wüsten, daß hadert nicht zur römisch-katholischen Kirche gehöre? Der König antwortete: "Ich weiß es sehr wohl; wist aber auch, daß es ein ehrlicher Mann ist, der einen vortresslichen moralischen Charakter hat und mir mit aller Treue ohne Sidschwur dient. Ich wünsche, daß mir meine Katholisen mit der Treue dienen mögen wie er."

### Familiarität des Ronigs.

Einst wollte hadert nach Caserta fahren, wo er seine Wohnung im alten Balaft hatte. Er traf ben Ronig auf bem Weg von Capua nach Caferta, und wer bem Ronig in ber Stadt ober auf bem Lande begegnet, muß ftille halten; ber Ronig tannte ihn fogleich, grußte ihn febr freundlich, nach feiner gewöhnlichen Art, und fuhr nach Caferta. Er tam von Carditello und fpeiste gewöhnlich um ein Uhr. Sacert eilte nach, und sobald er in feinem Quartier mar, lag ihm nichts naber am Bergen, als fich fogleich bem Ronig ju prafentiren, weil biefer ihn icon gefehen batte. Ueber bem Auspaden vergieng bie Beit, und eben ba er bas hemb wechselt, tritt ber Ronig in fein Solafgimmer und fpricht auf eine gnabige freundliche Weife: "Seht, wir find geschwinder! 3ch bin der Erste, der Guch die Bifite macht." Er befahl, hadert folle fich völlig antleiben, und hielt fich eine gute halbe Stunde auf, um feinen Wagen ju erwarten. Er fragte: "Was macht 3hr morgen?" Sadert fagte: Wenn Em. Majeftat feine anbern Befehle geben, fo richte ich mich jur Arbeit ein. "Morgen frub," fagte ber Ronig, "tomm' ich wieder; aber übermorgen mußt 3hr mit mir geben. 36 habe icone Ausfichten entbedt, bie ich Euch zeigen werbe." Sie maren auch wirflich icon.

# Liebhaberei bes Rönigs.

Der König war von Jugend auf ein passionirter Jäger, weil er dazu erzogen war. Seine Gesundheit in seinen Jugendjahren soll sehr schwäcklich gewesen sein; durch die Jagd ist er start, gesund und frisch geworden. Qudert, der die Gnade hatte, von ihm eines Tages eine geladen zu werden, und bei ihm auf seinem Posten war, hat ihn unter hundert Schüffen nur einen einzigen sehlen sehen. Doch war es nicht allein die Jagd, sondern das Bedürsnis, in der frischen Luft zu sein, was ihn gesund erhielt. Hadert hat oft Gelegenheit durch sein Zeichnen gegeben, daß die Jagden nicht gehalten wurden; denn ihn arbeiten

su feben, amufirte ben Ronig fo febr, bag er gufrieden mar, wenn er

nur Beidaftigung in ber freien Luft batte.

Bas der Rönig gelernt bat, weiß er volltommen richtig und gut. Sadert ift oft mit ihm gur See nach 38dia und Capri gewesen. Des Racts tommandirte seine Korvette der Rapitan, des Tages der Abnig io aut als ber befte Seeoffigier. Die Fifcherei und Anlagen gur Kischerei verftand er vollkommen, so wie er es auch bewiesen bat auf bem See von Fujaro, ber icon von Alters ber burch einen Ranal Rusammenbang mit ber See bat und begwegen Salzwaffer ift, wohin der König Auftern aus Taranto ju See in Behaltern tommen liet, um fie da zu vermehren, welches auch in wenigen Jahren den gludlichften Erfolg hatte. Die Fijcherei war gemeiniglich auf bem See von Fufaro bor Weihnachten, wo alsbann ber Ronig viele taufend Bfund verlaufte. Die Auftern wurden in den Monaten, worin fich ein R befindet, öffentlich sowohl in Reavel als am See jelbit für einen billigen Breis verlauft; in den Mongten, wo fein R ift, als bom Mai an bis in den September, durfte feine Aufter angerührt merben, weil fie fich in biefen beifen Monaten vermehren. Der Ronig ruberte wie ber beste Matroje und icalt fehr feine Seeleute, wenn es nicht richtig nach bem Latt ber Runft gieng. Alles, was er weiß, macht er vortrefflich, richtig und gut. Will er belehrt fein, jo ift er nicht eber gufrieben, als bis er bie Sache grundlich begriffen bat. Er idreibt eine portrefflice Sand und idreibt geidwind, verftandig, furz und mit Rachbrud. hadert hat Die Gefete bon San Leocio gefeben und gelejen, bevor fie gebruckt murben. Der Ronig hatte fie einem feiner Freunde übergeben, ber nachfeben mußte, ob auch Fehler gegen bie Orthographie barin maren, wo benn bin und wieber nur einige Aleiniafeiten zu andern maren. Sie wurden bernach abgefdrieben unt gebruckt. Satte man biefen Berrn ju Stubien angehalten und ibn nicht zu viel Reit täglich mit ber Jagb verberben laffen. fo ware er einer der besten Regenten in Europa geworben.

#### Boblleben.

Hadert war mit dem König in Persano auf den Jagden, um Studien zu zeichnen und zu malen für die Bilder, die der König dei ihm bestellt hatte. Es war im Januar, als ihm der König aufgegeben hatte, verschiedene Thiere, besonders wilde Schweine, hirsche, Tannthiere und Rehe zu malen. Diese Studien sonnten nicht in ein eder zwei Tagen gemacht werden. Die Kammertasel war um zwölf ühr: also wollte Hadert nicht speisen, um seine Arbeit die an den Abend sortzusegen. Der König sam gemeiniglich zu Hadert, um zu seinen was er gemacht hatte, ehe er oben in sein Appartement gieng. Eines Tages war es schon Racht, als der König zurücksam. Sobald er in seinem Zimmer war, ließ er sich kleine Würste von Schnepsen, um Schwelnesseisch vermischt, geben, weil ihn hungerte, und ein Ales

Burgunder; denn auf diesen Jagden speiste er nichts zu Mittag als etwas kalte Küche. Während daß er die Salsicie aß, sagte er zu seinem Kammerdiener Borelli: "Geht hinunter, rust mir den Hadert! er soll sommen, so wie er ist, und mir zeigen, was er heute gemacht hat." Dieß geschah sogleich. Die Königin besand sie dem König; er sah Alles mit Wohlgesallen an; endlich sagte er: "Ich sinde, daß Ihr heute viel gearbeitet babt, worüber ich erkaune."

hadert fagte: "Wenn ich nicht fleißig bin, und ein Scirocco tommt, fo verbirbt alles Wild. Die armen Jager, benen Ihro Majeftat es gefchentt haben, wurden febr übel auf mich ju fprechen fein."

"Es freut mich, daß Ihr fo caritabel bentt. habt Ihr ben Dit-

tag gegeffen?"

"Gefrühftudt," erwiederte Hadert. "Zu Mittag kann ich nicht eher heisen, als wenn meine Tagesarbeit vollendet ift, es sei um welche Uhr und Zeit es wolle. Mit vollem Magen läßt sich nicht wohl ftubiren."

"Diese Würste sind außerordentlich gut gemacht. Ich hosse, sie werden Euch so gut schwecken, wie mir. Borelli! sagt, daß ich besosten habe, Hadert von denselben Würsten zu geben und von demselben Burgunder, damit er sich nach so vieler Arbeit wohl erhole."

Er befahl ben andern Tag dem Küchenmeister, daß, wenn Hadert nicht zur gewöhnlichen Stunde zur Staatstafel tommen wollte oder könnte, er ihm um die Zeit, wenn er es verlangte, zu speisen gabe. Man sah die Gutherzigkeit, womit der König Alles that und sagte.

# Beidente.

Der König ist außerordentlich gnädig und höslich. Hadert erinnert sich nicht, daß der König ihm je besohlen hatte: "Ihr müßt oder Ihr sollt Das thun!" sondern immer psiegte er mit Artigteit zu sagen: "Hadert, Ihr werdet mir den Gesallen thun, Ihr werdet mir das Bergnügen machen, Dieß oder Jenes zu thun;" oder gar: "Ich bitte Euch, Das zu thun." Ist die Sache gemacht, so dankt er sehr höslich dafür und macht Wildpret von allerlei Art zum Geschent, nachdem die Jagden sind, und nachdem er weiß, wie Einer mehr oder weniger Liebhaber davon ist und es auch mit Geschmad genießt.

Damit ber König nun bei ber Austheilung Riemand vergesse, so hat er eine Rote von allen Denen, die gemeiniglich Wisdpret geschentt bekommen. Rach der Jagd tritt ein Schreiber auf, der alles erlegte Wild genau auszeichnet. Wenn dieses geschehen, so reitet oder statt der König nach Caserta. It das Wisdpret nachgekommen, so zeigt man es dem Könige an. Die wilden Schweine werden gewogen und am Ohre des Thiers Blei angebunden, worauf das Gewicht gestempelt wird. Sodann wird wieder eine neue Rote gemacht, und alles Diefes geschieht in des Königs Beisein. Run solgt erst die Rote der Austebeilung. Judörderst steht die Königin, die eine ziemliche Anzahl be-

fommt, welche fie gleichfalls wieber vertheilt. Und auf diese Beife bekommt Bebermann richtig, was ihm ber Ronig zugetheilt bat. Gin Trager tragt bas Schwein, ein Laufer begleitet ihn und bringt bas Befdent an feinen bestimmten Berrn im Ramen bes Ronias. Sadert. als Rammermaler, und feine Rlaffe bei Sofe, als die Rammermedici, Rammermeifter ber Dufit, wie Baifiello, mit welchen biefe Rlaffe aufbort, betamen bei großen Jagben jahrlich ein wildes Sowein; Sadert hat ofters vier bis funf betommen. Bei fleinen und mittelmakigen Jagben, auch wenn er mit bem Konige auf ber Jagb gewesen war, betam er allemal einen Jahrling von eima 120 Pfund, welches bie beften waren. Defters ichog ber Ronig, wenn bie Faften fruh anfiengen, in der Fasanerie wilbe Schweine, zwei ober brei, Die bo Schaben anrichteten. Da betam ber Ritter Samilton bas größte und Badert bas fleinfte, weil fie als Protestanten Fleisch speisen konnten Letterer erhielt einft in ber beiligen Boche ein Schwein nebft einem Rorb voll Becaffinen, beren über hundert maren. Da die Jahreszeit foon warm war, so verschentte er einen großen Theil in Reapel an seine protestantischen Kreunde: viele wurden bei ihm verzehrt: und in ber heiligen Woche tamen oft tatholifche Freunde, Die wegen Unbab lichfeit Erlaubniß batten, Reifc zu effen.

Wenn die große Fasanenjagd mar, wo fechs- bis fiebenhundert

gefcoffen murben, betam ein Beber bon feiner Rlaffe einen Fafanen; hadert aber befam zwei. Der Ronig fagte: "Alles, mas von haderts Befannten nach Caferta tommt, geht bei ibm ju fpeifen: er muß zwei haben." Außerdem befam er rothe Rebbuhner, Sonepfen, Enten unt allerlei Jago, welches naturlicher Beije vielen Reib erregte. 3m Sommer, wenn ber Ronig in Belvebere fich aufhielt, war hadert in feiner Wohnung in Caferta. Der Ronig befam oft aus Reabel einer großen Gifc, Besce Spada (Schwertfijc). Diefer Fijch tommt mit bem Tonno aus bem Archipelagus ins mittellanbifche Meer, im Dai, bat seinen Rug und geht gegen Ende Augusts wieder zurück, wie der Tonno. Er ift außerorbentlich belikat, etwas fett, und man tanz nicht viel babon effen; benn er ift fower zu verbauen. Er ift fetz groß, lang und rund, oft 7 bis 8 Fug, auch noch langer, ohne fein Schwert, das born am Ropf fiber bem Daul ift. Benn ber Ronie einen folden Fifch befam, fo theilte er ihn felbft ein. Sadert tan eines Tages von ungefahr bagu. Als er bie Treppe in Belveben hinauf geben wollte, borte er bie Stimme bes Ronigs in ber Rade. Der Ronig rief ibm, er follte fommen und ben großen fconen Rife feben. Darauf wies ber Ronig bem Roch, wie viel er zu bem Rop: laffen follte, und fagte: Das ift für uns; hernach ein großes Stad

für die Königin, welches sogleich bes Abends in der Frische, mit Schner bedeckt, spedirt wurde; hernach ein Stück für Monsignore Bischof von Caserta, für den Intendanten von Caserta ein Stück; dann für Don Filippo Hadert und für den Architett Collicini. Jedes wurde auf

eine filberne Schuffel gelegt und einem Jeben jugeftellt. Die Portion war in grok, daß hadert oft noch zwei Freunde beschentte und boch auf drei Lage für fich behielt. Diefer Gifc, gang frifc, ift nicht efbar: er muß bis auf einen Buntt wie bas Fleifc mortificirt fein. Er wird gemeiniglich blog auf bem Roft in bunnen Studen gebraten und mit verschiedenen Saucen gegeffen. Wenn er gebraten ift, balt er fic viele Tage und wird alsbann talt mit Del und Limonien genoffen. Badert betam alle Wochen Beichente an Speifen vom Ronige: im Sommer hauptsachlich Fische, die der König aus Reapel jum Prafent erhalten hatte und die das Beste waren, mas die See ergibt. Er betam oft eine große Schuffel Rehlen, die hinten am Ropf bes Tonno find. Dief ift bas gartefte Rleifc an jedem Rifc; man tann taum mehr als zwei effen. Sie werben mit ber platten Grate, bie unter ihnen liegt, ohne alle andern Umftande auf bem Roft gebraten. Berichiebene Fremde von Stande, Die Diefe Speife nicht fannten, haben fic oft bei hadert eine Unverdauung gegessen, weil sie zu viel davon agen. Es ist gewiß, daß es von den Fischen der größte Lederbissen ift, ben man effen fann.

### Aushülfe.

Eines Tages, ba ber Ronig in Belvebere mar, fagte er zu Sadert: Morgen fruh um gehn werde ich auf dem Balaft in Caferta fein. Rommt, wir wollen viele Arrangements wegen meines Schreibfabinets treffen!" - Benn ber bof nicht auf bem Palafte wohnet, fo fteben feine Bachen bor ben Thuren im Palafte, daß alfo ein Jeder geben fann, weil die Zimmer verschloffen find; die Treppen u. f. w. blog find mit Schildmachen befegt. Der Ritter Camilton nebft einer ansehnlichen vornehmen Gesellschaft hatten hadert ersucht, ihnen einen Mittag zu effen zu geben, weil fie ben Englischen Barten feben wollten. Diefer hatte ben Ritter gebeten, ibm, wenn fie tommen wollten, ben Tag zu bestimmen, weil die bige fehr groß in Caferta bes Sommers ift und man teine Provifion bon Fleijd nur einen Tag halten tann; fonft wurden fie eine febr ichlechte Tafel finden. Der Ritter hatte wirflich gefdrieben, aber hadert feinen Brief erhalten. Gegen eilf 11br tam bie gange Befellicaft von acht Berjonen in feiner Wohnung an und liegen ihm aufs Schlog fagen, wenn er ihnen in ben Englifden Barten nachtommen wollte, fo follte es ihnen lieb fein; wo nicht, fo wurden fie um vier Uhr gur Tafel tommen. Der Roch mar febr befturzt und ichidte ju hadert auf ben Balaft. Der Ronig fagte: "Don Filippo, ba ift Joseph, Guer Rutscher" - ber Ronig tannte genau alle feine Leute -; "geht bin, er bat Euch gewiß was au jagen." Der Ruticher brachte Die Radricht, Die hadert miffiel. Wie er jum könig jurudtam, fragte biefer: "Was will ber Joseph von Euch haben?" Sadert mußte dem Ronig Alles fagen. Bugleich feste er bingu: "Ich habe bem Roch fagen laffen, er foll machen, mas er kann und was zu haben ist! Warum hat der Ritter nicht Rachricht vorher gegeben?" Der König lachte herzlich und sagte: "Damilton wird sehr unzuschen sein, wenn das Mittagessen nicht gut ift. Es schabet ihm aber nichts; warum hat er nicht avisirt?" Dadert sagte: "Ew. Majestät wissen, daß in Caserta nichts Anderes als gutes Rindssist, gute Butter von Carditello; das Uebrige kommt aus Raupel." Der König sagte: "Mit etwas wollen wir Euch helfen. Ich werde Euch einen großen Fisch schieden, denn ich habe heute früh ein Geschent von Fischen Sonnen. Sonst kann ich habe heute früh ein Geschen wiss, daß alle Worgen meine Provision, was ich gebrauche, aus dern Ihrmit." Der Koch hatte indessen doch etwas ausgetrieben und bereitete ein ziemlich gutes Mittagessen, wodon der Fisch die hauptschiffel war.

#### Rodfunft.

Der König ist immer gutherzig, gibt gerne und freut sich, wenn Andere es mitgenießen. Ginft auf einer großen Fafanenjagd, wo er Hadert eingelaben batte, bie Jago zu feben, fo bag bie Fajanen in Reib' und Bliebern ba lagen, wovon ber Konig allein bunbert geicoffen hatte, ohne die Ravaliere und Jager; mabrend fie nun gezählt murben und ber Jagbidreiber fie auffdrieb, und wie viel ein Beber geicoffen hatte, nahm ber Ronig einen alten Fafanbahn auf, unterfucte ibn und fagte: "Diefer ift recht fett!" Er fucte einen aweiten und so ben britten. Darauf sagte er zu seinem Laufer: "Der ift far mich. Sagt in ber Ruche, morgen will ich ihn mit Reis getocht in Calerta ju Mittag ibeifen." Den zweiten befam ber Ritter Samilton und hadert ben britten, mit bem Bebing, bag man ben Fafan allein follte fochen blog mit Salg, hernach Reis bagu thun und biefen wit Brube und Rafan zusammen tochen laffen. Der Reis ziehet bas fett des Rajans an fich und bekommt einen portrefflichen Seichmad. Rönig machte ein solch genques Rüchenrecept, als wenn er ein Lac mare. "Ihr mußt ihn aber," fagte er, "morgen frijch tochen laffen. fonft ift er nicht mehr fo gut, und ich will wiffen, wie es Euch gesomedt bat." In der That war es eine gefunde und delitate Schuffel. woran man fich allein völlig fatt effen tonnte. Sadert gieng bes Abends, wie ofters, jum Billard bes Ronigs, ibn fpielen ju feben. weil er es febr gut fpielte. So wie ber Ronig ibn fab, fragte er gleich: "Wie hat ber Fajan geschmedt?" - "Augerordentlich gut!" erwiederte er. Der Ronig fagte: "Meiner war auch fehr gut. Seht Ihr, daß ich auch weiß, daß fimple Speisen die besten und gesundeften sind!" Der König hatte fehr gute frangofische Roche: die Reapolitance aber hatten es ben Frangofen fo abgelernt, bag fie eben fo gefchid: waren wie diese. Hadert gestand oft, daß er nie einen Sof gesehen. wo Alles jo gut und orbentlich bedient mar, als ber neapolitanische.

In Caferta hatte hadert teine Lafel vom Gof, noch in Bortier; aber auf allen fleinen Landreifen, Jagben, wogu er vom Rbnig ge-

beten war, hatte er Tafel Mittaas und Abends, und gum Krithstüd. mas er aus ber Ronditorei verlangte. Diek nennt man am Sof die Staatstafel, wozu ber erfte Rammermaler bas Recht bat, jo auch ber Rapitan von ber Bache und andere herren, die an bes Ronigs Tafel nicht ibeisen konnen, als ber Kontroleur, ber auf bem Lande ber gangen Birthichaft porfteht, ber Rourier, ber bie Quartiere beforgt u. f. w. Dieje Tafel wird in einem Bimmer neben bem, wo ber Ronig fpeist, in demfelben Augenblid bedient, wenn man bem Ronig fervirt. Go wie ber Ronig abgespeist hat, ift bie Staatstafel aufgehoben, welche bis auf einige extraordinare, rare Sachen eben fo gut bedient ift wie Die fonigliche. Der Ronig und auch bie Ronigin, Die beide febr gutbergig find, freuen fic, wenn Andre, die fie ichagen, mitgeniegen. Wenn allo mit folden feltenen Saden ibre Tafel bedient mar, fo ididte bie Ronigin ofters an bie Rrau pon Bobmen eine Schuffel. der Ronig an hadert und fagte: "Er verdient es und verfteht es." Die Ronigin, wenn fie ohne große Suite war, foidte gleichfalls an Sadert veridiebene Saden von ihrer Tafel, fogar Sauertraut und fagte: "Bringt es bem Badert! ber verftebt es. Es ift auf beutiche Art mit einem Fafan gubereitet. Die Italianer effen es aus Goflichfeit, aber nicht mit Beichmad." Es verfteht fich, bag fo viel ba mar, daß Alle genug hatten und noch übrig blieb.

### Mäßigfeit.

Der Ronig liebte die gute Tafel, ob er gleich fein groker Effer war; nur wenn er um brei Uhr ober fpater, nach ber Jagb, fpeiste, ag er etwas mehr, beflagte fich aber bes Abends, bag er zu viel gegeffen batte. Erinter war er gar nicht. Hadert bat ihn ein einziges Dal ein wenig luftig in Belvebere gefeben, wo er von feinen eigenen Weinen gab, die er da verfertigt hatte. Sonft trant er febr makia. Wenn er um zwölf Uhr zu Mittag gespeist batte, af er febr wenig zu Racht, etwas Salat und Fische, aber garte Fische, als Trillen, Bungen und bergleichen. hatte er fpater gegeffen, fo genok er blok ein Spigglas Wein mit ein wenig Brod. Bei ber Tafel mar er fehr munter und machte fehr gut die honneurs berfelben, bediente alle gern und ohne Formlichfeit, sowohl auf dem Lande als unter feiner Familie, Die jusammen speiste. Sadert war oft babei jugegen; benn wenn ber Ronig mit ihm bon feinen Sachen gesprochen batte und manchmal hinzusette: "Ich werde bei ber Tafel Euch bas Uebrige fagen," fo trat er alsbann an ben Stuhl bes Ronigs, und biefer iprach mit ibm. Es war eine Freude, amufeben, wie er unter feinen Rinbern als ein auter Bausvater fak.

# Bufällige Ginfünfte.

In Caferta tam ein Bachter, welcher Jefuttenguter für 12000 Ducati in Bacht hatte, erwartete ben Ronig an ber Thure bei ben

Sarbes du Corps und sagte: "Ew. Majestät, ich bin der Pachter. Der hagel hat dieses Jahr alle Frucht zu Schanden geschlagen, so daß es eine Unmöglichkeit ist, die völlige Pacht zu zahlen. Die Giunta der Icluitengüter will nichts nachlassen: also bitte ich Ew. Rajestät, mir die Gnade zu erzeigen; sonst din die völlig zu Grunde gerichtet. Ich habe hier 6000 Ducati; die will ich geben. Das Mehrste davon ist erspart von verschiedenen Jahren her; denn in diesem ziehe ich aus dem Gute nicht 2000 Ducati." Der König sah dem Mann sehr genau ins Gesicht; es schien ein guter ehrlicher Mann zu sein. Der Rönig frug ihn: "Habt Ihr die 6000 D. bei euch?"

Er antwortete: "Jal"

"Rommt herein!"
In der Antichambre nahm der König das Geld und sagte: "Das ist das erste Geld, was ich in vielen Jahren Sinklinste von den Zesuitergütern sehe. Ich werde Euch ein Billet geben, das Ihr uns die Pacht bezahlt habt." In Neapel kann keine gültige Bezahlung geschehen, als durch die Bankzettel, welche man Polizza di Banco nennt, wo man bloß hinten drauf schreibt, daß man dem N. N. für das die Summe bezahlt habe.

### Sonderbare Andienz.

Ginen Abend tam ein ficilianischer Briefter gum Ronig gur öffentlichen Audieng. Rach fpanischem hofgebrauch muß er fich bei bem Thurfteber melben und fagen, was fein Berlangen in der Audienz ift. Diefes wird aufgeschrieben und bem Ronig vorgelegt. Die ber Ronic nicht haben will, werben ausgestrichen. Der Ronig ftebet por einem Tifch und erwiedert fein Wort. Bor ber Thure fteben zwei Gardes bu Corps, in bem Bimmer gleichfalls zwei. Go wird Giner nach ben Unbern bor ben Ronig geführt, und Jeber füßt querft mit Rniebenner. bemfelben die Sand. Run hatte ber Ronig bom Raifer Leopold einen bund geschenft betommen, ben fie in ber Feftung Belgrab bei bem tommanbirenden Baffa gefunden hatten. Der Gund war febr groß und icon, gabm wie ein Lamm, und baber beständig in ben Bimmern bes Ronigs. Er wurde gut gehalten, wie aber Sunde find, bie nie fatt genug haben, wenn fie Speifen riechen. Der Briefter fprach jum Ronig eines Prozeffes halber, ben er rechtmagig feit vielen Jahren führte und ber nie ju Enbe fam. Bahrend berfelbe fored, war ber hund immer mit ber Rafe an feiner Lafde und lief ibm teine Rube jum Sprechen. Der Ronig fagte jum Priefter: "36r mußt Bleifc ober Braten in ber Taiche haben; wenn 3hr's bem bunde nicht gebt, fo lagt er Guch feine Rube gum Sprechen." Der erme Briefter fagte jum Ronig: "3d habe eine gebratene Salficia in ber Tafche: bas ift mein Abenbeffen. Bu fuß bin ich zwei Boften bon Napel gekommen, zu Fuß gehe ich die Racht zurück nach Rapel; denn ich habe tein Gelb, bier nachtlager zu bezahlen." Der Ronig fagte

ihm: "Gebt's dem hund!" Rachdem er dem König Alles gesagt und seine Bittschrift überreicht hatte, besahl ihm dieser, im Borzimmer zu warten, dis die Audienz zu Ende wäre. Da sie zu Ende war, ließ ihm der König durch seinen Kammerdiener eine Rolle von hundert Unzen in Gold geben und ihm sagen, dieses wäre, damit er zu leben hötte; sein Prozeß sollte bald geendigt sein. Wirllich hatte der König solche strenge Besehle an die Gerichte ertheilen lassen, daß der Priester in wenigen Monaten seinen Prozeß gewann. Als er zum König sam und sich für die Gnade bedantte, so war der hund wieder da. Der König sagte: "Zett werdet Ihr wohl nicht mehr eine Salsicia in der Tasige haben sur den Bassa." So hieß der Hund. "Rein!" sagte der Priester; "ich din auch nicht zu Fuß gesommen. Durch den gewonnenen Prozeß und durch die Gnade Ihro Majestät habe ich ein ansehnliches Bermögen für mich und meine Ressen rechtmäsig erhalten."

## Hofintrigue und Fafaneneier.

3m Jahre 1787 murbe eine gewiffe Intrique amifchen bem ibanifden bof und ber Pringeffin Jaci, ber Sefretarie bes Minifters Marcheje Sambucca und vielen Andern, die barein verwidelt maren, entbedt. Der Speditore, ber als Ruchenwagen täglich von Caferta um eilf Uhr nach Reavel fuhr und im Sommer um acht Uhr von ba wieder gurudgieng, mar unidulbiger Weife ber Trager biefer Briefe. Biele bei hofe bedienten fich diefer Gelegenheit, um nicht ihre Briefe burch ben gewöhnlichen foniglichen Rurier ju ichiden, ber taglich nach Reapel des Abends um neun Uhr abgieng und bes Morgens um eilf Uhr gurud nach Caferta tam. Da man entbedt batte, bag ber Speditore allemal, wenn die Briefe aus Spanien angefommen maren, eine fleine Schatulle mit fich führte, wozu die Berbundeten in Calerta den Schluffel batten und die Bringef Jaci als Oberhaupt befigleichen, fo murbe einen Abend ber unschuldige Speditore, als er Capo bi Chino vorbeigefahren mar, bei einer Taverne, wo er gemeiniglich feine Pferde ruben lieg und ein Blas Wein trant, mit großer Solennitat burch einen Dragonerobriftlieutenant und zwanzig Mann arretirt. Der Obriftlieutenant bemachtigte fich fogleich ber Schatulle und aller Briefe, Die ber Speditore bei fich batte, fuhr fonell nach Caferta und brachte Alles jum Ronig. Der Speditore murbe burch einen Dragoneroffigier und Grenadiere nach Caferta geführt. Sobald bie Briefe angelangt waren, feste fich ber Ronig mit ber Ronigin und bem Minifter Acton, um fie ju lefen. Rachbem bie intereffanteften Briefe gelefen maren, las man auch die gemeinen, bon Rammeriftinnen, ihren Dienerinnen und anbern Leuten bei hofe, bie, weil Liebesintriguen und bergleichen Sachen barin ftanben, nicht gern bie Briefe mit bem toniglicen Rurier geben ließen. Endlich fiel bem Ronig ein Brief in die hand, der an die beutsche Röchin ber Ronigin gefdrieben mar, bei ber ihre Freundin in Rapel anfragte, ob die Fafaneneier mußten langer gebrutet werben als die Sühnereier. Die Glude hatte icon awangig Tage auf ben Giern gefeffen, und noch mare teins ausgetommen; fie wolle alfo genaue Radricht barüber haben. Der Ronig ward febr aufgebracht über die Röchin und fagte: "Was! man fliehlt mir auf solche Beise die Eier?" Die Königin, die viele Geiftesgegenwart hat, sagte, um die Röchin zu retten, fie batte ihr befohlen, die Gier zu nehmen und fie nach Ravel zu ichiden. Sie wollte die jungen Fajanen in ben Bogelhäufern im Francavillifchen Barten jum Bergnilgen ber Rinder auf. ziehen laffen. Der Ronig war higig und fagte: "Du mifcheft bich auch in meine Jagben? Das will ich nicht!" Damit fand er auf und fagte: "3ch will teinen Brief mehr bier lefen, um nicht neuen Berbruß noch beute Abend ju erleben; lefet bie übrigen!" und gieng jum Billard. Die Paffion gur Jago gieng fo weit, bag bes Morgens Die Röchin mit bem Ronig ins Boschetto geben mußte, um gu zeigen, wo fie bie Gier genommen batte; bie benn auf ihr rothmalices Italianija bem Ronig noch bagu viel Unididlides fagte, bak er fo viel Auffeben von zwanzig Fajaneneiern machte. Rachdem bieje hauptaffaire vorbei war, jo gieng ber Ronig in ben Rath, mo alsbann bie Strafen ber Berbrecher befretirt wurden. Don Dominico Spinelli, ber Die Befandten einführte und fich an die 3000 Dutaten jahrlich Rand, wurde nach Meffina auf die Feftung geschidt. Marcheje Sambucca mard abgefest, behielt feinen gangen Gehalt und jog fich nach Balermo gurud. Biele Anbere tamen Zeitlebens auf Die Feftungen, und Go ringere perloren ihre Boften, fo bak fie in Reapel als Bettler leben mukten.

#### Bertranen.

Sadert ftand bei bem Ronig in fehr großem Rredit, weil er offen und freimuthig feine Meinung fagte, wenn er gefragt wurde, und übrigens fic nie in hofintriguen einmischte. Wenn ber Ronig etwas verlangte, fo machte er teine Schwierigfeiten, fondern fagte fogleich: "Em. Majestat, es ift gut, biefes tann gemacht werden." So glaubte ber Ronig fest, daß er felbft bie Sache erbacht habe. Dieg geriel bem Ronig. Defters tam Sadert einige Lage barauf und fagte: \_Benn Em. Majeftat es erlauben, jo babe ich gebacht, noch biefes bingum. fügen." Es gefiel bem Ronig, und er fagte: "Macht, wie 3hr's gut finbet." Dieg geschah. Wenn die Sache fertig war, fo hatte ber Rönig einen außerordentlichen Gefallen und fagte: "Das ift meine Ibee gewesen; hadert hat Alles approbirt, und wie ihr sebet, febr gut ausgeführt." Die erste Ibee bes Konigs blieb immer; es wurde aber oft fo viel hinjugefest, daß man fie juden mußte. Der Ronig fagte oft: "Wenn ich etwas befehle, bas gemacht werben foll, jo habt ihr immer taufend Schwierigfeiten, Die mir unangenehm find. Der Gisgige, ben ich habe, ift hadert; er hat nie Schwierigfeiten, und febet. wie Alles jo gut und folibe gemacht ift, und noch bagu febr gefchmind

Che ihr mit der Sache fertig werdet, ift mir schon alle Lust vergangen."

#### Die Ginnta.

Eines Racmittags tam Badert nach Belvebere bi San Leocio. Indem er burch ben Rorribor gieng, borte er ben Ronig febr laut ibreden und idelten. Es war mit bem Fiscal von Caferta, ber halb taub war und gemeiniglich mit unangenehmen Sachen fam. Rachdem ber Ronig ibm viel Bartes gesagt batte über fein und ber gangen Giunta Betragen, fuhr er fort: "Seht, ich habe hier an bie 100,000 Ducati berbaut. Alles ift fo gut gerathen, daß ich taglich Bergnugen babe, es au feben, und lieber bier mobne als irgend andersmo. Wenn ich mabrend dieser Arbeit nur einmal ware beunruhigt worden! Alles ift ftill feinen orbentlichen Gang gegangen und ift gut gerathen. 3d habe teinen gebraucht als Collicini, ben Architett, und Sacert. Alle Rechnungen find bezahlt; ein Jeber ift gufrieben. Die habe ich einen Refurs gehabt; Alles ift in Rube und Bufriedenheit von allen Seiten jugegangen. Dit Gurer berbammten Giunta bin ich taglich inquietirt. Riemand ift gufrieden; beständig habe ich Returs von Arbeitern; das Geld wird ausgegeben, und wenig ober nichts wird gemacht. Also muß ich glauben, daß ihr alle Betrüger seid." Damit wurde ber Mistal von Caferta abgefertigt. Hadert wartete ein wenig, bis bem Ronig die Sige vorübergienge, ehe er fich feben ließ. Der Ronig ift fehr fanguinifc; es vergeht ibm balb. Wie Gadert tam, mar ber Ronig wie gewöhnlich freundlich, tonnte aber boch nicht laffen, zu fagen: "Ich bin immer mit Berdruß von der Giunta in Caserta geplagt. Ihr werdet wohl die Scene gehört haben, die ich mit dem Fistal hatte; weil er taub ift, so muß ich foreien. Wenn ich allein mache, fo geht Alles gut; wenn aber die verdammten Giunten bazwijden tommen, fo wird Alles verdorben. Wollte Gott, ich tonnte Alles allein maden!" Dieg ift mahr. Wenn ber Ronig allein birigirt, fo geht es aut: benn er fennt seine Leute und mablt einen Jeben, wozu er fabig ift, und lägt es wenigen Berfonen in Sanden, benen er auch alle Autorität gibt.

# Faktotum.

Der König war so gewohnt, Hadert bei sich zu haben, daß beinache kein Tag vorbeigieng, wo er ihn nicht brauchte. Es waren verschiedene Sachen; wenn sie die Personen, die er um sich hatte, nicht machen konnten, sagte er gleich: "Bringt es zum hadert!" Wenn etwas zu Schanden gerichtet war, so wurde er gleich gerusen und gefragt; ob die Sache nicht könnte hergestellt und reparirt werden. Es geschah gewöhnlich. Defters sagte hadert: "Ew. Majestät haben die Gnade und schieden mir die Sache in mein Quartier, so werden Sie bedient sein." Dies geschah. Defters hatte der König die Sache schon in einigen Stunden sertig wieder zurück, welches ihm sehr gesiel. Jum

Beispiel ber König hatte fich zwei Argandische Lampen von vergoldeter Bronze aus Paris tommen laffen. Weil fie an hadert abreffirt waren. fo zeigte biefer bem Auffeher barüber, fie alle Abend anzugunden, wie er ben Docht einmachen follte, auf welche Weife er fie taalich buten mußte u. f. w. Die Dochte bauerten ben gangen Binter; ben Commer durch blieben die Lampen in Caferia, ohne borber rein gemacht ju werben. Da ber Ronig im Ottober wieder nach Caferta fam, fo war ber Docht zu Enbe. Des Morgens machte ber Ronig felbft ben Docht ein, die Lampen wollten nicht brennen; ber Ronig bejdmutte fich fo fehr mit bem flintenben Dele, wie auch fein Rammerberr, bag er endlich fagte: "Bringt fie jum hadert, ber wird gleich wiffen, woren es fehlt." Der Fehler mar, bag fie unrein und voller Grunipan waren. meil bas Del bie Bronze anfrift. Er ließ fie mit tochendem BBaffer rein machen und zeigte dem Manne jum zweiten Dal die Methode, fle anzuglinden und rein zu halten. So brannten seine Lampen wieder so aut wie vorber. Bei ber Ronigin mar es beggleichen: es murbe au Sadert geschidt, wenn man Diefes und Jenes fragen ober baben mollte.

## Farnefifde Berlaffenicaft.

hadert war ofters in Streit mit bem Konig wegen bes eigenen toniglichen Intereffes. Diefer herr hatte bas Pringip, Alles burchanfegen und fich nie ein Dementi ju geben; und fo jog fich bie Sache öfters in die Lange. Am Ende von allen Berbandlungen und Berathungen tam ber Ronig immer auf feinen Puntt, auf feine Deinung jurud und behielt immer Recht, wie es natürlich ift, wenn ein Ronig ftreitet. Die erfte Differeng, welche Sadert mit bem Ronig hatte, war von Rom aus im Jahre 1787, als er mit, bem Ritter Benuti bingefdidt mar, Die Farnefijden Statuen nach Rearet ju bringen. Jemand hatte bem Ronig eingeredet, bag viele mittelmafige barunter feien; biefe tonnte man in Rom verlaufen und bas Gelb jur Restauration der guten anwenden. Der Ritter Benuti hatte bem Bildbauer Carlo Albacini, ber ber befte Reftaurateur ber Statuen mar. verschiedene vorher ju restauriren gegeben, mit wortlicher Genehmbaltung des Ronigs. Da aber Benuti und hadert formlich mit RabinetBordre durch ben Minifier bie Rommiffion betamen, fo nahm bie Sache ihren orbentlichen Gang durch die Staatstanglei Cafa Reale. Als fie Beide in Rom waren, hatte Albacini die Flora Farneje, eine Benus und viele andere mehr restaurirt. Diese wurden durch einen andern Bilbhauer, Spofini, burch Jenfins, ber ein Gandler war und Bieles hatte reftauriren laffen, im Beifein bes Raths Reiffenftein und der Angelika Rauffmann geschätt, damit Alles unparteille zugienge. Die Rechnung ber Restauration belief fic auf 1200 Scubi Romani. Benuti und hadert verlangten bas Gelb für ben Albacini burd ben gewöhnlichen Bang ber Secretarie bi Cafa Reale. Da es bem Ronige im Rath vorgelegt murbe, fo antwortete er: und hadert tonnen die folechten Statuen vertaufen und mit bem Belde die Reftauration des Albacini bezahlen." Der Befehl fam burch ben Minifter, wie gewöhnlich an Beibe. Benuti mar gleich bereit, ibn auszuführen, hadert gang und gar nicht, fonbern er ftellte bemselben vor, welche Eifersucht und Reid es erregen muffe, daß zwei Frembe, ein Tostaner und ein Breuge, Die wichtige Rommiffion batten, und daß es in der Folge Berleumdungen und große Uebel für Beide nach fich gieben tonnte. Es wurde bin und ber über bie Sache weitläuftig geschrieben. Bum britten Mal ichrieb Hadert, bag Seine Majeftat herr maren, fo viel Statuen zu vertaufen, als Ihnen beliebte, bag er aber teinen Pinger groß Marmor bon bes Roniges Eigenthum in feinem Leben verlaufen murbe. Wenn alfo Ihro Daiestät verkaufen wollten, so möchten Sie die Statuen nach Reapel tommen und fie bort unter Ihren Augen vertaufen laffen. Als ber Marcheje Caraccioli, ber Minifter bon Cafa Reale mar, Diefes bem Könige im Rathe vorlegte, jo antwortete er: "Schickt gleich die 1200 Scudi nach Rom, daß Albacini bezahlt werbe; benn mit hadert richten wir nichts aus. Bas er einmal gefagt bat, babei bleibt er: er ift ein Breufe; und ich febe jest volltommen ein, daß er Recht hat." -Als hadert nach Reapel gurudfam, wollte ber Minifter Caraccioli eine Erflarung barüber haben; benn er war gang neu in fein Amt bon Sicilien, wo er Bicetonig war, jurudgetommen. Sadert, ber feit vielen Jahren ein Freund von ihm mar, erläuterte ihm fogleich bie Sade. Er berwunderte fic, wie man hatte auf ihr bestehen tonnen, ba fle jo ungereimt war. Wenige Monate barauf tam Benuti in einen Prozeg mit bem Ronig, wegen ber Statue bes Caligula, Die bei Minturna am Sarigliano gefunden war, welcher ihm viel Geld toftete, ben er aber aulest gewann. Da giengen ihm bie Augen auf, und er fab ein, in welcher Befahr fie Beibe gemejen maren, wenn fie bon bes Ronigs Statuen verlauft batten. Es war tein Ratalog noch Berzeichnig bon teiner Statue; taglich wurden in ben Orti Farnefiani, in ber Billa Madama unter Soutt und Steinen gute Sachen gefunden. Wenn Beibe nicht ehrlich handelten, fo fonnten fle fich bei bem Bertauf viele taufend Scudi machen. Es waren über neunhundert Statuen und Buften, nebft Fragmenten bom Torfo u. a. m.

#### Gemälbereftauration.

Hadert kam einige Monate darauf in einen neuen Streit mit dem König. Als hadert den Andres als den berühmtesten und besten Gemälderestaurateur nach Reapel hatte kommen lassen, auf Besehl des Königs, so schluge er dem Könige vor, diesen in seinem großen Studium zu Caserta unter den Augen Seiner Majestät die ersten Proben seiner Kunst ablegen zu lassen; wozu er solgende Gemälde von der Galerie in Capo di Monte anrieth: 1) die Danae von Tizian; 2) die

Bieta von Annibale Carracci: 8) eine beilige Ramilie von Schibone; 4) die Madonna del Satto von Giulio Romano, welches unter bem Ramen eines Raphaels befannt ift. Alles genehmigte ber Ronig und fügte noch hinzu die Abnehmung Chrifti von Ribera, Spagnoletto genannt, bei ben Rarthäusern zu San Martino in Reapel, welches bon einem neapolitanischen Schmierer ganz übermalt mar und Anlak gab. bag Andres berufen murbe. Der Ronig fagte: "3ch will felbft feben, wie Andres das Uebermalte abnimmt." Alles gefcab. Der Ronig fab in Caferta bie Gemalbe, in welchem Buftanbe fie maren, und tam wenigstens ein Dal die Woche zu hadert und Andres. Die Operation ward febr jur Aufriedenheit bes Ronigs und aller mabren Runftlenner gemacht. Als die Gemalbe fertig waren, ließ fie ber Ronig in Reapel in feinem Borgimmer gur Schau ausstellen und freute fich ber Acquifition, die er an Andres gemacht hatte. Diefer betam jahrlich 600 Ducati Gehalt, als Inspettor ber Galerie von Capo di Monte, und 600 Duc. jahrlich für bie Reftauration, bis alle Gemalde fertig fein wurden, doch mit bem Beding, zwei Schuler zu balten, Reabslitaner, und ihnen die Runft zu lehren, benen der Ronig einem jeden 12 Ducati monatlich zu ihrem Unterhalt ausjette.

#### Rartbanfe.

Rachbem bie Gemalbe in Reapel genug gejehen waren, jo befahl ber Ronia, fie wieder nach Capo di Monte au bringen. Ob er gleich den Rarthaulern von San Martino idriftlich verfproden batte, ihnen ihr Gemalbe von Ribera, welches das Altarblatt mar in der Rapelle bes Schages und ber beiligen Reliquien, wiederzugeben, fo fdidte bod ber Dajorboms maggiore, Obertammerberr Bring Belmonte Bignatelli, bas Gemalbe mit auf Capo bi Monte und fagte jum Ronia, es mare beffer in ber Galerie als bei ben Aloftergeiftlichen. Da hadert jur Reftaurglien Gelegenheit gegeben batte, fo mar es naturlic, bag ber Bater Brior von ber Rarthaufe fich fogleich an ihn wendete. Derfelbe war febr verlegen, daß die Rarthaufe unter feiner Bermaltung ein Altarblatt aus ber iconften und reichften Rabelle verlieren follte. Sadert beruhigte ihn fo viel wie moglich, fagte ihm, er mochte ein turges Demorial an ben Ronig auffegen und zu teinem Menfchen babon iprechen, so als wenn nichts geschehen wäre; ja er möchte sogar nicht einmal ju ihm tommen, damit man nichts mertte, und versprach ibm, bag bie Karthaufe bas Gemalbe wieder haben follte; nur Reit und Gebuld beburfte es: benn bie Sache mar etwas ichmer.

Hadert flopfte gelegenilich bei dem König an und sprach von dem Gemälde. Der König war gegen die Karthäuser aufgedracht; Haf also, daß es nicht Zeit war, davon weiter zu sprechen. Er erhielt darauf vom König einen besondern Auftrag, nach Capo di Monte zu gehen, und kam des Abends wieder nach Caserta zurück. Er sand den König sehr, und kam des Abends wieder nach Caserta zurück. Er sand den König sehr aufgeräumt, weil er eine große und gute Jagd ge-

macht hatte. Der Bericht, ben er ihm über feine Rommiffion erftattete, mar angenehm. Sadert fagte: "Ich babe jum erften Dal bas Gemalbe ber Rartbaufer von Ribera heute im Capo bi Monte gefeben." Der Ronig fagte: "Richt mahr, es ift foon?" Sadert erwieberte fogleich: "Um Bergebung, Em. Majeftat, es macht einen ichlechten Effett. lo daß, wenn ich nicht verfichert mare, bak es bas mabre Bild ift. ich es nicht geglaubt hatte. Erlauben Em. Majeflat, bas ift tein Bemalbe für eine Galerie. Erftlich bat es Ribera für ben Blat bes Altars und die Rapelle gemalt; er hat die Berfürzung bes Leidnams Chrifti in den Buntt der Berivettive gefent, daß es richtig für den Blat berechnet ift. Sangt bas Bild nicht auf feinem mahren Buntt, io wird es nie einen auten Effett machen. Ferner ift es tein Sujet für eine Balerie, sondern für eine Rabelle, wo ein Jeder feine Andacht verrichtet. Ueberhaupt icheint es unbillig, daß bie Rarthaufer ein Sauptbild aus ihrer Rirche verlieren. Da die Kartbaufe fozusagen eine eigene Galerie bon auserlefenen Bemalben ausmacht, nicht allein bie Rirche, fondern auch das große Appartement des Briors, welches voll berrlicher Sachen ift, wie es Em. Majeftat geleben haben." Der Ronig antwortete fogleich: "Ihr habt mich völlig überrebet. Eure Grunde find richtig: Ihr habt vollkommen Recht. Man hatte mich hier leicht einen übeln Schritt thun laffen." Als hadert bem Ronig das Memorial geben wollte, fagte er: "Bebt es bem Minifter Marchefe Caraccioli, bag er es im nachften Rath portragt. Die Sache ift gemacht." Im nachften Rath wurde ber Befehl an herrn Anbres gegeben, ben Rarthaufern ihr Gemalbe wieber juguftellen. Der Ronig erließ ben Monden bie Reftaurationstoften, welche 400 Ducati betrugen. Der Prior, aus Freude, sein Altarblatt wieder zu haben, verehrte ben Rustoben von Capo di Monte 10 Ungen in Golde. Das Gemalbe wurde erft an seinen Blat mit großer Solennität gestellt, als hadert im Rarneval nach Reapel fam. Die Patres gaben ein pracitiges Mittagmahl, wogu die berühmteften Runftler, Anbres und Ignatius Andres, fein Sohn, Marcheje Bivenzio, viele andere Ravaliere und Liebhaber ber Runft eingeladen maren, bagu ber Bater Brior, nebst brei Broturatoren bes Orbens, fo bak es eine Tafel pon vierzig Berfonen gab, bie febr munter und luftig mar. Rach ber Tafel wurde das Bild mit vielen Ceremonien an feinen gehörigen Plag gestellt, unter vielen Viva il Re. Die Freude ber Geiftlichen mar fo groß, bag fie hadert ein Beichent zu machen gebachten und ibn befhalb durch ihren Advotaten Don Giovanni Riccardi fon-Diren liegen. Sadert, als ein Frember im Dienfte bes Ronigs, hatte es fich jum Befen gemacht, bon feinem Menfchen, er fei, wer er wolle, in Ronigs Dienft nicht eine Feige anzunehmen, welches in Italien eine febr geringe Sache ift. Der Bater Brior tam felbft gu ihm und bat ihn, boch etwas anzunehmen. Er war aber unbeweglich und fagte: "Co oft ich die Rarthaufe und Sie, Bater Brior, befuche,

so geben Sie mir eine Pagnotte, wie Sie ben Armen mittheilen." (Die Karthäuser haben bas beste, seinste und wohlgebacknes Brod.) Dieses geschah, so oft er sie besuchte: benn sie hatten schone Gemälde und die schonste Aussicht vom Meerbusen von Reapel. Die Geistlichen eind bis ans Ende sehr ertenntlich gewesen. Wo sie Gadert sahen, wusten sie nicht, was sie aus Dantbarteit Alles für ihn thun sollten, besonders auf dem Lande, wo sie ihre Granazi hatten, wo gewöhnlich ein Priester und ein Laie wohnt. Der Prinz Belmonte Pignatelli wollte sich an den Geistlichen rächen. Er wohnte in einem Palast in Reapel, der ihnen gehörte, und hatte in sechs Jahren teine Hausmiethe bezahlt. Sie verstagten ihn bei Gericht: der Prinz mußte bezahlen; es waren einige tausend Ducati.

Hadei hatte so zu sagen ein Gelübbe gethan, nie mehr Fastenspeise bei den Karthausern zu essen. Sie bereiten ihre Fische so wohl, daß dem Geschmad nach man glauben sollte, es ware Fleisch; besonders in Reapel, wo ein Ueberstuß von raren und Willichen Fischen ist Allein diese Speisen, so leder sie sind, werden für Einen, der daran

nicht gewöhnt ift, bochft unverbaulich.

### Malerbefdwerden.

Ginen Rachmittag tam ber Miniaturmaler Ram nebft anbern fieben neabolitanischen Malern zu Badert nach Calerta, um fich Rath au holen. Sie wollten alle jum Ronig geben mit einer Bittidrift. baf fie in ber Galerie von Capo bi Monte fortfahren burften, au topiren, welches mit einem Dal verboten mar. Die Urfach bes Berbotes war diese: man hatte den unfinnigen Plan gemacht, die gange Galerie fteden zu laffen. Defwegen ließ man ben befannten Borporati aus Turin tommen, ber icon alt und halb blind mar, wie er es auch leiber wenige Jahre barauf gang wurde. hadert wufte nichts von ber Sache, weil er fich nie mit ben Leuten abgab. Alis batte ber Beichner vorgewendet, bag, wenn ber Ronig fernerbin Milen bie Erlaubnig jum Ropiren gabe, fo tonnte man anderswo die Bilber ftechen. Der eigentliche Grund aber mar, daß ber Beidner gang allem bas Borrecht haben wollte. Hadert hielt die acht Maler gurud. beredete fie, bag Ram allein, ben ber Ronig fannte, bemjelben an ber Treppe oben bas Memorial geben möchte, mit ihm fprechen und no auf hadert berufen follte, ber es Seiner Dajeftat beutlicher ertlaren wurde, bag die Sache unbillig ware. Weil schon bie Revolution iz Frankreich angefangen hatte, jo wollte Hadert nicht, daß fie Alle giengen Ram iprach den König; diefer hörte ihn geduldig an und gab ju: Antwort, daß bie Sache, wenn fie nicht billig mare, jollte abgeandent werden. Ginige Tage barauf gieng hadert bes Morgens um fiebez Uhr jum Ronig. Rachbem er ihm bon andern Sachen geiprochen bette. brachte er die Rede auf Ram und stellte Seiner Majeftat Die Sache

beutlich vor. Der König war barinadig und bestand barauf. Endlich jagte er ju ihm: Em. Majeftat, es find acht Maler geftern bei mir gewesen, Die baffelbe Anliegen haben. Sie find von mir abgehalten, um Em. Dajeftat in biefen Beiten nicht ju erfcreden. (Der Ronia fagte fogleich: "3ch bante Guch für Gure Borficht.") Es find noch über breifig Maler in Reabel, Die Weib und Rinder haben und gang allein fich bon Ropieen ernahren. Dieje Menfchen find in Bergweiflung, broben bem Setretar und bem Beichner ben Tob. Em. Majeftat find übel bon ber Beichaffenheit ber gangen Sache berichtet. Erftlich bag bie gange Galerie geftochen werbe, bagu gehoren fo viele Jahre, und wenn Em. Majeftat auch noch gebn Rupferftecher tommen laffen. Borporati bat an Einer Blatte über zwei Jahre gearbeitet: Wilhelm Morghen ift noch weit jurud mit ber feinigen. Belder Bartitulier fann folde Werte unternehmen, wogu jo viele Taufende Fonds gehoren? Gin Monard tann ein Wert von ber Ratur fowerlich ausführen, wenn er nicht Millionen anwenden will und tann. Wo will man die Rupferstecher bernehmen? Wenn es Jemanden einfallen follte, einige Bilber bon Capo bi Monte ju fteden, fo find icon fo viele taufend gute und mittelmäßige Ropieen in ber Welt, bag er nicht nothig bat, erft neue machen ju laffen. Außerbem, fo find viele Bemalbe repetirt, finden fich in Franfreich und in andern Galerieen 3taliens. Defwegen alfo ben armen Ropiften bas Brob zu nehmen und Die jungen angebenben Runftler ber Belegenheit ju berauben, in ber Galerie zu ftudiren — Ew. Maiestät feben felbst ein, daß diek der Runft und bem Bublitum icablic ift. Ueberhaupt ift bie Bilbergalerie eine öffentliche Sache, die bem Staate gehort, wo ein Jeber bas Recht haben muß, ju flubiren, wie in einer öffentlichen Bibliothet. Ew. Majefiat als Couveran tonnen es verbieten; ich finde es hochft unbillig und ungerecht. Der König fagte: "Bewahre mich Gott, daß ich etwas Ungerechtes thun follte! Ich bin jest gang anders von ber Sache unterrichtet. 3ch bitte Gud, ben Ram furs Erfte burch ein Billet wiffen ju laffen, daß er allen Malern fage, fie follen rubig fein; die Sache foll in wenig Tagen abgeandert werden. Morgen tommt Marcheje bi Marco nach Cajerta zum Rath. Gehet gleich Racmittag vor dem Rath zu ihm, in meinem Ramen, erklärt ihm Deutlich die Sache, wie Ihr's mir gethan habt!" Marcheje bi Marco war ein Abvotat, ein vernünftiger und billiger Minifter, ber aber von ber Runft fein Wort verftand. Rachbem er Alles beutlich vernommen hatte, fagte er, er habe von Dem allen nichts gewußt; Don Ciccio Danielle, der viel Prätenfion auf Runftkenntnig machte und nichts bavon berftand, habe ihm bieß als bie befte Unternehmung für ben Staat fo vorgelegt, und es thate ibm leib, bag es gefchehen fei. Sadert erwiederte: Wenn Em. Excelleng verlangen, fo will ich Ihnen Alles fcriftlich geben. Er fand nicht nothig. Denfelben Abend warb ber Rath gehalten, worin die Sache mit portam. Zwei Tage barauf tam

ber Bnigliche Befehl, bag ein Jeber nach Belieben wie borber auf Capo bi Monte ftubiren und topiren tonne.

### Brojeftmacher.

Der König sieht gemeiniglich eine Sache erst für klein an. Die Schelme, die dies wissen, machen den Plan immer auf die Beise, als ob der König viel dabei gewinnen tönnte; am Ende verliert er jedes Mal und ist schönlich betrogen. Hadert hat sich bei verschiedenen Gelegenheiten, wenn ihn der König fragte, die Freiheit genommen, ihm zu sagen, daß es nicht für einen Monarchen sei, solche Dinge zu unternehmen, wovon ein Partifulier wohl Vortheil ziehen tonne, weil er selbst eingreise und mit wenigen Personen das Geschäft betreibei der König aber werde nie Bortheil davon ziehen wegen der vielen angestellten Leute und ihrer Bestodungen. Der König begriff es sehr gut; allein die kleine Gewinnsucht verleitete ihn doch, östers Denzenigen Gehör zu geben, welche den besten Plan gemacht hatten, ihn zu betrügen; welches leider in Reapel nur zu oft geschiecht. Wenn er endlich nach verschiedenen Jahren seinen Schaben einsah, so siele das Wert mit ein Mal über den Saufen.

### Papiermihle.

Philipp und Georg Sadert, als fie in bes Ronigs Dienfte traten, batten unter andern Bedingungen auch die, daß fie eine Baviermable einrichteten, Die bas Babier zur Rupferftichbruderei lieferte, bamit es fowohl für fie als bie tonigliche Druderei nicht mehr bon auswärts tommen durfte. Gleich anfänglich fanden fich viele Berhinderungen; benn fobalb bas Papier im Lanbe gemacht murbe, fo faben bie Sourfen mohl ein, daß der Unterschleif aufhorte. Der erfte Schritt gefcah bon bem Raufmann, ber zeither bas Papier aus ber Frembe tommen ließ, daß er fogleich eine Bantpolizza von 1200 Dutaten anbot, went man bas Wert wollte fallen laffen. Der Direttor ber tonialiden Druderei mar gleichfalls bagegen. Minifter Acton, ber bie Candlarten u. f. w. ftechen ließ, wollte Bapier jum Druden haben. Da Sadert ihn öfters fab und wochentlich menigftens ein Ral bei ibm fpeiste, is tam bie Rebe auch auf bas Bapier. Enblich fand fich in Trajetto ein reicher Mann, Don Stefano Merola, ber eine Bapiermuble batte. wo fehr mittelmäßig Papier gemacht wurde; biefer wollte fich wegen feiner Rinder bei bem hofe Berbienft verschaffen und unternahm baber das Werk. Rach und nach, in Zeit von fechs Monaten, wurde bes Papier jur Bollfommenheit gebracht. Georg ließ auf baffelbe feine Blatten bruden. Der Direttor ber toniglicen Druderei fand es volle: Gebler und wollte nicht barauf bruden laffen, weil er ben Ronig nicht babei betrügen fonnte. Die Brüber Badert brauchten alle Borficht bei ber Sache, liegen von jeder Art bes Papiers, welches die tonigliche Druderei gemeiniglich braucht, einen Bogen gur Probe geben, mobel

ber Direktor mit eigener Hand ben Preis ausichtrieb. Rach vielem Gesechte kam der König unverhosst zu beiden Brüdern in Reapel. Rachdem er oben bei Philipp Alles gesehen hatte, gieng er ins Studium zu Georg, um zu sehen, was er und seine Schüler machten. An eben dem Tage war ein Frachtwagen von Trajetto mit Papier sur die Rupserdruckrei der Gebrüder angekommen. Es stand auf Brettern an der Erde in großen Sibsen da. Der König, der gewohnt war Alles genau zu sehen und zu wissen, fragte sogleich, wozu die große Renge Papier dienen sollte? Die Antwort war sehr turz: "Zu unsern Kupserplatten haben wir es von Trajetto kommen lassen."

"Bas!" fagte ber König; "von bes Stefano Merola Papier?"

"Ja, Em. Majeftat!"

"Bie ift es möglich, daß Ihr so viel Papier tommen laffet? benn heute früh ift der Direktor Carcani bei mir gewesen und hat mir versichert, daß es nichts taugt. Er hat mir einen Bogen ohne Orud und einen mit Orud gezeigt; ich sand wirklich, daß das Papier

foledt ift."

Der Ronig jog gleich einen Bogen mitten aus bem Stof beraus. betrachtete ihn gegen das Licht und fagte: "Ich febe, bag es egal ift und ohne Anoten." Er betrachtete es platt und fagte: "Es ift rein, with und icon." Er vertaugtere es platt und jugte: "es ift tein, weiß und icon." Man zeigte bem Ronige aus jedem Stoß einen Bogen; es war Alles gut. Georg jagte: "Wenn es nicht gut ift, so muß Merola den Ausschuß jurudnehmen." Der Konig warb auf das Beftigfte aufgebracht über ben Direttor feiner Druderei. Georg tam mit ben gewöhnlichen Bogen hervor, beren fich bie tonigliche Druderei bediente, worauf Carcani die Breife und feinen Ramen eigenbandig geschrieben hatte. Als der König das schlechte und noch einmal so theure Papier sah, ward er noch zorniger und sagte: "Carcani ist ein 6 -- ". Endlich befanftigte er fich und fagte: "Morgen fruh werbe ich die Kerls in Ordnung bringen." Minister Acton war gleichfalls falsch berichtet und sagte zu Philipp: "Das Papier ift noch nicht gerathen." Diefer antwortete: "Em. Ercelleng, es ift gut, und wir laffen Darauf bruden." Der Minifter tam gleich nach bem Mittagmahl ins Studium ju Philipp und Georg, fab ben Betrug ein und bat, fogleich einige Rieg zu feinen Gee- und Landfarten tommen gu laffen, Die in feine Sefretarie gebracht werben muften. Alsbann machte er bamit Den Carcani icamroth, und Alles wurde nunmehr auf biefes Bapier gedruckt, bas in der Rolge immer beffer werbe.

# Fortfetung.

Ungeachtet der Protektion des Königs, der Königin und des Ministers Acton hatte der gute Don Stefano Merola viele Anfechtungen. Man machte ihm den Prozes und andere Chikanen. Er war aber bei dem König und dem Minister Acton so gut angeschrieben, daß er immer frei kommen durste. Hadert gieng öfters selbst mit ihm, wenn er den

Rönia ibrach. Er war ein rechtschaffener Mann, ein wahrer, ehrlicher, gutherziger Rapolitaner, ber auch fo Rapolitanifc fprac. Alle Drei beschütten ihn fo, daß alle Anfectungen immer au Baffer wurden. Rach acht Rabren, ba bie Baviermuble in volligem Stande war und alle Berfolgungen endlich aufhörten, jo verlangte er etwas bom bofe, mußte aber nicht eigentlich, was er haben wollte. Sadert follte bie Sache zu Stande bringen. Er fagte ihm oft: Bas benten Sie, bat Sie wohl haben möchten? Geld, fagte er, will ich nicht, aber Ehr. Er war ju nichts zu gebrauchen als ju Dem, mas er mit feiner Bapiermuble, Aderbau u. bgl. leiftete. hadert mar febr verlegen, weil er nicht wußte, was er bom Ronig für ibn berlangen follte. Ginft ibrad er gelegentlich bie Ronigin, und ba er gleich voraus bemertte, Gelb verlange er nicht, fagte bie Ronigin: "Co wollen wir ihn jum Ritter bom Ronftantinorben machen." Sadert verbat es; benn es foien ibm nicht am Blag zu fein. Enblich hatte er ben Ginfall, bag ber Ronig bes Merola amblfidbrigen Stieflobn bon feiner berftorbenen Rrau. welche die Lochter eines Rabitans gewesen, im abeligen Rabettenbank au Gaeta, wofelbft nur amblf Rabetten waren, follte ergieben laffen. Dem Merola gefiel der Einfall. Hadert follug es dem Minister Acton por; nachdem biefer Information von feinem Stand und Geburt genommen batte, proponirte er es bem Konig, welches fogleich bewilligt wurde, weil es fein Belb toftete. Eben mar eine Stelle vafant geworden, und ber Sohn ward im abeligen Rabettenhaufe ju Gaete aufgenommen. Der Bater betam ein Belobungsichreiben, worin man ibn Don Stefano Merola nannte. Mit biefem Ehrentitel war er polltommen gufrieben.

Dieser Spagnuolismo ist in Reapel üblich. Wer von der Sekretarie den Titel Don hat, ist wie ein Sekmann angesehen. Der König sagt zu Niemand Don, wenn er nicht aus der Alasse solcher Verschnigft. Wenn er mit seinen Rindern spricht, sagt er Don Francesco ober Donna Luisa u. s. w.; sonst bebient er sich des italianiscen Sex, welches nicht so viel als Signor ist. So spricht er mit Allen, demen der Titel Don nicht zukommt. Unter dem gemeinen Boll in Reapel wird derselbe sehr gemisbraucht. Kein Kausmann bekommt Don der Kanzlei, hingegen alle Künstler, die dem König dienen, der Kapelarzt, der Kapellmeister, der Kammerchirungus; alle Kammeristinnen Donna u. s. w. Die Kammeristinnen, wenn sie verheirathet sind, ge-

langen bei hof jum handfuß, auch ihre Manner.

# Erfte Rupferbrude.

Als hadert bem König die ersten zwei Drude brachte, die Georgs Schüler gestochen hatten und die auf Papier von Trajetto gedruckt waren, so sagte der König zu ihm: "Ihr wisset und habt gesehen, das jedes Mal, wenn Ihr mir etwas gebracht habt, es mir viel Bergulgen gemacht hat. Dieses Mal kann ich Euch meine Freude nicht

genug beschreiben über die beiden Aupser; benn sie sind von Napolitanern gestochen und auf napolitanisch Bapier gedruckt. (Er gieng sogleich zur Königin, die auch selbst kam, um seine außerordentliche Freude zu zeigen.) Grüßet Euern Bruder Don Georgio! Wenn ich ihn sehe, haß er uns gute Schüllen ich ich sehe." Ein Blatt war von Del Grado und das andere von Bicenzio Aloja. Weil es des Königs eigenes Wert war, daß er die Gebrüder Hadert in Dienst genommen hatte, so sühlte er sich sehr gesichneichet, wenn Alles gut und glüdlich von Statten gieng.

### Begeban.

Der Ronia, wenn er Jemand wohl will und die Idee eines rechticaffenen Mannes bon ibm bat, fest Ginen oft in Berlegenheit. In Diefem Fall befand fich hadert febr oft. Gines Morgens in Caferta tam er an ben bof, wo ber Ronig und bie Ronigin im letten Bimmer mit brei Miniftern fanden und ibrachen. Da ber Ronig Sadert ins erfte Rimmer bereintreten fab, so wintte er und schrie gang laut, weil er noch brei Zimmer weit war: "Don Filippo, tommt ber! Ihr habt mir immer die Wahrheit gefagt, 3hr werdet mir fie jest auch fagen." Sadert fand fich in ber größten Berlegenheit; er mußte nicht, wobon bie Rebe mar. Der Ronig fagte: "Es find fechs Monate, bag Ihr in Apulien bis Taranto gewefen feib. Sagt mir ohne Scheu, aufrichtia: wie find die Wege?" Sadert fagte: "Ew. Majeftat, ba, wo Die Wege gemacht find, habe ich fie vortrefflich gefunden, wie alle gemachten Wege im gangen Ronigreich; ba, wo man fie noch nicht angefangen hat zu machen, find fie, wie befannt, folecht. Untersucht habe ich die Wege nicht; benn es war nicht meine Rommiffion. Dem Anschein nach find fle vortrefflich, und ich habe gesehen, ba, wo man Die neuen Bege angefangen hat ju bauen, bag es nach ber gewöhnlichen Art geschehen ift. Die Bruden, die man gebaut bat, find febr icon und folib; befonders haben mir die fehr gefallen, welche über Bieg- und Regenbache angelegt find. Sie werden vermuthlich toftbar fein. Bur ben Commer mare es unnut, fie jo lang gu bauen; bingegen im Binter, wenn bas Baffer boch fleigt, ift es febr nothig." Der Ronig fagte ju Acton: "Best wiffen wir die Bahrheit. Laffet immer fortfahren!" Sadert fprach hierauf von andern Sachen mit bem Ronig allein. Als er weggieng, wintte ihm heimlich Acton, bag er ihm mas ju fagen habe, und hadert erwartete ihn im legten Bimmer. Acton tam und fagte: "Rommen Sie und fpeisen mit mir! wir muffen aufammen fprechen." Da ber Wegebau gu feinem Departement geborte, fo mar er febr babei intereffirt; benn es maren Returfe getommen an ben Ronig, bag bie Wege folecht maren. Er fagte baher: "Wie Sie eben hörten, jest haben alle Berleumdungen ein Ende. Daran find Sie Urface; fonft hatte es noch vielleicht ein Jahr gebauert, und die Wege maren liegen geblieben." Sadert erwieberte:

"Das Beste ware, daß Em. Excellenz einen Ingenieur hinschilten, der die Wege untersuchte." "Rein!" sagte Iener, "das geht nicht: denn die Schurken lönnen den Ingenieur bestechen; so kommt von Reuem Berdruß. Es ist besser, daß es dei Ihrem Zeugniß bleibt und wir die Wege machen. Der König und ich sind völlig versichert, daß Sie uns die Wahrheit gesagt haben."

### Broteltion und Bertrauen.

Einen Morgen, da hadert gang ruhig in Reapel arbeitete, erhielt er ein Billet, er möchte um gebn Uhr jum Majordomo auf ben Baleft tommen. Eine fleine Beile barauf erhielt er ein anderes bom Ratquis Caraccioli, er modte in feine Sefretarie zu ihm tommen. Der Ritter Benuti mar eben bei ihm, wie turz barauf ein Laufer vom Ronig bereintrat, Sadert follte zwifden eilf und awolf Uhr gum Ronig tommen. Benuti fagte: "Wie ift es möglich, bag Sie fo ruhig figen und malen? Wenn mir bieg begegnete, fo mare ich halb tobt." Dadert fagte: "Ein Jeder wird etwas von mir haben wollen. 3ch weiß teine Urface, warum ich unruhig fein follte. Wenn man ein reines, unbeflectes Gewissen bat, so tann man einem Jeben frei unter die Augen treten. Es ift fehr gut, bag alle Drei mich biefen Morgen verlangen; fo verliere ich weniger Zeit." Den Majordomo traf hadert nicht mehr an. Sein erster Sefreiar fagte ihm, er ware icon oben jum Bong gegangen. Er gieng also gleich hinauf und fand ihn. Bener fagte ihm: "Der Ronig bat befohlen, bag die Galerie von Capo bi Monte foll eingerichtet werben, und hat ausbrudlich verlangt, daß Sie wit babei fein follen." Dadert fagte: "Wenn Em. Ercelleng es verlangen, fo bin ich jum Dienfte bes Ronigs bereit." - "Anbres, als Infpeltor, foll auch mit babet fein." - hadert folug noch Bonito und Fischetti bor, bamit es nicht Frembe allein waren. Es murbe genehmigt und die Sache furs Erfte im Großen in einem Monat m Stande gebracht. Marcheje Caraccioli, als ein alter Befannter und Freund, nahm Badert freundlich auf und fagte: "Sie werben mit einen Befallen erweifen, wenn Sie einen jungen Sicilianer, ber ein Souler vom Ritter Maron ift und ein, wie es mir fceint, aute Bild gemacht hat, an den König empfehlen, daß er eine Penfion bo ihmmt, in Rom noch brei ober vier Jahre au ftubiren. Rinben Gie seine Arbeit nicht gut, und daß der Mensch wenig verspricht, so verlange ich nicht, bag Sie ihn empfehlen." Dadert lachte berglich und fagte: "Das ift fonurrig! Die Sache gebort unter bas Departement bon Em. Ercelleng, und ich foll ihn empfehlen? Es bangt von 3bner ab, ob er bie Benfion betommen tann." - "Rein!" fagte er, "wenn ich ihn bem Ronig empfehle, fo fagt gleich ber Ronig, bog ich bie Malerei nicht genug verftebe; wenn Sie es thun, jo glaubt es ber Ronig." Sadert bat, bag ber junge Dann fein Bilb ju ibm beingen möchte. Wenn er es würdig fande, fo wollte er Alles thun, was in

seinen Kräften stünde. Er möchte indeß Geduld haben, bis der König in Reapel in sein Studium tome, wo er das Bild des jungen Malers Exanti zeigen wollte. Das Bild war ganz gut; dem König gesiel es, und Exanti bekam die Bension, vier Jahr in Rom zu fludiren.

Bie hadert gum Ronig tam, fand er bafelbft ben Ritter Santafila, ber Chef von der Tapezerie des hofes war. Der Ronig hatte ihm icon Rommissionen gegeben, die Hadert nichts angiengen. Da er mit ibm fertig war, jagte er ju hadert: "Ihr geht morgen mit Santafila nach Caferta. Ihr tennt bie Rifte, worin die Rupfer find. Sucht nach Eurem Geschmad die besten bavon aus und verziert mir auf Belvebere bas und bas Bimmer." Der Ronig gog einen fleinen Schluffel aus ber Laice und fagte: "In bem Rabinet, wo Borelli folaft, wiffet Ihr, ift ein kleiner Schrant, in dem Schrant werdet Ihr viele Schluffel finden, worunter auch ber au ben Rubferftiden ift." Indem ber Ronig ben Schluffel bielt, fo wollte Santafila ben Schluffel nehmen, wie es fic auch wohl gehörte. Der König jog ben Schluffel jurud und fagte ju hadert: "3d gebe Euch ben Soluffel; laffet ibn nicht aus Guren Sanden! Rommt 3hr fruh heut Abend vor bem Theater jurud, fo bringt mir ben Schluffel wieber; wo nicht, fo banbigt mir ihn morgen fruh ein." Badert mar febr verlegen und bat nie bie Urfache erfahren konnen, warum er ihm allein ben Soluffel anvertraute. Indeffen richtete er die Sache fo ein, bak Santafila mit babei fein mukte, wie er ben Soluffel aus bem Sorante nahm, und eben jo auch bei bem Rupferaussuchen. Alfo bor ben Ruftoben bes Balaftes in Caferta batte bem Unidein nad Santafila alle Ehre.

Der König setze Hadert so oft in Berlegenheit burch sein Zutrauen, daß er manchmal nicht wußte, wie er es ansangen sollte, um alte Diener des Königs nicht zu beleidigen. Ob er sich gleich mit Höllichkeit aus der Sache 30g, so war es natürlich, daß er viele Reider und heimliche Feinde hatte, welches durch das Betragen des Königs unvermeidlich war. Er bat Seine Majestät öfters um die Gnade, ihn mit dergleichen Austrägen zu verschonen; es half Alles nichts: denn wenn der König einmal es so will, so hilft kein Bitten, er geht seinen

geraden Weg fort.

# Beidenftunben.

hadert war in der Gesellschaft bei hof ofters bei der Donna Carolina Bivenzio, die zwei Richten bei sich hatte, die Kammeristinnen bei den Prinzessinnen waren. Beide Fraulein zeichneten ganz artig. Da er gewohnt war, des Abends lieber zu zeichnen, als Karten zu spielen, so wurde die Abende, wenn sie frei und außer Dienst waren, gezeichnet. So geschab es auch bei der Fraulein Baronesse von Bechard, die eine Art Oberhosmeisterin bei der Frau Therese, Tochter des Königs, jezigen römischen Raiserin, war, und wo auch die Frau Ruise, die an den Großberzog von Tostana verheirathet wurde, sich

befand. Da die Rönigin fab, bag die Fraulein febr artig Landichaften geichneten, fo fiel es ihr ein, bag hadert beiben Bringeffinnen Lettion geben möchte. hadert erwieberte, bag es unmöglich ware, weil er mit ber Arbeit bes Ronias, und andern Rommiffionen, die ibm taglic vermehrt wurden, taum Beit ju einiger Refreation übrig behalte. Die Unterredung jog fich in die Lange; Die Ronigin wollte alle Grunde nicht annehmen, sondern bestand barauf und fagte: "Sie geben viele Abende in biefe Befellicaft; alfo fommen Sie zu meinen Linbern! Diefelbe Befellichaft foll auch ba fein, und fie zeichnen Alle gufammen." Sie feste noch bingu: "3ch werbe, fo oft ich Beit habe, felbft in bie Beiellicaft tommen." Es ift beinab unmbalic. ber Ronigin bor Reapel etwas abzufclagen; ihre Beredfamteit und Artigleit macht, bag man gezwungen ift, ihrem Billen zu folgen. Endlich mußte es hadert annehmen, mit bem Beding jedoch, bes Abends und ohne ben Titel noch Behalt als Zeichenmeifter ber Pringeffinnen; benn batte er ben Titel und Behalt von 40 Ducati monatlich angenommen, fo batten ibn die Gouvernantinnen fommandirt, welches ibm gar nicht anftanbig war. Alfo murbe es angefangen. Die Pringeffin Marie Thereie. mit allem Beift, mar febr fluchtig, die Bringes Quife foliber und zeichnete beffer. Die Ronigin tam febr oft, fo bag mehr Gefellicaft als Lettion war. Oft, wann hadert fab, daß die beiben Prinzeffinnen nicht Luft jum Beichnen hatten, folug er vor, unter verfciedenen Bormanden. bag es beffer mare, bon ber Runft ju fprechen, Rubfer ju feben ober andere Runftsaden: welches ben Bringeffinnen außerordentlich gefiel. Er machte fich burch biefe Art, Lettion ju geben, febr beliebt. Seine Absicht mar eigentlich biefe, bag bie Pringeffinnen bon ben Runften unterrichtet murben, um mit Renneraugen felbft urtheilen au tounen, wenn fie fünftig im Stande waren, Die Runfte gu unterftuten. 3e langer bieß dauerte, je laftiger murbe es ihm. Da die Bringeffinnen ben Tag über mit Bebanten bon allerlei Art geplagt waren, fo tonnten fie des Abends die Stunde fieben Uhr nicht erwarten; benn die Gefellschaft unterhielt fie angenehm; die Fraulein aber, die die wemigen Stunden, welche fie frei hatten, nicht wollten genirt fein, blieben nad und nach aus. Die Ronigin munberte fich barüber; inbeffen war nicht ju machen. So frei auch die Befellichaft mar, jo mar fie boch gefpannt; benn jebes Bort, bas gesprochen wurde, mußte bedacht fein; ionft aab es Unftok.

Dieses hat er drei Jahre des Abends ausgehalten, dis endlich Tische in, durch die Donna Carolina, die wirklich eine brade, wadere Frau war, es dahin brachte, der Prinzessin Marie Therek Lektion im Malen zu geben. Er glaubte viele Bortheile dabon zu ziehen, die aber seinen Winsichen nicht entsprochen haben. Nach elam en Monaten, dis die Prinzessinnen beide verheirathet wurden, bekam er einen Ring mit der Chisse der Königin zum Geschen für allen der Zeitverlust, den er hatte. Auf diese Weise kam Hadert dabon, erhielt

in abnlich Geschent, eine goldene Doje, für brei Jahre, Die er bie nehrfte Beit in Caferta, auch oft in Reapel bes Abends jugebracht jatte. Die Achtfamteit hatten fie für ibn, bak, wenn fie anders bedaftigt waren, fie ibm wiffen liegen, bag er fic nicht bemüben möchte. Biele andere Attentionen batten fie noch für ibn; jum Beifpiel, wenn ie fleine Refte gaben, mo bie Bringeffinnen bas Bergeichnik machen nußten bon Denen, die fie einluden, welches die Ronigin nachfab und Diejenigen ausftrich, bie fie nicht haben wollte; fo murbe hadert jebes Mal eingeladen, fowohl zu ihren fleinen Ballen als zum Souber, ob er aleich nie bes Rachts fpeiste. Die Ronigin, Die auch nicht ju Racht peifet, mar aber ju Tifche jugegen, aft mobl einen gefrorenen Sorbet ind sprach viel. Sie hatte das mit Fleiß so eingerichtet, damit die Bringessinnen fic an Gesellschaften gewöhnten und die Honneurs der Tafel machen lernten. Ueberhaupt muß man gefteben, daß eine Pripatrame fich nicht mehr Dube geben tann, ihre Rinder wohl zu erzieben, ils die Ronigin von Reavel. Wer es im Innern mit Augen gefeben jat, wie Sadert, muß als ein ehrlicher Mann ihr nachlagen, bak fie n Rrantheiten bie Barterin und ftets die befte Mutter ibrer Rinber n allen Studen gewesen ift. Der Ronig gleichfalls liebt feine Ramilie iartlich und ift ein guter Bater, ob er gleich bie Ergiehung feiner Rinder ganglich ber Ronigin überlaffen bat.

Da die Prinzessinnen so weit waren, etwas machen zu konnen, o fertigten sie Monate vorher jede eine Zeichnung für den Geburtstag bes Königs. Beide Zeichnungen sielen ziemlich gut aus, ohne daß Sackert die Gand anlegte, indem er nur bloß mit Worten Unterricht zub. Der König war in Persano auf der Jagd; da er sie bekam, vard er so vergnügt, daß er sie selbst gleich in seinem Zimmer aufbieng und den Artisichten Danklagungsbrief an seine Kinder schrieb.

# Direftorftelle.

Da Bonito, ben der König wenige Wochen vor seinem Tode zum Ritter des Konstantinordens gemacht hatte, mit einer Neinen Rommanderie von 400 Ducati jährlich, sich dei dem Proses in der Kirche so chr erhiste, daß der alte Wann drei Tage darauf stard und es nie datte genießen können, so dewarben sich Biele um seinen Posten. De Angelis, ein Sicilianer, ganz guter Maler und Zeichner, der lange dei der Alademie als Prosession mit einem sehr sleinen Gehalt gedient und des Direktors Bonito Stelle viele Jahre vorgestanden, hatte die gerechtesten Ansprüche auf diesen Posten, sowohl wegen seines Talents als andrer Berdienste. Wilhelm Tische in war auf haderts Ansachen nach Reapel gekommen, wohnte viele Monate in dem Hausessschen miechete sich hernach ein eigenes Quartier, weil es ihn Reapel gestel und er auch Arbeit bekam. Er beward sich durch die Deutschen, die um die Königin waren, um die Direktorstelle bei der Alademie. Es wurde mit hadert davon gesprochen; er antwortete,

daß er sich nie in die Sache mischen werde, wenn er nicht gefragt würde; daß er es für unbillig hielte, einen Mann von Berdienst, wie De Angelis war, der so viele Jahre gedient hatte, jurüchzusezu. Er sitgte noch hinzu, daß er dem Tischbein nicht entgegen sein würde, daß es aber unmöglich wäre, ihn bei dem Konig zu diesem Posten zu empfehlen, weil er ein Fremder sei. Hadert wurde nicht weiter ge-

fragt; alfo ließ er bie Sache ihren Bang geben.

Der Don Ciccio Danielle protegirte einen elenden Maler, Monti, weil er aus Macerati bei Caserta war, und er der Cicisdeo vor vielen Jahren von seiner Frau gewesen. Monti, außerdem daß er ein schlechter Maler war, siel Jedermann mit seinen elenden Sonetten beschwerlich und hatte sich hurch seine Satire viele Feinde gemacht. Die Erbschaft in Macerati hatte er ganz durchgebracht, so daß er außer einem tleinen Stude Land, welches ihm sein Bater als Fidersommiß gelassen, nichts mehr besah, welches ihm sein Bater als Fidersommiß gelassen, nichts mehr besah, welches ihm sein Bater als Fidersommiß gelassen, nichts mehr besah, welches ihm sein Bater als Fidersommiß gelassen, nichts mehr besah ber erste Sestretär bei dem Minister Wargese di Marco war, wurde es so weit getrieben, daß Monti Direktor der Malerasademie werden sollte. Auf der andern Seite wollte die Königin den Tischein haben. Haben dasert bekimmerte sich gar nichts darum, und der König fragte ihn nicht. So stritten sie sich sort.

Einen Morgen tam Tildbein ju hadert und fprach mit ihm über bie Sade. Sadert erflarte, bag er ihm murbe, fo viel als in feinen Araften ftunde und wo er tonnte, behulflich ju diefem Boften fein; bak er ihn aber als Frember nicht empfehlen tonnte bei bem Sonig, menn er nicht gefragt murbe. Bonito batte als Direttor 200 Durgti und als Rammermaler bie gewöhnlichen 400 Ducati, jufammen alfo 600 Ducati. Sadert ftellte bem Tijdbein bor, bag, wenn ihn ber Ronig jum Direttor machte mit ben 200 Ducati, dies nicht ber Mube werth ware, und er mehr Beit verlore, als ihm die Steffe ein brachte; wenn ibn aber ber Ronig auch jum Rammermaler machte, alsbann mare es icon ber Dube werth, mit 600 Ducati jahrlich ben Boften anzunehmen. Bielleicht bei ber neuen Ginrichtung ber Misdemie tonnte er auch noch wohl Logis betommen, welches auch 400 Ducati ju rechnen mare. Er verficherte aufrichtig, bag er ibm nie entgegen sein würde, als Fremder aber ihn unmbalich, ohne darfiber gefragt zu werben, vorschlagen tonnte. Lifchbein fagte: "Der Ronie gibt Ihnen 1200 Ducati jährliche Benfion und Logis, für nichts als daß Sie nur bei dem Ronig find, wenn er will; wie ift es moglio. bag ich als Direttor mit fo Wenigem befteben tann?" Sadert erwiederte ibm: "Dein Boften ift ein neuer, ber nie bei bof erifint bat; er ift vom Konig geschaffen und wird vermuthlich auch mit mir aufhören." Tijchbein fagte: "Der König von Preußen hat mir 1000 Athlr, anbieten laffen, wenn ich will nach Berlin kommen und bie Direttorftelle ber Atabemie annehmen." Sadert fagte ihm: "36 rathe Ihnen, die Stelle fogleich anzunehmen; benn 1000 Riblr. in Berlin

find to out als 1600 Ducati in Readel." Endlich permidelte Danielle bas gange Wert fo, daß Tifcbein und Monti einen Ronfurs machen mußten mit einem aufgegebenen biftorifden Sujet, welches Jeber allein für fich au machen batte: wer es am Beften machte, follte bie Stelle haben. De Angelis, als ein gefdidter und foliber Dann, wollte fic bazu nicht verfteben. Der Konfurs ward gemacht. Ratürlich war Tijchbeins Bilb gut gezeichnet, wohl tomponirt; wer beurtheilte es aber ? Don Ciccio Danielle und fein Minifter Marcheje bi Marco: Beide verstanden nichts von der Malerei. Danielle wollte seinen Monti jum Direttor haben, die Ronigin ben Tifcbein: alfo jog fich bas Wert in die Lange und ward je mehr und mehr verwirrt, fo daß es Tifchbein febr leib that, es angefangen zu haben. Endlich machte Danielle ben Borfolag burch feinen Minifter, bag fie Beibe Direttoren murben, daß der König die 600 Ducati, die Bonito batte, ausammen laffen mochte, bag ein jeber Direttor 800 Ducati erhielte, boch ohne ben Titel als Kammermaler. Der König, den man schon lange damit ennugirt hatte, genehmigte es, und Tischbein ward mit Wonli Direktor, Jeber mit 300 Dutatt jahrlich. Tifchein bezahlte allein 300 Ducatt jahrliche Miethe für fein Quartier; nach einigen Jahren betam er erft bom Ronige frei Logis bei ber Atabemie. Als ein geicidier Mann erwarb er fic Berbienfte um bie Alabemie. Er machte nicht allein gute Ginrichtungen, fonbern leitete auch bie Schuler gut an. Als ein braber Beichner führte er ben achten antiten Stil ein, jo bag feine Lehren in ber Folge gute Fructe brachten und einige Benige aus feiner Soule, die nachher als Benfionars in Rom ftubirten, febr gefcidte Maler wurden. So lange er noch in Rom war, malte er febr gut und berfprach viel. Sein Konradin war gut tolorirt, burchfichtig, wahr und angenehm. Auch mit verschiedenen Portraten, Die er in Rom malte, machte er fich Ehre. Rachher verließ er bas Malen, legte fich aufs Beichnen, befonbers etrurifder Bafen, woburd er vielleicht feinem eigentlichen Malertalent Abbruch that.

# Enfanftit.

Da ber Rath Reiffenstein in Caserta bei ihm war, so machte hadert einige Bersuche à l'encaustique, sowohl auf seine Pappenbedel, als auf holz, und auch auch getünchte Mauer ober auf große Tavolozze, die er tünchen ließ, daß sie also wie eine Mauer waren. Der Kdnig, der viel Mal in sein Studium kam, wollte das Wachseinbrennen selbst mit ansehen und sagte: "Morgen früh werde ich kommen." Hadert vermuthete, daß es, wie gewöhnlich, gegen sieben Uhr sein würde; er kam aber halb fünf Uhr. Zum Glüd waren schon die Bedienten auf. Hadert stieg eben aus dem Bette. Der König unterhielt sich unterdessen recht gut, die Hadert zu ihm kam, wo er denn das Einbrennen sah und selbst hand mit anlegte. Diese Malerei wegen ihrer Halbarkeit auf Mauer gesiel ihm so sehr, daß er gleich

fagte: "Ihr muffet mir mein Bab in Belvebere entauftifc malen lasien!" weldes auch wirklich geschab. Der Ronig sprach lebr viel aber biefe Art Malerei und wollte genau bavon unterrichtet fein. Reifienflein und Sadert maren vericiebener Meinung. Sadert behauptete, bag es beinahe unmöglich mare, ein Gemalbe in volltommener barmonie au verfertigen, weil man die Farben gang blag febe und auf bas Gerathemphl arbeite: bak man erft fiehet, mas man gemacht bet. wenn das Wachs eingebrannt wird; wo alsbann das beife Bachs bas in ben Rarben bereits befindliche ichmelzet und die Farben fehr lebhaft und icon ericeinen. Reiffenftein behauptete, man tonne retufoiren. Sadert geftand es ein. "Aber," fagte er: "man tabbt bei ber Retufche eben fo im Dunkeln wie gubor: benn die Farben find blaß. Es tommt alfo, mit aller Prattit, auf ein gut Glitd an, eb es gerath ober nicht." Er bewies, bag bie antiten Gemalbe in Povtici, die in Bompeji und herculanum gefunden waren, feine barmonie hätten, daß die Gewänder alle mit ganzen Farben gemalt waren, als Roth, Gelb, Grun, Blau u. f. w., daß das Fleisch in diesen Gemalben gemeiniglich ju roth mare, ober gar ju blag und grau. Rura. es foien ihm fower, daß man ein volltommenes Gemalbe entauftifd verfertigen fonnte. Ueberbem fo ift er ber Meinung, daß ein Delgemalbe, wenn es mit guten Farben behandelt ift, fo lange dauern lann, als ein entauftisches Gemalde auf Hola ober Leinwand. Gins und Anderes muß in Acht genommen werben, wenn es fich tonferviren foll. Bergierungen betrifft auf Mauer, ba ift diefe Art Malerei bortrefflich. In den Bergierungen tommt es jo genau nicht barauf an, ob der Lon ber Karbe etwas Weniges buntler ober beller ift. Da nun ber Maler fich au feinem gangen Rimmer ober Saal alle Tone, Die er nothig hat, bereitet, so tann es ihm nicht fehlen, daß feine Bergierungen jowohl in Clairobicur als Camajeu gleich werben. Bas Arabesten und andere Sachen betrifft, wozu verschiebene Farben geboren, tann es ibm gleichfalls nicht fehlen, daß Alles aus Ginem Tone tommt und folglich die Harmonie in diefer Deforationsmalerei angenehm und gut werbe. Es tommt viel barauf an, daß er feine Farben febr gleich bid, und nicht bid an einer Stelle und an ber anbern blinner auftraat: bann wird es auch bei bem Einbrennen egal. In Italien ift biefe Malerei fehr nuglich, um gange Bimmer auszumalen, benn fie halt fich fehr rein. Man flaubt es ab und reibet es mit einem mollenen Lappen fiber, wie man einen gebohnten Tifc abreibt, fo betommt es feinen vorherigen Blang. Dan ift von allerlei Infetten frei, die fich in warmen Landern haufig in die Ralfrigen einwiften, die febr schwer berauszubringen find ohne Auripigment, ber aber in Beimfarben bas Unangenehme bat, bag er Jahre lang ftintt. Db in ben nördlichen Theilen von Europa die Entauftit anwendbar ift, mußte bie Erfahrung lehren; benn ba nach großen Groften bie Banbe, wenn fie aufthauen, öfters so schwigen, daß das Wasser berunterläuft, so

konnte es leicht sein, daß die Farben darunter leiden und vielleicht abspringen. Hernach, so ist sie gegen die Leimfarbenmalerei theuer. Da bei der Deforation viele Mode herrschet und selten der wahre gute Geschmad nach den Antiken eingeführt ist, so ist die Leimfarbenmalerei vorzuziehen, weil sie weniger kostet und man nach der Mode seine Zimmer beliebig verändern kann.

### Studiengebände.

Der Arditett Santarelli batte einen Blan gemacht, wonach das große Gebaube in Reapel, die Studien genannt, ausgebaut und vergrößert werben follte, fo bag alle Runftwerte bafelbft aufgeftellt werben konnten, Die fammtlichen Statuen, bas gange Dujeum bon Portici, die Gemalbe von Capo di Monte, und was sonst noch von Runftwerten und Antiquitaten fich borfande. Der Plan mar gut, bequem und anstandig. Rachdem der König ftundenlang mit Hadert und Santarelli Alles untersucht hatte, erhielt Jener den Auftrag, einen genauen Anichlag über Roften und Ausführung zu beforgen. Es maren 500000 neapolitanische Dutaten nothig. Dabei war der Plan so ge-macht, daß Riemand stehlen tonnte und, wenn die Galeerenstlaven, wie gewöhnlich, beim Abtragen bes Bergs und beim Legen ber Funbamente arbeiteten, noch 40000 Dufaten erfpart murben, bie jum Transport und mehrerer Bergierung tonnten angewandt werden. Der Ronig war febr gufrieden mit Allem; hadert verlangte jahrlich 50000 Dutaten, in der Bant beponirt, und versprach, das Gange in gehn Jahren fertig zu liefern. Wollte man jahrlich mehr bazu anwenden, fo tonnte in weniger Beit Alles in Ordnung fein.

Der Marchese Benuti jedoch mit seiner Bielschwänzerei verdarb Alles; denn die Sekretarie war schon eiserstücktig, daß der Papft, der dem Minister abgeschlagen hatte, die Farnessischen Statuen abgeschlagen hatte, die Farnessischen Etatuen dogschen zu lassen, dasselbe doch nachber dem Marchese Benuti und Hadert bewilligte, und nun arbeitete sie daran, daß die Studien nicht gedaut werden sollten. Durch Kammeristinnen machte man die Königin glauben, Hadert würde den Staat ruiniren, wenn man ihn gewähren ließe. Ansangs war der König seft, nach und nach, wie gewöhnten sewann die Königin. Da hadert dieß merkte, zog er sich mit Chren aus der Sache und wollte mit Dergleichen nichts mehr zu thun haben.

Zwei Jahre drauf that Don Ciccio Danielle Borfchläge, wie jene Zeichnung von Santarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden angenommen, und man verthat in zwei Jahren 350000 Ducatt, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiskal Marchelle Bivenzio bekam die Rommission. Berschiedene starben während des Prozesses, sogar der Najordomo maggiore, Prinz Belmonte Pignatelli. Der Architett Santarelli zog sich aus der Affaire und schol

\* **VI** 

Alles auf ben zweiten Architetten, welcher geftorben war. Der Ronig

fand fich betrogen, und bie Sache blieb liegen.

Marchese Bivenzio, ein wahrer Patriot und Kunfiliebhaber, wunsche, daß das Wert ausgeführt wurde, und suchte verschiedene Male hadert zu bereden, es von Reuem anzugreisen. Diefer aber gab die turze Untwort: "Der hof will betrogen sein; in meinem Leben mische ich mich nicht mehr in die Sache."

### Seehafen.

Im Jahr 1787 wurde in Castel a mare das erste Ariegsschiff gebaut, von vierundsiedzig Aanonen, La Parthenade. Das Schiff, im Moment als es vom Stadel ablief, sollte nebst dem dabei gegenwärtigen Hof und allem zuschauenden Bolt vorgestellt werden. Ju Grunde war der Bejuv, von jener Seite her gesehen. Das Bid wurde mit großem Detail ausgestührt, und Georg Hade et nachher in Aupser, wodurch General Acton sich zeschwiedelt sah.

Der König bestellte noch fünf andere große Bilber, lauter Seihäfen: die Jurudtehr der Escadre von Algier mit der Aussicht der Khede von Reapel, von Santa Lucia genommen; den Hafen don Caftel a mare; die Zurudtehr des Königs von Livorno nach Reapel, vom Magazin de' Granai genommen; La Dadia di Gaeta, in der Ferne der Molo di Gaeta und die päpstlichen Galeeren; eine Bue don Fusia auf der Insel Ischia. Diese sechs Bilder sind in Caserta, in einem Borzimmer des Königs.

Der König schidte Gadert 1788 nach Apulien, um alle Seehofen zu zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu ber Reise am abriatischen Meere, von Manfredonia bis Tarent, mehr als drei Monate.

#### San Leocio.

Als er von gedachter Reise zurücktam, prasentirte er sich der Rönigin, die ihm Rachricht gab, daß der König in San Leocio eine Kur brauche, und ihm sagte, daß er so bald als möglich dahin gehen möchte, um dem König Gesellschaft zu leisten, der in dieser Zeit sonk Riemand sehe. Hadert gieng denselben Tag noch nach Caserta. Abends nach seiner Ankunst bekam er ein höllich Billet, im Ramen des Königs geschreben, daß er sich nicht inkommodiren möchte, des andern Morgens zu kommen; es würde Ihro Majestät aber angenehm sein, ihn nu vier Uhr des Rachmittags zu sehen. Er wurde sehr gnädig empfangen der König hielt ihn dis in die Racht aus. Da er deim Weggeben die Beselbe Seiner Majestät verlangte, so frug der König: "Bleibt Ihr im Caserta, oder geht Ihr wieder nach Reapel!" Hadert erwiederte, daß er ganz von Ihro Majestät Beselben abhienge. Der König sieht gebt gund zu der ganz von Ihro Majestät Beselben abhienge. Der König sagt lehr gnädig und freundlich: "Wenn Ihr Caserta bleibt, so werdet

Ihr mir einen Gefallen thun, alle Rachmittag um vier Uhr zu kommen. Wir wollen Rupfer besehen und die Zeit angenehm zubringen, weil ich nicht aus den Zimmern geben darf, bis die Rur zu Ende ist." So geschah es nun, und die Zeit verstoß sehr angenehm. Den letten Tag dankte der König den wenigen Bersonen, die ihm Gesellichaft geleiste hatten, auf eine sehr verbindliche und schmeichelhafte Weise. Es war Riemand als Duca della Miranda, Duca di Riario, der Arzt Beiro und hadert.

Der König hatte inbessen den Gebanken gesaßt, San Leocio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seidensabrik, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Palastes von Belvedere, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Palast war, welche aus Reue besestigt und hergestellt werden sollten. Diesen Awed erreichte man durch angelegte Rebengebäube, und das

Bange gewann an Solibitat.

Der Architekt Collicini hatte den Bau zu besorgen. Er war ein Schüler vom alten Banvitelli, sehr sollt im Bauen, aber dem unglücklichen Borominischen Geschmack ergeben; und in dieser Art hatte gedachter Architekt schon Bieles gebaut und verziert. Dem König aber, der bei Hacket in Rapel vielmals im Hause gewesen war, gesiel der bort angebrachte Geschmack, zu möbliren und ein Zimmer zu verzieren, gar sehr. "Es ist simpel," sagte er, "und schön, und doch ist ein Auxus darunter versteckt." Aun glaubte er im Ansang mit Collicint dergleichen selbst machen zu konnen; do es aber nicht gehen wolke ises er Hacket ganz unversehens nach San kocio rusen und sagte: "Ihr mühr mir helsen, sonst werde ich nicht sertig. Ich glaubte es allein machen zu können; aber ich sehe, daß ich nicht einmal dazu komme, meine Kupserliche im kleinen Kabinet zu arrangiren. Kun habe ich Mariannb Rossis ihrer, er soll mir einen Plasond malen; Ihr mühr mir die Gedanken dazu geben." Hadert antwortete: "Lassen mich Ew. Majkät ein wenig darauf benken."

Der König, ber in Allem, was ihn persönlich angeht, sehr feurig ift, machte zehn Schritte und frug gleich: "Was ift Eure Meinung?" Jener versetze: "Da dieses ein Schlafzimmer ift, so sinde ich schick, eine Aurora in das Oval des Plasonds zu malen, und über denk Spiegel des Kamins würde der Genius des Schlass vorgestellt. Das llebrige würde ganz simpel verziert, damit man ruhig die schöne Aussicht der Campagna selice genießen konne. Indessen sindet sich vielleicht noch was Bessers, wenn Ew. Majestät mir Zeit lassen, zu benten." Der König sagte: "Besser kann es nicht werden!" Und so

murbe es ausgeführt.

Run tam es an den Saal, wo der König Personen empfleng. "Hier," sagte er, "will ich es sauber haben, aber nicht töniglich — ftellet Euch vor, daß ich ein guter Baron auf meinem Landsitz bin — ohne Luxus, aber sauber. Was bentet Ihr hier für den Plafond an-

zugeben?" Hadert antwortete: "Weil San Leocio ein Ort ift, wo Manufakturen angelegt werden, so sinde ich schildich, im Plasond vorzustellen, wie Pallas die Menschen lehret spinnen, weben und Dergleichen." Das sand der König gut, und es wurde ausgesährt. In den Thürstüden waren die schönen Künste vorgestellt. Die Kabinette und Jimmer von seiner Suite wurden alle simmer von seiner Suite wurden alle simpel und anständig semict

und bienten, bei Reften Frembe aufgunehmen.

Der große Saal, der sowohl zur großen Tasel als zum Tanzen diente, wurde auf solgende Weise ornirt. Im Mittelbilde war Ariadne und Bacchus im Triumph vorgestellt und in vier runden Feldern Bacchus, der den Menschen den Meterdau, Weindam u. s. w. lehrte. Dieses wurde sehr schlecht von Fischetti ausgesührt, so daß der Konig sagte, als er es sertig sah: "Es ift gut sur eine Schenke, aber nicht für mich." Indessen, da er den Künftler selbst gewählt hatte, so ließ er's geschehen und sagte: "Die Möbel, die Ihr habt machen lassen, sind sollt und elegant; die Malerei will ich nicht ansehen. Es ist mit zu langweilig, von Reuem anzusangen und es herunterreißen zu lassen."

Hernach fiel es bem König ein, ein großes Bad zu haben von 80 Balmen Länge, wo er schwimmen konnte. Rachdem dieses gekant war, ornirte es hadert enkaustisch, jogar den Plasond, welches zwar mühjam war, aber glüdlich außiel. Also ward Belvedere di San Leocio sertig. Der König gab ein Fest, wo in einem Theater, das sir den einen Abend nur von holz gebaut war, die Nina panza per Amore von Paistello zum ersten Mal ausgesührt wurde. hadert hate die Anstalten zu dem Feste gemacht und, ungeachtet Alles eing mid liein war, dergestalt die Einrichtung getrossen, das über 300 Damen und erste Kavaliere an den Tafeln sigen konnten, die Uebrigen aber

an fleinen Tifden ober ftebend foubirten.

Der König und die Königin waren außerordentlich zufrieden, als sie dem Tag vor dem Feste alle Anstalten sahen, indem sie nie geglaubt hatten, daß so die Platz da wäre und daß der große Saal noch zum Tanzen nach dem Souder frei blied. Als das Theater gendigt war, wurde soudirt. Die Herzogin Amalia von Sachsen-Weiman war dazu eingeladen. An des Königs Tasel besanden sich 48 Bersonen, und da eben zu der Zeit eine spanische Escadre vor Rechtel lag, so waren auch alle Stadsossiziere derselben zu dem Feste geladen. Aach dem Souder wurde getanzt. Der König beschente Hodert wiener goldnen Dose und Kepetiruhr, so daß die Königin sacher werzelbe es mirt Ich sürchte, daß es nahe an seinem Ende ist; dem er schentt niemals." Indessen daß es nahe an seinem Ende ist; dem er schentt niemals." Indessen der schente, wie die Königin häufig stat; lieber verehrte er 100, auch 200 Ungen in Gold, welches dem streen Gendelter weit besser des dieses den hier dose, die er mit 80 Unges bezahlt hätte, und mur 40 werth war.

#### Carbitella.

Der König ließ Carditello bauen. Der Architekt Collicini hatte abermals den Auftrag. Es ift ein großes Jagdhaus, oder vielmehr kann man es einen Jagdpalast nennen. Es sind viele Ställe dabet, theils für Pserde, weil eine Stuterei daselbst angelegt ist, theils für Kühe, deren über 200 waren. In der angelegten Meierei wurde gute Butter und Parmejanköse gemacht. Ingleichen eine Bäckerei, um Brod sür die Arbeiter zu backen; verschiedene andere Gebäude zur Landwirthsichaft und Wohnungen sür Diesenigen, die im Winter an diesem Orte leben; denm im Sommer ist die Lust sehr übel, ja in gewissen Orte leben; denm im Sommer ist die Lust sehr übel, ja in gewissen ause, ohne krant zu werden, leben aber doch geboren sind, halten es aus, ohne krant zu werden, leben aber doch jelten über 40 bis 45 Jahre.

Hadert erhielt ben Auftrag vom König, ben ganzen Palast von Carditello nebst der darin begriffenen Kirche mit Bildhauerei und Malerei zu verzieren. Dieses ward in zwei Jahren vollendet. Am himmelsahristag, als dem Fest der Kirche, ward ein Wettrennen zu Pferde auf englische Art gegeben, in einem Oval, das rings um den Balast und die Gebäude hergeht und mit Stufen wie ein Amphisheater gebaut ist. In demjelben steht auch ein runder Tempel mit Saulen, worin sich die Musit besindet. Auch waren andere kleine populare Feste sitt das Voll eingerichtet, das zu vielen Tausenden herbeiströmte. Der König war sehr vergnügt, das Alles frühlich und gut aussiel, dankte hadert sur seine Mühe und sagte: "Das ist der einzige Palast, den ich babe, der fertia und völlig möblirt ist."

#### Sicilien.

Run flengen leiber bie Unruhen in Frantreich an, und es fanden fich in Reapel auch beife Ropfe für die Sache ber Freiheit und Bleichheit. Der Ronig fuhr indeffen immer noch fort, fich für die Runfte au intereffiren. Im Jahre 1790 wurde hadert mit einem kleinen Rahrzeug, welches man in Reapel Scappavia nennt, einer Art von Relude, mit molf Dann mohl bewaffnet, abgefcidt, die Rufte von Ralabrien und Sicilien zu besuchen und alle malerifchen Seehafen gu geichnen und Studien gu machen, wonach bie Bilber in Reapel tonnten Die Reise ward gegen Ende Aprils angefangen; gefertiget werben. burch üble Witterung jedoch, die in biefer Jahrszeit ungewöhnlich ift, verlor hadert viele Beit, indem er an oben Stellen ber Rufte Ralabriens, wo nichts ju zeichnen mar, Salte machen mußte. Er gieng Darauf nach Meffina, Sprafus, Augusta und Balermo, wo er gur Beit bes Feftes ber beiligen Rofalia antam und ben vielen Gauteleien ber fünf Tage beiwohnte. Siebzehn Tage war er in Balermo und geichnete bericiebene Ausfichten bes Safens und ber Rhebe.

Der Bicelonig, Prinz Caramanica, der sein Freund schon seit Langer Zeit in Reapel gewesen war, nahm ihn sehr gunftig auf, und uberdieß hatte ihn der König noch eigenhändig an den Prinzen empfohlen. Er hatte Logis im Palast und war aus Beste versorgt. Den ersten Abend des Hestes stellte der Prinz ihn selhs der ganzen Robless vor; denn der Prinz hatte oft in Reapel gesehen, daß sowohl der König als die Königin Hatte oft in Reapel gesehen, daß sowohl der König als die Königin Hatte oft in Reapel desen Souveräne vorstellten, welche damals Reapel besuchten; auch siel dieses den palermitansichen Kavalieren, die Hanten und ihn in Reapel als ersten Rammermaler bei allen königlichen Festen gesehen hatten, nicht auf; hingegen die nie von ihrer Insel gekommen waren, begriffen es nicht, daß ein Maler vom Viceldnig vorgestellt würde; noch weniger war es ihnen begreisslich, daß der Viceldnig den Künstler oft bei Spaziersahrten wen hasen und aus Land mitnahm. Don Ciccio Carelli, ersten Seltetär des Biceldnigs, sührte ihn in alle übrigen Assenbleen, wo Feste gegeben wurden.

Da ber König ben Borfat gefaßt hatte, nach Wien zu gehen, wohin ihn die Königin und die beiden Prinzessinnen begleiten sollten, so wollte Hadert noch vor der Abreise des Königs im August in Reapel sein. Er verließ daher sein kleines Fahrzeug und gieng mit dem gewöhnlichen Packetboot II Tartaro zurück. Wäre Hacket nicht noch wit Carditello und dessen Möblirung beschäftigt gewesen, so hätte ihn der König mit nach Wien genommen. Er wollte aber Alles bei seiner Zurücklunst fertig sinden, und so ließ er den Künstler zurück.

## Ariegennruhen.

Ungeachtet die Unruben fich immer mehr und mehr verbreiteten, jo gieng boch Alles feinen Gang fort, bis der Krieg nach Italien tom und die beiben Canten Ludwigs XVI. aus Rom nach Reapel fingten mußten. Da fieng Alles an ju ftoden. Sadert mußte fein Quartier im alten Palaft zu Caferta raumen, jo wie alle andern Ravaliere, benen ihre Wohnung bafelbft angewiesen war; die Bringeffinnen follten ihn beziehen. Hadert wohnte noch ein Jahr in Caferta für fich, gab es aber auf, weil der hof fein Quartier für ihn bezahlen wollte. Er wurde nun febr oft nach Caferta gerufen, welches bem Ronig am Ende mehr toftete, und hadert verlor viele Beit babei. Indeffen gieng & noch jo ziemlich. Der Ronig fam bann und wann, aber viel jettener hadert fab mobl, bag bas Bange fcief gieng; aber et als fonft. burfte fich's nicht merten laffen; benn alle Boblgefinnten, Die nicht in ben Ton stimmten, ben Saf und Barteigeift angegeben batten, fonder vernünftig und ohne Beibenschaft urtheilten, waren augenblicklich in Berbacht und in Befahr, ohne Berbor Jahre lang im Befangnig ju fomachten. hadert, um fich jurudjugieben und um nur bie großen Festiage, wo es feine Stelle erforberte, bei Dofe gu erfcheinen ober, wenn er gerufen wurde, fich jum Ronig ju begeben, miethete fich ein Clein Cafino jul Bomero, welches bie iconfte Ausficht bom gangen Meerbufen hatte. Wenn er jum Konig gerufen wurde, war Ankalt

getroffen, daß die Rachricht davon in einer halben Stunde bei ihm war. Er setzte sich in den Wagen und konnte in der zweiten halben Stunde auf dem Palast des Königs sein. Also war er auf dem Lande und in der Stadt zugleich und brauchte den König nicht um Urlaub zu bitten.

Um sich von den traurigen Ahnungen zu zerstreuen, die er von den bevorstehenden Schickalen satte, machte er in den heißen Monaten malerische Reisen nach Monte Forte, Monte Virgine, zu den weißen Benediktinern, wo der General und viele Aebte seine Freunde waren, sowie auch zu den Kamaldulensern all'Incoronata. Und so brachte er in den Apenninen, so lange die große hige dauerte, mehrere Monate zu. In stiller Einsamkeit malte er viele fertige Studien nach der Ratur, welches er im Winter verschiedene Monate zu Pozzuoli und Baja sortsetze; machte serner lleine Reisen auf seine Kosten im Königreich, nach Eujazzo, Piè di Monte, Alifa, Sal Mattese. Allein die Sorgen begleiteten ibn überall bin.

Er gedachte baher seine Rabitalien zurückzuziehen; aber sie mußten erft aufgekundigt werden. Auch war der Kurs auf auswärtige Pläge schon so schleckt, daß man 15 Prozent verlor. Doch würde er diese nicht geachtet haben, wäre es nur möglich gewesen, sein Geld zuziehen, ohne öffenkliches Aussehen zu machen; der hof würde es sogleich ersahren und Berdacht geschöpft haben. Also war Schweigen

und Abwarten bas einzige Mittel.

Endlich wurde die weltbekannte unglückliche Ratastrophe zubereitet, wobon Mylord Relson und Lady hamilton die Triebsedern waren. Jeder mußte sein Silber hergeben. hadert lieserte für 2400 Scudi Silbergeschirr ein. Löffel und Gabeln durste man behalten; jenes aber wurde bei angedrohter Konsiskation verlangt. Man bekam Bankzettel, die in dreißig Tagen 50 Prozent verloren. Der König zog alles baare Geld an sich, und der unglückliche Krieg gieng an, von dem Riemand sich Gutes versprechen konnte, der einen Begriff von Krieg und von Armeen hatte.

Endlich flüchtete der Hof nach Palermo, und man ließ Reapel in Handen von Menschen ohne Talent und Redlickeit. Sobald nun die Lazzaroni Macht gewannen, war die Anarchie wollommen jeder ehrliche Mann augenblicklich in Gesahr, sein Hab' und Gut ausgeplündert zu sehen und ermordet zu werden. In dieser Lage besand sich hadert mit seinem Bruder Georg, welche Beide in einem Flügel

bes Francavillifden Balaftes wohnten.

Rachdem der Bnigliche Palast ausgeplündert war, standen beide Brüder hinter einer Jalousie am Fenster, um zu sehen, was für ein Lärm auf der Straße Chiaja wäre. Die Lazzaroni riesen einander zu: Wir müssen den Francavillischen Palast plüdendern; denn die Königit plüder nahmen der und Stock und eider schiele schoen Sachen dielbst. Beide Brüder nahmen hat und Stock und jeder seine Schatulle mit Vapieren und Kameen, und was sie

sonst Pretioses hatten, um sich durch den Garten zu retten, zu bessen seine Konigin den Schlüssel gegeben hatte. Sie wollten sich nach dem Casino auf dem Bomero begeben. Mit einmal entstand ein neuer gewaltiger Tumult unter den Lazaroni, dessen Ursache die Brüder nicht ersuhren; aber glücklicherise unterblied die Plünderung. Indessen machten sie so viel als möglich insgeheim Anstalten, die besten Sachen einzupacken, welches nur mit vieler Schwierigkeit gesichen fonnte, theils wegen der Lazzaroni, theils weil die Feinde in der Nähe von Reapel waren.

Franzosen.

Endlich rückten die Franzosen ein. Es ist wohl nie von redlich gesinnten Menschen ein Feind so gewünscht worden, als die Franzosen in diesem Augenblick. Es herrschte die größte Anarchie, die man sich benken sann; jeden Augenblick Mord und Todtschlag. Wer sich am Fenster sehen ließ, konnte sich eine Augel erwarten. Drei Tage jedoch, nachdem die Franzosen in Neapel eingerückt waren, sah man die wilden Lazzavoni in Lämmer verwandelt; man hatte ihrer sieben an einem Tage erschoffen. Jeder konnte nun ruhig des Tages auf der Stage

geben.

Den vierten Tag fand badert einen Zettel an seiner Thure, bag ber Divifionsgeneral Ren nebft feinem Generalftab und vier Rommiffarien bei ihm wohnen folle. Sadert widerfette fich heftig und verlangte zu miffen, mit welcher Autorität biefes gefchebe. Dan antwortete, bas Einquartierungsbillet von ber Munizipalität follte bes andern Tages erfolgen. Inbeffen rudten 86 Jager und Pferbe in ben Palast ein, weil jo viel Stallung für fie ba mar. Rommiffars blieben bie Racht ba und foliefen gefleibet auf Matragen; benn Sadert hatte nur brei Betten, eins für fic, eins für einen Fremden und das britte für ben Bebienten. Des Morgens wollten bie Rommiffars Alles verfiegeln, welches mit guten und bofen Borten beigelegt wurde. Sie bemächtigten fich gleich fiebzehn großer Gemaide von Seehafen, die bem Ronig gehorten und unten im Studium Doc Beorg hadert flanden. Drei Seehafen von gleicher Große maren bei Sadert in feinem Studium oben, die er mit Milbe und Beitlauftigfeiten rettete; benn er bewieß endlich, bag ber Ronig fie noch nicht bezahlt habe und fie bis jest noch des Klinstlers Eigenthum wärer. Beneral Rey, ber bom General Championnet jum Rommandanten von Reapel ernannt mar, tam an, logirte fich in Philipps Quartier und bebiente fich feines Bettes, feiner Ruchengerathichaften und Alles was ba war. Der Generalftab war unten einquartiert bei Georg Hadert, wo sie in Betten schliefen, welche bie Munizipalität geben mußte. Sein Stubium wurde die Sefretarie. Und jo gereichte Dasjenige, mas ihnen fo viel Glud und Bergnugen gebracht batte, den Theil eines foniglichen Balaftes gu bewohnen, nunmehr gur großer

Unbequemlichteit, indem fie als Privatleute gleichsam an des Königs Stelle die neuen Gafte bewirthen sollten, und ihre eigenen Sachen als töniglich angesehen wurden; benn das besondere Berhaltniß, worin fie standen, war den antommenden Siegern nicht leicht deutlich zu machen.

#### Rettung.

Den General Rey lub Hadert den ersten Tag, weil sein koch noch nicht angesommen war, zum Ssen ein, und durch höfliche und kräftige Behandlung, auch durch die Borstellung, daß sie geborene Preußen seien, wurde der General ihr Freund; und wie Hadert im siebenjährigen Kriege sein erstes Auftommen als Künstler französischen Ofizieren zu danken hatte, so dankte er nun französischen; Generalen seine Rettung.

Es tam ein Billet von der Munizipalität, daß hadert sogleich 1200 neapolitanische Dukaten Kontribution bezahlen sollte. Baar Seld war nicht vorhanden; also wendete er sich an General Ren um guten Rath. Dieser sette sich mit ihm in den Wagen und brachte ihn zum General Championnet, dem er ihn als einen berühmten Künstler vor teulte, da er denn sehr gut aufgenommen ward; allein von der Kontribution war diesmal nicht die Rede; doch wurde er nachher durch die erwordene Gunst auf eine indirekte Weise von derselben befreit.

General Rep bezeigte fich febr freundlich gegen die beiben Brüber und verlangte, bag fie taglich mit ibm fpeifen follten; ja, er verwies es ihnen auf die boflichfte Weise, wenn fie einmal fehlten. Auch gab er auf manche andere Beije an ben Tag, wie febr er fie fcage und hierdurch murbe badert in große Berlegenheit gefest; benn in feinem Bergen war er überzeugt, bag bie Republit nicht befteben konne und daß ber Ronig bald wieder in ben Befig feines Landes tommen wurde. Biele Generale bejuchten ihn nun in feinem neuen Saufe, bas er bezogen hatte, feitbem er ben Francavillischen Palaft verlaffen mußte. Sie zeigten fich alle als Liebhaber ber Runft, einige als Renner. General Rey war bertraulich und aufrichtig gegen ihn. Gines Tages fagte er: "Daß Ihr tein guter Republitaner fein tonnt, ift mir fehr begreiflich, benn ein Kunfiler, ber jahrlich 6000 Livres Benfion verliert, nebft einer ichonen Wohnung und hundert andern Bequemlichfeiten, fann unmöglich ein Freund bon ber neuen Ordnung ber Dinge fein; aber 3hr feid rubige Leute und habt Euch weber fonft noch jest in Regierungsgeschäfte gemijot. Wir fcagen Gud als Artiften und respettiren Euch als Breugen. Und wie ich Euch feit einem Monat tenne, habe ich ben beften Begriff von Guch. Aber ich rathe Euch, ja ich verlange aufs Dringenofte, baf Ihr Reabel verlagt und nach Baris geht; benn ich tann Guch bertrauen, daß man mir icon angefonnen bat, Guch als Ropaliften arretiren ju laffen. Bieht weg! Manner und Runftler, wie Ihr feib, Ihr konnt in der gangen Welt rubig leben."

#### Mifliche Lage.

Die beiden Brüder hatten icon langft über ihre Lage nach gebacht, ihre Berhaltniffe zur Munizipalitat mohl überlegt und auch vorber icon vom General Ren etwas Aebnliches boren niliffen. Sie faben voraus, mas nach dem mahriceinlichen Abzug ber Frangojen fie erwartete. Sie beidloffen baber, fich ju entfernen, und, wenn auch nicht gerade nach Paris ju geben, wenigstens Livorno ju erreichen; benn ber Großherzog Ferbinand mar noch in Tostana. Ginige Tage barauf fagte General Rep ju hadert: "Wann gehet 3hr?" Diefer antwortete: "Mit bem erften Schiffe, bas neutral ift. Gin Dane liegt bier, ber Quarantane halt; mit bem will ich geben." Der General versette: "Thut es so geschwind als möglich; benn ich habe meine Urfachen." Er rief fogleich feinen Setretar und gab Sebem einen Bag mit ber Weisung, ihn beständig in der Tajche zu tragen und bie frangofifche Rolarbe auf bem but. Und jo maren die beiben Bruber bei Dof in Balermo für Natobiner ausgeschrieen, und in Reabel wollte man fie als Royaliften einterfern. In Diefem Falle befanden fic bamals alle vernünftigen und magigen Leute.

#### Abfabri.

Endlich war bie Quarantane bes banischen Rapitans qu Ende, und Sadert mußte bis Liborno über 300 Biafter bezahlen für fic feinen Bruber, einige zwanzig Riften und einen englischen Bagen Beneral Ren hatte Befehl gegeben, bag nichts, mas ihnen jugeborte vifitirt merben follte. Der banifche Generalfonful, Chriftian Deigelin, mar auch mit auf bem Schiffe, Direftor Tifchein und Ander: mehr, in Allem 43 Baffagiere. Bei Monte Chrifto marb bas Conf von einem frangofischen Raper besucht, und weil ein Turte auf ben Schiffe mar, welcher Datteln hatte, fo murbe bas Schiff genommer. Sadert wiberfeste fich mit Beftigfeit, zeigte feinen frangofifchen Bat und wurde als Preuge respettirt. Indeffen wollten fie bas Schiff mat Baftia in Rorfita bringen. Heigelin und Schwarz, als Raufleute. mußten mobl, bak in Baftia feine Gerechtigfeit fei; alfo ba die Raper das Schiff verlaffen hatten, handelten fie mit den beiden Rerls, Die auf bem Schiffe als Wache gurudgeblieben maren, und ftellten ihnen bor, ber Großbergog von Tostana habe icon bas Land verlaffen, und bie Frangolen feien im Befit beffelben. Gie mochten bas Schiff, an ftatt nach Baftia, nach Livorno bringen laffen. Diefes toftete 200 Biafter, welche Sadert mit ben beiben Obgenannten bezahlte, weil fie die beften Buter auf bem Schiff hatten.

#### Livorno.

Der Wind ward ungestum und trieb bas Schiff gegen Siborns und nach einer verbrieflichen Reise von breizehn Tagen tamen fie is

oer Racht auf der Rhede daselbst an. Des Morgens früh wurde das Schiff wie gewöhnlich besucht, und weil ein Kaper darauf gewesen war, 25 Tage Quarantane deklarirt, welche auch im Hospital St. Jakob gehalten wurde.

Hadert ließ gleich seinen englischen Wagen wegbringen; ba es aber an die Risten tam, wollte man sie visitiren, ob auch englische Baaren darin waren. Durch den preußischen Agenten und den General Miollis aber wurde Alles sogleich vermittelt und die Risten ohne Bistiation verabsolgt. Der Kausmann Schwarz hingegen und Andere hatten noch einen weitläuftigen Prozes, der erft lange hernach in Baris entschieden wurde.

General Miollis war durch General Rey schon unterrichtet, daß die beiden Gebrüder hadert nach Paris giengen. Die Sache war aber schwer auszuführen, und man ließ die Entschuldigung gelten, daß das Meer voller Apper und das Land voller Armeen sei. Sie wählen einstweilen Bisa zu ihrem Wohnplage und hielten sich stille, bis endlich die kailerlichen Trubben einrückten.

### Florenz.

Ein Jahr barauf jogen beibe Brüber nach Morenz und richteten fich ein. 3m Jahr 1803 taufte Badert fich eine Billa mit zwei Bobere, welches jo viel fagen will als zwei Bauerfamilien, welche bas Land ber Berricaft um billige Bedingungen bauen. Diefe Billa liegt a San Piero di Carreggio, nabe bei der Billa, wo Lorenzo il Magnifico gewohnt hatte. hadert hatte feine Wohnung in Florenz und lebte viele Monate auf der Billa, wo ein Studium eingerichtet war, so bak er fleikig malte und fich babei auch mit ber Rultur bes Landes beicaftigte. Er behandelte feinen Wein nach Chaptals Unterricht, prefte fein Del, wie es bie Provenzalen machen, legte fich einen Ruchenaarten an, baute bas Rornland beffer, ließ gemauerte Graben gieben, pflanzte einige taufend neue Reben, fo daß fein Gutchen in Rurgem febr einträglich ward. Die Wohnung war reinlich und einfach eingerichtet, und er fah nur wenige Freunde und Fremde, Die ibm empfohlen waren, damit die Ruhe des Landlebens nicht gestört werden möchte. Sein Bruder Georg beforgte in der Stadt ben Rupferftichhandel, und was fonft von diefer Art vorfiel, tam Sonnabends zu ihm und gieng Montags fruh nach Florenz jurud. Diefer Bruber marb ihm aber bald burch den Tod geraubt. Er ftarb ben 4. Rovember 1805, noch nicht 50 Jahre alt. Er murbe als Brotestant in Liborno bearaben: benn in Morena ift feine Grabftatte für Brotestanten.

#### Rebensenhe.

Roch ein ganges Jahr verlebte hadert in völliger Thatigfeit; boch warb er gegen Enbe von 1806 vom Schlagfluß befallen, worauf er

noch einige Beit mit Befinnung und Soffnung lebte, bis er im April

1807 bie Welt perliek.

Er gehörte zu Den Menfchen, Die auf eine entschiedene Beije ibres eigenen Bluds Schmiebe find. Sein angebornes Talent entwidelte fich balb, und ein ruhiger fleig, eine unausgefette Bemubung brachte ihn nach und nach auf ben Gipfel, wo wir ihn gefeben haben. Er war eine von ben glüdlichen Raturen, die bei einer groken Gelbitbeberrichung Jebermann bienen und Riemand gehorden mogen. Er batte bie Gabe, fich in Menschen zu schicken, ohne im Mindeften biegfam gu fein. Dabei gereichte es ihm freilich jum großten Bortheile, bag gerabe bas Fac, wozu ihn die Ratur bestimmt batte, m seiner Zeit por vielen andern begunftigt war. Die groke Strenge und Ordnung, mit ber er feine Runft fo wie feine Befcafte betrieb, warb milb und leiblich fur Andre, indem fein eigentliches Metier ibn Jebermann angenehm machen mufte. Die vielen Liebhaber fuchten und begahlten ibn, die vielen Dilettanten ftrebten ihm nach, und Reber mar icon zufrieden, wenn er fich auch nur einen Schein jenes großen Lalentes gewonnen hatte. So war hadert geschätt, ohne beneidet zu werben, und tonnte immer er felbft fein, ohne ben Menfchen latig w fallen.

Seinen Brübern war er mehr als Bater, er ward ihnen zugleich Lehrer und Gönner, Führer und Beschützer. Sein Aeußeres war seinem Innern völlig gemäß. Wohlgebaut, zeigte er sich strack, ohne steil zu zein, doch mehr mit einem ernsten als gesälligen Anstand. Man hätte wohl in seinem Wesen eiwas Diplomatisches sinden kontann, welches in dem kalten Gesälligen der Hossounatisches sinden son diesen zu haben, weil der Diplomate sich immer auch gegen die vornehmsten Personen, mit denen er umgeht, eine gewisse Würde geden nuch, indem er, wenn er auch ihres Gleichen nicht ist, doch ihres Gleichen vorzusellen hat. Wir dürsen hierbei nicht vergessen, daß er ein Preuße von Gedurt war und seinen Theil von der Elorie des großen Königs sich zueignete. Er ähnelte daher durch Auchtigkeit. Strenge, Schärse, Phätigkeit und Ausdauer den Besten, die uns aus bieser Ration bekannt geworden — eine Bergleichung, die, indem ben Begriff von ihm erleichtert, ihm nur zur Ebre gereichen kann.

# Alachträge.

# Borerinnerung.

Die nachricht von bem Tobe feines verehrten Freundes Philipp hadert erhielt ber herausgeber jugleich mit einem Badet biographi-

scher Aussage, welche ihm der Berewigte in einer frühern und letten Berordnung zugedacht hatte. Sie sind größtentheils von Hactets eigener Hand; und freilich war die vorzunehmende und dem Berstorsenen zugesagte Kedaltion manchen Schwierigkeiten unterworfen. Die Anmuth solcher Aussätze beruht auf einem natürlichen, sast mehr noch als die Rode selbst losen ungezwungenen Stil, welcher sich jedoch in einer Druckschift wunderlich ausnehmen, ja kaum lesbar sein würde. Den Freunden des Künstlers und der Kunst eine nicht missälige Lektüre zu bereiten und dem Natürlichen, Wahren, Anmuthigen jener Blätter bei einer Bearbeitung so wenig als möglich zu entziehen, war die Ausgabe, welche man zu lösen sich angelegen sein ließ; und man wünscht, daß die Abssicht wenigstens im Ganzen möge gelungen sein.

Diese durch unsere Redaktion entstandene Sammlung besteht in brei Abtheilungen, movon die erfte einen turgen Abrig des Lebensund Runftganges unferes hadert bis in fein vierzigftes Jahr enthalt, Die zweite aus bem Reisejournal eines Englanders, ber mit hadert Sicilien burdaog, die britte aus einer Angabl nicht eigentlich aufammenhangender Anefdoten besteht, welche jeboch die Runft- und Lebensthatigfeit bes mertwürdigen Mannes vielseitig por Augen ftellen. Dochte man bon jener erften Abtheilung munichen, bag fie etwas mehr, und von ber letten, bag fie etwas weniger ausführlich berfagt mare, fo geschähe es mohl nicht gang mit Unrecht. Doch bat man bei Rebattion Diefer Befte weber bort etwas jugeben, noch bier etwas abnehmen tonnen, ohne ben Charafter berfelben zu gerftoren. Da man bier Rachrichten von einem bedeutenden Manne, und zwar durch ihn felbft erhalt, jo ift es billig, daß man auch feiner eigenen Art, womit er pon sich spricht, etwas nachgebe. Wir haben baber an diesen Auffaten nicht mehr gethan, als nothig mar, um fie lesbar zu machen, bamit bas meiftens gludliche Leben unferes freundes auch glatt und bequem bor ben Augen des Beichauers hinfließen moge.

Was das Keisejournal betrifft, so konnte die Frage entstehen, ob es wohl der Mühe werth sei, solches zu übersezen und abzudrucken. Sicilien, das in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gleichsam erst für fremde Kationen entdeckt wurde, ist so vielsach durchreist und beschrieben worden, daß man sich kaum nach einer abermaligen, besonders nach einer ältern Reisebeschreibung sehnen möchte. Die Bemerkung zedoch, daß man eher müde wird, selbst zu reisen, als Reisebeschreibungen zu lesen, schien auf eine beschende Antwort hinzubeuten. Freilich besigen wir einen verständigen, einssichtigen Swin burne, einen edlen und männlichen Riedesel, einen heitern, mitunter etwas überzeilten Lebemann Brydone, einen geschäftigen, aber nicht immer zu verlässigen Borch, einen treuen und guten, aber eiwas weitschweisigen Bartels, einen ernsten und gesasten Münter, einen unterrichteten und blühenden Stolberg, einen wissenschaftlichen, obgleich nicht genug bearundbeten Spallanzani, den durch sein Aupferwert Aues gleichs

fam abidliefenben Souel, ja noch fo mande Andere, bak man alfo gar wohl biefen Anight batte entbehren tonnen . um fo mehr . als er einige feiner Borganger unmittelbar vor Augen gehabt zu haben icheint. Aber ein Jeber, ber in ber Ferne ein Land flubiren will, er habe es früher nun felbft gefeben ober nicht, wird immer fo viel Beugen aufluchen, als er nur tann, deren Menge in diesem Rall nur interessanter ift, weil sowohl bie verschiedenen Zeiten, in welchen fie beobachtet, als bie vericiedenen Standpuntte, woraus fie bie Gegenstande angeleben. bem Betrachtenden und Urtheilenden fehr ju Statten tommen. Reifebeidreibungen aus veridiebenen Jahren find gleichigm als Chroniten folder Begenftanbe anzusehen; Die eigentlichen augenblicklichen Buftanbe werben aufgefaft und festgehalten, indeffen fich in ber Birflichkeit Manches verandert und fich nach wenigen Jahren gang neue Ericheinungen bem Beobachter barbieten. Go fand ju ben Beiten Rnights Meffina noch aufrecht, und ber Weg auf ben Gipfel bes Aetna war, obgleich beschwerlich genug, boch noch zurudzulegen, anftatt bag nach ber Eruption von 1787, welche am Gipfel felbft ausbrach, bas Erflimmen beffelben beinahe unmöglich ward. Bon Schluffen, Die aus folden Bergleichungen tonnen gezogen werden, gibt uns Spallanzani ein intereffantes Beilviel, indem er aufammenftellt, mas feine Borganger bon der innern Beichaffenbeit bes Aetnäischen Rraters gemelbet batten. Und wer von Denen, die fich mit ber Erdbeschreibung ernftlich befcaftigten, hat nicht mehr ober weniger auf gleiche Beife verfabren ? Die Betannticaft, Die wir bei Diefer Belegenheit mit fo bebeutenden Mannern machen, ift fast eben jo viel werth, als die Befannticaft mit ben Begenftanben felbft: benn wo geichnen fic bie Rationen und die Individuen berfelben wohl mehr aus als auf Reisen! Beber bringt eine gemiffe einheimische Urtheilsweise mit; Jeber bat einen gewiffen Dakftab bes Guten, Burbigen, Bunfchenswerthen pher Bortrefflicen; und auch ber Zeitcharafter, ben bie Reisenben an fic tragen, spricht fic aus. Hadert mit seinen beiben englischen Freunder erscheint durchaus tuchtig, wohlwollend, rechtlich, auf einen bestimmter Amed logarbeitend. Die hauptrichtung des Jahrhunderts gegen alle Unthatigfeit, und was ben Menichen barin erhalt, Die Saubtneigung ju Allem, mas wirtfam und forberlich ift, befonders im Staatsface. sowie im Dekonomischen, Merkantilischen, Technischen erscheint an Diefen wenigen Mannern theils in ber Reifebeidreibung, theils in ber Biographie. Sie bekennen fich alle ju ber Religion bes ehrlichen Mannes. und wir feben einen Babft, einen Konig, welche Redlichleit und The tigleit ju icaten wiffen, ohne ju fragen, welcher Rirche ein folder Mann angebore. Der Wiberwille Rnights gegen Alles, mas Faulbeit und Tagbieberei begunftigt, bricht überall hervor, und jo fceint c. völlig jenen Tagen gemäß bentenb, von welchen fich feine Reifebeideribung batirt.

Bu diefer Apologie bes gegenwärtig abgebruckten Tagebuchs lat

sich noch hinzustigen, daß es doch auch gleichsam gefordert wird, in dem Leben eines Landschaftsmalers auch einmal die Landschaft selbst zu sehen; welches eigentlich nur durch einen Dritten geleistet werden kann, der, indessen ker Klunftler zeichnet, die wörtliche und schriftliche Schilderung der Gegend übernimmt. Mehrere Stellen dieser Art sind Herrn Anight vorzüglich gelungen. So sind es denn auch nur wenige Bogen, die man sogar, nach Belieben, überschlagen konte.

Uebrigens ist er als ein Mann von Kenntnissen, besonders in der griechischen Literatur, besannt und Bersasser eines bedeutenden Werts, welches den Titel führt: An analytical Essay on the Greek Alphabet, by Richard Payne Knight. London 1791. Auch war er Liebhaber der Kunst: denn Downton-Castel in Shropshire, sein Geburtsort, enthält viele Gegenstände der Stulptur und Malerei, die er auf

feinen Reifen gesammelt hatte.

hier nehmen wir auch Gelegenheit, von haderts zweitem Reifegefährten, herrn Bore, umftanblichere Rachricht zu geben.

#### Charles Gore.

Geboren den 5. Dezember 1729 ju Bortftow in Portfbire, ftammte aus einer würdigen Familie, und einer feiner Borfahren mar Lord Mapor ber Stadt London gewesen. Sein Bater, ein febr rechtichaffener und wohlwollenber Mann, führte ben gleichen Bornamen und war ber jungfte bon brei Brubern. Die alteften wurden Barlamentsglieber, und ihn bestimmte man zur handelicaft nach Art jener Zeit, wo man es illnaern Sohnen bes erften Abels nicht nachtheilig hielt, wenn fie ibr Blud auf Diefem Bege fuchen wollten. Er mar eine Beit lang als Direttor ber englischen fattorei in hamburg angestellt und gerabe in ber Epoche, als die englischen Armeen unter bem Rommando bes Derzogs von Marlborough fich auf bem feften Lande befanden. Der Bergog mar ibm febr gewogen und zeichnete ibn aus; er bagegen widmete fich bergeftalt ber Berfon und bem Intereffe biefes groken Beerführers, bag, als Beibe gurud nach England tamen und ber Bergog bald in Ungnade fiel, die beiben altern Bruber aber auf ber Seite bes Ministers Lord Orford hielten, er barüber verbrieglich fich von feiner Familie trennte und fich nach Portibire begab, wo er eine Befigung taufte und bei icon junehmendem Alter beirathete.

Er hatte sieben Kinder von seiner Gattin, darunter unser Charles Gore das dritte und der einzige Sohn war. Er ward in der Westminster Schule erzogen und, weil sein Bater bei geringem Bermögen mehrere Kinder hatte, gleichfalls der Kaufmannschaft gewidmet, da er denn mehrere Jahre auf dem Bantsomptoir seines Onsels John Gore arbeitete; als er aber einst seine Familie in Porksire besuchte, machter Bekanntschaft mit einer jungen Erbin, die dei ansehnlichem Bermögen eine vorzugliche Schönheit besaß. Als er durch die Heirath mit diesem Krauenzimmer unabhängig ward, so verließ er alsbald seine tauf-

männische Lausbahn, die ihm von jeher sehr mißsallen hatte. Seine Gattin brachte ihm vier Tochter, davon die zweite sehr zeitig karb; er aber blieb mit seiner Familie in Yorspire dis zu seines Baters Tode und velchäftigte sich diese Zeit über, so gut als die Lage seines Wohnorts zuließ, sich in jenem Talent zu üben, welches er von Jugend an bei sich entbedt hatte, Mechanik namlich und Schiffidulung. Nach dem Tode seines Baters konnte er nunmehr seiner überwiegenden Leidenschaft für die Schissahrt volksommenen Lauf lassen, welche die zum größten Enthusiasmus anwuchs, als er in Hamplier die angenehme Stadt Southampton an dem Flusse gleiches Namens zu seinem Aufenthalte wählte, die wegen der Rühe von Portsmouth mit seinen Werzien, und mit Spitsead, wo die Flotte gewöhnlich stationirt, ihm Alles lieserte, was er nur zum Studium und zur Ausübung seines

Lieblingsgewerbes nothig hatte.

Diefes trieb er gehn bis zwölf Jahre unermubet, indem er verichiebene Schiffe nach feinen eigenen Modellen erbauen ließ, wovon bas eine, Die Schnede genannt, ein Rutter, wegen feiner gierlichen Geftalt und ber Schnelligfeit bes Segelns mertwürdig und bon allen Seeleuten bewundert mar. herr Bore hatte die Ehre, in Diefem Schiffe bie Bruder Ihro Majeftat, die Bergoge von Port, Glocefter und Cumberland, von Southampton auf Spithead, Bortsmouth, die Infel Bight und fonft umberguführen. Bewöhnlich brachte er feinen Sommer, ja ben arökten Theil bes Jahres bamit au, bag er mit ber Flotte bie Rufte von England befuhr, auch die Ruften von Franfreich, Die Infeln Guernien, Berfen und andre besuchte und auf diese Weise bie Renntnig des Schiffbaues und bes Seewefens fich eigen machte, wodurch feine Beichnungen fo außerorbentlich ichagbar werden. Er hatte beständig zwei Matrofen im Dienfte und ftand felbft immer am Steuerruber. Bu einer Fahrt auf die bobe See nahm er alsbann mehrere Mannídaft.

Erst in dem Jahr 1773 ward er veranlaßt, diese seine Lage und eine Lebensart aufzugeben, die ihm so äußerst angenehm war; doch der schlimme Gesundheitszustand seiner Gattin und die Meinung der Aerzte, daß die Luft von Southampton ihrer Genesung entgegenstehe, dewogen ihn, um ihrentwillen einen mildern himmelsstrich zu seinem Winterausenthalt nach Lissadon zu versetzen. Aber des einem Winterausenthalt nach Lissadon zu versetzen. Aber die Gesundheit seiner Gattin wurde dadurch so wenig gesordert, das er das nächste Jahr nach England zurüczusehren im Begriff stand, als undermuthet ein alter Bekannter ankam, Kapitan Thompson, der dem Levant, eine Fregatte von 32 Kanonen, sommandirte und aus seinem Wege in das mittelländische Meer in Lissadon antprach. Her Gore konnte dem freundlichen Erdieten des Kapitans nicht widerstehen der ihn und seine Familie nach Livorno zu bringen versprach; und weil dieser geschicke Schismann den Austrag hatte, den verschiedenen englischen Garnisonen Geld zu verlagen, so fand herr Gore die er

wünschte Gelegenheit, Gibraltar und Port Mahon auf ber Injel Minorta zu jehen, an welchem lettern Plat ber Kapitan fich beinahe brei

Wochen aufhielt.

Sie trennten sich in Livorno. Nachbem Herr Gore sich fast ein Jahr in Florenz aufgehalten und seine jüngste Tochter bem Lord Cowper, der daselbst ansäßig war, verlobt hatte, zog er mit seiner Familie nach Kom und Reapel und lehrte nach einiger Zeit der Bermahlung seiner Tochter wegen nach Florenz zurück, nachdem er vorläusige ein Haus in Rom gemiethet hatte, wo er sich denn meistens bis zum Jahre 1778 ausbielt.

Bahrend Diefer Beit machte er vertraute Befanntichaft mit Philibb Badert, bem berühmten Landicaftsmaler. Sie brachten awei Sommer aufammen auf Raftel Gandolfo und Albano gu, immerfort mit vericiebenen Luftreifen beichaftigt, wobei fie immer nach ber Natur ftubirten und zeichneten; welches in biefer gottlichen, reichen und burch io mannigfaltige Schonbeiten berberrlichten Begend ein großer Benuk mar. Rebrien fie gegen ben Winter nach Rom gurud, fo brachte Bore feine meiften Abende in haderts Saufe gu, wo fich einige beutiche Runftler, ingleichen englische und andere Fremde ebenfalls einfanden. Die fich wie er ben Runften ergeben batten. Gewöhnlich fagen fie um einen großen Tijd, auf welchem mehrere Lampen ftunden, und Jeder wahlte fich ein Borbild aus haderts iconen Studien nach ber Natur. indeffen ein italianischer Abbate ihnen den Taffo und die übrigen porzüglichen italianifden Dichter borlas und ertlarte. Der Abend marb gewöhnlich mit einer mäßigen, aber guten Tafel beschloffen, und bie Tranme biefer fleinen Societat follen oft besonders malerifc gemefen fein.

Im Jahre 1777 unternahm herr Gore, in Gesellschaft seiner Freunde hadert und Knight, die Reise nach Sicilien, woran er sich Zeitlebens so gern erinnerte. Nach drei Monaten kehrten sie nach Kom zurud, und im solgenden Jahre verließ Gore Italien, um nach der Schweiz zu gehen. hadert begleitete ihn abermals, dis Benedig, wo sie mit großen Schwerzen von einander schieden, indem hadert mit einer Gesellschaft junger Englander und Russen bie Borromeischen In-

feln bejuchen wollte.

In der Schweiz verweilte Gore beinahe zwei Jahre und kehrte nach England zurud, indem er auf dem Wege Frankreich, die Niederlande und Holland besuchte. In seinem Vaterlande hielt er sich abermals gegen zwei Jahre auf; als aber im Jahre 1785 die Gesundheit seiner Gattin von Neuem zu sinken ansieng, so brachte er sie nochmals aus seste kand und kehrte unmittelbar von Spaa nach England allein zurud, um seine Geschäfte in Ordnung zu bringen, indem er sich vorgenommen hatte, sich durchaus in Reapel niederzulassen. Aber ein unerwartetes Unglitä zerstörte diesen Plan. Während seiner Abwesenheit starb die geliebte Gattin zu Spaa den 22. August 1785 an einem

Fluffieber, den neunten Tag ihrer Krankeit, zum größten Schmerz ihrer Töchter, denen sie mit Recht so werth und theuer gewesen. Auf Anordnung ihres Gemahls ward ihr Leichnam ins Baterland gebracht. Here Gore hatte jene traurige Rachricht zu Shobdencourt in Shradhire vernommen, da er am Bodagra in dem Hause seines Freundes Bord Bateman daniederlag, der mit seiner tresslichen Gemahlin ihm in diesen lörperlichen und Gemüthsbedrängnissen den liebenswurdigsten Beistand leistete. Sobald er wieder hergestellt war, kehrte er zu seinen Töchtern zurück, hielt sich einige Monate im Haag auf, wo er sich vornahm, den bisher noch unbetretenen Theil von Deutschland zu betruchen. Sie gelangten im Ottober 1787 nach Weimar und setzen ihre Reise nach Dresden und Berlin sort und wurden zulest durch die zuvorkommende Gute und Freundlichseit der weimarischen Gerrickakten

bewogen, fich im Jahre 1791 in Weimar nieberzulaffen.

Die Begenwart biefes vortrefflichen Mannes ift unter Die bedeutenben Bortheile zu rechnen, welche biefe Stadt in ben legten Jahren genoffen. Seine Berfonlichfeit machte ftets einen wohlthatigen Ginbrud. Ginfach, freundlich und gefällig erwies er fich gegen Jebermann; felbft noch im Alter machte feine Beftalt, feine Befichtsbilbung einen febr angenehmen Ginbruck. Der Unterhaltung mit ihm tounte es niemals an Stoff fehlen, weil er Bieles gefeben, erlebt und gelefen, ja, man tann fagen, feinen Augenblid bes Lebens mit unbebeutenden Begenftanden jugebracht batte. Seine anjehnlichen Ginfunfte festen ibn in ben Stand, bequem und behaglich zu leben und babei großmuthig, gegen Thatige forbernd, gegen Leibende bulfreich au fein Sein burdaus gleichformiges Betragen machte feine Bejelicaft ficher und angenehm, und felbst wenn er am Podagra litt, war er noch heiter, mittheilend und unterhaltend. Gein fruberes Beben auf ber See, an ben Ruften, in iconen und bebeutenden Gegenden batte iene Luft in ihm erregt, folche fluchtige Augenblide zu fixiren. Go hatte er fich ber Profpettzeichnung ergeben und war hauptfacilich baburch mit Sadert innig verbunden. Um befto gewiffer bon ber Richtigleit folder Abbildungen zu fein, hatte er die Camera obscura angewendet. beren Mangel ihm zwar nicht verbotgen waren, beren er fich aber boch als Liebhaber mit vielem Bortbeil zu bedienen mußte. Er feste bergleichen Uebungen immer fort, welches ihm um fo leichter mart, als er an Rath Rraus, einem febr geididien und in biefem Rade fertigen Runfiler, ben beften Gebulfen fanb. Er machte mit bemielben verfciebene Reifen, babon ich nur ber zu ber Belagerung bon Dring und ber nach den Borromeischen Infeln gebente.

Was ihn aber zu Hause auf eine sehr angenehme Beise beschäftigte, war die Sorgfalt, womit er seine frühern Zeichnungen zusamwerftellte, ordnete, ausarbeitete, durch Rachzeichnungen aus Reisescheichtengen ergänzte und in große Bande zusammenbinden ließ. Hierausentstand eine vorzügliche Folge von Aussichten. Liffabon, Eibralder.

Minoria, Die Ruften bes Mittelmeers, Sicilien, Italien maren unter verschiedenen Gefichtspunkten gludlich aufgefaft und mit ber Leichtigfeit eines Liebhabers bargeftellt. Die Seeftude und bafen geichnen fic vorzüglich durch trefflich gezeichnete Schiffe aus; benn indem herr Bore so lange Beit fich mit bem Schiffbau abgegeben, so waren ihm biefe wichtigen Gebaube nicht blog bem Scheine nach befannt, sonbern er verftand ihre Formen fo wie die gange Technit, wodurch fie bewegt merben. aufs Genauefte. Wie ein tuchtiger Figurenzeichner, ber mit ber Anatomie wohl vertraut ift, die Gelente an den rechten Ort fest, io waren bei ihm die Theile des Schiffs im rechten Berbaltnik, weil er ihren Gebrauch und die Wirkung, die fie berborbringen follten, febr genau fannte: wie er benn auch bis turg por feinem Ende mit ber Befellicaft ju Berbefferung bes Schiffbaues in Bondon, beren Mitglied er war, in beständigem Berhaltnig blieb und ihr feine Betrachtungen mittbeilte, Die er über biefen Gegenstand immer fortfeste. 218 Beweis feiner unveranderlichen Reigung ju biefen Begenftanben tann man anführen, daß er nicht vierundzwanzig Stunden vor feinem Ende, welches ben 22. Januar 1807 erfolgte, feiner Tochter ben Bunfc ausbridte, bag fie bei ihrem Ableben ein Legat ber Societat ber Marine au London binterlaffen moge. Eben jo verordnete er in feinem Teftamente, bag von ben alten Matrofen, welche mit ibm jenen Rutter, Die Sonede, geführt hatten, ber eine, welcher noch am Leben mar, eine Benfton regelmäßig bis an fein Enbe erhalten follte; welches benn auch burd feine treffliche Tochter gewiffenhaft erfüllt worben.

Jene Sammlung, die in den legten Jahren seine größte Freude gemacht hatte, ward nach einer turz vor seinem Tode ausgesprochenen Berordnung Ihro des Herzog von Weimar Durchlaucht zum Andenken übergeben. Es sind diese sichnen Bande auf die Bibliothet niedergelegt und werden daselbst ausbewahrt. Eine Marmordiste des herrn Gore wird daselbst auch das Andenken an seine Personlichkeit erhalten. Seinen Uederzesten gestattete man den Borzug, in der Hostirche niedergestzt zu werden, wo sie neben seiner altern Tochter Elise Gore, einer der würdigsten Schüllerinnen Haderis, die ihrem Bater vorausgegangen, eine Ruhestätte gefunden. Ihm daselbst ein wohlberdientes Monument zu ieben, war seiner illngern Tochter Emilie vordebalten.

# Musführliche Befdreibung der fechs Gemalbe,

die zwei Treffen bei Tichesme vorftellend.

S. oben G. 750.

#### Erftes Gemälde.

Evolution, um ben Feinb ju ber Schlacht bom 5. Juli 1770 ju nothigen.

Die türkische Flotte war in einem Haldzirkel am rechten Uker bes sesten Landes bei Tschesme geordnet. Das türkische Schiss mit der großen roth und grünen Flagge und dem rothen Wimpel auf dem großen Mast kommandirte der Kapitan Basch; das Schiss mit der großen gelb und rothen Flagge auf dem großen Mast war des Kontreadmirals; das Schiss mit der großen rothen Flagge auf dem Fodmast befehligte der zweite Kontreadmiral: alle andern türkischen Schisse sühren rothe Flaggen und Wimpel. Auf dem Lande hinter der Flotte stehen die Landbruppen, 30000 Mann start, die Landung der Kussen zu verhindern und die Schisstrupen im Rothfalle abzuglichen. Hieben sieden sieden nur einen Theil auf dem Bilde, indem Lager und Zelte durch die Schisse und den Kauch bedeckt sind; so wie man auch von mehreren Galeeren, Leinen Schissen und Schaluppen

jum Transport ber Mannicaft nur einige vorgestellt fiebt.

Der Obergeneral ber taiferlichen Flotte, Graf Orlow, hatte befchloffen, die Feinde bei geringem Winde, der ihn jedoch beginftigte, anzugreifen, und rudte um eilf Uhr mit brei Divifionen Der. Die erfte Division von brei Schiffen, Die Europa, St. Eftafi und Eri Swetitele, befehligt ber Abmiral Spiribow; beffen große Flagge auf bem Mittelmaft bes zweiten Schiffes St. Eftafi, worauf er fic befand, zu sehen. Diese ganze Division hat blaue Windfahnen. Das erfte Schiff, Europa, wendet fich, indem es auf ben Feint feine Ladung abseuert, welcher icon die ruffische Flotte eine Beit lang be-Schoffen hatte. Die zweite Divifion, gleichfalls von brei Schiffer. St. Januarius, Eri Erarcha und Rastisam, rudt in Linie vor und wird bon bem Obergeneral, bem Grafen Orlow, befehligt, ber au bem Schiffe Eri Erarca fich befindet, auf beffen großem Daft man bie aroke Raiferflagge fiebt. Auf bem Fodmaft ift bie große rothe Flagge. als Zeichen bes Angriffs. Diese gange Division hat weiße Bind-fahnen. Die britte Division besteht aus brei Schiffen, Retron Menja, Swetoslaw und Saratow, unter den Befehlen des Abmirals Sphinftone, der fich auf dem Schiffe Swetoslaw befand. Es hat die Rontreabmiralsflagge auf bem Befanmaft. Die ganze Division bat rothe Windfahnen und rudt gleichfalls in Linie vor. Die Bombarbe, die

sich bei der zweiten Division nach vorn zu befindet, wirst beständig Bomben auf den Feind.

## Ameites Gemalbe.

Ereffen bon Tichesme ben 5. Juli 1770.

Das Schiff St. Estafi, welches das Schiff des kürkischen Kontreadmirals genommen hatte, war, von dem großen brennenden Daft beffelben entzundet, aufgeflogen. Die Trummer beffelben fieht man im Borbergrund. Dan erblidt Ruffen, welche bie turtifche Rlagge retten, um diefes Beiden ihres Siegs ju erhalten, an ber andern Seite mehrere Turlen und Ruffen, Die fich um die Wette auf einen Theil ber Trummer ju retten fuchen. Weiterhin erblidt man eine ruffifche Schaluppe, die eine Menge ruffifcher Soldaten und Matrojen rettet, die mit dem Schiff aufgeflogen waren. Alle die übrigen Schaluppen eilen herbei zu bemfelben 3med, aufgeforbert burch ben rothen Wimpel auf dem Fodmaft des Admiralichiffs Tri Erarca. Daffelbe Schiff hat Anter geworfen und ichlägt fich ungufborlich mit fleinem Gewehr - und Ranonenfeuer. Das Schiff Rastislam balt an der Windseite, um fich mit Bortheil zu schlagen. Das Schiff Eri Swetitele, um ber Gefahr zu entgehen, von bem brennenben turtifchen Schiff entzündet zu werden, burchbrach bie Linie ber Türken unter fortbauernbem Gefecht. Die Europa und der heilige Januarius fahren fort, zu manöbriren, indem fie die feindlichen Schiffe beschießen. Die britte Division bes Rontreadmirals Elphinstone ift noch nicht in Den Streit verwidelt. Die Schaluppe, Die fich entfernt, ift Die, welche den Admiral Spiridow und den Admiral Grafen Orlow gerettet hatte. Das Schiff des türkischen Rontreadmirals, das durch den St. Eftafi genommen mar, entzundete fic. Die turfifde Mannicaft, um fic gu retten, fturgte fich ins Meer; einige Stunden barauf erreichte bas Feuer die Bulverkammer, und bas Schiff flog auf. Der erfte turtische Rontreadmiral hat sein Antertau getappt, seine Flaggen gesenkt und entfernt fic, um nicht burch gebachtes Schiff angegundet gu werden. Gin anderes in ber Rabe macht Anftalten, Daffelbe zu thun, wahrend es fich noch folagt. Alle übrigen Schiffe, Diefelbe Gefahr und das beständige Feuer ber ruffischen Flotte fürchtend, tappen gleich. falls ihre Antertaue und beginnen ihren Rückzug.

#### Drittes Gemälbe.

#### Rudjug ber Türken in ben hafen von Afchesme.

Die Türken ziehen sich in ben hafen zurud mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Tri Erarcha, worauf sich ber Graf Orlow befaud, gab das Signal zum Bersolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Obal in der Mitte am großen Maste unter der Raiferslagge ausgestedt war. Das Schiss sebrit sebr und der Rastislam ift noch im Gesecht mit den Feinden, indes der übrige Theil die Flotte ver-

folgt. Die Schaluppen, welche befehligt waren, die Manuschaft bes aufgestogenen Schiffes zu retten, kehren zurud und nabern fich ihren Schiffen. Der Borbergrund ftellt eine Ileine Injel vor, wo fich ein titrlischer Posten besindet, der den ruffischen Schaluppen burch ein anbaltendes Feuer beschwerlich fällt; fie antworten demfelben, indem fie ihren Weg sortiegen. Mehrere Turken von der Manuschaft des aufgestogenen Schiffes retten sich auf diese Insel.

#### Biertes Gemälbe.

#### Radtlider Angriff bom 7. Juli 1770.

Die vier Schiffe, Europa, Rastislaw, Retron Menja und Saratow, zwei Fregatten, Afrita, Rabegda, und eine Bombarbe machen bie Escabre aus, die ben Feind angreifen follte. Gie mar bom Rontreadmiral Breigh befehligt, ber auf bem Schiff Rastislam fic befand. Auf bem Gipfel bes großen Daftes fieht man bie Parnette und auf bem Flaggenmafte brei angegundete Schiffslaternen, welche bas Beiden jum Angriff find. Um ben Angriff ju mastiren, foeint Die fibrige Flotte fich fegelfertig ju machen. Die vier Brander liegen por Anter und erwarten bas Signal jum Sandeln. Die Bamberbe wirft beständig Bomben. Die Fregatte Rabegba nabert fic ber turtifden Batterie von 22 Ranonen, ungeachtet ihres beständigen Feners. Die Fregatte Afrita nabert fic von ber andern Seite, um bie Boll. endung einer andern angefangenen Batterie zu verhindern. Die titrtiften Schiffe, alle bor Anter in bem hafen bon Tichesme, fangen, indem fie die Unnaberung ber ruffifchen Escabre bemerten, an foneniren an.

# Fünftes Gemälbe.

Berbrennung ber türkifden Flotte im Safen von Tidebme.

Die drei Schiffe Europa, Rastislam und Retron Menja liegen vor Anter am Eingang des hafens, nahe bei der feindlichen Flotte, welche sie immerwährend beschießen. Der Saratow bleibt zurfie, um im Rothsall eines dieser Schiffe zu ersehen. Die Fregatte Radezde seuert auf die Batterie von 22 Kanonen; Afrika fährt fort, die Errichtung der zweiten Batterie zu verhindern. Die Bombarde seuerz unausbörslich.

Da ber Wind sich völlig gelegt hatte, sendete der Graf Orled die Schaluppen zu jenen Schissen, um sie im Fall einer Sefahr wegderingen zu tönnen. Die andern Schisse der Flotte liegen der Anser. Die vier schon abgesendeten Brander haben die türkische Flotte in Brand gesteckt, wodon ein Abeil schon durch die glückenden Angeln der drei Schisse entgündet gewesen. Man hat die beiden Effekte eines Schisses, welches ausstliegt, vorgestellt. Der erste ist der, wo was die Feuersaule sieht, die sich in Wolken ausbreitet, ungefähr der Minuten dauert und sich alsdann, wie man auf dem zweiten Field

sicht, in das rothe Feuer mit Funken verwandelt, in dessen Mitte eine Rauchsäule aufsteigt, welche sich nach oben verbreitet und auch ungefähr drei Minuten dauert. Wan hat für gut besunden, zwei Schisse vorzustellen, deren eines drei Minuten nach dem andern aufgestogen wäre, um die verschiedenen Wirtungen einer solchen Explosion sehen zu lassen. Zugleich sieht man, daß die Flammen der feindlichen Flotte sich einem Theil der Stadt und den nächsten Landhäusern mitgetbeilt haben.

### Sechstes Gemälbe.

Rudtehr ber fiegreichen Flotte am Morgen bes 8. Juli 1770.

Die Escadre der drei Schiffe, die beiden Fregatten und die Bombarde kehren bei Andruch des Tages von ihrer glüdlichen Unternehmung zur Flotte zurüd und bringen ihre Prisen mit, nämlich das Schiff Rhodus mit gesenkter Flagge unter der russischen, sodann vier Galeeren, die einzigen Ueberdeibsel der türkischen Flotte. Das Schiff Rastislaw, indem es sich dem Schiff Tri Erarcha nähert, grüßt den Oberbesehlshaber, dessen Schiff antwortet. Im Bordergrund sieht man die Trümmer mehrerer seindlichen Schisse, und Türken, die sich zu retten suchen.

# Sacherts Kunficharakter und Burdigung feiner Werke von ferrn fofrath Mener.

haderts Berdienst als Landschaftsmaler und das Eigenthümliche seiner Werke klar außeinander zu setzen, ist keine leichte Aufgabe, theils weil er die Prospettmalerei hauptsählich emporgebracht und noch dis jetz von Riemand darin übertrossen worden, theils weil zwar wohl das Rublikum, aber nicht immer die Kunstrickter seinen Talenten und seiner großen, höchst achtbaren Kunstsetzigkeit Ehre und

Recht haben wiberfahren laffen.

Damit aber ber vorgesetzte Zwed möge erreicht werden, so wird sich der Leser einige Audblide auf den Justand oder vielmehr auf den Gang der Landschaftsmalerei seit dem fledzehnten Jahrhundert gefallen lassen. Gegen die Mitte desselben nämlich blüthten die drei großen Künstler Claude Lorrain, Kaspar Dughet und Saldator Kosa; allein es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, der Kunsttheil, welchen sie so sehr verherrlichten, habe damals auch seinen Wendepunkt erreicht; denn wiewohl die solgenden Zeiten nicht ganzlich arm an ausgezeichneten Talenten waren, so können doch die seiter ersolgten Rückhritte in der Landschaftsmalerei nicht wohl abgeleugnet werden. Der Gehalt der Ersindungen, wie nicht weniger auch die allgemeine Uebereinstimmung der Theile zum kunstlich male-

rifden Bangen, bat abgenommen. Borerwähnten großen Reiftern folgten Rachahmer, welche aber als folde nothwendig binter ihren Muftern gurudblieben; fodann folgte bie Profpetimalerei, beren Uribrung bei ben bilbnifliebenden Englandern ju fuchen fein burfte. Balb verbreitete fie fic auch nach Frankreich, wo Bernet um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts vornehmlich mit den befannten Anfichten ber Seehafen fich feinen glangenden Ruhm erworben; und au eben ber Beit fanben auch bie burch Aberli ju Bern verfertigten Someiger Brofpette febr vielen Beifall. Babrend ber Siebziger Jahre endlich gelang es unferm hadert, wie aus ben vorftebenben Rachrichten erfichtlich ift, fich in ben Ruf bes erften Landicaftsmalers seiner Zeit zu segen, und durch ibn erreichte das Fach ber Prospettmalerei die höchfte Bolltommenbeit, indem es unmöglich icheint, ben realistischen Forberungen, mit geringerm Rachtheil für bie wahre Runft, beffer Benuge ju leiften, als in feinen Bilbern gefdieht. Dit unendlicher Treue und Wahrheit ftellt er uns die Gegenden von Rom, Tivoli, Reapel u. f. w. vor Augen; ber Bejchauer erhalt Rechenschaft bom geringften Detail, und boch ift Alles ohne angftliche, fleinliche Mühe, meisterhaft, ficher, ja sogar mit Leichtigkeit vorgetragen. Ueber diefes nimmt man bei hadert eine beständige Thatigleit des guten Beichmads ober, wenn man will, bes Schonheitsfinnes mahr. Freilich find feine Gemalbe nicht alle hinfictlich auf ben Inhalt gleich anziehend, weil es bie Gegenden nicht maren, Die er auf Beftellung nachbilbete: aber man wird ichwerlich ein Beispiel finden, bak er ben Standpuntt ungunftig gemablt ober ben barguftellenden Begenftanben eine folde Lage und Beleuchtung gegeben, bag ber malerifde Effett mefentlich baburch gefährbet wurbe. Doch um eine beutliche Ueberficht von haderts Runftlerverdienft ju gewinnen, ift es nothwendig, eine nabere Prufung anzuftellen, in welchem Dage er ben verfchiebenen Gigenschaften Gentige leiftete, Die von bem Runftwert aberhaupt geforbert merben.

Erfindung liegt eigentlich ganz außer dem Areise landschaftlicher Prospetimalerei, und so machen die Werte unseres Kunklers auf dieses höchste Berdienst keinen Anspruch. Auch ist ans den wenigen frei erfundenen Landschaften, die er versertigt hat, abzunehmen, das er sich wohl schwerlich mit Glud darum wurde bemüht haben.

Auch die Anordnung bleibt dem Prospektmaler nicht frei Aberlassen, und in sofern war Haderts Berdienst von dieser Seite nur ein bedingtes. Da er aber, wie ihm vorhin schon zugestanden warden, is seinen guten Geschmad in der Wahl der Standpunkte bewiesen, is daß nur in seltenen Fällen, wo es der gegebene Gegenstand unvermeidlich machte, die Linten nicht gut auf einander tressen, hat er gezeigt, daß ihm dieser Theil der Kunst keineswegs fremde gewesen

Der Artifel ber Zeichnung fann in ber Landichafts und zumal in ber Profpelimalerei aus einem boppelten Gefichtspunkt betrachtet

werben. Erftlich, in wiefern ber Maler bie Gestalt und Proportion ber nachaubilbenben Gegenftanbe richtig auf feine Leinwand übergutragen versteht, und bierin ift Philipp Sadert ber allervollfommenfte Reifter gewesen. Zweitens, in wiefern feine Beidnung burch Geftalt und Umrifie ben Charafter ber verschiedenen in einem Gemalbe befindlichen Begenftande anzudeuten weiß; und auch hierin fieht unfer Runftler feinem feiner Beitgenoffen nach. Seine Lufte find leicht, ber Baumichlag mannigfaltig; ber Runftler brudt die verschiebenen Arten ber Blatter fo wie ber Stamme fehr wohl aus. An ben felfen ift oft felbft die Steinart angebeutet. Die Bflangen bes Borbergrundes find mit Runft, Bestimmtheit und Sorgfalt bargeftellt. Befonbers aber pflegte hadert feine gange Runft an nicht febr entfernten Bergen zu zeigen, an benen fich die berichiebenen Bartieen noch beutlich untericheiben. Bielleicht ift bas Detail hiebei oft groker, als es bem malerifden Effett bes Bangen gutraglich ift; bagegen lagt aber auch Die Wahrheit und Treue ber Darftellung nichts weiter zu munichen übrig.

Die Runftrichter haben Saderts frühern Gemalben Mangel an Hebereinstimmung bes Rolorits vorwerfen wollen; gulekt aber wurde er beschuldigt, daß er bunt male. Jener erfte Tabel ift halb ungerecht, weil er nur aus ber Bergleichung ber Sadertifchen Bemalbe mit ben Meifterftuden ber alteren großen Runftler entipringt. Unter Saderts Reitverwandten haben wenige harmonifcher, vielleicht teiner kraftiger gemalt als er. Daß hingegen manche seiner spätern Arbeiten etwas bunt seien, lagt sich nicht völlig ableugnen. Doch hiezu, wie ju einigen harten Stellen, scheint er, indem er nach der Ratur malte, durch das an fic löbliche Bemüben, dieselbe recht treu nachzuahmen, verleitet morben zu fein. Denn die Palette ericopfte fich icon an ben Fernungen und ben gedachten bewundernswürdig mahrhaft und mit bem größten Detail ausgeführten naberen Bergen, alfo bag für mande Bartieen bes Borbergrundes teine hinreichenden Farbenmittel mehr in bes Runftlers Gewalt waren und er fich ju Uebertreibungen genothigt fab. haderts Rolorit ift begwegen, jumal wenn er Abendichein ausbruden wollte, nur in einzelnen Theilen vortrefflich; aber in biefen einzelnen Theilen auch wirklich unübertreffbar. In Gemalben, wo er bie Aufgabe ju lofen hatte, Morgenbeleuchtung barguftellen, findet fich mehr Attord, das Berhaltnig ber Tinten ift mehr tunftgerecht; jedoch hat er, wenn man nämlich milben Ton und Farbenfcmelz im Gangen als die haupteigenfcaften des guten Rolorits betrachten will, gerabe bierin bie vortrefflichen altern Deifter nicht immer erreicht.

Die Beleuchtung anlangend, hielt fich unser Rünftler bloß an die Ratur, ohne, wie man wohl fieht, diesen wichtigen Theil der Runft vorzüglich studirt zu haben. Bielleicht hat ihn sein reales Streben nach Darftellung des Wirklichen abgehalten, fich die Bor-

theile einer künstlich angeordneten Beleuchtung zu Muhe zu machen. Wie dem auch sei, haderts Gemalde geben zwar in hinsicht auf Licht und Schatten zu keinem gegründeten Tadel Gelegenheit, doch haben sie auch eben so wenig von dieser Seite Anspruch auf vorzügliches Berdienst.

In der Kraft und Rüancirung der Farben weichen die Gründe meistens richtig hinter einander zuruck; wo indessen von den obgelobten nähern Gebirgen sich welche sinden, so wollen diese wegen ihrer reichen detaillirten Aussuhrung zu sehr herantreten und scheinen alsdann den Künstler oft zu einigen harten im Bordergrunde ge-

nothigt zu haben.

Berschiebene dem Gebiet der Ausführung oder Behandlung angehörige Eigenschaften sind bereits berührt worden; es ift also nur noch anzumerken, daß Hadert den Pinsel mit unumschänfter Meisterschaft führte. Die Leichtigkeit und Sicherheit, womit er arbeitete, bie zwedmäßige Methode, die er im Anlegen und Bollenden beobactete, sonnte es ihm auch allein möglich machen, nicht nur eine sehr große Anzahl Oelgemälde, sondern auch viele Gouachen und beinache unzählige Sepienzeichnungen zu verfertigen, welche man in größern wie in kleinern Sammlungen durch ganz Europa antrifft. Freilich läßt sich nicht behaupten, alle diese Werte seine mit gleicher Sorzsalt ausgestührt; unterdessen, alle diese Werte seine mit gleicher Sorzsalt gehaltener Ausmerksamteit vollendet, der vernachläsigten hingegen sind so wenige, daß man sie gewissermaßen als Seltenheiten betrachten tann

Haderts Gemülde find, wie es für Prospekte schildich ist, meistens mit Menschen und Thieren der Gegend, welche sie darstellen, staffirt; und als Stassage betrachtet, tonnen alle diese Figuren für gut und hinreichend gelten. Weidendes Bieh gelingt ihm sogar mitunter recht lobenswürdig. Sehr selten und gleichsam nur zum Bersuch bringt rauch heroische Figuren an, sie konnen aber auf kein großes Lob Anspruch machen, weil es ihm an der Ersindungsgabe sowohl als an

ber erforderlichen Wiffenicaft in ber Zeichnung fehlte.

Bu Ansang dieser Betrachtungen ist ausgesprochen worden, die Prospettmalerei habe durch hadert ihren Gipsel erreicht, und die Priliung der besondern Eigenschaften seiner Kunst wird dentlich gegigt haben, daß er alle die für dieses Fach ersorderlichen Talente in hohem Grade beselsen, hingegen in denjenigen, welche der freien potischen Landschaftsmalerei vornehmlich angehören, nicht geglämzt habe. Und so bleibt nur noch zu untersuchen übrig, ob von seinen Rechsolgern setzt schon einer in dem genannten Fach mehr geleistet, od.: in wiesern zu erwarten stehe, daß kunstig einer ihn übertreffen und ihn von der obern Stelle verdrängen werde. Den ersten Theil der Trage hat die Ersahrung selbst schon beantwortet, weil keiner dietzt lebenden Landschaftsmaler (mit ihrer Gunst sei es gesagt!) Anslichten nach der Ratur im Ganzen so vortrefslich darzustellen verwar

als wir foldes in Saderis Bilbern wirklich geleiftet feben. Ueber ben aweiten Theil tann man awar nicht entideibend ibrechen - benn Die Grangen bes Möglichen find nicht wohl zu bestimmen - abieben aber läßt es fic allerdings nicht, wie es Jemand gelingen follte. gegebene lanbicaftliche Begenftanbe mit grokerer Richtigfeit und Treue nachaubilben. Denne wollte fich Giner mit noch ftrengerer Bewiffenhaftigleit ans Wirkliche halten und dabei mehr Detail anbringen, so würden seine Werte weniger angenehm ausfallen, auch wurde er ber Trodenbeit und dem Borwurf eines platten, geschmadlosen Raturalismus ichwerlich entgeben. 3m Rolorit mußte ihm nothwendig begegnen, was icon oben gegen hadert erinnert worden, daß nämlich die Farbenmittel ber Balette nicht für bas gange Bild ausreichen. Wollte aber Bemand burd Bufegen und Weglaffen, fo wie burd willfürlichere Unordnung bewirten, bag feine Bilber ben Forberungen ber Runft mehr Genuge leifteten, wollte er burd fünftlichen Gebrauch von Licht und Schatten größern malerischen Effett bervorbringen, burch weise Dagiaung ber Karben mehr harmonie über bas Gange verbreiten, fo murbe er icon in bas Gebiet ber boberen, freien, bichterifchen Lanbicaftsmalerei übergeben; er wurde ein befferer Runftler als Sadert fein, aber biefem boch feinen Rang als erftem Maler bes bedingten Races der Broivette nicht ftreitig machen tonnen.

### Ueber Landichaftsmalerei.

#### Theoretifche Fragmente.

Es lagt fich wohl benten, bag ein Mann wie Philipp Sadert, ber seiner Ratur nach so verständig war und immerfort in einem flaren Bewußtfein lebte, Betrachtungen über die Runft im Allgemeinen. besonders aber über die Art, wie er solche behandelt, wie er in derselben zu einem hoben Gipfel gelangt, mabrend einer so thatigen und langen Lebenszeit öfters angestellt habe. Er war zu folden theoretifch-prattifchen Bemertungen burch bie Gulgeriche Theorie, auf Die er einen fehr großen Werth legte, aufgefordert und fühlte in fich wohl ben Beruf, Dasjenige, was er fo gut ausübte, auch gelegentlich ausaufprechen. Er hatte ftets Liebhaber und Rünftler als Schuler um fich und theilte benfelben gern feine Ueberzeugungen mit. Da es fich ihm nun jo gut juhorte und Jebermann fich leicht burch einen jo treff. lichen Meister überzeugt fand, so wunschte man natürlich, biese fruchtbaren Lehren auch aufs Bapier fixirt zu feben, und gab ihm diefen Bunich ofters zu ertennen. Er ließ fich baber bewegen, wieberholte . Berfuce ju folden bibattifchen Auffagen ju machen, allein es wollte ibm nicht gelingen, feine fo wohlgefaßten Bebanten mit einer gewiffen Methode barzuftellen.

Es liegen mehrere Papiere vor uns, welche von diefer Bemuhung geugen, und ihr Inhalt ift werth und wurdig genug, aufbewahrt ju

werben. Allein es tann dieses nur in Gestalt von Fragmenten gefchehen, die wir benn auch so unsern Lesern mittheilen.

Rach Ihrem Berlangen, mein Freund, exhalten Sie hiermit meine Gedanken über die Landschaftsmalerei. Gewöhnlich glaubt man, es sei etwas Leichtes, Landschaften zu zeichnen und zu malen. In diesem Irrthum stehen die meisten Liebhaber, ja sogar Künstler, dem es an Einsicht und Kenntniß sehlt. Einige Massen, mit einem gewissen Statu und Kenntniß sehlt. Einige Massen, mit einem gewissen Einbldungskraft als eine Landschaft erscheinen, die aber sehr undollsommen ist. So sindet man sogar verschiebene Steine, wo die scherzende Ratur Städte, Hünger, Thürme, ja sogar oft Bäume vorgestellt hat. Im Lumachell-Marmor sieht man allerlei Figuren, besonders Köpse, sowohl Karifaturen als schone Gesichter. Dieß hängt aber mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie denn auch Einer mehr von unserer Siedildungskraft ab einer mehr von unserer Siedildungskraft ab; wie den aber seiner den einer mehr von unserer Siedildungskraft ab einer mehr von unserer Siedildungskraft und einer web von einer Brauter Siedildungskr

Biele migrathene historienmaler legten sich auf das Landichaftsmalen, weil sie es für leicht hielten; ja sie glaubten, sich zu exniedrigen, und hätten bergleichen Dinge nicht unternommen, werm sie sich badurch nicht ihren Lebensunterhalt verschaft hätten; ja sie sprachen selbst mit Berachtung davon. Allein es glüdte ihnen auch nicht. Biele haben sich Jahre durch gequält, ohne etwas bervorzubringen: auch ift

ibr Rame unbefannt geblieben.

Es ist beinahe nicht möglich', ju einem Grade der Bollommenheit zu gelangen, wenn man diese Kunst der Landschaftsmalerei nicht in ihrem ganzen Umfange studirt. Ich sinde, daß dei allem Fleiß das menschliche Leben dazu zu turz ist, wie zu allen andern Kunsten. Jett, da ich sechzig Iahre alt bin, sange ich erst an, wahr zu seben und die Ratur richtig zu beurtheilen und nachzuahmen, ungeachtet ich von meinem sechzehnten Iahre an sie belauscht und mit Eiser und Fleiß studirt habe.

Es gehört zu ber Landschaftsmalerei überhaupt nicht allein ein seiner Geschmad und ein seines Gesühl, sondern es ift auch ein gattender Fleiß ersorderlich, alle nöthigen Studien zu machen, die wannigsaltig sind, daß man sich kaum vorstellt, wie viele Gegenftügen nan nachzuahmen und ihnen den Charalter der Mahrheit und Schabebeit zu geben hat, man mag nun nach der Ratur zeichnen oder malen.

Herner gehört eine gute Schundheit dazu, die Beränderung der Witterung zu ertragen, weil der Landschaftsmaler die Sommermsnate in öben Gegenden zubringen muß, wo die Ratur von Menschaftnden noch nicht verstümmelt ift. Nahe bei den Städten findet man Kultur. aber keine malexischen Gegenstände, obgleich viele Liebhaber diese Landschaften vorziehen. Sie benken an das schone angesaute Land

bas so ergiebig ist und so manche reiche Ernten verschafft an Oel, Wein, Ohft und andern Frückten mehr, die in dem italiänischen Klima nahe bei einander wachsen, so daß man zum Beispiel Tostnaa einen wahren Garten nennen kann. Diese Borstellung der Fruchtbarleit macht nun jenen Liebhabern die Ratur, aus solchem Gesichtspunkte betrachtet, schon; und obgleich die Segenstände in diesem Sinne auch mögen schon genannt werden, so sind sie doch nur für den Landschafter selten brauchdar, außer in der Ferne und in mittleren Planen; da konnen sie gut und dienlich sein, selten aber nahe, und im Borgrunde ganz und gar nicht. Die Ratur ist zu sehr gekümmert, selten malerisch; je weniger die Gegenden kultivirt sind, je malerischer sind sie. An Borgründe ist bei senen Segenden nicht zu denken, die sich

außerft felten finben.

Rach meiner Meinung muß ber Lanbichafter Figuren gezeichnet haben, damit er seine Landschaften staffiren tann und daburd Leichtigkeit gewinnt, Bieh und allerlei Thiere zu zeichnen und nach der Natur 3d finde es nothig, daß er in mathematifden Biffenau malen. icaften belehrt fei, bak er Architektur. Optit und Berfpettive tenne: befonders muß er fich ein autes peribettivifdes Auge angewöhnt baben. Die Ratur richtig nachzuahmen. Biele Liebhaber, auch Runftler felbft, preisen fehr die Camera obscura und rathen an, bag man viel barin geichnen foll. Rach meiner Meinung tann fich ein Liebhaber wohl Damit amufiren; ber Runftler aber muß fie nie brauchen, weil fie ihm nachtheilig ift, aus Urfache, weil fie nicht richtig fein tann. Anger bem Fotus find alle Linien, wie befannt, trumm: Alles giebt fich in die Lange, alle Rleinigfeiten, Die fie anzeigt, werden ju flein; baburch gewöhnt er fich eine kleine Manier an, und weil die Licht-Arablen burd berichiebene Glafer gebrochen werben, bis fie aufs Bapier fallen, fo fieht man Alles verbunkelt. In ber Ferne und im Mittelgrund bermift man ben iconen Silberton, ber mit bem Luftton fo foon in ber Ratur berricht. hier ift Alles mit einem leichten Flor überzogen, mit einem gewiffen Rauchton, ben viele Rünftler Spedion nennen und ben man fich in der Folge fdwer abgewohnen tann. Ueberhaupt ift es in ber Runft fowierig, bas Angewohnte abzulegen, besonders wenn man fich einmal falice Maximen in ben Ropf gefest bat. 3d nenne bas in ber Runft gurudlernen; Diefes ift viel mubjamer und fowerer, als auf bem rechten Wege pormäris zu geben.

Rach meiner Meinung und Uebung sinde ich, daß man weit mehr hervorbringt, wenn man vollsommen in der Größe, wie man das Bild machen will, den Kontour nach der Ratur mit bloßem Auge zeichnet, ohne weitere Hillsmittel. Hat man die Perspeltive und gelernt, so wird es leicht werden, die Ratur richtig nachauhmen. Der Künstler muß sich an das Große gewöhnen, daß nicht zu viele Kleinigkeiten in die Zeichnung oder in das Bild kommen, die in einem Neinen Raum nur Unordnung machen und unmöglich barzustellen find. Er muß Bieles weglassen, um die wahre Illusion des Gegenstandes hervorzubringen, und so gewöhnt sich sein Auge nicht allein an einen großen Stil, sondern auch nach und nach an den Silberton der Natur, und je mehr er zeichnet und malt, je mehr

lernt er diesen Ton feben, tennen und nachahmen.

Es ist freilich Anfangern nicht zu rathen, große italianische Aussichten sogleich zu zeichnen und zu malen, wo man öfters von einem Sügel oder Berg in einer Entsernung von 40 bis 60 Miglien das Meer entbedt, oder die weit entsernten Apenninen. Ich habe den Artna 120 Miglien dom Meer aus gesehen. Man nuß mit Ileinen Entsernungen, die sehr deutlich prononcirt sind, ansangen, wo die Plane durch Flüsse, Seen, Wälder, mit Getreide bebautes Land deutlich abgeschnitten sind, daß man Auge und Hand nach und nach deuran gewöhnt, daß man mit Geschmad und Fertigkeit alle Gegenständen die Einem ausgegeben werden oder die man selbst wählt, nachzuahmen versteht, durch Kunst und Geschmad, ohne die Wahrheit der Katu

au alteriren.

Da die Gegenstände so mannigfaltig in der Natur find, so muk ber Riinfiler viele Zeit anwenden, alle tennen zu lernen und gu zeichnen. Das Studium ber Baume braucht viel Uebung und Reit. Rach meinem Bringip theile ich im Allgemeinen alle Baume Aberhaupt in brei Rlaffen ein, so wie ich fie felbst radirt und beraus. gegeben habe. Rach biefen muß ber junge Runfiler und Liebhaber, wenn er zeichnem lernen will, feine band üben. Das Erfte ift ber Raftanienbaum. Rann er beffen geschwantige Blatter und Bartieen zeichnen und gruppiren, fo ift es ihm bernach leicht, ben Rukbaum. bie Eiche und alle Baume, Die langliche Blatter haben, ju zeichnen; benn er gieht feine gruppirten Blatter nur mehr ober wenther lang; ber übrige Charafter bes Baums besteht in seinem Stamm, in Sowung ber Aefte und in ber form bes Bangen, wie auch im Relorit. Bernach tommt ber Gidbaum, welcher ein jadiges Blatt bat Rann er biefes mit Freiheit hinzeichnen, fo wie man foreibt, is ik ihm leicht, alle Arten von Gichen, Dornen, Beinreben u. f. m. genug Alles, mas gadige Blatter bat, ju geichnen. Das britte Blatt ift die Pappel, welches ein rundes Blatt ift. hat er diefes genugfam gelibt, jo tann er bie Linbe, bie Ulme und Alles, was runde Blatter hat, hervorbringen, wenn er, wie schon gesagt, auf das Eigenthumliche bes Stamms und auf die Ratur ber Aefte Acht bat. Auf biete Weise wird ber Runftler bie Mannigfaltigfeit ber Baume und Strauder, die in die Tausende geben, leicht nachbilden. Es ift bem Landschafter nicht genug anzurathen, viele Baume zu zeichnen, und mer muß icon blog im Rontour, welche Art bes Baums es ift, ertennen. Er muß hiebei Geschmad haben, um das Schonfte jeber Art in ber Ratur ju wählen. Niemals muß er eine berftummelte Ratur madRachtrage. 859

ahmen; sogar wenn er franke und sterbende Natur nachahmt, muß er auch hier das Schöne zu finden wissen, und sowohl bei nachgeahmten als komponirten Bäumen muß Alles schön und lachend, freundlich

und lieblich fein.

Die Gestalt eines iconen Garinerbaumes ift, bak er über ben untern biden Stamm fich in eine Babel von zwei Zweigen bilbet. Diefes mit febr icon geichwungenen und pariirten Aeften bilbet mirtlich auch einen iconen Baum fur ben Lanbicaftsmaler. Wenn ber Runftler Bieles nach ber Natur gezeichnet hat, jo wird er fich folche icone Ratur merten, die ibm auch bei ber mangelhaften aushilft; er wird auf biefem Wege die schönften Regeln der Kunft finden, und bas icone Abeal wird ibm nicht fremb fein. Da Alles in ber Da-Ierei finnlich ift, fo ift nichts bei allen unfern Ibeen moglich, als mas uns die Ratur mehr ober weniger icon bargeftellt bat. Denn ab mir aleich ofters bie Ibeen neu glauben, fo find fie boch aus betannten Begenftanben entstanben. Wir finben fie aber neu weil unfer Gedachtnig, bei ber großen Mannigfaltigfeit ber Ginbrude, fic nicht mehr erinnert, wo wir fie ber haben. Be mehr nun ber Runftler Lotalgebachtniß bat, je mehr wird fein Ropf angefüllt fein von fo mannigfaltigen Gegenftanben, Die er theils felbft gezeichnet ober auch nur gesehen bat. Es mare mohl ju muniden, dag ber Runftler Alles aufzeichnen konnte, mas er Gutes und Reues in ber Ratur findet: allein bas Leben ift zu turg; taum bat man bie Ratur eimas tennen gelernt und ihre Effette belaufct, fo find bie Jahre ba. bak man babon ideiden muß und die Runft aufhört.

Wenn des Künftlers hand einigermaßen geübt ist, daß er in allen Bendungen und auf alle Weise die Blätter und Partieen der Bäume hinschreiben kann, so muß er nach der Katur zeichnen, ohne sich zu lange mit Kopiren nach Zeichnungen auszuhalten; denn dem Kopiren lernt er zwar den Mechanismus der Hand, aber er versteht keine Zeichnung, wenn er die Rahur nicht kennt. Er wähle sich im Ansang mittlere Bäume, die nicht zu groß sind, die aber deutliche Partieen haben, und mache sie so gut nach, als er kann. Wenn es auch im Ansang keis wird, so lasse er sich doch nicht abschrecken. Wo er die Partieen deutlich sinder, ahme er sie mit Richtigkeit und Beschandle er solche auf gleiche Weise. Er suche die Art, wie man mit Richtigkeit und Wahrheit die Ratur nachahmt. Rach und nach kommt er dahin, doß er dieß mit Leichtigkeit und freier hand zu thun verdahm, doß er dieß mit Leichtigkeit und freier hand zu thun verdahm, doß er dieß mit Leichtigkeit und freier hand zu thun verdahm, doß er dieß mit Leichtigkeit und freier hand zu thun verdahm, doß er dieß mit Leichtigkeit und freier hand zu thun verdahm, doß er dieß mit Leichtigkeit und freier hand zu thun verdahm, doß er dieß mit Leichtigkeit und freier hand zu thun verdahm, doß er dieß mit Leichtigkeit und freier hand zu thun verdahm.

fteht, und feine Berte merben gefallen.

Hat er eine Zeit lang so fortgefahren, so wage er es, große schwe Baume zu zeichnen, und wähle stets die schone Ratur, so viel nur möglich ift. Er muß seinen Standhunkt wenigstens zwei Mal so weit vom Baume nehmen, als dieser hoch ift. Erlaubt es das Terrain, so ist es besser, drei- oder vier Mal so weit entsernt zu

fein; benn fein Auge tann bas Gange faffen, und er fieht Gingelmes

genug, um alle Formen richtig zeichnen ju tonnen.

Er thut mohl, einige Tage bei Einer Art von Baumen zu bleiben, aber nicht Wochen lang; benn es ist nothig, sich in den verschiedenen Arten zu üben; sonst geschieht es leicht, daß der Kunkler immer die Sorte zeichnet, die ihm geläusig ist, und es ihm hernach schwer wird, sich an andere zu wagen, die ihm nicht geläusig sind. Auf diese Weise kommt er nach und nach dahin, alle Arten von Baumen richtig und kenntlich nachzuahmen und den wahren Baumschlag zu lernen, aus dem der Charafter eines jeden Baumes ersichtlich ist.

Ich habe in meinem Leben immer viel vom Baumschlag sprechen und auch geschickte Künstler eitiren hören, daß nämlich Einer und der Andere einen vortresslichen Baumschlag habe. Bieles ift hierin wahr; allein nach meiner Bemerkung konnte der Baumschlag sehr gut sein, er war aber immer derselbe, was ich manierirt nenne, und die Barietät der Bäume sehlte. Ich verlange, daß ein jeder Botanikus den Baum sogleich erkenne, so wie auch Pflanzen und andere Blätter

im Borgrunde.

Ich rathe sehr zu einem ernfilichen Studium der Baume; dem es gehört Zeit und Uebung dazu, es auf einen gewissen Grad zu bringen. Da ein junger Künftler seurig und ungeduldig ift, so will er gleich ein Ganzes hervorbringen, ohne die gehörige Zeit an das Einzelne zu wenden; aber diese läßt sich mit einem einzelnen Baume auch thun. Und sindet er keinen Mittelgrund und Ferne an der Stelle, wo er seinen Baum gezeichnet hat, so suche er sich einige Schritte weiter einen Fond dazu, der sich paßt, und mache ein paar Figuren oder Thiere im Bor- oder Mittelgrund; so bleibt es kein bloßes Studium von Baum, sondern es wird son eine Landschaft. Richts gefällt mehr, sowohl in der Ratur als in Zeichnungen und Gemälden, als ein schoner Baum. Einige Felsen, Steine oder andere Bäume im Rittelgrund und etwas Fernung macht eine schone Landschaft, wo der Baum am Ersten brillirt.

Rach biesem zeichne ber junge Künstler Felsen, die zugleich mit Bäumen und Sträuchern bewachsen sind, und gebe wohl auf den Gharafter der Brüche Acht. Ralkselsen sind öfters sehr verschieden unter sich; die vulkanischen haben einem ganz besondern Charafter, sowohl in der Form als in der Farbe. Er zeichne serner Steine, Felsenstüde, Arauter von verschiedener Art, mit großen, mittelmäßigen und kleinen Blättern, die ihm zu seinem Borgrunde dienen. Hernach gehe er an das Ganze und wähle sich im Ansang eine Gegend, die nicht zu reich an Gegenständen ist, ziehe seine Linie des Horizonts nach seinem Standpunkt; darauf zeichne er die großen Linien und Objette, die er seine Plane und übrigen Objette im Ganzen richtig zusammen hat. Alsdam fange er an, das Detail mit Genauigkeit

zu zeichnen. Die vielen Aleinigkeiten hingegen, die sein Kaum nicht erlaubt darzustellen, nuß er weglassen, aber so unvermerkt, daß die Wahrheit nicht alterirt werde. In Entsernungen, wo Gruppen Hügler zusammenstehen, ist man oft genöthigt, viele wegzulassen und nur die Hauptsachen zu wählen, weil es sonst zu klein würde und der Künstler kein Instrument hat, so kleine Objekte darzustellen. Es gehört freislich eine gewisse klebung, ein Takt dazu, um mit Fertigkeit und Richtigkeit das Undeukliche, was in der Fernung herrscht, zu zeichnen, indem man nicht zu deuklich werden und doch alles Röthige darstellen soll. Beim Malen ist dieses keichten, wobon ich an

feinem Orte fprechen merbe.

Es wird erfordert, daß ber Runftler nicht allein feinen Standpuntt wohl gewählt habe, wo die Objette mit einander in einem auten Bezug fteben und babei angenehme Gruppen im Detail machen. er muß auch babei bie Ratur wohl belaufden, in welchem Licht fie ben besten Effekt macht, es sei früh Morgens ober etwas später, gegen Abend ober bei untergebender Sonne. Dat er fich hieraber bestimmt, jo ift es nothig, daß er in dem Augenblid, wo die Ratur foon beleuchtet ift, wenigstens bie Maffen des Schattens anlege und fobann nach feinem Gedachtnif ausarbeite. Er tann auch bes anbern Tages au der Stunde fich wieder binfeken, um den Effett immer mehr und mehr zu belauschen, bis er ihn jo weit hat, daß er bas Bild glaubt nach feiner Ginbildungstraft fertig machen ju tonnen. Fahrt ber Runftler im Anfang mit diefer Mühlamkeit und Geduld fort, jo wird er bald feinen Endamed erreichen. Freilich ift es ichwer, bak ein feuriges Genie fich zwingen foll, che feine Berte gerathen, mit Gebuld so oft an benselben Play wieber gurudgutehren; allein ein mahres Benie bringt burd, es überwindet alle Schwierigkeiten, fie mogen fo groß sein, als fie wollen, es tommt endlich auf ben Puntt, ben es fic borgefest hat.

Als das beste Mittel hiebei, welches ich selbst versucht habe, kann ich anrathen, wenn man bei einer angesangenen Sache merkt, daß man daran ermitdet ist, sie sogleich liegen zu lassen und nach einer kleinen Promenade nach der Ratur irgend etwas Anderes anzussangen, was reizen kann. Die Reuheit erregt Lust und Liebe, und die Berdnderung der Dinge placht und ben Berdruß, daß wir unser Jiel nicht sogleich erreicht haben, vergessen; so daß wir des andern Tages nach Kuhe und Ueberlegung das Werk mit neuem Muthe wieder angreisen, dis wir endlich die ersten Schwierigkeiten überwunden haben und nach und nach zu der großen Fertigkeit gelangen, Alles, was uns die Ratur darbietet, mit Kunst und Geschmad ohne Anstand nachzeichnen zu können, und das mit eben solcher Leichtigteit, als Jemand mit wohlgeformten Buchstaden sogleich einen Brief

foreibt.

In ber Romposition ber Landichaften ift hauptsachlich babin gu

Effett.

feben, bak Alles grandios fei, wie foldes Ricolaus und Rafpar Bouffin, Carracci und Domenichino geleistet haben. Diete Meifter formirten einen großen und einnehmenden Stil; man findet nichts Rleinliches in ihrer Rompofition. Bon ber Fernung an bis auf ben Borgrund find Alles große Linien. Die Baume befteben mehrentheils aus großen Maffen; boch haben fie auch ofters leichte Baume gemalt. Genug, man muß bie Wahrheit ber Ratur nicht im Detail suchen. Doch tann man an diesen Meiftern ausstellen, bas ihr Baumichlag immer berfelbe fei, und ein Baum fich felten von andern unterideide. Ingleichen mare zu munichen, bas Rolorit mochte mabrer fein; es ift nicht ber Ton ber Ratur; Die Fernungen find pu blau und zu hart, ber Mittelgrund gemeiniglich zu grun, ohne Luftperspettibe, und die Borgrunde und andere Plane zu ichwarzarun. Felfen und anderes Erbreich ju gelb, ohne variirte Lone, und bas Sanze muß bart werden. Dan tann einwenden, daß die Terra verde, die fie in Oelfarben gebraucht, Schuld an der Dunkelheit sei, weil fie in Oel, durch Kupfer und Bitriol, die fie enthält, nachdunkelt. Ich habe aber gefunden, daß Kajpar Poussin nie harmonisch geweier fein tann, auch ba feine Bilber neu waren. 3m Balaft bes Connetable Colonna in Rom babe ich eine Menge Conache-Landicaften gesehen, sowohl auf Kalt als Leinwand und Brettern: teine waren harmonifd. Die auf Rall hatten burd bie Beit gelitten, bie abrigen gar nicht. Ich tenne biefe Bilber genau; benn ich habe viele pon benen, bie auf Rall gemalt maren, in Gouache topirt, in einer giene licen Große, weil ich borberfab, bag fie burch bie Beit und Die wenige Sorgfalt, die man für ihre Erhaltung hatte, bald würden ju Grunde geben, welches ich benn leiber nach fünfundzwanzig Johren wahr gefunden babe.

Die genannten großen Meister, welche die Regeln des großen Stils aus der schönen italianischen Ratur geschöhft haben, nehmen und ein, sowohl wenn sie schöne, als wenn sie schredliche Gegenstände ausstühren. Ihre Stürme und Ungewitter sind so schredlich schae sie Schaudern erregen. Die angenehmen Gegenstände sind reizend durch die großen und mannigfaltigen Linien, auch da, wo die Landchaft gleichsam in der Bogelperspetitive vorgestellt ist, wie zum Beispiel an der großen Landschaft von Kaspar im Palast Colonna, wahreld werden Sohn zum Opfer führt: Dieses Bild ist weniger schwarz geworden als die andern, ist harmonischer und macht weiter

Claube Lorrain, ob er gleich viel nach der Ratur gezeichnen und noch mehr gemalt hat, bedient sich in vielen Fällen des Poussissischen Stills. Seine Komposition ist angenehm, die Gruppirung der verschiedenen Bäume reizend, und man sieht überhaupt, das sein Gefühl für die schone Ratur außerordentlich sein gewesen, ab max wohl tadeln könnte, daß seine Perspektive sehlerhaft ift, und max

öfters wünscht, daß bei fo vielen Schonheiten die Linien der Plane

richtiger maren.

Was sein Kolorit betrist, so ist, meiner Meinung nach, Keiner bahin gekommen, es so volltommen zu machen. Sein Dunst in verschiedenen Tageszeiten, sowohl in der Fernung als der Luft, ist außerordentlich. Man sindet den sansten Rebel des Morgens und die Ausdünftungen des Abends nicht allein in der sernsen Entsernung, sondern alle Grade durch die auf den Mittelgrund, wo der sanste Rebel herrscht, ohne jedoch die Kotalfarben, welche die Katur zeigt, und ohne das Detail zu alteriren. Alles ist sehr deutlich und macht auf den Jusquaer die angenehmste Empsindung. Seine Bäume im Bordergrunde, ungeachtet der schönen Gruppirung, sind diers schwerz, ofters hat auch die Terra verde sie schwarz und undeutlich gemacht, do daß es nur eine Masse geworden ist und man keine Partieen im Baum, sondern nur bessen Silhouette sehen kann. Wo er Ultramarin brauchte, sind sie besser erhalten.

Bu feiner Zeit waren in und bei Rom viele immergrune Giden, welches ein sehr schoner Baum ift, ber aber, wenn er nicht gut studirt wird, leicht schwer aussieht. Dieser Baume hat er fich viel bedient.

Indessen bei Allem, was man noch in seinen Landschaften wunscht, ift er beständig schon, reizend und gefällt immer mehr, je langer

man feine Berte anichaut.

Boussin ist einnehmend bei dem ersten Andlick, so wie die Größe des Meeres uns auffällt, wenn man es lange nicht gesehen hat; man wird es aber in einigen Tagen müde und sieht es mit Sleichgülligsteit an. Poussins Figuren sind im großen Still und gefallen. Claude's Figuren, wenn nicht Filippo Lauri die Bilder staffent hat, sind gemeiniglich sehr mittelmäßig, so wie auch das Bied. Claude sagte selbst: "Die Landschaft lasse ich mir bezahlen, Figuren und Bieh gebe ich oben ein." Man kann mit Gewißheit sagen, hätte Claude in seiner Jugend angesangen, zu zeichnen, und hätte mehr Praktik gehabt in der Behandlung Dessen, was man Mechanismus der Kunst nennt, so würden seine Borgründe eben so schön als Fernungen und mennt, so würden seine Borgründe eben so schön als Fernungen und der sich so spät der geworden sein. Es ift zu bewundern, daß ein Mensch, der sich so spät der Kund gewönnet hat, so zu sagen der größte Landsschafter geworden ist. Genie und Fleiß haben ihn dahin gebracht.

Ich muß hier einige Beispiele anführen, woraus man die Beschassensteit der Landschaftsmalerei, als ich in Rom war, lernen kann. Die jungen Franzosen, sowohl die Pensionärs der französischen Akademie als andere, trugen in Oktav oder Duodez ein kein Büchlein in der Tasche und zeichneten mit Rotsskiein oder schwarzer Areide nach der Ratur, aber Ales manierirt. Ich sach Zeichnungen von mehreren Künstlern, und alle schienen sie mir, als wären sie von Einer Hand. Der maltesische Ambassaderr, Baron de Breteuil, hatte von allen Künstlern, die damals in Kom waren, Zeichnungen oder Gemälde,

und da er fie mir eines Morgens mit vielem Pomp zeigte, so mußte ich bei einem jeden Stud fragen, dan wem es sei, wenn ich den Namen nicht fand. Er wunderte sich sehr, daß ich so wenig Renner wäre, und gab mir einige höksliche Berweise, daß ich diese kosten nicht genugsam schäfte, und ich wußte mir nur durch die Antwort aus der Sache zu helfen, daß ich die alten Gemalde zwar gut verstünde, aber noch zu neu in Rom wäre, um die Schönheiten

ber neuen jungen Rünftler einzuseben.

Als Bolaire im Jahre 1770 in Reapel die Studien sah, die ich und mein Bruder Johann daselbst gemacht hatten, sagte er mir, daß es thöricht sei, sich so viel Mühe zu geden. Er habe auch Ehorbeit begangen, aber seine Studien hülsen ihm jest nicht. Er sagte freilich nach seiner Art sehr wahr; denm da ihm die wahre Wissenschaft der Kunst sehlt, so sieht man in allen seinen Gemälden, daß sie manierirt sind, ungeachtet dieser Künstler wahre Berdienste im Essett hat. Seine Eruption des Besud und seine Mondscheine, besonders die aus seiner guten Zeit, sind im Essett vortressisch; hingegen was er nach der Katur macht, ist sammerlich, weil er keine

Berivettive, noch die wahren Formen der Ratur verfieht.

Die Englander in Rom hatten einen andern Tit. Sie ftudirten Delane imitirte bie ichmargen Gemalbe nichts nach ber Ratur. von Rafpar Bouffin und malte bie feinen noch fomarger. Forrefter that ungefahr bas Gleiche, zeichnete etwas nach ber Ratur, aber elend, ohne Grundfage. Unfre Damen, die Liebhaberinnen im Lanbicaftsgeichnen find, machen es beffer. Dan wollte ben Claude nachabmen zeichnete bie Linien nach ber Ratur ober ließ fie fic von Tito Bufiert ober Andern zeichnen und malte eine flare Luft mit Fernung, woran ber Eon einiges Berbienft batte. Weil bas nun binter einer groken Mafie von braunen und ichwarzen Baumen ftand, is ichien es auf ben erften Blid, als ob es etwas mare. Diefes nannten die Englander ben Claubeiden Stil. 3d fann nicht leugnen, bak ich Reiffensteinen, ber mich zu biefen Runftlern geführt batte, meine Bewunderung feben ließ, wie es doch möglich mare, daß es Denichen gabe, die foldes Zeug befigen und bezahlen wollten. Auf alle Falle muß man gestehen, daß die Englander auch ihre mittelmäßigen Runftler au der Reit febr encourgairten.

# Sittliche Birfung.

Ich habe ofters bemerkt, daß es Menichen gibt, welche eine Landschaft ohne Gefühl ansehen konnen. Das kommt aber baher, daß fie weder die Schönheit der Ratur empfinden, noch die des Gemaldes, welches jene vorstellt. Auf der andern Seite wirft aber in einer Landschaft nicht allein die wahre Rachamung und die Kunft, sondern es gibt noch eine stilliche Jussin, welche sie hervordringt. Biele Gegenden vorzüglich aus Redenbegriffen, ob sie gleich nicht die

ichonsten sind, indem andere Borstellungen des Juschauers sich damit verbinden. Es sommt sehr viel auf die Gemüthsbeschaffenheit an, und wie der Mensch gestellt ist; und so kann eine mittelmäßige Gegend mehr Eindrud machen, als eine ideell schone. Defters hat Derzenige, der sie anschaut, daselbst mit Freunden glüdliche Stunden verlebt, und nun erweckt ihm das Bild vergangene angenehme Erinnerungen, neue Ideen schließen sich an, kurz, er fühlt sich in dem Augenblick

allidlid.

Eine schöne Gegend mit Wasser, Fernung und Bäumen, in welcher man keine Figuren sieht, erregt gemeiniglich den Wunsch, darin spazieren zu geben, in der Einamkeit, sich selbst überlassen, einen eigenen Gedanken nachzuhängen. Sind an solchen Stellen Figuren gemalt, so macht sie nicht mehr den Estelt, sondern vielmehr das Gegentheil. Thiere, als Ochsen und Schase, verhindern zwar nichts, im Gegentheil, sie beleben, und weil wir an die zahmen Thiere gewöhnt sind, so tragen sie auf Spaziergängen zu unserm Bergnügen bei. Wünschen wir hingegen eine völlige Einsamkeit, so verhindern sie and an den schönen Ideen, und man wünscht die Figuren von der Stelle hinweg. Höchsens kann ein hirt oder ein paar hirten sigend unter einem Baume angebracht werden, die das Bieh hüten, als Mann, Frau und Kinder. Diese, weil sie unschuldigssind, und bloß in der Absicht, das Bieh zu hüten, auf der Stelle sigen, verhindern uns nicht an unserm Bergnügen, sondern erregen wohl eher eine unschuldige Freude.

Viele Landichaften machen uns ein außerordentlich Bergnügen, wenn fie uns Gegenden borftellen, wo große Thaten geschen find, als Schlachten und andere große Begedenheiten der Geschichte. Wenn Reisende solche Gegenden gesehen haben und finden sie nun mit Treue und angenehmer Wahrheit im Gemälbe vorgestellt, so erwedt es ihnen eine ganze Reihe historischer und anderer bedeutenden Vorstellungen. Auch Gegenden, wo berühmte Männer gelebt und gewohnt haben, als Horazens Billa bei Tivoli, a Licenza, Baucluse, wo Petracca sich aushielt, solche Landichaften interessiren bfters Liebhaber und

Salbtenner.

Im schredlichen Stil ift es nicht allein genug, daß die Gegend raub und schredlich sei, sa die Figuren können öfters allein das Schredliche ausmachen, wie in der Landschaft des Ricolaus Poussin, wo die Person bei der Quelle von der großen Wasserschlange umwunden wird.

#### lleber Delmalerei.

Bu der Zeit, als die Kunft, mit Delfarben zu malen, nicht allgemein bekannt und noch eine Art von Geheimniß war, dachte ein jeder Künstler selbst nach, studirte seine Dele und seine Farben und ließ sie sich zu hause reiben. Seitdem aber die Farbenhändler geriebene Farben und gegründete Tücher vertaufen, so ist die Kunft in Ansehung der Dauer der Farben sehr zurückgesommen, weil wenig Maler selbst darauf nachgedacht haben und andere an diesem Sampierrorberniß zu sparen gedenken. Borzüglich aber haben die Farbenhändler, um ihre Farben und Lücher wohlseil zu geben, die Sache nachläsig getrieben, ja ihre Waaren aus betrügerischer Sablucht verfällsch.

Die Zeit von Jahrhunderten hat uns über Dinge belehrt, welche die alten Maler nicht wissen sonnten, zum Beispiel, daß die Terra verde in Oel mit der Zeit schwarz wird, daß der Lad, von Cochenile gemacht, mit Weiß vermischt, durchs Weiß zerfressen wird, daß alle Farbe, worin sich Zeitrol oder Aupfer gemischt siedes, schwarz wird.

Durch Erfahrung, Rachdenken und Untersuchung alter, wohlerhaltener Gemälve habe ich Bieles gelernt; besonders aus angefangenen und halbsertigen Bildern alter Meister habe ich bei gemaner Untersuchung Bieles gesehen. Ich will mich hier in keine besondere Beschreibung, wie die alten Meister ihr Malen behandelt, einlassen, sondern bloß beschreiben, wie ich es behandle, und was ich am Beständigsten und Dauerhastellen gesunden habe. Bon meinem Sater habe ich Bieles gelernt, der es von unsern Boreltern überliesert erhielt, welche sämmtlich Maler waren. Das Uedrige habe ich nach meiner eigenen Art und Rachdenken augesett.

Un alten Bilbern, Die auf bfinne Leinwand mit Bolus, Dder ober andern leichten Erdfarben schlecht gegründet waren, habe ich bemertt, daß nicht allein ber Bitriol, ber fich bfters in biefen Farben befand, bie Bilber fcmars machte, fonbern auch, bag bie Luft, bie das Del ziemlich aus den Farben herausgezogen hatte, so das fic burch bie Leinmand burchftreichen tonnte, bag bie Luft, fage ich, Die Farben fowarz gemacht batte. 3ch fab ein foon Bilb von Salvator Roja in Rom, welches auf folde folecht gegrundete Leinwand gemalt mar. Man hatte die Leinwand auf den Blendrahmen rings herum und auch in der Mitte, wo das Querholz des Rahmens fic befand, angeleimt. hier mar bie Farbe gut fieben geblieben und fat febr icon aus; hingegen zu beiben Seiten bes Querholges bis an ben Blenbrahmen mar es jo ichwarz geworben, bag ich es taum extennen tonnte. Wie foon aber bas Bild gewesen, fab man blog in ber Mitte an einem breiten Strich, wo, wie gejagt, die Leinwand an des Querholz angeleimt war, und ringsherum an den Ranbern, we bie Luft alfo nicht batte burchftreichen konnen.

Leiber bricht hier der Auffat ab und ist wahrscheinlich auch niemals weiter geführt worden. Es würde in manchem Sinne interesant gewesen sein, haderts technische Bemerkungen zu ersahren, wei er sowohl im Malen als im Restauriren der Bilder besondere Einsichten hatte. Bon dem letzten zeugt seine kleine Schrift in Form eines Senbschreibens an ben Ritter Hamilton: Sul uso della Vernice nella Pittura, 1788, welche auch ins Deutsche burch ben Galerie-Inspettor Riedel in Dresden 1801 übersetzt worden. In diesem Auffat wird die oben [Seite 813 f.] erwähnte Restauration der Bilder durch Andres und das Firnissen der Bilder gegen damalige Tabler in Schut genommen.

# Philipp Haderts Brief an den Heransgeber.

Datirt bom 4. Marg 1806.

Seit meinem letzten Brief habe ich leider in Aurzem Bieles ersahren, nach dem gelben Fieber in Livorno, Arieg und andern Fatalitäten, den Tod meines Bruders Georg den 4. Rovember verwichenen Jahres. Die Stütze meines Alters ist verloren; indes din ich gesund, mit einem Neinen Huffen und Schnupfen der Grippe, die viel Unheil angerichtet hat, glüdlich entwischt. Ich male und studire siesigt wie

ein junger Buriche.

Ihr Wert Windelmann und sein Jahrhundert habe ich gelesen, welches mir unser Prediger Schulthesits in Livorno geliehen. Ich mache Ihnen und Ihrem Freund Meyer mein aufrichtig Kompliment über diese Buch. Es ift mit Wahrheit, Kenntnig und Unparteilichkeit geschrieben, deutlich und belehrend. Es ist das einzige Bert, das ich kenne, was über die Kunst geschrieben ist, das ich gut sinde. Warum haben Sie mir aber nicht eher geschrieben, daß meine Borgeründe greu sind? Ich würde es gleich abgeändert haben; deswegen bin ich ein wenig bese auf Sie.

Run glauben Sie nicht, daß ich mich entschuldigen will, um meine Fehler zu bebeden. Jenen Borwurf ziehe ich mir vielleicht baburch zu, daß ich mich einzeln gemachter Studien bediene, die allein wohlthun, im Ganzen aber, mit so viel andern Objetten zusammen, ichablich find, wenn fie nicht volltommen mit der harmonie des Uebri-

gen berbunden merben.

Defters überläßt man es auch der Zeit, die durch ihre Patina mitmalt, den durchsichtigen Ton läßt und das Ganze harmonisch macht. Wollte man diese durch Runft gleich Ansargs thun, so würde es dem Gemälde mit der Zeit sehr nachtheilig werden. Diese Patina ift nüglich und unvermeidlich; denn ungeachtet aller erdenlichen Sorgfalt, Reinlichseit in Del und Farben u. h. w. ist es doch der Ratur der Sache gemäß, daß ein Delgemälde sich auf der Oberstäche ein wenig verändert und nach und nach die kleine Patina bekommt, und doch den Silberton behält, wenn er in die Gemälde wirklich gemalt ist. Claude's Landschaften sind wesentliche Beweise davon. Dietrichs Landschaften, wie sie neu waren, schienen grell, jezt sind sie sehr harmonisch, einige zu gelbe Steine ausgenommen.

Der Spection ober Rauchton, Der pielmals in nieberlandifchen Gemalben berricht, ift ofter bem Runftler, aber auch ofters bem

Torf- oder Steinkohlenrauch, der in der Luft herrscht, zuzuschen, und der sich, wenn das Gemälde frisch ist, so in die Farben versaugt, daß es keine Möglichkeit ist, ihn herauszubringen. Dieses geschieht leicht im Winter und ehe Firnis auf dem Bilde ist; denn alsdam dringt die Biesterluft in die Boren der Farben leicht ein. Rein Bruder, der selige Johann, hatte in London im Winter eine Landschaft gemalt, die ich nach seinem Tode kommen ließ, wo die Biesterluft so eingedrungen war, daß sie auch Andres, der geschickte Bilderputzer, nicht herausbringen konnte. Es hatte den Spection wie viele Riederländer. Die er in Italien gemalt hat, haben den Silberton behalten.

Ihr Buch hat mich auf eine Idee gebracht. 3ch hoffe, daß Sie meiner nicht spotten werben, bag ich in meinem Alter noch neue Dinge unternehmen will. Es ift namlic, mit bem großen ibealifden Stil Wahrheit der Natur sowohl in Ton als Kormen zu verbinden. Bouffin. Carracci, Domenichino u. f. w. haben einen großen Stil; allein bie Objette find auch öfters jo unmahr, als maren fie aus einer andern Belt. Diese Konbenkon, wie bekannt, ift einmal angenommen. Bas bas Rolorit betrifft, fo ift es nicht allein unwahr, fonbern bart. Man entschuldigt biefe respektabeln Manner, daß die Zeit und ihre Art zu malen ihre Gemalbe ichwarz gemacht habe. 3ch tann aber burch Pouffins Wafferfarbengemalbe im Balaft Colonna und bie bes Francesco bi Bologna (Brimalbi) im Palaft Borgheje beweisen, baf Bouffin nie harmonisch in der Farbe gewesen ift. Seine Luft ift immer hart; die gewöhnlichen rothen Streifen, die ju buntelblane Rernung, Die bartgrunen, monotonen Baume, Die allzugelben Relfen und Wege, mo ber bloge Oder herricht, tonnen nie übereinftimmenb gemelen fein. Dieje Bafferfarbengemalbe haben fich nicht beranbert: burd bas Berbunteln ber Terra verbe find bingegen feine Delgemalbe eher harmonisch geworden. Francesco di Bologna ift in feinen Bafferfarben barmonifder. Seine Baume haben benfelben Rebler, baf fe bunkelarlin und monoton find. Boquet bat in Biftoja einen Saci gemalt und bes Bouffin gelbe Relfen und toblichmarge Baume ir imitirt, dak Einem anast und bange wird, wenn man es ankebt. 😪 ift mir unbegreiflich, wie ein Dann, wie Boguet, ber wirtlich ir viele Geschicklichteit bat und ernfthafte gute Studien im Bortefeuille befigt, folch tolles Beug barftellen tonnte.

Wenn ich nun meine neuen Bersuche ins Werk richte, gelingt es mir vielleicht, einen großen verschönten Stil, den Silberton der ichdenen Ratur, die neblichten Dunfte, die schonen Formen der Baume ohne den Charalter zu vernachläftigen, furz alles mögliche Idealichuse was die Ratur einer Landschaft darbietet, in einem Gemalbe darzuftellen, was den Eindruck einer volllommenen Landschaft gabe.

Um nun aber nicht in das Manierirte zu fallen und die großer Meister zu bestehlen ober schwach nachzuspotten, wie es leicht ben Rad-

ahmern geschieht, fo habe ich in meinem Bortefeuille Gegenben gemablt, die wirklich icon ben Stempel bes groken Stils an fic tragen. Wenn ich nun biefe ibealifc verfconere, fo hoffe ich, bag meine Werke die Orginalität behalten werden, und man barin die Bahrheit ber Ratur verfconert wiederfinden wird. Best wird es nur barauf antommen, wie biefe Werte von ben Liebhabern ber Runft aufaenommen werben. Bis hieher ift ber Gefomad ausschlieflich für bas Bahre gewesen; ein Jeber hat entweber gur Erinnerung Ataliens aetreu nachgeabmte Gegenden verlangt, ober um feinen Freunden im Baterlande nach feiner Rudtunft gu geigen, mas er gefeben bat, und Anetboten babei zu erzählen u. f. w. Gibt es für biefen neuen Stil nicht im Allgemeinen Liebhaber, fo wird es boch einige Runfttenner geben, bie mir, wenn es wirflich gludt, Gerechtigleit widerfahren laffen. Runftlern wird es freilich gefallen; Die find aber Die nicht, die ba gablen tonnen. Berr Fabre, ber feit ber Baffevillefden Gefdicte aus Rom hieher gefillchtet ift, muß als ein sehr geschidter Mann gerühmt werben. Er malt mit Geschmad und hat ein sehr gutes brillantes Rolorit. Er malt auch dann und wann Landicaften mit fleinen biftorifden Riguren, im Bouffinischen Stil, welche beffer fein wurden, wenn er ben Bouffin weniger nachabmte. Er traf, als er mich befuchte, mich bei meiner neuen Unternehmung, welche ihm febr gefiel, ob ich ihm gleich noch nicht beutlich meine 3bee entbeden wollte.

Benvenut i ift jest hier Direktor der Akademie. Desmarets ist hier; er komponirt vortrefflich, ob er gleich kein Schiler von David ist. Seine Farbe ist schwer, kompatt, sein Pinsel nicht angenehm. Seine Rompositionen, besonders in Neinen Gemälden, sind ausnehmend schön; die Sujets aber immer grausam, Mord und Todtschlag. Roch seh' ich Reinen, der die Simplicität und Schönheit der Alten hat. Gauffier und seine in häuslichen Gemälden so geschickte Frau karben vor einigen Jahren, eins gleich nach dem andern, an der Schwindsucht. Gauffier war auf dem Gipfel seiner Kunst und hatte sich seine Lebelang gequält, ihn zu erreichen; da er genießen

follte, fo ftarb er.

# Sinterlaffenes.

Rach haderts Ableben sind seine sammtlichen Besitzungen an die in Berlin sich besindenden Erben gekommen, darunter zuerst mehrere Gemalde, don welchen ein gedruckter Ratalog ausgegeben wird. Man hat die Absicht, diese Kunstwerte auszuspielen, und wird deshalb zu seine Beit dem Publikum nähere Rachricht ertheilen; weswegen wir auch eine beschreibende Anzeige nicht für nötlig erachtet.

Die von Georg Hadert verfertigten Aupferplatten hat der Aunsthändler Domenico Regri zu Livorno in Berlag genommen, welcher davon gute Abbrücke zu liefern verspricht. Wahrscheinlich wird er zunächt ein Berzeichnis dabon befannt machen, um die Freunde der Kunft noch mehr zu interessiren. Diese Arbeiten sind um so mehr zu empschlen, als sie einen großen Theil von haderts Leben und Bemühungen dem Kunstsreunde darstellen und einen Begriff geben, wie er sich in der von ihm so hoch gehobenen Prospettmalerei benommen habe.

Auch hat er eine Anzahl geschnittener Steine hinterlassen, wobon wir nur der wenigen wirklich antisen namentlich und umftändlich er-

wähnen.

1) Ropf des Sextus Pompejus, in Karneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist von erster Reinheit und Feuer. Der Schnitt gehört zu dem Bollsommensten, was man in Steinschneideunst sehen kann. Unter dem halse sieht AFAOAITEAOV. Man vergleiche Geschichte der Kunst des Alterthums von Joh. Windelmann, Wiener Ausgabe S. 552 und 778; wie auch Bracci, Memorie degli antichi Incisori Vol. I. p. 25—33, wo zugleich Tasel V. eine ganz leidliche Abbildung, in Rupser gestochen, beigebracht ist. Dabei sindet sich noch der antise goldene Ring, in welchen er gesaßt war.

2) Ropf bes Ulpffes, in Karneol, tief geschnitten. Der Stein ift rein, mehr ins hellgelbe schimmernd, mit viel Feuer. Die Mitge ift mit einem Kranze umgeben. Am halse ein Streifen von ber

Tunita. Die Arbeit ift bochft fleißig und vollendet.

3) Ropf eines alten Hertules, mit einem Kranz um die Haare und einem Stud Löwenhaut vorn um den Hals zugeknüpft. Karneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein gelblich, mehr von mildem als seurigem Ansehen, die Arbeit vortresslich. Oberwärts ist ein Studchen von den Haaren ausgebrochen, auch die Stirn beschädigt.

4) Fragment einer Camée. Der Charafter ift junonisch. Der noch vorhandene Grund ist schwärzlich grau. Das Relief besteht bloß noch in der Maste und einem Stücken halfe. Das Weiße hat das Ansehen, vom Feuer gelitten zu haben; im Auge, an den Lippen und der Nase hin sitzt noch etwas vom Tartar. Die Arbeit ift die tresslichse.

5) Jupiter auf seinem Thron mit niedriger Lehne sigend, in der Rechten das Scepter und auf der ausgestreckten Linken die Bittoria, welche in der Rechten den Kranz und in der Linken den Palmzweig ausgestreckt halt. Einschnitt in Lapis Lazuli. Leichte, geistreiche Arbeit.

Diefe Steine murben fammtlich jur größten Bierbe auch felbft

eines reich ausgestatteten Rabinets bienen.

Die mobernen Steine sind von mehrern bekannten Künftlern: von Antonius Pichler, dem Bater, aus Innsbruck; von Johann und Ludwig Pichler, seinen beiden Söhnen; von Priedrich Hecker von Sachlen; von Alesiandro Cades; von Bartolommes Grading; von Alfieri aus Kom; von Amastini aus Fosiombrone; Iohannes Wedder; Betrarino, Levoli; Antonio Berini; Selli; Sirletti; Cavaliere Con-

ftanzi; Camillo Biastrini aus Rom; Johann Mugnai; Ludobico Taricelli; Budobico Siries aus Florenz; Terese Talani, geborene Mooraus Benedig; von Marchand, einem Engländer; von Gaspare Capperoni della Guardia aus Abruzzo; von Santarelli aus Abruzzo; Kilippo Rega: Grund und Rasaelli aus Rom.

Man fleht hieraus, daß diese Sammlung für die Geschichte der neuern Steinscheidefunst sehr unterrichtend sein muß. Abbrilde davon wird herr hofrath Bebrendt in Berlin den Liebhabern auf Ber-

langen für ein Billiges überlaffen.

# Reden.

# Rede bei Eröffnung des neuen Bergbanes jn Ilmenau, am 94. Februar 1784.

Rach einer alten löblichen Gewohnheit feierten die hiesigen Bergleute diesen Tag. Sie zogen versammelt zu dem Gottesdienste mit füller Hossinung und frommen Wünschen, daß dereinst die Borsicht an diesen Ort das Leben und die Freude voriger Zeiten wieder zurückschlichen werde. Deute aber sommen sie mit herzlicher Munterteit und einem fröhlichen Zutrauen, uns zu dem angenehmsten Gange abzuholen; sie sinden uns bereit, und eine Anzahl für den Bergdau wohlgesinnter Männer hier versammelt, die uns auf diesem Wege zu begleiten geneigt sind. Ich freue mich mit einem Jeden, der heute sich zu freuen die nächste Ursache hat, ich danke einem Jeden, der an unserer Freude auch nur entsentern Antbeil nimmt.

Denn endlich erscheint der Augenblick, auf dem diese Stadt schon beinahe ein halbes Jahrhundert mit Berlangen wartet, dem ich selbst seit acht Jahren, als so lange ich diesen Landen angehöre, mit Sehnsucht entgegensehe. Das Fest, das wir heute feiern, war einer der ersten Bunsche unseres gnädigsten herrn bei dem Antritte Seiner Regierung, und wir freuen uns um des guten herrn, so wie um des gemeinen Besten willen, daß auch dieser Sein Wunsch endlich zur

Erfüllung tommt.

Wer die Uebel kennt, welche ben ehemaligen Bergbau zu Grunde gerichtet, wer von den hindernissen nur einen Begriff hat, die sich bessen Wiederausnahme entgegenseiten, sich gleichjam als ein neuer Berg auf unser edles Flötz häuften und, wenn ich so sagen darf, es in eine noch größere Tiefe drückten: der wird sich nicht wundern, daß wir nach so vielen eistigen Bemühungen, nach so manchem Aufwande erst heute zu einer Handlung schreiten, die zum Wohl dieser Stadt und dieser Gegend nicht früh genug hätte geschen können; er wird sich vielmehr wundern, daß es schon heute geschieht. Denn wie Biele ind nicht, die es sur unmöglich gehalten haben, daß man dieses Wert wieder werde ausnehmen, daß man diesen Bergdau wieder in Umtried werde seigen können! Und nicht ganz ohne Wahrscheinlichseit. Denn belebte unsern gnädigsten herrn nicht ein anhaltender, unermüdeter Siser sur jede nützliche Anstalt, hätten die höchsten herren Theilhaber durch eine gefällige Beistimmung das Geschäft nicht erleichtert, wären die Kunstverständigen, die wir um Rath gefragt, nicht so ausgeklärt und gleich Freunden an dem Werle theilnehmende Ränner, wäre man durch Berzögerungen ermüdet worden: so konnten wir unsern Beg

auch gegenwärtig noch nicht jufammen antreten.

Doch Blud auf! wir eilen einem Blage gu, ben fich unjere Borfahren icon außersehen batten, um daselbst einen Schacht niederaubringen. Richt weit bon bem Orte, ben fie erwählten, an einem Buntte, ber burch bie Sorgfalt unferes Gefdworenen bestimmt ift. benten wir beute einzuschlagen und unfern neuen Johannisicacht gu eröffnen. Wir greifen ibn mit Beiftimmung ber verftanbigften Renner aller Zeiten an und befolgen einen burch Jahrhunderte bernachläffigten guten Rath. Denn man fah bon jeher, felbft ba noch bas Sturmbeider Wert im Umtriebe war, Diefen Schacht filr entbehrlich en; man wollte mit bemfelben bem floge in einem tiefern Buntte beitommen, ben alten Bergbau, ber fehlerhaft aus bem Sochften ins Dieffte gieng, verbeffern und ihm Dauer auf die Rolge geben. Auch als bas Sturmheiber Wert fich feinem Untergange naberte, ertaunte man biefen Schacht für bas einzige Rettungsmittel bes ohne Rettung verlorenen Wertes. Rummehr aber, ba wir jene erfoffenen abgebauten Tiefen bem Waffer und ber Finfterniß auf immer überlaffen, foll er uns zu einem neuen, frifchen Felbe führen, wo wir gewiffe unangetaftete Reichtbumer au ernten hoffen fonnen.

Laffen Sie uns also die geringe Definung, die wir heute in die Oberfläche der Erde machen werden, nicht mit gleichgültigen Augen ansehen; laffen Sie uns die erften hiebe der Reilhaue nicht als eine unbedeutende Ceremonie betrachten. Rein, wir wollen viellnehr, Bidtigkeit dieser handlung lebhaft empfindend, uns herzlich frenen, das wir bestimmt waren, sie zu begeben und Reugen berselben zu fein.

Dieser Schacht, ben wir heute erbssien, soll die Thure werden, durch die man zu den verborgenen Schätzen der Erde hinabsteigt, durch die jene tiesliegenden Gaben der Natur an das Tageslicht gefördert werden sollen. Wir selbst können noch, wenn es uns Gott bestimmt hat, da auf und niedersahren und Das, was wir uns jetzt nur Geiste vorstellen, mit der größten Freude vor uns sehen und betrachten. Glud auf also, das wir so weit gesommen sind!

Run fei aber auch unfere Borficht und unfer Gifer bei bem An-

griffe des Werts bem Muthe gleich, mit welchem wir bazu geben. Denn es ift gewiß, daß nunmehr die Schwierigfeiten ber Ausführung uns erft fühlbar werben muffen. 3ch bin bon einem Jeden, der bei ber Sache angestellt ift, überzeugt, bak er bas Seine thun wirb. 3ch erinnere also Riemanden mit weitläuftigen Worten an feine Bflicht; ich ichilbere nicht bas Unbeil, bas nachläffige und untreue Beamte bem alten Werte jugezogen haben. 3ch will und tann bas Befte hoffen. Denn welcher innere Erieb wird nicht aufgemuntert werben, wenn wir bedenten, daß wir im Stande find, jum Bohl biefer Stadt, ja eines Theils biefer Begend, Bieles mit leichter Mube ju mirten, daß Glud und Ruf eines fo vortrefflichen, fo vernachläfigten Werts bon unferem Betragen abbangt, und bag wir alle Bewohner ber Staaten unferes Fürften, unfere nachbarn, ja einen großen Theil von Deutschland ju Beobachtern und Richtern unferer Sandlungen haben werben! Laffen Sie uns alle Rrafte vereinigen, bamit wir bem Bertrauen genug thun, bas unfer gnabigfter herr auf uns gefest bat, ber Auberficht, womit fo viele Gewerte eine ansehnliche Summe Beibes in unfere Sande legen! Doge fic ju biefem foonen und guten Zwede bas gange biefige Bublitum mit uns vereinigen!

Ja, meine Berren, auch Sie werden es thun. Gin jeder Almenauer Burger und Unterthan fann bem aufzunehmenden Bergwert nuten und icaben. Bebe neue Anftalt ift wie ein Rind, bem man mit einer geringen Wohlthat forthilft, für die ein Ermachfener nicht banten murbe, und fo muniche ich, daß ein Jeder die unfrige ansehen moge. Es thue ein Jeber, auch ber Beringfte, Dasjenige, mas er in feinem Kreise zu deren Beförderung thun tann, und so wird es gut geben. Gleich ju Anfange, jego, meine herren, ift es Beit, bem Werte aufzuhelfen, es ju ichugen, hinderniffe aus bem Wege ju raumen, Digverftandniffe aufzuklaren, wibrige Leidenschaften zu unterbruden und baburch ju bem gemeinen Beften mitjumirten. Rommt bereinst ber Bergbau ju einem lebendigern Umtrieb, wird die Bewegung und Rahrung baburd in biefen Gegenben ftarter, erhebt fich Imenau wieder ju feinem alten flor, fo tann ein Jeber, er fei, wer er wolle, er habe viel oder wenig gethan, ju fich fagen: Auch ich bin nicht mufig geblieben, auch ich habe mich biefes Unternehmens, bas nunmehr ju einer mannlichen Starte gereift ift, als es noch ein Rind -war. liebreich angenommen, ich habe es nähren, schützen, erziehen belfen, und es wird nun ju meiner Freude auf die Rachtommenfcaft bauern. Ja, moge uns biefe nachtommenicaft fur Das, mas wir von beute an thun werden, segnen, und die Unfrigen dieses Segens

genießen !

Und nun wollen wir nicht länger verweilen, sondern uns einem Orte, auf den alle unsere Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des Herrn einkehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schätz in ihre Tiefe verborgen und dem

Menschen ben Berstand gegeben hat, sie an das Licht des Tages hervorzubringen. Lassen Sie uns ihn bitten, daß er unserm Borhaben
beistehe, daß er uns bis in die Tiefe begleite, und daß endlich das
zweibeutige Metall, das öfter zum Bojen als zum Guten angewendet
wird, nur zu Seiner Ehre und zum Rugen der Menscheit geförbert
werben möge.

Rebe jum feierlichen Unbenten

ber

# durchl. Fürstin und Fran Anna Amalia,

Berjogin ju Sadfen-Beimar und Lifenad, geborenen Berjogin von Braunfdweig und Runeburg. 1807.

Wenn das Leben der Großen dieser Welt, so lange es ihnen dan Gott gegönnt ift, dem übrigen Menschengeschlecht als ein Beitpiel vorleuchten soll, damit Standhaftigkeit im Unglüd und theilnehmendes Wirken im Glüd immer allgemeiner werde, so ift die Betrachtung eines bedeutenden vergangenen Lebens von gleich großer Bichtigkeit, indem eine kurzgesaßte Uebersicht der Tugenden und Thaten einem Jeden zur Rachesprung, als eine große und unschützbare Cabe, überliefert werden fann.

Der Lebenslauf ber Fürstin, beren Andenken wir heute seiern, verdient mit und vor vielen Andern sich dem Gedächtniß einzuhrägen, besonders Derjenigen, die früher unter ihrer Regierung und später unter ihren immersort landesmütterlichen Einstüssen manches Suten theilhaft geworden und ihre huld, ihre Freundlichseit perfönlich zu

erfahren bas Glud hatten.

Entsprossen aus einem Gause (1739, Okt. 24.), das den den frühesten Boreltern an bedeutende, würdige und tapfere Ahnserren zählt; Richte eines Königs, des größten Mannes seiner Zeit; wes Jugend auf umgeben von Seschwistern und Berwandten, denen Sreiheit eigen war, die kaum ein ander Bestreben kannten, als ein jolches, das ruhmvoll und auch der Zukunst bewundernswürdig wäre; in der Mitte eines regen, sich in manchem Sinn weiter bildenden Goses, einer Baterstadt, welche sich durch mancherlei Anstalten zur Anltur der Aunst und Wissenschaft auszeichnete, ward sie das gewahr, das anch in ihr ein solcher Reim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die tresslichten Männer, welche höterhin in der Kirche und im Reich der Gelehrsamseit glänzten, gegeben wurde.

Bon bort wurde fie fruh hinmeg gerufen (1756) ju Berbindung mit einem jungen Fürften, ber mit ihr zugleich in ein beiteres Beben

einzutreten, seiner selbst und der Bortheile des Glüds zu genießen begann. Ein Sohn entiprang aus dieser Bereinigung (1767), auf den sich Areuben und hoffnungen versammelten; aber der Bater sollte sich wenig an ihm und an dem zweiten gar nicht erfreuen, der ern nach seinem Tode das Licht der Welt erblickte.

Bormunderin von Unmunbigen, selbst noch minderjährig (1758), fühlte sie fich bei dem einbrechenden siebenjährigen Ariege in einer bedenklichen Lage. Als Reichssurflin verpflichtet, auf dersenigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim erklärt hatte, durch die Rühe der Ariegswirtungen selbst gedrängt, fand sie eine Beruhigung in dem Besuch des großen heersuben Königs. Ihre Provinzen

erfuhren viel Ungemach, boch tein Berderben erdrudte fie.

Endlich zeigte sich der erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiesachen Mutter, für das Land und sitre ihre Söhne. Sie ermüdete nicht, mit Geduld und Milde das Gute und Rügliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nährte ihr Bolf bei anhaltender surchtdarer Hungersnoth (1772). Gerechtigkeit und freier Edelmuth bezeichneten alle ihre Regentenbeschlässe und Angedmungen.

Eben so war im Innern ihre herzlichste Sorge auf die Sohne gewendet. Bortreffliche verdienstvolle Lehrer wurden angestellt, wodurch sie zu einer Bersammlung vorzüglicher Männer den Anlaß gab und alles Daßzenige begründete, was später für dieses besondere Land, ja für das ganze deutsche Baterland so lebhaft und bedeutend

wirfte.

Alles Gefällige, was das Leben zieren kann, suchte sie sogleich nach dem gegebenen Maß um sich zu versammeln, und sie war im Begriff, mit Freude und Zutrauen das gewissenhaft Berwaltete ihrem Durchlauchtigken Sohn zu übergeben (1774), als das unerwartete Ungsläd des Weimarischen Schlösbrandes die gehosste Freude in Trauer und Sorgen verwandelte. Aber auch hier zeigte sie den eingebornen Geist: denn unter großen Borbereitungen zu Milberung, so wie zu Benusung der Folgen dieses Ungläcks übergab sie ruhm- und ehrendoll ihrem zur Bollsährigkeit erwachsenen Erstgeborenen (1775) die Regierung seiner väterlichen Staaten und trat eine sorgensreiere Absteilung des Lebens an.

Ihre Regentschaft brachte bem Lande mannigsaltiges Glück, ja bas Unglück selbst gab Anlaß zu Berbesserungen. Wer dazu schigt war, nahm sie an. Gerechtigkeit, Staaatswirthschaft, Polizei besessigten, entwidelten, bestätigten sich. Sin ganz anderer Geist war über Hof und Stadt gekommen. Bedeutende Fremde von Stande, Gelehrte, Künftler wirten besuchend oder bleibend. Der Gebrauch einer großen Bibliothet wurde freigegeben, ein gutes Theater unterhalten und die neue Generation zur Ausbildung des Geistes veranlaßt. Man untersuchte den Austand der Alademie Jena. Der Kürkin Freigebigkeit

machte die vorgeschlagenen Einrichtungen möglich, und so wurde diese Anfialt befestigt und weiterer Berbesserung fahig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung mußte fie nun unter den handen ihres unermüdeten Sohnes, selbst über hoffnung und Erwartung, alle ihre früheren Wünsche erfüllt sehen, um so mehr als nach und nach aus der glücklichsten Cheverbindung eine würdige, frohe

Ractommenidaft fic entwidelte !

Das ruhige Bewußtsein, ihre Pflicht gethan, Das, was ihr oblag. geleiftet au haben, begleitete fie au einem ftillen, mit Reigung gemablten Privatleben, wo fie fic, von Runft und Wiffenfcaft fowie von ber iconen Ratur ihres landlichen Aufenthaltes umgeben, glidlid fühlte. Sie gefiel fich im Umgang geiftreicher Personen und freute fich, Berhaltniffe biefer Art angutnüpfen, ju erhalten und nütelich ju machen; ja es ift tein bebeutenber Rame von Beimar ausgegangen. ber nicht in ihrem Rreife früher ober fpater gewirft batte. Go bereitete fie fich bor ju einer Reife jenfeits ber Alpen (1788), um fitt ihre Gefundheit Bewegung und ein milberes Rlima ju nugen : bem tury porher erfuhr fie einen Anfall, ber bas Ende ihrer Tage berbeigurufen ichien. Aber einen boberen Genug hoffte fie bon bem Inicauen Deffen, was fie in ben Runften fo lange geabnet batte, befonders von der Mufil, von der fie fich frilber grundlich an unterrichten mußte; eine neue Erweiterung ber Lebensanfichten burch bie Befannticaft ebler und gebilbeter Menichen, Die jene gludlichen Gegenden als Einheimische und Frembe verherrlichten und jebe Stunde bes Umgangs zu einem mertwürdigen Zeitmoment erhöhten.

Manche Freude erwartete sie nach ihrer Zurucktunft, als sie, mit mancherlei Schätzen der Kunst und der Ersahrung geschmückt, ihr häusliche Schwelle betrat. Die Bermählung ihres blübenden Enkels (1804) mit einer undergleichlichen Prinzesse, die erwänschen ehelicher Folgen gaben zu Festen Anlaß, woder sie sich des mit raftlesem Eiseten Kunststan wahlendem Geschmad wieder aufgerichteten nat ausgeschmüdten Schosses erfreuen konnte und uns hossen ließ, der zum Ersak für in manches frühe Leiden und Entbebren. ihr Leiden

fich in ein langes und rubiges Alter verlieren wurde.

Aber es war von dem Alles Lentenden anders vorgesehen. Satu sie während dieses gezeichneten Lebensganges manches Ungemach tiesemplunden, vor Jahren den Berlust zweier tahseren Brüdder, die ambunden, vor Jahren den Berlust zweier tahseren Brüdder, die aufopsernd, von den Fluthen verschlungen word, eines geliedten ert sernten Sohnes, später eines vereigtungen word, eines geliedten ert sernten Sohnes, später eines vereigten, als Gast dei ihr einkehrender Bruders und eines hossungsvollen liedlichen Urentels, so hatte sich mit inwohnender Arast immer wieder zu sassen leiden ber und den Ledensfaden wieder zu ergreisen gewust. Weer in diesen legten Beiten, der undarmherzige Arieg, nachdem er unser so lange geschout, une endlich und sie ergriss, da sie, um eine beralich geliebte Iwosend sei

bem wilden Drange ju retten, ihre Wohnung verließ, eingebent jener Stunden, als die Flamme fie aus ihren Bimmern und Galen berbrangte; nun bei biefen Gefahren und Beidmerben ber Reife, bei bem Unglud, bas fich über ein hohes verwandtes, über ihr eigenes Saus verbreitete, bei dem Tobe bes letten einzig geliebten und verehrten Brubers, in bem Augenblid, ba fie alle ihre auf ben festeften Befit, auf wohl erworbenen Familienruhm gebauten jugendlichen Soffnungen. Erwartungen bon jener Seite verschwinden fab: ba icheint ihr Berg nicht langer gehalten und ihr muthiger Beift gegen ben Andrana irdifder Rrafte bas Uebergewicht verloren ju haben. Doch blieb fie noch immer sich selbst gleich, im Aeußern ruhig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend, und Niemand aus ihrer Umgebung tonnte fürchten, fie fo geschwind aufgelost ju feben. Sie gauberte, fich fur frant ju erklaren; ihre Rrantheit mar tein Leiben, fie fcieb aus ber Gefellicaft ber Ihrigen (1807, April 10.), wie fie gelebt hatte. 3hr Lod, ihr Berluft follte nur fcmergen als nothwendig, unvermeiblich, nicht burch aufällige, bangliche, anaftvolle Rebenumftanbe.

Und wem von uns ift in gegenwärtigen Augenbliden, wo die Erinnerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zufünftigen gefellt, gar manches Gemuth beängstigt, nicht ein solches Bild standhaft ruhiger Ergebung tröstlich und aufrichtend! Wer von uns darf sagen: Meine Leiden waren so groß als die ihrigen! Und wenn Jemand eine solche traurige Bergleichung anstellen konnte, so würde er sich an einem so erhabenen Beispiele gestärft und erquicht süblen.

Ja! — wir kehren zu unserer ersten Betrachtung zurud — das ift der Borzug edler Naturen, daß ihr hinscheiden in höhere Regionen segnend wirkt, wie ihr Berweilen auf der Erde; daß sie uns von dorther gleich Sternen entgegenleuchten, als Nichtpunkte, wohin wir unsen Lauf bei einer nur zu oft durch Stürme unterbrochenen Hahrt zu richten haben; daß Diejenigen, zu denen wir uns als zu Wohlwollenden und Husseichen im Leben hinwendeten, nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen, als Vollendete, Selige.

Rebe jum Andenten bes eblen

#### Dichters, Bruders und Freundes Wieland,

am 18. Februar 1813.

Durchlauchtigster Protestor, Sehr ehrwürdiger Meister, Berehrungswürdigste Anwesendel

Ob es gleich bem Ginzelnen unter teiner Bedingung geziemen will, alten ehrwurdigen Gebrauchen fich entgegenzustellen und Das,

was unsere weisen Borsahren beliebt und angeordnet, eigenwistig zu verändern, so würde ich doch, stünde mir der Zauberstad wirklich zu Gebote, den die Muse unsern abgeschiedenen Freunde geistig anvertraut, ich würde diese ganze düstere Umgebung augenblicklich in eine heitere verwandeln: diese Finstere müßte sich gleich vor Ihren Augen erhellen, und ein sestlich geschmückter Saal mit bunten Teppichen und muntern Kränzen, so froh und klar als das Leben unseres Freundes, sollte vor Ihren erschienen. Da möchten die Schöpfungen seiner die henden Phantasie Ihre Augen, Ihren Geist anziehn, der Olymp wir seinen Göttern, eingeführt durch die Rusen, geschmückt durch die Brazien, sollte zum lebendigen Zeugniß dienen, daß Derzenige, der in so heiterer Umgebung gelebt und dieser Heiner hab keines mit Klage, sondern mit Ausbruck der Freude und des Indele zu bestatten sei.

Bas ich jedoch den äußern Sinnen nicht darstellen kann, sei den inneren dargebracht! Achtzig Jahre; wie diel in wenigen Silben! Wer bon uns wagt es, in der Geschwindigkeit zu durchlaufen und sich zu vergegenwärtigen, was so viele Jahre, wohl angewandt, bedeuten! Ber von uns möchte behaupten, daß er den Werth eines in jeden Petracht politändigen Lehens societ au erwessen und zu schäben wise?

Betracht vollständigen Leben's sogleich zu ermessen und zu schätzen wisselleich wir unsern Freund auf dem Stusengange seiner Tage, sehen wir ihn als Knaben, Jüngling, Mann und Greis, so sinden wir, daß ihm das ungemeine Glüd zu Theil ward, die Blütse einer ieden dieser Jahreszeiten zu psiüden; denn auch das hohe Alter hat seine Blütse, und auch dieser auf das Heiterse sich sie verbundenen Brüder ihre geheinnisvolle Sphing für ihn mit Rosen bekränzten, um auszudrüden, daß, wenn Anakreon, der Greis, seine erhöhte Sinalichteit mit leichten Kosenzweigen zu schwiden unternahm, daß die stillse Sinnlichkeit, die gemäßigte, geistreiche Lebenstrende unserei Blen einen reichen, gedrängt gewundenen Kranz verdiene.

Wenige Wochen find es, daß dieser trefsliche Freund noch unsern Zusammenkunsten nicht nur beiwohnte, sondern auch in ihnen thäug wirkte. Er hat seinen Ausgang aus dem Irdischen durch unsern Kreis hindurch genommen; wir waren ihm auch noch zuletzt die Rächsten und wenn das Baterland so wie das Aussland sein Audenken frier:

wo follte dieß früher und fraftiger geschehen als bei uns!

Den ehrwürdigen Geboten unferer Meister habe ich mich beber nicht entziehen dürfen und spreche in dieser angesehenen Berfammlung zu seinem Andenken um so lieber einige Worte, als sie stücktige Borläufer sein können Dessen, was kunftig die Melt, was unfere Berbrüberung für ihn thun wird. Diese Gesinnung ift's, diese Absicht um berentwillen ich mir ein geneigtes Gehör erbitten darf; und wenn Dasjenige, was ich mehr aus einer sast vierzig Jahre gepruften Rei gung als aus rednerischer Ueberlegung, keineswegs in gehöriger Berbindung, sondern vielmehr in kurzen Sägen, ja sprungweise vortrage, weder des Gefeierten noch der Feiernden würdig erscheinen dürste, so muß ich bemerken, daß hier nur eine Borarbeit, ein Entwurf, ja nur der Ihhalt und, wenn man will, Marginalien eines künstigen Werks du erwarten seien. Und so werde denn ohne weiteres Zaudern zu dem uns so lieben, werthen, ja heiligen Gegenstand geschritten!

Wieland mar in ber Rabe von Biberach, einer fleinen Reichsftadt in Schwaben, 1738 geboren. Sein Bater, ein evangelischer Geiftlicher, gab ihm eine sorgfältige Erziehung und legte bei ihm den erften Grund ber Soultenntniffe. Dierauf marb er nach Rlofter Bergen an der Elbe gesendet, wo eine Erziehungs. und Lehranftalt, unter Der Auffict bes mahrhaft frommen Abtes Steinmen, in gutem Rufe ftand. Bon da begab er fich auf die Univerfität zu Tubingen; fodann lebte er einige Zeit als Hauslehrer in Bern, ward aber balb nach Burich ju Bobmern gezogen, ben man in Subbeutichland, wie Bleimen nachber in Norddeutschland, die hebamme des Genie's nennen tonnte. Dort überließ er fich gang ber Luft, welche bas Selbsthervorbringen der Jugend verschafft, wenn das Talent unter freundlicher Anleitung fich ausbildet, ohne daß die höheren Forderungen der Rritit babei jur Sprace tommen. Doch entwuchs er balb jenen Berhältniffen, tehrte in jeine Baterftabt jurud und ward von nun an fein eigner Lehrer und Bilbner, indem er auf das Raftlosefte feine literarischpoetifche Reigung fortfette. Die medanifden Amtsgefcafte eines Borftebers ber Ranglei raubten ibm gwar Zeit, aber nicht Luft und Muth, und bamit ja fein Beift in fo engen Berhaltniffen nicht verfümmerte, wurde er dem in der Rabe beguterten Grafen Stadion. furfürftlich Mainzischem Minifter, befannt. In biefem angefehenen, wohleingerichteten hause wehte ihn zuerft bie Welt- und hofluft an; innere und außere Staatsberhaltniffe blieben ihm nicht fremb. und ein Bonner für bas gange Leben ward ihm ber Graf. hierdurch blieb er dem Rurfürften von Maing nicht unbefannt, und als unter Emmerich Joseph die Atademie zu Erfurt wieder belebt werden follte, fo berief man unfern Freund dahin und bethätigte dadurch die duldfamen Gefinnungen, welche fich über alle driftliche Religionsverwandte, ja Aber die ganze Menscheit vom Anfange des Jahrhunderts ber perbreitet.

Er konnte nicht lange in Erfurt wirken, ohne der Herzogin-Regentin von Weimar bekannt zu werden, wo ihn der für alles Gute so thätige Karl von Dalberg einzusühren nicht ermangelte. Ein auslangend bildender Unterricht ihrer fürstlichen Sohne war das Hauptaugenmert einer zärklichen, selbst höcht gebildeten Mutter, und so ward er herüber berusen, damit er seine literarischen Talente, seine sittlichen Borzüge zum Besten des surstlichen Hauses, zu unserm Wohl und zum Wohl des Ganzen verwendete. Die ihm nach Bollendung des Erziehungsgeschäftes zugesagte Ruhe wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Erleichterung seiner hauslichen Umftande zu Theil ward, führte er seit beinah vierzig Jahren ein seiner Natur und seinen Bunschen

pollig gemaßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Publikum waren ununterbrochen und dauernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, dem Geschmad seiner Jahresgenossen so wie ihrem Urtheil eine entschiedene Kichtung gegeben, dergestalt, daß seine Berdienste schon genugsam erkannt, geschätzt, ja geschildert sind. In manchem Werke über deutsche Literatur ist o ehrenvoll als sinnig über ihn gesprochen; ich gedenke nur Dessen, was Küttner, Eschenburg, Manso, Eichhorn von ihm gertibmt haben.

Und woher kam die große Wirkung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge der Tüchtigkeit und der Offenheit seines Wesens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm ganz durchdrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtend. In Bersen und Prosa verhehlte er niemals, was ihm augendlicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sei, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit seines

Beiftes entquoll bie Fruchtbarfeit feiner Feber.

Ich bediene mich des Ausdrucks Feder nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Berechrung manchem Schriftseller dadurch huldigte, daß sie sich eines Kiels, womit er seine Werke gebildet, zu bemächtigen sichte, so den Stels, womit er seine Werke gebildet, zu bemächtigen sichte. so den Kriels, dessen sie in Wieland bediente, gewiß vor vielen diese Ausdeichnung würdig sein. Denn daß er Alles mit eigener Hand und sehr schied, zugleich mit Freiheit und Besonnenheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgsältig prüste, veränderte, besserte, underdrössen bildete und umbildete, ja nicht made ward, Werke von Umfang wiederholt abzuschreiben, dieses gab seinen Produktionen das Zarte, Zierliche, Fassliche, das Katürlich-Elegante welches nicht durch Bemilhung, sondern durch heitere, genialische Ausmerksamteit auf ein schon fertiges Werk bervorgebracht werden kans.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen Ueberzeugung, welche zu Ende seines schweizerischen Aufenthaltes in ihm mag hervorgetreten sein, als die Ungeduld des hervorbringens sich in etwas legte und der Wunsch, ein Bollendetes der Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und deutlicher rege ward.

Da nun bei ihm der Mann und der Dichter Eine Berson ausmachten, so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizdarkeit und Beweglichkeit, Begleiterinnen dichterischer und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem hohe Grad; aber eine mehr angebildete als angeborne Maßigung hielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthusiasmus im

hochsen Grade fähig, und in der Jugend gab er sich ihm ganz hin, und dieses um so lebhafter und anhaltender, als jene schöne Zeit, in welcher der Jüngling den Werth und die Würde des Bortresslichsten, es sei erreichdar oder unerreichdar, in sich fühlt, für ihn sich durch

mehrere Jahre verlangerte.

Iene frohen, reinen Gesilde der goldenen Zeit, jene Paradiese der Unschuld bewohnte er länger als Andere. Sein Geburtshaus, wo ein gebildeter Seistlicher als Bater waltete, das uralte, an den Usern der Elbe lindenumgebene Aloster Bergen, wo ein frommer Lehrer datriachalisch wirkte, das in seinen Grundformen noch lösterliche Tübingen, jene einsachen Schweizerwohnungen, umrauscht von Bächen, bespillt von Seen, umschossen die in benen er, als ein schon erwachsener gebildeter Ikusingen, noch immer schweizer. Dort zogen ihn die Denkmale mächtig an, die uns von der männlichen Unschuld der Griechen hinterlassen sind. Chrus, Araspes und Panthae und gleich hohe Gestalten lebten in ihm auf; er sühlte den Platonischen Geist in sich weben, er sühlte, daß er dessen bedurfte, um jene Bilder sür sich und für Andere wieder herzustellen, und diese um so eher, als er nicht sowohl dichterische Schattenbilder hervorzurusen, sondern vielenehr wirklichen Wesen wiestlichen Einsluß zu verschassen diese mehr wirklichen Wesen einen sittlichen Einsluß zu verschassen desse

Aber gerade daß er so lange in diesen höheren Regionen zu verweilen das Glück hatte, daß er Alles, was er dachte, fühlte, in sich bildete, träumte, wähnte, lange Zeit für die vollkommenste Wirklichkeit halten durfte, eben dieses verbitterte ihm die Frucht, die er von dem Baum des Erkenntnisses zu pstücken endlich genöthigt ward.

Wer kann dem Konstitt mit der Außenwelt entgehen? Auch unser Freund wird in diesen Streit hineingezogen; ungern läßt er sich durch Ersahrung und Leben widersprechen, und da ihm nach langem Sträuben nicht gelingen will, jene herrlichen Gestalten mit denen der gemeinen Welt, jenes hohe Wollen mit den Bedürsnissen des Tags zu vereinigen, entschließt er sich, das Wirkliche für das Rothwendige gelten zu lassen, und erklärt das ihm bisher Wahrgeschienene für

Bhantafterei.

Aber auch hier zeigt sich die Eigenthümlichkeit, die Energie seines Geistes bewundernswürdig. Bei aller Lebensstüle, bei so starker Lebensluft, bei herrlichen innern Anlagen, bei redlichen geistigen Bunchen und Absichten sichlt er sich von der Welt verletzt um seine größten Schätze bevortheilt. Rirgends kann er nun mehr in der Erfahrung wiedersinden, was so viele Jahre sein Glüd gemacht hatte, ja der innigste Bestand seines Lebens gewesen war; aber er verzehrt sich nicht in eitlen Klagen, deren wir in Prosa und Versen von Andern so viele kennen, sondern er entschließt sich zur Gegenwirkung Er kündigt Allem, was sich in der Wirklichteit nicht immer nachweisen läßt, den Arieg an, zuvörderst also der Platonischen Liebe,

sodann aller dogmatistrenden Philosophie, besonders den beiden Eztremen, der Stoischen und Pythagoreischen. Unversöhnlich arbeitet er serner dem religidsen Fanatismus und Allem, was dem Berftande

excentrifc ericeint, entgegen.

Aber sogleich überfällt ihn die Sorge, er möge zu weit gehen, er möge selbst phantastisch handeln; und nun beginnt er zugleich einen Kampf gegen die gemeine Wirklichkeit. Er lehnt sich auf gegen Ales, was wir unter dem Wort Philisterei zu begreisen gewohnt sind, gegen stockende Pedanterei, klissereiges Wesen, kummerliche außert. beschränkte Kritil, falliche Spröbigkeit, platte Behaglichkeit, anmaßliche Würde, und wie diese Ungeister, deren Name Legion ift, nur alle zu bezeichnen sein mögen.

hierbei verfährt er durchaus genialisch, ohne Borfat und Selbstbewußtsein. Er findet fich in der Alemme zwischen dem Dentbaren und dem Wirklichen, und indem er beide zu gewältigen oder zu verbinden Mäßigung anrathen muß, so muß er selbst an fich halten und,

indem er gerecht fein will, vielfeitig merben.

Die verständige reine Rechtlichkeit edler Englander und ihre Wirkung in der sittlichen Welt, eines Addison, eines Steele, hatten ihn schon längst angezogen; nun findet er aber in dieser Genssienschaft einen Mann, dessen Sinnesart ihm weit gemäßer ist.

Shaftesbury, ben ich nur ju nennen brauche, um jedem Gebilbeten einen trefflichen Denter ins Gebachtniß zu rufen, Chaftesburd lebte zu einer Zeit, wo in der Religion feines Baterlandes mande Bewegung vorgieng, wo die herrschende Kirche mit Gewalt die Anders: gefinnten zu begahmen bachte. Auch ben Staat, Die Sitten bebrobte Manches, mas einen Berftanbigen, Wohlbentenben in Sorge feten mus Begen alles Diefes, glaubte er, fei am Beften burch Frohfinn gu wirten; nur Das, was man mit heiterkeit ansehe, werde man recht feben. war feine Meinung. Wer mit Beiterteit in feinen eigenen Bujer icauen tonne, muffe ein guter Mann fein. Darauf tomme Alles ar. und alles übrige Gute entspringe baber. Beift, Wig, humor jeier Die achten Organe, womit ein foldes Gemuth Die Welt anfaffe. Alle Begenftanbe, felbft bie ernfteften, mußten eine folde Rlarbeit um Freiheit vertragen, wenn fie nicht mit einer nur anmaglichen Berbe pruntten, sondern einen achten, die Probe nicht scheuenden Berth in fich felbft enthielten. Bei Diefem geiftreichen Berfuch, Die Gegenftante zu gewältigen, fonnte man nicht umbin, fic nach entscheibenben Behörden umzusehen, und fo ward einerseits ber Menschenberftand abe: ben Inhalt, und ber Geschmad über bie Art bes Bortrags jum Richter gefett.

An einem folden Manne fand nun unfer Wieland nicht einen Borgunger, bem er folgen, nicht einen Genoffen, mit dem er arbeiten sollte, sondern einen wahrhaften alteren Zwillingsbruder im Geife. bem er volltommen glich, ohne nach ihm gebildet zu sein; wie was

denn von Menachmen nicht sagen könnte, welcher das Original und welcher die Kopie sei.

Was Jener, in einem höheren Stande geboren, an zeitlichen Mitteln mehr begabt, durch Reisen, Aemter, Weltumsicht mehr begänstigt, in einem weiteren Kreise zu einer ernsteren Zeit, in dem meerumssoffenen England leistete, eben dieses dewirfte unser Freund von einem anfangs sehr beschräuften Punkt aus durch eine beharrliche Phätigkeit, durch ein steitges Wirken in seinem überall von Land und Bergen umgränzten Baterlande, und das Resultat davon war, damit wir uns bei unserm gedrängten Bortrage eines kurzen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, sene Popularphilosophie, wodurch ein praktisch geübter Sinn zum Urtheil über den moralischen Werts der dieser zum Richter bestellt wird.

Diese, in England vorbereitet und auch in Deutschland durch Umftande gefordert, ward also durch dichterische und gelehrte Berte, ja durchs Leben selbst von unserm Freunde, in Gesellschaft von unzähligen Wohlgesinnten, verbreitet.

haben wir jedoch, in sofern von Ansicht, Gesinnung, Uebersicht die Rede sein kann, Shastesbury und Wieland volldommen ähnlich gesunden, so war doch dieser jenem an Talent weit überlegen; denn was der Engländer verständig lehrt und wünscht, das weiß der Deutsche in Bersen und Prosa, dichterisch und rednerisch auszusühren.

Bu dieser Ausschrung aber nußte ihm die französische Behandlungsweise am Meisten zusagen. Heiterkeit, With, Geist, Eleganz ist in Frankreich schon vorhanden; seine blühende Eindildungskraft, welche sich jest nur mit leichten und frohen Gegenständen beschäftigen will, wendet sich nach den Feen- und Rittermärchen, welche ihm die größte Freiheit gewähren. Auch hier reicht ihm Frankreich in der Tausend und Einen Racht, in der Romanenbibliothek schon halb verarbeitete, zugerichtete Stosse, indessen die alten Schäge dieses Faches, welche Deutschland besitt, noch rob und ungeniekdar dalagen.

Gerade diese Gedichte find es, welche Wielands Ruhm am Meisten verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterkeit sand bei Jedermann Eingang, und selbst die ernsteren Deutschen ließen sie sich gefallen; denn alle diese Werke traten wirklich zur rechten und günstigen Zeit hervor. Sie waren alle in dem Sinne geschrieben, den wir oben entwickelt haben. Oft unternahm der glückliche Dichter das Kunststud, ganz gleichgültigen Stossen durch die Bearbeitung einen hohen Werth zu geden, und wenn es nicht zu leugnen ist, daß er bald den Berstand über die höheren Kräste, bald die Sinnlichkeit über die sittlichen triumphiren läßt, so muß man doch auch gestehen, daß am rechten Ort Alles, was schone Seelen nur zieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, boch als die meisten dieser Arbeiten war die Uebersexung Shatespeare's. Wieland fürchtete nicht, durch

Studien seiner Originalität Eintrag zu thun, ja schon früh war er überzeugt, daß, wie durch Bearbeitung schon bekannter Stoffe. so auch durch Uebersegung vorhandener Werke ein lebhafter, reicher Geist die beste Erquidung fände.

Shalelpearen zu übersetzen, war in jenen Tagen ein kihner Gebanke, weil selbst gebildete Literatoren die Möglichkeit leugneten, des ein solches Unternehmen gelingen könne. Wieland übersetze mit Freiheit, erhalchte den Sinn seines Autors, ließ bei Seite, was ihm nicht übertragdar schien, und so gab er seiner Nation einen algemeinen Begriff von den herrlichsten Werten einer andern, seinen Seiwalter die Einsicht in die hohe Bildung vergangener Kabrbunderte.

Diese Uebersetzung, so eine große Wirkung sie in Deutschland hervorgebracht, scheint auf Wieland selbst wenig Einsluß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzusehr in Widerstreit, wie wan genugsam erkennt aus den übergangenen und ausgelassenen Stellen, mehr noch aus den binzugestlaten Noten, aus welchen die tranzbsiche

SinneBart berporblict.

Andererseits aber sind ihm die Griechen, in ihrer Räsigung und Reinheit, höchst schauser Muster. Er fühlt sich mit ihnen durch Seschmad verbunden; Religion, Sitten, Berfassung, Alles gibt ihm Anlaß, seine Bielseitigkeit zu üben, und da weder die Götter noch die Billolophen, weder das Bolt noch die Bölker, so wenig als die Staats- und Kriegsleute sich untereinander vertragen, so sindet er überall die erwünschtes Gelegenheit, indem er zu zweiseln und zu schen sich siederzen schein, seine billige, dulbsame, menschliche Lehre wiederholt einzuschärfen.

Zugleich gefällt er fich, problematische Charaftere darzustellen und es macht ihm zum Beispiel Bergnügen, ohne Mücksicht auf weibliche Reuschheit, das Liebenswürdige einer Musarion, Lais und Phruse bervorzubeben und ihre Lebensweisheit über die Schulweisheit der

Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter diesen findet er einen Mann, den er als Repräsentanten seiner Gesinnungen ausbilden und darstellen tann, is meine Aristippen. Hier sind Philosophie und Weltgenuß durch eine kluge Begränzung so heiter und wünschenswerth verdunden, daß warfich als Mittlebender in einem so schonen Lande, in so guter Geschichaft zu sinden wünschle und ritt so gern mit diesen unterrichteten wohldenkenden, gebildeten, frohen Menschen in Berdindung, ja war glaubt, so lange man in Gedanken unter ihnen wandelt, and wie sie gesinnt zu sein, wie sie zu denken.

In diesen Bezirten erhielt sich unfer Freund durch forgittige Borübungen, welche bem Uebersetzer noch mehr als dem Dichter nochwendig find; und so entstand der deutsche Lucian, der uns den griechischen um besto lebhafter darftellen mußte, als Berfaffer und Ueber-

jeger für mabrhafte Beiftespermanbte gelten tonnen.

Ein Mann von solchen Talenten aber, predige er auch noch so sehn bas Gebührende, wird sich doch manchmal versucht fühlen, die Linie des Anständigen und Schicklichen zu überschreiten, da von jeher das Genie solche Wagstüde unter seine Gerechtsame gezählt hat. Diesen Tried befriedigte Wieland, indem er sich dem kühnen, außerordentslichen Aristophanes anzugleichen suchte und die eben so verwegnen als geistreichen Scherze durch eigne angeborne Grazie gemildert überzutragen wukte.

Freilich war zu allen diesen Darstellungen auch eine Einsicht in die höhere bildemde Kunst nöthig, und da unserm Freund niemals das Anschauen jener überbliebenen alten Meisterwerke gegönnt ward, so suche den Gedanken sich zu ihnen zu erzeben, sie durch die Einbildungskraft zu vergegenwärtigen, dergestalt, das man bewundern muß, wie der vorzügliche Geist sich auch von dem Entsernten einen Begriss zu machen weiß, sa es würde ihm volltommen gelungen lein, hätte ihn nicht eben seine lobenswerthe Behutsamkeit abgehalten, entschiedene Schritte zu thun; denn die Kunst überhaupt, besonders aber die der Alten, lätzt sich ohne Enthusiasmus weder sassen noch begreisen. Wer nicht mit Erstaunen und Bewunderung ansangen will, der sindet nicht den Zugang in das innere Geiligthum. Unser Freund aber war viel zu bedächtig; und wie hätte er auch in diesem einzigen Falle eine Ausnahme von seiner allgemeinen Lebenstegel machen sollen?

War er jedoch mit den Griechen durch Geschmack nah verwandt, so war er es mit den Römern noch mehr durch Gesinnung. Richt daß er sich durch republikanischen oder patriotischen Eiser hätte hinreißen kassen nur andichtete, unter den Kömern wirklich seines Gleichen worz hat viel Aehnliches von ihm; selbst kunstreich, selbsch of- und Weltmann, ist er ein verständiger Benrtheiler des Lebens und der Kunst; Sieero Philosoph, Redner, Staatsmann, thätiger Bürger; und beide aus unscheinbaren Ansängen zu großen Würden und Ehren gelangt.

Wie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Werten dieser beiden Manner beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Zeitgenossen bersetzen, um uns ein anschauliches Bild jener Bergangenheit zu übertragen; und es gelingt ihm zum Erstaunen. Bielleicht konnte man im Ganzen mehr Wohlwollen gegen die Menschen verlangen, mit denen er sich beschäftigt, aber er fürchtet sich so sehr vor der Parteilichkeit, daß er lieber gegen sie als für sie Vartei nehmen mag.

Es gibt zwei Uebersetungsmaximen: die eine verlangt, daß der Autor einer fremden Ration zu uns hertibergebracht werde, dergestalt, daß wir ihn als den Unfrigen ansehen tonnen; die andre hingegen macht an uns die Forderung, daß wir uns zu dem Fremden hinüberbegeben und uns in seine Zustände, seine Sprachweise, seine Sigenheiten finden sollen. Die Borzuge von beiden find durch musterbatic

Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, ber auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemüht, doch zog er als Mann von Gesühl und Geschmad in zweiselhaften

Källen die erfte Marime por.

Niemand hat vielleicht so innig empfunden, welch derwickltes Geschäft eine Uebersetzung sei, als er. Wie tief war er überzeugt, daß nicht das Wort, sondern der Sinn belebe! Man betrachte, wie er in seinen Einleitungen uns erst in die Zeit zu versetzu und mit den Personen vertraut zu machen bemüht ist, wie er alsdann seinen Autor auf eine und schon bekannte, unserm Sinn und Ohr verwandte Weise sprechen läßt und zuletzt noch manche Einzelnheit, welche dunkel bleiben, Zweisel erregen, anstößig werden könnte, in Roten auszulegen und zu beseitigen sucht. Durch diese dreisache Bemühung, sieht man recht wohl, hat er sich erst seines Gegenstandes bemächtigt, und so gibt er sich denn auch die redlichste Mühe, uns in den Fall zu seinen, daß seine Einsicht uns mitgetheilt werde, auf daß wir auch den Genuk mit ihm theilen.

Ob er nun gleich mehrerer Sprachen mächtig war, so hielt er sich boch fest an die beiden, in benen uns der Werth und die Würde der Borwelt am Reinsten überliefert ist. Denn so wenig wir leugnen wollen, daß aus den Fundgruben anderer alten Literaturen mancher Schatz gefördert worden und noch zu forbern ist, so wenig wird unan win widersprechen, wenn wir behaupten, die Sprache der Griechen und Kömer habe uns bis auf den heutigen Tag töstliche Gaben überliefert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach

allem Unbern borgugieben find.

Die beutsche Reichsverfassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ähnlichte darin der griechischen. Die geringste, unscheindare, ja unsichtbare Stadt, weil sie ein eignes Interesse hatte, mußte solches in sich begen, erhalten und gegen die Rachbarn versbeidigen. Daher war ihre Jugend frühzeitig ausgewedt und ausgesordert, über Staatsverhältnisse nachzubenken. Und so war auch Wieland, als Ranzleiverweser einer der kleinsten Reichsstädte, in dem Fall, Patriot und im bessern Sinne Demagog zu sein; wie er dem einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grafen Stadion, seines Gönners, lieber auf sich zu ziehen als undatriotisch nachzugeben die Entschiediefung fakte.

Schon sein Agathon belehrt uns, daß er auch in diesem Jacke geregelten Gesinnungen den Borzug gab; indeß gewann er doch solden Gegenständen so viel Antheil ab, daß alle seine Beschäftigungen und Reigungen in der Folge ihn nicht hinderten, über dieselben zu benden. Beidenders fühlte er sich aufs Neue dazu aufgefordert, als er sich einem bebeutenden Einsug auf die Bildung hoffnungsvoller Fürsten der

ipreden burfte.

Aus allen ben Werken, die er in diefer Art geliefert, tritt ein

weltburgerlicher Sinn hervor, und da fie in einer Zeit geschrieben sind, wo die Macht der Alleinherrschaft noch nicht erschüttert war, so ist sein hauptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten dringend vorzustellen und sie auf das Glück hinzuweisen, das sie in dem Glück

ber Ihrigen finden follten.

Run aber trat die Epoche ein, in der eine aufgeregte Nation alles disher Bestandene niederriß und die Geister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Gestzgebung zu berufen schien. Auch hierüber erstärt er sich mit umsichtiger Bescheichenheit und sucht durch verständige Borstellungen, die er unter mancheste Formen verkleidet, irgenien Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer heftiger wird und eine freiwillige Bereinigung der Masse undensbar erscheint, so ist er der Erste, der die Einherrschaft wieder anräth und den Mann bezeichnet, der das

Bunder ber Wiederherftellung vollbringen werbe.

Bedentt man nun hiebei, daß unfer Freund über diefe Begenftande nicht etwa hinterbrein, sondern gleichzeitig geschrieben und als Herausgeber eines vielgelesenen Journals Gelegenheit hatte, ja genothigt war, fich monatlich aus bem Stegreife vernehmen ju laffen, fo wird Derjenige, ber feinem Lebensgange dronologisch ju folgen berufen ift, nicht ohne Bewunderung gewahr werden, mit welcher Aufmertfamteit er ben raichen Begebenheiten bes Tags folgte, und mit welcher Rlugheit er fich als ein beutscher und als ein bentenber, theilnehmender Mann burchaus benommen hat. Und hier ift es ber Ort, ber für Deutschland jo wichtigen Beitfdrift, bes Teutschen Merfurs, ju gebenten. Diejes Unternehmen mar nicht bas erfte in feiner Art, aber boch ju jener Beit neu und bedeutend. Ihm verschaffte jogleich ber Rame bes Berausgebers ein großes Rutrauen: benn bak ein Dann, ber felbft bichtete, auch bie Bebichte Underer in bie Welt einzuführen versprach, daß ein Schriftfteller, bem man fo herrliche Werke verdantte, felbft urtheilen, feine Meinung öffentlich bekennen wollte, bieß erregte bie größten hoffnungen. And berfammelten fic merthvolle Manner balb um ihn ber, und biefer Berein vorzüglicher Literatoren wirkte so viel, daß man durch mehrere Jahre hin fich des Merturs als Leitfabens in unferer Literargefdichte bedienen tann. Auf das Bublitum überhaupt war die Wirtung groß und bedeutend; benn wenn auf der einen Seite bas Lefen und Urtheilen über eine größere Daffe fich verbreitete, fo ward auch die Luft, fich augenblidlich mitzutheilen, bei einem Jeden rege, ber irgend etwas zu geben hatte. Dehr, als er erwartete und verlangte, flog bem Berausgeber au: fein Blud wedte Nachahmer, abnliche Beitschriften entstanden, Die erft monatlic, bann wochen - und tagweise fich ins Bublitum brangten und endlich jene babylonische Berwirrung hervorbrachten, von ber wir Beuge waren und find, und die eigentlich baber entspringt, daß Jedermann reben und Riemand boren will.

Was ben Werth und die Würde des Teutschen Merkurs viele Jahre durch erhielt, war die dem Grausgeber desselben angeborene Liberalität. Wieland war nicht zum Parteihaupt geschassen; wer die Mäßigung als Hauptmaxime anersennt, darf sich leiner Einseitigist schuldig machen. Was seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenverstand und Geschmach bei sich selbst ins Gleiche zu bringen und so behandelte er auch seine Mitarbeiter, für die er sich keineswegs enthussamirte; und wie er die von ihm so hoch geachteien alten Autoren, indem er sie mit Sorgsalt übersetze, doch öfters in den Roten zu bekriegen psiegte, so machte er auch oft geschätze, ja gesliebt Mitarbeiter durch misbilligende Roten verdrießlich, ja soger abwendig.

Schon früher hatte unfer Freund wegen größerer und Meinerer Schriften gar manche Anfechtung leiben muffen; um fo weniger konnte es ihm, als herausgeber einer Zeitschrift, an literarifchen Fehber. ermangeln. Aber auch hier beweist er sich als immer berfelbe. Ein folder Febertrieg barf ihm niemals lange bauern, und wie fich's einigermaken in die Länge zieben will, so lätt er bem Geaner bas

legte Wort und geht feines gewohnten Bfabes.

Muslander haben icarffinnig bemertt, bag beutiche Schriftfteller meniger als die Autoren anderer Rationen auf das Bublifum Rad. ficht nehmen, und daß man baber in ihren Schriften ben Meniden. ber fich felbft ausbildet, ben Menfchen, ber fich felbft etwas au Dante machen will, und folglich ben Charafter beffelben gar bald abnehmen Dieje Gigenicaft haben wir icon oben Bielanden bejonbers jugefdrieben, und es wird um fo intereffanter fein, feine Sariften wie fein Leben in biefem Sinne ju reiben und ju verfolgen, als man früher und spater ben Charafter unferes Freundes aus eben biejen Schriften verdächtig zu machen suchte. Bar viele Renichen find noch jest an ihm irre, weil fle fich borftellen, ber Bielfeitige muffe gleich. gultig und ber Bewegliche mantelmuthig fein. Man bebentt nicht daß der Charatter sich nur durchaus aufs Brattische beziehe. Rur in Dem, was ber Menich thut, ju thun fortfahrt, worauf er bebarrt. barin zeigt er Charafter; und in biefem Sinne hat es teinen feftern fich felbft immer gleichern Dann gegeben als Bieland. Benn er fic ber Mannigfaltigfeit feiner Empfindungen, der Beweglichfeit feiner Bedanken überließ, keinem einzelnen Einbrud herrichaft über fic g. lauben wollte, jo zeigte er eben baburch bie Festigkeit und Sicherbeifeines Sinnes. Der geistreiche Mann spielte gern mit feinen Reinungen, aber, ich tann alle Mitlebenden als Beugen auffordern, nie mals mit seinen Gesinnungen. Und so erwarb er sich viele Fremte und erhielt fie. Dag er irgend einen entidiebenen Feind gehabt, if mir nicht betannt geworben. Im Genuß feiner bichterifchen Arbeiter lebte er viele Jahre in ftabtifcher, burgerlicher, freundlich - gefelige Umgebung und erreichte bie Auszeichnung eines vollftanbigen Abbruck

seiner sorgfältig durchgesehenen Werke, ja einer Prachtausgabe derielben.

Aber er follte noch im Berbft feiner Jahre ben Ginflug bes Beitalters empfinden und auf eine nicht vorzusebende Beise ein neues Leben, eine neue Jugend beginnen. Der Segen bes holben Friedens hatte lange Reit über Deutschland gewaltet: äukere allgemeine Sicherheit und Rube traf mit den innern menschlichen, weltbürgerlichen Befinnungen gar foon jufammen. Der friedliche Stadter foien feiner Mauern nicht mehr zu bedürfen; man entzog fich ihnen, man fehnte fic aufs Land. Die Sicherheit bes Grundbefigers gab Jebermann Bertrauen, das freie Raturleben jog Jedermann an, und wie ber gefellig geborne Menfc fich ofters ben füßen Erug vorbilden tann, als lebe er beffer, bequemer, frober in ber Abgesondertheit, fo ichien auch Wieland, bem bereits die bochfte literarifche Duke gegonnt mar. fich nach einem noch mufenhaft ruhigern Aufenthalt umgufeben; und als er gerade in der Rabe von Weimar fich ein Landaut zuzueignen Belegenheit und Rrafte fand, faßte er ben Entichluß, dafelbit ben Reft feines Lebens jugubringen. Und hier mogen Die, welche ihn ofters besucht, welche mit ihm gelebt, umftandlich erzählen, wie er gerade bier in feiner gangen Liebenswürdigfeit erfcien, als Saus- und Familienvater, als Freund und Gatte, besonders aber, weil er fich ben Meniden wohl entziehen, die Meniden ihn aber nicht entbehren fonnten, wie er als gaftfreier Wirth feine gefelligen Tugenden am Unmuthiaften entwidelte.

Indes ich nun jüngere Freunde zu dieser idhlischen Darstellung auffordere, so muß ich nur lurz und theilnehmend gedenken, wie diese ländliche Heiterkeit durch das hinschen einer theuern mitwohnender Freundin und dann durch den Tod seiner werthen, sorglamen Lebens gefährtin getrübt worden. Er legt diese theueren Reste auf eigenem Grund und Boden nieder, und indem er sich entschließt, die für ihn allzusehr verslochtene landwirthschaftliche Besorgung aufzugeben und sich des einige Jahre froh genossenen Grundbesitzes zu entäußern, so behalt er sich doch den Platz, den Raum zwischen beiden Geliebten vor, um dort auch seine ruhige Stätte zu sinden. Und dorthin haben denn die verehren Brüder ihn begleitet, ja gebracht und daburch zeinen schonen und anmuthigen Willen erfüllt, daß die Rachsommen seinen Grabbügel in einem lebendigen Haine besuchen und beiter ver-

ebren follten.

Richt ohne höhere Beranlassung aber kehrte der Freund nach der Stadt gurud; denn das Berhältniß zu seiner großen Gönnerin, der Serzogin-Mutter, hatte ihm jenen ländlichen Aufenthalt mehr als einmal verdustert. Er sühlte nur zu sehr, was es ihm toste, von ihr entsent zu sein. Er konnte ihren Umgang nicht entbehren, und desselben doch nur mit Unbequemlichkeit und Unstatten genießen. Und so, nachdem er seine Familie bald erweitert, bald verengt, bald ver-

mehrt, balb vermindert, bald versammelt, balb gerftreut geseben, gieht bie erhabene Fürstin ihn in ihren nachften Rreis. gurud, bezieht eine Wohnung gang nabe ber fürftlichen, nimmt Theil an bem Commeraufenthalt in Tiefurt und betrachtet fich nun els

Glied bes Gaufes und Sofes.

Wieland war gang eigentlich für bie großere Befellichaft geboren. ja bie größte murbe fein eigentliches Element gewesen fein; benn weil er nirgends obenan fteben, wohl aber gern an Allem Theil nehmen wollte und über Alles mit Mäßigung fich ju außern geneigt war, jo mußte er nothwendig als angenehmer Befellicafter ericeinen, ja er mare es unter einer leichtern, nicht jebe Unterhaltung allquernft neb-

menden Ration noch mehr gewesen.

Denn fein bichterifdes fo wie fein literarifdes Streben mar unmittelbar aufs Leben gerichtet, und wenn er auch nicht gerade immer einen prattifchen 3med fuchte, ein prattifches Biel hatte er boch immer nah ober fern bor Augen. Daber waren feine Gebanten beständig flar, fein Ausbrud beutlich, gemeinfahlich, und ba er bei ausgebreiteten Renntniffen ftets an dem Intereffe Des Tags festhielt, Demfelben folgte, fich geistreich bamit beschäftigte, so war auch feine Unterhaltung durchaus mannigfaltig und belebend; wie ich benn auch nicht leicht Jemand gefannt habe, welcher Das, was von Andern Gludliches in die Ditte gebracht murbe, mit mehr Freudigkeit aufgenommer und mit mehr Lebendigkeit erwiedert hatte.

Bei biefer Art, ju benten, fich und Andere ju unterhalten, bei ber redlichen Abficht, auf fein Beitalter ju mirten, verargt man ibm nun wohl nicht, daß er gegen bie neuern philosophischen Soulen einer Wiberwillen faßte. Wenn fruber Rant in fleinen Schriften nur pon feinen größeren Anfichten pralubirte und in heitern Formen felbft über Die wichtigften Gegenstande fich problematifc ju außern ichien, ba ftand er unferm Freunde noch nah genug; als aber bas ungeheure Lehrgebaube errichtet mar, fo mußten alle Die, welche fich bisher in freiem Leben, bichtend fo wie philosophirend, ergangen hatten, fic mußten eine Drohburg, eine Zwingfeste baran erbliden, bon wober ihre beitern Streifzuge über bas Relb ber Erfahrung beidranft merber follten.

Aber nicht allein für den Philosophen, auch für den Dicter mat. bei ber neuen Beiftesrichtung, fobald eine große Daffe fich von ib: hinziehen ließ, viel, ja Alles zu befürchten. Denn ob es gleich in Anfang scheinen wollte, als ware die Absicht überhaupt nur auf Wife: icaft, sodann auf Sittenlehre, und was hievon junachft abbangie if. gerichtet, so war boch leicht einzusehen, bag, wenn man jene wichtigen Angelegenheiten des höhern Wiffens und des fittlichen Sandelr: fester, als bisher geschehen, zu begründen dachte, wenn man dort ein ftrengeres, in fich mehr gujammenbangendes, aus den Tiefen be: Menichheit entwideltes Urtheil verlangte, bag man, fag' ich, ber

Geschmad auch bald auf solche Grundsätze hinweisen und beshalb suchen wurde, individuelles Gesallen, zufällige Bildung, Bollseigenheiten durchaus zu beseitigen und ein allgemeineres Geset zur Entscheidungs-

norm herborgurufen.

Dieß geschah auch wirklich, und in der Poesse that sich eine neue Epoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr, in Widerspruch stehen mußte. Von dieser Zeit an erlebte er manches undilige Urtheil, ohne jedoch sehr davon gerührt zu werden, und ich erwähne dieses Umstands hier ausdrücklich, weil der daraus in der deutschen Literatur entstandene Konstitt noch keineswegs beruhigt und ausgeglichen ist, und weil ein Wohlwollender, wenn er Wielands Berdienst schäen und sein Andenken kräftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem Herantommen, so wie der Folge der Meinungen, von dem Charakter, den Kalenten der mitwirkenden Personen genau unterrichtet sein müßte, die Kräfte, die Berdienste beider Theile wohl kennen und, um unparteiss zu wirken, beiden Varteien gewissermaßen angehören.

Doch von jenen hieraus entsprungenen fleineren oder größeren Fehden zieht mich eine ernste Betrachtung ab, der wir uns nunmehr

zu überlaffen haben.

Die zwischen unsern Bergen und Higgeln, in unsern anmuthig bewässerten Thälern viele Jahre glücklich angestedelte Ruhe war schon längst durch Kriegszinge, wo nicht verschuckt, doch bedroht. Als der solgenreiche Tag andrach, der und in Erstaunen und Schreden setzte, da das Schickal der Welt in unsern Spaziergängen entschieden ward, auch in diesen schredlichen Stunden, denen unser Freund sorglos entgegenlebte, verließ ihn das Glück nicht; denn er ward, erst durch die Borsorge eines jungen entschlosenen Freundes, dann durch die Austrelamkeit der französsischen Sewalthaber gerettet, die in ihm den verdienten, weltberühmten Schristseller und zugleich ein Mitglied ihres großen wissenschaftlichen Instituts verehrten.

Er hatte bald hierauf mit uns Allen den schmerzlichen Berlust Amaliens zu ertragen. Hof und Stadt waren eifrig bemuht, ihm jeden Ersatz zu reichen, und bald darauf ward er von zwei Raisern mit Ehrenzeichen begnadet, dergleichen er in seinem langen Leben nicht

gefucht, ja nicht einmal erwartet hatte.

Aber so wie am trüben, so auch am heitern Tage war er sich selbst gleich, und er bethätigt hiedurch den Borzug zartgebildeter Naturen, deren mittlere Empfänglichkeit dem guten, wie dem bosen

Beidid maßig ju begegnen berftebt.

Am Bewunderungswürdigsten jedoch erschien er, törperlich und geistig betrachtet, nach dem harten Unsall, der ihn in so hohen Jahren betraf, als er durch den Sturz des Wagens zugleich mit einer geliebten Tochter höchlich verlett ward. Die schwerzlichen Folgen des Falles, die Langeweile der Genesung ertrug er mit dem größten

892

Gleichmuth und troftete mehr feine Freunde als fich felbft durch !: Meukerung, es fei ihm niemals ein bergleichen Unglud begegnet, mit es moae ben Gottern wohl billig geschienen haben, daß er auch a diese Weise die Sould ber Menscheit abtrage. Run genas er and balb, indem fich feine Ratur, wie die eines Jünglings, fonell wiederberftellte, und marb uns baburch jum Zeugnig, wie ber Bartbeit mi

Reinbeit auch eine hobe physische Kraft verlieben sei.

Wie fich nun seine Lebensphilosophie auch bei biefer Brufung bewährte, jo brachte ein jolder Unfall teine Beranderung in ber Gefinnung, noch in feiner Bebensweise hervor. Rach feiner Genefung gefellig wie vorher, nahm er Theil an ben hertommlichen Unm: haltungen des umganglichen hof- und Stadtlebens, mit mabre Reigung und anhaltendem Bemuben an den Arbeiten ber berbundener Brüber. So fehr auch jederzeit fein Blid auf bas Irdifche, auf be Ertenntnig, Die Benugung beffelben gerichtet ichien, bes Angerweltlichen, bes Ueberfinnlichen tonnte er boch, als ein borguglich begabte: Dann, feineswegs entbehren. Auch bier trat jener Ronflitt, ben wi oben umftandlich ju ichilbern für Pflicht gehalten, mertwurdig ber por: benn indem er Alles abzulehnen ichien, mas außer ben Grangen der allgemeinen Ertenntniffe liegt, außer dem Rreife Deffen, mas fit burd Erfahrung bethatigen lakt, fo tonnte er fic boch niemals enthalten, gleichsam versuchsweise über die jo icarf gezogenen Linier wo nicht hinauszuschreiten, boch hinüberzubliden und fich eine auferweltliche Welt, einen Auftand, von dem uns alle angeborenen Seclertrafte feine Renninik geben tonnen, nach feiner Beife aufgnerbauer und barauftellen.

Einzelne Buge feiner Schriften geben biezu mannigfaltige Beler befonders aber barf ich mich auf feinen Agathobamon, auf fein: Guthanafie berufen, ja auf jene iconen, jo verftandigen als ber lichen Aeugerungen, Die er noch vor Rurgem offen und unbewende: biefer Berfammlung mittheilen mogen. Denn ju unferm Brubervere: batte fich in ihm eine vertrauensvolle Reigung aufgethan. Schon el-Jüngling mit Demjenigen befannt, was uns von den Mufterien ber Alten hiftorijd überliefert worden, floh er zwar nach feiner beiter flaren Sinnegart jene truben Bebeimniffe, aber verleugnete fich mit baf gerade unter biefen, vielleicht feltfamen bullen querft unter bi roben und finnlichen Meniden bobere Begriffe eingeführt, burd ahnungsvolle Symbole mächtige, leuchtende 3been erwedt, ber Glonix an einen über Alles waltenden Gott eingeleitet, die Tugend winiden merther bargeftellt und die hoffnung auf die Fortbauer unferes Dafeins fowohl von falfchen Schredniffen eines trüben Aberglaubens all bon den eben fo falichen Forderungen einer lebensluftigen Singlide:

gereinigt worden.

Run als Greis von jo vielen werthen Freunden und Zeitacuffe. auf ber Erbe gurudgelaffen, fich in manchem Sinne einfam fable: näherte er sich unserm theuren Bunde. Wie froh er in denselben getreten, wie anhaltend er unsere Bersammlungen besucht, unsern Angelegenheiten seine Ausmerksamkeit gegdnut, sich der Aufnahme vorzüglicher, junger Männer erfreut, unsern ehrbaren Gastmahlen beigewohnt und sich nicht enthalten, über manche wichtige Angelegenheit seine Gedanken zu eröffnen, davon sind wir Alle Zeugen, wir haben es freundlich und dankbar anersannt. Ja, wenn dieser altgegrundete und nach manchem Zeitwechsel oft wiederhergestellte Bund eines Zeugnisses bedürste, so würde hier das vollkommenste bereit sein, indem ein talentreicher Mann, verständig, vorsichtig, umsichtig, erfahren, wohldenkend und mäßig, bei uns seines Gleichen zu sinden glaubte, sich bei uns in einer Gesellschaft sühlte, die er, der besten gewohnt, als Bollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche zu gern anerkannte.

Bor biefer fo merkwürdigen und hochgeschatten Bersammlung, obgleich bon unfern Deiftern aufgeforbert, über ben Abgeschiebenen wenige Worte ju fprechen, wurde ich wohl haben ablehnen burfen, in ber Betrachtung, bag nicht eine flüchtige Stunde, leichte, ungujammenbangende Blätter, sondern ganze Jahre, ja manche wohl überbachte und geordnete Bande nothig find, um fein Andenten ruhmlich gu feiern, neben bem Monumente, bas er fich felbft in feinen Werten und Wirkungen würdig errichtet hat. Auch übernahm ich biefe fcone Pflicht nur in ber Betrachtung, es tonne bas von mir Borgetragene Dem zur Einleitung dienen, was kunftig, bei wiederholter Feier seines Andentens, von Andern beffer ju leiften mare. Wird es unfern verehrten Deiftern gefallen, mit biefem Auffat in ihre Sabe alles Dasjenige niederzulegen, was öffentlich über unfern Freund erscheinen wird, noch mehr aber Dasjenige, was unfere Bruber, auf bie er am Meiften und am Gigensten gewirft, welche eines ununterbrochenen näheren Umgangs mit ihm genoffen, vertraulich äußern und mittheilen mochten, fo wurde hieburch ein Schat von Thatfacen, Rachrichten und Urtheilen gesammelt, welcher wohl einzig in seiner Art fein durfte, und woraus benn unfere Rachtommen ichopfen fonnten, um mit ftandhafter Reigung ein so würdiges Andenten immerfort zu beschüten, zu erhalten und zu verflaren.

## Bohannes von Millers Rede über Friedrich den Großen

am 29. Januar 1807.

Mus bem Frangofifden. Deutsch von Soethe.

Intaminatis fulget honoribus.

Bener große Ronig, Friedrich ber 2 weite, Ueberwinder, Gefetgeber, ber feinem Jahrhundert, feinem Bolt jum Ruhm gebieb, 894

manbelt langft nicht mehr unter ben Sterblichen. Beute berfammelt fich die Atademie, um feiner ju gebenten. Breufische Manner, Die fic ber Beiten erinnern, wo bie Wetter bes Rrieges, Die Befete bes Friedens, die erleuchteten Strahlen des Genius wechselsweise von Sansjouci ber fich berbreiteten, ben Feinben Schreden, Guropen Achtung, bedeutenden Menichen Bewunderung einpragten, fie find beute gefommen, unfere Borte über Friedrich zu bernehmen. Ditten im Bechfel, in ber Ericutterung, im Einfturg verlangen ausgezeichnete Fremde an diefem Tage ju erfahren, was wir gegenwartig von Friedrich zu fagen baben, und ob die Empfindung feines alerreichen

Anbentens nicht burch neuere Begebenheiten gelitten babe.

Der gegenwärtig Rebende bat es immer als eine weile Anordnung betrachtet, jabrlich bas Andenten erlauchter Manner au erneuern. melde, ben unfterblichen Ruhm eifrig und mubfam verfolgend, von einer wolluftigen Rube fich borfaglich entfernten. Benn, mit jebem Jahre neuer Brufung unterworfen, ber Glang ihres Berbienftes burd teinen aukern Wechfel, nicht burd ben Ablauf mehrerer 3abrhunderte geminbert wirb; wenn ihr Rame hinreicht, ihrem Bolf einen Rang unter Rationen zu behaupten, die in verschiedenen Berioden iede ibre Beit gehabt haben; wenn immer neu, niemals jum Ueberbruf, eine folde Lobrede teiner Runfte bedarf, um die Theilnahme großer Seelen au weden und die Schwachen troftend abzuhalten, die im Begriff find, sich felbst aufzugeben: dann ift die Weihe vollbracht; ein folder Mann gebort, wie die unfterblichen Gotter, nicht einem gewiffen Sand, einem gewiffen Bolt - biefe tonnen veranderliche Schicfale haben ber gangen Menscheit gebort er an, die fo edler Borbilber bebarf.

um ibre Burbe aufrecht zu erbalten.

Dieje Betrachtungen grunben fich auf die Erfahrung. Dit Ansnahme weniger beschränften Ropfe, einiger Freunde feltfamen Biberspruchs, wer hat jemals das gottliche Genie, die großmuthige Seele bem Ersten ber Cafaren ftreitig gemacht? wer ben ungeheuern Umfaffungsgeift, die Rubnbeit ber Entwurfe bem groken Alexander! ober die vollendete Bortrefflichfeit bes Charafters bem Traign? Ronstantin und Justinian haben mehre Lobredner und eifrigere gefunden. Als man aber in ber Folge bemertte, bag ber erfte nicht Starte bes Beiftes genug beseffen batte, um die Barteien zu beberrichen, und bak er, flatt sich der Hierarchie zu bedienen, sich von ihr unteriochen liek: als man endlich einsah, daß an dem Größten und Schönften, was w Juftinians Beiten gefchehen mar, biefer Raifer faft gang und gar teinen perfonlichen Antheil gehabt hatte: ba verloren biefe Fürsten ben ausgezeichneien Plak, den ihnen Schmeichelei und Annteipiel in den Jahrbuchern der Welt anzuweisen gedachte. Der eine war herr des gangen romifchen Reichs, ber andere Berr ber iconften feiner Drovingen, Ronftantin erwarb Rriegslorbeern, Juftinian mar von gladlichen Felbherren und weisen Rechtsgelehrten umgeben; boch find Berte

icaft und Glüd nicht zuverlässige Pfander eines unsterblichen Ruhmes. Wie vieler Königreiche und Länder bedürfte es, um sich dem armen und einsachen Bürger von Theben gleichzustellen, dem Erfinder, der schläcksteden Schlachtordnung, dem Besteger bei Leuttra, bei Mantinea, dem Besteger seiner selbst! Und ver zieht nicht den Ramen Mithribat dem Ramen Bombeius vor?

Auker Berbaltnik au ben Mitteln feines Staates ift ber Rubm des groken Mannes, beffen Andenken uns beute versammelt, wie ber Ruhm Alexanders zu dem armen und beschränkten Rachlaß Philipps; und so bleibt dieser Ruhm ein geheiligtes Erbaut nicht allein fur die Preugen, sondern auch für die Welt. Ohne Zweifel maltet ein garter und unichagbarer Bezug zwijden einem jeden Lande und ben beruhmten Rannern, Die aus feinem Schooke bervorgiengen; und wie bebeutend muß ein foldes Berhaltnig werden, wenn folde Manner ben Bau ihres Jahrhunderts grundeten, wenn fie als Sausvater für ibn Sorge trugen, ibn als belben vertheibigten ober auf bas Ebelfte bergrößerten; wenn fie uns als unvergleichliche Damonen ericeinen, Die, abnlich ben höchften Gebirgsgipfeln, noch Lichtglang behalten, inbeg hundert und hundert Menichengeschlechter augenblidlichen Rufs nach und nach hinschwinden, von der Racht ber Jahrhunderte verschlungen! Bon jenen hohen bleibt ein Einbrud, ber Menidencharatter eignet fich ihn zu, burchbringt fich bavon und ftahlt fich unwandelbar. Bor Philipp gab es unter ben Maceboniern nichts Ausgezeichnetes; fie friegten mit ben Illyriern, wie die alten Bewohner unferer Marten mit ben Wenben, mader, ohne Glang. Der Geift Philipps trat herpor und bas Geftirn Alexanders. In der zweiten Gefchlechtsreihe nach ihnen feben fich die Macedonier überwunden und in Gefahr der Auflösung ibres Reichs durch die bereindringenden Gallier. Und boch. als fie nach jo vielen und ungludlichen Jahrhunderten Alles verloren batten, behaupteten fie bis auf unfere Reit ben Ruf, Die beften Sol-Daten bes Reiches ju fein, bem fie angeboren.

An jedem Bolke, das eines neuen Zeitbeginns und außerordentlicher Männer gewürdigt wurde, freut man sich, in der Gesichtsbildung, in dem Ausdruck des Charasters, in den Sitten überbliedeme Spuren jener Einwirtungen zu ertennen. Wer such nicht Kömer in Rom? ja unter Lumpengewand Romanos rerum dominos! An allen Italiänern sudirt man die Züge dieses wunderhaften Volks, das zweimal die Welt überwand und länger als ein anderes beherrschte. Erfreuen wir uns nicht, wenn die Fruchtbarkeit glücklicher Ideen, die Reise wohlgesafter Grundsätz, jene unerschütterliche Folge von Entwirfen, diese Kunst, die Gewalt, sie auszusühren, uns im Keben begegnet? Und so fordern wir von allen Franzosen die Küchtigkeit, das Selbsigessühl, den Muth ihrer germanischen Bäter, jene Borzüge, veredelt durch die Anmuth Franz'l., die eble Freimültsigkeit des großen Beinrichs und das Reitalter Ludwigs AlV. In. was werden kinforen beinrichs und das Reitalter Ludwigs AlV. In. was werden künforden die tige Geschlechter nicht noch hinzusügen? Bergebens würde man die Denkmale helvetischer Tapferleit zerstören; immer noch würde die Welt mit Liebe sich unter den Schweizern ein Bild Tellischer Einfalt, Winkelriedischer Ausopherung hervorzusuchen trachten, eine Spur des Ehrgefühls jenes Heeres, das, anstatt sich gesangen zu geben, lieber

gefammt umtam.

Dergleichen ungerftorliche, hochft achtungswerthe Erinnerungen an Die Boreltern find es, um berentwillen wir die Fehler ber Rachtommlinge verzeihen. Als Athen einft feine Schiffe mehr im Biraeus, feine Schape mehr in ber Cetropifchen Burg befag, Beriffes nicht mehr bon der Bubne bonnerte, Alcibiades nicht glorreich mehr die See beherricbend gurudlehrte, und Athen boch untlug leider! mit der ewigen Roma, ber Weltherricherin, ju tampfen fich bermaß: was that ber Sieger, mas that Cornelius Spla? Er gebachte bes alten Rubms. und Athen erfreute fich feiner Gute. Große Manner - und an Sylla fand man Buge, bie ben großen Mann bezeichnen - fie baben nicht, wie andere Menichen in Leidenschaften und Berhaltniffen etwas Befonderes, Einzelnes, Eigenes. Sohne bes Benius, im Befit angeerbien erhabenen Sinnes, brennend von dem gottlichen Fener, bas reinigt, das herborbringt, anstatt zu zerstören, bilden fie Alle zusammen einen Geschlechtstreis, in dem man fich wechselseitig anertemt; ja fle achten gegenseitig bas Andenten ihres Ruhms. Fimbria's robe Ratur konnte Ilium zerftören; Alexander opferte daselbst. Jedes Bolt. bas einem Geroen angeborte, bat auf bas Gerz eines andern Geroen volltommene Rechte. Das Wirten ber Menge beschrantt fich im Rreife des Augenblicks: der Thatentreis eines großen Mannes erweitert fic im Gefühl feiner Berwandtichaft mit ben Beften. Und baran erlennt man bie Borguglichsten. Alexander rettete Pindars Saus, Bins V. gerftreute Tacitus' Afche. Alfo, Preugen, unter allen Abwechselungen bes Gluds und ber Zeiten, fo lange nur irgend fromm die Erinnerung an bem Beifte, ben Tugenben bes großen Königs weilt, fo lange nur eine Spur bon bem Gindrud feines Bebens in euren Seelen fich findet, durft ihr nie verzweifeln. Mit Theilnahme wird jeder Geld Friedrichs Boll betrachten.

Baghafte Geister, schwache Seelen fragen vielleicht: Was haben wir denn gemein mit einem König, einem Krieger, einem unumschränkten Fürsten? und nachzuahmen einem Solchen, wär' es nicht Thorheit? Diese fragen wir dagegen: War er dem Friedrich durch Erbschaft? war er Friedrich durch Glück, das so oft in Schlachten entschied? War er's durch Gewalt, die so oft zu Irthümern und Mishräuchen verleitet? Rein, er ward so groß durch Das, was in ihm

lag, bas auch in uns liegt; möchten wir es fablen!

Das Erste, was er mit einem heißen Willen ergriff, woven er niemals abließ, war die Ueberzeugung, er müsse, weil er König sei, der Erste unter den Königen sein durch die Art, seine Pflichten 30

erfüllen. Er batte die Runfte bes Friedens lieben mogen, und führte bod awolf Jahre lang idredliche Rriege. Gerne hatte er feine Beit vertheilt unter Studien, Musit und Freunde; und doch mar in ber Staatsverwaltung nichts Einzelnes, womit er fich nicht wahrend feiner fechsundvierzigjabrigen Regierung befchaftigt batte. Er mar bon Ratur nicht ber Berghaftefte; und bod, wer hat fich in Schlachten mehr ausgesett? wer umgab fich weniger mit beforglichen Anftalten? wer war fefter enticoloffen, eber ju fterben als ju weichen? Er befag über fich felbft bie ungeheure Gewalt, bie auch bem Glud gebietet. Diefe Gottin wurde ihm untreu, er fühlte es wohl, boch ließ er fich's nicht merten und überwand fie wieder. Er überzeugte fich, bas Saupt feiner Monarcie muffe ber erfte Mann feines Landes fein, nicht bloß burch ben Umfang und die Allgemeinheit ber Renntniffe und burch bie Groke bes Auffaffens, fonbern er muffe augleich frei fein bon Barteigeift, von entnervenden Leidenschaften, von unterjochenden Meinungen, von Borurtheilen bes großen Saufens. Er wollte geliebt fein, und fürchten follte man ihn boch auch und fich babei mit Butrauen auf feine Berechtigfeit, auf feine Grogmuth verlaffen. Auf rufe ich Alle, die ihm nabe maren, ju Beugen, ob er nicht jugleich unwiderftehlich ju feffeln und die Seelen mit bem Ginbrud einer Majestat zu fullen wußte, die rein perfonlich war.

Eine Krone, ein halbes Jahrhundert unumschränkter herrschaft geben — wer wird es leugnen? — sehr große Borzüge. Aber der Sinn, sich zur erstem Stelle zu erheben, kann Jeden in seiner kaufdahn begleiten. In einer solchen Denkweise liegt die Möglicheitend vollkommener zu werden; sowie die Quelle der Entwärdigung des Menschen und des größten Unheils in der sogenannten weisen Mittelmäßigkeit zu sinden ist. Der Mensch, überhaupt weit entsernt, Auss zu thun, was er dermag, wenn er seinem Streben zu nahe Gränzen setzt, was wird er se seiner Ichann Chrysostomus, in seiner schone und tressenden Schreibert, pflegt alle Fehler und Wängel unter dem Ramen der Trägheit (dadrula) zu begreisen; denn nur die Anstrengung des Willens bleidt Ods, wodon die

Auszeichnung eines Jeben in seiner Lage abhangt.

Die sitiliche Großheit entschet; die Mittel, die Gelegenheiten vertheilt das Glüd. Tausendmal verglich man Friedrich mit Casarn, und noch hatte er nur einen Theil Schlessens erobert. Die Stunde großer Umwälzungen hatte zu seiner Beit noch nicht geschlagen; aber wenn Europa sich gegen ihn sieben Jahre verschwor, hundert Millionen gegen suns, das war mit dem Bürgertrieg des Pompejus vergleichlich, und Hohenfriedberg däuchte nicht geringer als Pharsalus, und Torgau schien nicht weniger als Munda. Und so in Allem. Jegliches wußte der große König zu schäften. Er gab Leidnigen einen Plat neben sich, und indessen er über den größten Theil der herrscher sich sowen er haft außerte, deren Untergang zusammt dem Sturz ihrer Thoronen er

vorausfah, bemilhte er fich um die Freundschaft Boltairens und wer

gewiß, mit ihm in ber Racmelt ju leben.

Das Geheimnig, fich immer feiner felbft würdig ju erhalten, immer borbereitet ju fein, lag in ber Art, wie er feine Beit anwenbete. Er hatte fic abgesonbert von bem langweiligen Gebrange, unter meldem bas Leben verloren geht; und jo gewann er Reit für alle Bebanten, für bebeutenbe Unterhaltung, für jebe täglich erneuerte Anregung feines Beiftes. Die febr beideibene Bobnung bon Sansiouci bat einen beionbern Borzug por ben prachtigen Refibengloloffern aller Jahrhunderte in Europa und Asien; der Besitzer fühlte daselbst nie Langeweile. Hier kann man sich noch jetzt sein ganzes Leben ausfährlich benten. bier, an einem und bemielben Tage, ericien zu bericiebenen Stunden in bemielben Manne ber Bater bes Bolts, ber Bertheibiger und Beiduter bes Reichs, ber Staatsmann, ber Qunkler. ber Dichter, ber Gelehrte, ber Menfc, immer ber große Friedrich, ohne bag eine biefer Eigenschaften ber anbern geschabet batte. Frage man, ob er fein Leben beffer angewendet ober gludlicher genoffen habe! Denn wir leben nur, infofern wir uns unfer bewußt find. Ran fannte bas Leben anderer Ronige, ihrer Staatsrathe und Rangleibermanbten: ba war es leicht, ben Borgug Desjenigen zu begreifen, ber amolf Stunden bes Tags geiftig arbeitete. Freilich nur Augenblide bebarf ber fruchtbare Beift, um bas grokte Thunlice ju faffen; aber bie Beit hat auch ihre Rechte. Arbeit und Ginfamteit rufen die gladlichften Augenblide hervor; ber Funte fpringt, gunbet; ein Gebante tritt hervor, ber ben Stagt rettet, ber ein Gejeg wird, welches 3ahrhunderte gu bezaubern bermag. Da waltete ber Ginfame bon Sant jouci, umgeben bon seinen Alaffitern, in biefem geweihten Rundgebau, bem Allerheiligsten von Priedrichs Genius; ba machte er, ba rief er folden Augenblid bervor, unvorbergefeben, unwiderruflid. Gie tommen nicht, wenn man Langeweile hat ober wenn ber Strudel der Welt uns betäubt. Sieht man in ben Gewölben ber Staatsurfunden seine Arbeiten, vergegenwärtigt man fich seine unendlichen Geiftetjabbfungen, jo fieht man, er hat keinen Tag verloren, als den, we er ftarb.

Die Ordnung, die er beobachtete, war bewundernswürdig. Jeder Gegenstand hatte seine Zeit, seinen Plat; Alles war abgemessen, michts unregelmäßig, nichts übertrieben. Diese Gewohnheiten waren der Rlarheit und Genauigkeit seiner Ideen sobertich und hinderten degegen seine ledhaste Einbildungskraft und seine seurige Seele, sich hinreißen zu lassen, sich zu überstürzen. Indem er alle Seiten eines Gegenstandes und ihre Beziehungen zu kennen suchte, so brachte er den jo viel Kuhe in die Ueberlegung, als Schnelligkeit und Rechbruck in die Ausstührung.

Er horte nicht auf, fich an ber Geschichte ju bilben. Sachich wußte er biefe gesammelten Ersahrungen ju iconen, Die bem leben bigen Geist silr Staatsverwaltung und Kriegskunst den Sinn aufschießen. Er zog die Geschäckschere des Alterthums vor; denn die mittäglichen Böller sind reicher an Idean, ausgesprochener und glühender in der Art, zu empsinden. Diese Menschen waren einer frischen, trästigen Ratur viel näher. Ihre Werse sollten zum Handeln sühren, nicht etwa nur eitse Reugierde befriedigen. Friedrich liebte auch einige methodische Werte. Er wollte sich in der Gewohnbeit erhalten, seine Gedanken in Ordnung zu siellen. Die rhetorischeit erhalten, seine Gedanken in Ordnung zu siellen. Die rhetorischen Edoschriften des Cicero, die Lehrart von Port-Royal, von Rollin, gesielen ihm lange Zeit. In den letzen Tagen, als er bemerkte, daß der Geist sich verwirre, trübe, schwach werde, nahm er die Anleitungen Quintilians wieder vor, die voll Berstand und Ordnung sind, und las dazu leichte Schriften von Boltaire, in welchen Lebhastigkeit herrischend ist. Auf alle Art und Weise wollte er sich aufgeweckt erbalten, und so kampte er gegen das lette Sinschlummern.

Eroberungen können verloren gehen, Triumphe kann man streitig machen. Jene des großen Pompejus wurden durch ein unedles Ende versinstert und auch der große Ludwig sah den Glanz der seinigen verdunkelt. Aber der Ruhm und der Bortheil, den das Beispiel gewährt, sind unzerstörlich, unverlierbar: der eine bleibt seinem Urwöhrt, sind unzerstörlich, unverlierbar: der eine bleibt seinem Urwöhrt, sind unzerstörlich, der andere zugesichert allen Denen, die ihm nachahmen. Das Berdienst beruht in den Entschließungen, die uns angehören, in dem Muth der Unternehmung, in Beharrlichseit der Ausgehören, in dem Muth der Unternehmung, in Beharrlichseit der Aus-

führung.

Man rebet hier nicht bon ben einzelnen Bugen, durch die ein übler Wille Friedrichs Ruhm ju verdunkeln glaubte. Der Geschichtforeiber Dio, indem er bon ben Bormurfen reben foll, bie man bem Trajan gemacht hat, bemerkt, daß der beste der Raiser keine Rechenfcaft foulbig fei über Das, mas auf fein öffentliches Leben feinen Einfluß batte. Wenn Friedrich bas Wejen ber Religion migberftand und ben Sinn ihrer Quellen, jo mußte er boch die Borfteber aller Bottesverehrungen in Grangen ju halten, indem er fie beidute und ihr Eigenthum iconte. Sprace man vielleicht von ber Berlegung einiger Grunbfage bes Bolterrechts; hier zeigt er fich uns nur in bem Falle, daß er bem Drange ber Nothwendigkeit nachaab und die einsige Gelegenheit, seine Macht zu gründen, benutte. Machte er aufmertfam, wie wenig Sicherheit ein Bergament verleihe, fo lehrte er uns zugleich befto beffer tennen, was einem Staate mabrhaft Gewähr leifte. Das Migverhaltnig feines heeres zu ben Gulfsquellen feines Landes erscheint nicht jo ftart, wenn man bedentt, daß der größte Theil, beinabe auf Weise ber Rationalgarben, nur jum burchaus nothwendigen Dienft berufen murbe. In einem Lande, mo Bervorbringen, Erwerb und Betrieb burch die Ratur bes Bobens eingeschränkt wirb, ift es Teine Unbequemlichteit, fein Rachtheil, bag ber Militargeift herrichend merbe. In einer Lage, beren Sicherheit für gang Europa bebeutend

ift, zeigt fic baburd ein gemeinfamer wunfdenswertber Bortbeil. Da, wo mittelmäßige und funftliche Reichtbumer bon taufend Aufällen abhangig find, welcher Buftand bes Lebens tonnte beffer fein. als ber, in bem wir uns gewöhnen, Alles miffen gu tonnen? Wem Friedrich ju feiner Beit bie untern Stande von ben obern Stufen ber Kriegsbedienungen ausschloß, so geschah es vielleicht, weil er bamals noch genug ju thun hatte, um bem Gewerbe bei fich aufzuhelfen, weil es gutraglich ichien, ben Mittelftand nicht von ben eben erft aufleimenden Runften bes burgerlichen Lebens abzuziehen. man ihm fein unumschränties herrichen jum Borwurf machen? Der bobere Menich übt biefe Gewalt aus burch bas Uebergewicht feiner Ratur, und die freien Anfichten eines großen Dannes machen fie wohlthatig: und so bilbet fic nach und nach die Meinung, die fic endlich als Gefet aufftellt. Die unvermeidliche Ungleichheit unter ben Menichen macht ben größern Theil gludlich in ber Unterwerfung. Das herrichende Genie, bas fich Friedrich ober Richelieu nennt, nimmt feinen Blat ein, und die Talente für Rrieg und Staatsbermaltung

nehmen ihren Rang neben ihm ein, um es ju unterftugen.

Anftatt auf die Beschulbigungen bes Reibes ju antworten, begab fich ber größte ber Scipionen auf bas Rapitol, um ben Tag bon Rama au feiern. Sollen wir fur Friedrich antworten, wie er, ungeachtet feiner Rriege, und feine Groberungen nicht mit gerechnet, Die Bevöllerung feines Landes verboppelte und, mas ihm mehr Chre macht, bas Glud feines Bolles vergrößerte, ein volltommen ausgeruftetes heer hinterließ, alle Borrathstammern, alle Beugbaufer und ben Schat gefüllt, wie er mit icheibenbem Lichtblid feines Rubms ben beutschen Bund erleuchtete? Ober sollen wir uns feine Belbenthaten gurlidrufen, bie erften Rriege, Die feine Behrjahre waren, wo er große Rebler begieng, obne fich jemals befiegen an laffen ? Erinnern wir uns bei Cjaslau bes Ruhms feiner werbenben Reiterei! bei Striegau ber foragen Schlachtorbnung? bei Sorr, wie er fich bort aus ber Sache jog? Sollen wir ihn malen in bem einzigen Krieg? fast immer ohne Land, sein Heer oftmals zerstört und unvolltommen wiederhergestellt, die Wunderthaten des Gelbenfinnes und ber Runft umfonft verschwendet, im Rampf mit einer vernichtenden Rebegahl, mit laftenben Ungludsfällen, ihn allein aufrecht gegen Europa, und die lebendige Rraft feiner Seele gegen die Dacht bes Schidfals! Doch, es fei genug! — 3ch halte mich jurud — ungern. D Erinnerungen! — Es ift genug. Wir batten Friedrich, er war unfer!

Verschiedene Boller, verschiedene Lambstriche mussen allmählig hervordringen, was jedes seiner Natur nach Bollommenstes haben tann Jedem Staate eigneten die alten Perfer seinen Schutzeist zu, der ihr vor dem Thron des Ewigen verträte. Eben so muß in der Weltgeschicht jedes Boll seinen Anwalt haben, der Das, was in ihm Bortressliches lag, darstellte. Einige Boller haben dergleichen gehabt, andern mer-

den fie entspringen; selten erzeugen fie sich in einer Folge. Allein damit die herabwürdigung nimmer zu entschuldigen sei, gibt es auch davon Beispiele. In dem fürchterlichen Jammer des dreißigjährigen Arieges bewunderten unsere Bäter in dem Wiederhersteller eines fast vernichteten Staates, in dem großen Aursürsten Friedrich Wilhelm, einen Nann, der allein zum Ruhme seines Landes hinreichte; und doch sam Friedrich nach ihm.

Riemal's darf ein Menich, niemals ein Boll wähnen, das Ende sei gekommen. Wenn wir das Andenken großer Männer seiern, so geschieht es, um uns mit großen Gedanken vertraut zu machen, zu verbannen, was zerknirscht, was den Aufflug lähmen kann. Güterverlust läßt sich ersegen, über andern Berlust tröstet die Zeit; nur

Gin Uebel ift unbeilbar: wenn ber Menfc fich felbft aufgibt.

Und bu, unsterblicher Friedrich, wenn von dem ewigen Aufenthalt, wo du unter den Scipionen, den Trajanen, den Gustaven wandelst, dein Seift, nunmehr von vorübergehenden Berhältnissen befreit, sich einen Augenblick herablassen mag auf Das, was wir auf der Erde große Angelegenheiten zu nennen pstegen, so wirst du sehen, daß der Sieg, die Größe, die Macht immer Dem folgt, der dir am Rehnlichsten ist. Du wirst sehen, daß die unveränderliche Berehrung deines Ramens jene Franzosen, die du immer sehr liebtest, mit den Preußen, deren Ruhm du bist, in der Feier so ausgezeichneter Tugenben, wie sie dein Andenken zurückrust, vereinigen mußte.

#### Fierte Madricht

von bem

### Fortgang des neuen Bergbaues gn Ilmenan.

1791.

Das eble Schieferflög in dem Ilmenauer Gebirge durch den neuen Johannis-Schacht zu erfinken, war der erste Zwed, den man sich den Wiederangriff des Ilmenauer Bergdaues vorstedte; man ist demselben auch disher unermüdet entgegengegangen. Mehrere günstige Umstände beledten von Zeit zu Zeit die Hoffnung und den Muth Derer, die sich damit beschäftigten, sowohl als Derer, welche zu Rathe gezogen wurden. Man kam ohne eine Spur von Wasser durch das mächtige Gipslager nieder; die ersten im 115ten Lachter auf dem Zechstein angehauenen Wasser waren mit 14 achtzolligen Schgen durch ein dem Krummzahsen der Treibewelle angehängtes Kunstzeug leicht zu gewältigen; die in mehrerer Teuse häusiger zudringenden Gewälfer liesen so mäßig auf dem Stolln ab, daß es jedem Ersahrnen leicht schien, auch über sie Reister zu werden.

Was bis in den Monat Marz 1788 vorgegangen, ift einer am sehnlichen Gewertichaft burch bie britte Radricht befannt gemacht worben. In bem Oftober 1789 wurde biefelbe burch ein porläufiges Schreiben bes bamaligen Bergiefretars Boigt bon bem. mas indeffen geschen, unterrichtet, und die jur Direttion diefes Bergbaues niebergelette Rommiffion vericob nur bisber eine betaillirte Darftellung, weil fie Urfache genug ju hoffen batte, daß man bas Flok burch bie angewandten Mittel erfinten, daß alsbenn jener Beitpuntt eintreten wurde, wo ein neuer Blan, eine neue Berathung für die Folge fic nothwendig machte. Ift gleich die Epoche noch nicht völlig erfcienen, io ift boch bas bisher Geschene wichtig genug und bie gegenwärtige Lage aller Aufmerksamteit wurdig. Wir verspaten baber nicht langer eine Radricht, welche bie fammtliche Gewerticaft nach unferm Berfprechen erwarten tann, und hoffen, bag auch baburch bas Butrauen au bem Werte fowohl als ju Denen, Die bas Wert bisber befcaftigt hat, fich befestigen werbe.

Aus jener im Jahre 1788 mitgetheilten Rachricht wie aus einem von dem damaligen Bergiekretär Boigt in dem Jahre 1789 an die sammtliche Gewerkschaft abgelassenen Schreiben ift im Algemeinen bekannt, daß man, sogleich nach flüklern auf dem Zechstein angehanenen Wassen, welche mit dem Interimszeug nicht zu gewältigen gewesen, Anftalt machte, über dem tiefen Stolln ein flarkes Kunstzeug vorzurichten, und sobald die Risse und Anschläge entworfen und von Kunstverkändigen binlanglich gebrüft worden waren, unberzüglich zur Arbeit schrift.

In dem Monat Julius 1788 wurde die Ausbrechung der Radfitube vollendet und das Rad gehängt, in dem Monat August war das ganze Kunstzeug fertig. Das oberschlägige 40 Fuß hohe Kunstrad wirkte in den beiden kurzen Stoßen des Schachtes auf dappelte Bestänge; in dem einen Stoße brachte man in gehöriger Entsfernung von einander zwei neue Kunststätze an, in dem andern aber behielt man vorerst den achtzölligen Sat noch bei, dessen man sich dei der ersten Gewältigung der Wasser durch das Interimszeug bedient hatte.

So fing man die Gemältigung durch successive Borrichtung der Runstsätze an und kam damit nach vielen Schwierigkeiten dis 30 Lachter saigere Teufe nieder. Im Dezember 1788 brach über diefer Arbeit ein Krummaaufen, und während daß man diesen Schaden herzuskellen bemühet war, trat die bekannte große Kälte dieses Monats ein, bei welcher der Kunstgraben, welcher auf zwei Stunden weit herzestährt ift, sich dergestalt mit Eis versetze, daß die erforderlichen Wasser in demiesten vor Eintritt des Frühjahrs nicht hereingebracht werden konnten.

Die Rommission hatte es an genauer Auflicht der bisherigen Arbeiten nicht ermangeln lassen und im Ganzen leine Ursace gehadt, mit dem Bau unzufrieden zu sein. Der Wersmeister hatte dabei, so wie er sich durch die Erbauung des Interimskunstzeugs vortheilhaft gezeigt und durch eine Reise auf den harz noch mehr qualifizier

hatte, Broben seiner eigenen Fähigkeit und Thätigkeit gegeben. Es ließ fich aber doch bemerten, daß er burch feine Untergebenen nicht geborig unterflügt murbe, jumal es ihnen an binlanglicher Uebung und Erfahrung ju einem fo wichtigen Werte gebrach; ein Umftand, ber um befto bebentlicher murbe, als ber Wertmeifter fich biefen Arbeiten nicht allein widmen tonnte, fonbern burch andere übernommene Baue abgehalten wurde, beständig genaue Aufficht zu führen. Dan batte amar feit bem Wieberangriff bes Werts Bebacht genommen. gute Leute anzugiehen; allein noch hatte bie Rurge ber Beit nicht erlaubt, ben Endamed völlig ju erreichen. Ebenjo hatte man fich bemubet, icon gebildete Arbeiter von fremden Orten zu erlangen; allein auch Diefe Bemühungen batten nicht ben ermunichten Erfolg. Dem unerachtet ließ man hierin nicht nach, besonders ba man es bei ben neueften Ereigniffen bes Bergbaues auf alle Falle rathlicher finben mußte, das Wert lieber etwas langer, als es obnehin gur Rothwendigfeit geworden war, stehen zu lassen, statt baffelbe ohne erfahrne und gebrufte Arbeiter fortaufenen.

Um besto eifriger war man bemühet, die auswärts gepstogenen Unterhandlungen zu kontinuiren, und man war so glücklich, daß von Er. kurfürstl. Durcht. zu Sachsen auf Berwendung unsers gnädigsten Gern hochsürstl. Durcht. einigen geschickten, im Erzgebirge bisher angestellten Leuten die Erlaubniß ertheilt wurde, sich nach Ilmenan zu begeben und dort der Gewältigung der Wasser vorzusstehen. Dieser höchsen Bergünstigung und einer gefälligen Mitwirkung eines hohen Geheimen Finanzlollegii zu Dresden und des kurfürstl. Oberbergamts zu Freiberg verdankt man, daß in dem Oktober 1789 zwei geschickte Leute, Steiger Süß und Schreiber, in Ilmenan eintressen konnten. Die Rommission versäumte nicht, theils beide Männer selbst aufs Baldigste mit dem Werke bekannt zu machen, theils durch sie Ules vorzubereiten, was nöthig war, um einen gleichssalls erbetenen Kunstversändigen bei seiner bald zu hossend nnkunst von der Lage der Sach in kurzer Zeit aufs Genaueste zu unterrichten.

Gegen Ende des Februars tam dieser Mann, nämlich der Herggeschworne Baldauf aus Schneeberg, in Imenau an, und fürstl. Kommission begab sich auch dahin, um die nöthigen Deliberationen an Ort und Stelle vorzumehmen. Man hatte inzwischen zwar nicht unterlassen, durch vorbenannte Kunststeiger den Bersuch der Gewältigung mit der erbaueten Maschine unter Anwendung verschieden praktischen Bortheile fortzusehen. Dierbei war aber immer mehr wahrzunehmen, daß, je tieser man tam, die Wasser ftarter aufgingen und also schwerz zu gewältigen waren.

Es wurde dieses die Beranlassung, daß der Herr Berggeschworne Baldauf sogleich die Anlegung eines andern Kunstzeugs über dem ersten rathlich fand; es wurde auch nach genauer Besichtigung und Ausmessung des Lotals ein Plan dazu entworsen und der Ris dazu verfertiget. Ein oberschlägiges Rad sollte über das erfte gehängt und durch zwei liegende Schwingen, in welche die vertikal in die Höhe schiedenden Kurbstangen eingreisen, das Gestänge in Bewegung gesest werden. Diese neue, statt des Sebrauchs der sonst gewöhnlichen Kreuze empschlene Borrichtung hat sich auch in der Folge sehr vortheilbeit legitimirt. Rachdem auf diese Beise sowohl die Berbesserung des altern Kunstzeugs als die Anlegung des gedachten neuen sestgesetst worden war, wurden die beiden Steiger auf das Genaueste von der

porgunehmenben Arbeit unterrichtet.

In der Zwischenzeit hatte sich der Herr Bergrath Boigt entschlossen, seinen beständigen Aufenthalt in Ilmenau zu nehmen und mit Beibehaltung seiner disherigen Intumbenz der Führung des Sewerkenduchs und Unterhaltung der gewertschaftlichen Korrespondem über den neu zu führenden Kunstdau gemeinschaftlich mit dem schow bestellten Bergbauamte die genaueste Aufsicht zu sühren. Es mußte diese kommission um so angenehmer sein, da sie durch einen der Sache völlig kundigen und zugleich in der Feber genugsam gesibten Mann von der Ausssuhrung des festgesetzten Planes ununterbrochen Machricht erhalten konnte, welches auch durch ein umfändlich geführtes Tagebuch geschaft und noch sortgesetzt wird.

Auf biefe Weise war man mit bem Brechen ber Rabstube und Erbauung bes Kunstzeugs fertig geworden; man sing die Gewältigung an, und indem man solche ununterbrochen fortsetzte, war man am Ende des vorigen Jahres in 60 Lachter Teuse unter dem Stolln niedergesommen.

Dier wird juborberft mit Wenigem ju bemerten fein, bag man in biefer Beit ben Stolln geborig unterhalten und bie Aufficht bar-

über bem neu angetommenen Steiger, Schreiber, gegeben.

Gleichfalls hat man durch einen neu angestellten Grabenfleiger die möglichste Sorgfalt auf den Graben wenden lassen und durch dessen zeitige Deckung und andere Borkehrungen diesen ganzen Winter die Ausschlagwasser ununterbrochen in die Grube leiten können.

Auch tann man nicht unangezeigt laffen, daß Ihro des regierenden Gerzogs von Weimar hoch fürftl. Durch laucht Ihre gnädigste landesherrliche und landesbäterliche Borforge dis auf diesem Augenblick fortzuseten geruhet und diezenigen Rossen, welche die Direttion des Werts betreffen und zur Erreichung der Einleitung und Uebersicht ersorbert worden, aus ihren Kammermitteln bezahlen lassen.

So ift auch das in Imenau jum Besten der Bergleute angelegte Kornmagagin in diesen letten Zeiten des theuren Fruchtpreises den Bergleuten immer eröffnet geblieben und hat solchen besonders in diesen Jahren zu großer Erleichterung gedient, ja man kann wohl lagen, ihre Subsistenz allein möglich gemacht.

Um so weniger hat die Kommitston es als ein Opfer anseben tonnen, wenn auch fie ohne den mindesten Brivatvortheil das Beste

ber Gewerticaft zu beforgen forifubr.

Ferner verdient hier erwähnt zu werden, daß diese ganze Zeit über würdige, sachtundige Männer Deutschlands dem Ilmenauer Werke ihre Aufmerksamkeit nicht entzogen, vielmehr theils schriftlich, theils mündlich bei verschiedenen Anlässen ihr Gutachten gefällig erössnet und thätige Mitwirtung in mehreren Fällen nicht versagt haben. Wir dürfen hier die Namen eines von Trebra, eines Grafen von Reden, von Heinig, Gerhard, Rosenstiel, Werner, Vende, Beyer ansühren und ihnen für ihre Theilnehmung diffentlichen Dank abstaten.

# Vortrag bei Eröffnung des Gewerkentags

pom 6. Junius 1791.

Das Geschäft, das uns hierher zusammenruft, hat ein Unternehmen zum Gegenstand, das von mehr als einer Seite wichtig ist, und es muß uns desto mehr erfreuen, diese Bersammlung vor uns zu sehen und ersahrne Männer aus mehrern Gegenden willsommen un beißen, welche durch Einsicht in die gegenwärtige Lage des Immenauer Bergbaues in den Stand gesetzt werden, ihren Beirath zu künftigen Operationen zu geben und durch ihre Beistimmung dem Werte ein

neues Leben, ja eine ungerftorliche Dauer ju verleiben.

Es fiehet sich die zu diesem Geschäfte gnädigst verordnete Kommission heute in dem Fall, in dem sie sich seit mehrern Jahren öfters gewünscht und manchmal gesehen, nämlich an dem Orte selbst mit sachverständigen Männern das Beste des Werts zu überlegen. Bei dieser Zusammentunft, die aus Personen besteht, welche theils selbst dei dem Werte interessitt sind, theils von einer ansehnlichen Gewertschaft Austräge haben, werden sich viel leichter Entwürse machen, Plane prüsen, Entschließungen nehmen lassen als sonst, wenn man gegen sein eigen Urtheil mistrautsch, mit dem besten und lebhaftesten Willen oft dem Zweisel ausgesetzt bleibt.

Die Bichtigteit des Geschäfts für die Gewerkschaft fällt am Meisten in die Augen. Bei der ersten lebernahme des Werts war sie überzeugt, daß schon dassjenige, was ihr damals überliefert wurde, ein anschnliches Bestithum sei. Ein Schacht, ein Etolln, ein schon, derdüben, Bläge, Gerechtsame, das Alles konnte die hoffmungen sichern, die man sich damals machte, und die Entschließung zu einem anschnlichen Auswande besorden, zu dem man sich verstand. Gegenwärtig, da durch die disherigen Bemühungen die Verstand. Gegenwärtig, da durch die disherigen Bemühungen die Arbeit dem Punite ganz nahe gebracht worden, welchen man sich zuerst vorseigte, ist eine genaue Artlung des Justandes, eine Ueberlegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren wäre, ein Entslegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren wäre, ein Entslegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren wäre, ein Entslegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren wäre, ein Entslegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren weiter, ein Entslegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren weiter ein Entslegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren ware, ein Entslegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren weiter ein Entslegung der Mittel, wie nunmehr weiter zu versahren weiter ein Entslegung der Mittel versahren der ein Entslegung der Mittel versahren der eine Genachten der eine Mittel versahren der eine Genachten der ein Genachten der eine Genachten der ei

icluk für die Aufunft von der größten Wichtigfeit; ja, man tann mohl fagen, daß es ein entideibenber Augenblid fei.

Mit welchen Befinnungen bie wohlmeinenben 3Imenaner Ginwohner uns deswegen verfammelt feben, lagt fich leicht foliegen. Diefer Ort, ber feine Entftehung bem Bergbau gu banten bat, berfennt nicht, daß er einen großen Theil feines jegigen Bobiftandes ben erneuerten Bemühungen foulbig ift, und verdanft benfelben einer

anfebnliden Bewertidaft.

Diefer Reitpuntt ift auch in boppeltem Sinn unferm andbigft regierenden herrn intereffant, welcher ebensowohl wunfct, bag ein unter feinem Souge unternommenes Wert bas Bertrauen Dererjenigen belohnen moge, die fich dabei interessirt haben, als daß seinen Unterthanen ein natürlicher und billiger Ruten aufliegen moge. Daburd allein werden biefem berehrungswürdigen Aurften Die Bemühungen. Roften und Aufopferungen, welche er feit bem Antritt feiner Regierung auf diefes Wert gewendet und die noch immer fortdauren, belobnt merben.

Auch die übrigen bochften theilnehmenden baufer baben burch bisherige gunftige Mitwirfung gezeigt, bag ihr Intereffe nicht bon bem bieffeitigen getrennt ift und daß auch fie Erwartungen und Soffnungen bon biefer Unternehmung faffen.

Sehr wichtig muß auch biefer Zeitpuntt fur bie Rommiffion felbft fein, indem erft gegenwartig bas Detail ihrer Bemubungen ber

Bewerticaft befannt werben fann.

Die Schwierigleiten, welche mit biefem Beichafte berinupft fein wurden, tonnten ihr bom Anfange an nicht unbemerkt bleiben, ob fich gleich biefelben mit bem Fortgange bes Werts immer bermehrten. Gin Wert wieder aufzunehmen, bas fo lange ftill geftanden, weju man fich nur gewiffermagen borbereiten tonnte, wo Alles erft ju bilben, ja gleichsam erst zu schaffen war, wo man in Gerbeiziehung und Bab! ber in fremden Landen oft ju fuchenden Berfonen an Sorgfalt, bei Brufung der Borichlage an Ueberlegung, bei Ausführung derfelben an Benauigfeit, bei Abstellung ber fich zeigenben Mangel an Corge und an Bebendigfeit nichts wollte fehlen laffen, war es gewiß feine geringe Laft, die auf berfelben lag und welche burch bie Entfernung bom Orte noch oft in einem boben Grabe vermehrt murbe.

Da biefes Geschäft neben ben übrigen ihr obliegenden Arbeiter ohne weitern eigenen Bortheil biefe Jahre geführt und bisher burd den Beifall ihres gnäbigften herrn und bas Butrauen ber Gewert fcaft belohnt worden, fo hat fie bei ber gegenwärtigen Epoche nur ju wünschen, daß ihr Beides bleiben, auf die Bufunft gefichert und fie in ben Stand gefett werben moge, ihre aufrichtigen und mobigemeinten Bemühungen auch fernerhin fortzusegen.

Ebenjo hoffen bie bei bem Berte angeftellten Berfonen, welche bisher mit Gifer, Treue, Fleiß, ja mit Leibenschaft gearbeitet, Muftig-

hin ihre Bemühungen ununterbrochen fortzuseten. Ja, es tann nur ein allgemeiner übereinstimmender Bunsch sein, daß wir den rechten Punkt tressen, das Beste wählen und beschließen mögen.

Bedenkt man nun noch, daß die Aufmerksamkeit eines großen Publikums auf uns gerichtet ift, so wird die natürliche Reigung eines Jeden, dieses Geschäft ernsthaft und reiflich zu überlegen, auf alle Weise gemehrt werden.

Durch die Publizität, womit man die Sache von jeher betrieben hat, find auch die entfernten Gewerken in den Fall gesetzt worden, das Geschehene zu beurtheilen, und man findet diese gegenwärtige Zusammenkunft um desto erwünschier, als man dasjenige im Detail vorlegen kann, was man dort nur allgemein anführte, und dasjenige umständlich bekannt machen kann, was nur anzubeuten war.

Diejenigen der gegenwärtigen Herren Abgeordneten, welche noch nicht mit dem Werke bekannt find, werden ersucht, sich mit dem Lokal überhaupt und bessen gebirgischer Ratur, mit dem, was von dem alten Werke herstammt und was von daher auf die neue Gewerkschaft übergekommen, mit dem, was indessen planmäßig geschehen, mit dem Punkte, worauf wir uns gegenwärtig besinden, gefällig bekannt zu machen.

Sie werden sich dadurch in den Stand sezen, die neuesten Vorschläge zu beurtheilen und zu prüsen und ihren Rath und Beistimmung mit Ueberzeugung abzugeben, auch in der Folge abwesend die Fortschritte des Werts genau zu beurtheilen und der Rommission das Bergnügen verschaffen, mit so vielen zerstreuten Gewerken durch Mittelspersonen in Verdindung zu bleiben. Sie werden nicht verkennen, daß die Gewerkschaft sur die verwendete Summe sich in einem ansehnlichen Besiede besindet, daß man sich mit der bisherigen Arbeit dem Zwecke planmäßig immer mehr genähert, daß, wenn auch der Ersolg nicht ganz erwünscht gewesen, doch nichts vergebens unternommen worden, noch das Unternommene ohne merkliche Wirkung geblieben.

Der Zustand des Schachtes, des Stollns, des Grabens, die Krafte ber Majchinen, die übrigen vorkommenden Umstände können auf der Stelle gepruft und der Punkt, wo sich gegenwärtig das Werk besindet, deutlich eingesehen werden.

Berichiedene Borichlage zu Fortsetzung des Werks werden mit

Planen und Anichlagen jur Beurtheilung vorgelegt merden.

Das genau geführte Gewerkenbuch wird bas Personal der Gewerkschaft, die Rechnungen, wie die Verwendung der Gelder bisher geschehen, und den Zuftand der Kasse deutlich machen; sodann werden die Mittel nebst dem fünftigen Auswand daszenige sein, was unsere Berathschlagungen vorzüglich beschäftigen wird.

Wir tonnen nichts mehr wunfchen, als daß fammtliche gegenwartige herren Abgeordnete uns in diesem Geschäfte, welchem bie nachlen Tage gewidmet find, gefällig beisteben und uns belfen mogen,

Alles auf die möglichte Klarheit und Bestimmtheit zu bringen, damit man nicht durch Mehrheit der Stimmen, sondern einmützig einen Entschluß fassen, sammtliche Gewerkschaft beruhigen und sowohl ihr als Denenjenigen, die sich mit der Aussührung weiter zu beschäftigen haben, für die Kolge Muth zubrechen tonne.

So viel möchte zu Ginleitung bes Geschäfts hinreichen, und wir werben bie verschiedenen Buntte befielben in ben folgenden Seifionen

nach ihrer Ordnung vorzulegen nicht verfehlen.

## Vortrag beim Schlusse des Gewerkentags

am 11. Junius 1791.

Das Geschäft, bessen Eröffnung vor einiger Beit hier in eben bieser Bersammlung geschah, ift nunmehr gludlich vollendet, und wir find abermals jusammengekommen, um die Resultate der bisher ge-

pflogenen Deliberationen öffentlich befannt zu machen.

Als die neue Imenauer Gewertschaft sich zuerst sormiete und man die künstigen gewertschaftlichen Zusammenkunste voraussah, war man bedacht, benselben eine Konstitution zu geben, nach welcher von den zu psiegenden Deliberationen für das Wert der größte Bortheil zu hossen war. Man schloß daher keinen einzelnen Gewerken von dem Zutritt an einem solchen Tage aus, ertheilte aber nur Denjenigen eine entschedende Stimme, welche im Austrag für hundert Stimmen sprachen. Es schien diese Borsicht um so nöthiger, als man durch die Ersahrung belehrt war, daß die Meinung so verschiedener Penschen bei dieser wie dei andern Gelegenheiten schwerlich in einen Schluß zu vereinigen sei.

Um besto angenehmer war es ber gnädigst verordneten kommission in dem gegenwärtigen Falle, gar bald zu bemerken, daß, wie sie von ihrer Seite nichts zu unterlassen glaubte, was zur Aufstärung und Beschleunigung des Geschäfts dienen konnte, sammtliche Herren Abgeordnete auch von der ihrigen auf eine Weise zu Werte schritten.

welche bas Gefcaft erleichtern und befchleunigen mußte.

Alle hingelegte Borichläge find mit so vieler Unparteilichleit geprüft, mit so vieler Einsicht in die Lage des Werks überlegt und die sammtlichen Berathschlagungen mit so vieler Mäßigung und Gründlichteit gehstogen worden, daß es kein Wunder ift, gegenwärtig bas Geschäft durch einen einstimmigen Schluß vollendet und jene anfänzliche Borsicht, wenigstens für diesmal, überstüffig zu sehen. Mit wünscht, daß bei allen zukünftigen dergleichen Zusammenkunften nicht die Aahl, sondern die Gründlichteit, nicht die Mehrheit, sondern die Uebereinstimmung entschehen möge.

Ebenso angenehm war es, durch die gegenwärtigen herren Abgeordneten die entschlofenen Gesinnungen ihrer herren Rommittenten zu ersahren, welche sammtlich bahin gingen, daß ein so weit geführtes Unternehmen, besonders auf dem gegenwärtigen Punkt, durch einen raichen, entschlossenen Anarist au feinem Awed au führen sei.

Es war dieses um so erwänschter, als man einem Theil der Gewerken wie einem Theil des Publikum nicht verargen konnte, wenn es, besonders in der legten Zeit, weniger vortheilhafte Begriffe von dem Unternehmen faßte. Denn wenn Derjenige, welcher über der Erde vor den Augen der Menschen dauet, dem Tadel derselben ausgesetzt ist, so konnen Diesenigen, welche unter der Erde ein gleichsam unsichtbares Werk unternehmen, wohl schwerlich auf das Bertrauen der Menge rechnen; denn sie ist nicht leicht so unbefangen ausmerksam, um ein gründliches Urtheil über ein solches Wert fällen zu können, und wie Biele sind es, welche, so lange der Zweck noch nicht erreicht ist, unterscheiden können, ob man sich demselben nähert oder sich den dem einkernt?

Ueber alle diese Besorgnisse hat uns die Kenntnis, die Aufmerksamkeit, die Einsicht und das Urtheil der sammtlichen gegenwärtigen Herten Abgeordneten beruhigt, und das Resultat der gehflogenen Deilberationen ist dahin ausgefallen, daß das Werk mit erneuerter Lebhaftigkeit anzugreisen set, und daß man solche Maßregeln zu nehmen habe, wodurch man, ohne sich im Mindesten von dem Hauptzweckzu entsernen, denselben in der kurzesten Zeit mit dem wenigsten Auf-

wande erreichen muß. Es find daher, wie die Protokolle besagen, welche sammtlichen Serren Interessenten mitgetheilt werden können, verschiedene Borschläge, als: die Ersinkung eines neuen Schackes, die Führung eines Querschlags nach dem aufsteigenden Flötz, die Wiedereröffnung des Stollns nach dem alten Baue, um die gespannten Wasser abzusangen, zwar als dem Werke in der Folge nützlich angesehen, die Ausstührung derselben für den Augenblid aber abzelchnt worden, weil sowohl die Ausserklamkeit als der Auswand dadurch von dem Hauptpunkte, dem vor allen Dingen zu ersinkenden Flötze, abgeleitet würde.

Dagegen hat man die in der letten Nachricht schon vorläufig angezeigte Idee, den gegenwärtigen Schacht dergestalt einzurichten, daß in demselben noch zwei Kunstzeuge angebracht werden können, bei der genauesten Prüsung volklommen aussuhrbar gefunden und daher einmuthig gebilliget.

Um also im Gesolg des ersten Plans den Zwed, welchem man sich so nahe befindet, zu erreichen, ist beschlossen worden, sogleich noch zwei Rabstuben zu brechen und zwei Kunstzeuge zu erhauen. Die

innere kunftige Einrichtung des Schachtes bringt es mit sich, daß diese Zeuge nicht successiv, sondern zu gleicher Zeit angelegt werden. Diese Borrichtung wird nach dem Urtheil der Kunstverständigen

binreichend sein, die von den beiden scon erbauten Runftzeugen in ber Tiefe nicht völlig bezwungenen Baffer bis auf bas filok binab

au gewältigen und fich auf bemielben porerft au erhalten.

Man hat die Summen, welche sowohl zu Ausführung bicket Blans als ju Bestreitung ber allgemeinen Rosten auf ein Jahr nothig find, auf 7800 Athlr. berechnet, wozu ber burch die vierte Rachricht befannte Regest bes Werts von 5000 Athlr. noch bingutommt.

Diefe Roften beigubringen, mar ber Befdluß folgender: ber gegenmartige Termin, welcher 6500 Riblr, Current eintragt, murbe fogleich au Fortfekung bes Werts angemenbet merben, die Frift au Bezahlung beffelben murbe bis Dichaelis biefes Jahres erftredt, wo fodann alle Diejenigen, welche ihren Beitrag nicht eingefendet, praklubirt und die Ruge caducirt werben; um aber boch die gange Summe, als worauf man gerechnet, nicht zu entbebren, fo ift einmutbig beschloffen worben, fammtliche caducirte Rure nicht wieder au verleiben, sondern lieber ben geringen Rachtrag von Seiten ber Gewerticaft felbft ju Abernehmen und bie Sozietat baburch ins Enge zu ziehen.

Um nun theils bas Erforderliche für die borgunehmenden Bane bollig aufaubringen, auch ben Regek binnen bier und Oftern abjutragen, ift auf Beihnachten biefes Jahrs ein abermaliger Termin von einem neuen Louisbor ober 4 Laubthalern verwilligt worden.

An Michaelis wird eine Nachricht, wie weit man mit ber Arbeit gekommen, ingleichen wie viele Rure cabucirt worden, ins Publikum ausgeben und bie Intereffenten aufs Reue bon ber Lage ber Sachen unterrichten.

Nach diesem Plane, welcher mit möglichster Borfict und Racbenten gemacht worben, wurde man, wenn feine gang unporzusehende Falle eintreten, binnen einem Jahre das Flog erfunten haben, bie dabin die fortgebenden allgemeinen Roften beftreiten und das Bert iculdenfrei jeben, besonders wenn man durch Beibringung ber altern Refte, burch zu machende Erfparnig, burch Bertaufung einiger gewert-Schaftlichen Grundftude, welche borerft bon ben herren Deputirten abgelehnt worden, die Summe, womit ber Anichlag Die Ginnabme

übersteigt, beizubringen suchte.

Da nun alle diese Beschluffe einmuthig von den gegenwärtigen herren Abgeordneten bes größten Theils ber Gemerficaft gefagt worben, auch bei fürfil. Rommiffion mehrere Bewerten ihre Ertlarme babin gegeben, daß fie biefen Entichließungen beigutreten gemeinet und fich ber Beitrage zu einem entscheidenben Bersuch nicht entziehen wollten, auch nunmehr bie Lage ber Sache und bie nachften Ausfichten noch mehr aufgeklart find, als es burch bie ausgebreitele vierte Rachricht nicht geschehen können, so kann man die nicht erschienener Bewerten nunmehr mit größerer Buberficht aufrufen, auch ihre racständige Beiträge bis Michaelis einzusenden. Es ift keine Proportist swischen bem. mas von einem Beben icon aufgewendet ift und burd

911

Caductrung verloren geht, und demjenigen, was nach einer fo ftandhaften und wohl überdachten Entschließung noch gegenwärtig zu hoffen ift.

Es werben fich die nicht erschienenen und in der Zahlung rudstehenden Gewerken überzeugen tonnen, daß diese Erinnerung bloß
ihren eigenen Bortheil zur Absicht hat, indem der oben bemerkte
Entschluß der beständigen Gewertschaft, die Beiträge der Abtretenden
zu übernehmen, die Kasse und das Wert für aller Berlegenheit sichert.

Dieses sind die Sauptpuntte, worüber deliberirt, die Saupteentschlieftungen, welche gefakt worden; das Uebrige geigen die Broto-

tolle an.

Und so ware benn abermal dieses wichtige Geschäft bergestalt eingeleitet, daß man die beste hoffnung von dessen Unternehmung sassen fann, und wir beschließen mit der größten Zufriedenheit eine wichtige, eine glücklich geendigte handlung mit wiederholtem Danke gegen alle Diesenigen, welche in diesem Geschäfte eifrig mitgewirtt und dessen Beendigung beschlennigt haben. Wir beschließen sie um so freudiger, als wir unserm gnädigsten herrn mit einer angenehmen Rachricht entgegengeben konnten, da er diesen Ort, welchem er seit dem Antritte seiner Regierung eine fortgesetzte Ausmerssandeit schenkte, gestern wieder betrat und durch seinen Antbiel an diesem Geschäfte unsern Etser aufs Reue belebte und belohnte.

# Rede bei der Seierlichkeit der Stiftung des weißen Salkenordens.

30. Januar 1816.

Durchlauchtigfter Großherzog! Onabigfter Fürft und Gerr!

Ew. Königl. Hoheit haben in diesen neusten Zeiten Ihre sammtlichen Angehörigen mit so viel Hulb und Gnaden überrascht, daß es besser schien, stillschweigend das mannichsaltige Gute zu verehren, als die reinen heiligen Empsindungen des Dankes durch Wiederholung zu erschöpfen ober abzustumpsen. Wie verlegen muß ich mich daher fühlen, wenn ich mich berufen sehe, in Ew. Königl. Hoheit Gegenwart die Empsindungen gleichsalls gegenwärtiger, aufs Reue höchst begünstigter Manner ankändig auszubruchen.

Slücklicherweise kommt mir zu Statten, daß ich nur dasjenige wiederholen darf, was seit mehr als vierzig Jahren ein Jeder, dem beschieden war, in Ew. Königl. Hoheit Kreise zu wirken, sodann jeder Deutsche, jeder Weltburger mit Ueberzeugung und Bergnügen ausspricht, daß Höchstdieselben mehr für Andere als für sich selbst gelebt,

für Andere gewirft, gestritten und keinen Genuß gekannt, als zu desten Theilnahme zahlreiche Gäste gekaden wurden, so daß, wenn die Echhichte für höchstiefelben einen Beinamen zu wählen hat, der Ehren-

name bes Mittheilenben gleich gur hand ift.

Und auch gegenwärtig befinden wir uns in demfelben falle; benn taum haben Ihro Ronigl. Sobeit nach langem Dulben und Rampfen fich neubelebten Ruhmes, erhöhter Burbe, bermehrten Befiges ju erfreuen, fo ift Ihro erfte Sandlung, einem Beben ber Ihrigen baran freigebig feinen Theil zu gonnen. Aelteren und neueren Kriegsgefährten erlauben Sie, fich mit ber hohen Purpurfarbe ja bezeichnen, und aus benen forgfam und weislich erworbenen Scharen fieht ein Beber fein bausliches Blud begunftigt. Run aber machen Sie eine Angabl ber Ibrigen und Berbundenen Ihrer bochften Burte theilhaftig, indem ein Beichen verlieben wird, burch welches Alle fic an Sochfibiefelben berangehoben fühlen. Diefe breifach ausgespenbeten Baben find mehr als hinreidenb, um unvergeglich icheinenbe Uebel auf einmal auszuloiden, allen in bem Wintel bes bergens noch allenfalls verborgenen Difmuth aufzuldfen und die gange Kraft ber Deniden, die fich bisher in Unglauben verzehrte, an neue, lebendige Thatigfeit fogleich beranzuwenden. Bebe Baufe, Die bas Gefcaft, jebe Stodung, bie bas Leben noch aufhalten mochte, wird auf einmal ju Schritt und Bang, und Alles bewegt fich in einer neuen, froblichen Sáibbfuna.

Betrachten wir nun wieder den gegenwärtigen Augendlick, so erfreut uns das hohe Zeichen der Gnade, welches, vom Ahnherrn geerbt. Ew. Hoheit in der Jugend schmidte. Gestunnungen, Ereignisse, Indien der Zeit hatten es dem Auge entrückt, damit es aufs Reue jur rechten Stunde glänzend herdorträte. Run bei seiner Wickererschienung durfen wir das darin enthaltene Symbol nicht unbeachtet

laffen.

Man nennt ben Abler ben König der Bögel; ein Raturforscher jedoch glaubt ihn zu ehren, wenn er ihm den Titel eines Fallen ertheilt. Die Glieder dieser großen Familie mögen sich mit noch wielerlei Ramen unterscheiben: der weiß gestiederte, der uns gegenwärtig als Muster ausgestellt ist, wird allein der ed le genannt. Und doch wohl deswegen, weil er nicht auf grenzenlosen Raub ausgeht, um sich und die Seinigen begierig zu nähren, sondern weil er zu bändigen ist, gelehrig dem kunstreichen Menschen gehorcht, der nach dem Gbendische Gottes Aus zu Zweck und Rutzen hinleitet. Und se siehe des dies der den den beines Meisters hinmelauf, bekämpft und bezwingt die ihm angewiesene Beute und setzt durch wiederschlt glücklichen Fang herr und herrin in den Stand, das haut mit der schöften Federzierde zu schmuden.

Und so burfen wir denn schlieglich ben hoben Sinn unseres Fürften nicht vertennen, daß er zu dieser Feier ben friedlichsten Tag gewählt, als einen, der uns schon so lange heilig ist und welchem seit so vielen Jahren die Künste ihren mannichsaltigsten Schmuck, so viel sie nur vermochten, anzueignen und zu widmen suchten. Heute wendet sich diese Zierde gegen uns, wir begehen diesen Tag mit ernstewendet sich diese Zierde gegen uns, wir begehen diesen Tag mit ernstewendtungen, die doch nur immer dorthin führen können, daß wir mehr als jemals auf Blick und Wink des herrn zu achten haben, dessen Absichten ganz und gar auf unser Wohl gerichtet sind. Wöge das Glick einem gemeinsamen Bestreben gunstig bleiben und wir zunächst die Früchte eifriger Bemühungen dem höchsten Paare und dessen vandten Hause als bescheidenen aufrichtigen Dank getroft entgegenbringen und so den Waslibruch kühn bethätigen:

Vigilando ascendimus!

# Die Abficht und die Hoffnungen der verbundenen Mitglieder der Freitagsgesellschaft.

(Bortrag, gehalten in ber Berfammlung bom 6. September 1791.)

Es ift keinem Zweifel ausgesetzt, bag Derjenige, ber in Geichaften arbeitet und um ber Menichen willen Manches unternimmt, auch mit Menichen umgehen, Gleichgesinnte aufluchen und fich, indem er ihnen nutt, auch ihrer zu feinen Zweden bedienen musse.

Bei Kunften und Wissenschaften hingegen fallt es nicht so sehr in die Augen, daß auch diese der Geselligkeit nicht entbehren können. Es scheint, als bedurfe der Dichter nur sein selbst und horche am Sicherften in der Einfamkeit auf die Eingebung der Musen; man überredet sich manchmal, als seien die trefslichsten Werte dieser Art von einsamen Renschen hervorgebracht worden. Man hort oft, das ein bildender Künstler, in seine Wertstatt geschlossen, gleich einem andern Prometheus oder Bygmalion von seiner angebornen Kraft getrieben, unsterbliche Werke hervordringe und keinen Rathgeber brauche außer seinen Genius.

Es möchte dieses Alles aber wohl nur Selbstbetrug sein; benn mas wären Dichter und bilbende Rünfiler, wenn sie nicht die Werke aller Jahrhunderte und aller Nationen vor sich hätten, unter welchen sie in der auserlesensten Gesellschaft ihr Leben hindringen und sich bemühen, diese Kreises würdig zu werden? Was kommen für Werke zum Borschein, wenn der Künfiler nicht das edelste Publikum kennt und immer vor Augen bat!

Und jene fo verdient gepriesenen Alten, haben fie fich nicht eben

<sup>1 [</sup>Neber bie Freitagsgefellichaft vgl. oben 6. 605.]

auch darum auf den Sipfel der Kunst gesetzt, weil an ihrem Bestreben ganze Nationen Theil nahmen, weil sie Gelegenheit hatten, sich nach und mit Ihresgleichen zu bilden, weil ein edler Wetteiser einen Jeden nöthigte, mit der außersten Anstrengung daszenige zu leisten, desen unter Natur fähig ist ?

Die Freunde der Wiffenschaften stehen auch oft fehr einzeln und allein, obgleich der ausgebreitete Bücherbrud und die schnelle Zirkulation aller Renntniffe ihnen den Mangel von Geselligkeit unmerklich macht.

Auch in biefem Felde, wo das Gesühl der größten Algemeindeit eintreten sollte, tritt gar zu oft der beschränkte Begriff seines eigenen Selbst, seiner Schule hervor und verdunkelt das Uebrige. Streitigsteiten zerstören die gesellige Wirffamkeit, und wechselseitige Entfernung ist gewöhnlich die Folge von gemeinsamen Studien. Slädslich, das die Wissenschaften wie Alles, was ein echtes reines Fundament dat, ebenso viel durch Streit als durch Singleit, sa oft mehr gewinnen Aber auch der Streit ist Gemeinschaft, nicht Einsamkeit, und se werden wir selbst durch den Gegensat hier auf den rechten Weg gesührt.

Wir verdanken daher dem Bücherdruck und der Freiheit desselben undenklares Gute und einen untbersehdaren Augen; aber noch einen sichonern Augen; aber noch einen schönern Augen, der zusleich mit der größten Zufriedemheit verlähigtift, danken wir dem lebendigen Umgang mit unterrichteten Menichen und der Freimüthigseit diese Umgangs. Oft ist ein Wint, ein Wort, eine Warnung, ein Beifall, ein Widerspruch zur rechten Zeit stig. Epoche in und zu machen, und wenn wir oft solche heilsame Sinstüge durch den Zusall einem längst abgeschenen Schriftseller zu danken haben, so ist es doch zehnsach angenehm, einem lebenden, gefühlvollen, vernünftigen Freunde dassur abstaten zu können.

Man giebt nicht mit Unrecht großen Städten deshalb den Borpug, weil fie so vieles Rothwendige versammeln und einem Jeden die Auswahl für sein Bedürfniß oder seine Liebhaberei überlassen. Aber auch ein Neiner Ort kann in gewissem Sinne dergestalt begünstigt sein. das

er wenig au wünschen übrig lagt.

Wo in mehreren Menschen ein natürlicher, unüberwindlicher Tried durch die Lage und änßere Berhältnisse immer aus Keue angesemen wird; wo an dem Plate seldst so die Eelegenheit, Ausmunterung und Unterstützung statissindet, so das Alles gleichsam von seldst geräck; wo so manche Schätze der echten Kunst ausbewahrt, so manche Kenntnisse von Reisenden zusammengebracht werden; wo die Nachbarschaft thätige Männer in allen Fächern versammelt; wo neue Bücher sowohl als Privatsforrespondenz den Gedantentreis immer in einer srischen Bewegung erhalten, — an einem solchen Orte scheint es natürlich, daß wan gewisselsche Lage auszeichne, um sich gemeinschaftlich des Guten zu erfreuen, das man so bequem sindet und genießt.

Der Gewinnst ber Gesellschaft, die fich beute jum erften Mal bersammelt, wird die Mittheilung besjenigen sein, was man von Zeit Reben. 915

zu Beit hier erfährt, denkt und hervorbringt. Jede Bemühung wird lebhafter, wenn eine Zeit bestimmt ist, wo man mitten unter den Zerstreuungen des Lebens sich des Antheils geschätzter Menschen an dem, was man unternimmt, zum Boraus versprechen kann.

Der Ort, an dem wir zusammenkommen, die Zeit, in der wir uns zum ersten Mal versammeln, die ausmerksame Gegenwart Dererjenigen, denen wir im Einzelnen und im Ganzen so Bieles schuldig find, alle vereinigten Umftände lassen uns hoffen, daß diese nur auf eine Zeit lang verbundene Gesellschaft ihre Dauer auf mehrere Jahre nützlich erstreden werde.

## Bur Codtenfeier für heimgegangene Brüder (Adfiner, Arumbhols, Slevoigt und Jagemann) in der Loge Amalia zu Weimar 1

15. Juni 1821.

Die Betrachtung, die sich uns nur zu sehr aufdrangt: daß der Sod Alles gleich mache, ist ernst, aber traurig und ohne Seuszer kaum auszulprechen; herzerhebend, erfreulich aber ist es, an einen Bund zu denken, der die Lebenden gleich macht, und zwar in dem Sinne, daß er sie zu vereintem Wirken aufruft, deshalb Jeden zuerst auf sich selbst zurückweist und sodann auf das Ganze hinleitet.

Betrachten wir also die von uns abgeschiedenen Brüder, als wenn sie noch unter uns waren! Auch sind sie noch unter uns; denn wir haben wechselseitig auf einander gewirkt, und indem daraus grenzenlose Folgen sich entwickeln, deutet es auf ein ewiges Zusammensein.

Unfer Bund hat viel Eigenes, wovon gegenwärtig nur das Eine herausgehoben werden mag, daß, sobald wir uns versammeln, die entschiedenste Art von Gleicheit entsieht; denn nicht nur alle Borzüge von Rang, Stand und Alter, Bermögen, Talenten treten zurüd und verlieren sich in der Einheit, sondern auch die Indvivdualität muß zurüdtreten. Jeder sieht sich an der ihm angewiesenen Stelle gehalten. Dienender Bruder, Lehrling, Geselle, Meister, Beamte, Ales sügt sich dem zugetheilten Platz und erwartet mit Ausopserung die Winke des Meisters vom Stuhl: man hört seinen Titel, die nothwendigen Unterscheidungszeichen der Menschen im gemeinen Leben sind verschollen liegt, wovon er am Liebsten hört und spricht; man vernimmt nichts von seinem Gerkommen, nicht ob er ledig oder verheitretet, Bater oder

<sup>1 [</sup>Bgl. oben S. 805: "kleinere Biographien jur Trauerloge gelangen in rubigen Zwischenzeiten."]

tinderlos, zu hause gludlich ober ungludlich fei; bon Allem biefem wird nichts ermagnt, sondern Jeder beicheibet fic, in wurdiger Gefellichaft, in Betracht hoberer, allgemeiner Awede und auf alles Be-

fondere Bergicht thun.

Söchst bebeutend ist daher die Anstalt einer Trauerloge; hier ist es, wo die Individualität zum ersten Male hervortresen darf, hier lernen wir erst einander als Einzelne kennen; hier ist es, wo das bedeutende wie das unbedeutende Seben in seinen Eigenheiten erscheint, wo wir uns in dem Bergangenen bespiegeln, um auf unsern gegenwärtigen lebendigen Wandel aufmerkam zu werden.

In diesem Sinne tragen wir kurze Lebensbeschreibungen von Freunden vor, die den Abgeschiedenen mit theilnehmender Liebe durcht Leben begleiten; und so folgen denn vorerst hier kurz zusammengesatte Rachrichten von vier Brüdern, die wir heute betrauern; keine Betrachtung, welche wir dis ans Ende versparen, unterbreche den Bortrag.

## I. Chriftoph Bithelm Raftner,

geboren 1773, den 17. Mai, zu Mittelhausen bei Alftedt; sein Bater war Maurergeselle daselbst. Den ersten Unterricht empsing er in der dortigen Schule; man bemerkte bald an ihm eine leichte Fassungsgabe und viel Trieb nach höherer Kenntniß und Thätigkeit; er sidte Mussund sodann nebst den alten auch die französsische Sprache. Unter kummerlichen Umständen verbrachte er zwei Jahre auf dem Gymnasium zu Weimar; seine Borzüge wurden jedoch dald bemerkt; Sitte, Höflichkeit, Dienstsertigkeit machten ihn seinen Borgesetzen werth, ihre Empsehlungen dssneten ihm den Zutritt in einige Familien, wo elnterricht gab, außerdem er im Stillen seine Freistunden dem Sudsiam der theoretischen Musik widmete; seine Lage verbessert sich nach und nach, daß er nicht allein bequemer leden, sondern auch des Beters Höhnen Seminaristen erhielt er im achtzehnen Jahre, schulg im neunzehnten eine Schullehrmeisterstelle aus, suhr fort, sich und Andere zu bitden, dis in sein vierundzwanzigstes.

3m Jahre 1807 erfuhr er Die Auszeichnung, als Richftubirter bie bamals erlebigte Stelle eines Rantors an hiefiger Stadtfirche und

Lehrers ber fechsten Rlaffe bes Symnafiums ju erhalten.

Diesem Berufe widmete er seine gange Thatigfeit, brachte mit Gute und Strenge Ordnung, Sitte und Fleiß in die einigermaßez verwilderte Schule; er wußte sich zu den Kindern heradzulassen, ihre Riebe zu erwerben, Folgsamteit zu gewinnen und Lernbegierde zu erregen.

Wir verdanten ihm ben vierftimmigen Chorgesang unfrer Currenticuler, ben er mit unermublichem Fleiß und Anftrengung in Dier Jahren Reben.

917

auf einen hohen Grad ausbildete. Auch zu einem reineren Rirchengelang bat er Bieles beigetragen.

In einer gludlichen Che lebte er elf Jahre, war Bater von zwei Knaben und einem Mäbchen, die er treu und liebevoll wie die übrigen Kinder auferzog und unterrichtete.

Bei färglichem Eintommen und nicht forgenfreiem Leben erzeigte er mehreren Junglingen, die fich bem Schullehrerstande widmeten,

paterliche Wohlthaten.

Befällig, unverbroffen und uneigennutgig, besorgte er auch gern bie Auftrage entfernter Gonner und Freunde mit Gifer und Gewissenhaftigleit, wie denn Alles, was er vornahm, in musterhafter Ordnung geschah: Hauswesen, Zeit, Arbeiten, alle Handlungen waren geregelt.

Offen, aufrichtig und ehrlich erwies er fich genen Jeden, der ihm fein Bertrauen schenkte, und wußte bei angeborner Höflichkeit und Bescheibenheit doch eine unangenehme Wahrheit, wenn es darauf antam,

gegen einen Bildungsbedürftigen auszusprechen.

Am 20. Juni 1814 murbe er in unferen Bund aufgenommen, wo er fich fogleich einheimisch fand und fich bemfelben mit Freudigleit

midmete.

Seine Gefundheit war nicht die stärkle; frühere Anstrengungen, die Pflicht eines guten Sohnes, die späteren eines Gausvaters zu erfüllen, bei sigender Lebensart so Vieles zu leisten, raubte seinem Geist die heitere Stimmung, und da er endlich nach verbesserter Besoldung sich auf einem städchen Gartenland ansiedelte und einen erheiterten Blick ins Leben warf, sühlte er eine Ahnung von baldigem Ginschen und entschlief in der Racht des 14. Julius 1819. Sein Pflegesohn, der Kantor Wichardt in Liebstedt, nahm den ältesten Sohn an Kindesstat an; ein Gleiches that Frau Lämmerhirt allhier an ihrem Bathen, dem zweiten, und so haben treue und liebevolle Gandlungen ihre unmittelbaren Folgen.

## IL Johann Michael Rrumbhola

wurde 1750 ben 6. Rovember zu Lohma im Blankenhain'schen einem Schullehrer geboren. Im breizehnten Jahre fühlte er den Trieb, sein Brod selbst zu verdienen, und ging nach Blankenhain zu dem Kanzleirath Schulze in Dienste, wo er fünf Jahre lang blied; sodann diente er in Weimar bei dem Geheimen Hofrath Guseland, der ihn der vereihten Herzogin Amalie empfahl, welche tressliche Fürstin er sich durch beschene Treue und Diensteifer geneigt machte.

Soflichteit, Bereitwilligfeit und verträgliches Wesen bewirften, bag man ihn immer auf Reisen mitnahm, wo er fich in Alles gut ju

iciden wußte.

Rur als bie herzogin im Jahre 1788 bie Reise nach Italien antrat, ließ fie ihn wegen ichwacher Gesundheit zurud, fandte ihn aber nach Braunschweig, wo er die Bergoldertunft erlernte, die er nachher sowohl in ihrem Dienste als sonst auszutiben Gelegenheit fand.

Er blieb ihr bagegen anhänglich bis jum Tobe und murbe im

Jahre 1807 jum Raftellan ber fürftlichen Bohnung beforbert.

Bei Wiebereröffnung der loge in diesem Lotal ward er als dienender Bruder aufgenommen und verrichtete, wie es seine geschwächte Gesundheit und sein Alter erlaubten, immer treu die ihm übertragenen Geschäfte.

Am 13. Oftober 1819 erfolgte sein Ableben.

#### III. Chriftian Anton Anguft Glebeigt.

Geboren im Jahr 1767 zu Maua unweit Jena; sein Bater war Prediger daselbst. Im Jahr 1769 nahm ihn sein kinderloser Oheim, Hofrath Wiedeburg, nach Jena, welchem er einige Zeit darauf nach Allstedt folgte. Mehrere Jahre verbrachte er in der Klosterschule zu Rosteben; 1781 aber bildete er sich auf dem Gymnasium zu Weimar unter Heinze und Musaus.

Rachdem er in Jena von 1783 an die Rechte ftudirt, erhielt er bei dem Justizamte zu Weimar den Acceh und genoß der Borsorge seines immer liebenden, indessen in die Residenz als Regierungsrath

versetten Obeims.

Im Jahr 1791 wurde er bei ben Stadtgerichten zu Jena als Bormundschaftkaltuar und Sporteleinnehmer angestellt, mit der Licenz,

au praftigiren, und ward 1794 jum Stadtrichter erwählt.

Da sielen ihm hinterlassene geheimnisvolle Papiere eines Rieberländers in die hande, die, obgleich in hollandischer. Sprace abgesatt, in ihm eine Sehnsucht nach unserem Bunde erregten, zu bem er sich benn auch endlich gesellte. Rach dem Tode des Bürgermeisters Pauljen ward er unter dem Titel eines Biceburgermeisters in den Stadtrath zu Jena aufgenommen und ihm endlich das Amt eines Polizeiserteiters übertragen, welches er bis an seinen Tod bekleidete.

In zweimaliger Che lebte er im gludlichften Ginberftanbnig; allein Arantheiten und hinicheiben ber Seinigen, machjenbe Beburfniffe und Sorgen berurfachten, bag er julest bem ftillen Aummer unterlag.

Seine ihm eigene Thatigleit fand in den ihm obliegenden Amtsgeschäften nicht hinreichende Befriedigung; ein gewisser allgemeiner ihn belebender Sinn trieb ihn, ins Gange zu wirken, weswegen er eine Anstalt errichtete, durch welche Aufträge besorgt, Anfragen beautworfet und manchen Bedurfnissen abgeholsen werden sollte; auch wollte eine ausgebreiteten polizeilichen Renntnisse nicht undenutzt laffen: er gab eine Zeitschrift heraus und arbeitete unermüdet zum Bortheil der Anderen, ohne dadurch den eigenen Bortheil bezwecken und seine häuslichen Umstände verbessern zu können.

#### IV. Ferbinand Jagemann,

ben 24. August 1780 zu Weimar geboren — sein Bater Bibliothelar ber unvergeßlichen Herzogin Amalie —, zeigte sehr früh besondere Reigung und Geschieß für die zeichnenden Künste, welche zu dußern und zu üben das unter Leitung des Rath Kraus errichtete freie Zeichnenden nistitut Gelegenheit gab. Schon im sünfzehnten Jahre versuchte er sich in Kassel unter Aufsicht des dorttigen Tischbein, eines väterlichen Freundes, und brachte nach halbstähriger Abwesenheit eine Kreibezeichnung der Abnahme Christi vom Kreuz nach Kembrandt zurück, welche so viel Anlage zeigte, daß unser kunstliebender Fürst sogleich beschloß, ihn nach Wien zu Füger abzusenden, wohm er denn auch in seinem sechzzehnten Jahre schon abging. Rach zweizähriger Anwesenheit malte er sein erstes großes Wild in Oel, eine Kopie nach Fra Bartolommeo, die Beschneidung Christi vorstellend, an welchem wir uns noch erfreuen.

Bor bem Schluß eines fünfjährigen Aufenthalts malte er noch julest bas lebensgroße Bilbnig bes Bergogs von Sachjen-Teichen,

welches uns beute noch fein Talent bethätigt.

Rach bem Willen seines großmüthigen Beschützers ging er nach Paris, wo er sich an die italienischen Meister hielt und besonders Raphael ins Auge saste. Eine Ropie nach Raphaels Madonna von Foligno und nach Guido Reni's Kindermord gaben Beweise seiner

Fortidritte in ber Runft.

Im Jahr 1804 fam er nach Weimar zurück, malte das lebensgroße Bildniß seines Beschützers und eilte sodann im August 1806 nach Wien und von da nach Kom, woselbst er drei Jahre lang studit seines bortigen Aufenthalts ist die Erweckung des toden Knaben durch dem Propheten Elija in Gegenwart der Mutter, Figuren über Lebensgröße und noch jest dem Auge eines jeden beschauenden Kenners ausgeseigt. Im Jahr 1810 kehrte er nach beinahe stufftenfacht, nur turz unterbrochener Abwesenheit nach Weimar zurück und fand Gelegenheit, sich als ausgezeichneter Porträtmaler zu erweisen. hierdom können die lebensgroßen Porträts der herzoglich koburgischen Kamilie und des Vrinzen von Ligne Beweis geben.

In Dieje Epoche fallt die Aufnahme in unfern Bund.

Deutschlands politische Lage wurde jest immer ernster, der Freiheitsruf erionte an allen Orten. Unser durchlauchtigster Protektor ichloß sich an die Gaupter des heiligen Bundes; da gab Jagemann dem Drange seines Gerzens Gehör und führte die Fahne der zum Kampf für Fürst und Baterland sich freiwillig ruftenden Schaar.

Durch Anftrengung und vereinte Kraffe der verbundeten Geere waren die Feinde niedergekampft, ihre Hauptstadt erobert, und Jagemann hatte das unaussprechliche Glud, einer der ersten Berkunder dieser froben Botichaft in Deutschland zu sein. An allen Orten wurde

er mit Jubel empfangen, in Hanau sogar die Pferde seines Bagens abgespannt und er im Triumph burch die Stadt geführt. Sein biefiger

Empfang ift gewiß noch Jebem erinnerlich.

Rach errungenem Frieden fehrte er in feine Bertftatt gurud und malte lebensgroß ben auf feine Ronftitution fich ftutenben Großbergog. Da erhielt er die goldene Berdienstmedaille nebst dem Gofraths-

Charafter.

Das britte Jubilaum protestantischer Glaubensfreiheit bewog bie Gemeinde zu Udeftedt, dem Begrunder derfelben, bem beldenmuthigen Luther, ein Dentmal zu ftiften, und Jagemann betam ben Auftrag, einen bedeutenden Moment aus Luthers Leben au malen; er mablie ben Wendepunkt bes gangen großen Ereigniffes, wo Luther bor Raifer und Reich feine Lehre vertheibigt. Das Bilb murbe mit großer Feierlichkeit in bes Runftlers Gegenwart in ber Rirche genannten Ories aufgeftellt.

Langft mar ihm bon einem alten Preunde, dem Oberbandirettor Beinbrenner in Rarlsrube, ber Antrag gefcheben, in eine bon bemfelben neu erbaute Rirche ein grokes Altgrbild zu malen. Auf einer Reise in bas sublice Deutschland murbe ein jo wichtiger Antrag erneuet und beiprochen, nach bes Rünftlers Burudfunft hierher bie Mus-

führung beffelben begonnen.

Unfer burchlauchtigfter Protektor unterftugte ibn auch bierbei aufs Grofmuthiafte: es murbe, weil fein Lotal fic bod und groß genne vorfand, ein neuer Arbeitsfaal bagu gebaut und bem Runkler noch

mehrere andere Erleichterungen vericafft.

Chrifti himmelfahrt follte fein Binfel verfinnlichen. Um nun biefe große bedeutende Aufgabe ju lofen, unternahm er die Borarbeit einer Zeichnung in ichmarger Rreibe und führte fobann die einzelnen Theile in großen Rartonen aus. Gine bedeutende Bruftfrantheit jeboch warf ihn aufs Rrantenbett, und es verging lange Beit, bis er fich wieder bollig gur Arbeit tuchtig fühlte; endlich mußte er fich gufammenzuraffen und mit angestrengter Thatigfeit ans Wert zu geben.

Er übermand jede forperliche Schwäche, Die fich feinem Borbaben entgegensete, und hatte mit Schnelle, ja mit baft bas Bilb vollendet. worauf er alle feine Rrafte fammelte, um es an ben Ort feiner Be-

ftimmung ju bringen.

Mübe und unwohl fehrte er von bort gurud, traurig, bag fein oft geaußerter Wunfc, die Auferstehung zu malen, nicht erreicht werden tonnte, und es blieb mahrhaft ju bedauern, daß einem Runftler, ber nach und nach fein Talent auf einen fo hoben Grad gefteigert batte, eine nunmehr gewiß gang meifterhafte Darftellung verjagt war. Sein Bruftubel vermehrte fich, er mußte viel erbulden; am 9. Januar 1820 ging er hinliber, im noch nicht erreichten vierzigften Jahre, viel gu früh für Runft, Familie und Freunde.

Eine Angahl Rriegstameraben trug ibn ju feiner Rubeftatte, Die

Reben. 921

ihm neben Lutas Cranach und seinem erften Lehrer Kraus gegönnt war: ein würdiger Plat, die irdische hulle unsers beutschen Künftlers auszunehmen!

Benige allgemeine Betrachtungen über die uns dargestellten Lebensereignisse von vier Brüdern, deren jedet in seiner Art unserem Bunde Chre macht, wird man wohl hier erwarten dürsen. Der Erste, in Armuth und Riedrigkeit gedoren, höhere Eigenschaften in sich fühlend, mit entschiedemem Billen die Ausdildung derselben erstrebend, einen mäßigen Justand erreichend und in demselben selbstständig, sich selbst beherrschend, seinen Borsätzen, seiner Pflicht getreu, ein ruhiges Leben in Mittelmäßigkeit subrend, giedt und das schönste Beispiel eines aus sich selbst entwickelten, im engen Areise thätigen, der Gesellschaft nüglichen und kaum bemerkt vorübergehenden Mannes. Gerade dies sind Eigenschaften und Schickslae, die sich in der bürgerlichen Welt sehr oft wiederholen und überall, wo sie erscheinen, ein segendolles Beispiel hinterlassen.

Der Zweite, in einen leiblichen Zustand eintretend, fühlt schon in den Anabenjahren, daß es schwer sei, für sich selbst zu bestehen, daß vielmehr Verjenige wohl thut, der sich dass entschließt, zu eigener Erhaltung Anderen zu dienen, um bei sortgesetzem guten Betragen sich an das Glüd mehr begünstigter Weltbürger mit angereiht zu sehen. Her gelangt er denn über wenige Stusen in den Dienst einer vortresslichen Fürstin, genießt den Bortheil ihrer Kähe zu den schönken Zelten, schließt zuletzt seine Lausbahn als dienender Bruder des hohen Bundes und fühlt sich in die würdigste Einheit verschlungen: ein günstiges Schickjal, das er sich durch lebenslängliche Dienstsertigkeit wohl verdient hat.

Der Dritte, im mittleren bürgerlichen Leben einen bequemen Weg geführt, sindet julet angemessene Stellen im Staate; er versieht sie mit Jufriedenheit seiner Borgesetzen und des Fürsten und halt sich gleichmäßig aus dis ans Ende. Aber die ihm obliegenden Geschäfte süllen seine Khätigkeit nicht aus, eine mäßige Sinnahme reicht zu seinen Bedürsnissen nicht hin, und so bemüht er sich im weltbürgerlichen Sinne, durch Bielthätigkeit Anderen zu dienen und vielleicht dadurch sich selch zu nützen; aber keines don jdeiden gelingt in dem Grade, daß die dophelte Absicht erfüllt würde; wir demerten seine Birkung nach außen oft unterdrochen, gelähmt und sehen ihn aus einer sorgenvollen Lage hinscheiden.

Der Bierte giedt uns gleichfalls Anlaß zu ernsten Betrachtungen. Er war von Jugend auf durch Ratur und Umstände begünstigt, als Rnabe schon gebildet, Liebe und Reigung sich von früh auf erwerbend; aus dem Jünglinge entwickelte sich ein tressliches Kunstlertalent; er lebte als treuer, heitere Freund unter seinen Gesellen, zeigte sich als wackerer, friegerischer Bürger, und in allen diesen Juständen sieht er sich gesordert, leben Wunsch erreicht, jeden Borsat begünstigt.

Betrachten wir ihn nun als Maurer, so fällt auch hier jede Bemerkung zu seinen und unseren Gunften: mit Leidenschaft schloß er sich an unseren Bund; denn er fühlte darin die Ahnung dessen, was ihm sein Leben dund gesehlt hatte, dessen, was er bei dem besten Bilken aus sich selbst zu entwideln, bei sich selbst seizen nicht vermochte: einen gewissen halt nämlich, ein Regulativ, woran er sich als Anstele messen, als Mensch, Freund und Liebender prüsen konnte. In unserem Bunde erschien ihm zum ersten Male das Chrwürdige, das uns selbst Würde giebt, die alles unsschlingende, aus lebenden Elementen gestochten Rette, der Ernst einsacher, immer wiederlehrender und doch immer genügender und binreichender Kormen.

Diefer Eindrud auf das empfängliche Gemüth war so groß, daß er unseren Arbeiten niemals ohne Aufregung beiwohnen, ihrer niemals ohne Rührung gedenken konnte; daß er in denselben Sitte, Geset, Religion zu fühlen und vorzuempsinden glaubte, und zwar in dem Grade, daß er in seinen letzten Augenbliden als höchste Beruhigung empfand, einem Bruder die Hand zu dentlichen als höchste Beruhundenen einem traurig-dankbaren Gruß zu senden. Ja, man kann überzeugt sein, daß, wäre er früher in unsere Berdindung gekreten, ihm dassenige geworden wäre, was man an ihm zu vermissen hatte.

Und hiemit lasset uns zum Schluß eilen; benn sowohl über ihn als sonstige Abgeschiedene eigentlich Gericht zu halten, möchte niemals der Billigkeit gemäß sein. Wir leiden Alle am Reben; wer will uns, außer Gott, zur Rechenschaft ziehen? Tadeln darf man keinen Abgeschiedenen; nicht, was sie gesehlt und gelitten, sondern, was sie geleistet und gektan, beschäftige die Hinterbliedenen. An den Fehlem erkennt man den Menschen, an den Borzügen den Einzelnen; Mängel und Schicklale haben wir alle gemein, die Tugenden gehören Iedem besonders.

haben wir im Borhergehenden auszugsweise geliefert und betrachtet, was über vier vermiste Brüder zu sagen sein möchte, so beschäftige uns nun ausstührlich Leben und Thatigkeit eines Mannes, der auf den Bund überhaupt, zunächst aber auf unsere Loge den wichtigften Einfluß hatte, welches Borbild einem jeden Bruder, wollte er auch nicht Ansprüche auf so hohe Berdienste, an so entschiedene Wirkung machen, dennoch als ein schoes, edles Muster höcht ermuntend sein wird.

## Jakob Philipp Hackert.

(Inhaltsanzeige im Morgenblatt, Juni 1807.)

Diefer treffliche Künfiler, ber ein jum großen Theile sehr gindliches, burchaus aber raftloses Leben geführt und im April des laufenben Jahres zu Florenz verschieden ift, hat eine Lebensbeschreibung, meift von seiner eigenen hand, hinterlassen, welche fich bereits in ben

Sanden eines beutiden Runftfreundes befindet.

Wir geben von derselben um so mehr einen kurzen Auszug, als das Andenken dieses würdigen Mannes bei seinen Landsleuten auf alle Weise zu erneuern und zu erhalten ift, indem die Tugenden, welche man den Deutschen überhaupt zugesteht, ihm, dem Einzelnen,

befondere eigen maren.

Ein angebornes enticiedenes Talent, durch anhaltenden Fleiß ausgebildet und gesteigert, ein reines ruhiges Gemüth, eine flare Dentweise, eine bei vieler Weltkenntniß und Gewandtheit undestedt erhaltene Redlichteit bezeichneten seine Natur. Sein rastloses Wirten, seine Ausdauer war musterhalt, seine Deiterkeit, sein Gleichmuth beneidenswerth. Er zeigte durchaus die bereitwilligste Anhänglichteit an seinen Hern, den König, eine mehr als väterliche Sorgfalt für seine Brüder und eine unverrückte treue Reigung gegen Die, welche ihm seine Freundschaft abzugewinnen wußten. Bon seiner Dent- und Handelsweise gibt auch seine hinterlassene Kebensbeschereibung, die wir dem deutschen Publikum bald mitzutheilen wünschen, das schönste Zeugniß.

Jatob Philipp Dadert, zu Prenzlau in der Udermart geboren am 15. September 1797.

Soll fich dem geiftlichen Stande widmen, zeigt aber früh viel Anlage zur Malerei.

## Erfte Epoche.

1768 wird er nach Berlin zu einem Oheim geschickt, der ein Tapetenmaler war. Hier fieht er sich in Rücksicht auf Kunst und Geschmack nicht gesördert, doch kommt er in Uebung.

Bilbhauer Glume gieht ihn von biefem Gandwertsmäßigen bin-

weg; er wohnt für fich, topirt und malt Bortrate.

Er wird mit dem Direktor der Atademie, Le Sueur, bekannt und findet Berdienst; topirt endlich zwei fleine Quersurte; die Ropien gelingen, und er bestimmt fich für die Landschaftmalerei. Er findet Gelegenheit, nach den besten altern Meistern zu arbeiten, und fludirt nach der Ratur.

Rach der Schlacht bei Robbach kommen viele französische Ariegsgefangene nach Berlin. Sie lernen durch Le Sueur Hadert's Arbeiten kennen, kaufen ihm Alles, was er bisher gemacht, im Gangen ab und theilen sich darein. Dadurch wird Hadert in den Stand gesetzt, die hilfs-Studien regelmäßig zu betreiben. Er studiet Geometrie, Architektur, Perspektive.

Bird mit Gleim, Ramler und besonders Sulger befannt.

welcher Lettere großen Einfluß auf seine Bildung hat, auch späterhin durch sein Wörterbuch auf den schon gebildeten Aunftler lebhaft wirft. Hackert wird in die habere Gesellschaft eingeführt.

Er ftellt auf Anrathen bes Direttors ein paar Bilber öffentlich

aus und vertauft fie für bamalige Zeiten vortheilhaft.

## Bweite Epode.

Er wunicht zu reisen. Sulzer empfiehlt ihn an ben Baron Olthoff zu Stralfund. Sadert geht 1762 bahin, richtet die Zimmer seines eben bauenden Gönners ein und deforirt selbst einen großen Saal mit Leimfarben auf Leinwand.

Auf der Insel Mügen ftudirt er nach der Ratur und radirt sechs

fleine Landschaften.

Bei Olthoff lernt er die größere Welt kennen und findet Anleitung

ju einem gehörigen Betragen in guter Gefellicaft.

Baron Olihoff nimmt ihn 1764 nach Stochholm. Er sammelt in Schweben eine Menge Studien, malt eine Aussicht vom Paulsberg für den König, verfertigt verschiedene Zeichnungen für die Königin und geht mit Baron Olthoff im September wieder nach Deutschland zurück.

Hadert, der seine Beit gewissenhaft nutte und zugleich gern der Gesellschaft gefällig war, zeichnete Abends viele Bortrate in ichwarzer und weißer Areibe. Im hause des Baron Olthosf malte er einen

großen Saal und ein Rabinet in Leimfarbe.

Gin Reffe bes Barons, Ramens Dunter, wendet fich jur Runft; hadert unterrichtet ihn, und Beibe entschließen fich ju einer Reife

nach Paris.

Im Mai 1765 geben fie nach Hamburg ab; von da wollen fie zu Wasser nach Frankreich. Rach sechswochenklicher widriger Seefahrt landen sie in England, geben nach Dover, um mit dem Packetboot nach Calais überzusehen.

Sier faßt er Reigung ju ben Seeftliden, Die er fpater mit fo

großem Beifall verfertigte.

## Dritte Enode.

Im August 1765 kommt er mit bem jungen Dunker in Paris an. Ihm behagt die damalige landichaftliche Manier der Franzofen nicht; er arbeitet auf seinem Wege fort, macht eine Fußreise in die Rormandie und läßt seinen Bruder, Johann Gottlieb, gleichfalls Landichaftmaler, von Berlin zu sich kommen.

Baron Olthoff leidet großen Berluft an seinem Bermögen, wil man ihm die Erstattung der von ihm im siebenishrigen Kriege für

bie icwedische Armee gemachten Gelbvorschuffe verfagt. Hadert muß

für ben jungen Dunter forgen.

Er arbeitet für den Bischof von Man zu Pori; sein Bruder ift für diesen reichen Liebhaber gleichfalls sleißig, und beide Brüder sichern sich eine bequeme Existenz.

Indeffen tommen fleine landicaftliche Gouache-Gemalbe, in Dres-

ben von Wagner gemalt, nach Paris und werben Mode.

Die beiben hadert legen fich auf biefe Art, zu malen, vermehren ihren Ruf und verschaffen fich eine gute Ginnahme.

Sie topiren ein paar Bilber nach Bernet und fegen fich auch

baburch immer mehr in Gunft.

Baron Olthoff tommt nach Paris, gleichfalls alte Rriegsrudftande zu negozitren, aber auch bier vergebens. Sadert unterflügt ihn und giebt ihm aus feinen Ersparniffen Geld, fich loszumachen und zurudaureifen.

#### Bierte Cpoche.

Beibe Brüder find nun reif zu einer Reise nach Italien', welche fie zu Ende Augusts 1768 antraten. In dieser Zeit flirbt ihr Bater,

und bie Sorge für ihre jungeren Befdwifter fallt auf fie.

Sie treffen 1768 im Dezember nach einer wohlgenutten Reise burch Frankreich über Genua, Livorno, Bisa und Florenz in Rom ein, machen sich mit den Gegenständen der Kunst bekannt und unternehmen eine Wanderung in die gebirgigen Umgedungen mit Reisfenstein, der sich überhaupt freundschaftlich an sie anschließt, wodurch eine Berbindung entsteht, welche beiden Theilen in der Folge die größten Bortheile brachte und nur durch Reissensteins Tod ausgelöst werden konnte.

Bouache-Gemalbe, die fie nach ihrer Rudfunft verfertigen, gefallen bem Lord Exeter fo febr, bag er Bestellungen für beinahe ein ganges

3ahr bei ihnen macht.

Sie segen die Zeit ihres Aufenthalts auf 3 Jahre, ftubiren und

arbeiten jum Berbienft.

Sie find die Erften, welche genaue Beidnungen nach ber Ratur

machen.

Im Frühlinge 1770 kommen fie nach Reapel; werden bom Ritter hamilton wohl empfangen. Bh. hadert wird frant; boch geben Studien

und Arbeiten unaufhaltfam fort.

Sie kehren nach Rom zurüd. Ph. hadert erhält ben Auftrag, für den Betersburger Dof Seelchlachten und andre auf den Arieg mit den Türken sich beziehende Gemälde zu verfertigen, deren Anzahl auf zwölfe steigt, welche dem Künftler Ruhm und gute Einnahme bringen. Fürst Orloss lägt bei dieser Gelegenheit auf der Rhede von Livorno eine alte Fregatte in die Luft sprengen, um dem Künftler den Essette eines solchen Bortalls zu zeigen.

#### Fünfte Epode.

Johann hadert geht 1772 nach London und flirbt. Sehr empfindlicher Berlust für den Bruder. Philipp geht nach Reapel, versetigt im Jänner 1774 verschiebene Zeichnungen und Studien nach einer Eruption des Besub.

Bwei jungere Brilber tommen nach Italien, Wilhelm und Rarl;

fpater auch der jungfte, Georg.

Rath Reiffensteins Freundschaft für hadert bleibt immer wirffam.

Beibe reifen 1774 in ber Gegend bon Rom umber.

hadert fest feine Reisen 1775 in der guten Jahrszeit fort und

zeichnet überall.

Er macht Befannticaft mit herrn Charles Gore, welcher befonders Schiff- und Fahrzeuge vortrefflich zeichnete. Diefer und ein andrer Englander, Anight, vereinigen fich mit hadert zu einer gemeinschaftlichen Reife nach Sigilien, die fie im Fruhjahre 1777 antreten.

3m Jahre 1778 reift hadert mit ber Familie Gore nach Ober-

italien und in bie Soweig, eilt aber nach Rom gurlid.

Er benutt seine Studien nach der Ratur auf mancherlei Beise, malt in der Villa Pinciana eine ganze Galerie, zugleich viele Staffeleigemalde, erhöht den Preis seiner Bilder um ein Drittel, und die Bestellungen häusen sich.

## Sedite Enode.

Der Großfürst und die Großfürftin von Rugland tommen nad Rom. Daderten wird viel Onade erzeigt, ja man verlangt ibn nad Betersburg; doch die Unterhandlungen gerichlagen fic.

1782 geht Sadert nach Reapel und nimmt fein Quartier gu Caferta, um bie Studien ju einem großen Gemalbe fur bie Groffürstin

ju machen.

Der ruffische Minister besucht ihn täglich. Der König von Rewel erfährt es, läßt sich hadert vorstellen und sindet großen Gefallen an seiner Arbeit.

Der König beschäftigt ihn auf mancherlei Weise und gewinnt nach und nach immer mehr Reigung zu ber Kunst und zu dem Künstler.

Doch findet hadert dabei nicht seine Rechnung, indem seine Arbeiten nur nach dem gewöhnlichen Preise bezahlt werden, ohne das er wegen der vielen Bersaumnis einige Bergutung erhält.

1785 kehren Georg und Philipp hadert im Januar nach Nom zurud und treffen im Ottober wieder in Caferta ein, worauf fie 1786 unter vortheilhaften Bedingungen angestellt werden.

Als 1787 bas erfte Kriegsichiff bon vierundfiebzig Ranonen, bie

Barthenope, ju Caftell' a Mare in Gegenwart bes Sofes und einer großen Menge Bolts bom Stapel lief, malte hadert biefe Reierlichteit. wozu fich noch fünf andere große Bilber gefellten, Alles Borftellungen pon Seehafen.

Sodann geht Bh. hadert mit bem Cavaliere Benuti nach Rom. um die Antiten ber Farnefifden Erbicaft abzuholen. Gin großes Bebaude für die Runftwerte und Studien foll in Reapel erhaut merben. hadert wird anfanglich ju Rathe gezogen, icheibet aber endlich aus ber Sache.

1788 geht er nach Apulien, um alle Sechafen ju zeichnen. Bei feiner Rudtunft findet er ben Ronig, ber ju S. Leocio eine Rur braucht. und leiftet ihm Gefellicaft. Der Gebante bes Ronias, biefen feinen Lieblingsaufenthalt auszubauen und zu verschönern, wird ausgeführt. Ein Bleiches geschieht mit bem Balaft von Carbifello und ber Rirde.

#### Siebente Ebode.

Die Unruhen in Franfreich fangen an. Der Ronig fabrt immer fort, fic an ben Runften ju ergogen, und icidt Bb. hadert nach Sigilien, um wie pormals Gegenden aufgunehmen; allein Die Umftande werben bringenber. Der Ronig macht eine Reife nach Wien; endlich verbreitet fich ber Rrieg über Italien, Die Santen bes Ronigs bon Franfreich verlaffen Rom, Ph. Dadert muß fein Quartier im alten Balafte in Caferta raumen, ber für fie eingerichtet wirb. Alles, mas fic auf Runft bezieht, gerath ins Stoden.

hadert tommt in unangenehme Lage zwischen ben beiden Barteien, ber bes hofes und ber Republitanifchen. Die Bruber febnen fich weg,

tonnen aber und trauen nicht, ihr Bermbaen abzuführen.

Als in Reapel Jebermann fein Gilber hergeben muß, liefert hadert für 2400 Scubi Silber, ohne Löffel, Meffer und Gabeln, die man behalten tonnte.

Der hof flüchtet nach Balermo; Die fürchterlichfte Anarcie tritt ein. Der fonigliche Balaft wird geblundert. Die Menge bringt auf ben Francavillifden Palaft los, worin bie beiben Bruber ihre Bobnung hatten; boch geht ber Sturm borfiber, und bie Frangosen ruden ein.

Die Generale Championnet und Rep nehmen die Gebrüder in Coun: bod muffen fie ihre Bohnung verlaffen und burd manche Gemalbe, auch burch einige Exemplare ihres gangen Runfiverlages, fich Gunft erwerben. Die frangofiichen Generale bringen in die beiben Bruber, Reapel zu verlaffen. Sie paden ein, geben mit einem banifoen Schiff ab und tommen nach einer bejdwerlichen Reife bon breigebn Tagen in Livorno an.

Eigentlich find fie auf Paris inftrabirt, wiffen es aber einzurichten,

daß fie fich in Bifa aufhalten burfen.

#### Achte Choche.

Sie gehen nach Florenz, 1800, und richten fich dafelbst ein. 1803 tauft Ph. hadert eine Billa zu San Pietro di Careggio, nahe bei

ber ehemaligen Billa bes Lorenz von Debicis.

Er verbeffert das Glitchen, das in Aurzem sehr einträglich wird. Georg hadert stirbt im Rovember 1805, noch nicht 50 Jahre alt. Philipp seht sein thätiges Leben fort, bis er gegen Ende des Jahres 1806, vom Schlagfluffe befallen, noch einige Zeit mit Befinnung und hoffnung lebt, endlich aber im April 1807 Florenz und die Welt

verläßt.

Die Lebensbeschreibung, woraus wir den gegenwärtigen Auszug liefern, ift in einem fehr einfachen, treubergigen Stil verfaßt, besonders ber großere Theil von Saderts Band, fo bag fie Beben gar balb an Cellinifde und Windelmannische Raibetat erinnert. In ben einzelnen eingestreuten Anetboten und Erzählungen erscheinen der Papft, ber Ronig und die Ronigin bon Reapel, mehrere Fürften und herrn, Minifter, Weltleute und Geiftliche, bagwifden auch manche Reifenbe, in ihrem individuellen Wesen, und awar nicht etwa mit bosem Billen geschildert, der das Besondere tudijo anhatelt und gern die Gigenbeiten, welche bie Ratur bes Gingelnen bezeichnen, jum Rebler ober gar jum Berbrechen beruntergerren möchte; fondern auch bier fieht man die hand des rein barftellenden Kunftlers, der die Gegenwart mit Reigung auffaßt, bas Ratürliche natürlich zu nehmen und bas Bebeutende an fich icon ju ichagen weiß, ahne es mit allgemeinen willfürlichen Mahftaben meffen ju wollen. Die Figuren treten oft in ihrem Charafter auf und nöthigen uns ein wohlwollendes Lächeln ab. Rirgends jedoch findet fich Raritatur, welche bei Unverftandigen bag und Berachtung, Berdrug und Widerwillen aber bei Berftandigen gu erregen pflegt. Bir wünfchen, bag jebe Bebentlichteit, welche allenfalls ber Berausgabe biefer fcabbaren Befte fic entgegenftellen tonnte, balb moge gehoben fein.

•

.

•

.

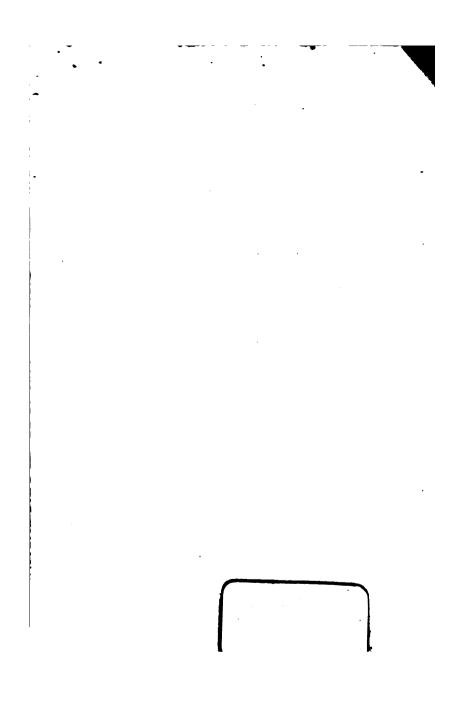

